

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Bd. Feb. 1886. HP64.1 BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE GIFT OF 13 April - 29 Dec. 1885.



### Bistorisches Jahrbuch.

Iahrgang 1885.



# Historisches Vahrbuch.

#### Im Auftrage der Borres-Befellschaft

herausgegeben

pon

#### Dr. Bermann Grauert,

o. ö. Professor der Geschichte an ter t. Ludwigs. Magimilians. Universität ju Munchen.



VI. Band. Jahrgang 1885.

Müngen 1885.

Commissions-Berlag von Herber & Co.

HP64:1

A. 411 13 - DEC 291885
Dermy burd.

### Inhall des Bistorischen Tahrbuches.

#### VI. Jahrgang 1885.

|    | T. milnike.                                              | Saisa   |
|----|----------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Dubr, ungebrudte Briefe und Relationen über bie Auf=     | Seite   |
| •• | hebung ber Gesellschaft Jesu in Deutschland              | 413-437 |
| 2. | Chfes, bie Politit Clemens' VII. bis zur Schlacht von    |         |
|    | Pavia                                                    | 557608  |
| 3. | Eubel, ber Minorit Beinrich von Lutelburg, Bifchof       |         |
|    | von Semgallen, Curland und Chiemfee                      | 92-103  |
| 4. | Sottlob, die lateinischen Rirchengemeinden in ber Turtei |         |
|    | und ihre Bistation burch Betrus Cedulini, Bischof von    |         |
|    | Rona, 1580—81                                            | 42 72   |
| 5. | Gottlob, das Baticanische Archiv                         | 271-284 |
| 6. | " ber Legat Raimund Peraubi                              | 438-461 |
| 7, | v. Söfler, zur Geschichte Rarl's V                       | 537556  |
| ۹. | u. 9. Suffer, hanbichriftliche Stubien gum Leben bes     |         |
|    | hl. Bernard von Clairvaur II, III . 73-91 und            | 232-270 |
| 0. | Joftes, brei unbekannte beutsche Schriften von Johannes  |         |
|    | Beghe                                                    | 345-412 |
| 1. | Rapfer, Papft Nitolaus V. (1447—1455) und bas            |         |
|    | Bordringen ber Türken                                    | 208-231 |
| 2. | v. Reumont, Pietro Colletta                              | 104-106 |
| 3. | " zur italienischen Netrologie                           | 604613  |
| 4. | u. 15. Schmib, bie beutsche Raiser= und Ronigsmahl       |         |
|    | und bie romische Curie in ben Jahren 1558—1620.          |         |
|    | 1 II_V 2 _41 unb                                         | 161207  |

|            | 2. Recenfionen und Referate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>J</b> . | Bachmann, beutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friesbrich III. und Mar I von v. Buchwalb                                                                                                                                                                                                                                                       | 106—125         |
| 2.         | Balan, monumenta reformationis Lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis 1521—1525; Theobor Brieger, Quellen und Forschungen zur Geschichte ber Resormation von Dittrich                                                                                                                                                                   | 289300          |
| 3.         | Balan, Monumenta saec. XVI. historiam illustrantia, von Dittrich                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 614—623         |
| 4.         | Emilio Comba, Storia della riforma in Italia,<br>narrata col sussidio di nuovi documenti; Martin<br>Philippson, Les origines du catholicisme moderne,<br>von Dittrich                                                                                                                                                                            | 125—147         |
| 5.         | Knox, the letters and memorials of William Cardinal Allen (1532—94); Bellesheim, Wilhelm Carbinal Allen von J. Schmib                                                                                                                                                                                                                            | 462481          |
| 6.         | Lindsay, Mary Queen of Scots and her Marriage with Bothwell, von Carbauns                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153—159         |
| 7.         | Manno, l'opera cinquantenaria della R. Deputazione di storia patria di Torino . von v. Reumont                                                                                                                                                                                                                                                   | 489—493         |
| 8.         | Monumenta Germaniae hist. Diplomatum T. I.; Sidel, Privileg Otto's I. f. b. rom. Kirche (nebst einer Erklärung gegen v. Pflugk-Harttung) . von Diekamp                                                                                                                                                                                           | 624—646         |
| 9.         | Monumenta Vaticana Historiam Regni Hun-<br>gariae illustrantia T. I von Bellesheim                                                                                                                                                                                                                                                               | 285—289         |
|            | v. Scherer, Handbuch bes Kirchenrechts, von Freisen<br>Stieve, Wittelsbacher Briefe aus ben Jahren 1590                                                                                                                                                                                                                                          | 481—488         |
|            | bis 1610,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>657</b> —659 |
|            | in Firenze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147—152         |
| 10.        | T. I von Gottlob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 646656          |
|            | 3. Zeitschriftenschau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 1.         | Forschungen 3. deutschen Gesch.; Mittheil. des Inft. für österr. Geschichte; Histor. Zeitschrift; Histor. Taschensbuch; Zeitschrift für Kirchengeschichte; Archiv für österr. Geschichte; Revues des questions historiques; Revue historique; Zeitschrift für kath. Theologie; Theologische Quartalschrift; Theol. Studien und Kritiken; Studien |                 |

#### Inhalt.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2. | und Mittheilungen aus bem Benebictiner= und Cisterscienserorden; Stimmen aus Maria Laach; Archiv für tath. Kirchenrecht; Zeitschrift für Kirchenrecht; Zeitschrift ber Savigny=Stiftung für Rechtsgeschichte; Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft; Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Histor.=polit. Blätter; Archiv. Zeitschrift; Analecta Bollandiana  Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde; Revue des questions historiques; Revue historique; Hansische Geschichtsblätter; Jahrb. für schweiz. Geschichte; Zeitschrift für kath. Theologie; Theologische Studien u. Kritiken; Studien und Mittheil. aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301 — 333                       |
| 3. | Benebict.= u. Cistercienserorben; ber Katholit; Stimmen aus Maria Laach; Archiv für kath. Kirchenrecht; Hill.= polit. Blätter; Analecta Bollandiana; Westbeutsche Zeitschrift für Gesch. u. Kunst; Straßburger Studien; Zeitschrift für beutsches Alterthum u. beutsche Literatur; Archiv für Literaturgeschichte; Situngsberichte ber kgl. preuß. Akademie ber Wissenschaften zu Berlin; Abhanbl. ber histor. Classe ber kgl. baher. Akademie ber Wissenschen; Situngsberichte ber philosphilosog. u. histor. Classe ber kgl. baher. Akademie ber Wissenschaften zu München; Situngsberichte ber kais. Akademie berschiffensschaften zu München; Situngsberichte ber kais. Akademie berschiffensschaften zu Winchen; Sorschungen zur beutschen Geschichte; Mitztheilungen bes Instituts für österr. Geschichtsforschung; Histor. Zeitschrift; Revue historique; Archivio storico; Archivio della società Romana; Theol. Quartalschrift; | <b>494</b> —520                 |
|    | Theol. Studien u. Kritiken; Archiv für kath. Kirchenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660686                          |
|    | 4. Rachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 1. | v. Hertling, zur Erinnerung an Dr. Bictor Gramich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334343                          |
| 2. | Zum Redactionswechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 343-344                         |
| 3. | Bericht ber Centralbirection ber Monumenta Germaniae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>521</b> —5 <b>2</b> 5        |
| 4. | Mittheilungen ber Rebaction (neue hiftorifche Gefellichaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|    | neue Zeitschriften, neue Werke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 <b>2</b> 6— <b>5</b> 31       |
| 5. | Retrologe (Dropfen, Lepfius, Müllenhoff, herrmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K91                             |
|    | Hillebrand, Wieser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>531</b> —5 <b>3</b> 3<br>700 |
| c  | M - 11/4 E4 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 687—699                         |
| 6. | Roduaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001-033                         |

#### Mitarbeiter im Jahre 1885.

- 1. Dr. Bellesheim, Domvicar, Roln.
- 2. Dr. v. Buchwalb, Archivar und Bibliothetar, Reuftrelit.
- 3. Dr. Carbauns, Rebacteur, Roln.
- 4. Dr. Dietamp, Brivatbocent, Münfter i. 2B.
- 5. Dr. Dittrich, Professor, Brauneberg.
- 6. Duhr, Lancashire.
- 7. Dr. Ehfes, z. 3. Heimbach b. Engers a. Rhein.
- 8. P. Gubel, O. Fr. min., Würzburg.
- 9. Dr. Freisen, g. 3. Warftein i. Westfalen.
- 10 Dr. Gottlob, &. 3. Boltmarfen i. Heffen-Raffau.
- 11. Dr. v. Bertling, Professor, Munchen.
- 12. Dr. Birn, Professor, Innebrud.
- 13. Dr. v. Soffer, Brofeffor, Brag.
- 14. Dr. Suffer, Brivatbocent, Munfter i. B.
- 15. Dr. Joftes, Privatbocent, Münfter i. 28.
- 16. Dr. Rapfer, Pfarrer, Balldorf i. Bab.
- 17. Dr. Schmid, Pfarrer, Ringingen, D.-A. Blaubeuren.
- 18. Dr. v. Reumont, Geh. Legationerath, Burticheib.

# Börres=Gesellschaft. (m. m.c.)

# Historisches Bahrbuch.

Redigirt

von

Dr. Victor Gramich.



VI. Band. 1. Seft.

Münden 1885.

Commiffion&=Berlag von Herber & Co.

Durch ein Versehen in der Druderei wurde dem vierten Beste des vorigen Jahrganges statt des Band-Citelblattes ein Best-Citelblatt beigegeben. Jenes wird daber mit diesem neuen Beste nachgeliesert. Bom "Hiftorischen Jahrbuch" erscheinen jährlich 4 Sefte — je eines zu Anfang ber Monate Januar, April, Juli und October — welche zusammen einen Band bilben.

Der Abonnementspreis für ben ganzen Jahrgang beträgt 12 Mark; für Abonnenten aus ber Görres-Gesellschaft (S. 34 bes Statuts) 8 Mark.

Bestellungen nimmt sowohl die kaiserliche Post wie jede Buch = handlung entgegen.

Einzelne hefte konnen im Wege bes Buchhandels zu M. 3,50

bezogen werben.

Für die **Abonnenten aus der Görres-Gesellschaft,** deren **Bestellungen, Zahlungen, Reclamationen** und **Abmeldungen** bei dem **General-Secretariat in Bonn** (Oberbürgermeister a. D. Kausmann) zu erfolgen haben, liegt in dem 2. Hefte seden Jahrganges ein Zahlungssformular behufs Berichtigung des Jahres-Abonnements dei. Bon den Gesellschafts-Abonnenten, welche sich dis zum 1. Juli des Formulars nicht bedient haben, wird angenommen, daß sie die Erhebung des Abonnements durch Postmandat vorziehen.

### Görres-Gesellschaft.

# Historisches Pahrbuch.

Redigirt

von

Dr. Victor Gramich.



VI. Band. 1. Seft.

2 Münden 1885.

Commissions-Berlag von Berber & Co.

APR 181885

## Die deutsche Kaiser- und Königswahl und die römische Curie in den Jahren 1558—1620.

Bon Repetent Dr. Jojeph Schmib.

E. Reimann hat in mehreren Abhandlungen bie Streitigkeiten zwischen Curie und Raiserthum bargestellt, ju welchen bie Abbantung Rarl's V. bezw. bie Anerkennung seines Nachfolgers Ferbinand's I. im Jahre 1558 und bie Bahl Maximilian's zum römischen König im Jahre 1562 Anlaß gab.1) Bebrudtes, lange Zeit brach gelegenes Material hat er jum erstenmal ausgiebig benüht und verarbeitet, für feine zuleht veröffentlichte Abhandlung neben ber Sidel'ichen Actenpublication "Bur Geschichte bes Concils von Trient 1559-1563" 2) auch hanbschriftliche Documente bes Wiener Staatsarchivs verwerthet. Wieberholt tommt auch Maurenbrecher auf biefe Borgange zu fprechen, ziemlich eingehend in seinen "Beitragen zur Geschichte Marimilian's II. 1548-1562," 8) bie Sache nur ftreifend in feinen "Beitragen jur beutschen Beschichte 1555-1559". 4) S. von Zwiedined-Subenhorft veröffentlichte fobann nach Documenten bes graffich Berberftein'ichen Archivs in Graz einen Auffat über "bie Obebieng-Gefandtichaften ber beutschen Raiser an ben Römischen Sof im 16. und 17. Jahrhunderte. "5) Die romischen Bibliotheten find in feiner biefer Arbeiten gu Rathe

<sup>1)</sup> E. Reimann, der Streit zwischen Papstthum und Kaiserthum im Jahre 1558 in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" Bb. V. (1865), S. 291—335. — Bapst Paul IV. und das Kaiserthum in den "Abhandlungen der Schlessichen Gesellsichaft für vaterländische Cultur" phil.-sist. Abth. 1871, S. 25—40. — Die römische Königswahl von 1562 und der Papst. Forschungen VIII. (1868), S. 1—19.

<sup>2)</sup> Wien 1872.

<sup>5)</sup> b. Spbel's Siftor. Zeitschrift Bb. 32 (1874), S. 221 ff.

<sup>4)</sup> Ebenda Bb. 50. R. F. 14 (1883), S. 1 ff.

<sup>5)</sup> Archiv für öfterreichische Geschichte Bb. 58 (1879), S. 171 ff. Behandelt sind die Gesandtschaften von Rubolph II. bis auf Ferdinand III.

gezogen. Sie enthalten aber noch manche Actenstücke, die neues Licht auf die bebeutungsvollen Streitigkeiten werfen. Auch die schon erwähnte Sickel'sche Publication ist wenigstens für die Wahl Maximilian's nicht genügend ausgebeutet.

Bon römischen meines Wissens bisher unebirten Documenten kommen bier vor allem in Betracht die Boten ber einzelnen Mitglieder ber aus Carbinalen und Canoniften zusammengesetten Commission, welche Paul IV. mit ber Brufung ber Berechtigung Ferdinand's zur Nachfolge beauf= tragt hatte. Gie finden fich zusammengestellt in Cober XXXIII. 65 ber Biblioteca Barberiniana in Rom unter ber Aufschrift: Vota Revmorum Cardinalium ac nonnullorum Praelatorum a Papa Paulo IVº deputatorum pro determinando, an D. Martinus de Guzman Orator Ferdinandi primi Caesaris ad oboedientiam Suae Sanctitati praestandam admittendus erat (sic!) et an cessio imperii a Carolo quinto imperatore in favorem ipsius Ferdinandi fratris inconsulta apostolica sede facta a Sanctitate sua confirmanda et approbanda erat, vel annullanda et uti talis declaranda. Weiterhin enthalten bie Baticana und bie Corfiniana eine Reihe anderer hieher bezüglicher Documente. Cod. Vatic. 6216 bietet fol. 262, 285 und 292 bie dubia resolvenda in prima Congregatione in materia imperii, sodann mehrere Vota, ferner einen discorso di Mons<sup>re</sup> Delfino sopra la causa dello imperio. Fol. 291<sup>b</sup> stebi eine Abschrift bes Schreibens bes Konigs Philipp an ben Cardinal Bacheco vom 9. Juni 1558, fol. 289 ein Schreiben Gugman's an einen befreundeten Pralaten (theilweise findet fich basselbe Cod. Vatic. 6210 fol. 39), fol. 311 folgt ein Schreiben Paul's IV. an Ferbinand. "Dubia" und mehrere Gutachten, namentlich auszugeweise bas Gutachten Gropper's finden sich auch im Cod. Urbinat. 873.1) Diefer Cober bietet überdies fol. 263-302 eine Sammlung von juramenta imperatorum summis pontificibus exhibita und fol. 308 die forma di giuramento da prestarsi da Massimiliano secondo Imperatore (im Ganzen vier Borfcblage). Wichtig find auch bie biesbezüglichen Nachrichten in ben Briefen bes Cardinals Carlo Carafa, welche in Cod. M. I. 4 ber Bibl. Chigiana gesammelt find. 2) Bon größter Bebeutung ist ein Document

<sup>1)</sup> Dieser Codez und Cod. Barberin. XXXIII. 65 ist neuestens citirt durch Dejob, de l'influence du concile de Trente sur la littérature et les beaux-arts chez les peuples catholiques. Paris 1884. ©. 354.

<sup>2)</sup> Ich ward auf dieselben ausmerksam durch die Monographie: Le Cardinal Carlo Carasa (1519—1561) par George Duruy Paris 1882, S. 285 und 405. Die Durchsicht des Codez und Abschrift der diesbezüglichen Documente besorgte mir Herr Dr. Antonio Fossati, Benesiciat am Lateran in Rom.

bes Cod. Corsinianus 851 (Col. 33 A 18) fol. 64 ff. mit ber Aufschrift: Electionis Imperatoris Matthiae ejusque confirmationis a Paulo quinto factae, documenta, scripta et acta. Die Wahl bes Mathias und ihre Bestätigung durch den Papst verschwindet in demselben gegen die mit Auszügen aus authentischen Actenstücken belegten Nachrichten über die Streitigkeiten, zu welchen die Wahl Maximilian's II. und Rudolph's II. Beranlassung gab. 2) Dazu kommen noch für die Wahl Rudolph's II. die umfassenden Berichte der Consistorialacten in den Cod. Corsin. 40 und 48 und Cod. Angel. T. 8. 12 fol. 202 ff. und verschiedene zersitreute Documente von untergeordneter Wichtigkeit.

Das in ben vorgenannten Actenstücken gebotene neue Material rechte fertigt es, wenn in bem Folgenden ber Bersuch gemacht wird, die eine ichlägigen Berhältnisse unter Benützung der durch Reimann und Maurensbrecher gewonnenen Resultate in einer übersichtlichen Darstellung von Reuem zu behandeln.

I.

Um 14. Marz 1558 ward Ferbinand I. auf bem Reichstag zu Grantfurt feierlich als Raifer anerkannt und gefront, nachdem die Abdantung Rarl's V. am 24. Februar ben Rurfürsten burch Wilhelm von Pranien notificirt und von ihnen angenommen worden war. Paul IV. hatte zu bem Reichstag ben Bifchof von Leriba, Antonio Agustin ale Nuntius gesendet, gegen ben Willen Ferbinand's und wohl nur bem Gerüchte folgend, bas burch gang Europa über bie Plane Karl's V. sich verbreitet hatte. Denn Ferdinand felbft hatte dem Papft gegenüber bas ftrengfte Stillschweigen beobachtet. Ja er hatte bem papftlichen Secretar Linterius, ben Paul im Jahr zuvor an ihn geschickt hatte, um ihn zur Aufhebung bes Wormfer Religionsgesprachs zu veranlaffen, bas Geleite zum Rurfürstentag verweigert, unter bem Borgeben, er wolle auf bemfelben bie Protestanten gur Bilfe gegen bie Turten gewinnen; bie Unwefenheit eines rapftlichen Runtius konne ihm babei nur hinderlich fein. Wahricheinlich begte Ferdinand zugleich bie Befürchtung, bag bie Unwesenheit bes Muntius feine Anerkennung burch bie brei protestantischen Rurfürften

<sup>2)</sup> Fol. 1 ff. desjelben Coder steht eine lateinische Uebersetzung des im Auftrag bes Raifers vom Bicekanzler Seld über Paul's IV. Biderstreben ausgearbeiteten Guiachtens. — Ueber dieses Document werden wir unten referiren.

erschweren konne.1) Als nun trop bieser Borsichtsmaßregeln ein papst= licher Runtius erschienen mar, fab er fich jur Rolle bes paffiven Buschauers verurtheilt.2) Anders hatte ber Papst es erwartet. Die Ab= bankung eines Raisers war ein ungewohntes noch nie bagewesenes Er= eigniß. Sie schien ihm unmöglich ohne Mitwirtung bes Bapftes, ber von jeher Rechte bei ber Kaiserwahl geubt. Bei ber Bahl Ferdi= nand's jum romischen Ronig hatte man sobann zuvor mit Rom unterhandelt, ob ber Bergog von Sachsen als Baretiter nicht von ber Bahl auszuschließen sei. 8) Jett nahmen brei protestantische Kurfürsten an bem Acte theil, ohne bag man fich um ben Bapft tummerte. Dazu tam ein britter Unlag zur Mißftimmnng. Paul IV. legte ben Baffauer Bertrag und ben Mugsburger Religionsfrieden jum größten Theile bem Ronige Ferbinand gur Laft. Es reigte feinen Born, daß ber Ronig in ber Bahlcapitulation auf's Neue fich verpflichtete, ben auf jenen Reichs= tagen geschaffenen Zuftand aufrecht zu erhalten. Und noch eine Klage batte er gegen ben neuen Raifer. Verbinand hatte in Ungarn Bijchofe ernannt und auf andere Stuhle transferirt, ohne baß fie die Confirmation in Rom nachgesucht hatten. Wahrscheinlich hatte Agustin auch ben Auftrag gehabt, gegen bie fen Migbrauch Borftellungen zu erheben. Jeben= falls warb biefe Frage bei ben folgenden Streitigkeiten immer wieder beigezogen.

Als baher die Kunde von den Frankfurter Vorgängen nach Rom gelangte, fühlte sich der Papst auf's schwerste verletzt. Tief durchdrungen von der Erhabenheit seiner Würde und von den Ideen eines Gregor VII. über das Verhältniß von Kaiserthum und Papstthum erblickte er in jener Nichtbeachtung der päpstlichen Auctorität eine dem hl. Stuhl und ihm persönlich zugefügte Schmach. In dieser Ansicht sah er sich bestärkt durch eine Reihe von Cardinalen und Pralaten, welche in wohlbegreif= licher Reaction gegen den Protestantismus die Vertheidigung der Rechte bes hl. Stuhles als heiligste Pflicht und jede Nachgiebigkeit gegen die

<sup>1)</sup> Du Bellan bei Ribier, lettres et memoires d'estat... sous les regnes de François I., Henry II. et François II. Paris 1661 tom. II, S. 623. Bgl. Beilage 1.

<sup>2)</sup> Reimann in den Forschungen V, S. 301 und die dort angesührten Beweißestellen. Delsino sagt in einem gleich näher zu besprechenden discorso: (Sua Bne), con la quale non solo non s'è partecipato niente in questa materia, ma s'è proceduto in modo, che par quasi, che si sia pensato di detrahere a quella podestà, che Dio le ha dato.

<sup>8)</sup> Bucholy, Geschichte Ferdinand's I. Bb. III, S. 580. Bb. IX, S. 17 vgf. Golbast, politische Reichsbandel S. 136 ff.

Reuerung als schweres Bergeben betrachteten. Bei feinem leibenschaft= lichen Charafter wußte ber Papft feinen Unwillen nicht gurudzuhalten. Sofort berief er ein geheimes Confiftorium, um bas bl. Collegium von bem Geschehenen zu benachrichtigen. Er erging fich hier in ben bitterften Rlagen über Ferdinand, über bie bem Linterius wiberfahrene Behandlung, über die Reichstagsrecesse, welche er recessus a fide et a bonis moribus nannte, sowie über bie eigenmächtige Besetzung ber Bischofsstuhle. Abbantung Karl's erklärte er für ungultig, weil fie inconsulto summo pontifice geschehen und weil Karl notorisch seines Berftanbes nicht mehr machtig fei. 1) Gegen bie Wahl Ferbinand's hatte er namentlich ben Einwand, bag Saretiter an berfelben Theil genommen. Go lange er lebe, fagte er, werbe er nie Chrifti hl. Sache verrathen, noch bie Wunde bulben, welche ber Auctorität ber Kirche geschlagen worben fei. 3war werbe wohl, meinte er, Ferbinand einen Gefanbten ichiden, aber er werde fich mit schonen Worten nicht abfinden laffen. Indem er ben Carbinalen ftrengftes Stillichweigen gur Pflicht machte, forberte er fie auf, zu erwägen, welche Magnahmen zu ergreifen feien. Bu ihrer Information wies er fie an ben Cuftoben ber vaticanischen Bibliothet, ben von ihm jum Protonotar promovirten Calabrefen Suglielmo Sirleto, bem er ben Auftrag gegeben, Documente über bas Berhältnig von Raiferthum und Papftthum in ber Baticana ju sammeln und ben Carbinalen vorzulegen. 2)

Es dürste nicht ohne Interesse sein, die Studien Sirleto's kennen zu lernen, da sie jedenfalls bei den nachmaligen Berhandlungen berücksichtigt wurden, wie denn in der That nichrere Cardinale sich auf dies jelben in ihrem Gutachten berusen. Die Aufschriften der Capitel, unter welchen er seine Documente und Beweisstellen einreichte, mögen genügen, um uns einen Ueberblick zu geben. Sie lauten. 1. Romanus Pontifex Christi Vicarius reges atque imperatores et principes in terris constituit. 2. Romanus pontifex reges inungit et confirmat. 3. Rex a Romano pontisce coronatus Augustus et imperator salutatur. 4. Romanus Pontifex ex prisca consuetudine regem electum approbat, ad imperium promovet, Augustum vocat. 5. Pontisci Romano jura-

<sup>1)</sup> Da ber Papst später bem französischen Gesandten gegenüber eine ähnliche Bemerkung wiederholt (Ribier IV, S. 744), dürfte anzunehmen sein, daß ein dießsbezügliches Gerücht in Rom verbreitet war.

<sup>2)</sup> Du Bellan an den Connetable bei Ribier l. c. II, S. 623. Er weist sie an den maistre Guillaume de la librairie. Diese Stelle hat Reimann in den Forschungen V, S. 302 nicht verstanden und auch manchen anderen Punkt der Rede Paul's, so die Erwähnung des Linterius und der Bischofsnominationen, übergangen. Man bgl. übrigens seine Aussührungen.

mentum fidelitatis praestat Rex Romanorum antequam ad imperium promoveatur. 6. Romanus Pontifex privilegium concessit aliquando, ut ex successione possent aliqui usque ad certam generationem imperare. 7. Romanus pontifex examinat diligentissime personam regis promovendi in imperatorem; inquirit, approbat, confirmat et solus potest supplere defectum, si quis intervenerit ratione formae in electionibus sive in persona regis. 8. Quod autem imperatores etiam ipsi referant acceptam imperatoriam dignitatem deo et Romanis Pontificibus, ex eorum epistolis facile intelligimus. 9. Jurisdictio imperialis dependet a summo pontifice ob idque ad executionem officii post electionem necessaria est illi coronatio Papae. 10. Electio imperatoris ex summi pontificis pendet judicio. 11. Electores fatentur se omnia, quae ad electionem pertinent facere fultos auctoritate apostolica. 1) Manches ber Beweisstude, welches Girleto bei= brachte, murbe vor ber heutigen Kritik nicht bestehen. Aber in jener Beit mußte ihre Zusammenftellung einen tiefen Ginbruck machen.

llebrigens kamen die Verhandlungen erst in Fluß, als Ferdinand, kaum nach Wien zurückgekehrt, ') wirklich, wie es das Herkommen ersforberte, sich entschloß, eine sogenannte Obedienzgesandtschaft nach Rom zu schicken. Bum Gesandten wählte er seinen Oberstkämmerer Martin Guzman. Auf der Reise erfuhr dieser in Benedig durch den spanischen Botschafter Bargas von der mißgunstigen Stimmung des Papstes. Er meldete dies nach Wien und erwartete wahrscheinlich in Tivoli weitere Weisungen des Kaisers. 4)

Als die Kunde von seiner Sendung nach Rom kam, berieth man sich zunächst, wie er aufzunehmen sei. Unter andern wurde der frühere Runtius am kaiserlichen Hofe, Zacharia Delfino, um seinen Rath gefragt. Sein darauf eingereichter discorso ist wichtig, da in ihm theilweise der nachfolgende Gang der Verhandlungen vorgezeichnet ist. Delfino versmuthet, Guzman komme mit dem dreifachen Auftrag, die Wahl zu notissieren, eine Vereindarung über die Kaiserkrönung nachzusuchen und um die Confirmation der in Ungarn nominirten Bischöfe zu bitten. Er setzt

<sup>1)</sup> Cod. Vatic. 7042 fol. 25 seq.

<sup>2)</sup> Am 15. April 1558 war er wieber in Wien.

<sup>3) &</sup>quot;Legationes oboedientiae" nannte man die Gesandtschaften, welche von den deutschen Kaisern bei ihrer Thronbesteigung seit dem Ausgang des Investitursstreites zur öffentlichen und seierlichen Anerkennung ihrer politischen Beziehungen zum römischen Stuhl in's Werk geset wurden." v. Zwiedined-Südenharst a. a. D. S. 173, vgl. dort die Literatur über die früheren Obedienzgesandtschaften.

<sup>4)</sup> Reimann in ben Abhandlungen G. 38 ff.

nun voraus, daß ber Papft bie Frankfurter Borgange für nichtig halte, baß er aber nicht nur seine Pflicht, sonbern auch bas Erreichbare im Auge habe, und baß er bestrebt sei, bas Behäffige ber gu ergreifenben Rafregel von feiner Person und Familie abzulenten. Deghalb, rath er, folle ber Carbinal Carafa Gugman mit aller Zuvorkommenheit aufnehmen und ihn wo möglich zur Borlegung seiner Mandate zum 3wed bessere Instruction bewegen. Zur Erledigung ber Angelegenheit follte bann eine Anzahl von Carbinalen beputirt werben. Behufs endgiltiger Regelung ber brei vermuthlichen Auftrage Guzman's aber rath ber Bifchof die Frankfurter Abmachungen mit ben vom Papft im Connftorium aufgeführten Grunden für nichtig ju erklaren und Ferdinand's Anerkennung und bie Raiferfronung von feiner Burbigfeit abhangig gu machen. Bei biefer Gelegenheit follte bann alles aufgeführt werben, was bem Bapft an Ferbinand's Hanbeln miffiel, namentlich bie Reichs= tagsabschiebe und bie schlimmen Gerüchte über Maximilian's lutherische Reigungen. Die Confirmation ber Bifchofe endlich follte ertheilt werben, wenn Ferbinand fich wegen ber Bergangenheit entschulbige, Berfprechungen für bie Butunft mache und bie Rominirten nach einer Brufung quoad vitam et mores als tauglich befunden wurden. Ueber die gange Berbandlung follte Stillschweigen beobachtet werben. Rur bie allgemeinen Anbeutungen follten Gugman gemacht werben, bag ber Papft Ferbinand's Babl nicht anerkenne und seiner Rronung bie über ihn verbreiteten übeln Geruchte im Bege ftunben.1)

Hag erhalten, er solle alles aufbieten, um ben einzigen Zweck seiner Senbung, die Reverenzerklärung zu erreichen und ben Papst umzustimmen. Wenn aber ber Papst unerbitklich bleibe, so solle er zum Kaiser zuruckkehren, damit berselbe zusammen mit den Kurfürsten und ben übrigen Ständen des Reiches, welche die Sache ebenfalls anzgienge, beschließen könne, was zur Erlebigung der Sache zu thun sei.2) ber ließ nun durch den Cardinal Pedro Pacheco von Siguenza anfragen,

<sup>1)</sup> Cod. Vatic. 6216 (bas Folium habe ich leiber nicht notirt).

<sup>2)</sup> Reimann in den Abhandlungen S. 39. Bas oben im Text als Auftrag aus Bien vermuthet wird, ist allerdings nur in der Form eines Guzman'schen Bezichtes über das was er nach der ersten Besprechung mit Pacheco zu thun gedachte, überliefert. Ich trage indessen sein Bedenken, seine Aeußerungen auf einen entsprechenden Auftrag aus Bien zurüczuführen. Die Gesandten bezeichnen oft mit wörtlicher Biedergabe des Austrags als eigenen Plan, was ihnen von ihren Austragsebern vorgeschrieben wird. Daß dieser Fall hier vorliegt, geht daraus hervor, daß Guzman einen so weittragenden Entschluß unmöglich eigenmächtig sassen sonnte.

wo er in Rom Herberge zu nehmen habe. Der Papft aber trug Bebenten, ihn überhaupt einzichen zu laffen. Er gab ihm Beifung, noch einen Tag zu verziehen, und berief ein Confiftorium, bas befchloß, Sugman ben hertommlichen feierlichen Empfang ber taiferlichen Gefandten au berfagen. Doch follte Pacheco, ber beauftragt murbe, Sugman bies mitzutheilen, zugleich bie Nachricht geben, ber Papft fei zufrieben, bag er nach Rom tomme und freue fich, ihn zu feben und zu fprechen. tam er benn in ber Nacht vom 12. jum 13. Mai in bie ewige Stabt. Tage barauf unterrichtete ihn Pacheco über bie vom Papft erhobenen Schwierigkeiten. Um biefelben ju beben, suchte er, als ihn ber leitenbe Minifter bes Papftes Carlo Carafa 1) ju feiner Untunft beglüchwunfchen ließ, bei biefem eine Unterrebung nach, um burch feine Bermittlung eine Brivataubieng beim Papfte zu erhalten. Was er bem Carbinal etwa gesagt haben mag, lagt fich erschließen aus einem Schreiben, bas er kurg barauf an einen Pralaten richtete, bon bem er erwähnt, bag er großen Einfluß auf ben Papft ube. Bunachft betont hier ber Befandte, bag ber einzige 3wedt seiner Sendung die Reverenzerklarung im Ramen bes Raifers fei ; er klagt über bie erhobenen Schwierigkeiten und macht nun, ausbrudlich betonend, daß er vom Raifer keinen Auftrag bagu habe - auf einige Momente aufmerkfam, die geeignet waren, die Frankfurter Borgange in ein befferes Licht zu ftellen. Wie ihm mitgetheilt werbe, fo führt er aus, gehe ber Papft von ber Boraussehung aus, bag bie Refignation bes Imperiums an Seine Beiligfeit und nicht an die Rurfürsten hatte geschehen sollen. Sie sei aber auch nicht an die Rurfürsten, sondern an Ferdinand erfolgt, an welchen Karl, nachbem er ber Regierung mube war, refigniren mußte, weil jener im Jahre 1531 jum römischen Ronig mit ber Anwart= schaft auf's kunftige Raiferthum gewählt worben fei. Diese Wahl habe Clemens VII. feierlich beftätigt. Gine Neuwahl fei nicht vorgenommen, nur bie alte Wahl anerkannt und Ferbinand gehulbigt worben. 2) Sodann bemerkt Bugman, bas Berfahren bes Papftes muffe Raifer und Stanbe bem hl. Stuhl entfremben und zu einem Schisma führen und bies zu einer Beit, die an fo großen Schaben leibe. Nur bie Neuerer murben ben

<sup>1)</sup> Der Cardinal war turz zuvor bei Philipp II. in Brüffel gewesen, um von ihm einige Begünstigungen zu erlangen. Es lag ihm viel daran den König zu gewinnen. Seine Stellungnahme zu unserer Frage war hiedurch mitbedingt. Duruy, le Cardinal Carlo Carafa 1519—1561. Paris 1882 Cap. 19 und 20.

<sup>2)</sup> Der Papft hatte diesen Einwand schon in seiner Rede berücksichtigt aber erklärt, tein guter Christ durft so etwas anführen und die geschehene Wahl als giltig betrachten.

Zwiespalt zwischen ben höchsten Gewalten mit Freude sehen und Nuten daraus ziehen. Daher bittet und beschwört der Gesandte den Bischof und durch ihn den Papst, dem Kaiser nicht zu verweigern, was noch keinem seiner Borsahren abgeschlagen wurde. Gin friedsertiger Sohn und erzgebenster Bertheibiger werde er dann dem Papste sein. 1)

Der Cardinal Carafa bagegen muß sich nach Delfino's Rath bemuht haben, von dem Gesandten Erebenzbrief und Mandat zu erhalten, ohne aber einen Ersolg zu erzielen. Die solgenden Magnahmen setzen bies voraus. Zu gegenseitiger Verständigung hat die Unterredung überhaupt nicht beigetragen.

Baul IV. feste vielmehr jest wirklich eine Congregation von bervorragenben Carbinalen, Theologen und Canonisten nieber. Mehrere Situngen wurden gehalten. Das Resultat war bem Raifer feineswegs gunftig. Der frangofische Gesandte wußte am 11. Juni feinem Ronig ju schreiben: "Man halt hier bas Unrecht bes Raifers für unzweifelhaft und ich febe, daß es schlecht angebracht ware, bas Gegentheil zu ver= theibigen. \* 2) Er hatte einige Tage zuvor eine Audienz beim Papfte. Paul zeigte fich, als er auf die Frage zu sprechen tam, fo erregt, wie einst im Confistorium. Ueber Rarl und Ferbinand ergoß sich auf's Neue jein Born. Ferdinand lebe zwar, fagte er, tatholisch, aber nach Beli's Beispiel habe er tein Auge fur die Fehler seines Sohnes. Karl nannte er berrichfüchtig, graufam und undankbar. Er fei aber heute wie ein Tobter zu betrachten, ba er fich aus bem Bertehr ber Menichen an's außerste Ende von Europa zurudgezogen und wie er hore von berfelben Krantheit heimgesucht fei, wie seine Mutter. "Bei Racht," barin gipfelten bie Aeußerungen bes Papstes, "ist ber Gesandte gekommen, bei Nacht joll er auch weggehen; benn ich werbe ihn nicht sehen."

Rach wiederholten Berathungen ber Deputirten wurde bas Ergebniß bem romischen Geschäftsgang entsprechend in sogenannte Dubia zusammen=

<sup>1)</sup> Das Schreiben steht Cod. Vatic. 6210 fol. 39 (unvollständig) und Cod. Vatic. 6216 fol. 289 (vollständig). Es sehlt Unterschrift und Datum und als Unred steht nur: Illme et Revme Domine. Ein anonymes Gutachten Cod. Urbinat. 873 fol. 239 nennt den Bischof Lipomano als Abressaten. Es dürfte aber anzunehmen iein, daß Guzman ein gleichsautendes Schreiben an mehrere ihm bekannte Prasacen ichtete. Bgl. Bucholz a. a. D. VII, S. 407.

<sup>2)</sup> Mennich Carafa an Canobio am 14. Juli 1558. Cod. Chig. M. I, 4 fol. 44 si trovavano tanti nodi et difficultà, che io veramte ho dubitato di poterne cavar le mani.

<sup>3)</sup> Reimann in ben Forschungen V, S. 303 nach Ribier l. c. II, S. 714. Die Neußerung über Karl hat Reimann übergangen. Bgl. oben S. 7 Anm. 1.

gefaßt und diese ben Commissionsmitgliebern zu schriftlicher Aeußerung übergeben. Es sind die folgenden vier:

- 1. An in primis debeat D. Martinus de Guzman, qui se missum asserit a Ser<sup>mo</sup> Dno suo ad S. D. N., legitime docere, quid circa imperium cesserit aut fecerit Carolus V. Rom. Imp<sup>to</sup> Ser<sup>mo</sup> F<sup>tri</sup> suo et econtra quid Frater ipse admiserit, acceptaverit et qualiter.
- 2. An docto de praedictis illa omnia facta fuerint recte et legitime sine consensu S. D. N. et Sanctae Sedis Apostolicae vel alia de causa non subsistant.
- 3. An cessantibus his difficultatibus personae dicti Sermi aliquid de praesenti canonicum obstet, quominus ad imperium promoveri debeat, cujusmodi est mala educatio primogeniti filii sui Regis Bohemiae, qui ad manifestam haeresim declinavit; permissio, quod in ditionibus sibi subjectis passim haereses impune vigeant, Catholici opprimantur, ecclesiae viduentur, 1) monasteria evacuentur, 2) Augustanam Confessionem profitentes promiscue cum Catholicis versentur et habitent; concessisse colloquium in urbe Vormatiensi sine licentia Sao Sedis Apostolicae de rebus religionis inter Christianos et haereticos; juramento se adstrinxisse in conventu Francofordiensi, servaturum omnia, quae in dietis praeteritis statuta sunt, inter quae plurima haeretica et damnata reperiuntur; Imperatoris nomen propria aucthoritate adsumpsisse; 8) decretum contra communicantes sub utraque specie emanatum suspendisse hoc praesertim tempore, quo magis executioni demandari debuisset; perjurium incurrisse juramenti in sua prima praetensa olim electione in Regem Rom. praestiti, quod ecclesiam et fidem catholicam pura fide totisque viribus conservare et defendere juravit omnemque haeresim et schisma et haereticos quoslibet, fautores, receptatores etc. exterminare pro

<sup>1)</sup> Speciell Prag wird später durch Delfino als verwaist bezeichnet. Sidel a. a. D. S. 35.

<sup>2)</sup> Bgl. Sidel a. a. D. S. 36. Die Rlöfter hätten, wird hier geklagt, Auflagen zu entrichten, die boch nicht dem Kaiser, sondern den Commissären zu gut kommen.

<sup>3)</sup> Später so formusirt: ha cominciato S. Mth ad usar l'authorità imperiale confirmando privilegii, dando investitura de stati non solo a molti principi di Germania, ma all' Illmo signor duca di Mantua et a li signori Lucchesi non obstante, che sia noto, che una de le potissime cause, che mosse Giovanni XXII. a non voler coronare Ludovico Bavaro su il sapere, che ante confirmationem havesse usata l'authorità et potestà imperiale. Sidel a. a. S. S. 37.

posse nec cum praedictis unionem, communionem vel confederationem aliquam habere; et alia ejus generis plurima etc. — contra juramentum, concilia et sacros canones. Item quid ex persona nonnullorum Principum Electorum dicendum sit, qui notorie a catholica fide defecerunt, si se in praetensa cessione intromiserunt.

4. Quomodo in praemissis pro reipublicae christianae publico bono, pace et tranquillitate provideri debeat. 1)

Die auf biefe Fragen eingelaufenen Gutachten find uns in Cod. Barber. XXXIII. 65 überliefert. Wenn fammtliche Carbinale und Bralaten, von welchen Beantwortungen vorliegen, ju ber vom Papft ernannten Commiffion gehörten, fo beftanb biefelbe aus 10 Carbinalen (nämlich Bitellio, Rebiba, Carlo Carafa, Buteo, Reumano, Shislieri, Alfonso Carafa, Schotto, Pacheco (?) und Saraceni) und 6 Pralaten bezw. Ge= lehrten (nämlich ben Bischöfen Lipomano von Berona und Agustin von Lerida (früher Alifa), bem Protonotar Sirleto, Ugo be Buoncompagni [dem nachmaligen Gregor XIII.], Camerario und Restauro Castalbo). Es waren bie hervorragenbsten Carbinale und Rechtsgelehrten ber Curic. Augerbem enthalt berfelbe Cober noch ein und Cod. Vatic. 6216 noch zwei weitere anonyme Gutachten. Die wiffenschaftlich bebeutenbften find bie Gutachten bes Carbinals Saraceni und ber Gelehrten Buoncompagni, Caftalbo und Camerario. 8) Gehr gespannt konnte man fein auf bas Botum bes Bischofs von Leriba (Alifa), ba biefer ja als Nuntius zu Franksurt gewesen. Es enthält aber auch nicht ein Wort über seine Sendung und fteht an Bebeutung manchem ber übrigen nach. Auf brei Gutachten muffen wir fpater noch naber eingeben, ba fie eine abweichenbe Meinung jum Ausbruck bringen. Zunächst aber theilen wir ben wefentlichen In-

<sup>1)</sup> Die Dubia resolvenda in prima Congregatione in materia imperii sinden sich Cod. Vatic. 6216 sol. 285 und sol. 292 und sind außerdem in den meisten Gutachten wiederholt. Die beiden ersten sind schon wörtlich genannt bei Godelevaeus, historiala de abdicatione etc. in Schardius, historicum opus (Basileae 1574) tom. II, E. 1895, alle vier höchst ungenau angedeutet bei Nores, Guerra degli Spagnuoli contra Papa Paolo IV. (in Archivio storico Italiano tom. XII). Godeleväus ist durchaus zuverlässig, Nores in keinem Bunkte.

<sup>2)</sup> Der Codez nennt in der vorgeschriebenen Liste der Gutachten den Cardinalsbiichof von Albano, Alvarez de Toledo. Dieser war aber nach Gams, Series episcoporum im Jahre 1557 gestorben, vgl. Ciaconius, Vitae . . pontificum . . et . . Cardinalium tom III, col. 644. Sein Nachsolger im Bisthum Albano war Pacheco. Unterzeichnet ist nun das Gutachten: Cardinalis Albanonsis. Es ist also offenbar Pacheco der Bersasser.

<sup>3)</sup> Das Gutachten Caftalbo's finbet sich auch Cod. Urbinat. 873 fol. 244, bas Buoncompagni's Cod. Vatic. 6216 fol. 263 und fol. 293.

halt ber übrigen mit, welche zum Beweise ber Ungiltigkeit ber Kaiserswürbe Ferdinand's bas volle Rüftzeug mittelalterlicher Theologen und Canonisten mehr ober minber glücklich in's Feld führen. Maßgebenb ist babei für uns wie für sie die Reihenfolge ber ihnen vorgelegten Dubia.

Der auf ben erften Unschein buntle Sinn ber erften Frage ift nach ben Beantwortungen einfach ber: Soll ber Gefanbte Ferbinanb's zur feierlichen Ausrichtung seiner Miffion zugelaffen ober wie foll sonft mit ihm verfahren werben? Alle find barin einig, bag ihm eine öffentliche Aubienz als taiferlichem Gefandten nicht ertheilt werben konne, ba ba= burch ben Rechten Karl's V. und bes Papftes prajubicirt wurde. Den erftern, weil Karl noch lebe und über feine Abbantung bem hl. Stuhl teine officielle Nachricht zugegangen fei, ben lettern, weil bamit Ferbinanb factisch als Raiser anerkannt wurde, ba boch ohne bes Papstes Zu= stimmung weber Abbantung noch Reuwahl giltig sei. Dagegen glauben alle, Guzman konnten seine Papiere abgeforbert werben und zwar ift bie Unficht mehrerer, dies tonne in einer Privataudieng, die ber Papft ihm ertheile, geschehen. Der Papft solle in biesem Falle bie Unterschrift ber Documente prufen. Sehe er, daß Ferdinand als romifcher Ronig zeichne, fo tonne Guaman ertlart werben, feine Senbung fei zwedlos, ba Ferbinanb in biefer Eigenschaft icon Obebienz geleiftet. Sei er als erwählter romischer Raiser unterzeichnet, fo fei an ben Gefandten bie Frage gu richten, warum sein Auftraggeber seinen Titel geanbert, was aus bem alten Raiser geworben sei. Damit sei bem Papft Belegenheit gegeben, fich ju entschuldigen, bag er ihn jur Erlebigung feines Auftrage nicht empfangen konne, fo lange er nicht officiell über Abbantung und Reuwahl benachrichtigt fei. Falls bann Guzman fage, Rarl habe nicht an bie Rurfürsten resignirt, sondern für sich ber Krone entsagt und bei ber nun eintretenben Bacang fei ipso jure Ferbinand als romifcher Ronig sein Nachfolger, so sei zu bebeuten, auch bafür sei zuvor ber Beweis zu liefern. Jebenfalls werbe, glauben sie, burch eine Privataubienz ein Meinungsaustausch ermöglicht. Der Papft werbe beffer über bie gange Angelegenheit informirt und ber Gefandte erfahre, bag man auf gute Grunde geftutt ihn abgewiesen und tonne bei seiner Rudtehr feinen Berrn beffer unterrichten.

Die zweite Frage über die Giltigkeit von Karl's Abbankung wird vom Standpunkt des canonischen unter Beiziehung des Civilrechts und auf Grund historischer Borgänge verneint. Namentlich werden reichlich die Titel 6 und 9 der Decretalen Gregor's IX. de electione und de renunciatione angezogen und dabei auf's Kaiserthum die Grundsähe übertragen, welche für geistliche Stellen galten. Nach c. 8, X de renunciat.

I, 9 3. B. sei Karl allerdings des Kaiserthums burch seine Resignation verlustig, weil er an Nichtberechtigte resignirt habe, aber für Ferbinanb habe bie Resignation keine rechtliche Wirkung. Denn auch das Civilrecht habe ratione duce ben Grundsatz aufgestellt: ejus est destruere, cuius est instituere. Wie eine geistliche Stelle nicht an einen Laien resignirt werben kann, weil er sie nicht verleihen konnte, so kann auch bas Raiserthum nicht an die Kurfürsten resignirt werden. Denn ihnen kommt durch den Willen des Papstes, der das Kaiserthum von den Griechen auf die Franken und von diesen auf die Sachsen übertragen und das ursprünglich erbliche Reich später in ein Wahlreich verwandelt hat, bas ursprünglich erbliche Reich später in ein Wahlreich verwandelt hat, indem Gregor V. einzelnen Fürsten die Kurwürde verlieh, ') kein anderes Recht zu, als die Wahl des Kaisers. Der Papst dagegen ist es, der nach Prüsung der Wahl durch Anerkennung, Salbung, Handaussegung und Krönung erst eigentlich Titel, Macht, Würde und Jurisdiction des Kaisers verleiht. An ihn ist also all' das zurückzugeden, wenn ein Kaiser verzichten will. Der Papst allein kann frei resigniren, weil er keinen Obern, keinen Vorgesetzen hat. Nicht so der Kaiser; denn der Papst ist sein Borgesetzer. Er ist Stellvertreter Gottes, des Schöpfers und Herrn aller Dinge, Stellvertreter Jesu Christi, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, er hat die Bindez und Lösegewalt, ihm sind die beiden Schwerter in die Hand gegeben, damit er das eine dem Kaiser zur Bestrasung der Bösen verleihe, ihm sind alle Völker unterworsen, während er selbst nur Gott Rechenschaft schuldet. Auch der Kaiser hat ihn als seinen Oberherrn anzuerkennen. Das eine anonyme Gutachten nenut jenen geradezu den Vasallen des Papstes. Wie nun ein Feldherr, ein Lehensmann, ein staatlich angestellter Richter nicht selbst auf seine Stellung verzichten kann, sondern dem Obern um Entlassung einkommen muß, so hat auch der Kaiser in die Hände seines Oberherrn zu verzichten, von dem er seine Gewalt erhalten. Es ist ein weiterer Grundsat, daß nur der das Recht hat, von einem Amt zu entbinden, zu verzichten, von dem er seine Gewalt erhalten. Es ist ein weiterer Grundsatz, daß nur der das Recht hat, von einem Amt zu entbinden, dem zugleich das Absetzungsrecht zukommt. Der Papst kann nun den Kaiser absetzen, also auch allein ihn seines Amtes, nachdem er die Gründe seines Ruckritts geprüft, entledigen. Ferner hat der Kaiser dem Papste bei der Krönung den Treueid geleistet und versprochen, die Kirche zu beschützen. Der Kaiser kann sich nicht einseitig von diesem Bande, von diesem Bertrag lösen, und noch viel weniger können es die Kursürsten, seine Untergebenen. Nur der Papst kann ihn entbinden. Entzieht er sich, abse dem Rankt zu besprochen seiner Kröcht so konn ihn der Kanst abs ohne ben Papft zu befragen, seiner Pflicht, so tann ihn ber Bapft ab-

<sup>1)</sup> Siehe bie Beilage 2.

setzen und ihm seine Burbe nehmen, wie er das Kaiserthum ben Griechen genommen, als sie ihrer Schutpflicht nicht mehr genügten. Käme dem Papst dieses Recht nicht zu, so gehörte das Kaiserthum heute noch den Griechen. Nach jeder Hinsicht ist also eine Cession des Imperiums mit Umgehung des Papstes ungiltig und kraftlos und entsteht daraus keinem andern ein Recht. Das Kaiserthum ist also nicht cedirt und nicht ersledigt. Karl ist vorher wie nachber Kaiser. Ober vielmehr er hat durch die einseitige Resignation seine Gewalt verloren, aber einem andern ist daraus kein Recht erwachsen. Die Frankfurter Borgänge sind null und nichtig. — Das sind so ungefähr die Gedanken, die in mannigsachen Bariationen sast in allen Gutachten bezüglich unseres Fragepunktes wiederkehren.

Gefett aber auch, bie Ceffion ware giltig, ift bann Ferbinand wurdig, bie Raifertrone zu tragen, er, gegen ben so viele schwerwiegenbe Un= flagen bezüglich feiner Bergangenheit erhoben werben konnen? Rann ihm bas Schwert in die hand gegeben werben, tann er ben Schut ber Rirche übernehmen? Auch bei Beantwortung dieser Frage find fast alle Gutachten einig. Zwar find mehrere noch im Zweifel, ob alles, was gegen Ferdinand vorgebracht werbe, auf Babrheit beruhe, und verlangen beghalb: Audiatur et altera pars. Wenn aber bie Unichulbigungen auch nur jum großen Theil mahr feien, fo urtheilen fie, mare Ferdinand nicht nur nicht anzuerkennen, sondern geradezu als romischer Ronig ab-Ja einer (Camerario) halt fogar bafur, bas Anathem fei über ihn auszusprechen und bas firchliche Begrabnig ihm zu verweigern. Sie ftellen Untersuchungen an, in welchem Falle eine Absehung ftattfinden Und sie finden, daß wirklich Bergeben vorliegen, nicht geringer als biejenigen, beretwegen Friedrich II. abgeset wurde. Bier Berbrechen feien biefem nachgewiefen worben : Gibbruch, Sacrilegium wegen ber Befangennahme ber frangofischen Bischofe, Berbacht ber Barefie und thran= nische Uebergriffe in's firchliche Gebiet auf ber Infel Sicilien. meisten geben nun auf die einzelnen im Dubium aufgezählten Bormurfe ein und begrunden fie und finden, daß biefelben Bergeben vorliegen, wie fie Friedrich II. zur Laft gelegt wurden. Indem Ferdinand bei feinem Sohne bie Barefie bulbe, erwecke er ben Berbacht, bag er felbft innerlich mit ihm übereinstimme. Sonft hatte er ihn gurechtweisen, ihm bie tonigliche Burbe entziehen, seinen Umgang meiben muffen (Saraceni). Statt beffen habe er haretische Rathe und Prediger bei ihm gebulbet. Er fei meineibig geworben. Seinen Gib, bie Religion ju ichuten, habe er nicht gehalten, im Gegentheil bas Schisma in ber Rirche geforbert und ben Abfall freigestellt. Ja er habe ju Frankfurt bas Gegentheil von bem beschworen.

wozu ihn sein früherer Gib verpflichtete. Auch bes Sacrilegiums und der Uebergriffe in's geiftliche Gebiet habe er fich schulbig gemacht. Die Rirchen seien von ihm unterdruckt und occupirt worden, (Lipomano bebt jreciell Aquileja hervor), in Rarnthen und Steiermart feien Bifcofe vor die Statthalter citirt und unwurdig bebandelt worden. Lipomano führte überdies noch die Ermordung des Cardinals Martinucci an. Kurze Zeit zuvor sei biefer auf Ferbinand's Borschlag creirt worben. habe Ferbinand bie Morber, seine Solbaten, nicht nur nicht gestraft, jondern belohnt und geforbert. 1) Indem er die kaiferliche Jurisdiction nd angemaßt, die ihm nicht zukam, sei er nach c. 6 X, I, 6 de electione unfähig geworben je wieber in ben Befit berfelben zu gelangen. mehr dergleichen Bormurfe wurden in's Feld geführt. Selbft wenn aber Berbinand fur feine Person fabig ware, sei bie Babl nichtig wegen ber baretischen Rurfursten, welche betheiligt waren und mitgewirkt, gang abgejeben bavon, bag bas gange Collegium nicht berechtigt gewesen fei, bei Lebzeiten eines Raifers zur Wahl eines anbern zu fchreiten.

Dan barf nach folden Ausführungen auf bie Borfchlage gespannt jein, welche bie Ausschugmitglieber machten, um bie fast unlösbar icheinen= ben Schwierigkeiten zu heben und einen Ausweg zu finden, ber einiger= maffen beibe Theile befriedigte. Sie geben bei Lösung dieser Aufgabe mehr auseinander. Um leichteften macht fich's ein Gutachten, beffen Autor nicht bekannt ift. Er glaubt, man muffe es Ferbinand anbeim= itellen, die Mittel und Wege zu finden, welche er einzuschlagen habe. Es fei unter ber Burbe bes bl. Stubles, über einen Bunkt ihn gu be= lehren, ber jedermann offentundig sei. 2) Alle andern sind sich ber Trag= weite ber Antwort wohl bewußt und glauben, daß bei ber bermaligen Beitlage nicht, wie es Gerbinand vielleicht verbiente, mit ganger Strenge vorzugeben fei. Zunächft, schlägt Buoncompagni vor, ift zu conftatiren, ob Karl V. wirklich unfähig ift, die kaiferliche Gewalt zu handhaben. Ift biefe Frage zu verneinen, so ist bie Abbantung nicht zuzulaffen. Karl tann ju Gunften eines andern nicht cebiren, ba bas Raiferthum nicht erblich ift. Stellt aber bie Prufung heraus, daß er wirklich feiner Aufgabe nicht mehr gewachsen ift und alfo ein gerechter Grund zu seiner Abbantung vorliegt, fo ift bieselbe zuzulaffen, aber fie hat bann an den Barft zu geschehen, beziehungsweise ift nochmals an ben Bapft zu wieber= bolen. Bum allerwenigsten ift bas Ceffionsmandat vorzulegen, meinen

<sup>1)</sup> Martinucci hatte fich des Berraths an die Türken verdächtig gemacht. Sucholy a. a. D. VII, S. 279 ff.

<sup>2)</sup> Cod. Vatic. 6216.

einige. Dann tann bas Raiserthum an Ferdinand als ben romischen Ronig ipso jure bevolviren, fofern ihm ber Papft feine Zustimmung und Confirmation ertheilt. Gin anderer Borfchlag geht babin, Ferbinand folle verzichten und ben Papft bitten, alle Defecte ju suppliren, bas Seschehene zu ratificiren und bie Anerkennung zu ertheilen. Als Bor= aussehung für lettere aber verlangen fast alle ohne Ausnahme, bag Ferdinand bezüglich ber Bergangenheit Satisfaction leifte, wie andere wollen, auch um Absolution vom Gibbruch und Lofung bes ben Baretitern zu Frankfurt geleisteten Gibes bitte, ber übrigens an fich nichtig fei, ba man fich jum Bofen nicht verpflichten konne. Außerbem foll er ben bertommlichen Treueid leiften und bestimmte Busicherungen fur die Butunft geben. Folgende werben unter anderm verlangt: Ferdinand folle alle Berfprechungen zu Gunften ber Baretiter wiberrufen und fernerbin in Wahrheit ben driftfatholischen Glauben zu forbern und bie Sarefic auszurotten suchen. Auf ben Reichstagen barf er teine Religionsver= handlungen mehr bulben. Die haretischen Prediger foll er vertreiben, wo er Macht hat, und, wenn fie gurudtehren, mit ftrengen Strafen gegen fie einschreiten. Shislieri verlangte außerbem, bag bie baretischen Brofessoren ber Universität Wien, welcher Facultät fie auch angehören, ent= fernt und burch katholische erfett werben. Bor allem aber foll fich Ferbinand alle Muhe geben, feinen Cohn Maximilian wieber gur Gin= beit ber katholischen Kirche zurudzuführen. Saraceni verlangt, was letteren Bunkt betrifft, bas ausbrudliche Berfprechen, baf Mar von ber Bahl zum römischen Ronig und bem bamit verbundenen Unrecht ber Succession im Raiferthum ausgeschlossen werbe.

Um Ferdinand mit diesen Bedingungen seiner Anerkennung und den ihr entgegenstehenden Schwierigkeiten bekannt zu machen, ward die Senzdung eines Nuntius oder wenigstens eines Breve in Borschlag gebracht. Die guten Gründe, auf welche gestützt der Papst ihm die Anerkennung versage und Suzman nicht als kaiserlichen Gesandten empfangen könne, werde er dann gewiß gelten lassen müssen. Bäterlich soll ihn dabei der Papst ermahnen, daß er die Aergernisse aushebe und ihn seines besten Willens versichern, daß er ihn auf jede Weise fördern wolle, wenn nur die Hindernisse entsernt seien. Der Cardinal Schotto machte auch noch ben andern Vorschlag, der Papst möge sich an den König von Spanien wenden, damit dieser seinen Bater bewege, dem Papste durch ein Mandat seinen Willen, auf das Kaiserthum zu verzichten, kund zu thun.

Die Cardinale geben sich ber hoffnung hin, Ferdinand werde wirklich allen Anforderungen entsprechen, wie er ja bereit gewesen, Obedienz zu leiften. Wie aber, wenn er sich weigert, die papftlichen Rechte an= querkennen, wenn er fich vielmehr gegen ben beiligen Stuhl erhebt ober gar mit heeresmacht fich im Befit bes Imperiums behaupten will? Bhislieri und Sirlcto berudfichtigen biefe Möglichkeit. Wir glauben, wenigstens die biesbezügliche Ausführung aus bem Gutachten jenes, bes nachmaligen Bius V., hervorheben zu follen, 1) ba fie zugleich ein nicht unwichtiger Beitrag gur Charafteriftit bes fpateren Oberhauptes ber Rirche ift. Si vero, fcreibt er, quod deus avertat, adversus hanc sanctam sedem cornua erigendo suos errores emendare contempserit ac cum exercitu sibi imperium vindicare maluerit, Pater Sancte, nequaquam propter id Sanctitas vestra cum Principe seu potius tyranno eo in casu convenire, sed magis patienter cuncta adversa tolerare, quam haereticorum fautori assentire debet; nam in tyrannorum persecutionibus semper rutilantior evasit ecclesia Christi. Meminisse nempe debemus, quae et quanta perpessi fuerint patres nostri, et pro momentaneis laboribus aeterna jam felicitate potiuntur; quisnam laudabilior occubitus quam pro fide, pro veritate, pro justicia mori, immo mortalem in aeternam vitam commutare. Verum si hic Princeps vel rex,2) ut ajunt, catholicus est, procul dubio vocem pastoris audiet, ipsum sequetur, errata corriget et Sanctitas vestra cum tota ecclesia tanto defensore gaudebit. Faxit Deus Opt., ut in alterum Theodosium evadat Divumque magnum Constantinum sua religiositate imitetur, eique concedat, ut de omnibus haereticis ecclesiaeque hostibus triumphet.

Runmehr geben wir zu ben brei oben erwähnten Gutachten über, in welchen eine von ben übrigen abweichenbe Unficht zum Ausbruck tommt. Gines berfelben, beffen Autor fein Bifir nicht geöffnet bat, ift rerfonlicher Gereiztheit und Abneigung gegen Karl V. entsprungen. Die ichwerften Unklagen häuft ber Berfaffer gegen ben Raifer. Jebermann weiß, jagt er, bag Rarl feinen Raisereib nicht gehalten, bag er, statt ben Papft ju unterftugen, Rom felbit unter ben größten Graueln plunbern unb babei bie Rirchen profaniren, Carbinale und Papft verhöhnen ließ, bag Bompejo, Ascanio und Marc Anton Colonna, die der Felonie sich idulbig gemacht, an ihm einen Ruckhalt gefunden, daß feine Bicekonige in Reapel und Sicilien ein tyrannisches Regiment führten. Jebermann weiß, daß er bie Ratholiken unterbruckte, bie Hareliker begunftigte, burch Bublication bes Interim die Matel ber Barefie fich zugezogen, die Rechte bes Bapftes und ber Concilien, in Glaubensfachen zu entscheiben, für

<sup>1)</sup> Das Gntachten Chislieri's ift eines bon ben wenigen und erhaltenen Acten= ituden, welche ber foatere Bapft in der Reit bor feinem Bontificate verfaßt hat.

<sup>1)</sup> Die Sandichrift hat hier bas finnlose ut re.

fich in Anspruch genommen, daß burch seine Solbaten ein Carbinal ermorbet wurde, ohne daß er sie strafte, daß ihm auch ber Mord bes Sohnes Paul's III., bes von ihm mit Piacenza belehnten Bier-Luigi Farnese jur Laft falle und bag er bann Biacenza vom Rirchenftaat losgeriffen und an's Reich gezogen habe. 1) Indem ber Anonymus eben= falls an die Absetzung Friedrich's II. wegen ber gleichen Berbrechen erinnert, schließt er: Unde omnia contra ipsum jura clamant. Sume. Pater Optime, tantorum scelerum vindictam et tua manu eum dijudica, cum ligandi atque solvendi tu solus potestatem habeas. Non patiare amplius, quod despiciatur Christi Majestas in terris per illum, qui ad ejus conservationem signifer est electus, ne per eum minuatur dignitas, per quem ejus majestas esset amplianda. Tu virtutem habes spiritus sancti; Dominum tecum esse cognovimus; ea age, quae ad fidei salutem angelis tibi nunciantibus opportuna videbuntur, quidque a te actum fuerit, Deo tibi ministrante actum judicabitur.

Bohlthuend berühren diefen erregten Ausführungen gegenüber bic awei Gutachten Puteo's und Pacheco's. Zwar halten auch fie an ber Superioritat bes Papftes über ben Raifer und an ber Ungiltigfeit ber Ceffion ohne feine Mitwirtung feft, aber beibe betonen mit allem Rachbrud bie veranderte Zeitlage und bie großen Gefahren, welche eine idroff abweisende Saltung für ben hl. Stuhl bringen mußte. In Fragen, welche nicht burch die Borfchriften des Evangeliums und die Decrete ber Bater und Concilien geregelt sind, mußte ben Berhaltniffen Rechnung getragen werben uud konnten manche Modificationen früher Anordnungen eintreten, schreibt Puteo. Da es sich nur um eine Frage bes positiven Rechts handle, so konne ber Papst Ferdinand's Obebieng entgegennehmen , fofern Rarl's Bille , feiner Jurisdiction zu entfagen , feststehe, und ber Gesandte sich legitimirt habe. Bezüglich ber Bormurfe gegen Ferdinand's Perfon fei zu untersuchen, ob fich nicht Entschuldigungsgrunde finden laffen. Auf diese Weise entgebe man ben Schwierigkeiten, welche bei Nichtanerkennung bie Mitwirkung ber haretischen Rurfürften in sich schließe.

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Vorgänge Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten, Düsseldorf 1865, S. 157 ff. Pallav. lib. 10 c. 5 nro 1, 5. Ribier II, S. 60, 68 und besonders Archivio storico Italiano XII, S. 263 Anm. 2. Die Erwähnung dieses Wordes läßt vermuthen, daß der Cardinal Alessandr Farnese, der Sohn Pier-Luigi's unter dem incertus auctor sich verbirgt. Nur so findet die Leidenschaftlichkeit der Ausdrucksweise einigermassen ihre Erklärung.

Pacheco geht noch weiter. Er vertheidigt Ferdinand bis in's Einzelne. Er stehe allgemein, fuhrt er aus, im Rufe eines guten Ratholiten und ergebenen Sohnes bes hl. Stuhles und fei als folcher von Baul's IV. Borgangern angesehen worben. Er habe baber bie Prasumption fur sich, daß er nicht absichtlich gegen feinen Glauben fich verfehlte. Die etwaigen Irrungen seien auf Mangel an Kenntniß ober auf Banbeln unter bem Einfluß ber ichlimmften Befürchtungen zurudzuführen. Go lange Maris milian feiner Sut anvertraut gewesen fei, habe fein Berbacht gegen feine tatholifche Gefinnung vorgelegen; erft, nachbem er felbftanbig geworben, reginne seine Zuneigung zu ben Baretikern. Tolerang mußte Kerbinanb üben, weil feine Macht geringer war, als bie ber Anbersgläubigen, ju deren Dulbung auch die hl. Augustin und Thomas rathen, und welche bie driftlichen Raifer Theodofius II. und Gratian ebenfalls gebulbet. Rur, um größere Uebel ju verhindern, habe fich Ferbinand anbequemt. Ceine Buftimmung gum Wormfer Religionsgefprach ohne bie Erlaubniß bes bl. Stuhles fei auf bas Drangen ber Ratholiken guruckzuführen. Uebrigens habe gerabe biefes Colloquium mit einem Siege ber Ratholiten geendet. Der Gib, ben er in Frankfurt geschworen, entziehe fich ber Kenntnig bes Papftes und gehe vielleicht auf Erlaubtes. Das Ebict, welches die Communion sub utraque verbot, habe er publicirt und Strafen auf die Uebertretung gesetzt. Erft als ein Aufstand brobte, habe er die Strafen gurudgenommen, aber bas Gbict felbft als vom Papfte nammend aufrecht erhalten. Allgemein nenne man ihn Raifer; er aber babe fich biefen Titel nicht angemaßt, sondern nenne fich nur "erwählten romischen Raifer." Nicht zu schwächen ist er also, sondern auf jede Beife gu forbern und feine Auctoritat zu erhoben, bamit er unter Gottes Beiftand mit mehr Erfolg bie Saresie betampfen tonne. Go beschwort tenn Bacheco ben Bapft, er moge unter richtiger Erkenntnig bes Sachs verhaltes und ber Zeitlage Milbe herrschen laffen. Welch' ein Triumph wurde es fur bie Baretiter fein, wenn in folder Zeit Bapft und Raifer nich befehbeten, welch' eine Berfuchung und Gefahr fur bie Ratholiten, m'e feindliche Lager überzugeben. Ratione evitandi scandali, fügt er di, Sanctitas V. multa potest facere, quae alias non faceret, exemplo D.N. Jesu Christi, qui, cum esset rex et omnium dominus nullaque lege teneretur, didragma census solvere, tamen, ut scandalum evitaret, pro se et Petro persolvit. Sein Borfchlag geht babin: es folle eine hervorragende Perfonlichkeit an Gerbinand gefendet werden, ihn über Debenten aufzuklaren und zur Satisfaction zu mahnen. Dann foll fein Gefandter bas Abbankungsmandat Rarl's vorlegen und ber Papft mit Rudflicht auf bie Beitlage und Ferbinand's tatholifchen Sinn ihn

confirmiren und alle Defecte saniren, damit nicht größere Uebel hereinsbrechen. Bor allem aber, schließt er, ist Gott zu versöhnen. So lange er nicht versöhnt ist, wird es nie an Lutheranern und Häretikern und Türken für seine Kirche sehlen.

Bis in ben Juli hinein arbeiteten bie Carbinale an ihren Gut= achten. 1) Much zu mehreren weiteren Sitzungen fcheinen fie fich verfammelt zu haben.2) Unterbeffen hatte eine wohl zu beachtenbe Stimme mit ganger Auctorität fich ju Gunften Ferbinand's erhoben. Am 19. Dai benachrichtigte ber Carbinal Pacheco ben Ronig von Spanien über Bugman's Ankunft und die Schwierigkeiten, die ber Papft feinem Empfang entgegensette. Schon am 9. Juni gab Philipp bie Antwort 8) und fügte ein eigenhanbiges Schreiben an ben Papft bei. Der wesentliche Inhalt bes Schreibens an Pacheco ift folgenber: Die Wichtigkeit ber Sache einerseits, seine Bluteverwandtschaft und Liebe ju Ferdinand anderseits hat ben Ronig veranlaßt, an ben Papft eigenhandig ju fchreiben. Pacheco foll bies Schreiben übergeben und mundlich auseinanderfeten, mas folgt : Es hat ben Konig betrubt, zu erfahren, bag ber Papft von Ferdinand eine Meinung hat, die ber Religiositat und firchlichen Gefinnung bes letteren burchaus nicht entspricht. Stets hat er sich als gehorsamer Sohn bes bl. Stubles gezeigt und beredtes Zeugnig bavon auch bei feiner Erhebung jum Raifer abgelegt, ba er im Berein mit ben geiftlichen Rurfürften bie jo ehrenvolle Ermahnung bes Papftes und bes hl. Stuhles feftgehalten hat. 4) Stets hat fich fein driftlicher Gifer bewährt. Freilich haben fich zu seinem Leibwesen die Berhaltniffe anders gestaltet als er gewunscht, nachbem er bas Menschenmögliche gethan, um ihren Lauf aufzuhalten. Sein guter Wille verdient Unterftutung und Begunftigung besonders in ber porliegenben Frage. Gewalt lagt fich ben Baretitern gegenüber nicht mehr gebrauchen. Sarte und Strenge einigt dieselben in ihrer Opposition gegen Rom. Saben fie keine Gewalt ju furchten, fo tritt ihre Spaltung in zahllofe Setten an's Tageslicht. Gin anderes Mittel, fie zu gewinnen, ift in die Sand bes Papftes gelegt - und ber Ronig beschwört ihn, es anzuwenden. Es ift die fo oft geforderte Reform, die Beseitigung ber

<sup>1)</sup> Das Gutachten Pacheco's trägt bas Datum bes 5. Juli.

<sup>2)</sup> Eine Sigung vom 4. Juli erwähnt Carlo Carafa an Canobio am 4. Juli. Er schreibt: spero che oggi ne'la Congregatione, che si ha da fare sopra di questo, si vederà la ultima decisione. Cod. Chig. M. I. 4 fol. 36.

<sup>8)</sup> Sie findet fich Cod. Vatic. 6216 fol. 291 fortgefest fol. 294.

<sup>4)</sup> Die haretischen Kurfürsten hatten die Auslassung beantragt, Ferdinand ihnen wibersprochen. Bgl. Goldaft, Politische Reichshändel S. 198, Reimann in den Forschungen V, S. 298.

Nergerniffe. Zugleich foll ber Papft mit ben Bischöfen verhandeln, bamit ne einzelne ihrer Cleriter, wie ber Konig oft gewünscht, an bie tatholischen Universitäten in Frankreich, Italien, Spanien, Flanbern ober auch nach Roln fenden, und die hier Ausgebildeten nach ihrer Rudtehr in's Baterland tae Bolt belehren und ben Rlerus ber Ignorang und bem fittenlofen Wanbel Ferbinand aber foll man für ben Abfall nicht bugen laffen. Die Kurfürsten tennen teine andere Regel für Ausübung ihres Bahl= rechts als die golbene Bulle. Diefe ermächtigt zur Neuwahl, sobalb bas Kaiferthum wie immer erledigt ift, ohne daß sie eine Weisung von Rom abzuwarten haben. Der Kaiser aber hat, wie herkommlich, zwar die Abministration übernommen, aber auch alsbalb voll Unterwürfigkeit einen legaten geschickt, um Obedienz zu leiften und als tatholischer Berricher Die Auctorität bes hl. Stubles anzuerkennen. Daber muß ber Papft Liebe und Milbe herrschen lassen und etwaige aus Unwissenheit begangene Rebler saniren, damit die Kirche nicht neue Berlufte erleibe. Philipp, wird diese Gnade hinnehmen als werde fie ihm felbst erwiesen. Auch an ben Carbinal Carlo Carafa hatte Philipp ein Schreiben beigelegt. Durch feine Forberung und Gunft hoffte er ein befriedigenbes Rejultat zu erreichen. 1)

Stellte fich Philipp gang auf die Seite feines Ontels und legte er jein ganges Gewicht zu feinen Gunften in bie Bagichale, fo hatte man in Rom gern einen Rudhalt an Frankreich gefucht. Wenigftens melbet ber frangofische Gesandte am 16. Juli, er habe ben Ginbrud, bag man a in Rom nicht ungern feben wurbe, wenn ber Ronig einigermaffen fur die Curie Partei ergriffe, bamit die Angelegenheit mit möglichst großem Bortheil und Ruhm fur ben bl. Stuhl ende und ber Raifer, eiferfüchtig gemacht, größere Unterwürfigkeit zeige. 2) Beinrich II. wollte aber menigstens für jest fich nicht einmischen. Er beabsichtigte vielmehr gum Reichstag von Mugsburg Gefanbte zu schicken, um Gerbinand zu beglud=

<sup>1)</sup> Caraja schreibt am 4. Juli an Ruigomez: perchè . . . Sua Mtà Catra mi omanda per una sua di 9 del passato datami da Monse Rmo Paceco, che io 1-sista et procuri a sua instantia in questa causa dell' imperio, prego V. S. Illes a creder lei et certificar la Mth Sua, che da me non si mancarà di far egai opera per sua satisfattione, dove si salvi l'honore et la dignità di Nro Se et di questa Sa Sede, la quale è stimata da sua Bue più che la vita propria ranto per suo conto particulare, quanto per l'exempio di ogni tempo à venire. Cod. Chig. M. I. 4, fol. 38.

<sup>2)</sup> Der Bifchof von Angouleme an ben Carbinal von Lothringen am 15. Juli 1558 bei Ribier II, S. 765.

wunschen. 1) Ja er zeigte sich jogar nicht abgeneigt, fur ben Kaifer beim Papfte zu intercebiren , falls er nur barum gebeten worben ware. Der Carbinal von Augeburg hatte nämlich bei einem Zusammentreffen mit bem frangösischen Abt von Saint-Selve biefem mitgetheilt, ber Raifer habe sich ihm gegenüber sehr beschwert, daß der Bapft seiner Confirmation Schwierigkeiten entgegenstelle, nicht wegen feines Privatintereffes, sonbern aus Furcht, ber Rest Deutschlands werbe von ber alten Religion abfallen, ohne daß er es verhindern tonne, ba ihm sowohl bie Mittel als auch die Auctorität fehle. Er hatte den Abt gebeten, ben Cardinal Tournon bavon zu benachrichtigen, bamit biefer beim Konig sich er= fundige, ob er nicht geneigt ware, in einem Schreiben an ben Papft fich ju Gunften Ferbinanb's zu verwenden. Falls ber Ronig zustimme, werbe wohl ber Raifer eine biftinguirte Perfonlichkeit an ihn fenben und seinc Bermittelung nachsuchen. Tournon befürwortete barauf beim Ronig eine folche Bermittelung, ba fie viel zur Ghre und zum Unseben Frankreichs beitragen mußte. Daher ließ Beinrich II. feine Gefandten gum Reichs= tag, ben Erzbischof von Bienne und be Bourbillon beauftragen, ben Carbinal zu besuchen und bei ihm, ohne ihre Absicht merten zu laffen, ju fonbiren, ob biefelbe Stimmung noch andauere, und gegebenenfalls gu erklaren, bag ber Konig zu biefer Dienstleiftung gerne bereit mare. 2) Ferdinand hatte freilich bamals zu einem andern Berhalten fich entschloffen.

Kehren wir nach bieser Abschweifung zum weitern Berlauf ber Hauptverhandlungen zuruck! Biel hat Philipp's II. von Spanien Bersmittelung nicht gefruchtet. In ein neues Stadium aber ward der Streit hinübergeleitet, als Ferdinand schließlich, überdrüßig und verbittert, daß sein Gesandter kein Gehör fand, bemselben die Weisung gab, er solle,

<sup>1)</sup> Inftruction an Raftalon bei Ribier II, G. 772.

<sup>2)</sup> Instruction sür die Gesandten zum Reichstag vom 13. März 1559 bei Ribier II, S. 788. Später scheint Heinrich oder sein Nachfolger bestrebt gewesen zu sein, im Trüben zu sischen. Dunkse Gerüchte gingen in Rom, daß er einerseits den Papst zu bestimmen suche, den Kaiser nicht anzuerkennen und ihn selbst zum Kaiser zu machen. Bei seinen Berbindungen in Deutschland könne es ihm nicht schwer werden, sich Anerkennung zu verschaffen. Anderseits habe der König die Kursürsten ausgereizt, daß der Papst ihnen und dem Kaiser Unrecht zusüge. An Kaisers Statt würde er kurzen Proces machen, ein Concil berusen und den Papst aus Rom vertreiben. Durch dies Doppelspiel, so verbreitete das Gerücht, hosse er selbst die Kaiserwürde zu erreichen. Le Bret, Magazin zum Gebrauch der Staaten= und Kirchengeschichte IX, S. 150, römische Zeitung vom Februar 1559. Wie weit dem Gerücht Wahrheit zukommt, kann ich nicht entscheiden. Das Document bei Ribier ist Reimann entgangen.

falls er in ben nachsten brei Tagen nach Empfang bes Schreibens feine Aubienz erlangen tonne, feine Rudreise antreten, moge er nun fich feines Auftrage entledigt haben ober nicht. Die Commiffion hatte inzwischen ihre Sipungen gefchloffen und in ber letten ben enbgiltigen Befchluß gefaßt, bem romischen Ronig fei bie Confirmation zu versagen, wenn er nicht fein Recht nachgewiesen, und alle bem bl. Stuhl schulbige Ehre erwiesen habe. Nachbem nun Guzman seine Abberufung mitgetheilt hatte, ward nochmals ein Confistorium sammtlicher Carbinale berufen. Papft ergriff bas Wort, belobte bie Mitglieber ber Commiffion und ihre Sutachten und gab bann, biefelben resumirend, seine eigene Unficht tunb. Auch er wiederholt: Bare Ferbinand icon Raifer, fo mußte er abgefett werben. 218 Bebingungen ber Anerkennung ftellt er folgenbe auf: Conftatirung ber Resignation Karl's, Prufung Ferbinand's quoad vitam et mores, Bersprechungen besselben, bas Lutherthum in seinem Saufe und in feinen Erblanden abzustellen, Ausschluß ber Baretiter von ferneren Bablen und ahnlichen Sandlungen.

Bwei Fragen wurden hierauf ben Carbinalen vorgelegt: 1. wie tann man ben Gesanbten, ber gurudgerufen ift, mit einiger Genugthuung verabschieden. 2. wie fann unter Wahrung ber Burbe bes hl. Stuhles bie geschlagene Bunbe geheilt werben. Bezüglich bes erften Punttes ward beschloffen : Guzman folle burch zwei befreundete Carbinale privatim unterrichtet werben über bie Grunbe, wegen welcher Ferbinanb's Wahl beanstandet murbe. Dann folle Carafa ibn zu einer Privataudienz beim Bapfte führen und biefer dieselben Hufschluffe wiederholen und verfichern er suche als guter Freund und Bater Ferbinand's einen Ausweg, ber biefen befriedigen konne. Aber biefen zu finden salva rerum substantia, fci noch nicht gelungen und forbere viel Zeit und Ueberlegung. Uebrigens werbe er einen Bralaten an Ferdinand fenden, um ihn von allem ju benachrichtigen und bas in Rom eingehaltene Berfahren zu rechtfertigen. Bezüglich ber zweiten Frage bemerft bu Bellan in feinem Bericht über bas Confistorium : Rachbem uns aufgetragen war, ein Mittel zu erbenten, um die Riege fammt bem Rohl zu retten, find die Dinge, soviel ich febe, jo weit gekommen, bag, wenn die besten Geifter von ber Welt und bie ergebenften Unbanger Ferbinand's ihr Latein babei aufgewendet, fie boch fein haltbares Band werden zusammenheften tonnen. 1)

Am 13. Juli hatte Guzman wirklich halb öffentliche Aubienz. Sieben Cardinale waren anwesend. Der Gesandte theilte den Zweck

<sup>1)</sup> Du Bellay an den Cardinal von Lothringen bei Ribier II, S. 758, benügt von Reimann in den Forschungen V, S. 303 f.

feiner Sendung mit, Magte, bag es ihm nicht möglich gewesen, in feierlicher Aubieng ale taiferlicher Gefanbter empfangen zu werben, sprach bie Boffnung aus, bie Gerüchte, ber Bapft wolle ben Raifer nicht anertennen, möchten fich nicht bewahrheiten und verband bamit die Bitte, ihn nicht troftlos in die heimath zu entlaffen, sondern ihm in feierlicher Aubienz bie Bollziehung feines Auftrags zu gestatten. Bergeblich! ber Bapft sprach zwar in ber freundlichsten Beise, bie fich benten lagt. Rern seiner Rebe war: die Sache sei wichtig und bedeutungsvoll und er habe beghalb nach Berathung einer besonders zu diesem Zweck niebergesetzten Commission noch teinen Entschluß fassen können. Alsbann rief er ben Cardinal Carafa ju fich und übergab ihm bas Schreiben Ferbinand's bas Guzman überreicht hatte, mit bem Auftrag, zu antworten, bag ber Papft Gugman mit großem Bergnugen gefeben habe und in wenigen Tagen einen Runtius senbe. Der Gesandte legte nun Protest ein gegen feine Burudweisung und die Berweigerung ber Anertennung feines Berrn. Indem er sich verabschiebete, sprach er zulett, er bitte Gott, daß dieß nicht ber lette Raifer sein moge, ber nach Rom schicke, um ben apostolischen Stuhl anzuerkennen. Beim hinausgehen bat er ben Carbinal Carafa, ihm teinen Brief anzuvertrauen; benn er wolle, ba er einen Raifer mitgebracht, nicht einen Ronig zurudnehmen. Der Reffe bes Papftes verfprach, bas Schreiben auf einem anderen Bege zu beforgen. Um 14. Juli zog Guzman aus Rom, aber nicht bei Nacht, wie Paul IV. einige Beit zuvor gefagt, sonbern am bellen Tage mit breifig Boftpferben. 1)

<sup>1)</sup> Reimann in den Abhandlungen S. 32. Ribier II, S. 765. Bgl. Nores 1. c. S. 251. Pallav. l. 14 c. 6 nro 9. Ausführlich berichtet auch Carlo Carafa am 14. Juli 1558 an Canobio und gibt zugleich Aufschluffe über die Gefinnung bes Papstes. Ci sopragiunse, schreibt et., la difficultà de la rinuntia et nuova elettione del' Imperio, dove se bene Nºo Sre ha l' animo inclinato a secundare la casa d' Austria . . . è forzato nondimeno considerar a li modi, con che si possi confirmarli con dignità di Sua Bne et de la sede Apostolica et non li lassar essempio di scandalo ne di prejudicio per nessun tempo a venire; onde doppo d'havere consultato maturatamente con il judicio et parere de' principali del Sacro Collegio et de la professione civile et canonica, si trovavano tanti nodi et difficultà, che io veramente ho dubitato di poterne cavar' le mani. Con tutto ciò ricevute le lettere del Rè catco, per le quali S. Mtà raccomanda si caldamente questo negocio, siamo andati temperando di modo le cose, che finalmente S. Stà si è inclinata di ascoltar il Sigr Martin de Gusman, il che fu hiersera et hebbe grata audientia et licentia di tornarsene al suo principe con risolutione che poco appresso seguirebbe un prelato di Sua Bne con partiti et consegli paterni da rimediare et supplire a tutti li defetti passati et medesimamte s'inviava subito il Nunzio per costà, ben informato di ogni particulare di questo

Rach seiner Abreise ward wirklich ein Nuntius in ber Person bes Monfignore Buoncompagni, ben ber Papft bei biefer Gelegenheit jum Bifchof von Biefti ernannte, bestimmt. Aber feine Senbung verzögerte fic, ba ber Papft turg barauf ben Entschsuß faßte, gleichzeitig einen Runtius und Legaten zu senden. Als letteren nahm man ben Cardinal von Bifa, Rebiba, in Aussicht. Er follte vom taiferlichen Sof fich nach Bolen begeben. Bacheco warb beauftragt, dies Gugman und bem Raiser mitgutheilen und erhielt die Antwort, bag ber Legat auf's beste werbe aufgenommen werben. 1) Schon war auch ein Consistorium auf ben 8. August anberaumt, um Rebiba bas Legatenkreuz zu übergeben. tam bie Nachricht nach Rom, bag ber Bertreter Spaniens in Benedig, Bargas, beauftragt fei, sich nach Rom zu begeben, um über einen Ausgleich zu verhandeln. Man wollte baber ihn boren, bevor man ben Legaten absandte. Nach Bolen wurde nun ein Runtius in ber Berson bes Bischofs Mentuato von Campagna = Satriano bestimmt und beauf= tragt, zuvor an ben hof nach Wien fich zu begeben und Ferbinand Rechenichaft über bie Stellungnahme bes Bapftes abzugeben.2) Bargas, ein überaus gewandter Diplomat, nahm mit großer Energie, sobalb er angekommen war, die Berhandlungen auf und fand beim Cardinal Carafa mannigfache Forberung. Nach mehreren Aubienzen, die er ihm gewährt, beschloß ber Papft, für die weiteren Berhandlungen einige Gelehrte zu beputiren. Seine Bahl fiel auf ben unterbeffen nach Bergamo trans= ferirten Bifchof Lipomano, ben Protonotar Sirleto und ben Rechts= gelehrten Reftauro Caftalbo aus Perugia, ber turz zuvor ein Wert de imperio ebirt hatte. Alle brei find uns als Mitalieber ber früher niebergesetten Commission bekannt. Da Bargas ebenfalls Rechtsgelehrter war und überdies amischen ihm und Carafa bas beste Ginvernehmen

negocio et farà capace la Mià Catca de la benignità et singular stima, che S. Stà fa de le sue intercessioni et de la benignità che sua Bne è disposta di usare. Cod. Chig. M. I. 4, fol. 44. Am gleichen Tag gab Carafa auch bem Runtius in Paris, Cardinal Trivultio, Nachricht von Guzman's Abreise. 1. c. fol. 40.

<sup>1)</sup> Delfino bei Dollinger Beitr. 3. polit. firchl. und Culturgeschichte I, S. 230.

<sup>2)</sup> Caraja schreibt an Canobio am 8. August 1558: havendosi nuova da Venetia, che l'imbassadore Vargas ha commissione di venir quà subito per trattar il negocio del' Imperio, si è sopraseduto di dar la † al Cardinale di Pisa, legato, che altramente si sarià data hoggi nel concistoro, per farlo partire, ma è giudicato bene di ascoltar prima questo imbassadore, et in questo mezzo si manda innanzi in Polonia Monsor Mentuato per Nuntio, il quale passando per Vienna darà conto di questa causa al Sermo Rè de Romani, nuovo eletto Impre. Cod. Chig. M. I. 4, fol. 85b.

bestand, hoffte bieser auf eine balbige Berständigung. Wirklich gelang es bem Spanier, als nun bie Situngen begannen, eine Reibe von Borurtheilen zu beseitigen und die Schwierigkeiten allmählig zu beben. 1) Bemerkenswerth fur die auf Seiten ber Curie eingetretene verfohnlichere Stimmung burfte außerbem noch fein, bag nun auch ein Deutscher von Geburt zu einem Gutachten aufgeforbert wurde. Es war ber bekannte Rölner Domberr Gropper, ber, von Paul IV. jum Carbinalat promovirt, fich nicht entschließen konnte, die hohe Burbe anzunehmen und bamals gerabe in Rom weilte. Im Bette liegend empfing er bie Beisung gur Abgabe feines Botums.2) Dehrere Schriftstude murben ihm vorgelegt: ein Schreiben Ferbinand's an ben Papft, wohl bas von Guzman überbrachte, bas Schreiben Philipp's II. an Pacheco, zwei ber Gutachten und Collectanea quaedam ex historiis de jure et auctoritate summi pontificis et sedis apostolicae super sacrum Romanum imperium, offenbar Sirleto's Sammlung. Im Anschluß an biese Documente gab er seine eigene Ansicht ab. Er war bamit einverstanden, bag bie Cession Rarl's ohne Erlaubnig bes Papftes für null und nichtig zu erklaren fei, um so mehr, als sonst ein bebenkliches Beispiel für bie Rukunft gegeben wurde. Er will auch feine Entschuldigung bafur vorbringen, bag Ferdinand zu ben Religions = Verhandlungen auf ben Reichstagen und ju Worms feine Buftimmung ertheilte. Aber auch er betont, bag über Ferdinand's eigene Gesinnung tein Zweifel auftommen konne; er entschulbigt ihn wegen ber Recesse und theilt mit, daß ihn Maximilian's Abfall auf's tieffte schmerze, so bag er sogar ben Bruber und Neffen gur Einwirtung auf ihn veranlaßte. Dazu weist er auf die Gefahren bin, welche bie Richtanerkennung mit fich bringe. Es mußte bann, führt er aus, ein formlicher Proces angestrengt, Karl, Ferbinand und bie Rurfürsten citirt werben. Der Borwurf bes Gibbruchs wurde Raiser und Ronig mit Schmach beladen. Die Rurfürsten wurden erklaren, Ferdinand

<sup>1)</sup> L' imbre Vargas, schreibt Carasa an Canobio am 8. Oct. 1558, ha havuta un altra audientia da Sua Sta et ha parlato de la elettione del' Imperio proponendo il negocio con destra maniera di sorte che ha guadagnato assai. Er hossi guten Ersolg. . . . S. Sta . . . ha ordinato, che intervengano à la discussione di questa causa Mons di Bergamo già di Verona, Mons Prothonotario Guilielmo Serleto theologo, Mons Restauro Castaldo . . . jure consulto celebre . . . l. c. fol. 136.

<sup>2)</sup> Ein Auszug bes Gutachtens findet sich Cod. Urbinat. 873 fol. 250 mit ber Aufschrift: Ex voto D. Gropperi 21. Octobris 1558; serner Cod. Vatic. 6216 fol. 258 und nochmals fol. 273 und 279. Gleichzeitig ward Gropper zu einem Rathsicklag aufgefordert über die Wittel, Deutschland die Einheit des Glaubens wieder zu geben.

konne sich mit bem Königstitel ohne die Krönung begnügen und boch alle Rechte bes Raisers ausüben. Ordne ber Bapft eine Neuwahl an, jo mare bamit bas Bahlrecht ber baretischen Rurfürsten anerkannt. Auch Philipp II. gestehe zu, daß Fehler namentlich durch die Unachtsamkeit ber Brocuratoren vorgetommen feien, aber fein Schreiben fei boch fehr geeignet, ben Papft zur Milbe zu ftimmen, zumal fich auch fo bie Muctoritat bes hl. Stuhles mahren laffe. In biefer Beziehung ichlägt Gropper Folgenbes vor : Der Procurator Rarl's V. am Rurfürstentag, Wilhelm von Dranien solle nach Rom tommen, bas authentische Cessionsmandat vorlegen und um nachficht wegen ber Berftoge, zugleich aber um Zulaffung und Confirmation ber Cession sowie ber Proclamirung Ferbinand's jum Raifer bitten. Diefer folle auch feinerseits burch einen Gefandten um Confirmation bitten, ben herkommlichen Gib leiften und versprechen, bag er sich bemuben wolle, die ber Religion nachtheiligen Recesse zu unterbruden, funftigbin fur Entscheidung ber streitigen Fragen auf ben ge= fetlichen Weg bes Concils hinzuarbeiten und auf bie Sinnesanberung feines Sohnes bebacht zu fein. Gebe bann ber Bapft nachträglich feine Approbation, fo fei biefe gleichbebeutend mit ursprünglicher Zustimmung.

Obwohl nun bieses Gutachten Gropper's ganz bazu angethan war, die Verhandlungen mit Bargas in ein schnelleres Tempo zu bringen, so suhrten dieselben bennoch zu keinem Ziele. Denn schließlich stellte sich heraus, daß Bargas keine eigentlichen Bollmachten für eine wirkliche Lösung der streitigen Fragen hatte. 1) Daher ward ihm erklärt, der Papst hätte guten Willen, die Angelegenheit friedlich beizulegen, aber die Vorschläge zur Beseitigung der Schwierigkeiten könnten nicht von ihm ausgehen.

Lange hatte Ferdinand auf weitere Nachrichten von Rom gewartet. Endlich kam am letten October ein Eilbote nach Wien, durch welchen Bargas dem Kaiser von diesem Resultate seiner Bemühungen Kenntniß gab. Er verlangte daher Credenzbrief und Bollmachten. Ferdinand aber ging darauf nicht ein. Er antwortete vielmehr dem Gesandten, er wolle, da der Streit seinen Bruder Karl mitbetreffe, denselben von allem, was vorgegangen, benachrichtigen und ihn um seine Meinung bitten. Bis er diese, sowie die Unsicht der Kurfürsten und vielleicht auch der

<sup>1)</sup> Carafa an ben poinischen Nuntius, B. von Satriano am 29. October 1558: Quanto alla elettione del' Imperio, la cosa stà ne' medesimi termini, anchora che sia disgrossata in gran' parte da la banda nostra, doppoche venne qui l' imbassre Vargas. Ma a la fine si è trovato, che egli non ha facultà ne mandato di far' altro. Cod. Chig. M. I. 4, fol. 147.

übrigen Stände des Reiches eingeholt — denn sie alle gehe die Angelegenheit an — könne er nicht gut eine andere Antwort geben, noch in eine Untershandlung oder Uebereinkunft sich einlassen. Dies möge Bargas erwidern, wenn er befragt werde. 1) Die Kurfürsten hatte der Kaiser sogar schon früher benachrichtigt. Bom 5. September datirt sein Kundschreiben an dieselben, in welchem er ihnen über die Sendung Guzman's Mittheilung machte und sie, da es sich auch um die kurfürstliche Auctorität handle, dringend zum persönlichen Erscheinen auf dem nächsten Reichstag einlud. 2) Außerdem beauftragte er seinen Vicekanzler Seld mit der Ausarbeitung eines Gutachtens. So rüftete er sich zur ernstlichen Gegenwehr.

Da trat ein Ereigniß ein, bas eine große Beranberung in bie Sachlage brachte. Am 21. September hauchte Rarl V. in ber Ginsamkeit bes Klosters ben letten Athemaug aus. Die wichtige Frage über die Giltigkeit ber Renunciation fiel bamit weg. Baul batte nun Ferbinand auf Grund seiner Bahl jum romischen Ronig anertennen tonnen. Aber jo glatt follte die Angelegenheit fich noch nicht abwickeln. Um 20. November 1558 benachrichtigte Philipp II. von ben Rieberlanden aus ben Cardinal Bacheco von bem Tobe feines Baters mit bem Auftrag, bem Papft Mittheilung zu machen und um einen Leichengottesbienft fur ben Berftorbenen ju bitten. Der Bapft entsprach ber Bitte und orbnete fur ben 12. December bas feierliche Requiem für ben Raifer an. Pacheco celebrirte basselbe in ber sixtinischen Rapelle, ber Papft wohnte bei. Buvor aber versammelte er fammtliche Carbinale und bie Gefanbten zu einem Confiftorium und bielt eine langere Unsprache in ber er beklagte, baf bie Christenheit in solcher Zeitlage einen so bebeutenben Herrscher verloren habe. Obwohl ber Berftorbene fich an die Grenzen Europa's gurudgezogen, fo habe er boch burch die Auctorität seines Namens und seiner glorreichen Thaten fich fo geachtet und gefürchtet gemacht, bag er bie gange Welt und namentlich bie Ungläubigen und Baretiter in Bflicht erhielt. Dem hl. Stuhl fei er in Wahrheit ein Sohn, Anwalt und Bertheibiger gewesen. Damit verband ber Papft bas Lob Philipp's II., beffen Tugend ber befte Troft bei bem fcmerglichen Berlufte sei. Schließlich aber fügte er bei, burch biese öffentliche Tobtenfeier konnte ber Auctorität bes bl. Stubles in ber Frage ber Cession bes Imperiums, von ber man gerüchtweise vernommen, ein Brajudig geschaffen und fur einen Dritten ein Recht abgeleitet werben. Solcher Auslegung ber Feier wolle er burch einen Brotest vorbeugen.

<sup>1)</sup> Coleccion de Documentos ineditos para la historia de España tom. II, (Madrid 1843) S. 518. Ferbinand an Philipp II. am 2. Nov. 1558. Danach Reimann in den Forschungen V, S. 308.

<sup>2)</sup> Bucholy a. a. D. Bb. VII, S. 408.

Für ihn fei Rarl als Raifer gestorben; er habe teinen andern anerkannt als ihn. Das biesbezügliche Schriftstud warb bann burch ben Ceremonienmeifter verlesen. Baul IV. that bamit einen bebeutsamen Schritt weiter. Bis jest waren bie übrigen Machte burch ben Bapft über bie Borgange nicht officiell benachrichtigt. Jest hatte er über feine Stellungnahme in ber Frage auch vor ben Gefandten fich offen ausgesprochen. Zugleich wurden bie Runtien an den verschiedenen Höfen, so die von Polen und Frantreich burch Carafa angewiesen, über ben Protest und bamit zugleich bie Nichtanerkennung Ferbinand's von Seiten bes Bapftes Mittheilung ju machen. Bielleicht mar bies bie Antwort bes Papftes auf bie burch Bargas gemachte Eröffnung über Ferbinand's Absicht, die Frage vor den Rurfürsten zur Sprache zu bringen. Es war aber Carafa boch etwas bange, wenn er an die Tragweite bieses Schrittes bes Bapftes bachte. Die Runtien jollten ihren Konigen fagen, ber Entschluß bes Papftes tonnte als gar zu freimuthig und über menschliche Rrafte hinausliegend erscheinen. Richtsbestoweniger muffe ein wahrhaft driftlicher Furst anerkennen, bag Seine Beiligkeit auf Gottes Silfe bauen konne, ba er nur Gottes und bes hl. Stuhles Ehre vertheibige und aufrecht erhalte, fur welche ju fterben er sich nicht weigern wurde. Der polnische Ronig erwiderte auf biefe Eröffnung bes Nuntius, er fei überzeugt, bag Seine Beiligkeit nur von einem guten Zweck und billigen Urfachen fich habe leiten laffen. 1)

<sup>1)</sup> Cod. Chigian. M. I. 4, fol. 207. Schreiben Carafa's an Trivultio vom 12. Deg. 1558: Bunachft wird mitgetheilt, bag Racheco im Auftrag Philipp's ben Tod Rarl's anzeigte und um einen Leichengottesbienft bat, ber heute unter Un= wesenheit bes ganzen Collegiums ftattfand. Ma prima che s' andasse a la Capella Maggiore, dove si suole celebrare, ha voluto che se faccia una dechiaratione de la forma et tenore, che V. S. vederà per la copia, che si manda (eine Abschrift des Protestes ist beigelegt), la quale su letta in Congregatione secreta col rogito del notajo et testimonii a futura memoria. Die Gründe fenne Trivultio. Er moge dem Konig Mittheilung machen confidando, che se bene l' atto parerà forse d'animo più libero che non comportano le forze humane di S. Stà, habbia però da esser commendata da li Principi christiani et massimamente dal Rè di Franzia, à chi oltro il titolò di chrmo si aspetta il loco et cognomento di primogenito de la sede Aplica, anchora che S. Bne non cerca di ciò commendatione alcuna, lassando tutta la gloria a la Mth Divina, dove mira solo il suo fine con il zelo di conservare la dignità et authorità di questa Sta Sede per la quale è risoluta più tosto di cedere à la vita che consentire, che in alcun modo a suo tempo venghi usurpata la sua jurisdittione senza far debito risentimento. Er hoffe auf Gott. — Ein fast gleichlautender Bericht muß, wie aus ber Rudantwort bes Runtius ju fchließen, nach Bolen abgegangen fein. Die lettere ift mit= getheist bei Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae ... historiam illustrantia Romae 1861, tom II, G. 593. Danach Reimann in ben Abhandlungen.

An seinen Geschäftsträger in Bruffel, Canobio, ließ Carafa einen ziemlich ausführlichen Bericht über die Ansprache des Papstes abgehen und entsichuldigte ben Protest sehr nachbrucklich. 1)

Trot biefes Protestes aber bauerten bie Berhandlungen zwischen bem Papft und feinem Neffen einerseits, Bargas und bem Carbinal Bacheco anderseits ununterbrochen fort. Pacheco, so berichtet ber franzöfische Gesandte am 16. Dezember, fei ber einzige Cardinal, ber bamals Mubienz erhielt, so oft er wollte. Auch Bargas hatte in ben Tagen zuvor zweimal Aubienz, mahrend es bem frangofischen Gefandten nie gelingen wollte, zugelaffen zu werben. Und noch reger mar ber Berkehr ber beiben mit bem leitenben Minister. 2) Auch ein unliebsamer 3wischen= fall konnte dies Berhältniß nicht stören. Bargas war nämlich nur vorübergebend, um feine Zeit zu verlieren, nach Rom beorbert. Bum ftanbigen Gefandten Spaniens marb ber bisherige Statthalter von Mailand, Juan Figueroa ausersehen, obwohl Ferbinand mit Bargas zufrieben war und Carafa vor ber Senbung Figueroa's warnte. 8) Da letterer als Gouvernator von Mailand einen Curfor bes Papftes, ber mahrscheinlich im Ramen ber Inquisition Citationen vornahm, hatte gefangen fegen und mißhandeln laffen, fo war er Paul verbachtig und unangenehm. Der Papft berief baber, ohne Zweifel auch von Bargas und Pacheco bazu beftimmt, bie Carbinale ber Inquisition und beschloß, ihn nicht nach Rom kommen zu laffen weil er ein erklarter Baretifer und Schismatifer fei. Pacheco mußte ihn bavon benachrichtigen. Zwar wollte fich ber Gefanbte recht= fertigen. Der Papft aber beftand auf feinem Willen. Figueroa burfte nicht in die Stadt und Bargas blieb bis auf Beiteres Philipp's Bertreter. 1)

<sup>1)</sup> Cod. Chigian. M. I. 4, fol. 205. Carafa an Canobio vom 12. Dezember 1558. Bgl. Ribier II, S. 774. Der Bischof von Angouleme an den König am 12. December 1558. Aus seinem Schreiben erfahren wir, daß die Gesandten answesend waren.

<sup>2)</sup> Ribier l. c. S. 777.

<sup>3)</sup> Cod. Chigian. M. I. 4, fol. 136 (18. October).

<sup>4)</sup> Ein Auszug aus den Consistorialacten und Diarien, den Laemmer, Meletematum Romanorum mantissa. Ratisbonae 1875 S. 208 zum 20. Rob. mittheilt, bringt Klarheit in die verschiedenen Rachrichten über Figueroa, welche Reimann in den Forschungen V, S. 328 ff. zusammengestellt. Zum 21. Januar berichtet dasselbe Diarium (S. 209), Philipp II. habe auf die Rachricht, daß Pacheco und Bargas den Papst bestimmt hätten, Figueroa abzuweisen, damit Bargas bleiben könne, den letzteren abberusen, Pacheco die Bollmachten entzogen. An des letzteren Stelle trat der Cardinal Santa Fiore, an die des Bargas interimistisch, dis Figueroa Zutritt erhielt, Caracciolo aus Reapel. Figueroa starb aber in Gaëta. Fast ein Jahr nachher berlichtet der französsische Gesandte, Figueroa wäre heute Gesandter, wäre er nicht gestorben. Ribier II, S. 814 Pallav. l. 14 c. 6 nr. 11.

Um diese Zeit arbeitete Delfino eine Information aus, in welcher er zwar an ber Ungiltigkeit ber Frankfurter Borgange festhält, zugleich aber bie Sauptbeschwerbepuntte gegen Ferdinand, bie Bertrage von Baffau, Augsburg und Regensburg und bie Guspenfion bes Decrets gegen ben Laienkelch möglichst entschuldigt und auch Ferdinand's Verhalten in Frank-furt in möglichst vortheilhaftem Lichte barstellt. 1) Der Zweck ber Denkfchrift ift tlar; tropbem icheint fie junachft bas Gegentheil von bem gur Folge gehabt zu haben, mas fie wollte. Gie enthielt nämlich unter anderem eine Andeutung, daß auf bem nachften Reichstag auf's Neue Religionsverhandlungen in Aussicht genommen feien und forderte ben Bapft auf, bieselben zu verhindern. Das erregte nochmals ben Born bes Papftes. Wieberum außerte er fich gegen Enbe bes Jahres voll Heftigkeit gegenüber bem frangofischen Gesandten und machte die Ansspielung, Leo X. sei mit bem Gebanken umgegangen, ben frangosischen Ronig jum Raifer zu machen.2) Aus biefer Stimmung ift auch ber Entwurf eines Breves gefloffen, bas an ben Raifer abgeben follte. Rach= bem Paul in bemfelben von der Todtenfeier für Karl V. Rachricht ge= geben, geht er in medias res uber, nimmt fur ben bl. Stuhl bem gemablten Raifer gegenüber bas Recht ber Prüfung in Unspruch und ftellt diefelbe auch sofort fur die Berson Ferdinand's an. Gern, schreibt er, wurde er Ferdinand promoviren , aber fo Bieles hore er von ihm , was eines Beschützers bes bl. Stubles unwürdig sei. Run folgen bie betannten Rlagepuntte: Dulbung ber Barefie in Ferbinand's Erblanben, Suspenfion bes Decrets gegen ben Laienteld, Bulaffung ber Religions= gesprache gegen ausbrudliche bem papftlichen Runtius gemachte Berfprechungen, Rachficht gegen abgefallene Bifcofe, Straflofigfeit ber Gacularifirung von Kirchengut, Aufhebung ber firchlichen Jurisdiction in lutherischen Gebieten, bas Wormser Religionsgesprach, bie Frankfurter Borgange und endlich Gibbruch. Go burfte fich Ferbinand nicht wundern, wenn ber Papft bie Beftatigung aufgeschoben. Wollte biefer am Beifpiele feiner Borfahren festhalten, fo mußte er ihn geradezu abfeben. Die Entschuldigung, daß Ferdinand gezwungen gehandelt, sei nicht zutreffend. Ein driftlicher Fürft, ber eiblich ben Schutz ber Rirche versprochen, folle lieber fterben, als die Wahrheit verlaffen. Bum Schluffe kommt noch ber schwerfte Borwurf, die Dulbung ber haretischen Reigungen Marimilian's. Der Bapft mahnt zugleich im namen ber Cardinale, Ferdinand

<sup>1)</sup> Dollinger, Beitrage I, S. 228 f., benütt bei Reimann in den Forschungen,

<sup>2)</sup> Reimann a. a. O. nach Ribier II, S. 777.

möge erwägen, ob diese Klagen begründet seien und auf Besserung bebacht sein. Zeige er sich gehorsam, so sei der Papst bereit, ihn zu fördern. Andernfalls werde er seines Amtes zu walten wissen. Run folgt noch das Berbot einer Religionsverhandlung in Augsburg und des ferneren Gebrauchs des angemaßten Titels und Rechtes eines römischen Kaisers. Auch die Verhandlung über die letztere einzig der Jurisdiction des hl. Stuhls reservirte Sache wird untersagt. Alles unter Strafe des Bannes. 1)

Wir glauben nicht, daß das Breve expedirt wurde. 2) Das denkwürdige Einschreiten gegen seine Nepoten und seine Resormpläne nahmen den Papst in der Folgezeit fast einzig in Anspruch. Erst im Sommer kurz vor seinem Tode trat die Streitfrage nochmals an ihn heran.

Um so mehr beschäftigte sich jetzt Ferdinand mit berselben. Er hatte durch seinen Bicekanzler Seld ein umfassendes Gutachten aus arbeiten lassen, das in vier Capitel eingetheilt die Rechte des Papstes im Allgemeinen und speciell gegenüber Kaiser und Reich prüft, den Ursprung des Kaiserthums auf Gott zurücksührt, die gegen Ferdinand ershobenen Borwürfe entkräftet und schließlich Rathschläge gibt, welches Bersahren Ferdinand einzuhalten habe. Es ist nicht nöthig, hier auf das Gutachten einzugehen, da Reimann es schon sehr aussührlich und im Ganzen zutreffend analysirt hat. Dor allem rieth der Kanzler zu

<sup>1)</sup> Cod. Vatic. 6216 fol. 301.

<sup>2)</sup> Sidel theilt a. a. D. S. 29 eine Zusammenstellung von Klagepunkten mit, bie der Bischof von Terracina, Ottaviano Reverta, dem spätern kaiserlichen Gesandten von Thurm auf des Kaisers Drängen übergab, und die wörtlich dem Breve entenommen sind. Wäre es expedirt worden, so hätte der Bischof sie schwerlich ausgehoben.

<sup>8)</sup> Reimann in den Forschungen V, S. 309 f. Das Gutachten bei Golbaft a. a. D. S. 167-202. Bemerkt mag werben, bag Selb sich über die romischen Berbandlungen fehr gut unterrichtet zeigt. Erganzend und berichtigend fügen wir noch an: 3m I. Abichnitt gesteht Selb bem Bapfte bas Recht ber Brufung gegenüber dem neugewählten Raifer zu. Aber fie hat fich zu beschränken auf die Giltigkeit der Babl und erftredt fich auf die Burdigleit bes Gewählten nur, wenn Berdacht bes Unglaubens, ber Reperei ober icanblider Berbrechen vorliegt. Auch ift die Ausübung ber taiferlichen Rechte bon ber papftlichen Bestätigung nicht abhangig. Rur Rrönung und Salbung tann ber Papft versagen. Der Gib bes Raifers ist ein Schutz tein Im 2. Abschnitt verwirft Gelb namentlich die Theorie von der Uebertragung bes Raiferthums bon den Griechen auf die Deutschen burch ben Papft. Die Beitberhaltniffe bedingten ben lebergang. Die weltliche Gewalt hat der Raifer burch die Bahl, nicht bom Bapft und jener tann ohne diefen resigniren. Dem Bapft ber= bankt er bie Rronungsgnaden und diese behalt er bis jum Grabe. Bom Gid bes Soupes ber Rirche hat fich Rarl nicht gelöft, fondern ift ihm bis jum Tobe treu geblieben. 3m 3. Abichnitt ift ber bittere Ton bemertenswerth. Die Religions=

einer Berathung mit ben Rurfursten und wo möglich auch mit ben andern Ständen. Diese tam bann auch auf bem Reichstag ju Mugsburg ju Stande; aber bie Rurfürften konnten fich nicht einigen. Die geiftlichen unter ihnen wollten weitere Schritte bes Papftes abwarten, bie weltlichen riethen bem Raifer, fich um bie Rronung nicht viel zu fummern und burch Drohungen und Bannftrafen fich nicht einschüchtern zu laffen. 1)

Unterbessen hatte Ferdinand sich entschlossen, durch Philipp's II. Bermittlung die Berhandlungen mit bem Bapfte weiter zu führen. Der Carbinal Pacheco war mit benfelben beauftragt und ihm gelang es zu= lett, ben Papft fur eine freundliche Beilegung ber Sache gunftig ju ftimmen.2) Doch tam es unter seinem Bontificat ju teinem Ausgleich Um 18. August 1559 erlag ber Papit ber Laft ber Jahre und ber Aufregungen.

Sobald Ferdinand von seiner ernstlichen Erfrantung erfuhr, gab er feinem Bertreter in Benedig, Frang von Thurm, bie Beisung, gleich nach Empfang ber Tobesnachricht nach Rom zu eilen, um mahrend bes Conclave die faiferlichen Rechte mahrgunehmen. Durch Bermittelung ber Carbinale Bacheco, Morone und Mabruggo wurde biefer nun nach feinem Eintreffen vom Carbinalecollegium als taif erlich er Gefandter an-Der neugewählte Papst Bius IV. entschloß sich, nachbem ihm Thurm lebhafte Borftellungen gemacht und nachdem er fich mit ben Cardinalen berathen hatte, ben Gefandten auch feinerseits anzuerkennen. Much war er bamit zufrieben, bag Ferbinand einen ftanbigen Gefanbten ichiden und burch ihn, wie ihm Thurm mittheilte, leiften laffen wollte, was andere Kaiser nach ihrer Wahl geleistet.8) Doch stellte er bei einer spateren Aubienz bie Bebingung, berfelbe muffe bezüglich bes Paffauer Bertrages, ber Befetung ber Bisthumer und anderer Buntte gur Be-

geiprache maren nothwendig, weil Babft und Geiftlichkeit ihrer Pflicht nicht genügten Die Cbicte gegen die Reuerung waren ohne Frucht, weil die taiferliche Gewalt burch die Gingriffe ber Bapfte entfraftet und überall in Abhangigleit von ben Fürften und Standen gebracht murbe. Maximilian tam jum Abfall, weil er am argerlichen Lebenswandel des Clerus Anftog nahm. Seld icheut sich nicht, auch auf's papftliche Repotenweien bingubeuten.

<sup>1)</sup> Reimann in den Forschungen V, S. 316 und in den Abhandlungen S. 33. Bucholts a. a. D. S. 413 ff.

<sup>2)</sup> Das Rabere bei Reimann in den Forschungen V, S. 314, besonders aber Maurenbrecher in b. Sybel's Siftorischer Beitschrift Bb. 32, G. 269 ff. Das an letterer Stelle beigezogene Document aus Sidel a. a. D. S. 27 bezieht fich auf die Berhandlungen mit Bius IV. Dan val. auch Ribier II, G. 814, wo berichtet wird, Bapft Baul IV. fei durch ein eigenhändiges Schreiben Philipp's II. hocherfreut worden.

<sup>5)</sup> Reimann a. a. D. und Sidel a. a. D. S. 1, 7, 10, 12, 16.

friedigung einiger Carbinale im Consistorium Entschuldigungen vorbringen. Spater ließ er auch burch ben Bifchof von Terracina ein Berzeichniß ber Rlagepuntte übergeben, bamit ber Raifer einen Unhaltspuntt fur bie gu leiftende Satisfaction habe. Es folle aber, versprach er, teine weitere Untersuchung mehr ftattfinden und er wolle zufrieden sein, auch wenn bie Entschulbigung nicht genüge.1) Der Raifer, hocherfreut burch biefe Rachrichten, ließ die Bahl bes Bapftes in Wien mit Geschützbonner und Reuerwert feiern, beeilte fich, in einem eigenhandigen Schreiben ihm gu gratulieren, Dant zu fagen und die Sendung eines Gefandten zur Gratulation und Reverenzerklärung anzukundigen. Durch Thurm ließ er auch mit= theilen, ber neue Gefandte werbe bie gewunschte Entschuldigung wegen ber Befehung ber Bisthumer, bes Baffauer Bertrage und anderer Reichstags= recesse vorbringen. Laut einer geheimen Instruction (speciale mandatum) hatte er auch ben Papft wegen ber religiofen Richtung Maximilian's zu beruhigen.2) Es find alfo boch fehr bebeutungevlle Zugeftanbniffe, welche ber Raifer bem wohlgefinnten Papfte gegenüber machte, um feine Anerkennung zu erlangen.

Am 12. Februar 1560 ward Scipio b'Arco — ihn hatte Ferbinand zu seinem Gesandten bestimmt — seierlich in Rom eingeholt. Wann und wie er sich der Aufgabe unterzog, Maximilian zu entschuldigen, barüber liegt keine Nachricht vor, da mehrere seiner Berichte aus Rom als verloren zu betrachten sind. In öffentlicher Audienz hatte er nur den Papst zur Thronbesteigung zu beglückwünschen und im Namen des Kaisers ihm Observanz und Reverenz zu leisten. Als er aber, wie herkömmlich seine beabsichtigte Ansprache einreichte, damit die Antwort vorsbereitet werden könne, erhoben sich nochmals Schwierigkeiten. Der Papst verlangte, daß neben den Ausdrücken reverentia et observantia auch noch der Ausdruck obedientia gebraucht werde. Zunächst weigerte sich Arco, das Wort beizusügen. Aber nun drangen auch die Cardinäle Morone und Madruzzo, an welche ihn Ferdinand selbst gewiesen hatte, in ihn, daß er die Beifügung mache. Von ihnen und vom Papst selbst ward ihm vorgehalten, er könne authentische Documente nicht bloß selbst

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 22, 27, 76.

<sup>2)</sup> Sidel a. a. O. S. 38 f. und 40. Franz von Thurm an den Kaiser am 27. Januar 1560. Reimann in den Abhandlungen hebt diese Zugeständnisse nicht hervor. Dagegen kommt er in dem Aufsah: "Die religiöse Entwicklung Maximilian's II. in den Jahren 1554—1564" auf die Zusicherung Maximilian's zu sprechen, in v. Sybel's histor. Zeitschrift Bd. 15, S. 27. Im Einzelnen berichtet Ferdinand, dem Hosprediger sei Schweigen auserlegt, bald werde er ganz entsfernt werden.

einsehen, sondern auch seinem Herrn überbringen, aus benen erhelle, baß frühere Kaiser in der That auch Obedienz geleistet. Daburch ließ sich ber Gesandte schließlich bestimmen, das gewünschte Wort hinzuzusegen. 1)

Am 17. Februar fand die feierliche Audienz ftatt. Der Inhalt ber Rebe, die Arco babei hielt, lagt fich babin zusammenfassen, bag er gefommen sei als gratulationis orator et reverentiam atque obedientiam de more electorum Imperatorum Sanctitati Suae et Apostolicae Sedi monstraturus ac praestiturus. Außerbem sprach er bie Hoffnung aus, unter bem neuen Bontificat mochten burch Anbahnung einer frommen Reform und Beilegung aller Streitigkeiten Frieden und Ruhe wiedertehren und die driftlichen Fürsten einmuthig gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit sich vereinen, beffen brobenbe Baltung Bius bei feinem Aufenthalt als Runtius in Wien habe tennen lernen tonnen. Seit jener Beit icate Ferbinand ben Papft und fete alle Boffnung auf fein vaterliches Wohlwollen. Auch an die früheren Bapfte, welche ben Ramen Bius getragen und an ihr Wohlwollen gegen bie Raiser erinnerte Arco, speciell an Bius II., ber zuvor in Friedrich's III. Dienst geftanden. Bum Schluffe zeigte er an, ber Raifer werbe, fobalb feine Geschäfte und bie Zeitlage es erlauben, nach alter Sitte bie Kronung nachsuchen.2)

<sup>1)</sup> Als ibater der Runtius Delfino durchsehen wollte, daß Maximilian's Gejandter Obedienz leifte, und fich auf Arco berief, gestand Ferdinand gu, Arco habe das Bort gebraucht; gravissimis tamen verbis refutavit, quorum summa haec est: Misisse se bona fide Comitem Scipionem oratorem suum Romam cum mandatis ad agenda, quae vellet, praecisis neque unquam induci potuisse, ut crederet, futurum fuisse quemquam, qui quocunque praetextu adhortari auderet Oratorem suum ad egrediendum absque novo jussu sua mandata, eoque magis ex ea re scandalizatum fuisse, quo minus promissa comiti Scipioni ab homine amplissimo servata fuerant, videlicet, quod non solum perspicere sed etiam ad Ferdinandum deferre posset authenticum testimonium quo et Maximilianum primum et Carolum Quintum oboedientiae verbo usos fuisse probaretur. Cod. Corsin. 851 (Col. 33 A 18) fol. 726 seq. vgl. Sidel a. a. D. S. 43, 535. Thurm und Prospero d'Arco bei Sidel S. 39 und 581 reben nur im Allgemeinen von Documenten, nicht von speciellen, die sich auf Maximilian I. und Karl V. bezogen hatten. Bgl. auch Bargas bei Dollinger I. S. 527. Dem Gefandten ward auch vorgestellt, ber Bapft werbe das Confistorium abjagen und ihn nicht hören.

<sup>2)</sup> Die Oratio Oratoris Ferdinandi findet sich im Cod. Corsin. 851 fol. 71. Im Berlauf der Rebe sehrt nochmals die Bersicherung wieder: Vicissim Caesar Sanctitati tuae reverentiam ut oboediens silius et Apostolicae Sedi obedientiam exhibet et nihil unquam praetermittet, quod vel ad conservandam Apostolicae Sedis amplitudinem vel ad observantiam erga Sanctitatem Tuam declarandam vel in Christianos caritatem pertinere cognoverit.

Nach ber Aubienz schrieben die Cardinale Madruzzo und Morone an den Kaiser, er möge das Geschehene in einem Schreiben an den Papst ratissiciren und auch der Cardinal von Augsdurg erklärte brieflich seine Uebereinstimmung mit der päpstlichen Forderung. Ferdinand aber war so weit entsernt, dem Gesuche zu entsprechen, daß ihn nur die Ueberzeugung, Scipio habe durch Auctorität und Bersprechungen sich bestimmen lassen, davon abhielt, diesen ernstlich zu strasen. Dicht einmal eine Antzwort ertheilte er den Cardinalen.

Es erübrigt nur noch, kurz zusammenzustellen, was weiter geschah, um in einzelnen Angelegenheiten, welche Grund zur Klage gegen Ferdinand gegeben hatten, eine Berständigung zu erzielen und dem Papste Genugthung zu verschaffen. Dier kommt vor allem die weitere Einwirkung auf Maximilian in Betracht. Die bezüglichen Schritte Ferdinand's brauchen wir im Einzelnen nicht aufzuführen. Sie sind bekannt genug. Dersbinand sah sich zu energischem Auftreten gedrängt und diesem ist es zu banken, daß Maximilian, dessen Abfall zum Lutherthum saft schon als sichere Thatsache erschienen, der kirchlichen Sache wenigstens äußerlich wieder gewonnen ward.

Die Confirmation ber ungarischen Bischöfe hatte schon Thurm in Rom betrieben. Im Mai sandten dieselben den Abt Stephanus Raducius nach Rom, um dieselbe ohne Entgelt oder wenigstens gegen niedrigere Taxen zu erlangen. Am 15. Juli konnte Arco berichten, die Angelegensbeit sei im Sinne des Kaisers entschieden. Als Commendone im Dezember an den kaiserlichen Hof reiste, wurden ihm die Confirmationsdiplome mitgegeben. Die Taxen waren erlassen und nur die Aussertigungskosten zu bezahlen.

Auch das Erzbisthum Prag ward wieder errichtet. Im Juli erbat der Kaiser die Erlaubniß dazu. Die Cardinale Puteo und Dolera wurden mit einem Referat beauftragt. Am 31. October 1560 monirte

<sup>1)</sup> Accessisse etiam, dixit Ferdinandus, fățit ber Referent Cod. Corsin. 851 fol. 73 fort, quod, cum Cardinales Moronus et Tridentinus ad se scripsissent, ut ratum haberet litteris suis ad Summum Pontificem factum Comitis Scipionis, tantum abfuisse, ut ratum habuisset, quod neque ad eorum litteras respondisset, immo, nisi constitisset sibi, Comitem Scipionem promissis et auctoritate victum fuisse, (non) fecisset (unquam) debitam ultionem.

<sup>2)</sup> Reimann in der Hiftor. Zeitschrift Bb. 15, 1866, S. 27 ff. Maurenbrecher, Beiträge zur Geschichte Maximilian's II. 1548—1562 in derselben Zeitschrift Bb. 32, S. 273 ff.

<sup>8)</sup> Sidel a. a. D. S. 77, 149 unb Cyprianus, Tabularium ecclesiae Romanae saeculi decimi sexti. S. 139 u. 144.

ber Raifer. Am 3. August bes folgenden Jahres schlug er ben Bischof Anton von Müglit von Wien als Erzbischof vor. Am 5. September wurde die Bestätigungsbulle ausgefertigt. 1)

Die Frage ber Communion unter beiben Geftalten, welche ber Raifer für seine Erblande nachsuchte, gab Beranlaffung zu ben bekannten lang= wierigen Berhandlungen bes Trienter Concils.

Bervorzuheben ift endlich noch ein Bericht bes ftanbigen Gefandten in Rom, Prospero d'Arco vom 10. Mai 1561. Er theilt mit, Tags jubor seien im Consistorium Rarl V., ber Konig von Spanien und bas ganze Haus Habsburg vom Papft von allen firchlichen Censuren und Ercommunicationen absolvirt worben, welche Paul IV. über fie verhängt habe. Und in einem Schreiben vom 4. Januar 1562 bankt Ferbinand bem Bapste, cum Stas V. dignata sit nos tam benigne absolvere et liberare a quibuscunque poenis et censuris, si quas forsan incurrissemus propter bona ecclesiastica in hoc regno nostro Bohoemiae. 2) Ohne Zweifel fteben auch biefe Absolutionen im Zusammenhang mit ben gegen Ferbinand erhobenen Bormurfen. Ueberbies fuchte Ferbinand auch für andere, welche in Böhmen Kirchengut besaken, Dispensation nach.8)

## Weilage 1

(Bu Seite 5 und 6.)

Ueber bie Senbung bee papftlichen Secretare Linterius im Jahre 1557 liegen verschiebene zeitgenöffische Berichte vor, welche zu Difverftanb. niffen geführt haben. Raynaldus ad an. 1557 nro 22 gibt als 3wed feiner Sendung an, er habe Ferdinand bie Nachricht von bem zwischen Baul IV. und Philipp II. gefchloffenen Frieden überbracht. Am angeführten Orte Rr. 32 wird bas Schreiben bes Papftes vom 14. November 1557 mitgetheilt, in welchem Ferbinand gur Auflösung bes Religionegesprache von Borms aufgeforbert wirb. Linterius hatte auch biefes zu überbringen. Ueber letteren Zwed seiner Sendung berichtet Maximilian an Bergog Christoph bei Lebret, Magagin gum Gebrauch ber Staaten= und Rirchengeschichte IX, S. 110.

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 227, 212, 262; bgl. 296, 331.

<sup>2)</sup> Sidel a. a. D. S. 198 u. S. 262.

<sup>5)</sup> Sidel a. a. D. S. 281, 283, 292, 297.

Linterius aber ift es gemesen, ber Ferdinand jum Rurfürstentag begleiten wollte und bem ber Raifer bas Geleite verfagte. Reimann in ben Forichungen Bb. V, S. 300 f. bringt einen anbern Doctor herein, ben Baul IV. nach Worms felbst gefandt haben foll, um bas Religionsgesprach ju ver-Er kann sich bafür auf Pallavicini 1. 14 c. 6 nro 2 berufen. Aber bem Berichte bes letteren fteht bas gewichtige Bebenten entgegen, bag ein folches Berbot in Worms felbst ben Triumph ber Lutheraner gur noth= wendigen Folge gehabt haben wurde. Anders war es, wenn bas Berbot vom Raifer baw. Reichsverwefer ausging. Wenn aber Reimann weiter angibt, biefer nach Worms geschickte Doctor fei von Ferbinand abgewiefen worben und fich bafur auf Delfino bei Dollinger I, S. 238 beruft, fo hat er überseben, bag Delfino schreibt: la Sta di N. Sre mandd quel dottore al Sermo Re, also nicht nach Worms. Dag Linterius auch Aufträge bezuglich ber Raifermahl hatte, geht aus einem Schreiben bes bohmifchen Bicetanglere an ben Bergog Chriftoph bervor (verwerthet von Sattler, Geschichte bes Berzogthume Burtemberg unter ber Regierung ber Bergogen. Bb. IV, G. 129). Er berichtet über einen Jesuiten, ben ber Bapft gu Ferdinand gefandt haben foll mit ber Melbung, er werde benfelben bes Religionsfriedens wegen für teinen Raifer anerkennen. Der Bicetangler ift offenbar nicht gut unterrichtet. Aber bag bem bunteln Gerüchte ein Körnchen Babrbeit ju Grunde liegt, wird mehr ale mahricheinlich, wenn wir basfelbe mit ber oben ermähnten thatsachlichen Berweigerung bes Beleites jusammen= ftellen. Dag nämlich Linterius mit bem Jesuiten bes Bicetanglers ibentisch ift, burfte aus einer Bemertung bes Bergerius bei Fifchlin, Supplementum ad memorias Theologorum Wirtembergensium S. 122 erhellen. Er fagt, ber Secretar sei gesenbet worben sub persona seu larva Jesuitae. leicht tommt er zu biefem Ausbrud, weil ber Secretar ohne 3meifel bie romifche Briefterkleidung trug, welche bie Jesuiten aboptirt hatten.

## Beilage 2

(Bu Seite 15.)

Die traditionelle Ibee von einer Uebertragung des Kaiserthums von den Griechen auf die Deutschen und der Institution des Kursürstencollegiums und seiner Rechte durch die Auctorität des Papstes ward im 16. Jahrshundert von Flacius und den Centuriatoren bestritten. Panvinius und Aventin hatten wenigstens die letztere Tradition einer kritischen Untersuchung unterzogen, welche für Papst Gregor V., der gewöhnlich als Urheber bezeichnet wurde, zu einem negativen Resultat führte. Unter anderen unternahm nun Bellarmin eine Vertheibigung dieser Theorie in seinem Werke: De translatione imperii Romani a Graecis ad Francos adversus Matthiam Flaccium Illyricum libri tres (gebruckt im Anhang des 2. Bandes der Disputationes de contro-

versiis christianae fidei. Venetiis 1721 p. 503 seq). Das Werk ist hier zu ermabnen, weil baburch indirect auch auf unfere Frage einiges Licht faut. Reufc (ber Inber ber verbotenen Bucher, Bonn 1883, G. 525 Anm.) ftellte bie Anficht auf, neben ben Controversen feien auch anbere Schriften Bellarmin's "beinahe verboten" worden. Paffionei berichte wenigstens, als Bellarmin bas Buch de translatione imperii und zwei abnliche gefchrieben, feien ber Bapft (Gregor XIII.) und ber Carbinal Sirleto gegen bie Beröffentlichung gewesen; gleich nach ihrem Tobe (1585) habe er fie bruden laffen. Bur Auftlarung bes Thatbestandes mag bier ber Inhalt eines Schreibens angeführt werben , bas Bellarmin felbst aus Frascati am 19. Juli 1584 an seinen Orbenegenoffen Alfonso Salmeron richtete und bas fich im vaticanischen Archiv unter ben lettere et miscellanee (Cober 71 ohne Paginirung) finbet. Er fcreibt bier, Boffevino babe ibn im vergangenen Jahr ermahnt, auf bas Buch bes Flacius de translatione imperii, bas an ben Sofen ber beutschen Fürften großes Unbeil ftifte, ju antworten und ihm ein Eremplar beefelben jugefdidt. Er babe nun fein ermabntes Bert gefdrieben und bie Bahrheit ber bestrittenen Thatsachen erwiesen. Auf Anordnung bes Bapftes fei bas Buch von ben Batres Maggio, Offeo und Tunio geprüft und gebilligt worben. Der Carbinal von Como und ber Bapft hatten es nun zu feben verlangt und letterer habe es bem Carbinal Girleto gegeben. Diefer habe es einige Monate behalten und bem Jesuiten-Beneral gegenüber febr gelobt, fogar gefagt, er babe tein befferes Bert über biefe Frage in Sanden gehabt. Richtsbestoweniger habe er bem Bapft gegenüber bie Drudlegung ber Schrift widerrathen, "per non parere di metter in lite l'autorità, che ha la sedia Apostolica sopra l'imperio essendo che detta sedia Apostolica non sta in possesso." Boffevino habe feitbem wieberholt balb bei ihm felbst (Bellarmin) balb beim Cardinal von Como auf die Beraus= gabe gebrungen, aber nichts erreicht; benn niemanb mage, bem Carbinal Sirleto ju wiberfprechen, "al quale piu crede Sua Santità che a tutti noi altri." Go gebe bie Luge frei aus und untergrabe bie Auctoritat bes bl. Stubles, ber Babrheit aber fei es nicht erlaubt, an's Tageslicht zu treten.

## Die lateinischen Kirchengemeinden in der Türkei und ihre Visitation durch Petrus Cedulini, Bischof von Nona, 1580—81.

Bon Dr. Abolf Gottlob.

Als burch das Tribentiner Concil die katholische Kirche endlich energisch und nachhaltig in die lang ersehnte Resormbewegung eingetreten war, bildeten in der Folge die regelmäßig wiederkehrenden Bisitationen der einzelnen Sprengel, Kirchen und Klöster eines der wirksamsten Mittel, um die Gebrechen der früheren Jahrhunderte zu heilen und alle Glieder der Kirche mit strengerem Geiste zu erfüllen. Diese Bisitationen gingen zunächst von den Ordinarien der einzelnen Diöcesen bezw. deren Stellverstretern aus. Daneben hatten, besonders unter Gregor XIII. und das solgende Jahrhundert hindurch, häusiger apostolische Bisitation en statt. Diese beruhten auf einer "ad relationem Sacrae Congregationis (Concilii)") vom Papste selbst verfügten Absendung hoher kirchlicher Würdensträger. Den päpstlichen Bisitatoren pflegten für die Untersuchung der kirchlichen Zustände in dem jeweilig in Betracht kommenden Bisitationssprengel und behufs Anordnung der nothwendigen Resormen weitgehende

<sup>1)</sup> Ueber die Inhaber der Bistations-Competenz s. Ferraris, Bibliotheca canonica, juridica etc., tom. VIII, p. 192 s. Die einschlägigen Beschlüsse des Tribentiner Concils stehen in sess. VII, cap. 7, de reform.; sess. XXI, cap. 8; sess. XXIV, cap. 3 und 9.

<sup>2)</sup> Die im vaticanischen Archiv aufbewahrten Register und Auntiaturbepeschen jener Zeit enthalten eine Menge von barauf bezüglichen Documenten.

<sup>8)</sup> Ferraris, l. c. tom. VII, p. 525.

Bollmachten ertheilt zu werben.') Ueber die Bistitation selbst wurde gewöhnlich von einem Secretär ober "Abjunct" des Bistitators ein Protokoll geführt. Solcher Bistitations-Protokolle haben begreisticherweise eine ganze Anzahl bis auf unsere Tage sich erhalten und sie gestatten dem Historiker nicht selken tiese Einblicke in die kirchlichen Verhältnisse früherer Jahrhunderte.

Ein glücklicher Zufall führte mich nun in Rom auf eine ber Bisbliothek bes Klosters Santi Quaranta<sup>2</sup>) zugehörige alte Copie ber Bisisations=Acten bes Bischofs Petrus Cedulini<sup>8</sup>) von Nona, ber von Gregor XIII. als Bisitator und apostolischer Delegat im Jahre 1580 nach Constantinopel geschickt wurde. Da berselbe, nach seiner eigenen Aussage, seit bem Falle von Byzanz ber erste apostolische Bisitator dasselbst war, und seiner auch in den Beziehungen jenes Papstes zum Pastriarchen Jeremias II. gedacht wird,<sup>4</sup>) so dürste, wenngleich wir über diese letzteren nur wenig neuen Ausschluß geben können, eine Schilderung seiner Bisitation nicht alles Interesses entbehren.<sup>5</sup>)

Zuerst sind jedoch die beiden Borfragen nach der Echtheit und ber Bollständigkeit der Protokolle zu erledigen. Der Coder (in großem Quartsormat, mit der Signatur 8 versehen) ist ein Miscellansband, nach Schrift und Papier aus dem Ende des 16. oder Ansang des 17. Jahrhunderts. Die Abschrift der Protokolle scheint nur aus Interesse für die Berhältnisse der Ordensbrüder im Orient gesertigt zu sein. Der Inhalt stimmt genau überein mit den von uns im vaticansischen Archiv und den Bibliotheken Baticana und Barberini gefundenen diesbezüglichen Documenten, die wir im Folgenden ebenfalls verwerthen werden. Im Allgemeinen entspricht dem Gange der Ereignisse, wie er

<sup>1)</sup> Bgl. Cod. Barberini LXII, 4, fol. 261 ff.: "Praecipua quaedam capita ex formula visitandi, quae Visitatoribus Apostolicis praescribi solet, desumpta."

<sup>2) 88.</sup> Quaranta (Martiri), Franzistanerkloster in Rom in ber Bia S. Franscesco a Ripa.

<sup>5)</sup> Es finden sich die Formen Cedulini und Cedulino; Cedolino dagegen, welche Form Maffei, Annali di Gregorio XIII, tom II. Roma, 1742, p. 144 ff. (und nach ihm Schmid, zur Gesch. der Gregorian. Kalenderreform (Hist. Jahrb. Bb. III. p. 547) adoptirt hat, ist uns sonst nicht begegnet.

<sup>4)</sup> Schmid l. c.

<sup>5)</sup> Belin, bem Geschichtschreiber des Latinismus in Constantinopel (Histoire de l'église latine de Constpl. Paris 1872), ist dieselbe merkwürdigerweise ganzlich unbekannt geblieben; er wundert sich (S. 108), daß der Bischof von Chios, der 1580 in persönlicher Angelegenheit in Constantinopel war, nicht mit den "konctions de visiteur" betraut wurde, und weiß nur, daß einmal vor dem Jahre 1609 ein Bischof von Rong als solcher dort gewesen sein soll.

bem vorerwähnten handschriftlichen Material zu entnehmen ist, auch bic von Maffei in seinen "Annalen Gregor's XIII.") gegebene gebrängte Darstellung bes äußern Verlaufs ber Bistation. Das Original ber Bisitations-Acten zu finden, ist uns leider nicht gelungen.

Bur Frage nach ber Bollftanbigteit ber Acten bemerten wir, baß unfer Cober zuerst bie Abschrift bes von Cebulini bei Uebersenbung ber Bisitations-Acten am 12. December 1583 an ben Bapft gerichteten Begleitbriefes bietet; bann folgen neun von feinem Secretare protofollirte Berhore von Geiftlichen und hervorragenden Laien Conftantinopels. Die Fragen und Antworten beziehen fich regelmäßig junachst auf die Berfonlichkeit bes Gefragten, auf seine Beimat, sein Alter und bie Dauer feines Aufenthaltes in ber Sauptftabt; ferner fragte ber Bisitator nach bem raumlichen Umfange bes Patriarchates, nach ben Ramen ber bem Inquirirten bekannten lateinischen Chriftengemeinden bes Reichs, nach ber Bahl ihrer Seelen, nach ber Nationalität und Sprache, nach bem Buftanbe ber Rirchen u. f. w., endlich speciell nach ben kirchlichen Berhalt= niffen in Conftantinopel. Es folgen die Prototolle über ben Besuch ber einzelnen lateinischen Rirchen und Rlofter ber Stadt, wobei wir unterrichtet werben über beren baulichen Zustand, die Verwaltung bes Bermogens, ihren Besithftand an firchlichen Gerathen, Paramenten u. bgl. Dazwischen find reformatorische Anordnungen bes Bisitators, einige Gesuche an benfelben um Unterftutung, um Lehrer fur bie Rinder u. f. w., endlich bie von Cebulini fur die Zutunft gegebenen "Constitutiones" und seine unten ermahnten vier Memoranden an Gregor XIII. registrirt. Much bie Instructionen, die er ben von ihm ausgesandten Bisitatoren für Bulgarien und bie Rrim mitgab, und beren Berichte haben ihren Plat gefunden, wie endlich tagebuchartige Notizen über seine Rudreise bis Ragusa nicht fehlen.

Ist bas nun alles, was von Cebulini über seine Bistation an die Eurie gelangt ist? Sicherlich nicht. Wir vermissen ungern seine Briefe an den Cardinal=Staatssecretar und vor allem die Berichte über seine Beziehungen zum griechischen Patriarchen. Diese Berichte wird er sofort briestlich gemacht haben, da es doch nicht anging, sie dis zur Ablieferung der Bistations-Acten im zweitfolgenden Jahres) zu verschieben. Die letzteren als solche scheinen vollständig zu sein, obschon sie nicht ganz den Borschriften entsprechen, die der Staatssecretar dem zu saft derselben Zeit

<sup>1)</sup> S. oben S. 43 Mr. 3.

<sup>2)</sup> Das Begleitschreiben Cebulini's batirt, wie icon bemerkt, bom 12. Dec. 1583.

bie in Nordprovingen bes turtischen Reiches geschickten Bisitatori) in ber Instruction2) mitgab. Es wird ba verlangt, daß schriftlich berichtet werde über alle noch ale folche vorgefundenen ober früheren Bischofesite, fowie über andere Ortschaften mit Rirchen, welche zur Neuerrichtung von Bisthumern geeignet feien;3) ferner über alle Rirchen und Rlöfter, beren Bermogen, Ginrichtungen und Griftenzbedingungen, über Leben und Gitte bes boben und niedern Clerus und bes Boltes, über ben üblichen Ritus und bejondere Gebrauche, wie auch über bie vom Bisitator jeweils erlaffenen Decrete, Berordnungen und Reformen. In einem besonderen britten "Quinterno" endlich follen etwaige Processe, Absehungen und bergl. Berfügungen bes Bifitators gegen Bifchofe, Pralaten und fonftige Geiftliche protofollirt werben. - Diefen Forberungen entsprechen bie Bisitations= berichte Cedulinis nicht; sie find insbesondere unvollständig bezüglich ber übrigen von ihm besuchten Orte abgesehen von Constantinopel selbst. Aber in bem ermahnten Begleitschreiben zu ben Acten vom 12. December 1583 entschuldigt er fich mit ben besonders schwierigen, oft gefahrvollen Berhaltniffen, bie er vorgefunden, und mit bem burch feine Uebertragung auf ben Bischofoftubl von Lesina 4) nach seiner Rudfehr ihm verursachten Mangel an Zeit. Das alles habe ihn verhindert, das Gehlende nachzutragen. Wir durfen alfo icon annehmen, daß wir bie eigentlichen Bifitationsberichte, wie er fie gegeben, vollftanbig vor uns haben.

Bur Borgeschichte unserer Bisitation gehört sicher jenes Gesuch, welches die Commune von Pera am 1. October 1574 an den durch seine Thatigkeit beim Abschluß des turkisch-venetianischen Friedens unruhmlichbekannten französischen Gesandten bei der Pforte, Bischof François de Noailles richtete.6) In diesem Schreiben wird der Gesandte angesichts

<sup>1)</sup> S. unten.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sedis, "Registrum instructionum originalium pro nuntiis", Cod. CXXIX, fol. 194—210.

<sup>5) &</sup>quot;V. S. noterà et in scriptis darà relatione di tutti li Vescovadi et chiese, che troverà... et di tutte quelle città et terre, dove altre volte sono stati Vescovadi, che hoggi non vi sono, et ne le quali vi si potriano instituire, et di alcune altre, ne le quali fossero chiese atte et opportune ad erigerle et instituirle in cathedrali, advertendo ancora che modo potrebbe havere il Vescovo da vivere, che fosse sicuro et stabile."

<sup>4)</sup> S. unten.

<sup>5)</sup> S. seine "Correspondance" in: Charrière, Négociations de la France dans le Levant. t. III. Paris 1853 und vgl. Hammer-Purgstall, Osman. Gesch. IV, 19 und Zinkeisen, Gesch. des Osman. Reiches, III, 462 ff.

<sup>6)</sup> Bischof von Acqs seit 1557, refign. 1562, † 19. Sept. 1585 (Gams, Series pag. 543).

seiner kuzlich erfolgten Abberufung gebeten, bem Papste bie traurige Lage zu schilbern, in welcher sich die Katholiken in Constantinopel besfänden, und, da die vorhandenen Scistlichen ihre Schuldigkeit nicht thäten, ihnen vor allem neue Seelsorger auszuwirken. Der Gesandte übergab bas Sesuch nebst zwei Memorialen für die Senerale der Dominikaner und Franziskaner dem papstlichen Nuntius in Benedig, der die Schriftstücke unterm 15. Januar 1575 dem Cardinal-Staatssecretariate in Rom zusstellte.2)

Daburch wurde die Fürsorge Gregor's XIII., beffen vielgestaltige Miffions= und Reform-Beftrebungen nach und nach ben gangen Erbtreis, Oftindien, China und Japan, Chile und Beru, Italien, Deutschland und Frankreich, Armenien und Aegypten umfaßten, auch ben Chriften ber Baltanhalbinfel zugewendet. Bald beauftragte er die genannten Orbens= generale, eine Reihe tugendhafter und unterrichteter Batres auszumählen und sie an den Bosporus zu entsenden.8) Im folgenden Jahre veran= staltete er eine Uebersehung bes romischen Ratechismus in's Neugriechische und schickte bavon 12,000 Eremplare sammt einer entsprechenben Anzahl ber Canones und Decrete bes Concils von Trient zur Vertheilung in bie griechischen Provingen.4) Im selben Jahre grundete er ein Frangistanerfeminar für Dalmatiner Boglinge, bann 1577 mit griechischen Lehrerns) bas "Collegio Greco di S. Atanasio" in Rom, balb barauf bas für "Thracien und Illyrien" bestimmte zu Loreto, und all' diese Anstalten wurden auf's Reichlichste mit Privilegien und Sulfsmitteln ausgestattet.6) Schon im Jahre 1581 Schrieb Theodosius Zygomalas in Constantinopel an ben protestantischen Professor Martin Crufius in Tubingen, wie febr nach zuverläffigen Berichten aus Rom bort im griechischen Seminar bie Studien und Wiffenschaften florirten. 7)

Das ichon anderwarts erprobte System ber Bisitationen wurde nun= mehr im Jahre 1580 zugleich auf bie venetianisch = iftrischen Gebiete\*)

<sup>1)</sup> Arch. S. Sed., Nunz. di Ven., vol. 16, fol. 243—244. Bgl. Theiner, Annal. eccl. tom I, pag. 317, nr. 108.

<sup>2)</sup> Ibid. fol. 241.

<sup>8)</sup> Maffei l. c. t. I, pag. 206. — Auch Arch. S. Sed., Nunz. di Ven., vol. 16 fol. 272 ist von der Reise breier Orbensleute nach Constantinopel die Rede.

<sup>4)</sup> Maffei l. c. p. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Martini Crusii Turco-Graecia p. 94.

<sup>6)</sup> Maffei l. c. p. 249. Mejer, bie Propaganda, Göttingen 1852, Bb. I, p. 80 und 479.

<sup>7)</sup> Turco-Graecia l. c.

<sup>8)</sup> Bisitator für Dalmatien und Istrien war Bischof Augustinus Balerius von Berona (Farlati, Illyricum sacrum, t. III, p. 465 ff., IV, p. 227) V, p. 131 ff.).

und auf die türkischen Länder ausgedehnt. Nach den nördlichen Provinzen beauftragte Gregor im Februar des genannten Jahres Bonifatius de Stephanis, Bischof des kleinen dalmatinischen Bisthums Stagno.<sup>1</sup>) Für Constantinopel und Thracien wurde Bischof Petrus Cedulini von Nona, ebenfalls ein Dalmatiner, bestimmt, nachdem eben, im März 1580, Benedict de Sagliano, ein Kaufmann aus Constantinopel, dem Papste nochmals persönlich den kirchlichen Nothstand in der Türkei und besonders in der Hauptstadt geschildert hatte.<sup>2</sup>)

Ueber bes ersteren Reise und Handlungen fehlen uns leiber die Berichte. Die oben erwähnte Instruction i) nennt ihn als "Bistator von Dalmatien, Slavonien, Croatien, Ungarn, Bosnien, Serbien u. s. w." Er war also vor allem zu den slavischen Bölkern des Balkan und der Save und Donauebenen, zu den sogenannten Südslaven, gesandt. Bon Serbien aus nordwärts gehend, kam er nur die Temesvar. Dort ereilten ihn zu Ansang 1582 Krankheit und Tod.") Für die Bollendung der Bisitation wurde dann der Bischof der Insel Curzola, der Dominikaner Agostino Quintio.) nach Kom beschieden und dort mit der Sendung betraut.

Die Ernennung des Bischofs von Nona für die Bisitation von Constantinopel geschah im März 1580.6) Der heilige Stuhl wünschte für venselben den Schut der Republik Benedig und ihres Bailos in der türkischen Hauptstadt zu erlangen. Wie aber aus dem sich entspinnenden lebhaften Depeschenwechsel zwischen dem Cardinal-Staatssecretär Galli, gewöhnlich Cardinal von Como genannt, 7) und der Signorie bezw. dem räpstlichen Runtius in Benedig, Monsignor Albert Bolognetti, Bischof von Massa, hervorgeht, 8) weigerte sich die Signorie aus Furcht, bei den türkischen Behörden verdächtig zu werden und dadurch ihren Handels=

<sup>1)</sup> Reg. 1564-1582; f. oben S. 45 N. 2.

<sup>2)</sup> Theiner, Annal. eccl. III, p. 228, nr. 101. Derfelbe wird auch in unsern Acten genannt.

<sup>3)</sup> S. die Instruction für seinen Rachfolger (d. d. 29. Juni 1582): Cod. Barberini LXII, 4. fol. 235-238.

<sup>4)</sup> Reg. 1573-1605.

<sup>5)</sup> S. oben 92 3.

<sup>5)</sup> Bahrscheinlich am 10; s. ben Brief bes Carbinals von Como d. d. 11. März 1380: Arch. S. Sed., Nunz. di Ven. Cod. 20, fol. 276.

<sup>7)</sup> S. über ihn Subner, Sigtus V., Bb. I, p. 119.

<sup>8)</sup> Die Briefe stehen Cod. Ottobon. 2417, Pars III, fol. 669 ff.; Arch. S. Sed., Nunz. di Ven. voll. 20 und 21, (und Cod. Barberini LXII, 2, fol. 231 ff.).

interessen zu schaben. Ja, sie bulbete nicht einmal, daß der Bischof, der als Zaratiner Sbelmann<sup>1</sup>) doch ihr eigener Unterthan war, in Begleitung ihres demnächst zum Bosporus abgehenden neuen Bailos, des Paul Constarini<sup>2</sup>), reise. Bezeichnend ist es auch, daß der Cardinal-Staatssecretär es verschmähte, den Schutz Frankreichs anzurusen, weil er sich, wie er selbst sagt, davon kaum bessern Erfolg versprach.<sup>3</sup>) Er sollte sich darin freilich getäuscht sehen; denn Cedulini hat den Schutz des französischen Residenten bei der Pforte nachber sehr nachdrücklich erfahren.

Der Bischof gerieth burch bie Beigerung Benebigs in eine fatale Roch am 5. April hatte er nach Rom geschrieben, er wolle auch ohne ben Schut bes Bailos die Reise unternehmen. Auch hatte er schon bas sogenannte Biaticum von ber papstlichen Rammer erhalten. iet aber fcublos, fcredte er gurud vor ben Duhfeligfeiten und Befahren, die ihn zu erwarten ichienen. Durch Briefe vom 10., 14., 24. und 25. Mai theilte er bem Carbinal von Como mit, er habe mit ragufinischen Empfehlungen einen Boten nach Conftantinopel geschickt, um vom Gultan felbft einen Geleitsbrief zu erwirten, und fei nach Bara, feiner Baterstadt, gegangen, bort bas Refultat biefer Genbung zu erwarten. fichtelos, wie lettere ichien, erregte fie in hobem Grabe ben Unwillen bes eifrigen Carbinals. Er fchrieb bem Bifchof beshalb am 11. Juni. wie wenig bie Bogerung bem Willen Seiner Beiligkeit und ber Dring= lichkeit ber Miffion entspreche. Warum gebe er nicht als armer Fremb= ling, "da povero et abietto vescovo"? Zwei Diener murben fur seine Sicherheit genugen, ein größeres Geleit sei auch mit Rudficht auf bie Rosten taum munschenswerth. Uebrigens moge er nur bas ihm als "Biaticum" übergebene Gelb zusammenhalten, bamit er nicht nach Gintreffen einer bennoch gunftigen Antwort vom Großherrn ben Bapft nochmale beläftigen muffe. Der Bischof mußte lange warten. Um 2. Juli fcrieb er von Reuem seine Entschuldigungen nach Rom und - verlangte Gelb, um feinen Unterhalt beftreiten zu konnen. Die Antwort bes Carbinale vom 23. besselben Monats mar beißenb. "Deine Berfprechungen find in Rauch aufgegangen, beine Hoffnungen in Furcht verwandelt, bein Muth ju Baghaftigkeit geworben. 3ch habe freilich von Anfang an nichts anberes erwartet von Dir. Die Herren von ber heiligen Congregation

<sup>1)</sup> Nunz. di Ven. 20, fol. 276. — Farlati l. c. IV, p. 227: Jaderae natus est ex familia patricia Cedulina, aeque pervetusta ac perillustri.

<sup>2)</sup> S. bessen Relation in Alberi, Relazioni vol. IX, (ser. III. vol. III.) p. 213 ff. Contarini verließ Benedig am 12. April (ibid.).

<sup>8)</sup> Für dieses und das Folgende: Cod. Ottobon. 2417. P. III. fol. 677 ff.

sind auch sehr ungehalten über bein Borgehen. Dem heiligen Bater habe ich es gar nicht mitgetheilt, um ihm nicht noch mehr Sorge zu machen, zumal da du auch noch Geld verlangst. Ich dabe nun nochmals 300 Studi für dich nach Ragusa geschickt, obwohl man die Reise mit weniger als 50 machen kann. Uebrigens, wenn die Schwierigkeiten benn so groß sind, so schiede nur die Breven und das Geld wieder zurück, damit man anders Borsorge tresse u. s. w."

Der Geleitsbrief vom Sultan scheint endlich angekommen zu sein. Wir treffen Cebulini wenigstens im October 1580 in Constantinopel. Bon ber Reise desselben ersahren wir Nichts. ) Seine Wohnung nahm er im Franziskanerkloster in Pera.

Sich alsbald über die Berhaltniffe ber lateinischen Chriften zu unterrichten, war feine nachfte Aufgabe. Er that es burch Befragen von Beiftlichen und Laien, unter lettern befonbers bei ben Borftebern ober "Brioren ber St. Unna-Bruberschaft in Bera", in beren Sanben zugleich bie Gemeinbeverwaltung ber Lateiner lag, und bei ben "Procuratoren" bes Bermogens ber einzelnen Rirchen, Die von ber Municipalitat alljährlich zu je zweien für jebe Kirche ernannt wurben.2) Fragen und Antworten wurden von bem Secretar bes Bisitators, einem Cleriter aus Lucca, Bernardino Frediano mit Namen, zu Prototoll genommen. Unter ben befragten Geiftlichen war an erfter Stelle ber Vicar bes in Rom refibirenden lateinischen Patriarchen, Augustinus Ginulfus von Paros, ein Predigermonch, bann ber Pater und Theologiemagister Archangelus von Lesbos, ber ichon 16 Jahre bort wohnte und bie Stanbesregister ber Ratholiten führte, ber Guarbian ber Franzistaner Sieronymus Arfengus von Stios u. a. Den Inhalt ber Fragen haben wir oben icon angegeben. Ueber bie Berhaltniffe in ben Provinzen erhielt er am beften Auskunft von einigen Orbensbrüdern, welche früher außerhalb ber Sauptstadt gewesen, und von Raufleuten, bie alljährlich in Geschäften Die Begenden bereiften. Go erzählte ihm, um von letteren einen gu nennen, Benedict be Gagliano, berfelbe, ber im Fruhjahr in Rom mar, um bem Papfte bie Beschwerben und Bunfche ber Beroten vorzutragen, von Conftantinopel, Caffa und ber Rrim, von Trapezunt, Bruffa, Berg-

<sup>1)</sup> Die Angaben Massei's (a. a. D.) darüber scheinen auf einer Berwechselung mit der Rüdreise zu beruhen. Diese hat mit wiederholt mehrtägigem Ausenthalt in Adrianopel, Philippopel, Sosia u. s. w., wie wir unten ersahren werden, allerdings 26 Tage gedauert, während die Hinreise wohl, wie auch aus dem Fehlen jeder Notiz in den Acten zu schließen, nach der langen Berzögerung sehr beschleunigt worden ist.

<sup>2)</sup> Belin l. c. p. 28 f.

hama (Panormus) und ben Resten von Troja1) in Kleinasien, von Gallipoli an ber Darbanellenstraße, von Abrianopel, Silistria, Barna und selbst von ben Städten der Woldau und Walachei.

Nach biefen Aussagen sowie ben personlich eingezogenen Informationen gab es bamals, um mit ben entfernteren Gegenben zu beginnen, auf ber Balbinfel Rrim nur noch zwei Stabtchen, beren Ginwohner, Rachkommen ber Benuesen, faft fammtlich ihren Glauben bewahrt hatten. Unter ben bervorragenberen Familien werben bie Namen Doria, Spinola und Digrinalbi genannt. Beibe erfreuten fich je einer in leiblichem Buftanbe erhaltenen Rirche; die eine Gemeinde war ohne eigenen Seelsorger, in ber anberen "Sicuritafi, 30 Miglien von Caffa", übte ein einziger Franzistaner bie Baftoration aus. Die Leute waren arm und bem "Tartar=Chan" jum Kriegebienfte verpflichtet. Außerbem follen fie vor allen als Gefandte, "besonders nach Polen", verwandt worden fein, wenn= gleich bie meisten nicht mehr "frankisch", sonbern "tartarisch" sprachen. In Caffa felbst hatten die Lateiner "noch vor 20 Jahren" mehrere Rirchen; fie verloren biefelben nach und nach bis auf eine, weil immer Brieftermangel war. Auch bie übriggebliebene einzige Rirche "S. Pietro dei Franchi" ging vor zwei ober brei Jahren burch bie Schulb ber zwei paftorirenden Franzistaner verloren. Bruder Bieronnmus heirathete namlich bes Fra Giovanni Schwefter, Die Chriften weigerten fich bann, bem Gottesbienste jenes fernerhin beizuwohnen. Auch Johannes verebelichte fich, und die beiben verkauften die Rirche an die Armenier. muß jeboch ber 50 Geelen ftarten tatholischen Gemeinde balb wieber gurudigegeben worben fein, benn ber von Cebulini gefchickte "Bruber Thomas" traf fie im Befite berfelben. Die Armenier hatten in Caffa einen eigenen Bifchof, von dem berichtet wird, er habe die Obedieng bes romischen Papftes anerkannt.

Auf ber Halbinsel gab es noch mehrere "fränkische Dörfer", beren Einwohner aber theils in ber Verfolgung ber Lateiner, die im Jahre 1571, vielleicht in Folge der Schlacht von Lepanto, vor sich ging, theils aus späterem Mangel an Priestern Griechen geworden waren. Die hie und da zerstreut wohnenden Katholiken waren fast ausschließlich Fremde, Kausseute aus Skios und Ragusa, "che vanno et vengono".

In Trapezunt, wie in allen Ruftenstädten Kleinasiens, waren nur bie fremben Raufleute Ratholiken. Roch "vor 30 Jahren" gab es bort

<sup>1) &</sup>quot;Là vicino era Troja, ci erano de bellissimi marmi de le rovine figurate d'ogni sorte, che sono stati tutti portati in qua."



mehrere lateinische Kirchen, beren schönste, ber Dom genannt, ber heiligen Maria geweiht war. Da aber die Geistlichen nichts zu leben hatten und in Folge bessen Priestermangel eintrat, so wurden sie von den Griechen und Armeniern in Besitz genommen. Aehnlich geschah in Bruffa die Berwandelung der katholischen Kirche in eine Moschee. In Berghama bestand noch eine kleine lateinische Gemeinde mit einer eigenen kleinen Kirche. Der Kaplan hatte keine Einkunste, sondern wurde von den durchweg armen Gläubigen unterhalten.

Die meisten Lateiner wohnten noch auf ben lange unter venetianischer Herrschaft gewesenen Inseln des Archipel. Auf Santorini sollen sogar alle Einwohner ohne Ausnahme römisch-katholisch gewesen sein, "et non lassano accostarci alcuno Greco". Auf Chio, Paro, Tino und Naria gab es noch Bischöse und war die Verbindung mit Rom nicht gestört. Auf Andro waren die Ratholiken durch den portugiestschen Juden Don Josef Miguez, der unter Sultan Selim Herzog geworden,") vertrieben; aber es lebten noch viele in den Vergen zerstreut, und es gab auch noch 4 dis 5 lateinische Priester auf der Insel. Auch im übrigen Reiche, sowohl in Asien, als in Europa, besonders aber an den Küsten des Warmara= und schwarzen Weeres und in der Weerenge des Vosporus wohnte noch hie und da ein verirrtes Schästein, dem freilich nicht nur die Heerde, sondern auch der Hirt sehlte.

In Gallipoli, am Eingange ber Darbanellenstraße, gehörten 8 bis 10 Häuser Lateinern. Es bestand eine eigene Kirche mit einem Geistlichen, ber seinen Unterhalt zum Theil von ben Gläubigen, zum andern Theil vom Franziskaner-Convent in Pera hatte. An der Straße nach Abrianopel und von da rechts zum Randgedirge des schwarzen Reeres lagen in der Rähe der Hauptstadt acht slavische Dörfer<sup>2</sup>), wo Griechen und Lateiner gemischt wohnten; der letztern waren es im Ganzen 150 Seelen. Jedes Dorf hatte früher sein eigenes Gotteshaus; jetzt aber drohte die eine Kirche den Einsturz, die anderen waren schon verssallen. Die Armuth der Leute machte es unmöglich, sie zu erhalten. Rur in Bosnocori, dem größten der Dörfer, konnte noch Gottesdienst gehalten werden. Es geschah von dem Prädicantenbruder Jacobus de Idra, den Cedulini auch mit der Cura an der St. Nicolauskirche in Constantinopel betraute. Derselbe erzählt uns, wie schwer bei den schlechten Wegen und doch immerhin weiten Entsernungen die Pastorirung

<sup>1)</sup> Ueber ihn Binkeisen 1. c. III. p. 373 ff.

<sup>2)</sup> Gorisane, Caragi, Belgrabl, Bugliana, Bosbari, Spartagumi, Bosnocori und Obrani.

ber Semeinben sei. Belin, ber freilich nur brei ber Dörfer kennt, spricht in seiner "Histoire de l'église de Constantinople" bie etwas gewagte Bermuthung aus, es seien die Nachkommen einer Warägers Colonie gewesen, die sich einst um St. Nicolaus angesiedelt hatte; deshalb hätten die CuratsGeistlichen dieser Kirche immer auch die Pastorirung unserer Gemeinden gehabt. 1) Derselbe erzählt uns ferner, daß die Dörfer zu Ansang des folgenden Jahrhunderts theils zum Islam, theils zur "orthodoren" Kirche übergetreten seien.

In Abrianopel mar eine verhaltnigmäßig große Bahl romifchtatholifcher Ungarn und Bosnier. Die Haustapelle eines reichen Ragufiners biente als gemeinschaftliches Gotteshaus; aber es fehlte ichon feit zwei Jahren ber Briefter, fo bag fie gezwungen waren, fich burch einen armenischen Geiftlichen die Meffe lefen zu laffen. In Philippopel wohnten vier Familien aus Ragufa. Da fie teine Rirche hatten, gingen fie um Oftern und Weihnachten nach Abrianopel ober Gofia. letterer Stadt gablte bie ragufinische Colonie mehr ale 150 Seelen. Sie hatten fich eine recht icone haustapelle eingerichtet. Gottesbienft und Eura wurben von zwei eigenen Geiftlichen aus ber Beimath beforgt, von benen ber eine icon achtzig Jahre alt war. Gine große Gemeinbe bes lateinischen Ritus bestand in Novi= Pagar, fleinere gab es in Rifc, Ruschtschut, Silistria, Paravabi und Barna. In ber Rabe von Rifch mar ein gang lateinisches Dorf, beffen Beiftlicher, ein Ungar von über 85 Jahren, bie Cura in ber Stabt mitbeforgen mufite. In Ruschtschut hatten bie Lateiner auch nur eine Saustapelle, aber teinen Briefter. Die Gemeinbe in Giliftria beftanb aus 40 Seelen. Ein gewiffer Bruber Coleftin fam allfährlich auf feche Monate zu ihnen aus bem walachischen Tragovisti (Giurgiu), um ihnen in einer wurdig ausgestatteten haustapelle bie Deffe zu lefen. Er betam bafur einen Gehalt von 2000 Afpren jährlich. In Pravadi gab es 30 ragufinische Raufleute. Sie hatten einen eigenen Geiftlichen aus Antivari. Derfelbe mußte auch die fast ebenso starte Colonie von Landsleuten in Tirnovo und noch zwei fleinere in naheliegenben Dorfern verfeben.

Leiber kann unsere Uebersicht nicht auch bie ber Bisitation bes Bischofs von Stagno überwiesenen bosnischen und serbischen Lanbschaften mitbegreifen. Wir können jedoch aus ber für bas Jahr 1573 bezeugten Eristenz von 15 lateinischen Franziskanerklöstern<sup>2</sup>) in Bosnien, zu benen

<sup>1)</sup> Belin l. c. p. 20 f. (Bgl. ibid. p. 4.)

<sup>2)</sup> Acta Consistor. 1570-1574: Cod. Corsini 385, fol. 147b.

im Jahre 1581 noch vier Neugründungen kamen,<sup>1</sup>) und aus dem dennoch in der mehrerwähnten Instruction für den Bistator behaupteten Priestermangel, wie endlich auch aus dem Borhandensein eines Bischofs von Bosnien (Antonius de Matthaeis)<sup>2</sup>), der freilich, mit den Franziskanern im Streite, nicht im Lande selbst, sondern im slavonischen Diskovar residirte,<sup>8</sup>) auf eine viel größere Anzahl von Katholiken in jenen Segenden schließen. Aus jener Instruction geht auch hervor, daß vor Allem die Landeingessessen dort noch in größeren Massen zur römischen Kirche zählten, als das in den übrigen Provinzen der Fall war.

Obgleich wir nicht annehmen durfen, daß unser Rundgang alle bamals noch vorhandenen Katholikengemeinden berührt hat, wir also von demselben ein auch nur im Allgemeinen vollskändiges Bild der einschlägigen Berhältnisse auf der Balkanhalbinsel nicht erwarten durfen<sup>4</sup>), so muß es doch als auffällig erscheinen, daß unter der eingeborenen Bevölkerung an die Union der Serben und Bulgaren, wie sie zur Zeit der Lateinerherrschaft in Byzanz in's Leben getreten, nicht einmal eine Erinnerung sich erhalten zu haben scheint. Die Ramen der damals organisirten Diöcesen werden gar nicht erwähnt. Die Ramen der damals organisirten Diöcesen werden gar nicht erwähnt. Die Ramen der damals organistren Diöcesen werden gar nicht erwähnt. Dielleicht aber ist mit der einstigen Union die in unseren Acten vorkommende Rachricht in Zusammenhang zu bringen, wonach 12 Paulicianer-Gemeinden zwischen Kuschtschult und Ricopoli ihren Gottesdienst nach lateinischem Ritus hielten und versicherten, unter der Obedienz des römischen Papstes zu stehen.

Bon ber Balachei ift in ben Acten leiber nur eine turze "Insformation" enthalten, bie ber obengenannte, in Silistria und Giurgiu

<sup>1)</sup> Brief bes Carbinals von Como an Bolognetti d. d. 6. Mai 1581: Nunz. di Ven. Cod. 20, fol. 407.

<sup>2)</sup> S. über ihn Farlati, Illyricum sacrum, T. IV, p. 77.

<sup>5)</sup> Schon bei der Creation Matthäls im Consistorium vom 26. August 1573 hatten sich drei Cardināle gegen die Reubesetzung des bosnischen Bisthums erklärt, weil die Residenzpsicht nicht erfült werde (Cod. Corsini 385, fol. 1476), Gregor XIII. saud damals keine Schwierigkeit darin, ließ aber 1580 durch den Bischof von Stagno zur Erfüllung jener Psiicht ermahnen (s. die Instruction).

<sup>4)</sup> Matthäus Gondola, ragufinischer Gesandte bei der Pforte, nennt in einem Bericht "Diverse Notizie dello stato della Christianità ne' Regni de Bosna, di Servia e di Bulgaria" vom Jahre 1674 (Bibl. Casanat. X. V. 31, p. 133 ff.) außer den von uns genannten noch lateinische Gemeinden in: Ciparovci (4000 Seelen!) Protoplje, Caliscevo, Janjevo, Pazardžit, Džuma u. a. Allerdings können diese sich anch erst später gebildet haben. Bon Bosnien sagt er, es sei "voll Lateiner" und danke das den Franzistaner-Wissionen.

<sup>5)</sup> Rur in Tirnovo icheint der Unionsgedanke noch fortgelebt zu haben. Man 194l. Rattinger, der Patriarchats und Metropolitansprengel 2c. Hift. Jahrb. I, p. 80 ff. und II, p. 3 ff.

paftorirenbe Bruber Coleftin, ein Benetianer von Geburt, gegeben bat. Die Berhaltniffe icheinen biefelben gewefen gu fein, wie wir fte bieber ju fchilbern hatten. Coleftin ergablt, es gabe in ber Stadt Tragovifti, bie vier Tagreisen von Siliftria liege, neben 1000 walachischen Familien bes griechischen Ritus auch 22 Familien ober 130 Seelen, bie ber lateinischen Rirche angehörten. Die Leute feien Sachfen ("Sassoni") und sprachen beutsch, ungarisch und walachisch. Gie seien arme Bacter ober Felbarbeiter. "Gie betennen fich zur romischen Rirche, haben aber wegen bes Mangels an tatholischen (beutschen) Prieftern einen luth er= ifchen Prediger, ben fie jeboch zwingen, nach unserem Ritus gu celebriren (!) . . . Sie breben sich bezüglich ber Glaubensirrthumer nach bem Winde, "per essere idioti"; es wurde beghalb ein leichtes fein, ben Prediger zu entfernen, . . . und einige wollen biefes auch." - Es gab in ber Stadt zwei lateinische Kirchen, St. Francesco mit einem Kloster, bas aber baufällig und schon seit 10 Jahren verlassen war, und Sta. Maria, bie Rirche ber Sachfen. Bruber Coleftin lebte von Almofen, ber Prediger von dem Ertrage eines zur Marientirche gehörigen Wein= berges. Gine zweite Sachsengemeinde, wird erzählt, gab es in Campolungo (Rampalung), einer Stabt von 900 Saufern. Die Deutschen befaffen bavon 40 und gablten 250 Seelen. Auch bort waren zwei Rirchen, bas Klofter zerftort und bie Sachsen, obgleich fie bekannten, "Catholici Papisti" ju fein, burch einen lutherischen Brebiger paftorirt, "essendo gente idiota", wie die lakonische Erklarung lautet. Aehnlich mar es in ber fich auf 180 Seelen beziffernben beutschen Gemeinbe in Romnico (Romnicu an ber Aluta), und so nach bem Zeugnisse Gagliano's noch in vielen Orten ber walachischen Rieberungen und ber transsilvanischen Alpenthäler.

Nach einer Relation über die kirchlichen Berhältnisse ber Moldau,<sup>1</sup>) bie einige breißig Jahre später, balb nach bem Tobe Clemens VIII., geschrieben wurde, waren auch bort, trop des Borhandenseins wohlwollender Fürsten, die katholischen Kirchen saft überall in Berfall, die Seistlichen sehlten und lutherische Prediger amtirten in den deutschen Semeinden. In Jassy gab es 16 in Mauerwerk aufgeführte ruthenische Klöster; von den beiden lateinischen Kirchen aber heißt es: "fabbricate di legno, piccole, drutte e desolate." Baccon (Bakau an der Bistrica), die fast ganz katholische Bischossftadt, hatte noch drei Franziskaner als einzige Cleriker in ihren Mauern. In Hust sich der Pfarrer ein Weib genommen; in Nemet (Neamthu, an einem Nebenstusse der Moldava)



<sup>1)</sup> Archivio Borghese, IV. 233, "Breve Relatione delle chiese del stato di Walachia etc."

war ber "sachsische" Geistliche noch katholisch, aber "er celebrirte selten", und so herrschien überall für ben Katholicismus verzweiselte Zustande. Dem von Siebenburgen¹) aus vordringenden Protestantismus kam die Zerstörung ber katholischen Hierarchie und die Landsmannschaft seiner Prediger mit den beutschen Colonisten natürlich sehr zu statten.

Uebrigens beschränkte sich die protestantische Propaganda nicht blos auf die Landsleute; benn wir lesen in der Instruction für die Bischöse von Stagno und Eurzola, bezüglich ihrer Visitation in Bosnien, Serbien u. s. w.: "Es verlautet, daß Häretiker aus den benachbarten Provinzen nicht blos mündlich, sondern auch durch gedruckte Bücher in der Landessprache ihre Lehren verbreiten. Diese mußt Du ausbecken und den Släubigen zeigen, wie sehr sie sich durch Lesen derselben versehlen, und daß sie dadurch der Ercommunication verfallen." — Possevin erzählt in seiner "Moscovia"), wie englische Kausleute durch einen solchen Tractat selbst am russischen Hose der Meinung Eingang zu verschaffen suchten, daß der Papst der große Antichrist sei.

Doch wenden wir uns nun zu den Verhältnissen der Lateiner in Constantinopel selbst, deren Erkenntniß die erste und vorzüglichste Aufgabe unseres apostolischen Bisitators war. Es gab nach den Acten in der türkischen Hauptstadt damals neben 60,000 Griechen an Lateinern 15 vornehmere Laien und ca. 60 Freigelassene ("libertini") griechischer und "illyrischer" Zunge. Sie wohnten im Stadttheile "Cassamacala" und sollten nach der Aussage des Antonius Jansus, des "Priors" der St. Anna-Bruderschaft, die Reste von 700 Familien sein, welche aus Cassa eingewandert wären. Eine andere Aussage lautet: "In Constantinopel werden (die Gläubigen) nicht auf 200 Seelen kommen; es sind darunter aber viele Sclaven. — Sie sind großentheils aus "Wescovia" und "Wengherlia" eingewandert." Drei Angehörige solcher Familien bestätigten Cedulini die Einwanderung aus dem Osten, und auch der Name des Stadttheiles, der später wieder verloren gegangen, scheint auf Abstammung aus der Krim binzudeuten.

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Protestantisirung Siebenburgens, freilich einseitig dargestellt, s. in Teutsch, Gesch. ber Siebenb. Sachsen. 2. Aufl. Bb. II.

<sup>2)</sup> Antonii Possevini S. J., Moscovia, Vilna 1586, p. 112 f.

<sup>3)</sup> Es dürfte also auch die an die "Wadonna des heil. Lucas" in der Kirche S. Pietro in Galata geknüpfte Tradition, daß das Bild früher in Caffa gewesen und von den slüchtenden Religiosen nach der unten genannten Marienkirche im Stadttheile Caffamacala, später aber nach der Petruskirche übertragen sei (vgl. Belin l. c. p. 18) ihre Berechtigung haben. In unsern Acten, die über beide in Frage tommende Kirchen besondere Protokolle und Inventare geben, ist das Bild nicht erwähnt; es scheint also damals noch keine besondere Berehrung genoffen zu haben.

Ju Pera und Galata, also in den Borstädten jenseits des "goldenen Hornes", die in unseren Acten und auch in sonstigen Berichten damaliger Zeit nicht streng geschieden werden<sup>1</sup>), zählten zu den Katholiken 500 Freige 500 Freigelassene, 2000 Sclaven aus allen Nationen, 500 bis 600 (?) nur vorübergehend sich aushaltende Fremde, meist Spanier, Sicilianer und Benetianer, dazu etwa 100 Personen, die den fremden Gesandtsschaften angehörten, endlich im Hasen und auf den Wersten an 6—7000 Christensclaven, meistens Ungarn, Serben, Bosnier u. s. w.

Bon ben Rirchen gehörten ben Lateinern noch 12, bavon 3 in Constantinovel und 9 in Bera bezw. Galata. Die ersteren lagen im Stadttheile Caffamacala und hießen St. Francesco, St. Nicolo und Santa Maria ober La Madonna bi Constantinopoli. Bon St. Francesco heißt es im Prototoll, fie fei auf einem Bugel unweit ber Wohnung bes griechischen Patriarchen gelegen, sei klein und ber Reparatur bedürftig, auch bas anftogenbe Rlofter, bestehenb aus 2 ober 3 Saufern, sei ber= fallen. Aus mehreren anderen Saufern in ber Stadt hatte fie ungefahr 100 aurei jahrlich Ginfunfte. Der Bisitator beauftragte ben Francistaner Laurentius "Bririenfis" mit ber Cura an ihr. Sein Borganger war nämlich sammt bem Laienbruber von ben Türken jungst ermorbet und die Rirche zweier filbernen Rreuze und ebenfolcher Gefage beraubt Die in einigen Aussagen ausgesprochene Befürchtung, bag bieselbe in Rurge gang ben Christen abgenommen werbe, scheint sich schon balb erfüllt zu haben, ba Belin, ber feine Rachrichten über bie Rirchen meistens Ucten aus bem Anfange bes 17. Jahrhunderts entnimmt, fie nicht mehr kennt. Auch bie beiben Kirchen St. Nicolaus und La Da= bonna, in welch' ersterer Cebulini noch am 17. April 1581 an 30 Personen bas Sacrament ber Firmung spenbete, gingen unter ber Regierung Murad's IV. verloren, fo bag in ber Folge bis in bie fechziger Jahre unferes Jahrhunderts das eigentliche Constantinopel keine katholische Cultusstätte mehr befaß.2)

Bon ben Kirchen ber beiben genannten Vorstäbte nahm ben ersten Rang St. Francesco, die Kirche ber Franciskaner, in Anspruch. Sie stammte aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und wurde auch wohl der Dom oder die Cathedrale der Lateiner genannt.<sup>8</sup>) Das sie betreffende Protokoll d. d. 21. November 1580 sagt, sie übertreffe durch ihre Größe und Schönheit alle anderen Kirchen der Stadt, nicht blos der

<sup>1)</sup> Bgl. Belin L c. p. 22.

<sup>2)</sup> S. Belin l. c. p. 21 f.

<sup>8)</sup> Ibid. p. 63.

Lateiner, sondern auch ber Griechen und Armenier - bie Sofienkirche war ja langft zur Mofchee verwandelt - bie Bebedung fei ein Bleibach und bie Banbe zeigten noch bie Spuren prachtiger Malereien und bie Grabmonumente ftolger Ramen, besonders ber Familien Lomellini, Spinola und Grimaldi. — Der feiner Gloden feit lange beraubte Thurm brobte freilich, wenn nicht balb Abhulfe eintrat, einzufturzen. Die Einkunfte beliefen sich noch auf 16,910 (Angabe bes Prototolls), nach ber Aussage bes Francistaner=Guardians fogar auf 28,000 Afpren. Die Kirche ftand unter frangöstichem Schute; beshalb beanspruchte ber Gesandte Frant-reichs in ber "Diplomaten-Bant" auch ben ersten Blat. Der kaiserliche Gefanbte, fagt ein Bericht Germigny's vom 30. Marg 1580, und bie Residenten von Benebig und Ragusa gestanden benfelben gu, ber Spanier aber ging zum Gottesbienft allein in eine anbere Rirche. Spater (1608), mit bem Bachsen bes frangofischen Ginfluges bei ber Pforte, wurde bas Protectorat über alle lateinischen Rirchen und Rlofter bem Bertreter bes "allerchriftlichften" Ronigs übertragen.1) — Mit St. Francesco verbunden war das damals von sieben Conventualen bewohnte Kloster. Unser Bisi= tator fab fich veranlaßt, sowohl ben Pater-Provincial als auch ben Buardian ihrer Burben ju entheben, jenen, weil er ohne Erlaubnig ber Obern aus bem Orben ber Capuziner, bem er früher angehört, ausgestreten war, biesen, weil er weber ben Gottesbienst in gehöriger Beise verfah, noch auch "bie gute Sitte und bas regulare Leben bes Saufes" gu beben verftanb. - Der weiteren Geschichte von St. Francesco, bie Belin (a. a. D.) gibt, entnehmen wir, baß Kirche und Klofter mehrmals Feuersgefahr zu bestehen hatten, bis fie im Jahre 1696 bei einem Brande, ber faft gang Galata gerftorte, ju Grunde gingen. Un ihrer Stelle wurde eine Mofchee erbaut.

Berbunden mit St. Francesco, oder boch in unmittelbarer Nahe, waren die beiden kleinen Kirchen oder Rapellen Santa Chiara und St. Anna. In jener bestand "seit der Eroberung von Eppern" eine Confraternität, von dieser, als dem Orte der Rathssitzungen, führte das Municipium seinen Namen. Kurz vor dem Erscheinen des Bistators, im October 1579, war der kaiserliche Gesandte Albert von Wyß in St. Anna begraben worden und im Jahre 1584 wurde auch sein zweiter Rachsolger, der Baron Preyner, dort bestattet.<sup>2</sup>)

Die zweite Hauptkirche ber Ratholifen war St. Bietro, mit welcher ber Dominikaner-Convent verbunden war. Sie ift die Borgangerin ber

<sup>1)</sup> Ibid. l. c. p. 31 unb 66.

<sup>2)</sup> Hammer l. c. VI. 174, 335, 516. Bgl. Charrière, Négociations III, p. 96.

heutigen lateinischen Pfarrkirche St. Beter und Paul, welche im Jahre 1841 vollendet wurde.1) Das Visitations-Protofoll b. b. 16. Rovember 1580 fagt, sie sei zwar nicht fehr groß, aber gut und fest gebaut. Die jährlichen Ginfunfte überftiegen nicht 350 "argentei". In bem Rlofter, bas acht "Cubicula", ein schones Refectorium, einen Weinberg und zwei Barten umichlog, wohnten nur brei Patres, unter ihnen ber Batriarchal=Bicar Augustin Sinulfus. Derfelbe wird in fast allen Berboren Cedulini's in febr trubem Lichte geschilbert. Sein Mitbruber Urchangelus von Lesbos war vor feiner "Thrannei und Berfolgung" aus bem Convente entwichen und wohnte feit zwei Monaten bei ben Francis = tanern. Er follte nicht nach ben firchlichen Grunbfaben leben und fein Umt bes firchlichen Regenten nicht in ber gehörigen Beise verwalten. — Much mit ber Gemeinde lebte er im Streite, ba er fich feine Laien als "Procuratoren" bes Rirchenvermogens gefallen laffen wollte, ein Umftand, ber vielleicht manchen ber Berhorten veranlagte, seine Fehler bem Bisitator gegenüber mehr zu betonen, als fie es in Birtlichkeit verdienten. Cedulini fab fich freilich veranlaßt, ihm die Leitung bes Convents zu nehmen und ihm für bas Bicariat einen Abjuncten mit gleichen Rechten beizugeben.

Die übrigen Rirchen von Pera-Galata durfen wir, um nicht zu weitschweifig zu werben, nur vorübergebend ermahnen. Gie icheinen weniger Bebeutung gehabt zu haben. Es waren St. Georg, ungefahr in ber Mitte ber Stadt mit 400 Afpren Ginfunfte aus einer Stiftung in Benedig, St. Johann, die alte Rirche ber Sofpitaliter von Jerusalem und noch bamals in Berbindung mit einem Hofpital fur die Lateiner, welches 7000 Afpren Revenuen hatte, ferner St. Sebaftian mit 2000 Ufpren Ginnahme ale Miethzine für zwei Baufer und eine "bottega", endlich bie beiben Marien firchen, beren eine von ihrem Grunder ben Beinamen Drappieri führte, bie anbere "La Madonna della Cisterna" wegen bes anschließenben ehemaligen Benedictinerklofters auch wohl Sanct Benedict genannt wurde. Lettere wurde balb nach ber Bisitation. wie wir unten sehen werben, die Kirche ber Jesuiten. — Heute sind alle biefe Kirchen verschwunden, zum Theil find neue an ihre Stelle getreten. aber nur bie "Mabonna Drappieri", welche 1660 burch Feuer zerftort wurde, hat ihren Namen auf die heutige Rirche und Pfarre "Sainte-Marie Draperis" in Bera vererbt. 2)

Bon ben 32 lateinischen Rirchen, welche Belin als zur Zeit ber

<sup>1)</sup> Belin l. c. p. 94.

<sup>2)</sup> Bgl. Belin l. c. p. 84 und 129 ff.

Lateinerherrschaft in Byzanz bestehend nennt'), waren also zur Zeit unserer Bistation noch zwölf erhalten. Biele waren, um sie in Moscheen zu verwandeln, von den Turken sogleich nach der Eroberung confiscirt, und alle waren, foweit man besfelben habhaft werben tonnte, ihres Bermogens beraubt worben. Es beftanb bas Befet, bag bie driftlichen Rirchen tein Grundvermögen befiten follten.2) Rur bas eine ober bas andere Grunbftud, ein Saus ober ein Beinberg, war ben rauberifchen Roslims entgangen und ergab, in driftlichen Sanben, für ben Unterhalt ber Geiftlichen und die Instandhaltung ber Paramente, einigen Ertrag. Aus ber Inftruction fur bie nordlichen Bisitationen erfahren wir, bag fich in ben Provingen auch hie und ba Chriften in ben Besit ber Rirchen= und Pfarr-Guter gefett hatten. Diefelben follen vielfach zur Rudgabe bereit gewesen sein; aber es war unmöglich, weil Niemand ba war, ber recht= lichen Anspruch erhob. Wie arm aber, abgesehen vielleicht von St. Francesco und St. Bietro in Bera, bie Kirchen überall waren, geht baraus hervor, baß die Gintunfte von allen 12 conftantinopolitanischen Rirchen zusammen nicht einmal die Summe von 1000 Studi erreichten. Run waren aber alle in baufälligem Zuftande, manche brohten, wenn nicht balb Abhulfe eintrat, in einzelnen Theilen einzufturgen. Da zu helfen war ben Glaubigen, bie fich nach ben Worten Cebulini's icon für firchliche Zwede ben Biffen vom Munbe fparten, nicht möglich. Der Bifitator wandte fich beshalb in einem besondern Memoriale "um Almosen für die Reparation ber Kirchen" nach Rom, und ba bie Hand Gregor's XIII. für kirchliche Bedürfnisse immer offen war, so wird bas auch hier ber Fall gewesen sein. Gine genaue Durchsicht ber "Nuntiatur von Benedig" im papst= lichen Seheimarchive burfte bas bestätigen.

Jenes Geset, welches ben christlichen Kirchen die Fähigkeit, Grundsbesitz zu haben, entzog, mußte besonders von der römisch-katholischen Kirche als eine drückende Fessel empfunden werden. Während nämlich die griechsische Kirche mit ihrer gesammten Hierarchie anerkannt war und diese sogar, freilich zum Verderben des schismatischen Kirchenthums, Privilegien besaß und Rechte übte, die sonst ein Reservat des Landesherrn bilden 3), sand die lateinische Kirche als solche keine Anerkennung, hatte keine officielle Stellung im Staate. Schon in der oft citirten Instruction heißt

<sup>1)</sup> Ibid. p. 197.

<sup>2) &</sup>quot;La Legge Turchesche non permette che le chiese Christiane habbiano beni stabili." (Vis.-Act.)

<sup>8)</sup> Bgl. Bichler, Gesch, ber firchl. Trennung zwischen bem Orient und Occident. Bb. I. München 1864, p. 423 ff.

es, ber Bisitator solle sich huten, bag burch Unwenbung ber ihm verliehenen firchlichen Jurisbictionsgewalt bei ben weltlichen Machthabern Unftoß gegeben werbe, und bie Signorie von Benedig verweigerte nur beshalb bem Bifchof Cebulini ben Schut fur feinen Aufenthalt in ber Turfei, weil fie die Gifersucht tannte, mit ber bie turtifchen Beborben jeben Ginfluß Roms auf bie Ratholiten bes Reiches übermachten. Die Senatoren Barbaro und Soranzo warnten vor ber Bisitation, ba fie ben Untergang fammtlicher lateinischen Kirchen in Constantinopel herbeiführen tonnte; auf teinen Fall burfe fich ber Bifchof öffentlich ju ertennen geben, sondern muffe in bem armen Kleibe eines Francistaners geben, ba bie Turten glaubten, bag bie Orbensbruber alle bem griechischen Batriarchen unterftanben und von ber papftlichen Observanz berselben nichts wüßten.1) So unglaublich bas lettere klingt, ift es immerhin eine auffallenbe, auch fonft feststebenbe Erscheinung, bag bie lateinischen Donche unbehelligt gelaffen wurden2), mahrend bie Beltpriefter und bie Bifcofc meistens zur Flucht 3) genothigt waren. Es mag fich bas zum Theil erklaren aus bem geringen Diffionseifer, ben jene entfalteten. 4)

Die Stellung ber lateinischen Kirche erkennt man auch aus Folgensbem: Cedulini wurde eines Tages, in Folge einer Denunciation seitens bes oben genannten Augustinus Sinulsus, des eigenen lateinischen Pastriarchal-Vicars, der ja die Disciplinargewalt des Visitators gefühlt hatte, — verhastet und gefangen gesetzt. Man erhob gegen ihn fünf Anklagepunkte, deren wichtigste waren: Er übe im Namen des römischen Papstes kirchliche Jurisdiction aus, gebe fortwährend Berichte nach Rom und habe die Zahl der Christen in der Türkei aufgeschrieben, um sie zu gelegener Zeit gegen den Großherrn auszuwiegeln.

Auf die Bermittelung des frangofischen Gesandten, Monfignor Jacques Germigny b), aber wurde Cedulini schon am britten Tage nach seiner

<sup>1)</sup> Bericht bes Runtius Bolognetti an den Cardinal von Como d. d. Venetia alli 19. di Marzo 1580: Arch. S. Sed., Nunz. di Ven. 21, fol. 106.

<sup>2)</sup> Der Carbinal von Como an Bolognetti (ibid. Cod. 20, fol. 407): Franciscani i quali sono tolerati da Turchi assai facilmente."

<sup>3)</sup> Pius V. bellagt fich barüber in ber Consistorialsitung bes 19. Marz 1571: Cod. Corsini 385, fol. 24.

<sup>4)</sup> Bergl. Pichler 1. c. p. 506. — In der mehrgenannten Instruction ist die Mahnung characteristisch, daß die Franzistaner ihre Schulen den Kindern der Bevölkerung öffnen sollen.

<sup>5)</sup> Bgl. über benselben Hammer=Purg ft al I l. c. IV, 40; Zinkeisen l. c. III, p. 504 ff., 511 n. 3. Seine Correspondenz mit Frankreich: Charrière, Negociations etc. tome III, p. 814 ff.

Berhaftung wieber in Freiheit gesetht und ferner nicht behindert, seine Mission zu Ende zu führen. Die Freundschaft des Franzosen scheint ihm überall trefflich zu statten gekommen zu sein. 1)

Ueberhaupt hatten bie Chriften ber Turkei individuell von ben Bertretern ber europäischen Machte bei ber Pforte ben wirksamsten Schut. Raturlich tam berfelbe am meiften ben Fremben gu Gute. Die Lanbeseingeseffenen, barunter auch die Griechen, wurden Tag fur Tag an ihre gebrudte Stellung burch bie verschiedenften Ginrichtungen und Willfürlichs feiten erinnert; fo vor allem burch hobere Steuern, erniebrigenben Ropf= gins, unerschwingliche Zehnten und Abgaben, Unfabigfeit, ein gerichtliches Beugniß gegen Moslims abzugeben, ferner burch ein vorzügliches Erbrecht der Renegaten vor den driftlich gebliebenen Erben, durch die Unfähigfeit mahomebanischen Grundbesit zu erwerben, endlich burch eine Menge von Ungerechtigkeiten und Buruckfepungen im taglichen Berkehre. 2) - Die dauernd angestebelten florentinischen, ragusinischen, venetianischen und genuefischen Raufleute, Banquiers und Induftriellen bagegen sowie bie nur vorübergebend fich aufhaltenben Raufherren, bie nach ben Safen bes ichwarzen Meeres, Spriens und Aegoptens gingen ober von ba jum Dc= cibente gurudtehrten, erfreuten fich ber mannigfachsten Privilegien. fremben Colonien bilbeten gleichsam Staaten im Staate, ober beffer fleine, den heimischen nachgebildete Republiten. Bor allen aber ragte an Unseben, Bedeutung und Rechten bie venetianische Colonie hervor, beren selbstftandige Organisation zur Zeit unserer Bisitation schon über 300 Jahre alt war.") Aus ben früher erwähnten Bemuhungen um tüchtige Geel= jorger, aus der Opferwilligkeit, mit welcher fie die Mission des Bischofs von Rona unterftutten und aus bem birecten Zeugniffe bes letteren erfeben wir, bag bie Angehörigen ber fremben Colonien im Großen unb Ganzen nicht weniger eifrige Ratholiten als gute Kaufleute waren. Cebulini fcrieb am 12. December 1583 an Gregor XIII.: "Ich hege bie größte Liebe in Chrifto fur jene Rirchen und jene Seelen, die wie bie hellften Sterne leuchten in ber Gottlofigkeit und Berfolgung ber Unglaubigen und Schismatiker und mit Standhaftigkeit sich ihren Glauben

<sup>1)</sup> Der Carbinal von Como an Cebulini d. d. 20. Gennaro 1581: "Si è inteso con gran piacere il favore che vi fa continuamente il Sig<sup>or</sup> Amb<sup>or</sup> di Francia."

<sup>2)</sup> Turco-Graecia lib. II, p. 197; Soranzo, Relazione e diario del Viaggio: Alberi, Relazioni, serie III. vol. II, p. 252. Zinfeijen l. c. III, p. 134 ff.; Bichler, l. c. p. 428 ff.

<sup>5)</sup> Filiasi, Veneti primi e secondi, tom. VI. 2, p. 48 ff. — Egl. Grandjean, La colonie Vénitienne à Constpl. etc. in ben "Mélanges" ber École française de Rome 1883, p. 92.

und den Sehorsam gegen den heiligen Stuhl bewahren." Andrerseits lesen wir in den Instructionen für die Bischöse von Stagno und Eurzola freilich auch, daß in die türkischen Länder aus dem christlichen Europa nicht wenige Religiosen und Laien gingen, welche, zu Hause mit der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit zerfallen oder innerlich dem Glauben und seinen Gesehen abgewendet, bei den Türken die Freiheit suchten, den heimischen Zwang des Cölibates oder das Joch der monogamischen She abzuschütteln. Viele von diesen und anderen Renegaten sind beim Sultan zu Ehren und Aemtern gekommen, und wurden dann um so geschicktere Feinde ihres alten Glaubens und Vaterlandes. 1)

Wie es bezüglich ber Religionsubung bei ben Taufenden von drift= lichen Sclaven ftanb, welche icon burch bie Inftruction von Rom aus ber Fürsorge ber Bistatoren empfohlen waren, bas erfahren wir burch einen Brief, ben Cebulini in Conftantinopel bald nach feiner Antunft erhielt. Er ift batirt: "Ex Balneo Rapamatis" 10. October 1580 und trägt bie Unterschrift "Deine ungludlichen Sohne Bruber Sylvester, Frangistaner, und Bruber Cosmas, Dominitaner, Gefangene." Die beiben werben in ben Acten als Sclaven bezeichnet. Der Inhalt bes Briefes ift turg folgenber: Es sei ihnen nicht gestattet, ben Fuß außerhalb ber Thermen zu feten; ihr größter Troft wurde fein, die Meffe celebriren zu konnen; fie baten beshalb, ihnen einen Relch ju benediciren und ein Tragaltarchen nebft Miffale ju fchenten. Ferner moge er ihnen Bollmacht geben, von Reservatfallen zu absolviren, besonders "a crimine nefando, quod vigere videmus in hac captivitate." Endlich bitten sie noch um ein Almosen für sich und ihre Genossen. — Daß von Seite der conftantinopolitanischen Geiftlichkeit ben driftlichen Sclaven eine befonbere Aufmerksamkeit zugewendet worben mare, geht aus ben Bisitations=Brototollen nicht hervor.

Auch die Berhältnisse ber Clerisei selbst bieten uns, wie sich bas übrigens nach den Umständen und besonders bei dem Mangel jeder geordneten kirchlichen Jurisdictionsgewalt kaum anders erwarten läßt, in vielen Puncten ein wenig erfreuliches Bild. Der Patriarch Prosper Rediba<sup>8</sup>) residirte, wie seine Borgänger seit dem Untergange des lateinzischen Kaiserthumes, in Rom und war nur durch einen Patriarchalvicar nichtbischössichen Charakters vertreten. Dieser aber, Augustinus Ginulfus

<sup>1)</sup> S. die Reihe der Renegaten-Wesire und Paschas aus dem Jahre 1576 bei Hammer-Purgstall IV., p. 25 f.

<sup>2)</sup> Etnannt burch Gregor XIII. am 26. Aug. 1573: Acta consist. 1570—1574 Cod. Corsini 385, fol. 147.

war bem Bisitator sowohl burch bie Verhöre als durch bie vorerwähnte Denunciation genügend bekannt. Der "Prior der St. Anna-Bruderschaft" in Pera behauptete, er thue nichts als: "mangiare, bere et andare a spasso", und manche der ihm untergebenen Ordensleute, — es gab deren etwa 15 in Constantinopel — lebten wie ihr Borgesetzer oder doch so, daß die Laien wiederholt Versuche machten, die Patres fortzuschicken. Als das aber keinen Erfolg hatte, schwand dem Bolke die Verehrung vor den Priestern. Man sah, heißt es in einem Laienbericht, daß ihre Werke schlechter seien, als die eigenen. 1)

Um solchen Mißständen abzuhelfen, schlug der Bisitator Cedulini dem heiligen Stuhle in einem besonderen zweiten Memoriale vor, in Zukunft von drei zu drei Jahren einen Franziskaner-Provincial mit etwa 12 mindestens 40 Jahre alten Patres griechischer und "illyrischer" Rationalität nach Constantinopel zu schicken. Sbenso sollte für die stete Anwesenheit von 5 dis 6 Dominikanern in der Hauptstadt, wie bisher, gesorgt werden.

In einem britten Memoranbum beklagt er fich, baß ber lateinische Batriardy nicht, wie ber griechische und armenische in Conftantinopel refibire ober wenigstens für einen genügenden Bicariat forge. Warum gebe man bem Patriarchal-Bicar nicht bie 800 Studi Gintunfte, bie bem Batriarchen in Creta guftanben? Gin armer Franzistaner konne gar nichts ausrichten, und bie bisberigen Bicare hatten fcblecht fur bie Saupt= stadt und noch schlechter fur die Provinzen gesorgt. Man muffe einen angesehenen, Mugen und tugendhaften Mann finden, der geeignet sei, mit ben turtifchen Behörben, mit ben fremben Gefanbten, mit ben Griechen, Armeniern und - Juben 2) zu vertehren, am beften einen Griechen ober Glaven, und biefem follte man bie Aussicht auf bie Nachfolge im Batriarchate eröffnen, bamit er fich Muhe gebe, ber Ruckehr bes lateinischen Patriarchen nach Conftantinopel ben Weg zu bahnen. Für bie Sicherung feiner Stellung, bamit er wurdig und frei auftreten konne und fich von Simonie und Bebruckung fern halte, muffe von Rom aus geforgt werben. Die Bermehrung feiner Gintunfte um brei bis vier hundert Studi jahrlich murbe fchon genugen fur ben 3med. Die freie Musubung ber firchlichen Jurisdiction und Schut vor Bewaltthaten feitens ber Turfen mußten ihm bie Gesanbten ber driftlichen Machte verschaffen

<sup>1) &</sup>quot;Et vogliamoli mandar via, eglino non si vogliono partire et noi perdiamo la divotione da loro, vedendosi le opere loro assai peggiori delle nostre." (Nunz. di Ven. 16, fol. 243—244.)

<sup>2)</sup> Ueber beren Stellung im Reiche: Binteifen III., p. 368 ff.

können. Man solle barum besonders Frankreich angehen; benn an bessen Gunst liege Alles. Wolle der heilige Stuhl aber nicht die Residenz eines Bisch ofs in Constantinopel, dann wurde es nöthig sein, ben bortigen Religiosen die jüngst entzogenen Privilegien und besonders die Bollmacht zur Spendung des Sacraments der Firmung wieder zuruckzugeben.

Gewiß wurden bei ständiger Anwesenheit eines lateinischen Bischoses in Constantinopel die kirchlichen Berhältnisse dort sich bald gebessert haben. Es dauerte jedoch noch die tief in das folgende Jahrhundert hinein, die der Borschlag Cedulini's zur Aussührung gelangen konnte. Auch die Prosingen mußten darunter leiden. Die Bischosssisse waren ja fast ohne Ausnahme verwaist, oder ihre Inhaber waren den Berfolgungen der Türken gewichen und weilten in der Berbannung. Die große Mehrzahl der Gemeinden entbehrte der Seelsorger, und nur hie und da fanden wir einen wackeren Priester, der den verlassenen Gläubigen die Tröstungen der Religion spendete. Wo das nicht der Fall, da enthalten die Acten immer die Klage, daß die Lateiner zu Griechen oder Armeniern geworden, ja in vielen Fällen, dem Drucke der türkischen "Behörden" nachgebend, zum Islam übergetreten seien.

Auch burch ben Mangel an eigenen Schulen, so sagt bie mehrsgenannte Instruction, und durch den um beswillen oft unvermeiblichen Besuch des Unterrichts bei Schismatikern gingen Manche verloren. Es wurde den Bisitatoren deshalb von Kom aufgegeben, darauf zu sehen, "ob sich nicht Schulen errichten ließen, in welchen die Kinder christlichen Unterricht von glaubenstreuen Lehrern erhielten." Die Hauptsorge darum solle allerdings den Pfarrern und Curatgeistlichen obliegen. Der Bisitator habe Bollmacht, solche anzustellen, sobald er ihnen den nöthigen Lebenssunterhalt verschaffen könne. "Die Kinder müssen jedensalls Lesen und Schreiben, Grammatik und Christenlehre lernen. Wenn keine Geistlichen zu beschaffen sind, dann sollen die Franziskaner und andere Orden die Kinder in ihre Klöster kommen lassen und sie in den Anfangsgründen des Wissens, in der Heilslehre und in der Furcht Gottes unterrichten."

Für Constantinopel beantragte Cebulini zu bem Zwecke in einem vierten Memoriale die Gründung einer Zesuiten=Station daselbst. Die Prioren und Subprioren der St. Anna-Bruderschaft hatten nämlich "im Namen Aller" um einen Lehrer gebeten, der Griechisch und Mathe=matik verstände, und sich zur Sicherung eines jährlichen Gehaltes von 40 Ducaten für benselben erboten. Der Bisitator verlangte nun in jenem

<sup>1)</sup> Bifit.-Acten. - Bgl. auch Gams, Series etc. p. 405-408.

Remorandum vom Papste die Entsendung von vorläufig zwei ZesuitenPatres, von denen der eine jene Forderungen der Bürger erfülle, der andere ein tüchtiger Theologe und Kenner der griechischen Kirche sei, da er dann viele griechische Geistliche gewinnen könne. Das Kloster bei Sta. Maria alias St. Benedict in Pera würde die geeignete Wohnung sein. Uebrigens hätten auch die Gesandten von christlichen Mächten und besonders der französische sehr lebhaft ihr Verlangen nach Jesuiten als Lehrern ausgesprochen, und Monsignor Germigny habe die Nothwendigkeit einer Jesuiten-Mission noch besonders aus dem Grunde betont, weil der englische Gesandte in Pera ein "häretisches Haus" gegründet habe.1)

Gregor XIII., ein Freund der Jesuiten, willsahrte gern diesem Gestuche und schickte im Juni 1583 drei Patres nach Constantinopel, einen Franzosen, einen Ragusiner und einen aus Ancona, nehst zwei Laiensbrüdern,\*) die er unterm 25. desselben Monats dem Schutze Frankreichs und des Bailo von Benedig empfahl.\*) Nach langer gesahrvoller Reise kamen sie im November am Bosporus an.4) — Die nach längerer Untersbrechung durch Krankheit, Tod und Verfolgung später zur größten Besteutung für die Christen der Türkei emporgewachsene constantinopolitanische Jesuitenmission hatte damit ihren ersten Ansang genommen. Durch eine Schulgründung hatte der jugendliche Orden das Centrum des schissmatischen Griechenthums betreten; wollte er auch hier die gerade auf pädagogischem Gebiete aller Orten in Europa geseierten Triumphe, die Siege des Katholicismus inauguriren, die das Ende des 16. und die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts bezeichnen?

Borerst war, wie bas Memoriale Cebulini's andeutet, die Gründung der Zesuiten-Station in Byzanz unter anderen aus dem Grunde erfolgt, um auch hier dem Protestantismus entgegenzutreten, der eben jetzt, nach jenem ersten mißlungenen Bersuche Melanchthon's, 5) zum zweiten Male Anstrengungen machte, auch unter den Griechen eine Position zu gewinnen. Zwar hatte der Patriarch Jeremias auf die wiederholten,

<sup>1) &</sup>quot;Una missione de Padri Giesuiti . . . tanto più necessaria da esequire quanto doppo la visità è stata scoperta in Pera una casa heretica dell' Ambasciatore della Regina d'Inghilterra."

<sup>2)</sup> S. bie Ramen in Sacchinus, Historiae Societatis Jesu Pars Vta, Romae 1661, p. 114.

<sup>5)</sup> Theiner, Annal. eccl. III, p. 436.

<sup>4)</sup> Sacchinus l. c.

<sup>5)</sup> Pichler, Geschichte bes Protestantismus in ber Oriental. Rirche 2c., München 1862, p. 33.

burch bie Bermittelung Stephan Gerlachs, bes Besanbtschaftspredigers beim taiferlichen Botichafter Freiherrn von Ungnad, erhaltenen Briefe ber beiben Tübinger Professoren Martin Cruftus und Jatob Andrea schon mehrmals abweisend geantwortet und schließlich gebeten: "ibn mit ihrer theologischen Correspondeng nicht mehr zu beläftigen".1) Jene aber mit einigen seiner Rathe im Bunbe, suchten nun burch Berbreitung von Bredigten in griechischer Ueberfetung ihrer Sache Anhanger zu verschaffen.2) Zugleich bemubte sich ein Englander, ber nach bem Memoriale Cebulini's bie Unterftutung bes englischen Residenten bei ber Pforte genog, um die Grundung einer protestantischen Gemeinbe. Der apostolische Bisitator fragte, ob berfelbe auch Schule ober "lutherischen" Gottesbienft halte, und erhielt zur Antwort: "Er wollte es thun, aber Nicolaus Probanelli, ein ragufinischer Ebelmann, mit anderen Raufleuten, haben ihn baran gehindert. Deshalb macht er eine "oratione alla luteranesca" mit seinen Leuten und mit Fremben in seinem Saufe. Burger von bier ("cittadini") geben nicht bin."

Die Ratholiken widersetten sich also bem Borhaben ber Protestanten, wie wir bas auch aus bem Briefe bes Joannes Zygomalas an Cruffus vom 15. November 1575 ersehen.8) Cedulini aber wurde vom Carbinal= Staatssecretar in Rom unterm 17. December 1580 gur Ermunterung biefes Wiberstandes aufgeforbert. Derfelbe schreibt: "Roch will ich Dir mittheilen, daß eine Menge haretischer Schriften von einigen beutschen ober frangofischen Baretitern nach Constantinopel zur Bertheilung geschickt fein foll ... Man fagt, ber taiferliche Gefanbte fei felbft Baretiter und bas vorzüglichste Werkzeug biefer Propaganda. Ich halte es für nöthig. baß Du Dich über bie gange Sache genau informirft, auch welcher Art bie Bucher find, zu erfahren fuchft. Um ber Weiterverbreitung biefes Teufelswerkes ("questa inventione diabolica") entgegenzutreten, fest Du Dich am beften mit bem venetianischen Bailo und bem frangofischen Gefandten ins Ginvernehmen, bamit biefelben Dich unterftugen, befonders aber ber erstere, ba er ja eine gemisse Superioritat über die Christen von Bera hat. Außerdem wird es gut fein, die Dominitaner, Franzistaner und die anderen Prediger und Beichtvater in Renntniß zu feten, bamit fie biefes liftige Borgeben ber Baretiter aufbeden und bie Guten warnen, folche Bucher anzunehmen, bie ichon vertheilten aber verbrennen laffen. sich auch annehmen läßt, daß es nicht blos auf die Lateiner abgesehen

<sup>1)</sup> Ibid. p. 36.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>8)</sup> Schelstrate, Acta orientalis ecclesiae. Romae 1739, p. 90.

ift, sonbern auch die Griechen mit der häretischen Krankheit inficirt werden sollen, so erscheint es gerathen, auch dem Patriarchen von Constantinopel Mittheilung zu machen, um so mehr, als sich aus seiner Absneigung gegen alle Häretiker und Berführer dieser Art annehmen läßt, daß ihm solche Warnung nur erwünscht sein wird. Solltest Du aber die Ueberzeugung gewinnen, daß es unmöglich ist, die Verbreitung der bezeichneten Bücher zu hindern, dann suche Dir ein Eremplar zu verschaffen, damit von hier aus für eine Gegenschrift gesorgt wird. Im Uebrigen überlasse ich Deiner Klugheit zu thun, was für das Heil der Seelen nothwendig erscheint."

Die Gefahr, daß bie Religionsneuerungen auch im Oriente Boben gewinnen wurben, war bei ber Rüchternheit ber einzelnen in Betracht tommenden protestantischen Systeme, bei bem Mangel an begeifternben Predigern und bei bem Gegenfate, in welchem die verschiebenen neu begrundeten Religionsparteien zu einander ftanden, nicht gerabe groß. Richtsbestoweniger ware ichon bie feste Begrunbung einer einzigen Gemeinbe am Bosporus bamale fur ben eben im Zenith feiner politischen Soffnungen in Europa ftebenden Protestantismus ein großer Triumph gewesen, an den fich auch fur die griechische Rirche noch manche Folgen hatten knupfen tonnen. Die gemeinsame Gefahr führte ben apostolischen Bisitator in erneute Beziehungen jum schismatischen Patriarchen. Schon am 7. Mai batte ber Cardinal von Como an jenen geschrieben, er solle bem Patriarchen einen Befuch machen und ihm fagen, was Seine Beiligkeit, ben Papft, zu ber Bifitation veranlaft habe. In bemfelben Briefe aber mar Cebulini aufgegeben, sich mit bem Batriarchen nicht zu fehr einzulaffen und nicht ben Bertehr mit ihm zu pflegen, am wenigsten ihm aber in bie Angelegen= heiten ber Lateiner in Conftantinopel Ginblick zu gewähren.1) Bu eigent= lichen Unions-Berhandlungen mit bem im Allgemeinen ber romischen Rirche nicht unfreundlich gefinnten2) Jeremias scheint also Cebulini nicht ermächtigt gewesen zu sein, wenngleich fich annehmen lagt, bag in ben beiderseitigen Conferenzen auch barauf die Rebe gekommen sein mag. Maffei fagt (a. a. D.): "Der Patriarch nahm von ba ab eine wohl= wollendere Gefinnung gegen ben beiligen Stuhl an, magte aber aus Furcht

<sup>1)</sup> Cod. Ottobon. 2417, fol. 676b: "Circa il Patriarca di Constantinopoli si giudica che sia bene di visitarlo et dirli quelche ha mosso N. Sre à mandar à ben questo offitio verso quei Christiani di Pera, senza poi stringersi più oltre seco ne continuar la prattica sua, ne attendendo al fatto vostro con ogni modestia et senza certe alcune d'apparenze. . . .

<sup>2)</sup> Bgl. Theiner, Annal. eccl. III, p. 436; Maffei l. c.; Bichler l. c. p. 426.

vor seinen Nebenbuhlern und der türkischen Thrannei nicht, dieses offen zu zeigen." Wie wenig übrigens Jeremias, trot vorübergehend gegenstheiligen Anscheines, auch innerlich schon reif für die Union mit Rom war, zeigen die im folgenden Jahre seitens des heiligen Stuhles mit ihm geführten Verhandlungen über die gregorianische Kalenderreform. 1)

Der haß ber Griechen gegen die abendlandische Rirche, ber bei ber Eroberung Conftantinopels ben eigenen Untergang ber Berfohnung vorgezogen hatte, war zur Zeit unserer Bisitation mahrlich noch nicht geringer geworben. Als ber venetianische hauptmann Monogiani auf ben Erzbischof von Philabelphia, ber fpater auch in ben genannten Berhandlungen hervortritt, bie hoffnung einer Union begrunben wollte, schrieb ber Carbinal von Como am 20. Dezember 1579 an ben Nuntius Bolognetti in Benebig : "Die Griechen find uns fo entfrembet, haben fo wenig Treue und Bertrauen, und bestehen so fest auf ihren Brrthumern, bag fie in allebem von Niemand übertroffen werben. 42) Auch unfere Bisitationsacten sprechen bavon, wie hie und ba die Griechen mit Silfe ber Turten die lateinischen Gemeinden ihrer Rirchen beraubt, ober benfelben bas Schisma aufgezwungen hatten, wie bie Bopen bei Ginfegnung von Mifchehen ben katholischen Theil vorher zum nochmaligen Empfange ber Taufe nöthigten und in ihren Predigten auf die Lateiner schimpften, diese öffentlich als hunde bezeichneten, die man fortjagen muffe, und bag es beffer fei, ein Turte zu sein, als ein Lateiner!8) — Dem entsprechend wurde Metrophanes III. im Jahre 1572 vom conftantinopolitanischen Patriarchenftuble vertrieben, weil bekannt wurde, daß er früher als Bischof von Cafarea in Cappa= bocien bem romischen Papste seine Hulbigung bezeigt hatte. 4) - Roch Schlimmeres erlebte Jacobus be 3bra, ber in ben verlaffenen Gemeinben an der Straße gen Abrianopel paftorirende Dominitaner. Er wurde auf Beranlassung ber Popen in Fesseln geschlagen und burchgepeitscht, mahrend viele seiner Pfarrfinder in einen glubenden Schmelzofen gesteckt und Bon einer Bereinigung ber beiben Rirchen, mochten gebraten wurden. auch erleuchtetere Beifter ihr nicht fo fanatisch wiberftreben, konnte also noch teine Rebe sein. Auch Hieronymus Arsengo, ber Bisitatator für Bulgarien und bie Walachei, macht in seinem Berichte aufmerksam auf ben Saß, welchen bie Popen gegen Rom hegten.

<sup>1)</sup> S. Schmid, zur Geschichte der greg. Kalenderreform, im Hift. Jahrb. III. Heft 4, p. 543 ff.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sed., Nunz. di Ven., Cod. 20, fol. 250.

<sup>8)</sup> Aussage bes Jacobus de Ibra.

<sup>4)</sup> Pichler, Geschichte ber firchl. Trennung, 461.

Diesen Hieronymus, ber zulett Guardian ber Franziskaner in Constantinopel gewesen, hatte Cebulini, nachdem er ihn zu einzelnen Besuchen in ben ber Hauptstadt näher gelegenen Christengemeinden bevollmächtigt hatte, am 16. Januar 1581 nach Silistria und den Segenden der untern Donau geschickt. Er sollte auch den dortigen Katholiken den apostolischen Segen sowie die heiligen Dele überbringen und sich über ihre Verhältnisse unterrichten. Die Instruction für ihn betont, er möge vor Allem daraus sehen, daß überall die Verwaltung und Ausspendung der Sacramente in den tribentinischen Formen geschehe. Gine Ausgabe des Tribentinums wurde dem Pater beshalb mit auf die Reise gegeben.

Stwas Besonderes war ber Auftrag, auch die Paulicianer-Gemeinden Bulgariens zu besuchen und fie einzulaben, einige Manner aus ihrer Mitte auszuwählen und fie jum apostolischen Delegaten nach Conftan= tinopel zu entfenden, "damit er fie von ihren Jrrthumern bekehre und ihnen bas Evangelium erkläre." Wie fich Arfengo biefes Auftrages ent= ledigt hat, ba er boch ber bulgarischen Sprache nicht mächtig war, überhaupt tein Slavifch verftanb, lagt fich leicht benten. Bum Gluck hatte er wenigstens einen Erlag von Cebulini an jene in flavischer Sprache bei fich, ben er also burch intelligente Leute vorlesen laffen konnte. Ob ber Ginlabung, Gefanbte ju fciden und ben grrthum ju verlaffen, entsprochen wurde, ist aus ben Bisitationsacten nicht zu ermitteln. Wir lefen spater in einer "Relation" bes neuernannten Bischofs Beter I. Salinates von Sofia vom Jahre 16111), daß berfelbe in Tirnovo eine große Babl Baulicianer convertirt habe. Gbenfo berichtet Matthaus Sondola, ragusinischer Gefandter bei ber Pforte, im Jahre 16742) ben Uebertritt von 14 Paulicianer-Gemeinden um Nicopoli gur lateinischen Rirde.

Der Bericht bes Paters Arsengo erreichte Cebulini noch in Constantinopel. Er selbst kehrte nicht wieder zurud, sondern nahm nach mancherlei Irrsahrten seinen Aufenthalt im Franziskanerkloster zu Bakau in der Moldau. Wir treffen ihn bort noch zur Zeit Paul's V.8)

Cebulini hielt am 16. April 1581 in ber Kirche zur heiligen Anna in Pera vor versammeltem Clerus und Bolte von nah und fern und in

<sup>1) &</sup>quot;Relatione de le cose operate in servitio di Dio e de la sta fede Catholica da fra Pietro Salinate Vescovo di Soffia, visitatore Apco in sei anni che manca da Roma": Cod. Ottobon. 2416, p. 926.

<sup>2)</sup> S. oben S. 53 R. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Arch. Borghese IV, 233, "Breve Relatione delle chiese del stato di Walachia etc."

Begenwart bes frangofischen Befandten seine Abschiederebe und ein feierliches Bochamt. Rum Schlufe ließ er burch feinen Secretar bie von ihm gegebenen und in Zukunft für bie Ratholiken Conftantinopels in Geltung tretenben "Constitutiones" verlesen, in benen er bezüglich ber Berwaltung ber Sacramente, ber Rlofter= und Rirchenordnung u. f. w. bie tribentinischen Decrete gur Geltung bringt. Besonbers icharft er bie Beobachtung ber vom Concil gegebenen Matrimonialgesetze "sub anathematis pena" ein.1) Gine Reibe weiterer Bestimmungen mar burch die eigenartigen Berhältniffe in ber Turkei geboten. Go follen 2. B. bie fonn= und festtäglichen Bredigten, beren Abhaltung er ftrengftens befiehlt, abwechselnd in griechischer, "illprischer" und italienischer Sprache geschehen. Die Orbensleute follen ihren Convent nur felbaweit verlaffen burfen. Jeber, ber gegen feine geiftlichen Borgefetten, ober gegen bie fremben Gesandten, ober bie hervorragenden Ratholiten ber Stadt sich ungebührlich benimmt ("si ... irritaverit"), foll vom Empfange ber Sacramente ausgeschlossen werben; besonders aber wenn er weltlichen Schut gegen jene zu Gulfe ruft. Rein Orbensmann foll nach Ablauf von brei Rahren, sobald Ersat für ihn von ben Oberen geschickt ift, noch langer in Conftantinopel ober beffen Borftabten verweilen, sondern ift unter Strafe ber Ercommunication verpflichtet, ju feinem Muttertlofter jurud= gutebren, falls bie Borgefesten nicht anbers bestimmen. Die Geiftlichen follen mit Sclaven keinen Umgang pflegen, es sei benn in Verwaltung ber Sacramente. Diefelben burfen tein besonderes Amt übernehmen, sonbern muffen alle ihre Krafte "auf bie Wieberherstellung ber in Trummer liegenden Kirche verwenden." Es ift bie teuflische Sitte eingeriffen, daß, um Freundschaften zu befräftigen, ber eine bes anderen Blut unter beftimmten vom Priefter vorgenommenen Ceremonien trinkt, und es wird biefes wie ein Sacrament betrachtet: "Ich unterfage und verbiete allen

<sup>1)</sup> Auch den Bistatoren der Nordprodinzen waren diese von Kom aus besonders anempsohlen. Die Instructionen enthalten dasür solgende Grundsäge:
1) Ueberall, wo die tridentin. Decrete, speciell soss. XXIV. de resorm. matrim. wahrscheinlich noch nicht verkündigt sind, sind die ohne Intervention des Pfarrers gesicklossenen Ehen als giltig anzusehen — Um den Gläubigen seine Last aufzulegen oder um nicht Unmögliches zu verlangen, soll in jenen Orten die Publication auch jetzt vorläusig unterbleiben. Der hl. Stuhl will da erst die Berichte der Bistatoren abwarten und danach Bestimmungen tressen. 2) In den Pfarreien, wo die tridentin. Decrete publicit sind, müssen die dennoch ohne Beisein des Pfarrers bezw. dessen Stellvertreters geschlossenen Ehen jetzt vor demselben, oder, im Falle der Berwaisung der Pfarre, vor dem Bistator bez. dessen Beauftragten legitimirt werden. Seistliche und Laien sind zu ermahnen, daß in Zukunst die tridentinische Form beobachtet werde.

Beiftlichen, bagu ihre Zuftimmung zu geben, zu helfen und gegenwärtig ju fein ober folches von ben Gläubigen zu bulben, und bas unter Strafe ber Suspension. Sollten fie felbst aber es thun, so find fie fur ercommunicirt zu halten." - "Wer als Geiftlicher seinen Mitbruber bei ben weltlichen Berichten verklagt, wie bas bisher einigemale geschehen fein foll, gilt fur ercommunicirt." - "Die Gefandten ber driftlichen Machte mogen bie geiftlichen Oberen jur Bestrafung von Bergeben und Berbrechen unterftuten, Aufruhrer, Flüchtlinge u. bgl. nicht aufnehmen ober begunftigen." - Bezüglich ber Unftellung, Entfernung ober Berfepung von Beiftlichen follen bie geiftlichen Borgefesten feinem Laien, welches Amt immer er bekleibet, Gehor ichenten, fondern nur den in öffentlicher Berfammlung ber St. Anna-Bruberschaft gefaßten Majoritäts-Beschluß, nach ihrem bem Beile ber Seelen angepaßten Ermeffen beruckfichtigen. — Endlich bittet ber Bistiator ben heiligen Bater nochmals, wenn nicht ber lateinische Patriarch felbst bie Residenzpflicht erfullen konne, als Vicar besfelben einen Bifchof zu ernennen, biefen nach Conftantinopel zu ichiden, ihm die Batriarchal-Gefälle zuzuweifen und zu regelmäßigen Bisitationen in ben Brovingen ju verpflichten. Die Orbensoberen aber follen bafur forgen, bag ftanbig in ber Sauptstadt bie genugende Babl Seelforger vorhanden fei. Es feien minbeftens zwei flavifche, vier griechische und vier italienische Beichtväter erforberlich. — Bur weiteren Bekanntmachung wurden biese Constitutionen an bas Portal ber Kirche vom beiligen Franzistus in Bera, ber Haupttirche ber Katholiten, angeschlagen.

Bevor Cebulini die Rückreise antrat, beauftragte er noch am 22. April 1581 den Concionator und Lector der Dominikaner Jovita de Brixia mit der lange geplanten Visitation der Krim. Er gab demsselben seinen Ordensbruder Thomas de Besti dei. Den Bericht über diese Mission erhielt er aber erst in der Heimath, indem am 23. Februar 1583 der Pater Thomas, aus dem Osten zurückgekehrt, vor ihm in Zara erschien, und ihm im Ganzen die Berhältnisse bestätigte, wie sie Benedict de Gagsliano u. a. geschildert hatten. Die beiden Patres hatten sich vier Monate in Cassa und Umgebung ausgehalten und waren, außer daß sie einmal von den Ungläudigen mit Ruthen gepeitscht wurden, unbehelligt geblieben.

Am 28. April 1581 finden wir den Bischof auf dem Wege gen Adrianopel. Er war gut beritten und hatte eine starke Bedeckung, wahrscheinlich von Christen, die ihm das Geleite gaben, bei sich, was beides schon am zweiten Tage nach der Abreise von Constantinopel, als eine sechs Mann starke, von einem Pascha gedungene Räuberbande ihn und sein Gefolge übersiel, gut zu statten kam. In Adrianopel besuchte er, wie überall am Wege, die Christengemeinde, veranstaltete einen Gottes-

bienst mit Predigt, spendete die Sacramente, besonders die Firmung und ermahnte die wenigen Gläubigen zum Ausharren im Glauben. Am 6. Mai traf er in Philippopel, am 10. in Sosia ein. Hier in der größeren Colonie ragusinischer Kausseute blied er entsprechend der Aufsforderung des um jene besorgten Erzbischofs von Ragusa zwei Tage. Um 15. Wai war er in Nisch, dann, nach einem beschwerlichen Kitt über das Gedirge die serbische Südgrenze entlang, am 18. in Novi-Pazar. In Ragusa traf er am 23. oder 24. Mai ein.

Schon in Conftantinopel hatte er ben vom 11. Marz batirten Brief bes Carbinal-Staatsfecretars erhalten, ber ihm feine Uebertragung auf ben Bischofsstuhl von Lesina melbete. 1) Sein Borganger bafelbst war wegen Ungehorsams zuerft suspendirt gewesen 2) und nun nach einem fleinen Bisthum in Apulien verfett worben. Gine Belohnung ichien Cebulini in seiner Versetzung auch nicht zu sehen; benn er sträubte sich febr bagegen und suchte fie rudgangig zu machen, jeboch ohne Erfolg. Er hat bort auf ber Insel Lesina bis 1634, also noch 52 Jahre lang feines bischöflichen Amtes gewaltet. Borübergebend mußte er wegen Conflictes mit ben weltlichen Behörden einmal nach Rom flieben. Roch in seinem höchsten Alter wurde er blind.8) Für die verlaffenen Chriften in ber Turtei bewahrte ber Bischof stets ein warmes Berg; schrieb er boch noch im Jahre 1593 einen "Discorso per la difesa contro 'l Turco", ben er am 28. Januar besfelben Jahres bem Bapfte Clemens VIII. über= reichte.4) Sicherlich hat er auch bie alsbalb von Rom aus neubelebte Miffionsthätigkeit auf ber Balkanhalbinfel mit Genugthuung begrüßt. Liegt ja boch bie Bermuthung nabe, bag ber Beginn biefer erneuten Thatigleit zum nicht geringen Theile auf bie Bisitationsberichte Cedulini's und seiner Genoffen in ben Nordprovingen bes turtifchen Reiches gurud's auführen ift. - Seitbem ift bie tatholische Rirche in ber Turtei mehr und mehr erftartt. Schon im 17. Jahrhundert macht fich bas bemertlich, vor allem aber in unferen Tagen burch bie theilweise Wieberherftellung bes Epiftopates. Wie es bazu getommen, welche Schickfale bie einzelnen lateinischen Kirchengemeinden ber Baltanhalbinfel und ihre Gesammtheit seit bem Ausgange bes 16. Jahrhunderts zu bestehen gehabt, mag einer berufeneren Feber zu fchilbern vorbehalten bleiben.

<sup>1)</sup> Cod. Ottobon., l. c. fol. 680b.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sed., Nunz. di Ven. 20, fol. 239 unb 21, fol. 29.

<sup>8)</sup> Farlati l. c. IV, p. 274.

<sup>4)</sup> Cod. Corsini col. 35. B. 4. fol. 73—78; (unb Biblioth. Regia Berolinensis, Informat. polit. MS. vol. I, p. 410 ff.) bas Original: Cod. Vatican. 5485.

## Handschriftliche Studien zum Leben des hl. Bernard von Clairvaux.

Bon Dr. Georg Süffer.

#### (II.)

Die Frage, zu welcher die Erörterung am Schluß bes vorigen Aufjates zurückgekehrt ift, lautet in schärferer Fassung: Sind Gaufrid's Fragmente dem ersten Buche des Bernard=Lebens ent=
nommen, oder hat umgekehrt Wilhelm aus den Fragmenten geschöpft?

Der gerade Weg zur Beantwortung dieser Frage, nämlich eine genaue Festsehung der Absassungszeit des liber I., erweist sich als wenig
gangbar. Wilhelm's Vorrede belehrt uns, daß er noch zu Ledzeiten
Bernard's schreibt, und zwar im Angesichte des eigenen Todes, der ihn
nach dem Schlußworte des Burchardus Balernensis!) wirklich von der
unvollendeten Arbeit abgerusen hat. Aber die Zeit dieses Todes ist nicht
zu siriren. Aus dem Terte des ersten Buchos ergibt sich nur ein
bestimmtes Datum für die Absassung desselben; es ist die Bemerkung
über Hugo von Auxerre: qui hodie . Autissiodorensi ecclesiae preest

<sup>1)</sup> Mon. 88. XXVI, 98 sq.

<sup>2)</sup> Ueber Bilhelm's Leben und Tod sind die Noten zu ep. Bern. n. 85 zu vergleichen. Sein Todestag ist nach Mabillon, Ann. Ben. VI, 425, der 14. Januar. Die Hist. litter. XII, 312—333 handelt ausstührlich über Bilhelm. Die Angabe S. 331, wonach sein Tod über das Reimser Concil von 1148 hinaussällt, ist irrig. Der hier Bilhelm beigelegte Tractat, welcher die Reimser Beschlüsse erwähnt, gehört nicht diesem, sondern dem Rotar Gaufrid an und führt den Titel: contra capitula Gilberti (Migne, t. 185, c. 595—618). Bergleiche desselben: epistola de condemnatione errorum Gilberti Porretani (ib. c. 587 sqq.), wo auch über die Reimser Borgänge berächtet wird.

merito et honore pontificis. Sugo, Bernard's Jugendfreund, seit 1137 Bifchof von Augerre, ftarb feinem Spitaph zufolge am 10. October 1151, und vor biefem Zeitpuntt muß alfo bas erfte Buch auf jeben Fall geschrieben sein.1) Weiter hinauf aber wird alles recht unficher. Dan konnte versucht fein, ben Umstand, daß Abt Humbert von Igny nicht als verstorben genannt wird, auf einen vor bessen Tobesjahr 1148 er= folgten Abschluß zu beuten \*), ja weitergebend auf bas Jahr 1145 aurudzuschließen, weil ber Abt von Rievaulr anscheinend noch lebt.8) Aber zu großes Gewicht barf auf biefe beiben negativen Momente in ihrer Bereinzelung nicht gelegt werben, und namentlich im letten Falle konnte ber Tob bes englischen Abtes bem Monche in Signy lange verborgen bleiben.4) Entschieben bedeutsamer ift bagegen bas Kehlen eines jeben Hinweises auf die Rreuzzugsbewegung und Bernarb's Antheil an berfelben. - Gin Berfuch, an ber Band ber wirklich mitgetheilten Borgange bie obere Zeitgranze für bie Abfaffung bes erften Buches ju gewinnen, tommt gleichfalls nicht zu einem festen Ergebnig. Zwei erzbischöfliche und zwei bischöfliche Rirchen haben nach col. 265 5) ben heil. Bernard als Oberhirten gewünscht, indeß alle vier Bafangen liegen por 1140. Beiter berab führt wohl eine andere Stelle: Quae schismata ecclesiae non sedavit, quas non confudit hereses, quam pacem inter dissidentes ecclesias et populos non restituit?6) Hier ist der Plural hereses von

<sup>1)</sup> Die Stelle steht bei Bischem col. 235; über Hugo s. Hist. litter. XII, 410, Chevalier, repert. c. 1090; zu vgl. Hist. Sahrb. V, 621.

<sup>2)</sup> Migne c. 234 sq., vgl. Sift. Jahrb. V, 622.

<sup>8)</sup> S. Jahrb. L. c. und Migne c. 255.

<sup>4)</sup> Bei humbert von Igny ift es anbers, benn Signy war Tochterklofter von Igny.

<sup>5)</sup> Mediolani, Remis in archiepiscopum nominatus est; Catalauni, Lingonis in episcopum. Das zweite Buch ber vita Bern. fügt noch Genua hinzu. Bezüglich Chalons-sur-Marne sagt Alberich von Trois-sontaines (Mon. SS. XXIII, 830) ausbricklich: Cum b. Bernardus in episcopum Catalaunensem suisset electus recusavit, et post ipsum Gausridus abbas S. Medardi Suess. sit episcopus, was auf 1131 zutrisst (s. Chevalier, répert. c. 834). Der Bunsch der Mailänder wird während der Anwesenheit Bernard's 1134 hervorgetreten sein (Rigne c. 746 sq.; cf. 426). In Langres brachen nach dem Tode des Bischofs Bilhelm 1138 langdauernde Streitigkeiten aus, dis der Prior Gottstid von Clairvauz zur Ansersennung gelangte; damals vermuthlich hat Bernard die bischösliche Bürde dort ausgeschlagen (Manrique, annales Cist. I, 350; Rigne l. c. col. 791; Gall. christ, IV, 572 st.). Für Reims trat derselbe Fall 1140 vor der Bahl Samson's ein, dessen Borgänger Kainald von 1124—39 regiert hatte; cf. ep. Bern. 170 n. 452.

<sup>6)</sup> Migne c. 250.

Wichtigkeit. Soweit bekannt, erfolgte nach bem bogmatischen Streit mit Abalard das zweite Eingreisen Bernard's in dieser Richtung erst 1145, als er mit dem papstlichen Legaten und Gaufrid von Chartres gegen den Hartiler Heinrich die zweite Reise nach Aquitanien unternahm. 1) Der Plural würde sich also erst bei einem Schriftsteller rechtsertigen, welcher auf dies Ereigniß bereits zurücksah. Eine weitere Stelle<sup>2</sup>) darf man vielzleicht auch in diesem Sinne beuten, und so mag vermuthungsweise die Abfassung des ersten Buches auf 1145 die 1146 angesetzt werden. — Doch ein aus so zweiselhaften Elementen gewonnenes Ergebniß kann in

<sup>1)</sup> Hift. Jahrb. V, 603 n. 2.

<sup>2)</sup> Piscator dei . . non cessat laxare retia in capturam . . Hoc usque nunc egerunt . . mirificae eius capturae Cathalaunensis, Remensis, Parisiacensis, Maguntinae, Leodiensis et aliarum nonnullarum civitatum, Flandriae quoque, Germaniae, Italiae, Aquitaniae et aliarum regionum, quascumque quacumque necessitate contigit aliquando seu adhuc usque hodie contingit virum dei visitare (SS. XXVI, 97 sq). Es wird hier auf die ofter betonte Ericheinung bin= gewiesen, daß ber bl. Bernard von feinen Reifen vielfach Gingelne ober gange Schaaren als Rovizen nach Clairvaux heimbrachte. Interessant ist die Rennung von Rainz und Aquitanien; bei erfterem ift man geneigt, an ben Aufenthalt Bernard's Ende 1146 gu benten, indeg beißt es icon in bem Berichte über feine erfte Anwesenheit in Deutschland 1135: Ingressus Germaniae regnum festinabat ad partes Moguntinorum (Digne c. 329 sq.). Und im Anschluß hieran wird charafteriftischer Beise bie von Bernard vorherertannte Belehrung bes beutschen Cleriters Mascellin erzählt, ben ihm Erzbifchof Albert von Mainz entgegengefandt hatte, und ber ihm nun nach Clairbaux folgte. Diefer Borgang muß damals bedeutendes Auffeben erregt haben, benn Gaufrid, ber im vierten Buche ausführlich davon berichtet, erwähnt des "Mascellinus iuvenis illustris" auch in den Fragmenten (Digne c. 530). Da une nun bon dem zweiten Aufenthalte in Daing nichts bergleichen berichtet wirb, fo fpielt die erfte Stelle vermuthlich auch auf die erfte Reife an. Satte Bilbelm die Rreugbredigten am Rheine gefannt, fo murbe er ihrer wohl gedacht und etwa Roln herausgehoben haben, mober dem Seiligen damals unter Anderen der berühmte Lehrer Alexander folgte, ben unfere Quellen wiederholt mit Muszeichnung erwähnen (f. c. 348 sq., 374, 431-33, 1331 sq.), und der fpater Abt von Citeaux murbe. — Dagegen lagt fich bie hervorhebung von Aquitanien beffer auf die zweite Reise Bernard's 1145 beziehen. Denn mahrend bei bem erften Auftreten besfelben 1134 gur Beseitigung bes Schismas von feiner "captura" ergablt wird (c. 286-91), findet 1145 bie auffällige Beilung eines tobtfranten Kanonitus von St.-Sernin in Toulouse statt (c. 413), ber dann mit bem Beiligen nach Clairbaux geht und fpater als Ciftercienfer-Abt nach dem Guben gurudlehrt (c. 314). Ebenso steht mahrscheinlich mit ber bamaligen Reise der Uebertritt ber großen Abtei Grandis-silva zu der Obedieng von Clairvaug in Berbindung (ep. Bern. 242). Auch bie Aufeinanderfolge ber "regiones" in obiger Stelle fpricht für die hier berfuchte Deutung bezüglich Maing und Aquitanien, wenn, wie am natürlichften, die Zusammenftellung in dronologischer Ordnung erfolgt ift.

ber Prioritätsfrage zwischen Wilhelm und Gaufrib nicht als burchs schlagenber Beweis gelten, die Lösung wird vielmehr auf einem anderen Wege zu suchen sein.

Wenn man beibe Quellen auch nur obenhin vergleicht, so springt alsbald die stoffliche wie formelle Ueberlegenheit bes liber I. in die Augen. Das erfte Buch ift ein voll ausgereiftes Wert mit reichem Stoff in guter Anordnung und breiter aber nicht ungewandter Form. Die Fragmente bagegen zeigen bei bem schlichten Rebeneinander ihrer Erzählungen und ber Urfprunglichteit ihrer Schreibweise burchaus bie Merkmale einer Borftubie, einer blogen Materialsammlung, mas bereits von Chifflet und Mabillon ertannt wurde (Migne t. 185, c. 467). Bei genauerem Eingehen auf ben Stoff ber Quellen ergibt fich junachft, baß ber liber I. an Umfang ben entsprechenben Theil ber Fragmente um mehr als bas Doppelte übertrifft. Sein reicher Inhalt fest fich aus nur ihm eigenthumlichen und aus ben mit ben Fragmenten gemeinsamen Erzähl= ungen zusammen. Das Sondereigenthum bes ersten Buches ift recht beträchtlich, ja es begreift in fich Abschnitte von fundamentaler Bebeutung für das Leben des hl. Bernard, so namentlich über beffen Roviziat in Cfteaux und die Grundung wie Ginrichtung von Clairvaux. Die Fragmente hingegen bieten außer bem gemeinsamen nur wenig eigenen Stoff, und gerade biefer fteht burchgebends mit bem Mittelpuntte ber Darftellung nur in lofer Berbindung.1) Gin berartiges Sachverhaltniß fpricht aber

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrb. V, 610-612, 623 n. 1. Das Uebrige, ben Fragmenten Eigenthumliche fei hier nachgetragen, soweit Bilhelm basselbe überschlagen bat. Brüber Bernard's planen, um ihn ju gerftreuen, eine Reise für ihn "in Alemanniam" (fol. 4a); als feine Beltentsagung ruchbar wurde: erat fama in regione, quod Iherosolimam esset iturus, sic enim ipse fingebat, non in eam, in qua fuit sed in qua deus est Iherosolimam profecturus (ibid.); die Frau, welche ber Bebrangnig von Clairvaux abhilft (f. Jahrb. V, S. 612) wird näher bestimmt: cognovit uxorem esse Martini cuiusdam valde pecuniosi viri (de Castellione) (fol. 7a). Hierher gehört ferner ber ganze Abschnitt: Querelam episcoporum (Digne c. 526), weiter die ib. col. 968 nr. 61 mitgetheilte Erzählung, sowie der Bericht: in villa proxima Castellioni (ib. col. 970 nr. 65). Endlich mogen hier die bisher ungebruckten Geschichten Blat finden, welche Gaufrid an die Erwähnung bes zweiten Rlofterbaues fnüpft (fol. 10a-b): Cum ad domini benedictionem copiosius iam Claravallis spirituali coepisset abundare frumento et, quamvis multae fierent abbatiae, nullo modo tamen eos capere posset illius angustia loci, sed et aquarum inopia gravius laboraretur, coacti sunt tamdem de mutanda sede abbatiae cogitare. Cumque alius istis alius aliis commodior videretur locus, vir religiosus Bartholomaeus nomine, qui in Claravalle novitius erat, nocte in visu deductus est ad hunc ipsum locum, ubi nunc aedificatae sunt domus, et qui deduxerat eum,

von vornherein für bie Entstehung ber Fragmente vor bem ersten Buche, benn bie dürftige Quelle geht naturgemäß ber reicheren im Alter voran, wird in diese aufgenommen und mit neuem Stoff verschmolzen. Die gegentheilige Annahme stoft hier nach Lage ber Dinge auch sonst auf die erheblichsten Bebenken. Welchem Zweck sollten benn

calamum mensurae tenens sic oratorium sic dormitorium fieri precipiebat. Audiens autem prior, cui locus alter utilior videbatur, nec sic quidem acquiescere voluit sed prohibuit omnino, ne cui diceret visionem. Secrete tamen ipse notavit quae illi fuerant imperata. Hic est autem Bartholomaeus, qui in choro monasterii cantantes angelos visibiliter meruit intueri. Dormiens quippe ipsorum excitatus est vocibus. Et arbitratus monachos esse festinavit in oratorium et vidit ante gradum altaris duos in albis, cantantes antiphonam: Beata dei genitrix Maria virgo perpetua; chorus autem plenus erat similiter candidatis. Nec solus iste fuit qui angelos vidit et audivit, sed non est huius propositi ista describere. Unum tamen dico ad exhortandos fratres, quatenus studiosius deinceps nocturnis curent interesse vigiliis, manifeste visum fuisse angelum cum thuribulo aureo, qui vigilantes quidem thuris oblectabat odore, preteribat autem dormientes. Fuit etiam nostris diebus laicus frater, qui ipsa sua decessionis hora exultans in spiritu sciscitantibus tantae exultationis causam respondit et ait: numquid non videtis angelum qui ad deducendum me venit? Haec fuerunt hominis verba novissima et certe idem ipse ante aliquot dies optime latina loquebatur lingua, ita ut miraremur dicentes: Quomodo hic litteras scit, cum non didiscerit (!). Illud quoque quantae admirationis fuit quod audierint aliquando duo simul, ita ut vicissim innuentes interrogaret alter alterum, si audiret quod ab angelis cantabatur. Longum esset visiones noctium enarrare. Sed haec manifeste audita sunt sine somno. Nam et aliquis eorum qui frequentius haec audire solebat, ipsum quoque canticum angelorum memoriter tenuit in haec verba: Quid de patre? mundum cum non esset creavit ex nihilo. Quid de filio? mundum cum periit redemit sanguine proprio. Quid de spiritu sancto? Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sed revertamur ad id unde digressi sumus. Cum de situ abbatiae diversa sentirent, in eam demum convenere sententiam, ut abbatem illo deducerent et quod ei videretur, fieret sine retractione. Cumque ipsum protinus elegisset locum, tamdem prior visionem quoque, quae ostensa fuerat denudavit. In hoc autem loco ab initio cantantes audierat angelos, licet iam ei penitus excidisset.

Cum dedicaretur ecclesia pater sanctus gravi detentus infirmitate decubabat lecto et interesse non potuit. In ipsa autem hora spiritu presens fuit dedicationis officio et videbat non solum episcopos sed et magnum pontificem precedentem eos et dedicantem, qui nec a ceteris videbatur nec ab ipso perfecte poterat considerari. In monasterio Cisterciensis ordinis quod Alpense vocatur multa per eum facta esse miracula certissimum est. E quibus plura preteriens unum dico quod nullo modo oporteat preteriri. Inter caeteros qui variis languoribus vexabantur, venit ad eum mulier quae caduco morbo ex longo iam laborare solebat etc. f. Ebilhelm l. c. c. 264. Sic et claudum hominem, qui in eadem domo pascebatur, divina virtus per eum erexit atque sanavit (ibid.).

bes gleichsam officiellen Kebens können sie nicht wohl sein. Weber ihre Form — worüber später zu handeln — noch die Auswahl des Stoffes sprechen dafür. Wenn Saufrid die Arbeit Wilhelm's für unzureichend hielt, so mußte er sein Augenmerk auf Beidringung neuen Materiales richten, nicht sich im Wesentlichen auf Wiedergade des vorhandenen beschränken. Indeß es war ihm vielleicht zu irgend einem nicht recht ersindlichen Zwecke nur um einen Auszug aus dem größeren Werke zu thun? Auch das klingt recht unwahrscheinlich. Der Auszug-mag Unwesentliches abschreiben, Wichtiges in knappere Form bringen, etwa auch die Reihenfolge seiner Vorlage zu Gunsten des besseren Ausammenhanges verlassen. Aber gerade das Gegentheil trifft auf Gaufrid's Fragmente zu. Unbedeutende Erzählungen sind aufgenommen, die für seinen Helben bedeutsamsten Lebenstage bleiben ohne Erwähnung, 1) und wo für die Verschiedenheit der Reihenfolge in beiden Quellen ein Grund erkennbar ist, steht der gesunde Sinn aus Seiten

<sup>1)</sup> Es handelt sich namentlich um die schon im Texte betonte Thatsache, daß Saufrid den Noviziat Bernard's und die Gründung von Clairvaux ganz übergangen bat. Man tonnte, verführt burch ben Ramen "Fragmente", bier an eine Lude im Texte benten, aber weber bie Barifer Sanbidrift, noch die ber Bollandiften merten bier eine folche an, wie fie es übereinftimmend in einem anderen Falle thun (f. Sahrb. V, 612). Wenn man genauer zufieht, bilbet auch bie fleine Ergablung von dem jungen Rivard eine Art Mittelftud und Uebergang gu ben folgenben Berichten aus Clairvaur, fo bag ber Sprung mehr in ber Gebantenreihe fuhlbar wird. Die gange Stelle lautet: Proficiscentibus itaque fratribus unus tantum et ipse puerulus remanebat, qui cum parvulis aliis in platea iocabatur. Videns ergo eum senior frater Guido: Ecce, inquit, Nivarde, secure potestis ludere, quoniam terram multam habituri estis; at ille subsannans; cum maledictione. inquit, fiat haec distributio, ut vos caelum habeatis, ego terram. - Fugiebat ergo quotidie puer ad fratres suos volens conversionis eorum socius fieri. Sed quia parvulus erat, remittebant eum et reddebant patri suo. Tandem non ferentes importunitatem eius tradunt eum sacerdoti, ut disceret litteras. ubi paululum crevit, factus est et ipse novitius apud Cistercium et suscepto post anni spatium habitu redditus est fratribus in Claravalle. — Factum est in primis annis messis tempore venerabilis Bernardus loquens cum quodam fratre sedebat in descensu nemoris, quod monasterio illi quod nunc est in excelso supereminet monte etc. (fol. 5b-6a). - Die Bezeichnung "Fragmente" für die vorliegende Schrift Gaufrid's, welche ich von Chifflet = Mabillon berüber= genommen habe, darf überhaupt nicht zu der Annahme verleiten, als fei dieselbe nur in vereinzelten Reften auf uns getommen. Auger ber einen Textlude por ber Disbutation mit Betrus Bisanus ift nirgendwo Anhalt gegeben, eine fragmentarische Ueberlieferung ber Quelle anzunehmen; biefelbe tragt nur in ihrer ganzen Aufammenfepung ben Charafter bes Bruchftudartigen.

Bilhelm's gegen Saufrib. — Gerabe biefer Punkt ist von erheblicher Bichtigkeit. Es wurde bereits bei der Inhaltsbarlegung der Fragmente (Jahrbuch V, 610 f.) näher ausgeführt, daß der liber I. eine bessere Drdnung des gemeinsamen Stoffes ausweiset. Bei Wilhelm herrscht klares Fortschreiten der Erzählung, natürliche Gruppirung der Borgänge; Gaustid reißt im ersten Theile durch wiederholte Quersprünge Gleichartiges auseinander und seht dreimal dazu an, schon Berichtetes in etwas anderer Form abermals mitzutheilen. Ein solches Berfahren ist unverständlich bei einem Schriftsteller, der nach einer guten Borlage arbeitet, und bei Gaufrid kann man sich in der That eines derartigen Muthwillens nicht versehen. Anders, wenn er als Erster vor der Ausgabe eines Bernardsebens stand. Da begreift sich seine ansangs recht ungeschickte, später wenigstens unvermittelte Anhäufung von Thatsachen; es kam ihm eben wesentlich auf den Stoff, nicht auf schone Form und logische Verknüpfung an. Die Wiederholungsversuche mögen aus dem Gesühl gar zu größer sormeller Unzulänglichkeit seines ersten Entwurses hervorgegangen sein. Dem Versassen serten Buches bot sich alsdann in Gaufrid's Arbeit ein wegen seiner Hertunft höchst schwares Material, das er bemüht sein mußte durch neuen Stoff zu ergänzen und soweit nöthig umzusormen. Die letztere Thätigkeit hat nun Wilhelm wirklich bald mehr bald

Die lettere Thätigkeit hat nun Wilhelm wirklich balb mehr balb weniger geübt, so baß aus bem Bergleiche ber beiberseitigen Form ein neues Argument für bas höhere Alter ber Fragmente erwächst. Im Sanzen ist die zwischen beiben Quellen bestehende Berwandtschaft in der Ausdrucksweise regelmäßig eine sehr enge, und wenn das eine Berk von dem anderen in dieser Beziehung einmal abweicht, so decken sie sich wenigstens dem Sinne nach und in der Auseinandersolge der Erzählungsmomente. Dabei zeigt Wilhelm's Tert durchgängig das Bemühen, die Härten Saufrid's in Construction oder Ausdruck abzuschleisen, wosür eiwa die auf Seite 78 in der Note mitgetheilte Erzählung des Letzteren über den Abschied der Brüder aus Fontaines, i) sowie die unten zu erwähnenden Abschnitte als Beispiel dienen mögen. Im Augemeinen läßt sich nicht behaupten, daß die Form der Fragmente soweit der Kern der Erzählungen in Frage kommt, durch knappe Kürze von den entsprechenden Theilen des ersten Buches absticht. Das aber würde voraussichtlich der Fall gewesen sein, wenn die Fragmente ein Auszug desselben wären. Vereinzelt bieten diese sogar den aussührslicheren Tert, und dies spricht wiederum sur ihre Priorität, weil die

<sup>1)</sup> Berglichen mit Digne col. 236.

Kürzung ober ber Wegfall bieser Stellen bei Wilhelm sich leicht erklärt.') Einer bieser Fälle stütt ben Altersbeweis noch durch einen besonderen Zug. Wilhelm nahm von der bei Gaufrid ausgemalten Bekehrung
bes Oheims Gauberich') nur kurz Act, da Bernard selbst in der Erzählung nicht mithandelnd erscheint, er fügt jedoch eine genaue thatsächliche Angabe hinzu, welche bei den Fragmenten sehlt. Ihre Worte
nämlich: Gaudericus miles inclitus, werden von Wilhelm durch den Zusat
ergänzt: dominus castri in territorio Eduensi quod Tuillium dicitur.
Würde Gausrid gerade diese genaue Bestimmung in seiner breiteren
Darstellung unterdrückt haben, wenn er nach Wilhelm gearbeitet hätte?
Ein zweiter ähnlicher Fall wirkt noch weit überzeugender, und da der
bezügliche Abschnitt zudem auch in anderer Richtung ein erwünschter und
guter Beleg für den bisherigen Beweisgang sein dürste, so sinde er hier
unverkürzte Aufnahme.

#### Fragmenta fol. 61-7a.

Cod. Par. 9742 p. 344.

Gosbertus de Firmitate vir nobilis et ipsius abbatis propinquus secundum carnem, pater huius Gosberti qui nunc est, sine confessione et communione sancta moriens iam in extremis positus loquendi amiserat facultatem. Turbati milites, turbata domestica familiaeius, turbatus castri Primo tempore adventus eius ad Claramvallem contigit Josbertum quendam nobilem virum de castello proximo cui Firmitas nomen est egrotare. Cumque ingravescente subito egritudine obmutesceret et iam mori incipiens sine viatico hinc abiret, ceperunt omnes hoc magis dolore af-

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 76 Note 1. Meistens sind diese Stellen, wie betont, von geringer sachlicher Bedeutung und hangen mit Bernard nur lose zusammen. Bei einzelnen Geschichten, so bei der: incredibilis verecundia quam ex parte abstulerit violentia magistrorum (Jahrb. V, S. 610), und bei den Mahnworten des Baters an seine Söhne: ut in omnibus modeste agerent (S. 623 n. 1), mochte Bilhelm von der Wiedererzählung Umgang nehmen, weil in denselben ein des Heiligen unwürdiger Zug oder ein leiser Tadel gesunden werden konnte.

<sup>2)</sup> Jahrb. V, 611; die Stelle steht bei Wilhelm col. 232. Tuillium ist Touillon in der Rabe von Montbard, dem Stammsis des Geschlechtes, f. Digne tom. 185, c. 1519.

<sup>8)</sup> Der Text Wilhelm's ist hier nach cod. 9742 ber Pariser Rat. Bibl. gegeben. Diese Folio-Handschrift gehört dem Ausgange des 12. Jahrhunderts an und entstammt dem Kloster S. Maximin bei Trier. Die vita Bernardi (p. 324 bis 422) ist einer Reihe von älteren Heiligenleben frühzeitig beigebunden worden; Wais (SS. XXVI, 94) bezeichnet den Codex mit A3. Bergl. über denselben: Delisle, cabinet des manuscrits II, 407.

ipsius populus universus lugebant incossolabiliter (!) miserum et miserabilem exitum tanti viri. Advenit interea venerabilis abbas cum fratre suo Gerardo et Gauderico avunculo suo, cuius pedibus provoluti supplicabant obnixius, ut pro viri periculo faceret orationem. Quorum lachrimis motus vir pietatis et charitatis immensae: vos inquit scitis, quam multa iniuste usurpaverit homo iste. Abneget ergo ea filius eius et familia universa, et ego vobis confisus de divina miseratione promitto, quia loquetur et propria peccata confitebitur et deplorabit et suscipiet dominici corporis et sanguinis sacramenta. Obstupuere omnes alter ad alterum conversus in silentio admirantes tantae fiduciae verbum. presertim quod ignota esset adhuc gratia viri in hac parte. Maxime vero Gaudericus et Gerardus expavescentes timore horibili murmurabant graviter adversus eum, desperantes de effectu tantae promissionis. At illi non tam pusilla erat fides, sed libere coram omnibus id promittebat. Quid plura? Factum est ut imperavit, quod abnegavit Gosbertus iunior quaecumque iniuste a patre eius usurpata videbantur. multa ecclesiis multa commilitonibus suis restituens, multas quoque novas et iniustas consuetudines in manu beati viri deponens. Protinus autem adveniente eo respiravit homo et solutum est vinculum oris eius, confitensque peccata sua flevit uberrime super manus hominis dei, tota devotione deosculans eas; susceptis denique sacramentis rursus obmutuit et sequenti nocte defunctus

fligi, tam ipsius egri filius alter Josbertus, quam propinqui ceteri et amici omnisque familia, quod sine confessione peccatorum et communionis sacrae perceptione moreretur vir honestus secundum seculum et magnifice honoratus. Erat autem cognatus viri dei secundum carnem. Cumque ad eum nuncius cucurrisset, rediens a monasterio Trium-fontium, quod in parrochia Cathalaunensi primum omnium ipse fundavit, divertit ad ecclesiam quandam et pro eodem infirmo optulit hostiam salutarem. Eadem autem hora in se rediens homo locutus est et peccata sua cum lacrimis fatebatur, sed ut diligenter probatum est, ubi sanctus vir sacrificium consummavit, ille quoque obmutuit sicut prius. Cum autem desideratus Christi servus adesset cum Gerardo fratre suo et avunculo Gaudrico, ab amicis ipsius obnixius rogabatur ut pro eo oraret. Compassus autem tanto dolori et confortatus in domino et in bonitate et potentia virtutis eius, sancto sibi spiritu revelante sciens cur hoc illi accidisset, cum omni fiducia eis respondet: Scitis quanta mala fecerit homo iste? quanta abstulerit? Reddat ablata et consuetudines pravas abneget super pauperes usurpatas, tam ipse quam filius et familia sua, et christiano more morietur. Obstupuere omnes ad tantae fiduciae promissionem, eo quod ignota adhuc hominibus erat gratia divinitus collata viro dei. Maxime vero turbati et territi sunt qui cum eo venerant frater eius et Quid plura? Factum avunculus. est quod precepit et continuo secutum est etiam quod promisit.

est. Hoc in universa regione celeberrimum fuit notissimumque miraculum. Solutum est vinculum linguae eius, confessus est cum gemitu et lacrimis peccata sua, cum magna devotione deosculans manus eius, et accepto viatico communionis sacrae rursum peractis omnibus quae facere eum oportebat sequenti nocte in spe misericordiae dei expiravit.

Der vorstehende Abschnitt ist für bas Berhältnig ber beiben Quellen in mehrfacher Sinsicht lehrreich. Die Form Wilhelm's stellt fich bei enger Anlehnung an die Fragmente boch als eine Ueberarbeitung berfelben bar, obicon auch fie felbft nicht gerabe ale Stilmufter bezeichnet werben tann. Bon einigen ausschmudenben Worten abgesehen erzählt Saufrid mit berfelben Musführlichkeit wie Wilhelm, nur fehlt ihm bie eine bestimmte Angabe von ber Nachricht, welche ber Beilige auf bem Ructwege aus Trois-Fontaines erhielt, und die ihn veranlagte, in ber nachsten Kirche für ben Kranten bas Megopfer bargubringen. Gerabe biefer Umftand spricht wieder burchaus fur bas höhere Alter ber Gaufrib'ichen Fragmente. Der Berfaffer murbe einen fo pragnanten Bug schwerlich ausgestrichen haben, wenn er ihn in seiner Borlage fand. — Es fei nun noch gestattet, ben bisher geführten Beweis burch bie Gegen= überftellung eines fleinen Abschnittes aus beiben Quellen abzurunden, ber bie nahezu wörtliche Herübernahme bes Saufrid-Tertes sowie ben Berfuch einer leifen formellen Rachbefferung beffelben burch ben Berfaffer bes liber I. beleuchtet:

#### Fragm. fol. 7.

Rediens a pratis aliquando Bernardus venerabilis invenit mulierem quamdam parvulum filium deportantem. Erat autem pueruli manus arida simul cum brachio toto ex utero matris suae, et ob hanc causam de longe attulerat eum. Commotus ergo lachrymis eius vir domini, qui totus semper pietatis visceribus affluebat, deponi puerum iubet. Facta autem oratione signans brachium et manum eius ait ad mulierem: voca ad te filium tuum.

### Cod. 9742 p. 344.

Revertebatur aliquando a pratis etiam et obviam habuit mulierem, parvulum suum in brachiis deportantem, quem de longe attulerat ad eum, et ab utero matris habentem manum aridam et brachium totum. Motus autem lacrimis matris et precibus iussit puerum deponi, factaque oratione continuo signans puerum et brachium et manum eius dixit mulieri, ut vocaret filium suum. Vocavit illa infantem et ille accurrit et utroque brachio amplexatus est ma-

Accurrens autem parvulus utroque trem suam, sanus factus ex ea brachio amplexatus est matrem et hora. incolumis factus est ex ea hora.

So barf nunmehr als erwiesen angenommen werben, bag bie Fragmente Saufrib's vor bem erften Buche bes Bernard-Lebens entftanben find, und daß fie fur einen erheblichen Theil beffelben die fichere Unterlage bilben. Indeg bie obigen Ausführungen berechtigen noch ju einer weiteren, wichtigen Folgerung. Angefichts ber überaus engen Bermanbt= icaft ber Terte, welche gerabe bie lette Probe wieber recht an's Licht gestellt hat, verbietet sich bie auch sonft nicht erweisliche Unnahme, bag die Fragmente burch bas Mebium einer britten Quelle in ben liber I. übergegangen seien. Wilhelm von St. Thierry ober Signy hat un= mittelbar aus ihnen geschöpft und zwar, ber früheren Reitbestimmuna gemäß, wohl icon recht balb nach ihrer Fertigstellung. Nachbem er bann ben Rern soweit herausgeschält, wie seine eigene Schilberung reicht, bat fich ber Berfaffer bes zweiten Buches ein bebeutsames Stud angeeignet; ber Reft aber ift von Saufrid felbst verwerthet worben, als biefer bas Bert feiner Borganger vollenbete. Go fcheint bie gange Bebeutung ber Fragmente bie zu fein, baß sie ben eigentlichen Biographen vorar= beiteten, ihr Zwed scheint in ber Benutung burch biefe feine Erfullung ju finden. - Sollten fie am Enbe überhaupt nur gum Bebrauch ber Biographen verfaßt fein?

Der Gebanke liegt im Grunde sehr nahe. Ernald von Bonneval bezeugt ausbrücklich, ') daß die Demuth der Mönche von Clairvaur zu Lebzeiten Bernard's und in den ersten Jahren nach seinem Tode vor der Ausgabe zurückschreckte, selbst das Leben ihres berühmten Stisters zu schreiben. Daher die an sich auffällige Khatsache, daß der Mönch von Signy, freilich zugleich einer der verehrtesten Freunde des Heiligen, ja daß nach ihm sogar ein Cluniacenser, eben jener Ernald, um die Abssass nach ihm sogar ein Cluniacenser, eben jener Ernald, um die Abssass nach ihm sogar ein Cluniacenser, eben jener Ernald, um die Abssass nach ihm sogar ein Cluniacenser, eben jener Ernald, um die Abssass nach ihm sogar ein Cluniacenser, eben jener Ernald, um die Abssass von Clairvaur her ersucht wurden. Eine solche Bitte mußte naturgemäß von dem Anerbieten begleitet sein, die Aussührung des Liedeswerkes durch Beisteuer von Waterial aus allen Kräften zu ersleichtern und zu fördern. Beides berichtet denn auch Wilhelm in der Borzeiche des ersten Buches: Sed et me fratrum quorundam pia benivolentia plurimum ad hoc impellit et cohortatur, qui cum viro dei ingiter assistant, omnia eius noverunt, ingerentes quaedam diligenti inquisitione investigata, plura etiam, quidus cum sierent ipsi

<sup>1)</sup> SS. XXVI, 99 sq.

interfuerunt et viderunt et audierunt. Qui cum multa suggerant et preclara etc. 1) Diese Stelle beutet so bestimmt als möglich auf die Stoffsammlung Saufrid's hin. Bon ihm vor Allem konnte mit Recht gesagt werden, er stehe dem Heiligen immerwährend zur Seite, dem Notar lag der Bunsch, ein Lebensdild seines Lehrers entworsen zu sehen, am nächsten, ihm sielen von selbst Borarbeiten für dies Leben zu, auf seine Fragmente paßt endlich Wilhelm's Bemerkung über die Natur der ihm zugegangenen Mittheilungen. 2) — Haben wir aber wirklich die Fragmente als eine ausdrücklich für Wilhelm angelegte und bestimmte Borstudie aufzusassen? Gaufrid selbst gibt die Antwort.

Dieselbe ist ausgesprochen in zwei wichtigen Stellen seines Fragmenten-Tertes, welche merkürdiger Weise der Achtsankeit der beiden früheren Forscher entgangen sind. Mitten in dem ruhig erzählenden Terte sindet sich nämlich auf sol. 8° der Sat: Vir dem memoriae Guilelmus de Capellisse episcopus Catalaunensis quam affectuose dilexerit sanctum domini a principio melius ipse nostis. Und auf sol. 9° heißt es wiederum: Quae in Flandria egerit (Bernardus), maxime in concilio, quod in Atredatensi celebratum est civitate, melius ipsi nostis, siquidem et presentes suistis, nisi sallor. Sic et de electionidus Catalaunensi, Mediolanensi, Lingonensi, Remensi, nisi describendas iudicaveritis eas, nihil mihi est opus tradere vodis. — Es ist auf den ersten Blick klar, welche Wichtigsteit obige Sätze haben, und wie vielsache Haltpunkte sie der Unterssuchung bieten. Sie zeigen vor allem die Fragmente als nicht zu allsgemeiner Verbreitung bestimmt, sondern an eine besondere Persönlichkeit gerichtet. Die Wendung: nisi describendas iudicaveritis eas, in Vers

<sup>•)</sup> Capello: apographon Bolland. - b) nosti: apogr. Boll.

<sup>1)</sup> SS. XXVI, 95, cf. ib. p. 100.

<sup>2)</sup> An dieser Stelle wird auch der Umstand bedeutsam, daß die Fragmente nur in einer einzigen Handschrift zu Tage gekommen sind, als die eifrige Forschung des 17. und 18. Jahrhunderts die französischen Bibliotheken nach Bernards Material durchstöderte; vgl. Jahrb. V, 609 N. 2 und 615 N. 8. Leider ist dieser "antiquus codex" von Orval anschennend verloren gegangen; wäre er noch vorhanden, so ließe sich durch Schristvergleichung mit dem noch in Paris erhaltenen sogenannten autographon Gaufridi (Jahrb. V, 602 N. 1) die Probe machen, ob jener Fragmenten-Coder nicht auch von der Hand Gaufrid's herrührt. Ich spreche die Bermuthung aus, daß die Handschrift in der That das Original Gaufrid's repräsentirt, welches, weil nur zur Borlage für Wilhelm bestimmt, abschristlich überhaupt nicht verbreitet worden ist. Orval wurde 1131 durch Mönche aus Trois-Fontaines gegründet; sonauschet 1. c. p. 23 und Gall. chr. XIII, 626 sq.

<sup>8)</sup> In den mitgetheilten Sätzen liegt auch ein Beweismoment für die Priorität der Fragmente. Wenn Gaufrid nach Wilhelm schrieb und diese Schrift für eine

bindung mit bem gangen unfertigen Charafter ber Arbeit beutet einen Empfanger an, ber ben überfandten Stoff feinerfeits weiter auszuspinnen gebachte. Diefer Empfänger hat zubem von einem Theile ber Lebens= umftande Bernard's ebenso gute ja beffere Runde als Gaufrib. Er ift wahrscheinlich Beiftlicher, benn er hat einer Synobe beigewohnt; fein Rang fteht bem bes Schreibers vermuthlich gleich, ba er keinen Titel erhalt, an Alter jeboch wirb er ihm überlegen fein, weil er bas Berhaltniß bes Beiligen zu bem vor vierundzwanzig Jahren verftorbenen Bifchof von Chalons-fur-Marne genauer tennt. Diefer lette Umftanb, bie Theilnahme an einem Concil in Arras und die unterstellte Renntniß ber Borgange in Flandern überhaupt, geben aber auch einen beutlichen Fingerzeig, baß in ben norbfrangofischen Strichen bie Beimath ober ber Birtungetreis jener Perfonlichteit ju fuchen ift. Das Concil von Arras leitet indeß noch naher auf ihre Spur. Zugleich mit berfelben hat ja nach obiger Stelle auch ber hl. Bernard an biefer Synobe thätigen Antheil genommen, und es muß sich baber junachft bie Zeit ihrer Abhaltung feststellen laffen. In Alandern war Bernard, soviel bekannt, viermal: 1128, 1131, 1146 und 1147, boch scheiben die beiben letten Daten bier gleich aus, weil fie über bas Abfaffungsjahr ber Fragmente hinausfallen. 1) 3m Jahre 1131 betrat Bernard Flanbern im Gefolge bes Papftes Innozenz II., als biefer in Luttich bie Zusammentunft mit Konig Lothar von Supplinburg hatte; aber nirgendwo in ben Quellen findet fich eine Andeutung, daß bamals in Arras eine Synobe gehalten fei, ober bag Bernard auch nur in biefer Stadt verweilt habe. Go bleibt einzig bas Jahr 1128 übrig,") und zu jener Zeit hat ber Beilige in Flandern that-

britte Person bestimmte, so war seine ganze Wühe zwecklos. Warum verwies er ben Betressenden nicht einsach auf die bessere und reichere Schrift Wilhelm's, warum erwähnt er derselben nicht wenigstens ein einziges Wal? Gerade das Berhältniß des Bischofs Wilhelm von Champeaux zu Bernard, über welches Gaufrid hier rasch hinweggeht, ist dei Wilhelm im liber I. c. 245—46, 262 aussührlich behandelt.

<sup>1)</sup> Bernard berührte Flandern damals auf dem Durchgange nach und aus Teutschland. Im Jahre 1146 war er wirklich in Arras, wie eine Urkunde bei Wauters, table chronologique des chartes de la Belgique II, 264 (vgl. Rigne t. 185, 1824 und Neumann, Bernard und die Anfänge des II. Kreuzsuges, S. 40) beweist, in welcher er nach Samson von Reims und mehreren anderen Biichöfen als Zeuge auftritt. Von einer eigentlichen Synode ist aber dabei keine Rede.

<sup>2)</sup> Der Zusammenhang, in welchem die betreffende Stelle in den Fragmenten sieht, paßt gut zu einer Ansehung der Borgänge auf das Jahr 1128. Kurz vorher wird die Geschichte von Stephan v. Bitry erzählt (cf. Migne c. 263), welche in den ersten Jahren der Klostergründung vorsiel. Die Sedisvacanz von Chalons, die unmittelbar danach berührt wird, trat 1131 ein.

fächlich eine große Wirksamkeit entfaltet. Denn vermuthlich war es bamals, baß Bernarb jenen reichen Fischzug von hochgestellten und gelehrten Mannern that, beffen Gaufrid im vierten Buche gebenkt.1) Auch eine Provincial=Synobe in Arras ift bamals unter Bernard's Betheiligung gehalten worden. Es handelte sich auf berfelben — soweit unsere durf= tige Renntniß ber Borgange reicht — um herstellung ber Bucht in bem Frauenftifte St.=Zean von Laon und Ersetzung ber Ronnen burch mann: liche Orbensleute. Da bas Rlofter eine königliche Stiftung mar, ersuchte bie Synobe ben anwesenden Ludwig VI. um Genehmigung bes befcoloffenen Schrittes, und ber Ronig entsprach biefer Bitte burch ein aus Arras batirtes Diplom.") In ber narratio biefes Diploms erhalten wir nun eine Angabe bezüglich ber Theilnehmer an ber Bersammlung; es heißt namlich: in conventu, quem fidelis noster Raynaldus secundus venerabilis Remorum archiepiscopus Attrebati cum universis suffraganeis suis episcopis et abbatibus VI. idus Maii tenuit etc. Danach wird also ber Empfänger ber Fragmente unter ben Bischöfen ober Aebten ber Reimfer Rirchenproving zu suchen fein, vielleicht auch unter ben ,aliae religiosae personae", bie in ber Bestätigungeurkunde bes Concileschlusses burch ben Carbinal-Legaten Mathaus von Albano

<sup>1)</sup> SS. XXVI, 113 sq., vgl. Jahrb. V, 617 R. Manrique l. c. I, 218 sq. bentt an 1131.

<sup>2)</sup> Concil. ampliss. coll. ed. Mansi t. XXI, c. 372 sq. Das hier im Bortlaut mitgetheilte Diplom ift ausgestellt: Attrebati publice anno incarnati verbi 1128. Unter ben Beugen figurirt ber Erzbifchof Rainald und acht Bifcofe: Suessionensis, Laudunensis, Noviomensis et Tornacensis, Morinensis, Ambianensis, Attrebatensis, Sylvanectensis, Belvacensis, also bie Suffragane pon Reims. - Die Beftätigung bes in St.-Jean-de-Laon vollzogenen Bechfels, wodurch an Stelle ber zügellos lebenben Rlofterfrauen Monche unter bem Abte Drogo (fpater Carbinal: Bijchof von Oftia) traten, erfolgte durch ben Legaten Dathaus auf einer vermuthlich wenig fodteren Synobe in Reims, von beren Thatigfeit außer biefer Bestätigungs: urtunde nichts befannt ift (Manfi L c. col. 373 sq.) Es beift bort: Quod in conventu Atrebatensi a venerabilibus fratribus Rainaudo Remensi archiepiscopo ... ceterisque illius dioecesis episcopis et abbatibus aliisque religiosis personis de expulsione monialium... constitutum est... nos in Remensi conventu... confirmamus. Ru val. über die Umwandlung: Hermannus monachus, de miraculis S. Mariae Laudunensis l. III, c. 22 (Mon. SS. XII, 658 sq.); Mabillon, ann. Ben. VI, 162; b. Befele, Concilien-Geich. V, 359. Dag ber bl. Bernard an biefer Angelegenheit betheiligt mar, tritt in ben genannten Quellen nicht hervor, aber wir haben sein Selbstzeugniß barüber in ber ep. 48: Quid in me displicuit fraternitati vestrae?.. An certe quod Lauduni de prostibulo Veneris suum deo sanctuarium restitutum est?.. Adfui enim, negare non possum, sed vocatus, sed tractus. cf. Note 156.

neben jenen als anwesend aufgefährt werden. — Die Folgerungen, welche sich aus den obigen Fragmenten-Sähen ableiten lassen, sind hiermit ersichöpft, und es erübrigt jeht nur mehr, an Stelle des ungenannten Empfängers, die Person Wilhelm's einzusehen, auf welche bereits gewichtige innere Gründe hinwiesen. Bewahrt die Gleichung alsbann noch ihr gutes Berhältniß, so wird an der Jbentität der beiden Größen ein Zweisel nicht länger gestattet sein, wenn schon die erzielte Gewißheit keine vollkommene sein mag.

Es barf junachst unbebenklich angenommen werben, bag fich Wilhelm gur Zeit als Saufrid 1145 bie Fragmente seinem Abreffaten gur Benutzung zustellte, schon mit ber Absicht trug, bas Leben bes bei= ligen Bernard ju fchreiben. Gines Titels bedurfte es in ber Unrebe an Wilhelm nicht, denn er war als Monch von Signy Gaufrid nebengeordnet. Früher allerdings, von 1119-1135, hatte jener ben Abiftab von St. Thierry geführt, und in ben erften Jahren feiner bortigen Burbe begann bie perfonliche Befanntschaft mit Bernard. Er fand benfelben, wie er uns anschaulich berichtet, in einer niedrigen Sutte, welche Bernard auf Bitten gerabe Wilhelm's von Chalons bezogen hatte, um feiner ger= rutteten Gefundheit ju pflegen. Aus Bernarb's eigenem Munde tonnte also Abt Wilhelm die Freundschaft mit Wilhelm von Champeaur, bem Bifchof von Chalons erfahren, beren Geschichte Saufrib in richtiger Boraussetzung ihres Bekanntseins nur turz berührt, Wilhelm aber wirklich genau und aussuhrlich geschilbert hat.1) Sein Kloster St.-Thierry ragte ferner auf bem "Golbberg" über ber Stadt Reims empor,2) und Gaufrib burfte baber billig die Bermuthung aussprechen, daß ber Abt bas Wirken bes Beiligen im Bereiche ber provincia Remensis, die Chalons nicht minder als das französische Flandern umfaßte, mit dem aufmerksamen Auge eines Freundes verfolgt habe. Ja felbst in bem besonderen Falle, auf ben Saufrib anspielt, behalt seine Erinnerung volltommen Recht, benn Abt Wilhelm war nach Ausweis bes Diplomes unter ben "universi ab-

<sup>1)</sup> Migne t. 185, c. 245 sq. Bilhelm von Champeaux, berühmter Theolog und Philosoph, Gründer von St.-Bictor in Paris, stirbt 1121 als Bischof von Chalons-sur-Warne. In Abwesenheit des eigentlichen Diöcesan-Bischofs von Clairveaux, Jocerannus von Langres, ordinirt Bilhelm den Heiligen als Abt, und von daher datirt die Freundschaft beider Männer, welche unter Anderem darin Ausdruck sand, daß der Bischof in seinem Sprengel das erste Tochterkloster von Clairvaux, Trois-Fontaines, 1118 gründete. Bgl. über ihn: Hist. litter. X, 307—315; Chevalier, répert c. 955. Sein Antheil an der Stistung von Trois-Fontaines wird von Bilhelm im ersten Buche col. 262 berichtet.

<sup>2)</sup> In monte aureo prope Remos: Mabillon, Ann. Bened. VI, 425.

bates" in Arras nothwendig zugegen. — Kann man bei diesem Zussammentressen der verschiedenartigsten Umstände auf die Person Wilhelm's noch länger Bedenken tragen, ob er wirklich der Empfänger der Fragmente sei? Freilich auch diesesmal, wie schon öster im Lauf der Untersuchung, gibt kein unmittelbares Zeugniß der Beweisssührung einen sormellen Abschluß, aber das vorzügliche Ineinandergreisen so vieler Wahrscheilichkeitsgründe leistet volle Gewähr für die Sicherheit des Endsergednisses. Die Fragmente sind als Vorlage für das VernardsLeben Wilhelm's von St. Thierry geschrieben, an diesen eingesandt und von ihm der Bestimmung gemäß verwandt worden.

Die Bebeutung bieses Resultates barf nicht unterschätzt werben. Das Wert bes Monches von Signy haftet bemnach mit ftarten Burgeln in bem Boben von Claravallis, wo fich gerabe bas wunderbare Leben bes bl. Bernard unter ben Augen seiner geiftigen Gobne entfaltet hat. Wenn etwas geeignet erscheint, ben Werth bes liber I. als Erkenntnigquelle für biefes Leben noch zu fteigern, fo ift es eben bie Beobachtung, bag Wilhelm nicht allein aus bem Seinigen geschöpft, sonbern unter ber thatigen Mitwirfung eines ber nachftstebenben und beftunterrichteten Sefahrten bes Beiligen gearbeitet hat. Un biefe Mitarbeit Gaufrib's Inupft indeß die weitere Frage an, ob fich die Beibulfe von Clairvaux am liber I. auf die Fragmente beschränkt habe. Für verschiedene Erzählungen ruft Wilhelm ben hl. Bernard felbst jum Zeugen an,1) eine andere bort er von beffen Bruber Guibo2), bei einer britten wird Gottfrib von Langres als Quelle genannt.8) Rach Wilhelm's Ausbrucksweise muß man in biesen Fällen junachst an mundliche Berichte benten, wie er fie bei seiner mehr= fachen Anwesenheit in Clairvaux gehört haben mochte, boch find burch feine Borte schriftliche Mittheilungen teineswegs ausgeschloffen, ba auch verschiedene den Fragmenten entlehnte Geschichten einfach als durch "certa narratio" verburgt, eingeführt werben.4) Dagegen ift bie oben bereits angezogene Stelle ber prefatio 5) ungezwungener auf mehrfeitige

<sup>1)</sup> Col. 238, 254, 259.

<sup>2)</sup> Col. 262.

<sup>5)</sup> Col. 253: Narrare solet venerabilis episcopus Lingonensis Godefridus, sancti viri et propinquus sanguine et conversione socius et extunc per omnia individuus comes etc.

<sup>4)</sup> Col. 252.

<sup>5)</sup> Sed et me fratrum quorundam pia benivolentia plurimum ad hoc impellit et cohortatur, qui cum viro dei iugiter assistant, omnia eius noverunt, i ngerentes quaedam diligenti inquisitione investigata, pluraetiam quibus dum fierent ipsi interfuerunt et viderunt et audierunt. S. oben S. 83 f.

ich rift liche Beihulfe aus Clairvaur zu beuten. Außer Gaufrib, beffen Fragmente bier gewiß in erfter Linie gemeint find, batte also minbeftens noch ein zweiter Bruber aus Bernarb's Umgebung bem in Signy lebenben Berfaffer Stoff jugeführt, welcher jum Theil erft burch fleißige Rachforschung aufgespurt war. Namentlich bas lette Prabitat tann schwerlich einer blos mundlichen Erzählung beigelegt werben, und aus biefem Rusammenhange fällt vielleicht Licht auf ben an fich recht sonberbaren Umftand, bag bie Fragmente, wie erwähnt, eine Haffende Lucke zeigen. Bernard's Noviziat und bie Rloftergrundung in Clairvaux erfolgten bor feiner Bekanntichaft mit Wilhelm, bie genauen Nachrichten barüber, welche fein Tert wirklich enthält, mußten ihm baber felbstrebend hochwilltommen fein. Und boch scheint Gaufrib, ber bie Jugend bes Beiligen bis zum Eintritt in Citeaux fur Bilhelm's Zwecke ausführlich beschreibt, biefes naheliegende Bedürfniß gar nicht empfunden zu haben, ba er ohne jedes erklarende Wort barüber weggleitet. Sollte nicht biese Lude bei Gaufrib absichtlich offen gelaffen sein, weil, wie er wußte, hier ein anderer schriftlicher Bericht einsetze, ber etwa auf ben Bifchof Gottfrib von Langres ober einen anderen unmittelbaren Zeugen jener Tage als Berfaffer qurudgeben mochte? Gin beftimmter Schluß verbietet fich allerbings in Anbetracht ber kunftlosen Anlage und bes überhaupt weder allseitig er= icopfenden noch gesichteten Inhaltes ber Fragmente. Aber Gaufrib nimmt sonft gerade auf Clairvaur und die innerhalb des frangofischen Gebietes vorfallenben Greigniffe aus bem Leben Bernarbs fast ausschlieflich Bezug. Rur einmal hat er merklich barüber hinausgegriffen und die Disputation in Salerno eingehend mitgetheilt, und hier ift nun wirklich eine em= pfindliche Lucke in ber alten Hanbschrift bes Fragmenten-Textes zu beflagen. Es icheint inbeffen, ale treffe ber Berluft weniger ben italienischen Bericht als einzelne bei Wilhelm erhaltene Erzählungen aus Clairvaur; vermuthlich find blos bie Ginleitungsworte bes Gespräches von Salerno fortgefallen. 1) - Die Darstellung biefes letteren Borganges und feiner Folgen fteht nun, wie bereits erwähnt, in nachfter Beziehung gu

<sup>1)</sup> Bgl. die Bemerkungen Hist. Jahrb. V, 612. Daß die Lüde hauptsächlich Clairvaux'er-Bundererzählungen betrifft, geht wohl aus dem hervor, was der Cod. Paris. 17639 fol. 11a über diese Fehlstelle seiner Borsage bemerkt. Der Text bricht mitten in der Bekehrungsgeschichte einer cohors nobilium militum ab, welche Bilhelm c. 257 frei nach Gaufrid erzählt. Darauf solgt in der Pariser Handschrift die Rote: Deest die solum laceratum, und danach: et pueri genua kacto crucis signaculo tetigit atque ita remisit. Post paucos autem dies reduxit homo puerum sanum et incolumem, et exeunti similiter ad laborem obtulit currentem et ludentem coram eo. Alsdann wird bemerkt: Desiderantur die aliqua, und der Text schrift fort mit: Erubuit ille ante conspectum etc. (s. Jahrb. 1. c.) Sonach

bem Berichte, welchen bas zweite Buch bes Bernard-Lebens über bas Gesfprach erstattet.

Natürlich gebührt ben Fragmenten auch hier die Briorität, ba Gr= nalb von Bonneval in der Borrede des liber II. ausbrucklich hervorhebt. baß er nach bem Abscheiben bes hl. Bernard schreibe (c. 267). Bom Tobe überrascht hatte Wilhelm seine Borlage erft theilmeise ausnuten konnen, und fo ging biefelbe mit bem Auftrage gur Fortfepung feiner Arbeit an Ernald über. Die Fragmente boten freilich bem neuen Biographen, ber fich die Schilberung ber Lebensschicksale bes Beiligen in ben breißiger Jahren bes 12. Jahrhunderts und namentlich von beffen Birten in Italien jum Biele feste, verhaltnigmäßig geringe Musbeute. Fur ben hier einschlägigen zweiten Rlofterbau (c. 284 sq.) ftanben Ernalb offenbar andere vortreffliche Nachrichten zur Berfügung, die er bann mit Umgehung ber auf Nebenbinge abschweifenben Darftellung 1) Gaufrib's verarbeitet hat. Nur bas Gefprach von Salerno und ber Bericht über bas Enbe bes Schismas entstammen ben Fragmenten, bie fich hier in ber That als genau unterrichtet erweisen. Ja, man wird in der Annahme nicht fehlgehen, bag Saufrib an biefer Stelle, wo er Richterlebtes zu berichten hatte, ben Aufzeichnungen eines Augenzeugen gefolgt ift. Dafür fpricht ber lebhafte, in birecter Rebe gegebene Dialog, ben Betrus Bifanus nur burch einige turze, aber natürlich klingenbe Zwischenbemertungen führt, bafür fpricht vor allem bie anschauliche Mittheilung, bag Bernard plötlich auf ben anwesenben Ronig Roger mit bem Finger hingebeutet habe2). Ernald formte biefen Bericht ber Fragmente amar felbständig

scheint es, als habe das mitgetheilte Fragment auf dem zerfesten Blatte gestanden, und als sei zwischen dem Schlusse dieser Heilungsgeschichte und dem Beginne der Disputation keine große Lücke vorhanden gewesen. Die Heilung des Anaben aber ist zweisellos dieselbe, von der Wilhelm auf c. 256 sq. noch vor jener Bekehrung der Ritter berichtet. Die Bollandisten-Abschrift der Fragmente hat das obige Bruchstüd gar nicht ausgenommen, sondern setzt erst mit: Erubuit etc. wieder ein.

<sup>1)</sup> S. oben S. 76, R. 1.

<sup>2). .</sup> peribunt nobiles et ignobiles, reges et principes universi preter dominum istum, Rogerium monstrans (Jahrb. V, 613). Der hl. Bernard war auf seinen italienischen Reisen von mehreren Mönchen aus Clairvaux begleitet (ck. epist. 144). Sein Bruder Gerard besand sich unter ihnen (col. 278 und Jahrb. V, 614), und unmittelbar vor dem Berichte über die Disputation erwähnt Ernald c. 294 eines frater quidam ex dis qui cum abbate erant. Daß diese Begleiter des Heiligen die großen Ereignisse, deren Zeugen sie waren, durch sofortige Notizen im Gedächtnisse seichen Luchen, wird nicht nur durch die eingehenden und anschaulichen Berichte des zweiten Buches überhaupt wahrscheinlich gemacht, sondern entspricht auch dem sonst beobachteten Bersahren der Reisegefährten in Aquitanien (col. 410 die 416) und namentlich in Deutschland, wo ja aus ihren Protokollen der liber VI. entstand.

um, indem er benfelben mit einigen Zusäthen und sprachlichen Zier= rathen verfah, aber er bewahrte boch überall ben Gebankengang und vielfach auch ben Wortausbruck feiner Quelle. Un einer Stelle bat er eine faft unmerkliche, jeboch von feiner Auffaffung zeugende Menderung bes Tertes vorgenommen. Die Worte: securiorem elegimus arcam, beren Perfectum zu ber überrebenben Sanbbewegung Bernarb's nicht fo gang paffen will, erfest Ernalb burch: tutiorem intrabimus arcam. Bon gutem Gefchmad zeugt es nicht minber, bag er ben bei Gaufrib folgenben, nicht gerabe wurdigen Traum eines Abtes über bas Geschick bes Gegenpapftes Anaclet gang aus bem Spiel gelaffen hat. Dagegen folgt Ernald wiederum ben Inappen Ausführungen ber Fragmente über bie bas Ende bes Schismas begleitenben Umftanbe, und auch hier wirb seine bessernde hand sichtbar, indem er bas: novem ferme annos ber Borlage in: septem annis et ultra emenbirt'). - Zu weiterer Berwendung berfelben ift bann ber Abt von Bonneval nicht gelangt. zweite Biograph war gleich Wilhelm außer Stande, bas Leben bes Beiligen zu vollenben, und biefe Aufgabe fiel nunmehr nebft ber Borftubie bagu bem Rotar Gaufrib anbeim.

So tehrten die Fragmente ju ihrem Berfaffer jurud, der fich in= zwischen weit größere schriftstellerische Gewandtheit zu eigen gemacht hatte und feinen erften biographischen Entwurf jest gewiß fehr ungenugend fand. Immerhin aber bot berfelbe boch noch eine gange Reihe unbenutter Ergablungen, bie als Fullung bes neuen, ausgearbeiteten Lebensbilbes trefflich zu verwerthen waren, wenn die Feile hie und ba gehandhabt wurde. Demgemäß find bie oben2) vermertten Gefchichten theils in fast unveranderter Wortfaffung, theile mit erheblichen formellen Abftrichen ober Kleinen fachlichen Correcturens) in bem liber IV. bes Bernard= Lebens aufgegangen. Rur einige wenige Wunderberichte hat Gaufrib mit vollem Rechte fortgelaffen, weil fie auf Sorensagen beruhten, ober weil in ihrem Berlaufe bie charafteriftischen Gigenschaften wirklicher Bunber-Beilungen nicht flar jum Musbrud tamen. — Mit ber Benützung burch Gaufrid schließt ber turze Rreislauf ber Fragmente ab. Ihre Beiterverbreitung und Berwendung als felbständige Quelle war nunmehr in ber That gegenstandslos geworben. Go taucht benn biefer bebeutsame Borganger ber eigentlichen vita Bernardi unbeachtet gleich jenem planctus Odonis in bem Strome ber Bernard-Literatur unter, bis ihn ein spates Jahrhundert wieder an die Oberfläche gefordert hat.

<sup>1)</sup> Col. 296.

<sup>2)</sup> Jahrb. V, 614 f.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 621, R. 1 und 6.

# Der Minorit Heinrich von Lükelburg, Bischof von Semgallen, Curland und Chiemsee.

Bon P. Conrab Eubel, O. Fr. min.

Balb nach bem Auftreten ber Minoriten in Deutschland (1221) sind Mitglieder des neuen Ordens zur bischöflichen Würde erhoben worden; allerdings nicht in so großer Zahl, als sich gewöhnlich, und noch in der neuesten Zusammenstellung bei Koch, ') angegeben sindet. Es sind davon zunächst in Abzug zu bringen zwei Bischöse, welche man irrig den Minoriten zugetheilt hat, nämlich der Bamberger Heinrich (de Camtania, Cathan, Cathana, Candedona, Catalonia), wegen seiner Berwandtschaft mit dem Reichsministerialengeschlecht der Schmiedeselber "Heinrich von Schmiedeselb" genannt, 2) (1242—1257), und der Mainzer Erzbischos Gerhard aus dem Hause der Wildgrasen von Kirberg (1251—1259). 3) In einem anderen Falle aber ist ein wirkliches Mitglied des Ordens doppelt

<sup>1)</sup> A. Roch, die früheften Riederlaffungen der Minoriten im Rheingebiete, Leipzig 1881, S. 98 f.

<sup>2)</sup> Bgl. über den Namen: Boffert in den würtemb. Bierteljahrsheften VI, 2, 142—146. Bischof Heinrich ist in der von ihm gegründeten Minoritenkirche zu Wolfsberg in Kärnthen, wo die Bamberger Kirche großen Güterbesit hatte, beisgeset, und ein späteres Spitaph, von dem R. Tossinianus (hist. Seraphica, Venet. 1586, fol. 293) berichtet, zählt ihn in der That den fratres minores bei; indeh hat schon Ussermann (Episc. Bamberg. p. 381) hervorgehoben, daß der Bischofsich nie als "frater" bezeichnet, und daß bei seiner Erwählung das Kapitel ihn "concanonicus", der Papst "prepositus Aquensis" nennt. S. Ussermann l. c. prodat. nr. 175 sq. cf. Potthast, reg. Rom. Pontif. nr. 11917. Ueber die jeht prosanite Grabsitätte zu Wolfsberg s. Leitschr. d. hist. Ber. s. Oberfranken, Bb. 38 S. 83—88.

<sup>8)</sup> Auch bei Gerhard wird der Umstand, daß seine Beisetzung in der Minoritenstirche zu Ersurt erfolgte, wo er bei dem am 25. Sept. 1259 eintretenden Tode sich aushielt, den Anlaß zur Berwechslung gegeben haben. Gegen Engelhus (Chronik p. 1119) und Bruschius, Cat. epp. Moguntin. (Germ. episc. I, 13), der, gleich A. Loch, Gerhard I. und II. consundirt, siehe schon Ioannis, Rer. Mogunt. I, 609. Bgl. Latomus, Catal. aepp. Mog. in: Menken, Scr. rer. Germ. III, 520, und Ersurter Denkm. (Cod. Sampetr.) in: Geschicksqu. d. Prod. Sachsen I, 88.

gerechnet worben, weil es nach einander im Besth verschiedener Bisthumer war. Dies trifft für Heinrich von Lütelburg zu, bessen Ibentität in der Literatur bisher nicht zur Geltung gekommen ist. Es dürste sich daher lohnen, das über ihn vorhandene Material, welches namentlich durch von Bunge's: Liv=, Est= und Curländische Regesten bis 1300, Leipzig 1881, erheblich bereichert wurde, zusammenzustellen. 1)

Ueber Beinrich's v. L. Gintritt in ben Orben bes bl. Franzistus find wir nicht naber unterrichtet. Er begegnet uns zuerft in ber Bulle bes Papftes Innocenz IV. vom 16. December 1246, welche berfelbe an seinen Legaten in Deutschland, Philipp Fontana, Elect. Ferrar., richtete. 2) In berfelben wird bereits feine Erhebung gur bischöflichen Burbe in's Auge gefaßt, sowie seine nabe Berwandtschaft mit bem Erzbischof von Mainz aus bem angesehenen Geschlechte ber Eppensteiner angebeutet, woraus wir mit um fo größerem Recht ichließen burfen, bag Bruber Beinrich aus bem graffich luremburgischen Sause entsprossen sei. 8) Auch an ben neuen Carbinallegaten Betrus Capocius fchrieb Innocenz IV. unter bem 24. August 1247 wegen ber Promotion unseres Beinrich von Lupelburg zu einem Bisthum, 1) und besgleichen manbte er fich an Albert, ben Erzbischof von Livland und Preugen in zwei Schreiben, beren lettes vom 5. December 1247 uns erhalten ift. Der Papft gibt bier bem Erzbischof ben Auftrag, "dilectum filium fratrem Henricum de Luciburgo de ordine fratrum minorum" an Stelle bes wegen Altersschwäche refignirenben Bischofs von Semgallen ) jum Birten ber bortigen Rirche zu erheben und ihm die bischöfliche Weihe zu ertheilen. 6)

<sup>1)</sup> Als Literatur zur vorliegenden Frage sei noch erwähnt: v. Bunge, Livland die Biege der deutschen Beihbischöfe (Baltische Studien I, 67—72); Bonder, de Livoniae episcopis (Braunsberger Programm von 1867); P. Domin. Grammer, im Freiburger Diöcesan Archiv IX (1875), S. 26. Des letteren handschriftlicher Rachlaß bot für gegenwärtige Arbeit noch manche weitere Ausbeute.

<sup>2)</sup> Potthast, Reg. Pont. nr. 12373, nach Sbaralea, Bullar. Francisc. I, 444. 23 i II, Reg. b. Mainzer Erzb. II, 202.

<sup>5)</sup> Die Schreibweise "Luttelburg" und ähnliche sind nur niederbeutsche Dialectsformen. In Joannis, "geneal. Lucenb. comitum (Ber. Mog. I, 652 und 682) sindet sich übrigens ein solcher Heinrich nicht.

<sup>4)</sup> Potthaft l. c. nr. 12661, nach Sbaralea l. c. I, 488. Unrichtig ift jedoch die von letterem hinzugefügte Bemerkung, dieser Resse Eb. Siegfried III. sei später zum Bischose von Bamberg befördert worden, indem er ihn mit Heinrich von Schmiedeselb, bessen schon Eingangs Erwähnung geschah, consundirt.

<sup>5)</sup> Es ift Br. Arnold (vgl. v. Bunge, B. St. I. 63 ff.), der übrigens noch am 14. Rai 1261 dem Carmelitenklofter in Köln als "vicem gerens pontificalium domini H(enrici) Leodiensis episcopi" Indulgenzen ertheilt.

<sup>6)</sup> Sbaralea l. c. I, 498. Bill, l. c. II, 297 und 301.

Der Bollaug biefer papftlichen Anordnung burfte balb geschehen fein. Beil es jeboch in einem spateren papftlichen Schreiben von bem Erabischof Siegfried heißt: "duxerit promovendum" (sc. Fratrem Henricum in S. episcopum), fo glaubt Bunge, baf Siegfried die Weihe ertheilt habe. Diefer Ausbrud tann aber auch ebenfo gut nur von ben Bemuhungen bes Erabischofs Siegfrieb für Erhebung feines Reffen gur bischoflichen Burbe gebraucht fein. Zebenfalls hatte ber Mainzer Erzbischof von Albert, einem gebornen Kölner 1) und früheren Erzbischof von Armagh, ber ja vom Papfte ben bezüglichen Auftrag erhalten haite, zur Vornahme ber Weihe belegirt fein muffen, was nicht gerade mahrscheinlich ift. Erzbischof Albert befand fich in diefer Zeit vermuthlich ju Lubed; wenigstens leistete er am 29. November 1247 als Bischof von Lubed, welche Rirche ihm ber Papft nach bem Tobe bes bisherigen Bischofs Johannes († 8. Marz 1247) ber befferen Guftentation wegen mit übertragen,2) zu Bremen bem bortigen Erzbischof ben Suffraganeib; auch urkundet Albert im Januar 1248 aus Lubeck in Sachen bes bortigen Domcapitels. Zwischenzeit fällt vermuthlich bie Ertheilung ber bischöflichen Weihe an Beinrich von Lütelburg.8)

Indes haben wir keinen Beweis dafür, daß der neue Bischof seines Amtes in Semgallen wirklich gewaltet, oder auch nur seine Didcese betreten hatte. Es scheint vielmehr, als wäre er unter jenen drei Bischösen zu suchen, für die der Papst dem Erzbischof Albert am 17. September 1248 die Erslaudniß gegeben, wegen Mangels am nothwendigen Unterhalt ein anderes, mit dem bischössichen Amte vereindares kirchliches Beneficium dis auf Weiteres zu übernehmen. In dieser papstlichen Erlaudniß dürsen wir ohne Zweisel die kirchliche Autorisation zur Verrichtung weihbischössicher Functionen in fremden Bisthümern erblicken. Die Verhältnisse in den

<sup>1)</sup> P. v. Göge, Albert Suerbeer, Erzbischof 2c., St. Betersburg 1854 (nach Ben ber l. c. Anm. 7). Gams, Series epp. p. 207, nennt ihn als Erzbischof von Armagh ebensalls "Coloniensis", ohne jedoch seine Transserirung anzugeben, dagegen hat er ben soust nirgends sich findenden Rusat : "O. S. Fr."

<sup>2)</sup> Die aus gleicher Rücksicht unterm 30. März 1246 geschehene Uebertragung des Bisthums Chiemsee, welches damals erledigt war, scheint sich als unrealisirbar erwiesen zu haben. Bgl. Potthast l. c. nr. 12041 und 12042.

<sup>8)</sup> Es sei erwähnt, daß Bischof Arnold von Semgallen im October 1247 zu Köln der Einweihung der St. Kunibertkirche assistifchef und ihr eine Indulgenz erstheilte; wohl um jene Zeit nahm er auch mit Erzbischof Siegfried von Mainz wegen seiner Resignation Rückprache, worauf sie dann, wie die oben angeführte Bulle vom 5. December 1247 vermuthen läßt, gemeinsame Schritte in dieser Angelegenheit beim Papste thaten. Bgl. Bunge, Reg. Ar. 582, 583 und 590.

<sup>4)</sup> Bgl. Bunge, Reg. Rr. 599.

eigenen Diocefen nothigten ju folchem Auswege. In Folge ber Eroberung und zum Zwecke ber Chriftianisirung Livlands (einschließlich Eftlands und Curlands) waren baselbft alsbald mehrere Bisthumer errichtet. Bu bem bereits im Jahre 1186 gegrunbeten Bisthum Stestola ober Livland, welches fpater in Folge ber Berlegung bes bischöflichen Sipes in bie Stadt Riga nach biefer benannt wurbe, tamen nacheinander hingu bie Bisthumer: Eftland 1211, Selonien ober Semgallen 1218, Reval, Bierland und Leal 1219, Dorpat 1224, Defel 1228 und Curland 1234. Die biefen Bisthumern jugewiesenen Sprengel befanden fich jedoch jur Beit ber Grundung jum Theil noch in ber Gewalt ber heibnischen Ureinwohner. Es fehlte vielfach noch an Schlöffern und Stabten, in welchen die Bischöfe ihren Sit aufschlagen konnten; einzelne Sprengel waren überdieß fo beschrantt, bag fie jum Unterhalte bes Bischofs und seines Capitele ohnehin teine genugenden Mittel boten. Dazu bebingte bie zunachst gerade biesen Bischöfen obliegende Rreuzprebigt, burch beren Erfolge jenen Uebelftanben abgeholfen werben follte, die häufige Abwefenheit von ihren Diocefen.

Im Laufe bes 13. Jahrhunderts treffen wir daher außer Heinrich von Lükelburg noch fünfzehn andere livländische Bischöfe in Deutschland, wo sie als willsommene Gäste ihrer bortigen Amtsbrüder und an deren Stelle Pontifitalhandlungen (weihbischössiche Berrichtungen) vornahmen. Dahin gehören: Berthold (O. Cist.) und Albert I. von Livland, Dietrich (O. Cist.) von Estland, Bernhard (O. Cist.), Lambert, 1) Balduin (O. Cist.) und Arnold (O. Teut.) von Semgallen, Hermann (O. Cist.) und Friedrich von Dorpat, Bessellin von Reval, Heinrich (O. Praed.) und Hermann von Desel, Dietrich (O. Min.) von Wierland, 2) und Emund (O. Teut.) von Curland. Außer diesen livländischen Bischöfen tressen wir um eben die Zeit und in ähnlicher Beranlassung in deutschen Diöcesen die Bischöfe Christian und Johannes von Litthauen (beide O. Teut.) und solgende preußische Bischöfe: Heidenreich (O. Praed.) und Werner (O. Praed.) von Eulm, Johannes (aus der brabantischen Abels-

<sup>1)</sup> v. Bunge, Balt. Studien I. S. 34, ift bezüglich der Existenz Lambert's zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn namentlich v. Bunge l. c. S. 47 ff. u. Benber l. c. S. 10.
5) Benber's Berzeichniß von bessen Pontifikalhanblungen l. c. Anm. 11, kann um eine bereichert werden. Zu Colmar, 29. Jan. 1285, stellte er einen Ablaßbrief sür das Minoritenkloster Rotenburg ob der Tauber aus. Die betressende Originalsurunde kam daselbst i. J. 1883 bei einer Nachlaßversteigerung unter den Hammer. Bgl. auch Herquet, Kristan von Mühlhausen, Bischof von Samland, S. 22, Anm 2.

familie von Diest, O. Min.), ') Heinrich (O. Teut.), Christian (O. Teut.) und Hermann (O. Min.) ') von Samland, sowie Albert (O. Min.) und Heinrich von Pomesanien ober Marienwerder (B. M. V. ab insula in Prussia, baher kurzweg die Bezeichnung: ep. Insulanus).

Um nun zu Bischof Heinrich von Lükelburg zurückzukehren, so sind uns von dessen Amtshandlungen folgende bekannt geworden: Am 14. Februar 1249 weiht er einen Altar in Kloster Petershausen bei Constanz, 4) am folgenden 11. April zwei Altare in der Kirche zu Zoffingen bei Bern; am 13. Juni 1249 ertheilt er auf der Kästendurg bei Hambach in der Pfalz Indulgenzen für das Kloster Lichtenthal. 5) Lange aber hat diese Thätigkeit nicht gewährt, denn die Stellung des Lükelburgers nahm schon bald einen anderen Charakter an in Folge der Vereinigung des Bissthums Semgallen mit jenem von Riga und der hiebei stattsindenden Transferirung Bischof Heinrich's von Semgallen an die Diöcese von Eurland.

Die Bulle vom 14. Februar 1251, ) burch welche biefe beiben Acte vollzogen wurden, begründete die Magnahmen mit der Nothwendigkeit,

<sup>1)</sup> Derselbe wurde i. J. 1254 an die Diöcese Lübed transserirt, nachdem dem bisherigen Inhaber Albert, zugleich Erzbischof von Preußen und Livland, Riga als Metropolitansitz zugewiesen worden war. Bor seiner Erhebung zum Bischose von Samland war er Hoftaplan des römischen Königs Bilhelm von Holland, auf dessen Empsehlung hin er vom Papste zum Bischof ernannt wurde und in dessen Umgebung er meist auch als Bischof von Samland sich aushielt. In diese seine Diöcese kam er wohl nie. Bgl. Herquet l. c. S. 14. Die Regesten desselben von 1251—54 hat Perlbach, Altpreuß. Wonatsschr. Bb. IX (als Separatabbrud unter dem Titel: Zur Gesch. der ält. preuß. Bisch., Königsb. 1873, S. 37—41), herausgegeben.

<sup>2)</sup> Bgl. Berquet, l. c. G. 22 ff.

<sup>3)</sup> Bender I. c. S. 16 nennt ihn zwar: Ord. Teut., doch wird das von Ewald, die Erob. Preußens durch die Deutschen, III. Buch S. 69 mit Recht bestritten. Rach Haid, die Constanzer Weißbischöse, im Freib. Diöcesan-Archiv VII, 212, war Albert ein Minorit der oberdeutschen Provinz.

<sup>4)</sup> Haid, l. c. S. 210, hat ihn deßhalb unter die Constanzer Beihblichöfe auf= genommen.

<sup>5)</sup> v. Bunge, Regeften Dr. 609, 612 u. 616.

<sup>6)</sup> Potthast l. c. nr. 14211, nach Sbaralea l. c. I, 569 u. A. — In der Series Episc. von Gams hätte also die Diöcese Semgallen bei Riga und nicht bei Curland vorgetragen werden sollen. Gemäß der Aushebungsbulle wurde übrigens der Semgallen'sche Hof zu Riga dem Bischof von Curland überwiesen: "Et quoniam propter paganorum frequentes incursus et alia emergentia negotia peragenda Curoniensem episcopum in civitate Rigensi contingit saepius commorari, domum et aream, quam d. m. Semigalliensis episcopus habuerat in eadem civitate Rigensi, eidem Curoniensi Episcopo decernimus et volumus assignari." v. Bunge Balt. Stud. I, S. 4 Anm. Bgl. dessen Reg. Ar. 648.

bem Bischof von Riga wie auch bem nach Curland versetzten Heinrich eine zureichendere Subsistenz zu schaffen. Der auf die Transferirung bezügliche Theil lautet: Nos eundem fratrem (Henricum) ad totam Curonien. dioecesim nunc pastore vacantem duximus transferendum, quam totam Curoniam sive Curlandiam pro suae dioecesis terminis tam idem frater Henricus quam successores eius pacifice possideant et quiete.1) Noch in bemfelben Jahre wurde bem neuen Bifchof von Curland vom Papfte ber Auftrag, in Gemeinschaft mit bem Bischof Beinrich von Defel barüber zu machen, bag ber bem Groffürsten von Litthauen zugesicherte papstliche Schut nicht verlett werbe.2) Bom April 1252 bis jum Juli 1253 finben wir ben Bifchof in feinem neuen Sprengel anhaltenb bamit beschäftigt, die Theilung Curland's mit bem beutschen Orben burchzuführen und die Grengen seiner Diocefen genau zu bestimmen. Diesem 3wecke biente vor allem ber burch ben Bischof von Desel vermittelte Bergleich Beinrich's von Curland mit bem Deutschorbensmeister Anbreas d. d. (Riga) 19. April 1252 wegen ber Anspruche auf Golbingen, und wahrscheinlich auch schon um biese Zeit ein anderer Bergleich wegen ber curlanbischen Bafen und bes Schloffes Jesusburg. Im Laufe besselben Jahres einigte, fich sobann Bischof Beinrich von Curland mit Gberhard von Senne, bem Statthalter bes Hochmeifters, über bie Erbauung ber Burg Memel, über bie Munge zu Memel und bie Markifreiheit, bann aber auch über Erbauung und Dotirung von Kirchen in feiner Diocefe, Im Rabre 1253 treffen bie beiben Letigenannten, namentlich burch bie Urfunden vom 4. und 5. April, sowie 20. Juli ein Abkommen über bie Theilung Curlands, welches vom Bapfte Innoceng IV. unter'm 20. September 1254 beftätigt murbe. 8) Die beiben Contrabenten berathen und verftanbigen fich außerbem über bie Mittel zur Bertheibigung bes Landes und zur Bekehrung ber Beiben sowie über bie Berleihung verschiebener Guter.4) In biefe Zeit fallt auch bie Anlage einer Stadt, bie fich von ber Memelburg langs ber Memel und Dange ausbreiten follte. Die naberen Grengen find in ber von Bischof Beinrich von Curland unter'm 8. Februar 1254 barüber ausgefertigten Urkunde angegeben. Anfangs

<sup>1)</sup> Bon Curland war dem Bischofe übrigens nur 1/s, dagegen 2/s (wie in Breußen) dem deutschen Orden zugewiesen, während in den eigentlich livländischen Diöcesen das umgekehrte Berhältniß stattsand. Ueber den Grund dieses Berhältznises s. Ewald, die Eroberung Breußens durch die Deutschen. III. Buch S. 90 f.

<sup>2)</sup> Bulle vom 17. Juli 1251; vgl. Potthaft, l. c. nr. 14253.

<sup>3)</sup> Potthast, l. c. nr. 15520; vgl. die bezüglichen Bestätigungen Papst Alexander's IV. vom 25. Januar und 19. April 1260. l. c. nr. 17768 u. 17832.

<sup>4)</sup> Bgl. v. Bunge, Regeften Dr. 692, 693 u. 698.

wollte man dieser Stadt das dortmundische Recht geben und dieselbe "Neu-Dortmund" nennen; der Rath der Stadt Dortmund entsprach auch gern dem von Landmeister Anno und Bischof Heinrich an ihn gestellten Ersuchen um Mittheilung des dortigen Rechtes. Schließlich wurde aber doch das lübeckische Recht, um dessen Uebersendung der deutsche Orden sich an die Consuln von Lübeck gewendet, der Stadt Wemel d. i. der neuen Gründung am curischen Haff verliehen. 1)

Nachbem biese Verhaltnisse vollständig geregelt waren, begab sich Bischof Heinrich von Curland im Jahre 1254, wahrscheinlich in Gesellschaft Heinrich's von Oesel, wieder nach Deutschland. Wir treffen ihn urkundlich zuerst in Lübeck, wo er am 5. Juni 1254°) den nach seiner Diöcese handeltreibenden Kausseuten Freiheit vom Strandrecht gewährt. Am 8. Julis) ertheilt er für die im Jahre 1245 neueingeweihte Kirche St. Waximin außerhald Trier einen Ablaß. Sodann gibt er zu Worms an demselben Tage wie Heinrich von Oesel (17. September) Indulgenzen zu Gunsten des dortigen Wagdalenen = (Reuerinnen =) Klosters. Hierauf begaben sich die beiden gleichnamigen Bischose nach Sens in Frankreich, um den Verhandlungen beizuwohnen, welche die livländischen Prälaten mit dem Ordensmeister Dietrich von Gröningen pflogen über das Bershältniß des Ordens zu den Bischöfen. Die auf Grund dieser Verhandslungen daselbst ausgesertigte Urkunde datirt vom 12. December 1254.

Während sodann Bischof Heinrich von Curland im nächsten Frühjahr (6. Mai) zu Hachenborn (im Hessischen, Diöcese Mainz) zu Beiträgen zum Wieberausbau des abgebrannten dortigen Augustinerinnenklosters aufsordert, treffen wir ihn im April des Jahres 1256 wieder in Curland, indem er laut Urkunde d. d. Goldingen 25. April 1256 dem Deutschorden die Anlage einer Mühle auf der Dange gestattet. Da er aber im März und August

<sup>1)</sup> Emalb, l. c. S. 39 ff. Bgl. v. Bunge, Reg. Rr. 728, 729 u. 791.

<sup>2)</sup> Richt 1244, was nur eine irrige Angabe Dreper's (spec. jur. Lubec. de nauf.) ift; vgl. v. Bunge, Balt. Stud. I., Anm. 285, wodurch Bender's Ansnahme eines Bischofs Heinrich zwischen Engelbert († 1236) und Heinrich v. L. den ersten Stoß erhält (l. c. p. 13).

<sup>8)</sup> v. Bunge, Regesten Nr. 749. Wir haben also hier das Papebroch (Vita S. Maximini in Boll. VII, 34 und 37. Anm.) nicht bekannte, genaue Datum; der Lettere irrt aber dann positiv, indem er unsern Heinrich von Litzelburg Bischof von Curland (ep. Curonien.) mit Heinrich von Montsort, Bischof von Chur (ep. Curien.) verwechselt, ein Irrthum, den Sbarasea, l. c. I, 570, noch dadurch versgrößert, daß er diesen Heinrich, aus dem Geschlechte der Grasen von Montsort am Bodensee, zu einem Nachsommen des Grasen Simon von Montsort, der die Albisgenser besiegte, stempelt.

<sup>4)</sup> v. Bunge, Reg. Rr. 757, 764, 781 u. 801.

biefes Jahres mit dem Bischof Heidenreich von Culm vom Papfte beauftragt wurde, fur Livland und Preugen bas Rreug zu prebigen, wie solches gleichzeitig auch bem Prebiger = (und in ber Folge auch bem Minoriten =) Orben anbefohlen wurde, fo mußte Bischof Beinrich von Curland sich wieder nach Deutschland begeben. Denn burch erstere Bulle') wurden für fragliche Kreuzpredigt die Rirchenprovinzen von Magdeburg und Bremen (Samburg) sowie die Diocesen Regensburg, Baffau, Salberftabt, Hilbesheim und Berben , burch lettere2) bie Rirchenproving Roln und bie übrigen Diocesen ber Proving Mainz angewiesen. Allerbings gewährleiftet feinen diesmaligen Aufenthalt in Deutschland nur eine einzige Urtunde, nämlich jene zu Frankfurt am 29. Juni 1256 vom Bischof von Samland ausgeftellte, welche er nebft bem Deutschmeifter Th. von Groningen, bem liblanbischen Orbensmeister Unno und bem Deutsch= orbensbruder Burchard mitbesiegelt. 8) Allein es eriftiren auch feine von ihm in Curland ausgeftellten Urtunden bis in bas Jahr 1258 hinein. In diesem Jahre ift er jedoch wieder baselbst nachzuweisen. ber vom Erzbischof von Riga im Mai 1258 vermittelte Bergleich bes Bischofs Beinrich von Curland und bes beutschen Orbens mit ihren bortigen Bafallen auf Beinrich's Rudtehr ichließen, fo geben zwei von ibm felbst am 27. Juli 1258 auf curlandischem Boben (zu Memel) ausgestellte Urtunden hievon um fo fichereres Zeugniß. Gine andere nicht genau batirte Urtunde, worin Bischof Beinrich ben Burgern von Memel bie ihnen vom Orbensmeister Burchard von Hornhausen verliehenen Rechte und Brivilegien bestätigt, burfte jeboch icon etwas früher von ihm ausgestellt fein. In ben beiben erstermahnten Urtunden bagegen treffen ber Bischof Beinrich von Curland und ber livlandische Orbensmeister Burchard von Hornhausen Bestimmungen über die Nicolaitirche in Memel und erheben die bortige Johannistirche zur Pfarrei, wobei fie ihr die Stadt als Sprengel zuweisen. In Auguft 1258 verlieh erfterer bem Glecharb bas Land Garftien. Im Laufe bes Jahres 1259 erscheint Bischof Beinrich von Curland auch in ber zwischen dem Erzbischofe Albert von Riga und dem beutschen Orben um ben Besit am Aftijerwe und von Saleza ge= führten Streitsache, indem er zunächst auf bes ersteren Antrag ein Zeugen= verhor vornimmt und ichlieflich über ben gangen Streit Entscheibung trifft.4)

<sup>1)</sup> Bon 11. März; vgl. Potthaft l. c. nr. 16289.

<sup>2)</sup> Bom 21. August; vgl. Potthaft, l. c. nr. 16524. Bgl. v. Bunge, Reg. Rr. 807, 810, 841 u. 882.

<sup>8)</sup> v. Bunge, Reg. Rr. 804. Bgl. auch Berquet l. c. G. 18.

<sup>4)</sup> v. Bunge, Reg. Rr. 860, 868, 883, 884, 886, 904, 916a u. 922a; für das Rächftfolgende: Rr. 920.

Seine finanziellen Berhaltniffe muffen teine glanzenben gewesen fein; benn wir seben ihn beim beutschen Orben Gelb (50 Mart Rigaer Silbere) aufnehmen, was er burch Urfunde d. d. Golbingen 20. September 1259 bekennt. Wollte er sich baburch die Mittel für eine neue Reise nach Deutschland verschaffen? In ber That treffen wir ihn im folgenden Jahre wieber bort, indem er ju helmstädt für bas nabe gelegene Marienburg Indulgenzen ertheilt und die Minoritentirche ju Roln einweiht. 1) Bermuthlich wurde er burch ben Ginfall ber Litthauer und ben Aufftanb ber Curen gezwungen, sein Bisthum zu verlaffen. Aus bem Jahre 1261 findet fich teine einzige Urkunde, die über feinen Aufenthalt Andeutung gabe, bagegen ist er wahrscheinlich unter bem "Henricus episcopus Wermelandiensis (ftatt Curlandiensis) in Livonia" zu verstehen, welcher am 24. Auguft 1262 für bie Deutschordenstirche ju Rurnberg Indulgenzen ertheilt. 2) Db Bischof Heinrich bann nochmals nach Curland zurud: gekehrt ift, muß babin gestellt bleiben. Es spricht bafur eine undatirte Urkunde, in welcher ber Bischof bem rigischen Domcapitel beffen Besitzungen in seiner Diocese bestätigt. 8) Diese Urkunde wird nämlich nach ben barin benannten Capitelsgliedern paffend in bas Jahr 1262 ober 1263 gefest. Um 13. Februar 1263 ist bann burch ben Papst Urban IV. bie abermalige Transferirung Beinrich's auf ben Stuhl von Chiemsee erfolat.1)

<sup>1)</sup> Wie Heinrich Bischof von Curland (ep. Curoniensis) überhaupt sehr oft mit dem gleichzeitigen Heinrich (O. Praed.) Bischof von Chur (ep. Curiensis) verwechselt wird, so auch namentlich hier, was schon Strehlse (Scr. rer. Pruss. II, 37, Anm. 2) und Bender (l. c. S. 13, Anm. 44) hervorgehoben haben, so daß selbst die über diese Einweihung später in Hexametern versaßte und in der Kölner Minoritenkirche bis zum Jahre 1723 vorhandene Inschrift (reproducirt von Braun, das Minoritenkloster zc. zu Köln, S. 30) der Correctur bedarf. Cardauns, Konr. v. Hostaden, S. 144 entscheidet sich auch ohne nähere Kenntniß bezw. Angabe der Quellen für Heinrich von Eurland.

<sup>2)</sup> v. Bunge, Balt. Stub. I, S. 72 und Regesten Rr. 989, nach v. Lang, Reg. Boic. IV, 759. Möglicherweise aber ist auch der Bischof Heinrich von Wat- land gemeint, welcher am 30. Juli 1262 in der Diöcese Passau sich aufhielt. Bender l. c. S. 7 und 17.

<sup>3)</sup> Um das Jahr 1253 hatte er die von dem Bischof Nicolaus von Riga gemachte und vom Papste bestätigte Schenkung Dondangen's und Targele's an das rigische Domcapitel beglaubigt, und um dieselbe Zeit auch einen Auftrag des Papstes über die Aufrechterhaltung des Bergleiches zwischen dem Bischof von Reval und dem Deutschorden empfangen. Bgl. v. Bunge, Reg. Nr. 721, 722.

<sup>4)</sup> Potthast l.c. nr. 18489, nach Sbarasea l. c. II, 457. Unter demselben Datum erließ der Bapst u. A. auch eine Bulle an den Bischof Leo (Thundorfer) von Regensburg mit dem Austrage: ut praedictum episcopum Chimen. tueatur, obedientiam ei a subditis exhiberi, et de proventibus ipsius Ecclesiae provideri faciens. Byl. v. Bunge, Reg. Nr. 1001.

was bem papstlichen Legaten Bischof Anselm von Ermeland unter'm 5. März 1263 mit bem Bemerken notificirt wurde, baß an Stelle Heinrich's von Lützelburg als Bischof von Eurland ber Deutschorbenspriester Emund von Werd einzusehen sei.

Das Bisthum Chiemfee war im Jahre 1215 burch ben Salzburger Erzbifchof Cberhard II. aus Gebietstheilen feiner Erzbiocefe errichtet, unter Borbehalt ber Ernennung bes jeweiligen Bischofs für fich und seine Nachfolger. Nachdem Papst Innocenz III. auf bem IV. Lateran= Concil biefe Stiftung beftatigt hatte, ernannte Erzbischof Eberharb, ber in abnlicher Beise auch noch die Bisthumer Seckau (1218) und Lavant (1228) grundete, jum erften Bifchof von Chiemfee ben Rubiger von Rabedt, letten Bropft bes Klofters St. Hippolpt zu Zell im Binggau. Die Einkunfte biefes Klosters sowie die von St. Maximilian ju Bischofs= hofen im Bongau wurden bem neuerrichteten Bisthum als Dotation übertragen. Als Cathebrale wies der Erzbischof feinem neuen Suffragane bas Chorherrenftift herren = Chiemfee an, jeboch ohne Schmalerung ber Rechte biefes Rlofters und des mit beffen Propftei verbundenen Archi= biakonats.1) Bur regelmäßigen Wohnung erhielt ber Bischof ferner in ber Stadt Salzburg einen Sof, in ber Folge ber Chiemfeer Sof genannt, ba ber jeweilige Bischof von Chiemsee seinem Metropoliten als Weih= bischof (und fpater auch als Statthalter in Regierungsangelegenheiten) jur Seite fteben follte. 2) Der erfte Bischof von Chiemfee regierte von 1216—1232. Sein Nachfolger Albert, zuvor Dompropft zu Salzburg, joll von 1233-1253 Bifchof gewesen sein, allein bamit reimt fich nicht bie Angabe von Papft Innoceng IV. in ber icon citirten Bulle vom 30. Marg 1246, wodurch bas Bisthum Chiemfee, "qui modo vacat", bem Erzbischof Albert von Livland und Breugen zu feiner Suftentation über-

<sup>1)</sup> Als im Jahre 1446 ber Erzbischof Friedrich IV. dem Bischof Sylvester von Chiemsee die Pfarrei St. Johann im Leudenthal in Tyrol schenkte, wurde von da an diese Dekanalkirche gleichsam als Cathedrale der Chiemseer Diöcese angesehen, so zwar, daß man letztere nicht selten auch St. Johannes-Diöcese nannte. Der Sprengel derselben war von jeher ein sehr kleiner. Zur Zeit der Aushedung im Jahre 1805 zählte er im baherischen Bezirke 14069, im throler Bezirke 18579 und im Salzburger Bezirke 5978, im Ganzen also 38626 Seelen mit 55 Welt= und 42 Ordenszgeistlichen; letztere gehörten dem Chorherrenstift Herrenchiemsee und dem Kapuzinerskofter Krauenchiemsee gehörte immer zum Erzebisthum Salzburg.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich hatte berfelbe auch eine Domherrnftelle ju Salzburg inne.

wiesen wurde. 1) Wenn sodann die Regierungsbauer bes britten Bischofs - eines Dominitaners Beinrich - fur bie Zeit von 1252-1266 angegeben wirb, 2) fo muß bies im hinblick auf bie obige Bulle Urban's IV. vom 13. Februar 1263, wodurch er ben Bischof Heinrich von Curland auf bas Bisthum Chiemsee, "quae (ecclesia) diutius pastore vacaverat", versett, als irrig bezeichnet worben. Mit Rudficht auf bas bem Erzbischof von Salzburg refervirte Ernennungsrecht mag biefe papstliche Provision auffallend erscheinen, fie erklart fich aber aus ben bamaligen Ruftanben im Erzbisthum Salzburg. Da ber Erwählte von Salzburg, Bergog Philipp von Karnthen, sich nach Jahren nicht weihen ließ, verwirkte er ben Rirchengeseten gemäß bas Ergbisthum, und es trat an feine Stelle ber bisherige Bischof Ulrich von Sedau. Allein ber Papft fab fich veranlagt, auch biefem (1260-1262) bie Ausübung ber bischöflichen Rechte zu untersagen. In ben Besit ber Temporalien bes Erzstiftes tonnte er ohnehin nicht kommen, ba die Anhänger Philipp's ihn mit Gewalt baran hinderten. Als ihm Letteres bann boch 1264 mit Silfe bes Bergogs Beinrich von Bayern gelang, resignirte er nach vier Monaten freiwillig. 3m Jahre 1265 wurde fobann ber Baffauer Bifchof Labislaus, 3) Sohn bes Bergogs Beinrich von Schlesien, jum Erzbischof ermablt, welcher im Rabre 1266 seinen Gingug in Salzburg hielt. Bei Untritt seiner Regierung ertheilte biefer - wohl nur zur Aufrechthaltung bes erzbischöflichen Ernennungsrechtes - bem vom Papfte eingesetten Bischof Beinrich II. von Chiemfee auch feinerseits bie Anerkennung. 4)

Als Bischof von Chiemsee begegnet Heinrich von Lützelburg nach ben zu Gebote stehenden Quellen nur ein paar mal. Im Jahre 1267, als ber apostolische Legat Cardinal Guido alle Bischofe ber Salzburger Kirchen=

<sup>1)</sup> Uebrigens wird von Hund = Gewold Metrop. Salisd. II, 162 die Regierungszeit Albert's nur auf 10 und die Heinrich's dagegen auf 22 Jahre, jene Heinrich's II. auf 9 angegeben. Obige Regierungsjahre sind nach Deutinger, Beiträge zur Geschichte des Erzbisthums München-Freising Bb. I, S. 213—237 u. 260—268. Bgl. Hansiz, Germ. sacra II, 336 u. 342.

<sup>2)</sup> Bei hund = Gewold und Deutinger.

s) Derselbe scheint nur Erwählter von Passaufau gewesen und noch vor der papstellichen Bestätigung nach Salzburg transferirt worden zu sein. Schrödel, Passavia sancta S. 225.

<sup>4)</sup> Bei hund = Ge wold L c. I, 11, heißt es übrigens auch nur, daß er ihn confirmirt habe. Daraus erliart sich, daß man den Anfang von Heinrich's Bontifilat irrig erst vom Jahre 1266 an rechnet. Bgl. Hansig L c. S. 369.

provinz zu einem Provincialconcil nach Wien berief, 1) erscheint auch Heinrich unter ihnen. Im gleichen Jahre und wohl bei dieser Gelegenheit ertheilte er dann für die Minoritenkirche zu Judendurg einen Ablaß.2) Um 14. Februar 1271 beurkundet er einen Gütertausch (act. et dat. in Matrey in die S. Valentini), und am 22. Sept. 1272 eine Belehnung.3) Nach allgemeiner Angabe soll Heinrich am 3. October 1274 gestorben sein, doch ist das unrichtig, da sein Nachfolger Johann von Enstall bereits auf dem im Mai 1274 eröffneten Concil zu Lyon und auf der am 21. October 1274 beendigten Synode von Salzburg als Bischof von Chiemsee genannt wird.4) Es muß also das Todesjahr Heinrich's versmuthlich um eins früher angesetzt werden.

Wir schließen diese Bemerkungen mit dem Bedauern, daß das über Heinrich von Lükelburg vorliegende, spärliche Material nicht gestattet, ein genaues aussührliches Bild seiner Thätigkeit oder seines Wesens zu entwersen. In letzterer Beziehung sind wir einzig auf die beiden erwähnten päpstlichen Schreiben, vom 16. December 1246 und 13. Februar 1263, angewiesen, beren eines den frater Heinrich: suae religionis honestatis et proditatis gratia zum Bischof ernennen will, während das andere ihn bezeichnet als: virum utique providum et discretum, vita et honestate decorum, litterarum scientia praeditum et consilii maturitate praeclarum.

<sup>1)</sup> Binterim, beutsche Concilien, Mainz 1835 ff. V, 102. Bischof Heinrich assifitrte bann auch ber balb barauf zu Salzburg bem Erzbischofe Labislaus ertheilten Consecration. Hansiz l. c. S. 369.

<sup>2)</sup> Frief, Gefcichte ber ofterr. Minoritenproving, 1882, G. 31.

<sup>3)</sup> Lang, Reg. Boica III, S. 360 u. 394. In dem ebendaselbst S. 264 vorstommenden Regest: "Ioannis episcopi Chiemensis indulgentiae pro ecclesia S. Nicolai dat. Pataviae V. kal. Jun. 1266" ist das Datum wahrscheinlich um 10 Jahre zu früh angesest.

<sup>4)</sup> Binterim l. c. V, 108. Fleury, Hist. eccl. XXI, 658; Ropp, Reichsgeschichte, Leipzig 1845 ff. I, 81.

## Pietro Colletta.

## Eine Bermahrung von A. v. Reumont.

In einer ausführlichen und eingehenden Kritit von J. A. v. Helfert's neuestem Buche über die Königin Maria Carolina von Neapel in H. v. Sybel's "Historischer Zeitschrift" (N. F. Bb. XVII) nimmt Dr. Morik Brosch das Geschichtswert des Generals Colletta gegen die zahlreichen Borwürfe von Parteilichkeit und Ungenauigkeit in Schut, welche der österreichische Historiker gegen dasselbe ausgesprochen hat. Am Schlusse bieser Kritik lesen wir folgende Worte:

"Gerabe fo und mit gleichem Rechte bat feinerzeit Scipione Ammirato an Machiavelli's Florentinischen Geschichten berumgenörgelt und in benfelben thatfächliche Grrthumer, Nameneverwechselungen, Anachronismen aufgebedt. Deffen ungeachtet wird Machiavelli beute noch immer wieber aufgelegt und von neuem gelefen und von Allen bewundert, mabrend Scipione Ammirato, ber fo manches beffer mußte als jener, bochftens bann und wann von einem Gelehrten nachgeschlagen wird (gelefen ficher nicht!) und fonft tein Denfc feiner achtet. Es icheint bies auf ben erften Blid fo wiberfinnig, fo ungerecht, bag man glauben möchte, eine bebentliche Gefdmadeverwirrung habe in bem Buntte por etwa 800 Jahren Plat gegriffen und feither fortgewuchert. Und es ift bennoch nur bie natürliche Folge aus ben unabanberlichen Gefeten ber hiftorischen Forschung und Runft. Den echten Siftoriter macht nicht bie Richtigkeit aller Daten aus, bie er bringt; benn eine folche ju er= reichen, mußte er mehr als ein Menfch fein. Bas ihn ausmacht, ift bie richtige Erkenntnig ber Zusammenbange, welche Thatsache an Thatsache tnüpfen, welche bas Thun ber Inbivibuen, wie bas Schicffal ber Bolter und Staaten bestimmen. Innerhalb biefer Ertenntniß gibt es eine Fehler= grenze, bis zu welcher ber Siftoriter geben barf, ohne bag er bes begangenen Reblers wegen ben einmal erschauten geset makigen Berlauf ber Greigniffe aus ben Augen verlieren mußte. Und in bem Sinne ift Colletta, mas immer man im Gingelnen an ihm auszuseben finbe, ein echter Siftoriter gewesen; feinem Buche wirb man aus Staliens geschichtlicher Literatur, in biefem und bem vorigen Jahrhundert wenigstens, nichts Ebenbürtiges jur Seite stellen können; seine Worte werben leben, wenn v. Helsert, ber ihn angreift, und ich, ber ich ihn vertheibige — wenn wir beibe längst versgesien find:"

Bier gilt's zu unterscheiben.

Machiavelli's Florentinische Geschichte ift unsterblich, was immerhin ber jungere Scipione Ammirato (Criftofano bel Bianco) mehr ale ein Jahrhundert nach ihm an ber Benauigfeit feiner Ergablung auszuseten gehabt haben mag. Bietro Colletta's Buch wirb ale bas vielleicht bebeutenbfte italienische Geschichtswert unseres Jahrhunderts eine ganze Literaturepoche überleben, foviel auch gegen bie Bahrheit feiner Darftellung mit Recht eingewandt worben ift. Im gegenwärtigen Falle aber handelt es fich barum, ob Colletta ale hiftoriter Glauben verbient, ob man gleich ibm gleichzeitige Geschichte schreiben foll? Ich habe Colletta nicht persönlich gekannt, obgleich er noch lebte, als ich nach Florenz tam. (Er ftarb am 11. Rovember 1831, und ich habe wieberholt fein einfaches Grab in ber Billa von Barramifta im untern Arnothale gefeben, mit ber turgen Inschrift, welche ber Befiter biefer Billa, Gino Capponi, ihm hat feten laffen : "hier ruht die Afche Bietro Colletta's - fein Geift lebt in feinen Schriften"). Aber ich habe eben burch ben Marchese Capponi, feinen vertrauteften Freund, viel uber ibn und feine Arbeitsweife vernommen und in ber Biographie biefes Letteren über ben neapolitanifchen Siftoriter und fein Wert eingehender gehandelt. Colletta hat als Hiftoriter, wo er von gleichzeitigen Dingen rebet, bie ernftlichften Dangel. Richt nur ftanb er vollftanbig unter ben Ginbruden bes Erlebten, welche auch auf feine Beurtheilung und Darftellung früherer Beiten, worin größere Objectivität waltet, ungunftig gurudgewirft haben. In ber Erzählung bes Gleichzeitigen barf man ihn nur mit außerfter Borficht brauchen. Er fdrieb in ber Frembe und ale Berbannter: zwei hinberniffe bes Ertennens ber Bahrheit. Er erhielt mannig= faches Material, und mabrend man ibm mit Unrecht jum Bormurf machen wurde, bağ er Dinge nicht gekannt hat, beren Renntnig erft zu unserer Beit möglich geworben ift, bleibt er allerbings bem anbern Borwurfe ausgefett, bag er vielfach auch Solches falfc bargeftellt bat, mas er beffer batte wiffen tonnen und muffen. Die Gefchichte ber Regierung Ronig Ferbinand's ift burch ben Parteigeift verdorben, wenn man von einem mobernen Geschichtsbuche vor Allem Richtigkeit ber Thatsachen verlangt. Bon vorneherein war Colletta gegen bie Bourbonen feinblich gefinnt, und bie Bourbonen haben ibm folche Abneigung gurudgegeben. In meiner Jugendzeit habe ich noch aus bem Munbe von Golden, bie ben neapolitanischen Dingen nabe geftanben, von benen, wie man weiß, viele und viele ber Bebeutenberen burch die Großmuth und bas Bertrauen Großherzog Ferdinanb's III. in Toscana bas Afpl gefunden, für welches nicht Alle fich bantbar bewiefen haben, bas berbfte Urtheil über bie Konigin Maria Carolina vernommen, welche taum zwei Decennien vorher geftorben mar. Unter bem Ginbrude

biefer Anschauungen hat Colletta, in welchem fich bie Anfichten bes vorigen Jahrhunderte, in benen er aufgemachfen, mit bem Beifte ber napoleonischen Beit, welcher er gebient, verschmolgen, über bie Ronigin und ihre Beit und ihren Ginfluß gefchrieben. Es ift nicht möglich, ibn ale Quelle zu benuten, wo es fich um bie Konigin handelt, und neuerbings noch hat Herrmann Buffer in feiner Darftellung ber neapolitanischen Republit bes Jahres 1799 mit vollem Rechte bemertt, baf Colletta's Erzählung ber Gefchichte biefer Republit ein "Gewebe von Wiberfprüchen und Unrichtigfeiten" ift. eine Frau von bem Charafter ber Konigin, welche in gleichem Dage in ben Borbergrund gestellt mar, wie ihr Gemahl zurüdtrat, und als Frau, als Gattin, ale Mutter fich von hunbert Seiten angegriffen fanb, Sag ober Buneigung weden mußte, ift leicht begreiflich. Der haf aber hat Colletta's Feber geführt, und ich glaube es gern, bag er, inmitten ber fich treugenben Empfindungen, welche bie Beschäftigung mit ber Beschichte feines Bater= landes in ber Bruft bes Beimathlofen wedten, fich ber Brrthumer und falfchen Anklagen, welche er auf bie Konigin und ihre Freunde gehäuft bat, gar nicht bewußt geworben ift. Dan mag fein Wert, beffen Composition eine fo mertwurdig eigene Beschichte bat, ale hiftorifches Monument bewundern, aber man foll es nur nicht eine rechte Geschichtsbarftellung in Bezug auf gleichzeitige Ereigniffe nennen. Dies ift es, mas Brofc in feiner Rritit einigermaßen außer Acht gelaffen zu haben icheint, mas man aber beachten foll, unbeschabet ber Anerkennung, auf welche bies Geschichtswert Niccold Machiavelli bat nicht unter ber Wirtung von Anspruch bat. Parteileibenschaften bie Geschichte ber eigenen Zeit geschrieben.

Ich glaube noch ein Bort über Professor Buffer's Auffat: "Die Reapolitanifche Republit bes Jahres 1799" ("Siftorifches Tafchenbuch" 6. Folge III. Bb.) beifugen ju burfen, ber eine muftergultige Darftellung ber tragischen Greigniffe bes Scheibejahres bes Jahrhunderte enthält. bemerkenswerthes Resultat biefer Arbeit verbient u. a. hervorgehoben ju werben, daß die Frage, ob Cardinal Ruffo jum Abschluß einer Capitulation mit ben aufständischen Reapolitanern burch die ihm ertheilte Instruction befugt gewesen, eine Frage, welche auch burch Frhrn. v. Belfert's reich= haltiges und bantenswerthes Buch über ben Felbaug bes Rirchenfürften nicht flargeftellt worben mar, enbgultig und gwar in burchaus verneinenbem Sinne beantwortet wirb. Ruffo handelte im Widerspruche mit seinen Instructionen. Db jedoch die Sieger nicht wohlgethan hatten, die Lage, welche durch eine mit Ueberschreitung ber Befugniffe bes Carbinals entgegen ben Intentionen feiner Auftraggeber abgeschloffene Capitulation geschaffen mar, ju benuten, b. b. fich bie Gegner ohne Blutacte vom Balfe ju ichaffen, ift eine andere Frage. Buffer's Schlugbetrachtungen über bie Schulb bei ben Graufam= teiten, über Ronig und Ronigin, Relfon und bie Samiltons, wird jeber unbefangene Lefer unterfdreiben.

Digitized by Google

## Recensionen und Referate.

Pentsche Reichsgeschichte im Beitalter Friedrich III. und Max I. Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Staatengeschichte. Bon Dr. Abolf Bachmann. 1. Bb. Leipzig, Beit u. Co. 1884. XIV, 636 S. gr. 8°. M 13.

Die reise Frucht einer mehr als zehnjährigen Arbeit kommt endlich einem sehnlichen Berlangen entgegen. "Zum erstenmale wird in dem vorsliegenden Werke der Bersuch unternommen, die Entwicklung der deutschen Dinge in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vom gesammtstaatlichen Standpuncte darzustellen, eine Reichsgeschichte dieser Zeit zu schreiben," sagt der Bersasser im Beginn der Borrede. Wenn eine so berusene Kraft wie die Bachmann's den Versuch einer Reichsgeschichte nach so langer Arbeitszeit wagt, so wird der Lefer die Erwartung hegen, das Buch werde voll erfüllen, was der Titel verheißt; sollte es das nicht thun, wird er mit dem Versasser weniger als mit den Hilfsmitteln rechten. Wer je in der Wissenschafte einmal eigene Wege zu gehen gewagt hat, der wird die Schwierigkeiten zu würdigen wissen, die einer solchen Riesenarbeit entgegen stehen. Es ist wahrlich keine salssche Bescheidenheit, wenn Bachmann sein Werk einen "Versuch" nennt.

Bur Lösung seiner großen Aufgabe hat Bachmann seine Arbeit in mehrere Abschnitte getheilt. Die Begründung, die er in der Borrebe gibt (S. IV), wird sich allgemeinster Zustimmung erfreuen. Er theilt den ersten Band in zwei und zwanzig Capitel, benen eine Einleitung vorausgeht. Hat man das Buch im Zusammenhange durchgelesen und wählt jeht nach dem Inhalt einzelne Abschnitte heraus und liest diese als Sonderdarstellungen, nimmt man dann noch aus dem Personen= und Ortsregister einzelne Persönlichteiten und versolgt deren Specialgeschichte, so wird man finden, daß Bachmann mit staunenswerther Beherrschung des Stosses gruppirt hat. Anerkennung und Dank werden bei keinem Leser ausbleiben.

Es tann nicht Aufgabe biefer Zeilen sein, eine erschöpfende Inhalts= angabe des großen Wertes zu geben. Wohl aber sei es gestattet, in turzen Bügen ben hauptinhalt zu berühren, um auf bie große Bebeutung bes Ges gebenen aufmerksam zu machen.

Der Berfaffer schilbert zuvörberft bes Raifers Lage seit 1461, bie Bersetzung ber taiferlichen Bartei und führt bann ein in ben verberblichen Brubergwift, ber Friedrich III. und Erzbergog Albrecht verftrickt bielt. Der Raiser und Defterreich verbantten ibm traurige Tage, bas Buch einige gang vorzügliche Bartien. Bu feinen alten Bunbesgenoffen, wie ben Bergog Lubwig von Nieberbaiern - Landsbut, gewann Albrecht nicht nur die unzufriebenen Elemente in Nieberöfterreich fonbern vor allen ben bestgezeichneten Mann, ber in bem gangen Buche auftritt, Georg Bobiebrab von Bohmen. Satte ber Erzherzog sich bis auf bie Febbe von 1459 feit bem Bertrage vom 10. Mai 1458 offener Feindseligfeiten gegen seinen Bruber enthalten, fo lentte er jest mit vollen Segeln in bes Bohmentonige ftrubelnbes Fahrmaffer. 36m galt es, bie Erblande mit gewaltsamer Sand ju gewinnen, Georg verfolgte fein betanntes Project, die Erlangung ber romifden Ronigetrone ein Project, das ibn bei feiner religiofen Gefinnungelofigkeit in die fcwerften Berwicklungen bringen follte. Das Bundnig, im Februar 1461 ju Eger geschloffen, gewann um so mehr Bebeutung, als Sigmund von Eirol die Abgesandten der Unzusriedenen, welche an und für fich dem Erzherzoge Albrecht teineswegs gewogen waren, turzweg an letteren verwies. Rudfichten auf bie Brirener Stiftefebbe, beren Conflictepuncte burch Gregor von Beimburg's allzeit spitgeschnittene Feber noch verschärft murben, begunftigten bie Annaherung ber beiben Bettern. Auch Sigmund trat bem Bittelsbacher Bunbe, beffen Bebeutung Bachmann mit klarem Urtheil bis in alle Folgen wurbigt, rudhaltlos bei. Die Grafen von Gorg folgten auf Albrecht's Bis nach Ungarn jog fich ber Bund, und Konig Matthias fagte beträchtliche Silfe zu. Das Spiel bes Ungarn und bes Bohmen ift bier wie im gangen Werte mit Maag und eminenter Sachtenntniß gezeichnet. -

Erst das Mahnschreiben der Kursursten vom 1. März scheuchte den Kaiser von seinem trüglichen Sicherheitsgefühle auf, in welches ihn der große Heuchler von Brag verstrickt hatte. Klare Einsicht erlangte Friedrich III. nicht vor dem Maimonate, seit sich die Unterhandlungen mit dem Baiern völlig zerschlugen. Nach dem Tage von Freistadt, auf dem die Berbündeten den Beginn des Krieges zum 8. Juni beschlossen hatten, ließ Albrecht die bisher getragene Maste sallen. Friedrich III. wußte nun, welche Gegner er hatte und wo sie ihn sassen wollten. Mit Mühe erlangte er von den Wienern das Bersprechen, dem Erzherzoge und Herzog Sigmund die Thore zu sperren. An die Fürstenhöse des Reiches ritten seine Botschafter mit Ermahnungen zu Treue und Hisse. Vor allen näherte er sich dem tühnen und verschlagenen Hohenzollern, dem Martgrasen Albrecht Achilles, wie wir mit Enea Silvio zu sagen gewohnt sind. Tropbem aber gab er die Hossenung auf Erhaltung des Friedens noch immer nicht ganz auf.

Mehr fast noch als Raifer Friedrich fab fich Albrecht Achilles burch

vie böhmisch-bairische Alliance bebroht. Momentaner Zwang sowohl wie die tiesgehendste Ertenntniß des Werdenden in seiner Zeit brachten den Hohensollern auf die Seite Friedrich's. "Rur indem man in des Kaisers Fehde mit Ludwig von Baiern die Rolle des Borkampfers übernahm, gewann man die Möglichkeit, den eigenen Krieg mit dem Herzoge zusammenzuwersen mit dem Reichskriege und die Mittel, die Kaiser und Papst mit ihrer Auktorität noch ins Feld zu bringen vermochten, zugleich verwendbar zu machen für die Wahrung der brandenburgischen Interessen, zur Verteibigung der vererbten Lande und Rechte."

In feiner "beimlichen Werbung" fcilberte Albrecht bem Raifer bie Rante bes Bobmentonigs und ber Berbundeten unter ber Berficherung, bag er und feine Bruber "ihr Leib und Gut fur ben Raifer in Gefahr feben wollten." Legt man nicht wie Bachmann bas Sauptgewicht auf bie zeit= weilige politische Preffion, unter welcher ber Markgraf unleugbar ftanb, fonbern neigt ju ber Anficht, bag fpatere Birtlichkeiten ichon jest ale Dog= lichkeiten, ja wohl gar ale Ziele in biefem weitblidenben Ropfe vorausgebacht waren, fo muß man ein besonderes Bewicht auf biefe Betonung feiner Bruber legen und mehr noch barauf, bag unter ben Gegenforberungen auch bie Be= lebnung bee Olbenburger Danenkonige Chriftian I.1) mit ber Graffchaft Solftein fich befand. Schon jest muß Albrecht bem Gebanten Raum gegeben baben, bag bie ihm felber fo wenig sympathische Mart ben Schwerpunct feines Baufes ausmachen muffe. Chen weil fein Auge nach Bommern fpabte, fuchte er ben Freund im Norben und ben Raifer im Guben. Mit Recht bebt Bachmann bervor, warum Albrecht fich gerabe jest ben Wettinern fo eifrig naberte. "Die fachfischen Lanbe vermittelten ben Busammenhang zwischen ber Mart und ben Besitzungen ber Hohenzollern in Franken." Doch auch ohne auf bas, mas man füglich icon jest Albrecht's "martifche Reichspolitit" nennen tonnte, naber einzugeben, murbigt B. bie Werbung ale ein glangenbes Zeugniß fur bie ftaatemannifche Art und ben weiten Blid, bie rafche Entschloffenheit Martgraf Albrecht's."

Raifer Friedrich besaß nicht Energie und Einsicht genug, um Albrecht's Borschläge völlig zu würdigen. Die Hoffnungen, die er auf den Mainzer Fürstentag geseht, erfüllten sich nicht. Die Bedeutung dieses Tages ist klar hervor gehoben, sein "Ausgang bezeichnet einen Wendepunct in dem Gange der Reichsgeschichte für eine Reihe von Jahren." Mit besonderer Anerkennung sei hier erwähnt, daß die vielen "Tage" zwar nicht eine der anziehendsten aber eine der schähenswerthesten Seiten des Buches ausmachen. Das ewige Gewirr von Verhandlungen, in dem ermüdenden Stile spätmittelalterlicher Diplomatie geschrieben, lichtet sich unter des Verfassers Hand zu klaren Resgesten. Wunsch und Wille, Forderung und Gegenforderung formuliren sich

<sup>1)</sup> S. 486 hat sich ein störenber Drucksehler eingeschlichen. Richt Christian II, sondern Christian I. ift gemeint.

zu knappen Säten. Wenn die Darstellung bisweilen etwas farblos ersicheinen will, so liegt das wesentlich in der Fülle des Stoffes. Jenes feltene Talent, einen Menschen mit knappen Strichen zu zeichnen, die dramatische Aber, wenn man so sagen darf, geht dem Autor sehr ab, obwohl Friedrich in der Burg und Podiebrad vor Fantinus lebenswahre Zeichnungen genannt werden müssen.

Der Krieg nahm seinen Lauf, ben Capitel 4 mit allen 3mifchenverhandlungen ichilbert. Mit bem 5. Capitel, "Bolitit und Intervention bes Böhmentonige," betritt bas Buch bes Berfaffere alte moblcultivirte Domane. "Antnupfend an bie Arbeiten Chmel's, Budert's u. f. w. habe ich," fagt er in ber Borrebe, "in einer Reihe von Abhandlungen bie Stellung bee beutschen Ronigtums im Reiche 1452-1457, sowie Raifer Friedrich's ju ben neu entstebenben nationalen Herrschern Ungarns und Bohmens (1457-1459), bann in ber Monographie Bobmen und feine Rachbarlander unter Georg von Bobiebrad und bes Konigs Bemubungen um bie beutsche Krone 1458 bis 1461' bereits wefentlich auf ben Bang ber Reichsgeschichte in biefen Jahren Rudficht genommen. In mehrfacher Beziehung liegt also in Diesem Werte die Fortsetzung ber fruberen Arbeiten vor." Sobalb fich bie Reichegeschichte Böhmen nabert, tritt une volle Beberrichung bee Stoffes, forgfame Rritit und größere Lebenbigteit entgegen. Bo vorber mehr Berhaltniffe und bie wechselseitige Bebingung ber Gewalten vorwogen, ba entfalten fich hier auch Charattere, ba werben wir hier in bie Werkstatt ber Gebanten Daß Georg Bobiebrad mit Meisterhand gezeichnet, war von vorneherein zu erwarten. Die hoffnung auf bie Ronigekrone von Deutsch= land hatte ihn fich ber Curie gum Bruch mit bem Utraquismus verpflichten Das Rönigsproject fiel, bie Berpflichtung blieb und warb Georg zur Nemefie. Bei jeber paffenben Gelegenheit jog ibn bie Curie an bem Banbe, bas nicht bie religiofe Ueberzeugung von ber Berwerflichkeit ber Compactaten, fonbern weltlicher Ehrgeig gefnüpft. Auf ber anberen Seite ftanb Rothzana und hinter ihm eine Menge fanatischen Bolles, bazu eine Reibe mächtiger Berren - allen war Georg ber Emportommling verbunden.

Sein erfindungsreicher Geift, dem nur die historisch-politische Durchbildung und einige Selbstbeherrschung fehlten, um den Politiker zu einem wirklich bedeutenden Staatsmanne zu machen, plante einen Ausweg. Durch den Bund mit den Wittelsbachern und durch andere Gründe besand sich Georg mit Friedrich III. in Gegensat, durch die perside Kelchpolitik mit der Curie. Nicht bloß die alte Freundschaft zwischen Friedrich und Pius, nein, das Papstthum und Kaiserthum mußten sich zu seiner Vernichtung vereinen, wenn es ihm nicht gelang die öffentliche Meinung der Christenheit für sich zu gewinnen. Das konnte er aber nur durch die erfolgreiche Bekämpfung der Muhamedaner auf dem Boden des gefallenen griechischen Kaiserreiches.

Georg's Plan hat in gewiffer Beife Aehnlichkeit mit ber Sabsburg= freunbschaft bes Albrecht Achilles. Und boch, welcher Unterschied ift zwischen beiben! Albrecht berechnete in talter Beise bie Macht ber Parteien; er sab ein, baf ein machtiger Territorialberr jum Ronig ober Raifer gemacht, obne daß seinem Sause bie alte Trabition jur Seite ftand, bas Brincip ber Territorialitat viel icharfer gur Beltung bringen, ibm felber alfo viel gefahrlicher werben muffe ale habeburg auf bem Throne. Das haus Rubolf's von Sabeburg galt trot ber Zwifchenfalle minbeftene im beutichen Bolte als bas burch bie Geschichte zur Raisertrone legitimirte. Die Tenbeng aller Kronen neigte legitimer Erblichkeit gu. Albrecht's Politit fraftigte fich alfo gerabezu burch bas machtige Princip bes Legitimismus. hat er bamit auch lange nicht alles erreicht, wonach feine Luft am haben ftanb, fo hat er boch namentlich in feiner turfürftlichen Lebensperiobe bie Machtstellung feines Saufes in einem Sinne begrundet und ber Butunft vorgearbeitet wie fein anderer Mann in Deutschland. Beit entfernt, bag ibealiftifche Schmarmerei für Lopalität und Legitimität und nationale Größe Albrecht bestimmten er mablte nur bie Bartei, beren Borgeschichte bie meifte biftorische Berechtig= ung batte. Das Resultat mar, bag Sabeburg fich behauptete, Sobengollern emportam.

Gin Bergleich zwischen Albrecht und Georg zeigt beutlich ben geborenen herrscher neben bem Emporkömmling. Auch bie Bachmann'sche Charatteristik Friedrich's III. weist mit Schärfe auf ben Emporkömmling in Georg Bosbiebrad hin.

Sein Türkenplan versehlte bei allen ben vielen Höfen, welchen er vorgelegt ward, ben Eindruck, weil ihm das legitime Element abging. Zu einer Bekämpfung des Türken war die Stimmung gar nicht so abgeneigt, aber überall erregte es das größte Befremden, daß in dem Bunde, den Georg stiften wollte, für Papst und Kaiser kein Raum gelassen war. An dem Umstande, daß Friedrich III. und der entschiedenste Türkenseind, Pius II. nicht an die Spite des Planes gestellt waren, zeigte es sich allen Tiefersschauenden, daß die ganze Sache nur bezweckte, Böhmen in den Bordergrund zu brängen.

Die Curie unterließ es nicht, burch Legaten bem Könige entgegen zu arbeiten. Die Feinbschaft Breslaus kam hinzu. Mit ergreifender Lebendigkeit wird ber Prager Laurentiuslandtag 1462 geschildert. Die Scene zwischen Fantinus, bessen Treue gegen die Kirche wie gegen den König ihm das Herz des Lesers gewinnt, und dem persiden Georg ist hochinteressant. "Er hatte seit Jahren in Rom mit unerschütterlichem Glauben als böhmischer Prokurator seines Herrn Worttreue versochten gegen jedes Mißtrauen, jede Ansklage. Run sah er sich öffentlich von dem, für den er gearbeitet, verleugnet, vor der Kurie als Thor oder Lügner gebrandmarkt. Stand er aber nicht da als Bertreter des römischen Hoses, der so schwere Untreue niemals unz gestraft lassen, der seine Diener zu schützen wissen würde? Schirmte ihn nicht das Bölkerrecht?"

Dhne Rudficht und Zagen griff er ben Konig an und ftellte ihm bie

Alternative, entweber bie beschworene Union ber Utraquiften mit ber romischen Rirche burchauführen, ober fich meineibig nennen ju laffen. Bornig fiel ibm Georg in die Rebe, aber unerschüttert fuhr Fantinus fort: "Da ber beilige Bater die Rompattaten unwiberruflich aufgehoben, und ber Ronig Gehorfam gelobt habe, fo mußten nun bie Bohmen unbebingt gehorchen und jene auf: geben; beghalb erklare er hiemit traft papftlicher Auttoritat alle Briefter, bie noch ferner an ben Rompattaten festhielten, als ihres Amtes verluftig, ben Ronig aber, falls er bei feiner irrigen Meinung beharre, mitsammt feiner gangen Familie ale verfallen in bie Strafen ber Rirche. - Bas ibn felbft betreffe, fo fei er Proturator gewesen in bem festen Glauben, bag ber Ronig bie Rompaktaten und die Rommunion unter beiben Gestalten aufgeben werde; jest, ba er sich vom Gegenteile überzeugt habe, konne er nicht langer bes Ronigs Diener fein." - Er wandte fich jum Beben.1) Gin Moment furcht= barfter Erregung folgte nach. hier ber Konig, ber gornbleichen Antliges aufgesprungen mar und Diene machte "wie ein brullenber Lowe" fich auf Fantinus zu fturgen; bort ber Legat, nicht minber ergrimmt, boch voll eifiger Entschloffenheit erwartend, mas tommen murbe. Aber ber Angriff unterblieb. Ungehindert vermochte fich Fantinus ju entfernen. "Ihr bobmifden Berren," rief ber Ronig ben Stanben gu, ale er wieber einigermagen bie Faffung gewonnen, "ihr habt vernommen, wie ber Papft uns fchilt, und niemand von euch bemitleibet uns. Gut! Aber bas ertlaren wir: Wir wollen nicht leben, es fei benn wir hatten Rache genommen an Fantinus, ber folde Borte gegen une ju fprechen magte."

Am 14. August wurde der Legat des Papstes als bohmischer Brocurator angeklagt und ins Gefängniß geworfen, ein Act höchster politischer Unklugsheit. Der Jähzorn hatte alle die feinen Plane zerrissen, obwohl das Project des Fürstenbundes noch nicht aufgegeben war. Der Bruch mit der Curie war da, obwohl es noch Jahre dauern sollte, die diese ihr Endurtheil sprach.

Georg Bodiebrad befand sich jest in einer beengenden Berlegenheit, aus welcher ihm nur der Umstand half, daß Friedrich III. sich einer ähnlichen gegenüber sah. Er ward in Wien hart von den Bürgern und Erzherzog Albrecht belagert, ohne daß die kaiserliche Partei ihm hilfe bringen konnte, denn diese war durch die Wittelsbach-Hohenzollerischen Kämpse an der Donau und die Rassau-Jenburgischen am Rhein vollauf beschäftigt.

Rach seinem völligen Mißersolg auf bem Mainzer Tage, ben er nicht zum minbesten bem klugen und maßvollen Dechanten von Worms zu banken hatte, kam viel zu spät auch Erzbischof Diether zu bem vielleicht nicht ein= mal ernstlichen Entschlusse, mit Rom seinen Frieden zu machen. "Ihm, der so tropig sich herausgenommen, gegen den Stachel zu leden, sollte die Strafe nicht geschenkt werden."

<sup>1)</sup> Die Annahme einer zweimaligen Rebe bes Legaten icheint mir burch B.'s Darftellung glanzenb erwiesen.

Am 26. September 1461 vertundete Abolf von Naffau im Mainger Domcapitel bie Absehung Diether's von Ifenburg und ward felber am 2. De tober feierlich als Erzbischof installirt. In momentaner Bergagtheit gab Rurfürft Diether am 11. November fein Erzbisthum auf, nicht ohne fich reiche Entschädigung an Land und Leuten auszubebingen ; boch schon am folgenben Tage verleitete ihn ber Rurfürst Friedrich von ber Pfalz zum Treubruch und folog am 19. November ben Bund gur Behauptung bes Erzstiftes mit ihm ab. (S. 162.) Am 2. December folog fich Diether nach langerem Sowanten bie Stadt Maing an, und "noch im letten Monate 14621) war auch bie Febbe entbrannt." (G. 247.) Auch Abolf's Partei verftartte fich namentlich burch bie Hilfe Bergog Wilhelm's von Sachfen und Landgraf Ludwig's von Seffen. Papft Bius unterftutte ibn burch bie Bulle vom 8. Januar 1462. Daß ein papftliches Schreiben an ben Pfalggrafen ebenfo ohne Birtung blieb wie bas taiferliche Manbat vom 1. Mai lag in ber Ratur ber Sache.

Barallel mit bem Rrieg am Rhein lief zunächst ber an ber Donau, allmählich aber schlugen bie Fluthen zusammen. Die taiferlichen Felbherrn waren gezwungen, ihre Krafte zu theilen. Am 30. Juni 1462 fiegte ber Pfalzgraf bei Sedenheim; Rarl von Baben, Ulrich von Burtemberg und Bijdof Georg von Det fielen in feine Sanb. Diefe Scharte gebachte Albrecht Adilles burch einen Sieg über bie Baiern auszuweben, aber fein Glud verließ ihn. Er warb am 19. Juli 1461 bei Giengen völlig gefchlagen, und felbft bas Reichspanier marb von ben verbundeten Baiern und Bohmen erobert. Bar ber Muth bes fuhnen Rampfere auch feineswege gebrochen, fo mar doch die taiferliche Partei fo fehr geschwächt und mit bem Nächstliegenben beschäftigt, baß fie bem Raifer im Augenblide folimmfter Gefahr nicht helfen fomte, eben in jener Gefahr, bie für etliche Beit Bobiebrab's Rettung mar.

Die Runde von bem Berlufte bei Sedenheim traf ben Raifer auf bas Somerglichfte. Er ließ ben gangen Apparat feiner theoretischen Macht fpielen. Gelbst Frankreich warb aufgeforbert, ben rebellischen Bfalggrafen mit Baffen= gewalt jum Gehorfam ju bringen. Dag ber Raifer feinen getreuen Freund auf bem Stuble Petri um Silfe bat, verfteht fich von felbft, ebenso auch bie

<sup>1)</sup> Das foll natürlich 1461 heißen, ist aber schwerlich ein Druckfehler, wie 3. B. bas Citat 3 S. 249 — bie Bulle vom 8. Januar 1461 (calculus Pisanus) fteht nicht im 2. fonbern im 3. Banbe. — 280 fo viele Faben burcheinander laufen, hatte B. die Jahreszahl bei ben Tagesdaten viel öfter wiederholen muffen. Es ift gu verwundern, daß ihm folche fleine Berfeben beim Schreiben nicht öfter paffirt find. Diese Bagatelle ware nicht ber Rebe werth, wenn nicht eilige Benuper, bie gelegentlich ein Datum nachschlagen wollen, gewarnt werben mußten, nicht obenbin die Tagesdaten auf die lettvorhergebende Jahreszahl zu beziehen. S. 246 und 247, von benen erftere ben Ropftitel "Reichstrieg bes Jahres 1462" tragt, bie folgenbe aber Die Fortjepung ber Tagesbatenreihe bon S. 161-162 gibt, mogen als Beifpiel bienen.

Haltung bes Papstes. "Die Kurie wußte, baß es sich jett in Deutschland lange nicht mehr um bie Existenz von Kaisertum und Papstum handele, sondern um sehr begrenzte territoriale und materielle Interessen der Streitenden. Hatte boch auch bereits Herzog Ludwig von Bayern vor Papst Pius verssichern lassen, daß seine Berbundung mit dem Böhmenkönige ihn keineswegs verleiten werde, diesen etwa in einer Glaubensstrage zu unterstützen." Man überwies die Sache der Friedensthätigkeit des Legaten.

Ob die Melbung des Verlustes von Giengen, wie B. meint, keine so mächtige Erschütterung am Raiserhofe hervorrief wie die Sedenheimer Schredenstunde, will ich dahingestellt sein lassen, denn ich kann das Gegenztheil zur Zeit nicht beweisen. Sie mußte dem Nürnberger Tage start prajubiciren. Er brachte eine Waffenruhe, die den Kriegführenden, namentlich dem Erzherzoge Albrecht und dem Markgrafen Albrecht zu neuen Rüstungen dienen sollte.

In Desterreich machte die Partei der Unzufriedenen nach dem Tage von Tulln (1462, Juli 10) Fortschritte, besonders in Wien. Am 12. August, also unter dem unmittelbaren Eindrucke der Seckenheimer und Giengener Bersluste, wurden der taisertreue Bürgermeister Brenner und mit ihm elf Mitglieder des Rathes gefänglich eingezogen — das Wert des intriguanten Arztes Dr. Kirchheimer. An die Spise trat der Viehhändler Holzer, um eine zwar bebeutende aber sehr wenig ehrenvolle Rolle zu spielen, die er schließlich durch Erzherzog Albrecht hingerichtet ward.

Unter biesen Umständen sand der Kaiser es für angemessen, selber nach Wien zu geben. Ihn begleitete seine Gemahlin Leonore und sein Sohn. Die besten und die schwächsten Charaktereigenschaften Friedrich's traten in den Berhandlungen mit den Wienern hervor, auf Grund deren er endlich am 25. August die Erlaudniß zum Einzuge erhielt. Trot seiner Schwäche und seiner Bersöhnlichkeit mußten die Gegensäte, geschürt durch Albrecht's Partei, auf einander platen, und es erfolgte die denkwürdige Belagerung in der Wiener Burg durch die Wiener. Sie ist anziehend und unter Berückstigung selbst kleiner Züge geschildert. Am 5. November schloß Erzherzog Albrecht jenen übelberüchtigten Bund mit der rebellischen Stadt. Hungersnoth brach aus in der Burg. B. vergist in seiner Schilderung weder des Honigs, den Graf Haug von Werdenderg mische, sich den öden Trunk Wassers mundsgerecht zu machen, noch des Gestügels, das Kronberger mit Lebensgesahr dem noch nicht vierzährigen Maximilian brachte, als die Kaiserin, außer Stande bes Kindes Bitte um Fleisch zu erfüllen, es ermahnte, Gott darum zu bitten.

In ber neunten Boche tam Hilfe. Man entschloß sich, bei Georg Pobiesbrad barum zu bitten, und Andreas Baumkircher, "ber riesenstarte Ritter", brachte bas Gesuch in einem fast übermenschlichen Ritte nach Prag.

Das war bem Böhmenkönig willkommen. Er entsette ben Kaiser, als bie Noth am höchsten war und vermittelte ben Frieden zwischen den Brüdern. Eine Berftändigung und wirkliche Ausgleichung ward allerdings bei Friedrich's unversöhnlicher Haltung zu Korneuburg nicht erreicht. Gin so eingewurzelter haß konnte erst mit dem Tode bes einen enden. Friedrich belohnte seine Getreuen so gut wie er konnte. Biel zu vergeben hatte er nicht, und es berührt angenehm, daß B. nicht von dem an anderer Stelle hervorgehobenen "sprichwörtlichen Geize" Friedrich's redet. Gnade auf Gnade häufte sich über den Böhmen. Dem aber war die Verpflichtung, in welche die Rettung aus der Burg den Kaiser gebracht, die Hauptsache. Sie sollte den Kaiser von der seindlichen Curie abbringen. Aufgehalten hat Friedrich den Conslict — zu vermeiden war er nicht.

Ingwischen ging ber Rampf am Rhein weiter. Abolf von Raffau eroberte Maing am 27|28. October, mahrend ber Raifer in feiner Burg einge= foloffen mar. Die Reichsunmittelbarteit ber ftolgen Stadt marb vernichtet. Unter bem Banner bes Raiferthums flegte bie Territorialität, und bas Reich ging leer aus. Dem Friebenstage ju Regensburg fehlte jeber Erfolg. 3mifchen Albrecht Achilles und Baiern konnte eine aufrichtige Ginigung nicht erzielt werben, und auch mit bem Raifer und bem Landshuter warb eine folche nicht erreicht. Um Rheine ward über bie Lofung ber Gefangenen von Sedenheim verhandelt. Markgraf Albrecht hoffte auf eine Ginmifchung bes Burgunders, benn er hatte Runbe bavon, bag ber Raifer fich ichon im Berbfte beswegen mit bem Papfte verstänbigt hatte. "Die Aussicht, burch bas heer und bie reichen Schabe bes Bergogs aller Berlegenheiten lebig ju werben und endlich ein enticheibenbes Uebergewicht im Reiche ju gewinnen, batte ibn einen Augenblid bereit erscheinen laffen, bem Bergoge burch papft= liche Bermittelung bie Berleihung bes Ronigstitels anbieten ju laffen. Auch von einer Uebertragung bes Reichevitariates in ben welfchen Lanben jenfeits bes Rheines, von ber Bermablung ber Entelin Bergog Philipp's mit bes Raifers Erbpringen Maximilian war bie Rebe gewesen." Schon in ber Borrebe bat B. auf biefes Ereigniß hingewiefen, aber febr mit Recht bat er fich nicht verleiten laffen, bier (S. 361) burch ben hinweis auf bie Butunft seine Darftellung ju unterbrechen; bie folgenben Banbe werben ja mehr über bie Sache bringen. Es ift bas wieber an fich eine Bagatelle, aber fie ift haratteriftisch für die ftrenge Detonomie bes Buches, die bem Berfaffer ju fo großer Chre gereicht. Etwas ausführlicher hatte aber an biefer Stelle bas "Bier wollte ber Martgraf antnupfen" behandelt werden tonnen.

Mitten in Albrecht's burgunbische Plane fiel die Nachricht, Friedrich habe sich mit Georg Bodiebrad vertragen, aber er fühle sich namentlich dem Rarkgrafen so hoch verpflichtet, daß er nur im Einverständniß mit ihm die deutschen Angelegenheiten behandeln wolle. Die Erbeinung mit Böhmen mochte ihm aus der Korneuburger Berabredung wohl zusagen, aber der proponirte Ausgleich mit Ludwig von Baiern behagte ihm keineswegs. Er ließ durch seinen Botschafter Stefan Scheuch melben, die böhmischen Bedingungen seien ihm genehm, Baiern gegenüber beharre er auf den Regensburger Forsterungen. Er sah wohl ein, daß es Georg weniger auf den Frieden im

Reiche, als auf Mehrung seines Ansehens und Verstärkung gegen Rom ankam. Willigte er auch in die Ausschnung mit Böhmen ein, so arbeitete er entschieden gegen den in Aussicht gestellten Friedenstag von Prag. Die rheinischen Fürsten wußte er geschickt babei zu benutzen.

Dieselbe Abneigung, aber aus anberen Gründen, theilte auch Erzherzog Albrecht. Desterreich war burch die Korneuburger Berhandlungen noch nicht zur Ruhe gelangt; ber unter ber Asche glimmende Funke entzündete sich zu einer Kriegssamme.

Bon großer Bebeutung war unter biesen Umständen, daß Friedrich mit Ungarn am 7. Mai 1463 Frieden schloß. Mit Baiern aber kam es auf bem Wiener=Reuskädter Tage noch nicht zum Ausgleich. "Dem Landschuter Kanzler Martin Mair blieb es zugemessen, durch seine Unnachgiebigkeit jede Bereindarung unmöglich zu machen." Sewiß hat B. die verhängnisvolle Thätigkeit dieses hochbegabten Mannes weit verfolgt; es wäre aber doch wünschenswerth, wenn der Leser dem Charakter Mair's etwas näher treten könnte. Trot der Gegenoperationen kam aber der Tag von Prag zu Stande und brachte den Frieden zwischen Friedrich III. und Ludwig von Landschut und den zwischen Albrecht Achilles und letzterem nehst den Bischsen. Die Wirren in Oesterreich endigte erst der Tod Erzherzog Albrecht VI. am 2. December 1463.

Bon nun an begann sich ber Kaiser allgemach von ber Stellung eines Parteihauptes zur Burbe bes über ben Fürstengruppen stehenden Herrschers zu erheben. Der böhmische Plan einer Reichsresorm trat in den Borbersgrund. Bairische Borschläge zur Abanderung folgten ihm, um natürlich bei Markgraf Albrecht auf regen Wiberstand zu stoßen. Während in Deutschsland sich Resorm und Landfriedensprojecte drängten, versolgte Georg Podiebrad seine alte Idee des europäischen Fürstendundes zur Bekämpfung der Türken, benn sein Conslict mit der Curie war noch nicht beenbet.

An ber ungarischen Grenze zog Mohameb II. eine gewaltige Streitsmacht zusammen, und Papst Pius rief zum Glaubenstriege auf. Jetzt hielt Georg von Böhmen die Zeit für gekommen, dem Papste den Rang abzulausen, und er ließ in Benedig und Frankreich durch Marini für seinen Fürstendund agitiren. Hatte sich der Papst jetzt an die Spitze der Alliance gegen die Türken gestellt, und dem Ungarnkönige Matthias das geweihte Schwert versliehen, dem auch Benedig zu solgen beschlossen, so mußte Georg sich nun auf eine andere Weise zu einer Großmacht ausschwingen, die so drohend aussah, daß der Papst es nicht wagen dürse, gegen ihn mit Ernst vorzugehen. Er bot jetz Ludwig XI. ein Offensivdündniß an: Burgund sollte gedemüthigt, Luxemburg gewonnen und dem Markgrasen Albrecht und Christian I. von Dänemärk der Eintritt in das Bündniß offen gehalten werden. Den Papst gedachte Georg nunmehr auf eine andere Weise zu zwingen: "Ludwig von Frankreich soll, sobald die verdündeten Heere im Felbe stehen, ein allgemeines Konzil nach einer französischen Stadt einbe-

rufen; bort wird bie bohmifche Rirchenfrage in Berhandlung genommen und entschieben; bie Abstimmung findet nach Nationen ftatt; bie Fürsten verpflichten fich, alle, bie nicht freiwillig bas Rongil beschicken, mit ben Waffen in ber Sand bagu ju notigen." Alfo Anerbieten großer Bortheile gegen Sulfe gur Lofung bee Rirchenconflictes. "In Bertennung ber factifchen Berhaltniffe, an innerer Sohlheit gleicht ber neue Entwurf ben anderen, an benen Bodiebrad und seine Ratgeber bamals so fruchtbar waren." lehnte zwar nicht bas Bundniß, wohl aber bas Concil ab; Polen und Ungarn wiesen bie Antrage bes Bohmen entschieben von fich. Der Plan mar gefcheitert.

Auf bem Tage von Wiener-Neuftabt versuchte ber Bohme noch einmal ben Ausbruch bes Streites burch Berhandlungen, wenn nicht zu vermeiben, boch hinauszuschieben. Der Legat, Bifchof Domenico von Torcello, ebenfo ichlagfertig in ber Erorterung politischer Streitfragen ale berebt bei miffenicaftlichen Discuffionen, wies bie bohmifchen Antrage mit ben Drohworten jurud: "Wir raten bem Ronige, bag er getreulich gur That werben laffe, was er verheißen, wozu er fich verpflichtet hat. Sonft wirb ber beilige Bater auch ihm gegenüber thun, wozu ibn feine Pflicht antreibt, und er wird ber Welt gegenüber zeigen, wer er ift und welche Dacht er befitt." Der Ginbruck, ben biefe Rebe auf alle Anwesenben machte, war, bag bie Enticheibung über Rrieg und Frieden getommen fei.

Der Bapft mar entichloffen, energisch gegen ben Abtrunnigen vorzu= Sein Nuntius hieronymus von Rreta versuchte, bem Rurfürften unter Berheißung großer Gelbsummen und bebeutenber Lanbftreden gur Boll= giehung bes Urtheils an bem Reger ju bewegen. Galt es boch jest, jenen alten Plan aus ber Beit bes erften Suffitentrieges neu zu beleben, ber auf eine völlige Zerftudelung Bohmens abgielte. Rurfurft Friedrich verwies hieronymus an seinen triegerischen Bruber. Weit entfernt, barauf einzugeben, hielt Albrecht feine Sand nicht nur bavon gurud, fonbern that in Brag Melbung von bem Blane.

Georg Pobiebrad feste feine Ruftungen mit vermehrtem Gifer fort. Roch ftanb er nicht auf fich felber angewiesen. Satte feine untluge Sarte bas feinblich gefinnte Breslau auch noch mehr erbittert, fo gab es boch auch unter ben Ratholiten noch Anhanger bes nationalen Ronigs. Gelbft Bifchof Prothas von Olmus und Jost von Breslau hatten fich noch nicht von ihm getrennt. Freilich ift nicht baran zu benten, bag fie fur ihn gegen ben Bertreter Chrifti auf Erben fechten murben. "Aber wie fehr unterschieb fich boch ihr Benehmen von bem ber Breslauer! Drangten biefe unabläffig ju ben Gewaltmitteln bin, fo blieben fie noch mit bem Konige in Frieden, als ber icharfe Gegenfat amifchen ihrer ftreng religiöfen Ueberzeugung unb ber firchlichen Saltung bee Ronige offen ju Tage lag. Und warum follten ne, fo lange bie Rurie für gut fanb, bie begonnenen Processe ruben gu laffen, nicht einem fo verbienten Berricher gegenüber in Frieben ihrer Unterthanenpflicht genügen?"

Umsonst versuchte ber getreue Jost burch einen Boten an Carvajal ben Proces bes Königs aufzuhalten, ben die Breslauer mit glühendem Hasse in Fluß gebracht. Um 16. Juni 1464 sprach Pius II. in strengster Form die Citation bes Königs aus; solgenden Tages zog der greise Papst mit dem Kreuze auf der Schulter in den Türkenkrieg. In Andetracht des ernsten Falles und der ernsten Zeit ward aber mit der Berkündung der Bulle noch gezögert; erst am 12. August erreichte der Procurator von Breslau ihre Aussertigung. Noch ehe er für ihre Berbreitung sorgen konnte, traf die Rachricht von dem Tode des Papstes ein.

"Bie mochte ber Bohmenkonig, von seinem menschlichen Bebauern (?) abgeseben, erleichtert aufatmen bei biefer Tobesnachricht! Richt, bag bamit fein Streit mit ber Rurie ju Enbe mar; beren Politit bing ja nie von bem Leben und Sterben eines Menschen ab. Aber jene moralische Berpflichtung, jene wohlverbiente Rudfichtnahme, die ben Ronig feit bem Tage von Benefchau (1454), bann von seiner Rronung und bem Frieden von Breslau ber Enea Silvio gegenüber band, fielen nun völlig binweg . . . . Dafür mochte ber Raifer bes Papftes Ableben boppelt ichmer empfinden. Riemals batte ja ber Biccolomini vergeffen, mas ihm an Forberung und Wohlwollen von Friedrich III. ju teil geworben war. Sowie Enea bas jetige Spftem, bas Bufammengeben von Raifertum und Papfitum, batte begrunden belfen, fo fab ibn jeber Anfturm gegen ben Raifer fofort an beffen Seite ju eifriger Abwehr bereit. Auch im Schmude ber breifachen Rrone blieb Bius II. mehr bes Raifere Freund und Gehilfe, ale ber Machtgenoffe ober gar bobere Burbentrager, und fein apostolisches Amt tonnte ibn eben nur ermutigen, fich entschiebener und rudhaltelofer fur bas auszusprechen, mas ihm im mahrften Intereffe bes weltlichen Sauptes ber Chriftenheit notwendig gu fein ichien."

Nur sechszehn Tage waren seit bem Tobe bes gelehrten Papstes versstoffen, ba ward mit seltener Einstimmigkeit ber Cardinal von San Marco zum geistlichen Haupte ber Christenheit erkoren. Beter Barbo stammte aus einem venetianischen Geschlechte und stand noch in rüstigem Lebensalter. "Den ungemessenen Stolz auf seine Würde", urtheilt ber Historiker sicher zu scharf, "milberte nicht die Erinnerung an einstiges Emporkommen aus schwierigen Berhältnissen; voll Leibenschaftlichkeit (?), zu durchgreisenber Strenge, ja Härte rasch bereit, bot er den schäfften Gegensat zu Vius' II. Milbe und stete Geneigtheit, Rücksichen und Humanität walten zu lassen."

Die lange Frift, welche Papst Paul II. bem geschworenen Bertreter ber Compactaten gewährte, spricht gar nicht für biese Charakteristik. Daß Paul II. ebensowenig begriff, was sich hinter ben Compactaten barg, wie ber König die grundsähliche Unnachgiebigkeit ber Curie, das ist wohl ein lapsus calami. Maublich ist dagegen, daß Paul nicht merkte, wie

<sup>1)</sup> Der ganze Sat: "Papst Paul — gelungen war" (S. 548) scheint aus irgend einer früheren Ausarbeitung zu stammen und ist wohl aus Bersehen stehen geblieben.

schnöbe ber treulose Baron Hinto von Böttau ben großen Conflict ber Rirde mit Ronig Georg in feinem eigenen Intereffe ju migbrauchen fuchte. Der Sout fur ibn mar ein politischer Fehler, ben Bius II., welcher Land und Leute kannte, nicht begangen haben murbe. Konnte Pobiebrad bier auch nicht nachgeben, so war es boch entschieden untlug, wenn er biefe Frage mit ber teineswegs fo einfachen Breslauer vermengte. "Es gefchah in einem Momente alten ftolgen Selbstgefühles und wohl in ber ficheren Soffnung, bie Friedensbedürftigfeit ber Rurie werbe mit gegebenen Thatfachen vorlieb nehmen muffen, wenn fich Georg jest enschloß, auch mit Bredlau ein Enbe ju machen." Gine lette Berhandlung ju Wiener=Reuftadt zwischen Benefc von Beitmubl und bem papstlichen Legaten Bifchof Rubolf von Lavant tomte wenig mehr als bie Friedensliebe bes letteren erweisen. Da auf bie Friebensforberung für Breslau bohmifcherfeits nur eine matte ausweichenbe Antwort erfolgte, mußte fie abgebrochen werben.

Papft Paul II. bachte nur noch an Strafe und Bernichtung. Am 2. August 1465 wurde "Georg von Pobiebrab, ber fich Konig von Bohmen nennt, aufgeforbert, fich binnen 180 Tagen bor bem beiligen Stuhle gu nellen und wegen Reterei und Rudfall in biefelbe, Meineib, Rirchenraub und Gotteellafterung ju verantworten." Dag ber Ronig einlenten murbe, glaubte Riemand mehr.

Die religiöse Frage übte einen bebeutenben Ginfluß auf die Unzufriedenen bes bobmifden Sochabels. Seit 1444 Führer ber utraquiftifchen Bollepartei, bie fich aus ben Burgerschaften Brags, Ruttenberge und ber meiften böhmifden Stabte neben ber gahlreichen huffitifchen Ritterfchaft gusammeniebte, hatte Georg boch auch tatholifche Barone auf feine Seite gezogen. Mit Ausnahme ber Rofenberg ibm naber ober ferner verwandt, hatten fie von Zeiten freiherrlicher Große und Macht an ber Seite bes primus inter pares geträumt und fich bekanntlich fehr barin getäuscht. Gelbft wenn Georg von Bobiebrad Muger gehanbelt, ale er gethan, felbft wenn er fchr viel mehr Rudficht genommen hatte, eine migvergnugte Stimmung ware boch unausbleiblich gewesen. Seit ben Tagen von Brag im Juni 1463 und Brunn im Juli ftanb fur Georg zu befürchten, bag bie tatholischen Freiherrn fich mit ber Baffe in ber Band auf Seite bes Papftes gegen ben Landesberrn ftellen wurben. Georg begann von ba an nur noch rudfichts= lofer mit ber Befestigung ber eigenen Macht vorzugeben. Die Conflicte bauften fich, jumal mit ben machtigen Guttenfteinen und bem Dberftburggraf Bbento von Sternberg.

Jost von Rosenberg, ber caratterfeste, kluge Breslauer Bijchof, hatte treu an bes Ronigs Seite ausgeharrt, fo lange er, burch Georg's Berficherungen getäuscht, hoffen burfte, berfelbe werbe fein ber Rirche gegebenes Bort erfüllen. Gobalb aber bes Bohmen mahre Abficht zu Tage trat, murbe er fich feiner Pflicht als Rirchenfürst bewußt.

Mit ibm trat ein neues Element in ben Bund ber ungufriebenen

Barone, welche boch wesentlich nur ständische Interessen versolgten. Die Bermischung bes kirchlichen mit dem weltlichen Elemente steigerte die Gesahr für den König. Da er den Widerstand der Barone nicht mit rascher Gewalt niederschlagen konnte, so mußte er entweder nachgeben, oder die Alliance durch Verständigung mit einem Theile spalten. Mit den Herren war sie möglich, mit der Curie nicht mehr. Der Stolz des Königs aber sträubte sich gegen die Concessionen an die einstigen Standesgenossen und ging den Weg der Unmöglichkeit.

Der herrenbund ballte fich fester jufammen. Die Berwenbung Ungarns bei ber Curie, auf welche Georg gehofft, marb verweigert, und die baierischen Bermittelungevorschläge murben fcroff abgelebnt. Obwohl ber Berrenbund mit Rom temporifirte, um fich ben Weg bee Friebens mit bem Ronige noch offen zu halten, ließ fich Georg burch fein fanguinisches Temperament verleiten, Die Curie burch einen friegerifden Anfchlag auf Breelau und ein neues Manifest aus ber icharfen Feber Gregor's von heimburg berauszu= forbern und bie Barone bei ben Fürsten von Sachsen und Branbenburg ju verklagen. Es mar ein verhangnifvoller Fehlgriff, bag Georg ben Beimburger jum leitenben Staatsmanne machte, benn bas bieg auf jeben Ausgleich mit Rom verzichten. Sein Mangel an Bilbung tonnte ihm bie Mugen nicht weiter öffnen, ale bag er überhaupt einsab, ber Streit mit Rom muffe mit geiftigen Baffen ausgefochten werben. In Bohmen wußte er feinen fo bebeutenben Mann ju finden wie Gregor von Beimburg. "Der Utraquismus, für ben er eintrat, die czechische Universität, Rothzana und feine Briefter, beren Dogmen er mit bem Schwerte zu vertheibigen berufen war, die buffitischen Burger und Ritter versagten ibm ba bie ftubenbe Banb. Wie hatte einst und noch ju Beginn bes Sahrhunderts an ber Sochschule ber Wettkampf beimischer und frember Magister bie Forschung geforbert, war ber Lehrer in ber eigenen Thatigkeit bem Junger gum Mufterbilbe geworben und in Tausenden aus nah und fern ber schlummernde Funte bes Genius erwacht! Und wie jammerlich ging es rudwarts mit ber Blute ber Universität, seit einft nationale Undulbsamkeit in blindem Bag und Soch= mut ben zugewanderten Professoren bie alte Statte bes Wissens verschloffen, feitbem bie Bohmen felbft fich vom belebenben Bertebre mit ben beutschen Nachbaren gurudgezogen batten."

Daß Gregor von Heimburg, trotz seiner genialen Beanlagung, auf biesem ihm so fremben Gebiete große Fehler begehen mußte, liegt auf ber Hand. Warb auch zu Zittau ber Stillstand mit dem Herrenbunde verslängert und im November 1466 auf dem Nürnberger Reichstage eine Berwendung bei der Curie für Böhmen beschlossen, so reiste der Zwist doch dem Austrage entgegen. Am 21. Dezember 1466 ward der Bann über Georg Podiebrad ausgesprochen. Am 20. März 1467 wurde Zbenko von Sternberg von der Curie zum Hauptmanne des Herrenbundes ernannt. Man wechselte die Fehbebriefe.

In Deutschland mar feit bem Sommer 1465 ber Friedensgebante im Steigen. Lubwig von Baiern's bunbnerische Bestrebungen hatten bie Ab= ichließung bes Ulmer Bertrages erleichtert und auch Markgraf Albrecht trat jest fur bie wohlmeinenben Absichten bes Raifers ein. Gein Bebante war es urfprünglich, bag ber Raifer gestütt auf feinen ichwäbischen und rheinifchen Befit bie Stanbe oben im Reiche fester gusammenfaffe. Es galt jest, bie in Schwaben jungft aufgerichteten Orbnungen bis an ben Main und bie Mofel auszubehnen. Aber gerabe, bag es Markgraf Albrecht von Branbenburg war, ber hier mit Bustimmung bes Raifers bie politische Führung über= nahm, bas mußte vor allen ben Baiern und ihren Freunden unsympathisch fein, namentlich auch ben Pfalzern. Dazu tam, bag ber Raifer mit Herzog Lubwig von Lanbehut wegen ber öfterreichifden Saustleinobe und ber Schulb: briefe, bie er von Konig Labislaus befag, und mit bem Pfalggrafen über Arrogation, Regalien und Leben in ärgerlichen 3wiefpalt gerieth. Unbefummert um Friedrich's III. Landfriedensplane verstärfte Baiern seine Stellung burch Bunbniffe und begann gegen Enbe 1465 mit ber Durchführung eines Blanes, ben namentlich Martin Mair mit König Georg in Brag ersonnen. Es war eine einseitige Fortbildung bes im Borjahre von Markgraf Albrecht und vom Raifer jum Falle gebrachten bobmifden Reichereformprojectes. Je zwei Fürften von Baiern, Sachsen, Brandenburg, Beffen und Bohmen follten unter Bergicht auf alle fruberen Ginungen einen engen Bund bilben, ber alle Jahre ju Rurnberg jusammentreten und allen Zwift unter ben Bunbesfürften friedlich ausgleichen follte. Papft und Raifer maren babei nicht ausgenommen. Db allein bie große Berftartung wittelsbachischen Ginflusses ober bie Beigerung bes Herzogs Wilhelm von Sachsen-Thuringen, ihm bie "ursprüngliche Uebereintunft" zwischen Baiern und Sachsen vorzulegen, es war, was Albrecht jum Gegner bes Entwurfes macht, ift mir zweifelhaft. Es ift gewiß richtig: "indem Martgraf Albrecht am Lanbfriedensbunde arbeitete, ber alle reichstreuen' Stande bes sublichen Deutschlands umfassen sollte, gewann bas, reichstreu' noch die besondere Nebenbedeutung von ,bobenzollernfreundlich'. Und wenn Ludwig von Landshut und ber Pfalggraf eben begwegen beforgten, ber Lanbfriebe werbe weniger im Intereffe bes allgemeinen Bobles als jur Forberung branbenburgifcher 3mede gesucht, fo hatten fie babei in einer Sinficht nicht Unrecht."

Als Albrecht zu bem Tage von Ulm einlub, um über ben Lanbfrieben zu berathen, war nur an Ludwig von Baiern-Lanbshut, ben Pfalzgrafen und ben Bischof von Bürzburg keine Aufforberung ergangen. Beide Bittels-bacher ließen natürlich ihre Interessen burch Boten mit Energie vertreten; ber Münchener war gelaben. Die Hauptvorschläge bes Kaisers waren:

1. Alle bie in ben Lanbfrieden gehören, enthalten sich jeder Fehde und Feindsschaft gegen einander und aller Unterstützung und Förderung der wechselsseitigen Bidersacher.

2. Im ganzen Umfange ihrer Gebiete werden die Straßen und ber Kaufmann gesichert, und wird der Räuberei gewehrt von

jebem allein und von allen mit vereinter Kraft, je nachbem es nöthig ift, und einer ben andern dazu ermahnt. 3. Streitigkeiten berer, die im Landsfrieden stehen, oder ihrer Unterthanen mit einander, werden durch Schiedsrichter oder nach dem Rechte entschieden. 4. Wer außerhalb des Landfriedens sich besindet, aber zu einem der darin "verwandt" ist, zu "sprechen" hat, dem wird das Recht gewährt wie jedem Mitgliede des Fürstendundes. Ihr er damit nicht zusrieden, so wird er von jenen, die zur Handhabung des Friedens gekoren sind, ermahnt, sich damit zu bescheiden; thut er es nicht und hebt er an mit Gewalt und Krieg, so soll man ihm gemeinsam wehren, so lange und so oft als jene erkennen und es noththut. 5. Wer in den Landfrieden "verwandt" ist und ihn verletzt, der soll nach dem Spruche jener, die den Frieden handhaben, zur Berantwortung gezogen werden.

Den gut begrundeten Ausführungen bes Baiern = Landshuter Boten, Burgburg, Pfalz und Landshut mußten auch in ben Frieden tommen in Rudficht auf bie reisenden Raufleute und ben Sandel ber eigenen Stabte, machte bem Marigrafen fcmeren Stanb. Die 37 Boten ber Reichsftabte zögerten mißtrauisch, wesentlich unter ber Bearbeitung bes Baiern und bes Bfalger Rurfürften, Letterer ließ burch feinen Rath Dietrich von Caub bie Ertlarung abgeben, ju einem wirklichen Frieben fei er gerne bereit, aber es fei mehr ale verbachtig, bag Markgraf Albrecht, "ber noch bei allen großen Kriegen heber und Beförberer" gemefen, fich jeht als Friebensprediger hervorthue, hinter ber Sache muffe etwas anberes fteden. Das genugte, bie Stabte fo weit zu treiben, bag Albrecht erklarte: "Sollte ich eure Antwort an unfern herrn und Raifer bringen, fo mochte feine Gnabe gebenten, es mare eure Antwort aus ber bairifchen Ranglei ausgegangen!" Bum Beweise feiner Gefinnung machte Albert Achilles noch einen Berfuch, auch ben Bergog und ben Pfalzgrafen, letteren jeboch nur als Vormund bes Rurpringen Philipp ober ale einen herrn von Baiern, in ben Frieden tommen gu laffen. Er berief befreundete Fürsten und Stabte nach Ansbach zu einer besonderen Unterrebung, wo allerbings eine Bereinigung nicht erreicht wurde.

Es blieb jest bem Raifer nichts anderes übrig, als das ganze Friedens= geschäft auf die Tagesordnung der kommenden Reichsversammlung zu seben. She diese aber stattsand, war über das Schicksal des geplanten Fürsten= vereines entschieden.

"Wo Markgraf Albrecht Einfluß befaß, hat er ihn mit ganzen Nachsbruck bagegen geltend gemacht." "Zu Beginn Mai war die ganze Sache abgethan. Der Markgraf hatte durch Jahre als kaiferlicher Hofmeister und Feldhauptmann das eigene Interesse emsig gesucht; bei manchem gewundenen Handel war ihm das Reich Borwand und Deckung gewesen. Was er aber jett gethan, begründete, wie einst die Bereitlung der beutschen Königspläne Georg's von Böhmen, ein wahres Berbienst um die Nation, welcher so eine schwere Störung in der freilich ungemein schwerfälligen Entwicklung ihrer Versassigen genten blieb. Es war zugleich ein neuer Beweis

lovaler Gefinnung gegen bas Reichsoberhaupt, beffen er fich freuen burfte. Er that es aus gangem Bergen." "Wo ber Raifer hinfahrt," fcreibt er an feinen Bruber, ben Rurfürsten, "mitfammt uns und anberen, bie er neben fich giebt, ba liegen wir mit ihm ob und unten und bitten besgleichen E. L. und alle unfere Freunde auch zu thun. Das ift bas langer gottlichft und ehrlichst Leben und bringt une niemand aus ber Saut ob Gott will, bieweil wir leben, und E. L. und wir wollen ob es Gott will auf unsere Rinder erben, bag wir nie anbere an Papft und Raifer, unfern rechten herrn und oberften Sauptern, auch an anbern unfern gebornen Freunden, Bunbesgenoffen und Bugewandten gethan haben, benn frommen Fürsten wohl anfteht."

Auf bem Reichstage zu Rurnberg warb ber Lanbfrieben im Juli 1467 enblich beschloffen. In Defterreich ließ fich wegen ber bohmifchen Ginmifchung bie Befriedung fo wenig burchführen, bag felbft ein Berfuch gemacht werben tonnte, bie Raiferin und ihr Befolge auszuplundern. Der Leiter ber bohm= ifden Bolitit, Gregor von Beimburg machte feinem Baffe gegen Friedrich III. bei jeber Gelegenheit Luft. Friedrich mußte endlich Stellung nehmen zur bohmischen Rirchenfrage und bem Banne bes Papftes. "Auch fur seine reli= giofe Ueberzeugung gab es, wie fur Lubwig von Baiern und bie Bifchofe von Olmut und Breslau eine Grenze, über bie hinaus eine Gemeinschaft mit bem gebannten Berricher Bohmens nicht möglich mar."

Der Tag von Ling im Februar 1467 brachte offene Berfeinbung mit bem Raifer, gerade ba wo ber Rrieg auf Leben und Tob mit ber Curie be-Roch in Ling am. 20. Februar anerkannte ber Raifer ben bohmifchen herrenbund als friegführenbe Macht. Da Albrecht von Branbenburg es abgelebnt, bas Reiche= und Rirchenschwert gegen Georg Pobiebrad ju fuhren, berief bie Curie, bie Rarl ben Rubnen von Burgund jum Ronige von Bohmen ju machen gebachte, und mit ihr ber Raifer ben ehrgeizigen Ronig Matthias ven Ungarn.

Diefe turze Stigze mag zeigen, mit einem wie bebeutenben und inhalts= reichen Buche wir zu thun haben; gablreiche Archive und Bibliotheten haben ibre Schate bagu gefpenbet, welche ber gelehrte Berfaffer fritifc und gefdidt Beit ift er über alle feine Borganger hinaus getommen verwendet bat. und namentlich in Bezug auf Albrecht Achilles über Dropfen. Bielfach bier von seinem Urtheile sympathifch berührt, glaube ich aber nicht, bag fein Wert bisher ein volles Bilb biefes großen Mannes gegeben hat. In welchem größeren Archive von Ropenhagen bis Rom binab liegen nicht Documente, Die auf Albrecht birecten ober inbirecten Bezug haben? Gerabe ba, mo Bach= mann wie bei Georg Bobiebrab fein eigener Borarbeiter war, zeigt fich, welch ein tritifcher Apparat jum Berftanbnig bes fchreibfeligen 15. Jahrhunberte nothig ift. Will man zu einem umfaffenben Urtheil über Albrecht gelangen, jo erfcheint mir ein Regeften- und Urtunbenwert für gutgebruckte und ungebrudte Quellen nothwendig ju fein - eine murbige Aufgabe für bie Dis rection ber preußischen Staatsarchive. Ueberhaupt glaube ich nicht, bag fich

eine wirkliche Reich ogeschichte biefer Zeit schreiben läßt, wenn nicht bie Resultate biplomatischer Forschung in gang anderer Beise in ihren Dienst gestellt werben als bisher.

Ift benn etwa bas, mas B. bietet "Reichsgeschichte"? Ich nehme bie umfangreichen Banbe ber Sansereceffe in bie Sand und berechne in Ge banten, was noch bingu tommen wird, und wie viel Arbeit fie gefoftet haben und toften werben. Im Sinblid auf eine folde Quellenpublication barf man boch wohl von ber "Reichsgeschichte" bargelegt verlangen, was biefer gewaltige Stabtebund fur bas Reich fur eine Bebeutung batte, - barf man boch wohl erwarten, bag ber Gefdichtefdreiber bes "Reiches" ben Berausgebern für bie noch bestehenben Luden vormeg gearbeitet babe. Aber bei B. tommt bas Bort "Sansestäbte" nur beswegen ein einziges Dal vor (S. 290), weil ber Raifer nach ber Sedenheimer Schlacht ihre Bulfe begehrte. Und die einzelnen Stabte, Lubed bas Benedig ber Oftfee, Samburg bas gerade um bie Mitte bes XV. Jahrhunderts einen fo bebeutenben Auffcwung nahm! Ein Glud fur fie, bag bie Beft fie heimsuchte (G. 263), fonft hatte B. gar teine Gelegenheit gefunden, ihrer in ber "Reichsgeschichte" ju gebenten. Dangig ift etwas mehr von Bebeutung fur bas Reich, benn wo ber Berfaffer ichilbert, bag Dr. Kirchheim fich mit einem icharfen Trunte stäbtischen Weines belohnte, und bag in Wien tein Tropfen Blutes floß (S. 300), ba fallt ibm ploplich ein, "welche furchtbare Grauel bagegen wenige Monate fpater bei gleichem Anlage innerhalb ber Mauern von Danzig gefdeben" !

Ein kimmerischer Nebel liegt über Norbbeutschland, bem Boben ber Best, bie 1464 "an bie See kam", wo auch Lüneburg und Beimar (!) liegen (S. 263). Aber ganz Livland muß sich mit ihnen trösten, es hat auch nur ber Pest wegen einen Plat in bem Buche gefunden.

Mit Dahlmann, Georg Wait und anderen hatte ich mich in bem Irr= thume befunden, Schleswig-Solftein habe in ben Jahren 1460 und ben folgenden auch einige Bebeutung fur bie Reichsgeschichte gehabt; aber bie Urtunden bes Ropenhagener Geheimarchives, die von Schleswig und bie Privilegien ber Ritterschaft, bie ich einft in Breet geordnet, icheinen ohne Bebeutung ju fein. Schleswig und bie Constitutio Waldemariana, bie Chriftian I. mitbeschwor, werben gar nicht genannt. Die Graffcaft Bolftein wirb nur ermahnt, weil Albrecht für eine Belehnung Chriftian's fich verwendet (S. 50) und weil er ju Wilsnat feine Abficht, bies Land ju gewinnen, opfern mußte. Die Geschichte Frieslands intereffirt in biefer Beit befonders - ich febe jest aus biefer "Reichegeschichte", baf fie auch nicht eines Wortes werth ift, wahrend bas benachbarte Holland (G. 149) boch wenigstens einmal genannt ift. Olbenburg ift in bem norbischen Rebel ganglich verfcwunden. Medlenburg wird G. 282 unter ben aufgerufenen Belfern nach ber Sedenheimer Schlacht genannt, und S. 257 werben bie Bergoge Bane, Albrecht, Beinrich und Magnus namentlich aufgeführt; fonft erfahren wir

Bachmann, Deutsche Reichsgeschichte unter Friedrich III. u. Max I. 125

nur (S. 497 A. 3), daß Herzog Heinrich bem Legaten die 1461—1462 gefammelten Kreuzzugsgelber abnehmen ließ.

Nicht als Reichsgeschichte, sondern als einen überaus werthvollen Beistrag zur Staatsgeschichte Suddeutschlands heißen wir das Wert B.'s freudig. will fommen.

Reuftrelis.

Gustav von Buchwald.

Emilio Comba, Storia della riforma in Italia, narrata col sussidio di nuovi documenti. Volume primo. Introduzione. In Firenze 1881.

Martin Philippson, Les origines du catholicisme moderne. La contrerévolution religieuse au XVI° siècle. Bruxelles 1884.

I. Seit ber Begründung des einigen Königreiches Italien sind die Protestanten eifriger benn je thätig gewesen, ihren religiösen Ideen in dem ihnen dis dahin noch wenig zugänglichen Lande Eingang zu verschaffen. Die wenigen protestantischen Gelehrten italienischer Abstammung haben sich mit ihren Gesinnungs- und Glaubensgenossen in Frankreich und Deutschland zu gemeinsamer Thätigkeit vereinigt. Dem Zwecke protestantischer Propaganda dient vor allem auch die seit Ansang des I. 1883 herausgegebene Bibliotoca della Risorma Italiana, welche bereits dis zum fünsten Bändchen erschienen ist und ein Seitenstück zu den zwanzig Bände umsassenden Resormistas antiguos Españoles zu werden bestimmt ist. Sehr begreissich. Man will bort anknüpfen, wo die ziemlich weit verbreitete Hinneigung zum Protestantismus im 16. Jahrh. durch die Bachsamkeit der katholischen Kirche und besonders durch das sehr energische Borgehen der römischen Inquisition erstickt wurde; man will die Italiener durch die Schriften ihrer eigenen Landsleute protestantissiren.

Im Dienste bieser nämlichen Ibee soll bas Wert Comba's die geschichtlichen Fäben ausbeden, welche ber Protestantismus der Gegenwart wieder
aufzunehmen hat. Was auf dem Gebiete der italienischen Resormationsgeschichte bisher durch Monographien und einzelne Aufsähe geleistet worden
ist, will es zu einem Gesammtbilbe vereinigen. Denn "Italien und die
civilisitrte Welt erwarten eine vollständige Geschichte der Resormation", hat
Guerzoni gesagt (Nuova antologia, Octoberheft 1868). Wohl giebt es
bereits seit 1827 eine "Geschichte des Fortschrittes und der Unterdrückung
ber Resormation in Italien" von Mac Erie, und seit 1865 gelehrte Unter-

suchungen (discorsi) über die "Häretiker Italiens" von dem Altmeister der italienischen Geschichtsforschung Cesare Cantu; aber jene ist veraltet und überholt, diese enthalten zwar sehr viel gelehrtes Material, lassen aber Ordnung und Durcharbeitung des Stoffes vermissen und können, hievon abgesehen, schon wegen des katholischen Standpunktes des Historikers den Beisall eines Freundes der Resormation im Geiste Luther's nie und nimmer sinden. Was also sehlt, das ist "l'insieme del quadro," und bieses will C. uns schaffen. Er schreibt vom Standpunkte eines "credente" (S. XII), d. h. eines gläubigen Protestanten und bekämpft die Ansich, daß nur die Philosophen, d. h. diesenigen, welche jedes positive Bekentniß verwersen, besähigt seien, eine unparteiische und gegen fremde religiöse Ueberzeugungen tolerante Geschichte zu schreiben (S. VIII).

Seine Storia della riforma ist eine Geschichte ber religiösen Reactionen in Italien gegen die herrschende römische Kirche von den Tagen der Apostel bis zu jener Zeit, welche sich vorzugsweise die Periode der Resormation nennen kann (S. XV). Denn nicht plötlich tauchte die Resorm auf und entfaltete sich nicht auf einmal und rasch in ihrer wahren Natur; man muß ihre Keime und Anfänge in den abgelausenen Jahrhunderten aussuchen und in ihrer sortschreitenden Entwickelung die zur vollen Reise im 16. Jahrh. versolgen. Der vorliegende erste Band, welcher mit dem beginnenden 16. Jahrh. abschließt, enthält nur die Einleitung zu der eigentlichen Resormationsgeschichte Italiens, welche dalb solgen soll. Die hier besprochenen Dinge sind ungefähr dieselben, welche auch Cantu im ersten Bande seiner "Häretiter Italiens" behandelt. Wer also das Buch Comba's studienen und kritisch prüsen will, wird nicht umhin können, die parallel gehenden Discorsi des erstern mit durchzuarbeiten.

Ich will nun biese neue "Geschichte ber Reform in Italien" nicht einsgehend kritisch beleuchten — bazu bedürfte es fast eines neuen Buches —, begnüge mich vielmehr mit einigen kurzen Andeutungen, um die Art und Weise zu kennzeichnen, wie sich ein italienischer Protestant ben Gang ber kirchlichen Entwickelung Italiens zurecht gelegt hat, und bamit bas Buch selbst zu charakterisiren.

Die fünf Capitel hanbeln 1. von ber alten Kirche, 2. von bem Berfall ber Kirche seit Constantin, 3. von ben mittelalterlichen Reactionen, 4. von ber Renaissance, 5. von ben Reformbestrebungen eines Hus, Savonarola u.a. sowie von ber beginnenben protestantischen Reform.

Die Anfänge ber römischen Kirche sind nach Tradition und Geschichte enge verknüpft mit den Namen der Apostel Betrus und Baulus. Sewiß, Paulus ist in Rom gewesen; das erzählt ja die Apostelgeschichte. Sine "phantastische" Auslegung der hl. Schrift (II. Tim. 4, 17; Rom. 15, 28) und vage Traditionen (dicerie tradizionali) lassen ihn auch nach Spanien gehen, dann andere Gegenden besuchen, noch einmal nach Rom kommen und dort gegen Ende der Regierungszeit Nero's den Martertod erleiden. "Daß

bies möglich fei, wie follte man es leugnen tonnen?" Aber es fehlt biefur an positiven Nachrichten, und folde tann man boch nicht erkennen in "gewiffen ichmaroberhaften Legenben, welche inmitten ber geschichtlichen Ueberlieferungen entstehen, etwa wie bas Moos auf ben Felfen ober ber Schaum auf bem Meere" (S. 8). Damit find, unter Berufung auf Renan, Die Zeugniffe von Clemens (ad Cor. 5), bes Fragmentum Muratorianum u. a. abgethan. Gine Legende ift auch bie Anwesenheit Betri in Rom. Die bl. Schrift weiß ja nichts bavon. Wie follte ber bl. Paulus es unterlaffen haben, im Romer= brief die Thatigfeit Betri ju ermahnen und ihm einen Gruß ju entbieten, jumal ja Renan eingestehen muß: "Betrus und Paulus ftanden über ben Barteien und hatten einander ftets lieb" (S. 9). Aber nicht nur war er 3. 58 (fo Comba, fonft freilich 59) nicht in Rom, er war es überhaupt nicht. Dagegen fpricht ber gange Romerbrief. Zwar fehlt es nicht an Zeugniffen, bie icon mit Clemens von Rom und Ignatius beginnen. Aber biefe beiben beweisen nichts, und bie Nachricht bes Dionpfius von Corinth bezeichnet eben icon ben Anfang ber "Legenbe". Diefe wie alle folgenben Radrichten find von feiner Beweistraft, ba ihre Entstehung fich febr leicht erklaren lagt, nämlich also: im Rampfe mit bem beibnischen Staat und mit ber immer mächtiger merbenben Barefie murbe gulett bas Beburfnig nach firchlicher Ginheit febr lebhaft empfunden. Darum fuchten bie Borfteber ber Rirchen ben alten, noch fortbauernden ftorenben Gegenfat zwischen Beiben- und Jubendriften, welche fich ber Ramen ber beiben Apostel als Parteihäupter bemachtigt und so biese jelbft in Gegenfat gebracht hatten, möglichft ju überbruden. Go ließ man bie beiben früher fo unverträglichen Apostel jusammen reifen, prebigen, Rirchen grunden, alles in iconfter Sarmonie. Allein biefes Gleichgewicht ber Tenbengen tam febr balb in's Schwanten, bie eine ließ fich von ber anbern befiegen und absorbiren; bas Jubenchriftenthum murbe herrschend, jumal in Rom, und fiehe ba! bie Figur bes bl. Betrus erschien balb mit einem ftrablenben Rimbus umgeben, mahrend bie bes bl. Paulus fast verschwand. Go bilbete fich die Legende und wurde mit ber Zeit immer bestimmter in ihren Angaben crescit eundo. Im Lichte biefer Thatfachen betrachtet, erscheinen bann bie biftorifden Zeugniffe fur ben Primat Betri und beffen Anwesenheit in Rom weniger myfterios; fie find werthlos. "Wir haben ihre Entstehung nach= gewiesen , bas Fundament jenes Schloffes , bas wir in ber Luft fcweben iehen" (S. 14). So argumentirt Comba!

Bon ben Resultaten ber Katakombenforschung für unsere Frage weiß ober erwähnt unser hiftoriker nichts. Dieselbe liesert nach ihm vielmehr eine Illustration bes evangelischen Glaubens, welcher sich in die Worte zusammensissen läßt: Jesus Christus, der Sohn Gottes, Erlöser. Es sinden sich dort nur Indicien von zwei Sacramenten, Taufe und Buße (S. 28). Mit Allem also, was die Katakombensorscher an den Wänden der Sacramentscapelle entdeckt haben wollen, ist es nichts! Der Cultus, wie er in jenen unterirdischen Grabskätten zur Darstellung kommt, ift noch ganz spirituell; keine Bermittelung ber

Heiligen ober ber Madonna, auch nicht einmal ber Schatten einer Anspielung auf bas Purgatorium! Freilich verwandeln sich die alten Wünsche (Pax tecum — in pace — dormi — vivas in Deo u. a.) bald in Gebete zu Gott für die Seelenruhe ber Berstorbenen und in eine gewisse Anrusung der Intercession der Heiligen; aber das geschah erst später und ist schon ein Anzeichen des Verfalles (S. 28). Wir gewahren da schon die Spuren des Einstusses der kirchlichen Hierarchie, war doch damals das Regiment der Bischöfe schon völlig ausgebildet. (!)

Wie verhalt es fich mit biefer Hierarchie? Arrogang war nach C. ihre Quelle. Bifcofe und Briefter maren urfprünglich eines, auch in ber romifchen Rirche; πρεσβύτεροι οἱ προστάντες, fagt ja Frenaus von ben Borgangern bes romifden Bifchofe. Freilich, wo mehrere Presbyter waren, tam es bald babin, bag ber bem Alter und ber Wahl nach altefte fich bie Brafibentschaft und ben Specialtitel "Bifchof" anmaßte. Solche werben bann mehr und mehr unabhängig; balb fteben fie ba ale Bicarien Chrifti und Nachfolger ber Apostel, nennen sich πάπα u. f. w. Die noch junge Pflanze wächft rafch empor, hier fchneller, bort langfamer, je nach bem Boben und Rlima. Befonbere gunftig waren bie Berhaltniffe in Rom; ber Sturm ber Zwietracht trieb bie Bflange rafch empor. 3m 2. Jahrhundert gaben bie Barefien, im 3. bie Schiemen ben Afpirationen bes romifchen Bifchofe nur ju viel Rahrung. Alfo mit ber Barefie zugleich muche bie Bierarchie heran! Syginus mar ihr Urheber; fagt boch von ihm bas Papftbuch, er habe bie hierarchie conftituirt und bie hierarchifden Stufen geordnet. Aehnlich ginge anberemo, jumal in ben größern Stabten. Die Gewohnheit murbe bann Gefet, unb foon gegen Ende bee 2. Jahrhunderte becretirten einige Synoben, bag einer allein bie Leitung bes Gangen haben follte, bamit er mit größerer Autoritat ben Spaltungen Biberftand leiften tonnte: προ πάντων ο επίσκοπος ώς άρχων (Clem. Homil. III. 67). Im 3. Jahrhundert tommt bann noch bas Schisma zu Hilfe (S. 42-43). "Ecco come avvenne" (S. 43).

Nachbem ber Bischof von Kom zur Verhütung von Zwietracht sich erst zum Haupte ber Priester aufgeworsen hatte, begann er baran zu benken, auch unter ben Bischösen eine Einheit zu Stanbe zu bringen. So ordnete er sich allmählig die andern Bischöse unter, zuletzt alle ber ganzen Welt. Die Prärogative der Stadt kam ihm dabei sehr zu statten. So ging alles sehr natürlich zu (troppo naturale S. 44). — Ja, meinen wir, so hätte ex möglicher Weise sein können; aber was sagt die wirkliche Geschichte?

Balb beginnen auch die Proteste gegen diese Gestaltung der kirche lichen Verhältnisse, der innern wie der äußern. Hermas, ein römischer Laie, wollte die ursprüngliche Reinheit der Sitten wiederherstellen und die Kirche vor jeder Vermischung mit der Welt bewahren (S. 49); Hippolyt protestirt schon wie ein Protestant (S. 51. 52). Freilich, die Tradition gilt ihm noch als verehrungswürdig; er legt auf dieselbe noch großes Gewicht (la tiene in troppa considerazione), aber das soll uns ja nicht Wunder nehmen bei

bei einem ehrgeizigen Kömer und in einer Zeit, die den Tagen der Apostel noch so nahe steht (S. 52). Auch ist nach E. seine Borliebe für die Tradition nicht blind; er läßt vielmehr der Discussion freien Spielraum. Nach ihm wird auch der Irrthum nicht mit Gewalt bestegt, sondern durch die Klarlegung der Wahrheit. Er drang nicht durch; aber sein Protest ist eine Ehre für die alte Kirche (S. 53). — Der katholische Historiter besurtheilt diese Dinge natürlich ganz anders.

Auswärtige Bischöfe protestirten gegen die Prätensionen ihres römischen Amtsbruders. So Polycrates gegen den Bersuch einer Einführung der römischen Ofterseier, so Epprian, Firmilian, Dionhstus von Alexandrien. Der Primat ist allerdings bald eine vollendete Thatsache, aber nicht eine unwidersprochene (S. 55). Die damals Protestirenden, "die Bewahrer der echten apostolischen Ueberlieserungen," im Bewußtsein, die edelsten Repräsentanten der Kirche zu sein, machten noch kein Schöma (55). Auch Hippolyt nicht? Rein, erst die Montanisten und Novatianer betraten diesen Weg. Der Rontanismus entstand wenige Jahre nach dem Tode Hippolyt's (!), also wischen 230 und 240 (S. 50); übrigens compromittirte er sich durch seine Ercesse, er stellte sich als das sichtbare Ideal der Kirche hin. Nur die montanistische Inspirationstheorie ist von Bedeutung — als ein Protest gegen die Hierarchie, welche sich das Monopol der Inspiration anmaßte (S. 56).

Auch Rovatus und Novatian werben belobt; benn sie opponirten ja: der eine gegen die Anmaßungen Cyprian's, der andere gegen den zu großen Larismus des Bapstes (S. 57). Die Novatianer bestanden noch zwei Jahrhunderte fort, protestirend gegen die nuove prevaricazioni. Die Häreste er römischen Kirche von Ansang an ist ihr Judaismus im Sinne einer Vermischung des alten und neuen Gesehes bezüglich des Glaubens, der Moral, des Eultus und der kirchlichen Versassung (S. 59). Solcher, welche die reine Lehre vertreten, gibt es nur wenige. Zwar Clemens von Rom spricht die Rechtsertigung durch den Glauben klar aus (S. 19), betont aber doch über Gebühr die Werte. (!) Selbst Hippolyt, der in andern Beziehungen ein Protestant ist, läßt sich dennoch von dem allgemeinen Strome sortreißen und redet von einem Glauben, der sich von den Werken nicht trennen lasse (S. 60, Anm. 2). — Wie schwach sind doch die Fäden, an welche der Protestantismus anknüpsen kann!

Mit Constantin beginnt die Periode des sichtbaren Versalles der christlichen Kirche (S. 67 ff.). Rur zu viel beschäftigen sich die Christen mit dem Studium der alten Classifer, der Philosophen und Dichter, namentlich Bergil's, des Hauptvertreters der heibnischen Civilisation. Denn daraus resultirte eine "Verdunkelung des christlichen Glaubens" (S. 72), eine Vermischung von Heibenthum und Christenthum, von heidnischer Mythologie und driftlicher Gotteslehre. Maria tritt an die Stelle der Vesta, die Schutzbeiligen übernehmen die Rolle der alten Localgötter u. s. "Und die kirchliche Autorität reagirte mit keinem Verbot dagegen, weder gegen die

Digitized by Google

Werke eines Bergil, noch gegen andere ähnliche. Endlich erließ ein Raifer bagegen ein Verbot, wobei er ale Grund anführte, es möchten boch bie Chriften nur nach ihren eigenen guten Grundfaten leben. Und wer mar bas? Julian, ber Apostat. Die Fronie mar zu evident, und sein Decret erregte grokes Murren" (S. 71). — So Comba. Sonberbar! Das Berbot Julian's hatte gar noch eine Boblthat für bie Chriften werben tonnen! Run aber, ba es teinen Erfolg hatte', verloren fie balb ihr unmittelbares Berhaltniß ju Gott; die Rechtfertigung burch ben Glauben folug um in eine Rechtfertigung burch bie Berte. Der Rampf bes bl. Augustin gegen Belagius hatte teinen nachhaltigen Erfolg, war nicht im Stande, "ben reinen Glauben wieberherzustellen" (G. 75). Die heilbringenbe Lehre bes Christenthums murbe burch lauter Heibenthum corrumpirt. Bonitengen, Ablaffe, Burgatorium, Fürbitten für bie Berftorbenen, Moncheorben (S. 75), Bilber, welche ursprünglich weber bie alten Romer noch bie alten Chriften im Gebrauche batten. Erft bie Gnoftiker führten Die Bilber ein, bann besonders Paulinus von Rola. Alles wird finnlich und materialistisch (S. 77). Die Bekehrung ber Raifer führte eine burchgreifende Umgestaltung (un voltafaccia generale) berbei (S. 78). Gin allgemeines Sittenverberbniß riß ein , was nicht möglich gewesen ware , hatten nicht bie Chriften bie Wahrheit bem Bahngebilbe ber Berrichsucht geopfert (G. 86). Der Miffionseifer erkaltete ober er verband fich mit einem Streben nach Erweiterung ber Berrichaft. Gregor ber Große faßte bie Betehrung ber Angel= fachsen in's Muge, "aber febr fpat und mit ber hinterliftigen Abficht, fie ebenso fehr zu Unterthanen als zu Chriften zu machen" (S. 85). Ueberhaupt nahm bie romifche Rirche ben Beift bes alten Rom in fich auf. regere memento war auch ihr Wahlspruch. Denn nur burch Usurpation bat ber romifche Bischof fich ben Primat erobert; er beutete bie Stellung ber Stadt Rom zu biefem Behufe aus; ben prattifchen Berftand befagen bie Papfte ftete, wenn es ihnen auch an eminentem Biffen fehlte. wurden fie herren ber Rirche Staliens, bann bes gangen Occidents. Anmagung fteigerte fich balb fo boch, bag fie fogar bas "Dratel bes Glaubens" fein wollten. Fälscher tamen ihnen zu Silfe, um bie Machtanspruche Roms ju begründen. Beweist ift Pfeudo-Ifibor (S. 89). Und bann bachte man auch fehr balb baran, ber firchlichen Machtstellung burch einen weltlichen Staat Fundament und Stute ju geben. Gelbft Emporung gegen ben Raifer von Bygang verschmabten bie Bapfte nicht. "Die Rebellion Gregor's II. ift unbestreitbar" (S. 98, Anm. 4), meint Comba. - Thatfachlich ift bas gerate Gegentheil ber Fall (vgl. Befele, Conciliengefd. II, 354 ff.). - Co mare also bie centrale Stellung Roms in ber Rirche nach C. lebiglich bas Resultat einer bewußten, von Anfang an fein angelegten und mit mabrhaft munberbarer Schlaubeit fortgefesten Berechnung und baflicher Bufalle. Gin mabres Rathfel und Bunber! - Die einfach loft fich bas alles fur ben, welcher in bem Primat eine gottliche Institution feben barf! - Bas war nun von alle

dem die Folge? Je mehr sich das Papstthum mit weltlichem Glanz umgab, besto tiefer sank es in moralischer Beziehung. Das zeigte sich in den Zeiten ber Pornokratie (S. 107). — Nach unserer Ueberzeugung zeigt diese traurige Zeit nur, was aus einer Kirche werden kann, die, von wem immer, ihrer Freiheit beraubt wirb. —

Auch in biesem Zeitalter bes sich immer steigernden Berfalles sehlte es nicht an Reactionen. Augustin tabelte nicht nur die schlechten Sitten seiner Zeitzenossen, er erstrebte auch eine Erneuerung des Glaubens. Denn er brachte die Gnadenlehre des hl. Paulus wieder zu Ehren, freilich nicht ohne mancherlei Irrthum beizumischen; jedenfalls ist seine Gnadenlehre nicht die römische (S. 111). Jovinian und Bigilius erhoben durch ihre Lehren Protest gegen die Mißbräuche ihrer Zeit. (!) Nach ihrem Tode blieben gewiß zurüd "Funken des wahren Lichtes, bestimmt, einst noch zu leuchten in der Finsterniß" (S. 122). Der Bilderstürmer Claudius von Turin war ein Bertreter der Hauptlehre des Christenthums, nämlich der Rechtsertigung durch den Glauben, allerdings nur "sino a corto segno" (S. 131). — Sehr richtig, denn die angezogene Stelle beweist gar nichts für E. — Nach Claudius schwiegen alle resormatorischen Stimmen die auf Ratherius von Berona (132).

So werben alle, die einmal als Reformer in ber Kirche auftraten, mögen sie nun eine falsche ober eine wahre Reformation verlangen, als Borslüger bes Protestantismus in Anspruch genommen!

Die mittelalterlichen Reactionen (S. 139 ff.) richten sich hauptsächlich zegen die Machtstellung des Bapstthums und die Verweltlichung der Kirche. Arnold von Brescia und die Shibellinen sinden hier als Kämpfer wider Kom ihre Stelle. Das Anwachsen der Papstgewalt und ihr Zusammenbrechen unter Bonisatius VIII. schilbert C. so, wie wir es bei den protestantischen historitern zu lesen gewohnt sind. Auch die hergebrachte Darstellung der Anschauung des Bonisatius über den Umfang der papstlichen Gewalt wird einsach wiederholt. Daß seine Schreiben in Frankreich verfälscht wurden, wird nicht erwähnt, von seinem Protest vor den versammelten Cardinälen wird teine Notiz genommen.

Es folgen bann in ber Darstellung die Reactionen ber Patarener (3.213 ff.). Rom hatte längst auf eine günstige Gelegenheit gewartet, an seiner mächtigen Nebenbuhlerin' Mailand Rache zu nehmen und endlich auch sie an seinen Siegeswagen zu spannen. Die Anhänger Ariald's, welche sich gegen ben Hilbebrand's Gesehen widerstrebenden Klerus erhoben, begünstigte as Papstthum, um ben Stuhl von Mailand zu discreditiren, sich in die Angelegenheiten der Mailander Kirche einzumischen und so endlich auch bort ieine herrschaft zu begründen (S. 215). — Also auch hier sieht der Berkasser nur ein Interesse der Machterweiterung, nicht die Absicht, die lombarbische Riche zu reformiren!

Mit begreiflicher Borliebe und auch mit größerer Grundlichkeit hat C.

bie Balbenfer behandelt (3. 231-285). Er hatte biefes Capitel schon früher bearbeitet und publicirt und bamit viel Beifall geerntet (XV).

Den Balbenfern fcliegen fich ale Remonftranten an bie Fratricellen, bie Apostoliter, Cola bi Rienzo, auch bie bl. Ratharina von Siena. Lettere ruttelte zwar nicht an bem alten Dogma und begnügte fich, bie vorhandenen firchlichen Digbrauche freimuthig ju geißeln. Gie bielt bie Briefter fur folecht, für corrumpirt in Beift und Berg; aber fie wollte nicht jugeben, bag fie im Glauben irrten. Das will unferm Siftoriter an ber Beiligen, bie er fonft nach Gebuhr rubmt, nicht recht gefallen. "Ber weiß benn nicht, bag zu jeder Beit bie begenerirten Sitten nur bas Anzeichen eines verberbten Glaubens ober neuer Brrthumer maren, und bag ber reine Glaube in unreinen Gefagen felbft verbirbt?" "Aber bas Borurtheil binberte Ratharina, bies einzusehen. (S. 405)." Golbene Worte aber maren es. welche fie in ihrer letten Stunde fprach: "Du, o herr, rufft mich, und ich tomme zu bir und ich tomme nicht im Bertrauen auf meine Berbienfte, sonbern allein auf beine Barmberzigkeit, welche ich von bir erflebe in Rraft beines Blutes." Rlingt bas nicht gang protestantisch? - Leiber hat fie einmal an Papft Gregor XI. gefchrieben: "Durch anbere Sanbe tann man bes Blutes Chrifti nicht theilhaftig werben, ale burch Gure." Auch ftedt in ihrem gangen Glauben eine Art jenes falichen Mpfticismus, ber fich nur zu sehr nähert "alla odierna superstizione del Sacro Cuore" (S. 410, Anmertung 3).

Die Periode der Renaissance beginnt mit dem Zweifel, an dem auch die drei großen italienischen Dichter: Dante, Petrarca und Boccaccio litten, und endigt mit dem Unglauben (S. 883—453). Diese Partie des Buches dürfte die beste sein. Der Humanismus ist treffend geschildert; die Darsstellung erinnert lebhaft an Cantu und Burchardt, welche auch sleißig bes nutt sind. Was von den Päpsten des ausgehenden Mittelalters gesagt wird, namentlich von Sirtus IV., Innocenz VIII., Alexander VI., Julius II. und Leo X., entspricht im Ganzen dem Stande der heutigen Forschung und wird wohl so lange gelten müssen, die neu erschlossene Duellen ein anderes Urtheil begründen werden. Bei dem Eiser, mit welchem heutzutage diese Periode bearbeitet wird, kann die Zeit nicht mehr fern sein, wo auch das Urtheil über jene Päpste ein besinitives werden wird.

Das fünfte Capitel verbreitet sich über die Reformen, die katholische (Reformconcilien, Hus, Savonarola, Michelangelo) und die beginnende proztestantische. Die Reformen von Constanz und Basel werden kaum mehr als angedeutet, ebenso, was die Päpste des 15. Jahrhunderts in dieser Beziehzung gethan haben; dem 5. Lateranconcil widmet der Bersasser nur wenige Zeilen. Um etwas zu thun, sagt er, wurden die üblichen Decrete formulirt, aber für wichtiger hielt man es, die Unsterblichkeit der Seele zu declariren. "Wenn Leo X. den Ernst der Zeiten ignorirte" — mehr sagt C. von diesem Pontificat nicht —, "so erfaste ihn sein Nachsolger Abrian VI." Nachdem

er nach Italien gekommen, wurde er balb gemahr, bağ er kein Herkules war, um ben Augiasstall ber Kirche zu reinigen (S. 459). — War bas Pontificat bes eblen beutschen Papftes auch nur febr turg, fo ift es boch in einer "Gefchichte ber Reformation in Italien" mit anberthalb Seiten nicht genug gewürdigt. C. citirt wohl bas kleine Schriftchen von Bauer (Sabrian VI., ein Lebensbild aus bem Zeitalter ber Reformation), aber nicht C. v. Soffer's vortreffliche Monographie, die er, ba fein Buch ein ganges Jahr fpater ericbienen ift, wohl icon hatte tennen und berudfichtigen "Der Geisteserbe Abrian's war nicht Clemens VII., sonbern ber reformeifrige, ja fanatifche Caraffa, ein Staliener, und barum, wenigstens Anfangs, ben Romern minber verhaft, ale ber beutsche Papft" (G. 461). In ihm verkorperte fich bie tatholische Reaction; er war Mitglieb bes Dratoriums ber gottlichen Liebe, Grunber ber Theatiner = Congregation, beftiger Gegner ber Lutheraner und ber evangelischen Reform in Italien. Las ift Alles, mas ber Berfaffer an biefer Stelle über ihn zu fagen hat. Aber Caraffa wirb fpater noch einmal an bie Reihe tommen; "benn er war die Biper, welche fie (bie evangelische Reformation) mit ihrem giftigen Big verwundete" (S. 461). Er geborte auch ber von Baul III. einge= fetten Reformcommiffion an und meinte es, wie auch Contarini und Cabolet, durchaus ehrlich (S. 462). Das Consilium de emendanda ecclesia, welches aus ben Berathungen ber Commission hervorging, nennt C. "bas Meifterftud ber Reformatoren auf tatholifder Geite" und lobt bie freimuthige Sprache besselben, tabelt aber, wie icon Joh. Sturm 1538 gethan, bag barin tein positives Mittel vorgeschlagen sei, um burch Lecture und Prebigt ber in ber hl. Schrift enthaltenen Wahrheit ben Glauben gu beleben. Es handele fich nur um Formen, Aeugerlichkeiten, nicht um rabi= cale Ausrottung, fonbern lebiglich um Correction von Migbrauchen; nur ein Rath fei etwas grundlich, nämlich bie Abichaffung ber Orben — aber um wieber neue an ihre Stelle einzuführen. Ale Bapft erinnerte fich Caraffa wieber jenes Confiliums - um es auf ben Inber gu feben, mas freilich heute ein Italiener nicht mehr behaupten follte, ba icon 1777 der Italiener Zaccaria nachgewiesen bat, bag nicht ber "Rathichlag" felbft, fonbern bie Bergerifche Ausgabe besfelben von 1555 von biefem Schicffal betroffen murbe.

Diese turze, höchft oberflächliche, nur fünf Blätter füllende Geschichte ber katholischen Reformbestrebungen mabrend mehr als hundert Jahren ichließt C. mit den Worten: "Es ist also bis zur Evidenz klar, daß weder die Concilien noch die Bapste gewillt waren, die Reformen zu beginnen" (S. 463).

Aber bas ist noch nicht genug; sie haben auch nicht einmal zugelassen, daß heilige Manner, die augenscheinlich für ein so wünschenswerthes Werk von Sott berufen waren, die Reformen in die Hand nehmen burften. Denn bas Concil von Constanz hat ben böhmischen Resormator dem Flammentode

überliefert, und zwar nur barum, weil er fich in einem nebenfachlichen Buncte, nämlich in ber Forberung bes Laientelches, von ber firchlichen Sitte entfernte und hauptfachlich beshalb, weil er, ein Ginzelner, es magte, als Reformator aufzutreten, mabrend boch bie Rirche in ihren Bertretern versammelt mar (S. 464). Und ein italienischer Reformator bat ben Scheiter: haufen besteigen muffen, weil er bie Autorität eines Papftes, und gar eines Alexander VI., nicht respectiren mochte. Uebrigens tann man mit ber Art, wie C. uns Cavonarola ale Prebiger, Prophet, Reformator und Bolititer foilbert, gufrieben fein. Gin Baretiter wollte er nicht fein, wenn er auch manchmal gang protestantische, richtiger protestantisch klingende Lehren vortrug (S. 478). Auch ben Gehorfam gegen ben Papft an fic gebachte er nicht abzuwerfen; nur bem berrichenben Bapfte, ben er fur ungesetlich, ja nicht einmal für einen Christen bielt, glaubte er opponiren ju burfen, ja ju muffen, weil er fich fur verpflichtet hielt, alfo ju prebigen, wie er predigte, und weil es ihm unmöglich mar zu schweigen. An biesem seinem Ungehorsame und an seiner Einmischung in die Politik ging er ju Grunbe.

Den großen Michelangelo möchte unser Historiker gar gern zu einem Borläuser ber italienischen Resormatoren im Sinne Luther's machen. Darum citirt er so viele Stellen aus bessen Poesien, welche von seinem Sündenelend und der Unmöglichkeit, sich selbst zu helsen, von seiner Liebe zu dem Gekreuzigten u. s. w. reden. Der Schlüssel, zur Vereinigung mit Christo zu gelangen, ist dem Künstler der Glaube, ein Geschenk Gottes (dono de' doni S. 505). Das deweist ja natürlich nichts für seine protestantische Gesinnung, da jeder wahrhaft demüthige Katholik also denken und sprechen muß. Der Versalser ist denn auch ehrlich genug einzugestehen: "Tali sensi, che trovano eco negli animi nostri e anche de' più rigidi protestanti, non devono indurci menomamente a scorgere in Michelangelo Buonarotti un seguace o gregario propriamente di alcuna delle Risorme tentate in Italia a' suoi di, sia in senso catholico, sia in senso evangelico" (S. 507 f.).

Es gab in Italien, fährt C. fort, von Anfang an Anhänger ber evangelischen Reform; aber sie seiten Anfangs noch zu viel Bertrauen auf die Leiter ber Kirche und ließen sich durch die Unionsversuche hinhalten. Erst mit der Rücklehr Contarini's aus Deutschland im Jahre 1541 waren die Bürfel gesallen. Nun singen die Geister an, sich zu scheiden; es begann die evangelische Resormation in Italien. Für eine aussührliche, in's Einzelne gehende, geschichtliche Darstellung der Anfänge, Fortschritte und Schicksale der italienischen Resormatoren sei, sagt C., der Moment noch nicht gekommen. Man kann ihm darin Recht geben. Um einen kurzen Ueberblick über diese Bewegung zu geben, citirt er einen Abschnitt aus einem Documente, "welches zu den am meisten authentischen gehört, die man hiesür ansühren kann", nämlich aus der Vita di Paolo IV. mser. des Antonio Caracciolo, die in der That

außerorbentlich lehrreich und zwar schon viel, aber noch lange nicht genug ausgenutt ift.

Das Schlugcapitel bietet eine fehr bankenswerthe Busammenftellung ber alteften italienischen Bibelübersetungen. Diefe follen nun aber auch ein Beweis fein, bag bie neuen reformatorifden Ibeen icon weit verbreitet und in Bieler Bergen tief gewurzelt waren (G. 519). Thatfaclich beweifen fie hiefur aber nur fehr wenig. Der größere Gifer fur bas Stubium ber bl. Schrift und ber bl. Bater empfing vielmehr feinen Unftog von ber Renaif= fance und bem burch biefe geweckten hiftorischen Ginn, wie benn auch in Deutschland, wie allbefannt, bie bl. Schrift icon febr fleißig gelesen und in's Deutsche überset wurde, ale noch niemand bie Luther'sche Reformation ahnte. Und haben nicht auch in Italien alle jene Manner, welche, wie Cortefe und zahlreiche seiner Orbensgenoffen, Contarini, Reginalb Bole, Giberti u. a., gar nicht baran bachten, eine Aenberung bes Dogmas vorjunehmen und fich von ber tatholifchen Rirche ju trennen, mit großem Fleiße bem Stubium ber bl. Schrift obgelegen? Schon im Jahre 1516 ftellte es Contarini ale eine hauptpflicht ber Bifcofe und Priefter, jumal in jener Beit, bin, fich unausgefett mit ber bl. Schrift ju befchaftigen und biefem Studium alles andere unterzuordnen; basfelbe muffe ben Abichluß aller Studien ber Rleriter bilben. Es fei nicht ichimpflich für einen Priefter, ein Gebicht Bergil's ober Achnliches nicht ju tennen, mohl aber, bas Evangelium nicht einmal gang burchgelefen und ben Beift ber hl. Schrift nicht erfaßt zu haben. Was Horaz bezüglich der griechischen Dichter sagt: "Nocturna versate manu, versate diurna", das müsse ein Briester in Bezug auf bie biblifden Bucher beobachten (De officio episcopi. Opp. p. 411. 423).

Es sind barum die biblischen Studien und die Uebersetungen ber hl. Schrift in die Bulgärsprache für jene Zeit an sich noch tein Beweis für bas Borhandensein reformatorischer Tenbenzen im Sinne Luther's. Daß aber diese Bestrebungen später von Deutschland aus neue Anregungen ers hielten, soll nicht in Abrebe gestellt werben.

Das möge zur Charakteristrung ber Schrift Comba's genügen. Die barin vorgetragene Geschichtsauffassung kann kein objectiver Historiker acceptiren; sie ist die eines Luther und ber Magdeburger Centuriatoren, das gerade Gegentheil ber driftlichen Geschichtsauffassung ber ersten fünfzehn Jahrshunderte. (Bgl. Hipler, die christliche Geschichtsauffassung, bes. S. 75 ff.). Im Uebrigen ist das Comba'sche Buch in vieler Beziehung interessant und lehrreich. Bei der Leichtigkeit der Sprache, der Lebendigkeit und Anschaulichkeit der Darstellung z. B. in den Partien über die Renaissance, über Savonarola u. a., ist es eine angenehme Lectüre.

II. Der vorstehend carakterisirten "Geschichte ber Reform in Italien" stellen wir zur Seite eine Geschichte ber "religiösen Contre=Revolution wahrend bes 16. Jahrhunderts." Schon bieser Titel ber Schrift bezeichnet nicht unzutreffend ben Standpunkt des Berfassers. In den Augen Philippson's ist ebenso sehr das Anstürmen der Protestanten gegen die alte Kirche eine religiöse Mevolution (S. V. 15. 27 und öster) wie auch die kathoslische Reaction dagegen; beibes war eine radicale Umgestaltung des disherigen Kirchenwesens. Die protestantische Revolution brachte, indem sie die erclusive Herrschaft der katholischen Kirche brach, der Menschheit die kostdarste Errungenschaft der neueren Zeit, die Gewissenssserischeit; die römische Kirche reorganisirte sich auf neuen Grundlagen, ihre Dogmen wurden erclusiver, ihre Politik aggressiver. "Der Katholicismus in seiner neuen Gestalt datirt von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts" (S. VI). Diesen beiden Bewegungen steht der Verfasser nicht als ein irgendwie interessirter Theologe gegenüber, sondern als Philosoph, d. i. als Freidenker.

Die Geschichte ber fatholischen Reformation mahrend bes 16. 3abr= hunderte will nun Ph. jur Darftellung bringen, benn er vermißt eine jusammenfaffende Bearbeitung bes von ben Forschern, unter benen er Theiner, Döllinger, Sidel, v. Druffel, Benrath anführt, aufgehäuften Materials, ein livre qui mette à profit ces documents précieux dans un travail d'ensemble, destiné à dérouler devant le public lettré l'histoire de ce grand mouvement catholique (S. VI). Er wollte eine fühlbare Lude ausfüllen - gewiß eine bantenswerthe Aufgabe, aber mas in biefer Beziehung bie heute icon in Deutschland geschen, ift ihm größtentheils unbefannt; nicht einmal Maurenbrecher's allerbings erft begonnene "Gefchichte ber tatholifden Reformation" erwähnt er. Er will fich, fo viel wie möglich, aller theologischen Betrachtungsweise enthalten und nur bie politische Seite ber Ereigniffe in's Auge faffen. Bas nun feine Objectivitat betrifft, fo gesteht er, bag es ihm schwer gewesen ift, "absolute Unparteilichkeit" zu bewahren, verfichert jeboch, bag er fich wenigstens bemubt habe, in feinem Urtheile bie für einen Siftorifer unerlägliche Billigfeit malten zu laffen. Der Borfat ift ju loben; seine Ausführung bem Ratholicismus gegenüber ift ichlecht gelungen.

Welches waren die Factoren, mittels beren die katholische Kirche, bessonders das Papstthum, in hartnäckigem, schstematischem Widerstand und Kampf gegen die reformatorischen Ideen der Protestanten jene katholische "Revolution" herbeigeführt hat? Die Gründung neuer Orden, besonders des Jesuitenordens, die Reorganisation der römischen Inquisition, das Concil von Trient. Damit ist auch die Disposition des ganzen Buches gegeben.

Den Ursachen ber kirchlichen Revolution bes 16. Jahrhunderts, ber "unfruchtbaren katholischen Reformation" auf den Reformconcilien des vorshergehenden Jahrhunderts, ben neuen Orden hat Ph. nur 35, bei dem lururiösen Orucke sehr wenig enthaltende Seiten gewidmet. Gine Ueberzgehung der reformatorischen Bestrebungen in Deutschland während des 15. Jahrhunderts, der Bemühungen eines Ricolaus von Cusa, eines

Johannes Busch u. a. um bie Klosterreform könnte man noch entschuldigen, benn auf biese Zeit hatte ber Berfasser nur einleitungsweise hinzubeuten; aber was im 16. Jahrhundert für die Reform der Kirche geschah, das gehorte boch schon zu seinem Thema. Und was erwähnt er von alle bem? Richts von ber Thatigkeit bes fünften Lateranconcils; nichts von ben Benebictinern ber Congregation von St. Juftina ju Babua, fpater Congregatio Casinensis genannt; nichts von ben Arbeiten eines Giberti (nicht Ghiberti!) bem nur S. 174 eine reformfreundliche Gesinnung nachgerühmt wirb; fast nichts selbst von ben Bemühungen eines Abrian VI. Bon letterem weiß Bh. nur ju fagen, bag er bie Gunben ber romifchen Curie befannte und ben großen Erasmus bat, er moge ber in Gefahr schwebenden Kirche zu Silfe kommen (S. 7); baß er bie Camalbulenser begunftigte (S. 19), fich auch fur ben ihm gesinnungsverwandten Caraffa interessirte (S. 27). Seite 172. 178 widmet er seinen "ernsten Resormen" etwa 17 Zeilen. Das ist Alles. E. v. Hösser's vortrefsliches Buch über diesen Papst scheint ihm unbekannt geblieben zu fein; wenigstens citirt er es nicht. Clemens VII., ber auch nur aus Rudficht auf ben Kaiser bie Lösung ber ersten She Heinrich's VIII. verweigerte und baburch ben Abfall Englands herbeiführen half (S. 17), hatte teinen Gefallen an einem Rampfe gegen bas Lutherthum, fo bag Dieses überall ungeheure Fortschritte machte, auch in ber Schweis, wo nur bie von Bauern, hirten und Jagern bewohnten Cantone ber alten Rirche treu blieben. Rur brutale Gewalt hinderte wenigstens in einem Theile von Europa ben vollständigen Sieg ber Reformation (S. 16). Unser Hiftoriter hat hiebei wohl an Frankreich, Spanien und Italien gebacht, aber gang bergeffen, mas benn in Deutschland, England, Schweben, Danemart ber neuen Lehre zum Siege verholfen hat, ob die freie Wahl bes Boltes, ober bie tbrannifche Gewalt feitens ber Fürften und ftabtifchen Obrigfeiten.

Baul III. erkannte zwar bie Nothwenbigkeit fundamentaler Reformen in der Kirche an; aber er hatte ein wirkliches Interesse nur für weltliche und persönliche Ziele (S. 18). Kurz, die Bäpste begriffen nicht ihre Pflichten gegenüber der drohenden Krisis; "das Papstthum that nichts, um den von völligem Ruin bedrohten Katholicismus zu retten" (S. 18). Man braucht sich ja wahrlich für die reformatorische Thätigkeit eines Clemens' VII. oder auch Paul's III. nicht zu begeistern; aber eine so absprechende Beurstheilung ist angesichts der schon jest bekannten Thatsachen ungerecht.

"Die Rettung kam ber Kirche von anberer Seite" (S. 18), von ben neuen Congregationen: ben reformirten Camalbulensern, beren Ginfluß auf die Laienwelt übrigens fast Null war, mehr von ben Kapuzinern, von ben Brübern ber christlichen Liebe bes Johannes von Gott, von ben Theatinern, Barnabiten, Sommaskern, Oratorianern. Bon allen biesen sind nur die Theatiner mit einigermaßen genügenber Ausstührlichkeit gewürdigt; Caraffa's reformatorische Wirksamteit als Bischof ist gar nicht erwähnt; seine Arbeiten

unter bem Klerus von Rom sind nur eben berührt.<sup>1</sup>) "Man sieht, ein wahrhaft sieberhafter Eifer in Gründung neuer Orden hatte sich der lateinischen Bölker bemächtigt, und das beweist ein Erwachen religiöser Gesinnung, tatholischen Geistes unter ihnen, zumal in Italien. Aber teine dieser Stiftungen des 16. Jahrhunderts kann sich an Bedeutung und bemerkenswerthen Resultaten mit derzenigen vergleichen, welche saft die jüngste von allen war: mit den Regularklerikern der "Gesellschaft Jesu" (S. 38 f.)

Ein guter Theil bes Buches ift bem Jesuitenorben gewibmet (S. 35 bis 160). Die Geschichte feiner Entstehung und Ausbreitung bis jum Tobe bee Stiftere, eine ziemlich eingebenbe Darftellung und tritifche Beurtheilung ber Exercitia spiritualia, sowie ber Einrichtung und Berfassung ber Gesellschaft — bas bilbet ben Inhalt ber brei Capitel. fritifirende Darftellung, wenn fie fich auch augenscheinlich einer gewiffen Magigung befleißigt, ift boch gang in bem Beifte ber alten und neuen Begner ber viel angefeinbeten Gesellschaft gehalten. Der Berfaffer betundet teinerlei Berftanbnig fur bie in ben geiftlichen Orben ber tatholischen Rirche lebenden nnd wirkenden Rrafte, für die Ideale und Biele folder Genoffen-Daß Jemand wirklich gang und gar felbstlos, hochherzig und ritterlich - corde magno et animo volenti - bem Dienste Christi und ber Rirche sich hingeben und nur benten und arbeiten tonne ad majorem Dei gloriam, bas icheint ibm ein mehr ober weniger frembartiger und fanatischer Gebante zu sein. Ehrgeig, bas Berlangen, ben Ruhm und Glang ber Beiligen zu erreichen, ift fur Ignatius (G. 89) und feine erften Junger, 3. B. Canifius (G. 86), leitenbes Motiv gewesen. Mann von höchfter Gemiffenhaftigfeit, ber rechtschaffenfte Charafter (vgl. Baleotto bei Theiner II, 596), ift ein Beuchler (S. 95), weil er in einem Briefe an Ignatius fich tief verbemuthigt und fich, um Buge ju thun, gur Uebernahme ber niedrigften Dienfte bereit erklart. Wie wenig Berftandniß für bas Denten eines Orbensmannes! Die gange Tenbeng ber Gefellichaft zielt barauf ab, ber tatholischen Kirche gum Triumph zu verhelfen, um bann wieber felbst in ihr ju triumphiren (G. 154). Diesem 3mede bienen auch alle bie einzelnen Einrichtungen. Wie bie Exercitia spiritualia ein pfochologisches Meisterstück (S. 109) und barum auch nicht so langweilig wie bie meiften Bucher über Moral (S. 114) find, fo ift bie Berfaffung ber Bejell: ichaft ein Meisterstück (gewiß!) menschlicher Klugheit; überall nur mensch= liche Berechnung nichts von boberen, ebleren Bielen und Gefichtspunkten. Wenn Lopola bem Canifius zwar bie Uebernahme ber Berwaltung bes Bisthums Wien gestattete, aber ihm zugleich bie Annahme bes Titels und ber Einfünfte untersagte, so war bas un véritable coup de maître. Barum? Nanatius wollte bamit bem Konige Ferbinand beweisen, bag er ibm ju Gefallen, soweit möglich, felbft bie Gefete ber Befellichaft zu ver-

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber meinen Auffat im hift. Jahrb. 1884, S. 346 ff.

leten bereit fei, bag überhaupt fein Orden ftets ben Fürsten zu Diensten sein werbe (S. 88)!

Alle die alten und neuen Borwurfe gegen bie Jesuiten tehren bier wieder, wenn auch oft nur andeutungsweise: Irrthumer in ber Moral (G. 61), abfoluter Beborfam, ber felbft vor ber Gunbe nicht gurudichreden barf (S. 123), Bevorzugung ber Klugheit und Welterfahrenheit vor mahrer Biffenfcaft und Frommigfeit, in ber Berfaffung Despotismus, beffen Folgen allgemeines Migtrauen und Spionage, Aufhebung ber ftrengen Regeln burch allgemein gehaltene, vielbeutige Declarationen, Unterbrudung aller Inbivibualitat (S. 152), wiffenschaftliche Unfruchtbarteit, Mangel an Benies unb großen Mannern in bem Orben, Streben nach Reichthum u. f. w. Befuiten haben ebenfo bas ungludliche Enbe bes Konigs Sebaftian von Portugal und ben zeitweiligen Untergang ber Unabhangigkeit bes Lanbes verschulbet (S. 79), wie ben breißigjährigen Rrieg (S. 89) und bas Un-Daß bas Interim von 1548, welches bekanntlich bas glud Bobmens. Bestreben zeigt, mit protestantischen Ausbruden bie tatholifche Lehre barguftellen und babei bas Trienter Concil und ben Papft ignorirt, nicht allgemein angenommen, fonbern unter Führung Baierns auch von ben Katholiten jurudgewiesen murbe, wird ben Jesuiten arg verbacht. Und boch benahm fich Ignatius hier fehr vorsichtig und ließ es Bobabilla hart empfinden, bag er fich offen gegen bas Interim ausgesprochen hatte und beshalb in Ungnabe von bem Soflager entlaffen worben war. 1)

Bh. bezeichnet mit Recht bie Gefellichaft Jesu ale einen Sauptfactor in ber reformatorifden Thatigfeit bes neuern Ratholicismus, wenn er auch anbererfeits bavor warnt, ihren Ginflug auf bie Rirche ber Gegenwart - und barin stimmen wir ihm gern bei - allzu boch anzuschlagen Die Reformprincipien bes bl. Ignatius und feiner Junger finden freilich feineswege bes Berfaffere Beifall; bie Art, wie fie eine Reubelebung bee Ratholicismus erftrebt und bewirft haben, ift ihm nicht fompathifch. Gie fteben ja ftete auf Seite bes Aberglaubens (S. 60); fie find Feinbe ber Tolerang, ber Bewiffensfreiheit, bes Fortschrittes und aller mobernen Cultur (G. 154). Gie maren auch jebergeit Gegner einer ernften Reform - was ift ernfte Reform? - ber Rirche (G. 154), verboten allen Tabel bes Rlerus und gestatteten ibm fo, frei und gugellos ju leben (G. 115). (Raturlich ift biefes nur eine gang unberechtigte Interpretation jener betannten Bestimmung, welche lebiglich, um eine Schabigung der geiftlichen Autorität ju verhuten, folden Tabel verbietet). Darum maren auch bie Bifcofe, g. B. viele frangofische, und unter ihnen bu Bellan, welche bie Reform ber Rirche erstrebten, ftete ihre Gegner und wiberfetten

<sup>1)</sup> Bgl. A. v. Druffel, Ignatius von Lopola an der römischen Curie. S. 24, und Beiträge III, 83.

sich der Gründung von Collegien in ihren Diocefen (S. 81). (Factisch geschah bas aber nicht aus Intereffe fur eine mahre Reform ber Rirche.)

Der Berfasser liebt es, Parallelen zwischen Ignatius und Luther zu ziehen (S. 41 ff. 63); wie biese ausgefallen sind, ift leicht zu ermessen. Wenn er auch Luther mehr als einmal einen Rebellen und Revolutionär nennt, so ist ihm boch bessen "rübe Ehrlichkeit" (S. 63) und die in Krast=ausbrücken sich kundzebende Wahrheitsliebe (roduste amour de la vérité) ungleich lieber, als das seine und schlaue Wesen des Basten (le Basque sin et rusé, S. 63). Bei solchen Parallelen kommt es ja natürlich nur auf den Standpunkt an, den man bei der Beurtheilung einnimmt, auf den Maßstab, den man anlegt. Es lassen sich auch ganz andere Parallelen zwischen dem Wittenberger Mönch und dem spanischen Ordensmann ziehen. Wir verweisen dei dieser Gelegenheit auf den vortrefslichen Aussach von Wieser, Luther und Ignatius gegenüber der kirchlichen Krise des 16. Jahr= hunderts (Innsbrucker Zeitschrift für kath. Theologie VII, 639 ff., VIII, 71 ff., 344 ff).

Ph. macht einmal (S. 42, Anm. 2) barauf aufmertsam, bag bie von Genelli (Leben bes bl. Ignag von Lovola, Innsbrud 1848) publicirten Briefe bes bl. Ignatius une ben Stifter ber Gefellicaft Befu "in einem gang und gar neuen Lichte" zeigen und die jesuitische Tradition febr oft Lügen ftrafen. Die icon 1874 begonnene Brieffammlung (Cartas de San Ignacio de Loyola) hat er merkwürdiger Beife noch nicht gekannt. Bas murbe er, wenn er mit feinem eigenthumlich fritifden Blide gefucht hatte, barin nicht alles "en opposition avec la tradition jésuitique" ge-Bahricheinlich murbe Grifar, welcher bie Meinung bat, funden baben ? "bas Bilb bes bl. Ignatius trete une aus feinen Briefen genau fo ent= gegen, wie es 3. B. fein begeifterter Junger Betrus Ribabeneira einft gegeichnet", an Bh. noch viel mehr zu tabeln gefunden haben, ale an A. v. Druffel, welcher uns in einer Festrebe (Ignatius von Lopola an ber römischen Curie, Munchen 1879) auf Grund ber "Cartas" auch ein viel= fach gang neues Bilb entworfen bat. (Bgl. bie Rritit Grifar's in ber Innebr. Beitfchr. für tath. Theol. VI, 380 ff.)

Ein weiterer, ebenso großer Abschnitt bes Buches hanbelt von ber Inquisition, ber römischen und spanischen. Sie erregt ben ganzen Groll bes Berfassers; er schilbert ihre "schrecklichen" Arbeiten mit großer Ausführlichteit und Breite, bedt erbarmungslos alles auf, was sie gethan hat. Er urtheilt über sie als ein Freidenker bes 19. Jahrhunderts — nicht als Historiker. Denn als solcher hätte er sie aus ben Anschauungen und Tenbenzen ber Zeit wenigstens erklären muffen. Er mußte ben Lesern sagen, daß es sich hier um ein gewaltiges Ringen handelte, die Reinheit und Einheit bes Glaubens, welche bamals noch für das höchste irdische Gut galten, zu erhalten und gegen ben durch die Renaissance und ben Protestantismus gepflegten Subjectivismus in religiösen Dingen zu vertheidigen. Es war die Zeit, in

welcher ber bei weitem größte Theil ber Christenheit noch auf bem Boben ber mittelalterlichen Beltanschauung ftanb, mo überall 3mang geubt murbe, und nur wenige, um ihre Abweichung von bem allgemeinen Glauben ju rechtfertigen, an bie Gemiffenefreiheit appellirten. Saben bie Brotestanten nicht auch Zwang geubt? Wirb benn heute noch ein hiftoriter behaupten wollen, bag nur bie Dacht ber protestantischen Ibee bas beutsche ober englische ober fowebische Boll in bas neue Religionswesen hineingezogen hat? Bh. weiß bas febr gut (S. 15), er tabelt auch ebenfo ben von ben Protestanten ausgeubten Zwang. Servet feiert er als ein "ebles Opfer calviniftifcher Intolerang" (S. 256) und geißelt bie "Tyrannei" ber Refor= matoren, welche bie Theologen und Philosophen zwingen wollten, fich in ihre Dogmen und ihre Art ber Schriftertlarung ju fugen (G. 258). Die hinrichtung Servet's ift une tache cruelle sur l'histoire de la Réforme. Rur allein bie eifrigen Bertheibiger bes Ratholicismus follen tein Recht haben, Calvin baraus einen Borwurf ju machen, ba fie bie viel fdredlicheren, burch bie Inquifition vollzogenen hinrichtungen vollkommen in Orbnung finden (G. 260). Der tatholifche Siftoriter aber ift billig genug, auch bie Dagnahmen Calvin's, bie befanntlich von Melanchthon gutgeheißen wurden, aus ben Zeitverhaltniffen und Zeitanschauungen ju erklaren; er munbert fich nur, bag alle Belt von ben "massacres" ber Inquifition rebet und nur febr wenige etwas von ben Opfern ber Berfolgung in nicht tatholischen Lanbern, 3. B. in England, ju miffen icheinen.

"Aber alle biefe ftrengen Magnahmen in Spanien und in Stalien, Die Sewaltthatigfeiten ber toniglichen wie ber papftlichen Inquifition, murben nicht ausgereicht haben, bem Ratholicismus feine fociale Bebeutung wieberjugeben, wenn berfelbe nicht gleichzeitig einen ernftlichen Berfuch gemacht batte, fich mit einer neuen inneren Lebensfraft ju burchbringen. brutale Gewalt ftutt fich auf eine mabre, religiofe und moralische Wiebergeburt im Schoofe bes Ratholicismus. . . . . Das war bas Bert bes Concils von Trient" (G. 276). Mit biefen Borten geht Bb. gu bem britten Factor in ber tatholischen "Revolution" über. Die Gefcichte des Concils von Trient nebft einer Borgefchichte (G. 279 bie 366) fullt bie gange zweite Balfte bes Buches aus. Auch bier tann es nicht die Aufgabe bes Referenten fein, bem Siftoriter Schritt für Schritt gu folgen, um bie einzelnen Aufstellungen zu beleuchten und gu berichtigen. Aber bem barf er fich nicht entziehen, burch hinweis auf Einzelheiten ben Geift zu tennzeichnen, welcher bas Buch burchweht. es ber Beift eines objectiven und billig urtheilenben Biftoriters, welcher, auch ohne Ratholit ju fein, boch Gelbftverleugnung genug befitt, aus fich berauszutreten und fich in ben Standpuntt ber handelnben Berfonen binein= jubenten?

Folgende find bie hauptgebanten, welche fich burch bie gange Darftellung ber Concilevorgange hindurchziehen:

- 1. Die Päpste haben sich gegen bas Concil stets gesträubt, weil es auch die Migbräuche an der Curie, welche eine unentbehrliche Finanzquelle für den Papst und sein zahlreiches Beamtenthum bildeten, abschaffen mußte; weil sie im hindlic auf die Borgange von Constanz und Basel eine Schmälerung ihrer Macht und andererseits eine übermäßige Steigerung des kaiserlichen Einstusses befürchteten; endlich weil sie wirklich auf ein Concil, wie es die Lutheraner sorberten, nicht eingehen konnten (S. 283—285). So Clemens VII., so auch Paul III., dieser "alte, schlaue Fuchs" (ce cerveau renardique), wie ihn höchst unehrerbietig ein französischer Diplomat nannte (S. 286).
- 2. Rur bem Drangen bes Raifers und ber Macht ber Berhaltniffe nachgebend, haben fie endlich, viel zu fpat, bas Concil berufen.
- 3. Als es versammelt mar, suchten fie es burch allerlei Magnahmen und Intriguen möglichst unschäblich zu machen. Go commanbirten fie, wenn es noth that, eine größere Bahl italienifcher Bifchofe nach Trient, welche icon zufolge ihres Bifchofseibes "gehorfame Sclaven ber Curie" (S. 309) waren und bann ale Roftganger bee Papftes gang ju willenlosen Bertzeugen begrabirt murben und nun beshalb, theilweise auch um bie Gunft ber Curie ju gewinnen, ober nicht ju verlieren, bie übrigen Mitglieber bes Concils majorifirten. Dan gestattete ben abwesenben Bifcofen nicht, sich burd Procuratoren vertreten ju laffen, um bie Bahl ber beutschen Stimmen zu minbern (S. 309); bie Legaten lebnten es aus gleichen Grunden ab, bie beutschen Bifcofe burch Anbrobung icarfer Strafen jum Ericheinen auf bem Concil ju vermögen (S. 470). Ferner suchten bie Bapfte, welche immer nur auf bie Bahrung ihrer Autoritat bedacht maren, bie Rebefreiheit möglichft ju beschränten und bas Concil vor allem mit bogmatischen Definitionen ju beschäftigen, bie Reformen aber fich felbft ju referviren, natürlich mit ber Abficht, fie nie vorzunehmen. — Gelbftverftanblich murben alle Borlagen, etwa nach bem Recepte, welches bem Berichte bes venetianischen Oratore Suriano zufolge, ber Carbinal Schomberg bem Papfte Paul III. angegeben haben foll (vgl. Alberi, Relazioni, ser. II, tom. III, 317), vorber an ber Curie festgestellt, fo bag zwei Concilien neben einander tagten, bas eine in Trient, bas anbere, bas ausschlaggebenbe in Rom.
- 4. Als die Bersammlung tropdem gefährlich zu werden anfing, als die Spanier, welche wegen ihrer antirömischen Tendenzen gebührend gelobt werden (S. 312), zu energisch die Intentionen ihres Königs unterstützten; als sogar mancher Italiener den Bersuch machte, selbständig aufzutreten (S. 394) und seinem Herrn in Rom nicht gerade blind folgen wollte: da suchte man das Concil von Trient in eine ganz italienische Stadt zu verslegen, und zuleht wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um der lästigen Bersammlung ein Ende zu machen.
- 5. Für die Bapfte mar nicht die Bahrheit und bas Seil ber Rirche ober die Ginigung mit ben Protestanten maggebend benn biese wunschten

sie nicht einmal (S. 329. 332. 376) —, sonbern lediglich ihre egoistische Bolitik (S. 377. 469), die fle bisweilen dazu bestimmte, das verhaßte Concil ernstlich zu wollen (S. 460. 465); manchmal leitete sie Rückssicht auf den Kaiser (S. 324), einmal war sogar Haß gegen denselben für den Legaten Cervino bestimmendes Wotiv (S. 344). Alles war nur Politik, nur Rachtfrage (S. 322).

6. Das Concil ift weber deumenisch (S. 412), noch infallibel. Wie tonnte bas auch eine Bersammlung sein, welche mit so viel List und bosem Billen vorbereitet, zusammengesetzt und birigirt wurde? Wie sollte sich ber bl. Geist so sonderbarer Baffen, wie Spionage, Bestechung, zur Leitung bes Concils bebienen (S. 517)?

Solche und ähnliche Sate werben meistens auch mit Belegstellen befrästigt, was ja gar nicht schwer fallen kann, ba in den Briefen und Berichten der Bischöfe und Diplomaten des Concils, je nachdem sie der kaiserlichen oder der spanischen oder der französischen Partei angehörten, eben die allerverschiedensten Urtheile über das Berhalten und die Motive der handelnden Persönlichkeiten, zumal der päpstlichen Legaten, vorkommen. Boswillige Berdächtigung und Mißtrauen, das nicht selten durch die von den Päpsten befolgte Politik veranlaßt wurde, spielten schon damals, wie heute bei vielen Historikern, eine bedeutende Rolle.

Auch Bh. wird durchweg von dem Geiste des Mißtrauens gegen die Käpste und beren Vertreter beherrscht. Seine Beurtheilung und Darstellung der Borgänge ist daher nicht die eines Pallavicino; sie erinnert weit mehr am Sarpi. Richt als ob Ph. dem letteren überall vertrauensvoll gesolgt wäre; mehr als einmal wird diesem verbitterten Venetianer in den Ansmertungen eine scharfe Absertigung zu Theil (S. 355, Anm, 1; S. 377, Inm. 2; S. 474, Anm. 1). Selbst v. Druffel, dem er das Prädicat eines "schähenswerthen und gewissenhaften Geschichtschreibers" gibt, muß sich einmal sagen lassen, daß er sich zu sehr auf die Berichte der kaiserslichen Staatsmänner stütze, welche gegen die Farnese zu gereizt und beshalb geneigt waren, in allen ihren Actionen diabolische Schlauheit zu sehen. (S. 290, Anm. 1).

Auch fehlt es nicht an lobender Anerkennung für das Berhalten des Concils. Wenn die Legaten sich gegen die protestantischen Abgesandten und Theologen schwieriger zeigten, als es Karl V. lieb war, so gibt der Bersasser zu bebenken, daß diese, deren Herren schon im Seheimen den Versrath gegen Kaiser und Reich vorbereiteten, täglich neue Schwierigkeiten ershoben, welche begründete Zweisel an ihrem guten Willen, zu einer Einigung zu gelangen, austommen ließen; daß außerdem die sächsischen Abgeordneten sur ihre Theologen, ja sogar für einsache Laien, gleiche Rechte mit den Concilsvätern beanspruchten (S. 407). "Um gerecht zu sein, muß man anerkennen, daß sie (die Legaten und Papst Julius III.) nicht anders handeln komnten, ohne ihren katholischen Standpunkt zu verlassen" (S. 409, vgl. auch

S. 285). Einige Schulb schiebt Ph. auch ben Fürsten zu. Co meint er, bag bei größerer Einigkeit ber kaiserlichen und frangösischen Gesandten und bei energischerer und geschickterer Behandlung ber Sache ber libellus reformationis Ferbinanb's wohl angenommen worben ware (S. 448).

Eine wenig beneibenswerthe Rolle spielen nach unserm historiker auf bem Concile die Jesuiten.¹) Im Bewußtsein, das Interesse der Curie zu vertreten, geberden sie sich nicht selten katholischer als selbst der Papft, stets mit viel Unerschrodenheit, um nicht zu sagen Arroganz (S. 507), selbst den Legaten gegenüber, so daß auf der letztern Klagen einmal Pius IV. sich sogar veranlaßt sah, den Uebermuth des guten P. Salmeron etwas zu mäßigen. Lainez, der in der letzten Periode übrigens nicht als päpftlicher Theologe (S. 499), sondern als General seines Ordens in Trient anwesend war, erregte nach Ph. durch seine leidenschaftliche Rede (discours passions) zu Gunsten der Papstgewalt, worin er "die bischstliche Gewalt bis zu einem ohnmächtigen Schatten herabsetzte", das Mißfallen selbst der bisher treuesten Parteigänger der Curie (S. 514. 515). Damit vergleiche man, was Grisar (a. a. D. S. 456. 488. 492), gestützt auf Aussagen von Freunden und Gegnern des Redners, aussührt. Selbst Sarpi urtheilte nicht so ungünstig (VIII, 4).

Es ist bekannt, daß hauptsächlich auch in Folge ber langen und gründlichen Rebe bes Lainez ber Beschluß über ben Laienkelch anders ausstel, als es Ferbinand, die Legaten, ja selbst ber Papst gewünscht hatten. "Also", sagt Ph., "begriff die Majorität ber Bäter die Situation" (S. 500). Allein uns will es scheinen, wer bamals, im Jahre 1562, noch hossen konnte, burch solche Concessionen an eine weit verbreitete Zeitströmung die wankenden Katholiken zu besestigen, und einen Theil der Protestanten zur Kirche zurückzuschen, oder gar die Spaltung der Nation zu beseitigen, der hätte wahrlich ein geringes Verständniß für die Lage der Dinge in Deutschland bewiesen.

Weil die Papste nach Bh. ben Ruf nach Reformen burch ihre egoistische und geschickte Politik unwirksam zu machen wußten (S. 448); weil sie, was Morone in Innsbruck selbst gestand<sup>2</sup>) (S. 551), überhaupt jeber ernstlichen Reform sich widersehten (S. 523), höchstens selbst und nach eigenem Ermessen reformiren wollten (S. 527 und öster), was namentlich Lainez sehr energisch befürwortete (S. 559): so konnte das Resultat der Resorms

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber die Cartas I, 484 (Los Padros de la compañia en el concilio de Trento), worin es heißt, sie hätten no sin gloria gewirkt, und den Aussap von Grisar (die Frage des papstlichen Primats und des Ursprungs der bischöflichen Gewalt auf dem Concil von Trient) in der Junsbrucker Zeitschr. für kath. Theologie VIII, 453 ff.

<sup>2)</sup> Dagegen sagt Ranke (Röm. Bäpfte , 220) er habe eine wahrhaft durchgreifende Reform in allen Stüden bersprochen.

arbeiten von Trient natürlich nur ein sehr geringes sein, und was noch Gutes zu Stande kam, ist den Spaniern zu verdanken (S. 576). "Ein mageres Ergebniß nach achtmonatlicher Arbeit!" ruft Ph. im Hindlick auf die neun Reformcapitel der 21. Sitzung aus (S. 496). Die terrible question de la résidence (S. 512) machte dem Papste und den Legaten viel zu schaffen; aber das Decret über die Residenzpflicht verdient doch Anserkennung (S. 513).

Ueberhaupt fällt ber Berfaffer in einer Schlugbetrachtung über bie Arbeiten bes Concils ein Urtheil, welches ju ber fruberen Darftellung nicht gang baffen will. Der Canon über bie Errichtung von Seminarien wirb gang richtig ale bochft bebeutungevoll bezeichnet. Derfelbe habe vielleicht mehr ale alle anberen Decrete ber Synobe gufammen gur Restauration bee Ratholicismus beigetragen. Nicht ohne Grund, natürlich vom tatholifchen Standpuntte aus, habe man gefagt: wenn bas Concil teine andere Frucht gezeitigt batte, ale biefen Canon, fo wurde bas allein genugen, um bie Berfammlung ale außerft nublich und fruchtbar erfcheinen zu laffen (G. 557, rgl. auch S. 612). "Die gange Rirche nahm ein anberes Aussehen an; fie mar burch bas Concil von Erient in Wirtlichteit reformirt" - hauptfächlich durch bas Decret über bie Seminarien. "Wenn bie gegenwärtige Rirche bie des 13., 14. und 15. Jahrhunderte an Wiffenfchaft, Burbe, Moralität und Einfluß auf bie Maffen um vieles übertrifft, fo fallt bas Berbienft bieran jum größten Theile biefen Bepinieren fur Briefter gu" (G. 613). Freilich Die Art ber Erziehung in ben Geminarien findet nicht ben Beifall unferes hiftoriters. Sie icheibe bie Boglinge von bem Umgange mit ber burger= ichen Gefellichaft und verschließe ihren Geift und ihr Berg gegen jeben anderen Ginfluß als ben ber geiftlichen Obern. Die religiofe Intolerang, der gangliche Bergicht auf ben eigenen Billen, blinder Geborfam gegenüber ben Borgefetten, Inbiffereng gegen bie Anforderungen ber Beit wie gegen bas Baterland - bas feien zweifelsohne bie folimmen Folgen ber Geminarerziehung (S. 613). "Aber wollte denn auch die tatholische Gegenreformation bee 16. Sahrhunderte aus ben Brieftern etwas anderes machen, als blinde Wertzeuge ber firchlichen Centralgewalt?" (G. 613.) Die Decrete über ben Unterricht ber Jugend und bas Predigtamt, "bas muß man fagen, haben viel bagu mitgewirtt, die noch tatholischen Bolter im Glauben ibrer Bater ju erhalten und ben Ginflug ber protestantischen Brebiger ju paralpfiren" (G. 614).

Der Einfluß bes Concils auf die Lehre ber katholischen Rirche, sowie auf die innere Kräftigung der Hierarchie war geradezu ein "immenser". Man könne dreift behaupten, daß es die Kirche gerettet und dem Katholiscismus eine Berfassung gegeben und eine Richtung angewiesen habe für die solgenden Jahrhunderte. "Es war in der That eine Umgestaltung und Auferstehung der Kirche" (S. 599). Das Concil soll auch der bis dabin

Digitized by Google

unter ben Katholiten herrschenden Consuston auf bogmatischem Gebiete ein Ende gemacht haben (S. 599). Allein biese Berwirrung war so groß nicht, wie jeder Renner der vortridentinischen Theologie weiß. Es gab wohl nur wenige unterrichtete Männer oder gar Theologie, welche befürchtet hätten, die Kirche könnte wo möglich einige der von Luther oder Zwingli ausgestellten Neuerungen im Glauben oder in der kirchlichen Versassung zu Dogmen erheben (S. 600). Das aber ist richtig, daß dem Schwanken mancher Katholiken bezüglich einzelner Glaubenssätze, besonders bezüglich der Rechtsertigungslehre, ein Ziel gesett wurde.

"Aber biefe Auferstehung (ber Kirche) war eine ganz autokratische" (S. 616). Es hatte eine ftarte Concentration aller firchlichen Organe - meiftene jum Bortheile ber papftlichen Gewalt - ftattgefunden. apostolifche Stubl batte manche Ginnahmen, auch einige Privilegien, Die ibn bei ben Rationen verhaft gemacht, verloren, bafur aber an Autorität ungleich mehr gewonnen. Go Bh. G. 602. Es ift mabr, was Bius IV. in ber Carbinale-Congregation am 1. Januar 1564 fagte: wenn es auch icheinen tonnte, bag bie Curie in biefem Concile viel eingebugt, fo habe fie boch auf ber anderen Seite wieber viel gewonnen, weil bie Autoritat bes aposto= lifden Stubles befestigt und vermehrt worben fei (Sidel, gur Gefchichte bee Concile von Trient S. 649); aber boch nicht in bem Sinne, wie es Bh. fich bentt. Denn bag in Erient bie Superiorität bes Papftes über bas Concil anertannt und somit bas Wert ber großen ocumenischen Spnoben bes 15. Jahrhunderte gerftort worden (S. 605), ift jedenfalls unrichtig. Thatfacilich gelangten weber bie Bertheibiger bes Episcopalfpftems, welche für bas gottliche Recht ber bischöflichen Refibeng und Gewalt ftritten, jum Biel, noch auch bie Bertreter ber entgegengesetten Auffaffung, ba bie fcblieglich angenommene Formel fich amischen ben beiben Shitemen bewegt und weber bas eine noch bas andere approbirt. "Es hat bas Tribentinum", wie Grifar a. a. D. S. 455 bemerkt, "überhaupt in ber Entwidelung ber Lehre von ber Burbe und Stellung ber Nachfolger Betri im Bergleiche mit ben fruber fcon vorhandenen Definitionen teinen Schritt vorwarte gethan".

Ich schließe bas Referat mit bem Bunsche, baß sich balb ber rechte Mann finden möge, welcher unter gewissenhafter Benutung des nun schon ziemlich vollständig ober doch genügend vorhandenen Duellenmaterials und eine im Geiste der Objectivität und Billigkeit gehaltene Geschichte des Concils von Trient schreibt, damit endlich einmal dem Treiben berjenigen, welche Mißtrauen und Berdächtigungssucht als nothwendige Erfordernisse historischer Kritik zu betrachten schienen, ein Ziel gesett werde. Ohne Zweisel wird der objective Historiker der Trienter Kirchenversammlung auch mancherlei Menschlichkeiten: egoistische Intriguen, Leidenschaften, weltzliche Politik, auch bei den Kirchensürsten, zu verzeichnen haben; aber das wird den Katholiken, welcher weiß, wie das Walten bes hl. Geistes nicht

von menschlichem Thun abhängig ift und wie die göttliche Vorsehung auch bie uneblen Absichten und Thaten ber Menschen zum Guten zu lenken ver=
mag, in seinem kirchlichen Bewußtsein nicht zu verwirren in Stande sein.

Braunsberg.

Dittrich.

Anmertung ber Rebaction. Inzwischen verlautet, daß der gelehrte Cardinal Bergenröther an einer Geschichte bes Concils von Trient, als Fortsetung der Hefele'schen Conciliengeschichte, arbeitet.

Le Carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze. Inventario. Serie prima, vol. I. In Firenze dalla tipografia Galileana di M. Cellini e C. 1884. XXXIX, 641 p. gr. 8.

Es gibt beinahe tein Felb ber Thatigfeit, auf welchem bie Strozzi fich nicht einen berühmten Namen gemacht hatten, und wenn fie in ihrer Seimat neben ben Medici als bie zweiten genannt werben, fo bezeichnet schon bies allein ihre Bebeutung. Es ift unnöthig an bie politisch-militarische Stellung ju erinnern, welche ber beute noch blubenbe hauptzweig bes vielfach ge= theilten Gefchlechts im 16. Jahrhundert erwarb, wobei nicht Toscana, nicht Italien allein, sonbern auch Frankreich in Betracht tommt. Die Bluthezeit bes humanismus nennt Balla Stroggi's Namen mit Auszeichnung, und bas Unglud, welches unversöhnliche Parteiungen über ihn verhängten, umgibt bas Saupt bes eblen und milbgefinnten Mannes mit nicht verlöschenbem Das 17. Jahrhundert, eine Zeit bes Berfalls, aber immer noch eine Beit regen Lebens in Wiffenschaft und Runft, fab einer Linie biefes Beidlectes einen Sprögling wenn nicht entftammen boch beranwachsen und ein langes, im gangen rubiges Leben führen, bas feiner Beimat ju feiner wie in spaterer Zeit vielfach ju gute gekommen ift. Carlo Strozzi am 3. Juni 1587 geboren, geborte einem Zweige ber Familie an, ber zwei Jahrhunderte früher inmitten ber wilbesten innern Streitigfeiten bes gwischen Ariftofratie und Bolfeberrichaft ichwantenben Staates eine ber turgmabrenben Sauptrollen gespielt und in feinem vornehmften Mitgliebe bas Eril erlebt hatte, welches Commaso Stroggi nach Mantua trieb, wo seine Nach= tommen noch beute bluben. Carlo, ber Gobn eines anbern Tommaso, biente in feiner fruhen Jugend auf Canbia unter einem Bermanbten, benn bamals und langere Zeit hindurch noch fand man Staliener in allen Beeren Europa's. Das Militarleben fcheint jeboch nicht fein Beruf gewesen gu fein, benn nach bem Tobe bee Bettere tehrte er nach Saufe gurud, und fein ganges übriges Leben, welches bis zum 28. März 1670 währte, ift in ber Heimat und in Rom, wo er längere Zeit bei ben Barberini verweilte und sich ber Gunst bes überaus hochgebilbeten und selbst schriftellerisch thätigen Papstes bieser Familie, Urban's VIII. erfreute, ben Wissenschaften und namentlich ber vaterländischen Geschichte gewidmet gewesen, ohne daß er sich als Autor irgendwie durch eine bedeutendere Arbeit als seine Geschichte des Barberini'schen Geschlechts bekannt gemacht hätte. Er war ein Sammler in der rechten Bedeutung des Wortes, mit Verstand, Kritit und Geschick, der jede Gezlegenheit zu benutzen wußte, mit Fleiß, Geduld und Kenntnissen ausgestattet, mit dem Bestreben soviel er konnte Materialien zu vereinigen, die Verzschledpung, zum Theil Vernichtung derselben zu verhindern, dassenige, was er selbst nicht erlangen konnte, durch Abschrift oder Auszug in seinen Kreis zu ziehen und so nicht blos für seine Mitlebenden und Landsleute, denen er sich stets gesällig bewies, sondern in noch höherem Grade für späte Zeiten Schäte aufzuschichten.

Im Jahre 1606 hatte Großherzog Ferbinand I. Mebici einem Manne, ber von weiblicher Seite Spröfling einer in ber Runftgeschichte weltberühmten Familie war, Deffer Antonio ba San Gallo ben Auftrag ertheilt, über ben ftete graffirenben Bertauf alter Banbidriften Aufficht ju fuhren, fo awar, bag ohne feine fchriftliche aber unentgeltlich ertheilte Licena feine Beräußerung ftattfinden und überhaupt nichts vertauft werden follte, ohne baß ibm bas Borrecht ber Erwerbung zu bem festgesetten Breife guftebe. Charatteriftisch ift bas Strafmanbat bei Uebertretungen : gebn Ducaten Buge ober eine forperliche Buchtigung von zweimaligem Bieben mit bem Geil. 3m Jahre 1628 brachte San Gallo bei bem jungen Großherzog Ferdinand II., Entel bes obengenannten, bie Sache in Erinnerung; mit welchem Erfolg, ift nicht befannt. Die florentiner Bibliotheten und bas Archiv legen von San Gallo's Fleiß im Sammeln und Arbeiten vollgultiges Zeugnig ab. Bei beffen im Jahre 1636 erfolgten Tobe hatte aber Carlo Strozzi fich langft eine abnliche Aufgabe geftellt, indem im Jahre 1627 ibm bie Reuordnung bes Finangarchive ber alten Republit übertragen worben mar, und er überbies ichon feit einiger Zeit begonnen hatte, überall bei Privatleuten und im Sanbel, bei Gewürzframern und Rafebanblern bie alten angeblich nuplofen Bapiere aufzutaufen, welche größtentheils aus ben Saufern florentinischer Familien tamen, von benen viele bis ju jungften Beiten mit folder Entlaftung fortgefahren haben. Er war barin namentlich burch einen ge= lehrten Freund ermuntert worben, Giovan Batifta Doni, welcher mabrend seines Aufenthalts in Rom mit ben Barberini befreundet worden und burch ben Ginfluß biefer im Jahre 1624 Papft Urban VIII. ju einem Ebict gegen biejenigen veranlaßt hatte, "welche Sanbidriften aller Art vernichten ober taufen" - ein Ebict, welches geringe Wirtung gehabt ju haben icheint, inbem Doni fpater über ben Schaben flagt, welcher burch bie Bermenbung ber Bergamentblatter bei ben Golbichlagern entfteht, "bei benen bie meiften

alten Sanbichriften Schiffbruch leiben." Belcher Art Carlo Stroggi's Arbeit in bem oben gebachten Archiv war, wo einige Jahre fpater auch ber um Die altefte toscanische Geschichte vielverbiente Cofimo bella Rena arbeitete, ift nicht bekannt; aber von bem unabläffigen Gifer, womit jener in biefem und andern Archiven ber Stadt Abschriften, Auszuge, Rotizen gusammen= trug, mabrend er überall, wo es ju taufen gab, Documente jeder Art er= warb, zeugt bie große, ja in ihrer Art einzige Sammlung, bie er bei seinem Lobe hinterließ. Seine hanbschriftliche Bibliothet gablte über 2500 Banbe nebft mehr ale 3300 gebrudten Buchern. Die Geschichte biefer Bibliothet findet fich in ber Ginleitung zu bem vorliegenden Werte im Detail ergablt; hier genügt es zu bemerten, bag biefelbe, ale Fibeicommiß gefichert, und von Rinbern und Rinbestinbern gemehrt und forgfältig bewahrt im Jahre 1784 bei bem Erlofchen biefer Linie ber Familie an eine Urentelin Carlo's überging, Maria Caterina, welche ihr ganzes Leben in bem Frauenstift ber Quiete zugebracht hatte, bas weftlich von Florenz anmuthig gelegen von einer Dame aus bem fpanisch = florentinischen Sause Ramirez bi Montalvo in ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderte begrundet, viele Tochter ebler florentinischer Geschlechter ohne Rlofterregel bis auf unsere Tage vereinigt bat. Im Jahre 1786 gelangte burch Bermachtniß ber "Montalva" bie ganze Bibliothet mittelft ber "Quiete" an ben Staat, und Großherzog Beter Leopold vertheilte bie gebruckten Bucher und einen Theil ber banb= idriftlichen unter bie beiben großen Bibliotheten, bie mebiceifch=laurentianifche und bie Magliabedi'ide, mabrend er bie 371 mehr ober minber großen Acten-Convolute bem mediceifchen Archiv, bie übrigen gablreichen handschriftlichen Schape gleicher Art, bie Abichriften großentheils von Carlo Stroggi's Sand, bem Archiv ber Republit juwies. Die laurentianischen Cobices bat Angelo Maria Banbini befdrieben. Ueber bie fernern Gefdide ber übrigen Sammlungen, wobei bie in ber Literargeschichte befannten Namen Danni, Bagnini, Brunetti, Moife u. a. vortommen, ift es unnöthig bier ju reben, ba biefelben nur fur einen engen Rreis Intereffe haben.

Auch in unsern Zeiten sind die Strozzi'schen Papiere nicht ohne wechselnde Schickale geblieben, bis die Neueinrichtung bes toscanischen Staatsarchivs in den letten Jahren des Großberzogthums ihnen eine ungefährdete
Stätte gesichert hat. Vielfach ist von Verschleppungen und Entziehungen die Rede gewesen, und allerdings sind beide vielsach vorgekommen. Die besagte Einleitung hat es passend erachtet, zur Shrenrettung eines bei solchen Entwendungen oft und bisweisen grundlos genannten Mannes, Guglielmo Libri, ein Factum mitzutheilen, dessen ich hier erwähnen zu können glaube, da ich über diesen Mann bereits ein andermal an dieser Stelle (Hist. Jahrb. 1883, S. 883 s.) gehandelt habe. Im Jahre 1845 kaufte Libri bei einem Antiquar in Paris 316 autographe Briese, die aus den florentiner Archiven geraubt worden waren, und bot sie durch den toscanischen Ministerresidenten Beruzzi dem Großherzoge Leopold II. zum Geschent an. Der Großherzog

wollte bie Autographe nur unter ber Bebingung ber Erftattung ber Roften, 2400 Frce., von Libri annehmen, und ba beffen wieberholte Antrage bei Beruggi feine Menberung in bem Entidlug bee Grofherzoge gumege brachten, tamen bie Stude fur ben gebachten Breis nach Floreng und größtentheils in bas mebiceifche Archiv jurud, mabrent bie Stroggi'fche Sammlung bic Abschrift eines Briefes Benvenuto Cellini's erlangte, ber ursprunglich in ihr enthalten gewesen mar, und beffen Original Giufeppe Molini, ber bekannte Buchhanbler und Bibliograph, ju Paris im Jahre 1845 für 500 Frcs. vertaufen fab. Die Art und Beife, wie langere Beit hindurch über bie Schate ber Archive verfügt murbe, bat übrigens nur ju oft gur Beraubung berfelben Anlag geboten. Unschulbiger Beife bat Leopold II. perfonlich bagu beigetragen, indem fowohl bei ber von ihm felbft beforgten Berausgabe ber Berte Lorengo's be' Mebici wie nachmals bei ber Busammenstellung und spatern Beröffentlichung ber Berte Galilei's nicht etwa blos in feinem Auftrage burch angesehene Gelehrte Stubien in ben Archiven unternommen wurden, fondern Convolute von Briefen, Acten und Sanbidriften verschiebener Art nach bem Palaft Bitti manberten, wo manches in ber Bibliothet, ber Balatina, verblieb, manches in andere Sammlungen, 3. B. in bie ber Galerie ber Uffizien überging, manches auch einfach vergeffen wurde. Ich felber bin in bem Falle gewesen, vergeblich nach ben Registern Lorenzo's il Magnifico gu suchen, bie im mediceischen Archiv fehlten, und von benen man mußte, baß ber Großherzog fie bor langen Jahren erhalten hatte, ohne bag über ihren Berbleib etwas befannt mar - brei Foliobanbe, bie ich erft nach bem Erscheinen meines Buches über Lorengo im Jahre 1874 benuten tonnte, nachbem fie endlich unter ben nach ber Umwälzung im Frühling 1859 im Balaft Bitti eingepadten Sachen aufgefunden und vom Großbergog Gerbinand bem Staatsarchiv gurudgegeben worben waren. Gin halbes Jahrhunbert lang und brüber hatten fie im Balaft Bitti und auf einer großherzoglichen Billa gelegen!

Carlo Strozzi hatte außer mehrgebachten Sammlungen, welche von seinem Sohne zum Fibeicommiß gemacht worben waren, noch eine große Zahl anderer Papiere, Rechnungsbücher ber verschiebenen Strozzi'schen Banken, Notizenbücher und andere Schriftstücke ber verschiebenen Linien der Familic und mehr als 2000 Pergamentschriften, Urkunden u. a. zusammengebracht, welche nicht in besagtes Fibeicommiß eingeschlossen, im freien Besit der Nachkommen geblieben waren. Alle diese Stücke, welche für sich ein Archiv bildeten, kamen durch Vererbung im Jahre 1835 an Tommaso Gherardi bel Turco, der dieselben nebst einer ansehnlichen Münzsammlung von dersselben Provenienz dem Staate schenkte. Die Münzsammlung ist an das Nationalmuseum im Palast des Podesta gelangt, die Pergamente und übrigen Schriftstücke, von welchen ersteren 18 dem 11. Jahrhundert, 23 dem 12., 200 dem 13. angehören, sind gegenwärtig dem Staatsarchiv einverleibt. Von der Bedeutung dieser Papiere gibt für den einzigen Fall der Geschichte

bes berühmten Filippo Strozzi bie Auswahl eine Uhnung, welche der Ric= colini'ichen Tragobie "Filippo Strozzi" im Jahre 1845 angehängt wurde.

Mus allem biefem ergiebt fich nun, bag Carlo Stroggi's Bibliothet und bas Archiv feines Zweiges ber Familie ju zwei verschiebenen Zeiten öffentlicher Befit wurde, jene im Jahre 1785, biefe im Jahre 1862. Bibliothet wurde unter Laurentiana und Magliabechiana wie unter bie Archive ber Republik (Riformagioni) und ber mediceischen Zeit (Governo vecchio) vertheilt, bas Archiv tam an bas Staatsarchiv, welches beute Die beiben genannten nebft vielen anbern vereinigt. In bem mediceischen Archiv bilben die Papiere eine bebeutenbe Reibe "Miscellanca", mahrend andere Theile berfelben ben verschiedenen Abtheilungen beigefügt murben. Die britte Abtheilung bilbet bas eigentliche Strozzi'iche Arciv. Die General-Direction ber großen und iconen Anftalt, welche, man tann fagen von bem verftorbenen trefflichen Francesco Bonain i begründet, heute unter ber um= fichtigen und thatigen Leitung Cefare Buafti's fteht, bat nun befchloffen, ben feit mehreren Jahren begonnenen Bublicationen ber in Floreng, Siena, Bifa und Lucca vorhandenen Schabe bie bes Inventare ber Strogzi'ichen Samm= lungen anzuschließen und zwar in der Art, daß bie wichtigsten Documente Den Inhaltsverzeichniffen beigefügt werben. Der erfte ftarte Band biefer Bublication ift ale Beilage bes Archivio storico italiano feit 1881 ftud= weise ericbienen und liegt gegenwärtig vollendet vor. Er ift gang ber toscanisch=mediceischen Geschichte gewidmet und enthalt ben erften Theil ber erften Gerie. Wieviel biefer folgen wirb, ift in bem Borbericht nicht gefagt. Die Babl ber ihrem Wortlaut nach mitgetheilten Stude von ben Mebici des 14. Jahrhunderts an bis ju bem 17. ift fehr bedeutend, und findet man bier nach allen über biefe Zeiten gemachten Arbeiten noch eine Daffe biftorifden Materials. Um es geborig verwerthen ju fonnen, ohne unverhaltnigmäßige Zeit und Dube barauf ju verwenden, wird jeboch bie Fortfetung ber Bublication abzuwarten fein, welche wohl ein Regifter bringen wird, ba in bem Buche felber wie in ben "Miscellanea" bie Dinge bunt durcheinanberlaufen. Leiber ift bei ber Art und Beife bes Erfcheinens bies nicht balb zu erwarten.

Ich kann die Bemerkungen über die Strozzi'schen Papiere nicht schließen, ohne des Umstandes zu erwähnen, daß es Carlo Strozzi war, der im Juhre 1637 eine Abschrift der Chronik des Dino Compagni nach Rom überbrachte und dem Papste Urban VIII. überreichte, welcher dieselbe dem gelehrten Grasen Federigo Ubaldini übergab, der mit Strozzi seit lange in freundschaftlichem Berkehr stand. Die Abschrift war nach dem in neuerer Zeit vielgenannten Manuscript genommen worden, welches dem florentinischen Zenator Filippo Pandolsini gehörte, später in den Besit des Marchese Giuseppe Pucci kam, nach bessen Tode von Guglielmo Libri mit den übrigen Pucci'schen Handschriften erstanden und durch diesen dem Grasen von Asheburnham verkauft wurde und sich bei neuerer Besichtigung unzweiselhaft als

bem 15. Jahrhundert angehörend erwies. Die Stroggi'fche Abidrift, welche ale die erfte por ber burch bie Familie Compagni genommenen angefertigt worden zu fein fcheint, befindet fich in Rom in ber Bibliothet Chigi und hat bas Eigenthumliche, bag ber Einband von ber Sand des Bapftes Urban VIII. ift, ber fich auch auf biefe Beife ale echter Bibliophile bemahrte. florentinische Patriciat zeichnete fich in bem 17. Jahrhundert fast allgemein burch große literarifche und wiffenschaftliche Bilbung aus; viele Bibliotheten, von benen ich felbst noch verschiedene unter ben Sammer tommen gefeben habe, find in jenen Tagen entstanden ober unendlich gemehrt worben, und co war teine leere Gitelteit, wenn bie Reprafentanten ber vornehmen Familien, von benen bie meiften bamale noch nicht mit Abeletiteln prunkten, fonbern fich mit bem eines Senatore begnügten, Mitglieber ber Atabemie ber Crusca, jener bee Cimento, ber Lincei und anberer gelehrten Gefellichaften waren, wie benn bie gelehrte und elegante Bilbung unter ber Berrichaft ber Mebici bis zu beren Erlöschen fortgewährt bat. Carlo Strozzi bat fich in biefer literarifchen Zeit vor allen einen Ramen gemacht. Ferdinando Ug belli, ber Berfaffer ber Italia sacra, nannte ihn bas Archiv von Floreng, bas Archiv toscanischer Gelehrsamkeit, bas Archiv literarischer Renntniffe, und Antonmaria Salvini betitelte ibn Pater antiquitatis und fagte von ibm: "Ich habe ibn perfonlich gefannt. Er manbelte ftete auf feinen Stock geftutt umber, war gefprachig, heiter und immer guter Dinge, unermudlich in feinen Forschungen. Er trug ftete ein Büchlein in ber Tasche, in welchem er alles vermertte, mas ihm aufftieß, fei es unterwege ober beim Arbeiten. Alle wandten fich an ibn, allen war er behilflich, und feine Billa ju Montughi bei ber Stadt mar mit Manuscripten, Marmoren und allem Möglichen gefüllt." Für bie Chronit Dino's war es ein gutes Gefchick, bag ein Mann wie biefer zuerft auf biefelbe aufmertfam gemacht bat, und Feberigo Ubalbini, ber aus bem urbinatischen Caftel Durante mar (beffen Rame zu feiner Beit bem Bapft zu Ehren in Urbania umgewandelt wurde) und ber alten mächtigen toscanischen Familie angehörte, war ber rechte Mann bie Babe ju ehren. Dit Barberini'ichen Dingen beschäftigt, bat er fie nicht berausgegeben; man weiß, daß bice erft 1728 burch Muratori geschehen ift. Ich ermähne biefer Dinge bier nur beilaufig, benn ich habe nicht bie geringste Absicht, irgend= wie ben Streit über bie Aechtheit ber Chronit wieber aufzufrischen, ber gegen= wartig eingeschlafen zu fein icheint, mahrend gelegentlich unfere Rritifer einem modernen hiftoriter ein Berbienft baraus machen, wenn er in feiner Arbeit ben "falfden Dino" einfach ignorirt. Das Buch bel Lung o's über biefe Dino'iche Chronit bat einen berartigen Umfang gewonnen, bag ich fürchte, es werben nicht viele es wirklich lefen. Wer es aber lieft, wird in bemfelben jebenfalls einen Schat literarbiftorifcher Gelehrfamkeit finden, wie wenige Berke einen ahnlichen bieten, und bies ift auch bei bem Capitel über bie Reit Carlo Strozzi's ber Kall.

Machen.

A. v. Neumont.



Mary Queen of Scots and her Marriage with Bothwell. Seven Letters to the Tablet, revised, with a preface and notes, and a supplement. By the Hon. Colin Lindsay. London, Burns & Oates. Edinburgh, W. Paterson. 1883. 94 p. 80.

Rury nach bem Erscheinen ber fieben Artitel bes "Tablet", welche Colin Lindfan hier vereinigt hat, habe ich in einer gelegentlichen Bemerkung (Der Sturg Maria Stuart's G. 44 Rote) von "großen canoniftifchen und hiftorifden Billfurlichkeiten" gefprochen, an welchen bie Untersuchung mir ju leiben fcheine. Seute tann ich biefe Unficht nur wieberholen, und Bor= und Rach= wort ber fleinen Schrift vollende bieten eine überaus peinliche Lecture. Befannt= lich hatte Graf Bothwell, ber britte Gatte Maria Stuart's, am 24. Februar 1566 bie fatholifche Laby Jane Gorbon geheirathet, nachbem eine vom 17. Februar 1566 batirte Urfunde bes Ergbischofs und Legaten Johann von St. Anbrews wegen bes Chebinberniffes ber boppelten Bermanbtichaft im vierten Grabe Difpens ertheilt batte. Raum ein Jahr fpater bat bas erzbischöfliche Bericht bie Che für ungultig erflart, soweit bie allerbinge febr fragmentarifchen Acten ertennen laffen, auf Grund besfelben Sinberniffes, von welchem jene Urtunde difrenfirt hatte, ohne jebe Ermähnung ber letteren, und wenige Tage barauf hat Maria ben Grafen geheirathet. In feiner bekannten History of Mary Stewart hat auf Grund biefes Thatbestandes P. Stevenson bie Bahrichein= lichteit eingeraumt, Maria habe fich zur Che mit Bothwell zwingen laffen, "obwohl fie wußte, bag eine fogenannte Beirath mit Bothwell ungefeslich, ungultig und unfittlich fein murbe." Darüber fühlte fich fr. Colin Linbfab "ale Schotte, von feiner Gigenfchaft ale Ratholit ju fcmeigen, tief verlett" und trat in mehreren im "Tablet" veröffentlichten Briefen bagegen auf. Er versuchte barzuthun, bas Dispensations=Instrument (obwohl langft veröffent= licht, murbe ihm basfelbe erft mabrend bes Drude befannt) fei mahrichein= lich gefälscht - einen irgendwie ernsthaften Beweis ober auch nur Un= haltspunkt bafur konnte ich nicht entbeden - fei es aber echt, fo fei es baburch nichtig geworben, bag Bothwell fich mit Laby Gorbon protestantisch trauen ließ; Maria habe gang ficher teine Renntnig von ber Erifteng ber Urtunde gehabt und mithin, auf Grund ber unmittelbar vorher erfolgten Scheibung, Bothwell im guten Glauben geheirathet.

Auf die Einzelheiten ber Beweisführung einzugeben, ift hier unmöglich; jebenfalls wird ein ruhiger Leser bes Schriftchens, ber sein Urtheil nicht burch seine Eigenschaft als "Schotte" ober "Ratholit", sonbern burch nüchterne tritische Erwägungen bestimmen läßt, aus ben Bebenten nicht herauskommen.

11m 3. B. Die Unmöglichfeit bes oben ftiggirten Thatbestandes zu beweisen, legt Linbfay Gewicht barauf, bag ja fo und fo viel Bifcofe und ber Konigin treu ergebene Lorde bie unselige Beirath beförbert ober an ber (protestantischen) Trauunge-Ceremonie fich betheiligt hatten. Diefe Conftruction beruht auf einer Werthschätzung bes weltlichen und geiftlichen schottischen Abele, bie ein Renner ber Abels=Corruption jener fcredlichen Zeit nicht fo leicht theilen wird. Möglich waren bei biefer Ariftofratie - über einzelne Betheiligte foll bamit tein Urtheil gefällt fein - noch schlimmere Dinge. Roch ungludlicher erscheint mir die Beweisführung, die Difpens fei, falls echt, ungultig geworben. Lettere ge ftattet nämlich Bothwell und Laby Gorbon, trot ber Berwandtichaft "bie Che zu ichließen und im Ungeficht ber Rirche feier= lich einzugehen" (ut matrimonium contrahere illudque in facie ecclesiae solemnizare possitis, dispensamus); aus biefer Erlaubnig macht L. bie "Bebingung", bie Ghe im Angeficht ber Rirche, b. h. nach fatholischem Ritus zu foliegen; banun aber Bothwell fich protestan= tifc habe trauen laffen, fei bie Bebingung nicht erfüllt, somit bie Difpens hinfällig und mithin auch bie Beirath null und nichtig gewefen! Der Legat war, wie E. (S. 3) felbft anführt, auch bei ber protestantischen Trauung Bothwell's mit Maria anwesend, mas freilich noch nicht bestimmt seine Buftimmung zu ber Legalität bieses Actes beweift. Auch fonft legt L. an bie heillos verwirrten firchlichen Buftanbe Schottlands burchaus ben Dagftab ber Normen bes tatholifden Cherechts. Schon ber Umftand, bag ber erzbifchof= liche Gerichtehof fo raich und gerabe zur rechten Zeit fur Bothwell's Buniche feine Che ichieb, hatte in biefer Sinficht etwas vorsichtig machen follen. 1)

Durch einen glücklichen Zufall bin ich in ben Stand gesetzt, einen neuen urkundlichen Beitrag zur Beurtheilung der Lindsap'schen Hypothesen zu geben. Der Güte des Hrn. Dr. Gottlob in Rom verdanke ich Kenntniß und Abschrift des in der Anlage (mit Austösung der seltenen Abkürzungen) abgesbruckten Justigrescriptes Papst Bius' V. vom 15. Juli 1571.2) Durch dasselbe erhalten der Erzbischof von St. Andrews, der Bischof von Aberdeen, der Dechant von Glasgow, der Kanzler und Thesaurar von Aberdeen Bollmacht, die Scheidung Bothwell's von Jane Gordon und seine Heirath mit Maria Stuart zu untersuchen und nach Besund diese wie jene für nichtig zu erklären. In der Einleitung ist (mit dem üblichen Zusate sieut accepimus) der Thatbestand in solgender Weise dargestellt. Bothwell habe nach vorausgegangener Dispensation vom vierten Berwandschafts



<sup>1)</sup> Unmittelbar vor der Drucklegung sehe ich, daß auch P. Dreves in seinem Auffape "Zur neuesten Stuart-Literatur" (Stimmen aus Maria-Laach 1885, heft 1) eine Reihe von Einwürfen gegen Lindsah erhebt, die sich zum Theil mit den von mir geltend gemachten decken.

<sup>2)</sup> Einige Briefe von 1570, welche die Scheidung Maria's von Bothwell bestreffen, bei Stevenson, History of Mary Stewart p. CLXVII.

grade burch ben apostolischen Stuhl, Jane Gorbon "im Ungesichte ber Kirche" geehelicht und sechszehn Monate mit ihr in ber She gelebt. Trotsebem habe er Maria entführt und in ben Schlössern von Dunbar und Edinburgh gefangen gehalten, eine rechtswidrige Chescheidung erwirkt, wobci die bei seiner Heirath mit Jane Gorbon ertheilte Dispens unterschlagen worden sei, und Maria zur Trauung durch den Bischof der Orkneys gezwungen.

36 erlaube mir tein Urtheil, ob Bothwell's erfte Che nach tatholischem Cherecht gultig war ober nicht, und laffe es auch babingeftellt, ob Maria mit mehr ober weniger klarem Bewußtfein eines Unrechts fich ju ber ichredlichen Beirath mit Bothwell zwingen ließ. Ich wieberhole, bag "bei bem ludenhaften Buftanbe ber Acten Manches untlar und ein abichliegenbes Urtheil, namentlich über bie Schulb einzelner Berfonlichteiten bebenklich ift." Aber ich beftreite 2. bie Befugniß, feine moblwollenden Brivatmeinungen über Maria ale unanfechtbare Bahrheit hinzuftellen, am Schluß feiner Darftellung einer boch minbeftens bebentlichen Episobe ihres traurigen Lebens ihr einen formlichen Banegpricus ju widmen, ihre engelreine Unichuld zu einer Art von Glaubensmahrheit zu ftempeln und bie Zweifler als boje Menschen ju behandeln. Bor= und Rachwort enthalten in biefer Beziehung fast unglaubliche Dinge. P. Stevenson, welcher fich fcwerbegreiflicher Beife burch bie Lindfan'ichen Briefe zu einem verbindlichen Wiberruf feiner Anficht bewegen ließ, wirb, wenn auch mit einer Menge von Romplimenten, ale befiegter Feind im Triumph aufgeführt. Man weiß nicht, ob man lachen ober fich argern foll, wenn man binter bem Wiberruf lieft: "Gicherlich werben alle Ratholiten in Guropa und im fernen Weften, namentlich bie Ratholiten in Schottland, sowie jedes gute Weib in ber Chriftenheit, fich von Bergen freuen, bag einer ber gefährlichften Gegner ber Ronigin Maria - ber gute, noble und babei Maria fo freundlich gefinnte P. Stevenson! — nun vollftandig die Grundlofigkeit aller (!) gegen ihren sittlichen Charakter er= hobenen Anklagen, besonders bezüglich ihres Berhältnisses zu dem abscheu= lichen Bothwell, zugegeben bat . . . Diefer Wiberruf ift, Gott fei Dant! ein vollftanbiger, und es ift nun burch ben ftrengften Beweis bargethan, daß Marie ihr ganges Leben hindurch (!) eine gute und tugenbhafte Frau mar . . . Maria hat also auf ber gangen Linie triumphirt, und auch nicht ein einziger Buntt (!) in ihrem fittlichen Charatter bleibt für ben Angriff offen." Dr. Lindfat billigt nicht ausbrudlich bie protestantische Trauung Maria's mit Bothwell, aber anscheinend bat er auch nichts baran auszuseben. Dan follte glauben, berartige Superlative feien einer Steigerung nicht mehr fabig; aber bas ware ein Jrrthum. Um Schluß feiner Briefe im "Tablet" hatte Lindfan Maria gefeiert als "bie ftrablenbe Zierbe bes Ratholicismus in bem dunkelften Zeitalter ber Belt", ale "leibende Bekennerin fur ben Glauben", als "wahre Marthrin fur Gott, Chriftus, bie b. tatholifche Rirche und ben unfterblichen Ctuhl Betri". Run veröffentlichte berfelbe "Tablet" von

Wilmot's Geschichte ber schottischen Reformation eine Recension, in welcher gegenüber Bilmot's Aufftellung, Maria habe "für ben tatholifden Glauben ben Marthrtob erbulbet", troden bemerkt wurde: "Es mare verftanbiger, nicht zu behaupten, mas nie bewiesen werben tann, und ber Ausbrud Darthrium ift eine febr übertriebene Forberung fur eine Frau, bie ben Mann heirathete, beffen Banbe noch roth waren vom Blut ihres Gatten." nachft forberte Linbfan nun in einem offenen Schreiben ben Recenfenten auf, entweber feinen Sat ju "fubstantiiren" ober ju wiberrufen. Der Recensent gab teine Antwort, bagegen bequemte fich "Tablet" zu einem Biberruf; jum Dant bafur bebauert Br. Linbfab, bag ber Berausgeber nicht "einiges Bebauern über bie in bem Blatte veröffentlichte Berleumbung und feine Freude über bie Anerkennung ber Unichulb Ihrer Majestat ausgebrudt" habe! Dem Recenfenten aber gibt er ju erwägen, bag "seine Anficht fcablich für bie Intereffen bee Glaubene" fei, und befampft bann "ju feinem Ruten und jum Ruten Aller, bie an ber Beforberung bes Glaubens intereffirt finb", bie Bormurfe, bie man gegen Maria wegen ihrer Stellung zu Riccio und ihrer angeblichen Betheiligung an Darnley's Ermorbung erhoben habe. Den Schluß biefer tummerlichen Abhandlung - von ber beutschen Literatur über Maria Stuart fcheint Br. 2. nicht bie leifefte Ahnung zu haben - bilbet ein nochmaliges begeiftertes Loblied auf Maria und ein "Appell an alle guten Ratholifen, besonders in Schottland und Frantreich, bas Anbenten biefer glorreichen Königin und Marthrin bochzuhalten und ihre Ehre ju vertheibigen, fo oft fie angegriffen wirb." Berr Linbfay hat im "Tablet" erklart: "Diese 300jahrige Controverse ift nun für immer geschloffen, und Jeber, ber jest ober fpater Maria's fittlichen Charafter angreift, wird fich ben Borwurf bes Berbrechens ber Berleumbung gefallen laffen muffen." 3d muß betennen, bag auch mir im Leben Maria's noch einige Buncte ju fein fcheinen, bie ber Aufklarung beburfen, und bag gu biefen in erfter Linie ihre Beirath mit Bothwell gebort. Meine fruberen Arbeiten jur Gefdichte Marig's werben mich tropbem wohl binreichend por bem Berbacht bes "Berbrechens ber Berleumbung" fcuben. früher in biefer Zeitschrift (1884, G. 124) gegenüber einem beutschen Protestanten bebauert, bag berfelbe "ben confessionellen Bant in bie Behand= lung einer wiffenschaftlichen Streitfrage bineingetragen" habe. Weit mehr aber bedauere ich, daß ein fonst so ehrenwerther und angesehener englischer Ratholit es über's Berg bringt, nicht allein biefe tritische Controverse wie eine Glaubenefache ju behandeln, fondern auch feine Gegner formlich ju verläftern.

Röln.

gardauns.

Minuta D. Horatii Gualterutii Julii 1571.

#### Pius PP. V.

Ad futuram rei memoriam. Cum, sicut accepimus alias, postquam Jacobus comes Borthuellae matrimonium per verba de praesenti in facie ecclesiae legitime contraxerat cum Jonetta Jordon, sorore comitis de Huntley, non obstante impedimento gradus quarti consanguinitatis, super quo fuerat inter eos a sede apostolica legitime dispensatum, ac mutua conjugali dilectione sese invicem tractantes tanquam vir et uxor per sexdecim menses continuos vel circa immediate subsequentes simul cohabitaverant, praefatus Jacobus comes legitimo alligatus matrimonio alias affectuare (sic) non debuisset nuptias, nihilominus eodem adhuc durante matrimonio ausus fuit idem comes Jacobus, propriae salutis immemor in contemptum divinarum et humanarum legum ac publicae honestatis dedecus, magno amicorum et militum armatorum numero constipatus instigante sathana charissimam in Christo filiam nostram Mariam Scotiae reginam illustrissimam principem suam, dum solito paucorum nobilium ac familiarium numero comitata ab oppido Sterlingo, ubi filium suum Scotiae principem inviserat, versus Edimburgum, Scotiae regiam, iter faceret, violenter aggredi, eamque rapere invitam et nil minus cogitantem et captivam una cum comite Huntleo Scotiae cancellario et domino Lethingtono ejusdem reginae secretario in arcem de Dumbar in carcerem detrudere, eamque 1) ibi ac deinde in arce Edimburgensi per aliquod temporis spatium invitam similiter ac reluctantem retinere, donec processum quendam pretensi divortii inter ipsum comitem Jacobum eiusque uxorem predictam instituit, ac subtracta furtive dispensatione apostolica supra narrata iniquissimam desuper sententiam dicti matrimonii rescissoriam omni juris ordine ac dictamine postposito praecipitanter fulminare curavit, et successive sententiam ac processum hujusmodi idem comes Jacobus suam propriam allegare non veritus turpitudinem ob adulterium, ut asseritur, ex sui parte commissum cum quadam muliere ignobili coram quibusdam praetensis commissariis schismaticis produci et publicari fecit, et in continenti omni mora postposita praedictam Mariam reginam lugentem ac renitentem ad comparendum coram schismatico, ut dicitur, episcopo Orchadensi et apostata ad consensum praetenso matrimonio cum eo tunc de facto contrahendo prestandum per vim et metum injuriose compulit. Quocirca Nos, qui universalis ecclesiae curam Deo annuente in terris gerimus, attendentes inprimis matrimonia valide contracta a nemine in humanis posse dissolvi — scriptum est enim: quos Deus conjunxit, homo non separet - et econtra violentas

<sup>1)</sup> Soidr. eumque.

ac illegitimas dispensationes irritas prorsus et invalidas esse debere, et ab omnibus et praesertim ab illis jura esse servanda, quorum transgressio gravioris est scandali majoremque ob exemplum perniciem parit in populo, ac volentes in praemissis quantum cum Deo possumus ex nostro pastorali officio de opportuno juris remedio providere, motu proprio et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine causam et causas predictorum divortii ac praetensae respective dispensationis totiusque processus et omnium inde secutorum ad Nos sedemque apostolicam advocamus, illamque et illas venerabilibus fratribus archiepiscopo Sancti Andreae, episcopo Abirdonensi, necnon dilectis filiis decano Glasquensi, cancellario et thesaurario Abirdonensi, et eorum cuilibet in solidum etiam summarie simpliciter de plano ac sine strepitu et figura judicii audiendas, cognoscendas, decidendas, fineque debito terminandas, cum omnibus et singulis earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis tenore praesentium committimus et mandamus cum potestate praefatam 1) Mariam reginam Jacobumque comitem et Jonettam ejus uxorem omnesque alios, et singulos in praemissis quomodolibet interesse habentes in executione praesentium vigore ad partes decernendi monitorii nominandos etiam per edictum publicum constito summarie, et quantum sibi sufficere videbitur de non tuto accessu, ubi quando et quoties opus fuerit, citandi, illisque et eorum cuilibet ac quibusvis ordinariis et delegatis praetensis forsan judicibus quacunque auctoritate seu dignitate fungentibus, etiam sub sententiis, censuris et penis arbitrio suo infligendis et moderandis quoties opus fuerit inhibendi, et in eventum non paritionis inobedientes quoslibet et rebelles sententias, censuras, et poenas praedictas incidisse et incurrisse declarandi, aggravandi, interdicendi, auxiliumque brachii secularis invocandi, dictamque sententiam ac processum divortii inter Jacobum comitem et Jonettam conjuges praefatos latam, et successive sponsalia cum Maria regina per eundem comitem Jacobum contracta, una cum omnibus inde secutis nullitatis et iniquitatis vitio subjacuisse et subjacere declarandi et tanquam nulla et injusta et de facto facta revocandi, cassandi et annullandi, ac pro cassis, irritis et nullis ubique locorum etiam si opus sit publicandi, aliaque faciendi, gerendi, mandandi et exequendi, quae in praemissis et circa ea necessaria fuerint, seu quomodolibet opportuna statum, merita, tenores, nomina et cognomina omnium et singulorum praedictorum aliorumque forsan latius exprimendorum pro plene et sufficienter expressis habentes, non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et censuris generalis concilii etiam novissime celebrati quatenus opus sit, decretis, privilegiis quoque indultis, statutis, et consuetudinibus dictarum partium,

<sup>1)</sup> Sofder. praefam ohne Abfürzungezeichen.

etiam juramento, seu alias quomodolibet, etiam Apostolica auctoritate aut regia roboratis et confirmatis. Quibus omnibus illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes ac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, nec non stilo palatii caeterisque contrariis quibuscunque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die XV. Julii MDLXXI. Pontificatus Nostri anno sexto.

Cae. Glorerius. ¹) (Aus dem Archiv des hl. Stuhles, Pii V. Brevia XIX, fol. 486.)

Die "Beitichriftenichau" mußte wegen Raummangels gurudgelegt werben.

<sup>1)</sup> Cafar Glorerius (auch Glorierus), ein Franzose, war Segretario dei Brevi. Seine Namens-Unterschrift sindet sich deshalb, mit denen des J. Albobrandinus und Ant. Buccapadulius abwechselnd, in den Registern der Breden Bius V. im vatic. Archiv. Unter Gregor XIII. wird er im Berzeichniß der Secretäre des Cardinals von Como aufgeführt im Cod. Barberini LXII. 1. fol. 1. Freundliche Mittbeilung von Dr. Gottlob.

## Programm des Biftorischen Tahrbuches.

- S. 1. Die unter bem Titel: "Hiftorisches Jahrbuch, herausgegeben von ber historischen Section ber Görres-Gesellschaft" erscheinende Zeitschrift soll das literarische Bereinigungsmittel junächst für biejenigen Historiker bilben, welchen Christus der Mittelpunkt der Geschichte und die katholische Kirche die gottgewollte Erziehungsanstalt des Menschengeschlechtes ist. Gine direct apologetische Tendenz verfolgt dieselbe nicht. Atatholiken sind als Mitarbeiter willsommen, falls in ihren Beiträgen das ausgesprochene Princip nicht angetastet wird.
- S. 2. Das "historische Jahrbuch" trägt einen streng wissenschaftlichen Charafter; Arbeiten populärer Natur bleiben unbedingt ausgeschlossen. Dasselbe umfaßt das Gebiet der Kirchen= wie der Profan=Geschichte inclusive der historischen Hulfswissenschaften, jedoch mit der Maßgabe, daß Abhandslungen aus dem Bereiche der vorchristlichen Zeit nur ausnahmsweise aufgenommen, Arbeiten aus den Gebieten der Cultur=, Kunst=, Literatur= und Provingial=Geschichte aber in dem Falle willtommen sein sollen, wenn ihr Gegenstand von allgemein=historischen Gesichtspunkten aus behandelt wird. Die Herausgabe ungedruckten Quellenmaterials muß auf seltene, wichtige Fälle beschränkt bleiben.
- S. 3. Der Umfang bes "Historischen Jahrbuches" ift auf eirea 40 Bogen jährlich in Format und Ausstattung ber Görres Bereins Schriften sestiggesett; es erscheint vorläufig in 4 Quartalheften zu minbestens 8, höchstens 12 Bogen. Jebes heft enthält burchgängig: größere Abhanblungen, kleinere Beiträge und kritische Recensionen wichtiger Rovitäten.
- S. 4. Das "Historische Jahrbuch" steht unter ber Leitung eines fest remunerirten Redacteurs, welcher selbständig über die Aufnahme ber eingehenden Beiträge entscheibet.
- S. 5. Der Abonnementspreis bes Jahrbuches beträgt jährlich 12 Mart, also für Mitglieber ber Görres-Gesellschaft (S. 34 bes Statuts) 8 Mart. Bei einer erheblichen Erweiterung bes Umfanges ber Zeitschrift tritt eine entsprechenbe Erhöhung bes Preises ein. Sämmtliche Beiträge werben mit 48 Mart pro Bogen, also 3 Mart pro Seite, honorirt.

#### Der Borftand ber biftor. Section ber Gorres-Gefellichaft:

- Dr. Binder München. Dr. Gardauns Roln. Dr. Pittric Braunsberg.
- Dr. Gramic München. Dr. Granert München. Dr. Sipler Braunsberg. Dr. Suffer - Münfter. Dr. Sulskamp - Münfter. Dr. Janffen - Frankfurt a. M.
- Dr. Komp Fulda. Stadtpfarrer Münzenberger Frantfurt a. M. Dr. Pafter Junsbrud. Dr. Schwane Münfter. Pfarrer Beigbrodt Coblenz.

## Bistorisches Jahrbuch.

### VI. Inhrgang. 1. heft.

#### Inhalt.

#### I. Auffage.

| 1. | "Schmid (Tübingen), die deutsche Kaiser- und Königswahl und die römische Eurie in den Jahren 1358—1620 .             | Seite | 311     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2. | Gottlob (Rom), die lateinischen Kirchengemeinden in der<br>Türkei und ihre Bisitation durch Betrus Cedulini, Bischof | •     |         |
|    | von Nona, 1580—81                                                                                                    | ,,    | 42-72   |
| 3. | huffer (Münfter), handschriftliche Studien gum Leben des                                                             |       | 73—91   |
| 4  | hl. Bernard von Clairvaux (II.)                                                                                      | "     | 19      |
| -  | Bijchof von Semgallen, Curland und Chiemfee                                                                          | ,,    | 92-102  |
| 3  | v. Reumont (Nachen), Bietro Colletta                                                                                 | "     | 103-105 |
|    | II. Recensionen und Referate.                                                                                        |       |         |
| 1. | Bachmann, deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrich III.                                                      |       | 106124  |
| 2. | und Mag I., von v. Budhvald                                                                                          | "     | 100-121 |
|    | col sussidio di nuovi documenti; Martin Philippson,<br>Les origines du catholicisme moderne, von Dittrid)            | ,,    | 124-146 |
| 3. | Le Carte Strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze,                                                             |       | 121     |
| ,  | Lindson More Ousen of Seets and her Marriage with                                                                    | "     | 146-151 |
| 1. | Lindsay, Mary Queen of Scots and her Marriage with                                                                   |       | 159-158 |

Adresse der Redaction: München, Gartenstraße 49.

J. G. Weig' Budbruderei (Gotifr. Gooninger) Manden,

# Historisches Pahrbuch.

Im Auftrage der Borres : Befellichaft

herausgegeben

bon

#### Dr. Bermann Grauert,

v. ö. Professor der Geschichte an der f. Budwig-Magimitiane-Universität ju München.



VI. Band. 2. Seft.

Münden 1885.

Commiffion&-Berlag von Berber & Co.

Bom "Hiftorischen Jahrbuch" erscheinen jährlich 4 Sefte — je eines zu Anfang ber Monate Januar, April, Juli und October — welche zusammen einen Band bilben.

Der Abonnementspreis für ben ganzen Jahrgang beträgt 12 Mark; für Abonnenten aus ber Görres-Gefellschaft (S. 34 bes Statuts) 8 Mark.

Beftellungen nimmt sowohl die kaiserliche Post wie jede Buch = handlung entgegen.

Einzelne Hefte können im Wege bes Buchhandels zu M. 3,50 bezogen werden.

Für die Abonnenten ans der Görres-Gesellschaft, deren Bestellungen, Zahlungen, Reclamationen und Abmeldungen bei dem General-Secretariat in Bonn (Oberbürgermeister a. D. Kausmann) zu ersolgen haben, liegt in dem 2. Hefte jeden Jahrganges ein Zahlungssformular behufs Berichtigung des Jahres-Abonnements bei. Bon den Gesellschafts-Abonnenten, welche sich bis zum 1. Juli des Formulars nicht bedient haben, wird angenommen, daß sie die Erhebung des Abonnements durch Postmandat vorziehen.

# Die deutsche Kaiser- und Königswahl und die römische Curie in den Jahren 1558—1620.

Bon Repetent Dr. Joseph Schmib.

#### II. Die Wahl Maximilian's II. zum römischen König.

Die Streitigkeiten über bie Abbankung Rarl's V. und bie Anertennung Ferbinand's, bie fo viel Aufregung verurfacht hatten, ließen bie Gemuther nicht leicht zur Rube kommen, besonders, ba bei bem Alter Ferdinand's bie Bahl eines neuen romischen Konigs in Balbe gu er= warten war. Den Papft beunruhigte zuerft die Wahrscheinlichkeit ber Bahl Maximilian's, ber noch feine beutlichen Beweise feiner Ginnes= anberung gegeben. Unter teiner Bebingung werbe er ihn anerkennen, jagte er bem fpanischen Gesanbten. Er bachte ernftlich baran, ihm gegen= über bie Wahl Philipp's II. von Spanien burchzuseten.1) Als bann Maximilian nach und nach wieber bem Katholicismus fich naberte, warb ber Papft burch Gerüchte über andere Candidaturen erschreckt, die in Deutschland verbreitet und auch nach Rom gebrungen waren. erklärte Häretiker, ber Konig von Danemark, Anton von Navarra und ber Kurfürst von Sachsen, wurden als Bewerber genannt. Aengstlich erkundigte fich baber Bius wiederholt beim taiferlichen Gefandten, ob die Gerüchte begründet feien.2) Gin Ratholit, erklarte er bei folder Belegenheit, muffe gewählt werben, fonft werbe er ihn nie anerkennen. Bemerkenswerth ift ber Plan, ben er babei, wie zuvor bem fpanischen, so jest bem taiferlichen Gesanbten gegenüber entwickelte. Er werbe, sagte er,

<sup>1)</sup> Reimann in der Hiftorischen Zeitschrift Band 15, S. 37 f. nach Döllinger, Beiträge I, S. 339; vgl. Sidel, zur Geschichte des Concils von Trient S. 93. Cusano an Maximilian unter dem 14. September 1560; vgl. auch ebendaselbst S. 238.

<sup>2)</sup> Sidel a. a. D. S. 187, 197 f., man vgl. S. 234, 238, 408.

bie Wahl für nichtig erklären und bas Wahlrecht öffentlich ben haretischen Kurfürsten absprechen und auf andere übertragen. Der Kaiser moge boch, setzte er hinzu, ihn, ben Papst, benachrichtigen, sobalb er von ber Absicht höre, ohne Borwissen bes Kaisers einen Haretiker zu wählen. Er werbe bann sofort bie geeigneten Maßregeln ergreifen.

Wie trostreich ware es für Pius IV. unter biesen Umständen gewesen, hatte er ersahren, daß die geistlichen Kurfürsten für ihre Stimme die Bedingung stellten, daß Maximilian beim katholischen Glauben bleibe, und daß dann dieser zu Prag vor ihren Gesandten und dem geheimen Rath des Kaisers seierlich gelobte, "daß er ein gehorsamer Sohn der römischen Kirche sein und leben und sterben wolle, wie es seine Vorsfahren gethan."2)

Wir haben keine Nachricht, bag bie Curie über bieses Gelobnig unterrichtet wurde. Jebenfalls hatte seine Eröffnung bazu gebient, die Schwierigkeiten bebeutend zu erleichtern, welche später Maximilian's Anerkennung entgegengesett wurden.

Zunächst aber warb in Nom bei ber Wahlangelegenheit ein anderweitiges Bebenken in ben Borbergrund gerückt. Es war unerhört, daß
ein römischer König gewählt wurde, solange der Kaiser nicht die Krönung
burch den Papst nachgesucht und erlangt hatte. Es gebe, sagte man, in
diesem Fall ja eigentlich zu gleicher Zeit zwei römische Könige. Daher
äußerte der Papst schon im Jahre 1560 wiederholt seinen Wunsch,
Ferdinand unter allen Umständen zu krönen. In Benedig ging damals
das Gerücht, Pius werde das Concil nur unter der Bedingung ankundigen,
daß der Kaiser zuvor gekrönt sei und den herkömmlichen Sid geleistet habe,
die Kirche zu beschützen.<sup>8</sup>) Commendone, der als Gesandter des Papstes
Deutschland durchreiste, um seine Fürsten zum Concil einzuladen, machte dem
Herzog von Baiern gegenüber auf die gleiche Schwierigkeit ausmerksam.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Cusano benterkt bazu bei Sidel a. a. D. S. 93: cosa, che già tu anche pensata et indrizzata da papa Paolo IV.; man vgl. Laemmer, meletematum Romanorum mantissa S. 207 ann. 1. Ein discorso intorno alla dignità imperiale auß dieser Zeit wirft sogar die Frage auf, ob es nicht diensich wäre, die Kaiserwürde zu unterdrücken und die kaiserliche Autorität auf den Papst zu übertragen. Die Frage wird bejaht. Eine solche Translation, meint der unbekannte Bersasser, könne der christlichen Republik nur Rutzen bringen.

<sup>2)</sup> Reimann a. a. D. S. 58. Maurenbrecher in ber historischen Zeitschrift Band 32, S. 285. Sidel a. a. D. S. 275 pgl. S. 402.

<sup>3)</sup> Sidel a. a. D. S. 77, 93, 94.

<sup>4)</sup> Reimann in den Forschungen VIII, S. 4 berichtet näher über die Antwort Albrechts und anderer Kurfürsten.

Wir hören nicht, baß Ferbinand, obwohl ihm biese Aeugerung gemelbet wurde, fich um bie Rronung kummerte. Auch hutete er fich wohl, bie Curie über ben Stand feiner Berhandlungen mit ben Rurfürften aufzu= Maren. Zwar erhielt man in Rom Runde bavon, und im Auftrag bes Bapftes fragte Carbinal Borromeo an, wie weit bie Sache gebieben fei. Ferdinand antwortete, er tonne noch teine bestimmte Rachricht geben. Erft als er zum Rurfürstentag aufbrach, am 2. October 1562, ließ er burch Arco mittheilen, daß er nach Frankfurt gebe. Damit war bem Papfte bie Zeit genommen, um einen Legaten zum Bahltage abzuordnen, wie es bei früheren Wahlen, fo noch bei Rarl V. und, wie wir gefeben, im Jahre 1558 geschehen war, und wie es auch Pius beabsichtigt hatte. Er mußte fich beguügen, ben Gefandten bes Raifers zu ersuchen, er moge biefem bie Burbe bes hl. Stuhles ans Herz legen. Arco erwiderte, Ferdinand werbe wie früher seiner Pflicht genügen.1)

Um 24. November 1562 erfolgte bie Wahl Maximilian's. hatte eine unerwartete Bergogerung erlitten, ba ber Kurfürst Johann Bebhard von Roln geftorben, und an feine Stelle eiligft Friedrich von Wieb gewählt worden war, beffen Gintreffen bie übrigen Rurfürften abwarten wollten. Er nahm bann an ber Haupthandlung Antheil, ohne zuvor bie Bestätigung Roms nachgesucht und erlangt zu haben. Das war ein neuer Grund zur Beschwerbe. Unberseits zeigten fich Ferbinand und Maximilian wiederum ftandhaft gegenüber ber protestantischen Forderung, daß im Raisereid die auf ben Papft bezügliche Stelle bei Seite gelassen werbe.2)

Sogleich nach ber Bahl fandte Maximilian feinen Kammerherrn Juan Manrique zum Papfte, um ihm bas Resultat anzuzeigen und bie Abordnung einer Obedienzgesellschaft in Aussicht zu ftellen. Der Papft zeigte große Freude. Freilich tonnte er es fich nicht verfagen, in milber form fich über bie Bernachläffigung bes papftlichen Stuhles zu beflagen. Er hatte, erklarte er bem Rammerherrn bei ber Audienz, die er ihm am 13. December gewährte, allerdings mehr Bertrauen erwartet, und hatte gern einen Gesandten geschickt, um die Rechte bes hl. Stuhles mahrzunehmen.8) Zugleich wies er auf die Mangel bei ber Bahl, namentlich

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 297 f., 394 f.; bal. S. 408 u. 441. Bal. auch Heine, Beitrage gur Gefchichte im Reitalter ber Reformation in Schmibt's Allgemeiner Beitidrift für Geschichte Bb. VIII, G. 28. Der Raiser hatte einen Protest bes Bapftes befürchtet gegen die Bornahme der Bahl, bebor er felbst jum Raiser gefront mar.

<sup>2)</sup> Reimann a. a. D. S. 5 und 7.

<sup>3)</sup> Genauer pracifirte Borromeo in einem fpateren Schreiben an Delfino biefen Anspruch des Papftes dahin: "Die Rachfolge im Kaiserthum konnten nicht die Kurfürsten verleihen, sondern nur ber Babit. Jene dürfen auf den Thron, der erft er=

bie Mitwirfung ber Saretiter und bes noch nicht confirmirten Rurfürften von Köln hin. Aber er erklärte, er werbe fie alle gerne suppliren und Maximilian confirmiren und vollständig befriedigen. Auch im Confistorium gab er seiner Freude über die Wahl Ausbruck und rühmte Maximilian's Standhaftigkeit gegenüber ben protestantischen Bestrebungen auf bem Bahltag. Er lobte es, baß er fich in bem Schreiben, mit bem er bie Bahl anzeigte. einen gehorfamen Sohn bes beiligen Stuhles nannte. Aber ein Gebanke beunruhigte ihn boch immerfort. Mußte er nicht mit Ruckficht auf Maximilian's notorische frühere Gesinnung Garantieen für seine aufrichtige Sinnesanberung verlangen? Gleich in ber erften Aubieng erwähnte er bie nachtheiligen Berüchte über ben Ronig. Sie erklären sich aber, fügte er bei, baraus, bag berfelbe fur bie Bahl fich bie Stimmen sichern wollte. Er sprach die Ueberzeugung aus, jest, wo er am Ziele angelangt fei, werbe er sich so gut tatholisch zeigen, wie irgend einer feiner Bor= fahren.1) Rachbem er bann ben Gesanbten bis über Beihnachten hin= gehalten, eröffnete er ichlieflich Arco, ale biefer auf bie Erlebigung ber Senbung Manrique's brang, ben Entschluß, ben er nach langer Ueber= legung gefaßt hatte. Er wollte ben Gefanbten empfangen, ben Maximilian zu senden versprach, und wollte die Wahl confirmiren. Aber die Be= bingung follte fein, daß ber Ronig in einem Brivatschreiben ihm, bem Bapfte, bunbige Buficherungen fur bie Butunft gebe.

Besonders sollte Maximilian in demselben dem Papste für die oft bewährte und auch bei der Wahlangelegenheit zu Tage getretene liebevolle Gesinnung danken und geloben, als ergebener Sohn des Papstes und des heil. Stuhles "immer ein Anhänger und Vertheidiger des katholischen Glaubens zu sein, welchen Seine Heiligkeit und die hl. römische Kirche sesstat, die ihm zu leben und zu sterben, wie seine Vorsahren, die katholischen Könige und Kaiser, in ihm gelebt haben. Se. Heiligkeit werde das auch aus seinen Handlungen in der Stellung, welche er zur

ledigt werden soll, kein Anrecht geben, sondern nur dann mählen, wenn berselbe wirklich erledigt ist. Höchstens können sie dem regierenden Raiser für die Zeit, die er noch lebt, einen Coadjutor setzen; ein solcher sei in der That Maximilian vor seiner Bestätigung. Es ware daher auch passen gewesen, nicht eher zur Bahl zu schreiten, als dis man dem Papste von dem Borhaben Nachricht gezeben und seine Erlaubniß erhalten. So sei es von Seiten Rarl's V. geschehen, als er seinen Bruder zum römischen Könige zu erheben gedachte, wie viele Breven und andere Schreiben bezeugen, die damals hierüber gewechselt worden seine." Reimann a. a. O. S. 12 nach Pogiani epistolae (ed. Lagomarsinius) vol. III, S. 184 ann. g).

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 408 ff.; vgl. Reimann a. a. D. S. 7, nach Bucholy, Geschichte Ferdinand's I. Bb. VII, S. 519.

Erhaltung und Erhöhung bes genannten tatholischen Glaubens und bes bl. Stuhles einnehme, immer mehr erfeben tonnen." In ber Abschiebs= aubienz, die er hierauf Manrique in Anwesenheit Arco's gewährte, theilte er ihnen ben Entwurf biefes Schreibens mit. Bergeblich ftellten bie beiben vor, ber Ronig tonne biefe Worte nicht ichreiben, ohne feiner Burbe zu vergeben. Es mußte genugen, wenn er etwa fchreibe, er werbe fich in Allem gegen biefe beilige Rirche und gegen Seine Beiligkeit fo verhalten, wie feine Borfahren gegen bie hl. Rirche und bie Borganger Seiner Beiligfeit fich verhalten hatten. Der Bapft beftanb auf feinem Billen. Rur bas führte er zur Entschulbigung an, bag er bies verlangen muffe, um einigen Carbinalen aus Paul's IV. Zeit ben Mund ju fchließen. Auch versprach er, bas Schreiben nur im geheimen Consistorium ben Cardinalen zeigen zu wollen. Der Runtius Delfino, funte er bei, werde bie Sache zu vermitteln und bie Schwierigkeiten zu heben wiffen. Dazu entwickelte er, offenbar um Raifer und Ronig zu gewinnen, Blane gur Berheiratung ber Sohne Maximilian's, sowie zur Erwerbung Burttemberge für einen berfelben. Auch auf die Kronung tam er wieber zu fprechen. Im Frubling, sagte er, wolle er, falls er sich gefund fuble, in Bologna mit bem Raifer zusammentreffen, um ihn feierlich zu tronen. Um biefem bie Roften zu ersparen, bot er fich an, feinen eigenen Sofftaat und feine Reiter mitzubringen. Er zeigte fich fogar bereit, bem Raifer die Krone zuzusenden und ihn burch Cardinale in Deutschland fronen zu laffen. Manrique felbft erhielt bann nur ein Breve fur Maximilian, datirt vom 29. December 1562. Sein Inhalt war nur ber Gluckwunsch jur Bahl und bie Beglaubigung fur die bem Gefandten geworbenen munblichen Aufträge. Dem Runtius bagegen muß alsbalb ber Entwurf bes Schreibens zugegangen sein. Und außerbem lagt fich aus ben nach= folgenben Berhandlungen erschließen, bag ihm auch eine Gibesformel qugeftellt murbe, welche man von Maximilian's Gefanbten in ber öffentlichen Audienz beschworen zu sehen munichte, des Wortlautes : "quod tenet et semper tenebit (scil. Maximilianus) et defendet, quantum poterit, religionem catholicam, quam tenet Sancta Romana catholica et apostolica ecclesia, et similiter sedem apostolicam toto posse suo adjuvabit sicut brachium ejus dexterum.1)

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 413 ff. Der Entwurf des Schreibens bei Dollinger a. a. D. I, 3. 550. Die Bezeichnung, unter welcher hier bas Schreiben angeführt ift, ber Inhalt, der genau für Diefe Beit unmittelbar nach der Benachrichtigung bom Bahlrefultat ftimmt, die icon bei ber erften Audieng gemachte Aeugerung bes Bapftes, sowie die Gegenvorstellungen Arco's erheben gur Gewißheit, daß icon jest ber Entwurf auge-

Wie fehr biefe feine Forberungen bem Bapfte am Bergen lagen und wie lange er fie überlegt hatte, zeigt ber Umftand, bag er ichon vor der Wahl die Vermittlung Philipp's II. in diefer Frage anrief, Durch ben Nuntius am spanischen Sof und burch ben Protonotar Obescalco machte er beim Befanntwerben bes beabsichtigten Rurfürstentags bem Konige die Mittheilung, bag er sich unklar sei, wie er sich zu verhalten habe, wenn Maximilian bem Bertommen gemäß bie Confirmation nachfuche; benn üble Gerüchte verbächtigten beffen Rechtglaubigfeit. Sett nach Manrique's Untunft ichidte Bius ben Grafen von Landriano gum fpanischen Gefandten Bargas, ber um biefe Zeit wegen Unwohlfeins bas Zimmer hutete, um ihn zu consultiren. Er erhielt aber eine recht allgemeine Antwort, indem Bargas nur auf die Bande des Blutes hinwies, welche Philipp mit Raifer und König verbanden. Aehnlich allgemein war auch Philipp's Antwort auf bes Papftes Anfrage, bie er burch ben Großcomthur von Alcantara Zuniga . überbringen ließ. Philipp ersuchte ben Papft, mit Rudficht auf bie fritische Reitlage bie Intereffen ber Babsburger zu forbern und bie Bermirrung nicht zu vergrößern. Maximilian entschulbigte er. Es liege in seinem Berhalten fein hinreichenber Grund zu fo folimmen Berüchten. Bielmehr sei er burch die Feinde seines Hauses verbächtigt. Der Konig erbat sich aber weitere Nachricht, falls ber Papft Bebenten und Schwierigkeiten erheben follte, und bot feine fernere Bermittlung an. Factifch ging er jeboch weiter und sandte schon jest Martin be Guzman zu Ferdinand und Maximilian mit bem Vorschlage, bag ber Konig boch ja bie Bestätigung nachsuche und teine Aenberungen bezüglich bes Bertommens sich erlaube, besonbers aber, bag er burch Bertraute bem Papfte bezüglich feiner religiöfen Gefinnung fur bie Butunft befriedigenbe Busicherungen gebe. 1) Wie wurden nun die papftlichen Desiberien am taiferlichen Sofe

schidt wurde. Ueberdies berichtet Bargas bei Döllinger a. a. D. S. 520 ganz außbrücklich, daß der Papft dem Nuntius den Entwurf zusandte. Reimann a. a. D. S. 11 meinte, er sei erst auf Arco's Drängen im Juni vom Papst mitgetheilt worden. — Daß aber dem Nuntius auch eine Sidessormel und zwar die obige zuging, beweisen die solgenden Berhanblungen, die stets auch einen Sid berücksichtigen, sowie der Bericht des Bargas dei Döllinger I, S. 523 ff. und die Aufschrift der Formel, welche ebenda S. 529 mitgetheilt wird: Estas son las primeras palabras que Su Santitad pidio al Rey de Romanos, sobre que se ha levantado la contencion. Namentlich zeigte auch der Kaiser Guzmann, von dessen Sendung sogleich die Rede sein wird, schon im März eine Sidessormel. Neimann a. a. D. S. 8; man vgl. Sidel a. a. D. S. 484 f.

<sup>1)</sup> Ueber ben dem Nuntius und Odescalco gewordenen Auftrag f. Döllinger a. a. O. S. 463 und S. 469. Die Depesche des Bargas ebenda S. 473. Die Instruction für Guzman S. 461, die für Zudiga S. 468.

aufgenommen? Zunachft wurden langere Berathungen barüber angeftellt, was bem Papfte zu gewähren fei. Es war babei natürlich von größter Wichtigkeit, zu erfahren, was die vorhergebenben romischen Ronige, Ferbinand felbft und fein Bruber Rarl, bem Bapfte geleiftet, mas fie von ihm begehrt und erlangt hatten. Wieberholt wurde baber bie Registratur burchsucht, ohne daß aber ein diesbezügliches Document gefunden murbe. Ferdinand gab beghalb seinem romischen Bertreter Arco ben Auftrag, sich in Rom insgeheim bie nothwendigen Acten zu verschaffen, namentlich bie auf seine eigene Konigswahl bezüglichen Documente, vor Allem bie Rebe, welche feine Obebienzgefandtschaft im Confistorium gehalten, ben Eib, ben fie geleiftet, und bas Approbationsbreve Clemens' VII. Sollten fie fich nicht finden, fo follten die auf Rarl's V. Wahl bezüglichen Acten ermittelt werben. Aber Arco's Bemuhungen, wie die bes Carbinals Morone, an ben er gewiesen wurde, waren vergeblich. Der Zutritt zum papftlichen Archiv war icon bamals von specieller papftlicher Erlaubnig abhängig. Daber rieth Arco, man moge fich birect an ben Bapft wenben, aber ibn im Ungewiffen barüber laffen, ob bie Documente nicht auch in Wien vorhanden seien. Rurge Zeit barauf konnte ber Gesandte bann boch einige auf die Raifertronung Rarl's V. in Bologna bezügliche Schrift= ftude, namentlich bie bei biefem Act ausgefertigte Confirmationsbulle in Borlage bringen. Weiteres aber war nicht zu beschaffen. Man fagte ihm unter Anderem, daß fammtliche bie Konigswahl Rarl's betreffenben Documente beim befannten Sacco di Roma verloren gegangen feien. Außerbem theilte Arco alles mit, was bas Ceremoniale Romanum Ginschlägiges enthielt, barunter ben auch in die bekannte Clementine cap. un. X. de jure jurando 2, 9 aufgenommenen Gib, welcher bei ber Raiferfronung durch ben Papft üblich war. 1) Er glaubte aber hervorheben zu follen, daß jener Gid kein Treu- sondern ein Schutzeid, und bag auch die Approbation nicht als Act ber Superiorität, sonbern als bloge Billigung und Unnahme ber turfürstlichen Wahl zu betrachten fei.

Bieber folgten Berathungen und schriftliche Auseinandersetzungen zwischen Konig und Raifer, wobei nun Philipp's II. Rathschlage von Gin= fluß gewesen sein mogen. Maximilian entschloß sich zulest, einen Gib leiften zu laffen, beffen Grundlage jener übliche Gib bei ber Raifertronung

<sup>1)</sup> Ferdinand an Arco am 15. Febr. 1563, Arco an Ferdinand am 27. Febr. bei Sidel a. a. D. S. 440 f. Arco an Ferdinand am 3. April a. a. S. 484. Bgl. Sacrarum Ceremoniarum sive rituum ecclesiasticorum Sanctae Romanae ecclesiae libri tres. Coloniae Agrippinae 1584, lib. I. sectio V. Cap. de urbis ingressu imperatoris (pag. 52). Der Eid murbe nach bem Gintritt in die Beterstirche geleistet ad capellam, quae vocatur beatae Mariae inter turres.

war. Aber er ersaubte sich bebeutsame Aenberungen. Jener Eid sautete: "Ego N. N. Romanorum Rex, annuente Domino suturus imperator, promitto, spondeo et polliceor atque juro coram deo et beato Petro, me de cetero protectorem et desensorem sore summi Pontificis et hujus sanctae Romanae ecclesiae in omnibus necessitatibus et utilitatibus suis, custodiendo et conservando possessiones, honores et jura ejus, quantum divino sussultus adjutorio suero, secundum scire et posse meum, recta et pura side. Sic me deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia. Marimisian sies beato Petro weg, sügte nach desensorem sore ein: in omnibus justis et honestis rebus, und statt et Sanctae Romanae ecclesiae sette er hujus catholicae ecclesiae. Am 7. April 1563 übersande er biese Eidessormel mit zwei Schreiben an Arco seinem Bater zur Expedition. Dieser sand aber die Formel der Elementine zu wenig conform, und sürchtete, daß sie so nicht angenommen werden würde.

Nachbem bann Maximilian zu einer mehr entsprechenben, mahrschein= lich jur Formel ber Clementine felbst, feine Bustimmung gegeben batte,2) ward am 22. April ein Courier nach Rom geschickt. Maximilian begleitete sein Unerbieten mit folgendem Auftrag an ben Gefandten: Kalls ber Bavft mit ber eingefandten Gibesformel fich nicht begnuge, fo folle Urco barauf bringen, daß ihm die vom hl. Stuhle gewünschte schriftlich ausgehändigt werbe. Den Berluft ber einschlägigen Documente in Wien brauche er bann nicht zu erwähnen. Ohne Zweifel werbe ber Papft aus eigener Initiative bie nothwendigen Acten vorlegen, um feine Forberung zu ftugen. Für biefen Fall wird aber Arco bie größte Borficht bei Brufung ber Documente angerathen. Mit ausweichenden Antworten, jo g. B. ber Ausrebe, nach Untunft ber Obebienzgesanbtichaft werbe fich leicht ein Bergleich erzielen laffen, folle er fich nicht zufrieden geben, fonbern beftimmte Erklarungen verlangen. Falls ber Bapft Ausfluchte fuche, konne er bescheiben auf bas Beispiel seines Brubers Scipio bin= weisen, ben man entlassen habe, ohne ihm je die versprochenen Documente nachzusenden. Er moge aber Alles aufbieten, um zu feinem Biele zu gelangen.8)

<sup>1)</sup> Wir folgen der Ausgabe des Corpus juris canonici von Richter.

<sup>2)</sup> Die Formel selbst konnte Sidel nicht finden (a. a. O. S. 484). Bargas berichtet am 20. Mai an Philipp II., Maximilian sei bereit jurare, lo que juro Henrico al principio, que sueron pocas palabras y generales. Das ist der Eid der Clementine. Döllinger I, S. 521.

<sup>8)</sup> Maximilian an Prospero d'Arco, Wien d. 8. April 1363 bei Sidel a. a. C. S. 483. Reben dieser speciellen Instruction erhielt er eine allgemeine, die er dem Babite eventuell sollte vorlegen können.

Auch ber Kaiser seinerseits richtete ein Begleitschreiben an Arco, bas aber einen viel entschiebeneren Ton angeschlagen haben muß, als bas feines Sohnes, und bie Antwort auf bes Papftes Ansinnen wegen bes Brivatschreibens Maximilian's enthielt. Ferdinand beschwerte sich energisch, baß bas Berlangen bes Papftes gegen feine und feines Sohnes Ehre gebe. Sie hatten fich, schrieb er, bezüglich ber Anerbietungen und Liebens= wurdigkeiten bes Papftes febr getäuscht.

In einem zweiten Schreiben führte ber Raifer überbies aus, fein Sohn ware zu nichts weiter verpflichtet, als bem Papfte gleich nach ber Babl bavon Nachricht zu geben; mehr hatten weber er, noch fein Bruber und Grofvater gethan. Doch wolle Maximilian bie furze Formel am Anfang ber Clementine ichworen, um feine driftliche Gefinnung und Ergebenheit zu zeigen. 1)

Much Ferbinand wunscht eine schriftliche Neugerung bes Papftes, und zwar über alles, was Maximilian vor ber Confirmation zu schwören und zu thun habe. 2)

Schon am 26. April Abends waren die ersten Beisungen bem faiferlichen Gefandten zugegangen. Tage barauf überreichte biefer bem Bapfte bie Schriften. Er erhielt bie Antwort, bag ber Bapft bem Ronige alles zu Liebe thun, aber zunächst bie Schriften prufen laffen wolle. In jebem seiner weiteren Briefe an ben Raiser wieberholt sich, bag er ben Papft gebrangt und die gleiche ausweichenbe Antwort erhalten habe. Bir erfahren außerbem, bag ber Papft bie Angelegenheit geheim halten wollte und nicht einmal fammtlichen Carbinalen Mittheilung machte. Brincipiell hielt er an seinen Forberungen fest, und noch am 15. Mai erklarte er bem fpanischen Befanbten, ce laffe fich feine Entschulbigung bafür finden, daß ber Ronig die gewünschte Formel nicht schworen wolle, nachbem vorausgegangen, was öffentliches Gebeimniß fei. Er forberte

<sup>1)</sup> Bemerft ift dabei, ber im zweiten Theil berfelben Clementine fich findende Gid, den Beinrich's VII. Obedienzgesandtschaft geleistet hatte, und der bem Gide Otto's I. in Dist. 63 c. 33 des Corpus juris canonici entspricht, sei von Clemens' V. beigefügt, und ber Gib felbft zu einem Bafalleneib geftempelt worden, wogegen fich die Deutschen von jeher geftraubt, und worüber fo viel Krieg geführt wurde. Man val. zur Beurtheilung biefer Behauptung Reimann a. a. D. G. 9 und bie Beis lage S. 18.

<sup>2)</sup> Bargas an Philipp II. am 20. Dai 1563 bei Döllinger I, S. 520 f. Er beruft fich auf eine vertrauliche Mittheilung Arco's; val. Sidel a. a. D. S. 536. Ferdinand theilt am 14. Juni feinem Sohne mit, er habe burch Arco bem Babfte jein Diffallen zu erfennen gegeben über die offentundige Abficht, bon Maximilian etwas zu erpreffen, mas bisher nicht Gepflogenheit mar.

Bargas auf's Reue auf, Philipp II. zu benachrichtigen, worauf biefer aber wieder nur mit einer Empfehlung des Haufes Habsburg erwiderte.1)

Bas nun ben Grund fur biefe gogernbe Saltung bes Papftes anlangt, so wiffen wir, bag er um biefe Beit ben jum erften Prafibenten bes Concils von Trient ernannten Carbinal Morone an ben taiferlichen Sof nach Innsbruck gefandt hatte, um ben Raifer fur feine Concile= politit ju gewinnen. Um 21. April, am Tage bevor ber Raifer feinen Courier an Arco abgesandt hatte, mar biefer in Innsbruck eingetroffen. Unter Anderem hatte er auch auf unfere Frage bezügliche Auftrage. Bius erbot fich, nach Bologna zu tommen, lub auch Ferbinand bortbin, versprach, ihn bort zu fronen und gab ber Hoffnung Ausbruck, bag baselbst bie Unftanbe gegen bie Beftatigung in perfonlicher Unterrebung beseitigt werben wurben. Die Antwort bes Raisers wollte er abwarten, ehe er eine Entscheibung traf. Jene war aber nicht nach bem Ginne bes Papftes. Ferbinand fchlug es aus vielen Grunben ab, nach Bologna gu tommen. Er versprach, die Rronung bei gelegener Zeit nachzusuchen. In Bezug auf die Angelegenheit Maximilian's sprach er fich babin aus, berfelbe werbe fich fo gegen ben Bapft erweifen, bag biefer burchaus teine Schwierigkeit machen werbe. Die Bugeftanbniffe, bie fich Papft und Raifer bezüglich bes Concils machten, brauchen wir hier nur anzubeuten, und zu betonen, bag bas beffere Einverständnig in biefer wichtigeren Frage nicht ohne Ginfluß auf unsere Angelegenheit war, wie benn lettere ben Kaifer mit zur Nachgiebigkeit bestimmt hatte.2)

Uebrigens hatte ber Papst die Zeit, bis Nachrichten von Morone einliefen, nicht fruchtlos verstreichen lassen. Wie einst unter Paul IV., ward auch jett die Angelegenheit einer Commission von Cardinälen zugewiesen. Sie bestand aus den Cardinälen von Carpi, Trient, Augsburg, San Clemente und Vitellio. Dem Protonotar Sirleto siel wieder die Aufgabe zu, das wissenschaftliche Material beizubringen. Er unterzog sich derselben, indem er aus der Bibliothek und dem Archiv des Papstes diesbezügliche Bullen und namentlich die Nachrichten über die Side sammelte, welche Otto IV., Friedrich II., Wilhelm von Holland, Rudolph von Habsburg, Albrecht von Oesterreich, Heinrich VII. und Karl IV. als römische Könige und Kaiser dem Papst geleistet hatten. Dabei hob er stets hervor, daß dieselben sich nicht immer gleich blieben, sondern nach

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 485. — Döllinger a. a. D. S. 521.

<sup>2)</sup> Reimann a. a. D. S. 9; vgl. Sidel a. a. D. S. 513, 518.

<sup>3)</sup> Sidel a. a. D. S. 535. Am 12. Mai berichtete Arco zuerst über die Commission. Sidel a. a. D. S. 513.

Zeit und Umftanben fich anberten. So habe 3. B. Otto IV. ausbrucklich Berfprechungen bezüglich ber Bahl ber Bralaten, bezüglich bes Nachlaffes verftorbener Cleriter, sowie bezüglich ber Appellationen gemacht. Er und Beinrich VII. hatten namentlich versprochen, gegen bie Saretiter einzuschreiten.1) In gleicher Weise, war bie Folgerung, tonnen jest auch von Maximilian besondere Versprechungen verlangt werden.

Die Berhandlungen ber Commission zogen sich auch biesmal fehr in bie Lange, obwohl Arco immer und immer wieber auf rafche Erlebigung brang, und obwohl auch ber fpanische Gesandte verlangte, ber Papft moge bie Sitzungen und überhaupt bie Disputation über unfere Frage ein= ftellen.2) Um ihn vom Recht ber Curie ju überzeugen, marb ber faifer= liche Gefanbte auch felbft einmal zu einer Commiffionsfigung berufen, welcher ber Bapft beimohnte. San Clemente und Bitellio machten babei, wie Arco fchrieb, die unerhörteften Forberungen geltenb. Der Gefandte aber blieb fest und verlangte stets von Neuem eine schriftliche Firirung ber papitlichen Buniche.

Enblich Anfangs Juni, als Fata, ber Secretar bes Runtius Delfino, nach Rom tam, beschloß man, burch ihn die Resolutionen ber Commission an ben Runtius gelangen zu laffen, bamit biefer weiter verhandle. Die= selben umfassen brei Puntte. Fürs Erste warb von Maximilian ein Gib verlangt. Und zwar wird in einem fur ben Raifer ausgearbeiteten Sutachten eine boppelte Formel erwähnt. Die eine war die oben erwähnte Formel ber Clementine, aber nach defensorem fore ist bie Ginschaltung gemacht: fidei catholicae, quam ecclesia Apostolica Romana tenet. Die andere ist wohl die gleich anfangs von Maximilian gewünschte. 8) Sobann warb geforbert, bag ber Gefanbte Maximilian's in feiner Rebe

<sup>1)</sup> Die Collection findet fich im Cod. Urbinat. 873 fol. 256-303, begleitet von einem Schreiben Sirleto's an ben Carbinal Borromeo. — Der Bapft zeigte biefe Gide gelegentlich auch dem taijerlichen Gefandten. — Auch auf Rarl's V. Gid bei der Raifertrönung in Bologna batte man fich berufen tonnen. Er enthielt über die gewöhnliche Formel hinaus das Gelöbniß: nec (se) ullam Ecclesiasticae libertati vim illaturum; f. Goldast, Collectio constitutionum imperialium tom. I, (Francofurti 1673) S. 504.

<sup>2)</sup> Der Babft gab immer wieder ausweichende Antworten, fo daß Arco ber= muthete, er zogere nur, um großere Bugeftandniffe in ber Concilefrage ju erzielen, und ben Raifer aufforderte, fich beim Runtius zu beschweren. Sidel a. a. D. S. 512, 533 ff. Döllinger I, S. 528.

<sup>8)</sup> Das Gutachten findet sich im Cod. Corsin. 851 fol. 57 f. Die Eide, von benen nur ber erfte ermahnt ift, waren in ben ben Rathen zugegangenen Acten mit C und G bezeichnet. Beldes die zweite Formel war, lagt fich wohl nicht mehr enticheiben. Bgl. Beilage 1.

bei ber feierlichen Audienz bas Wort obedientia gebrauche. Endlich wunschte auch die Commission ein Privatschreiben bes Ronigs zur Beruhigung über seine tatholische Gefinnung. Berichiebene Grunbe wurden fur biefe Forberungen geltend gemacht. Fur bie Rothwendigkeit bes Gibes berief man fich auf bie von Sirleto nachgewiesene Gibesleiftung früherer Raifer. Much behauptete man, Ferdinand's Gefandter habe früher einen Gib angeboten, ber aber nicht zugelaffen worben fei. Das Gehlen ber Gibe Rarl's V. und Ferdinand's (bei feiner Ronigsmahl) glaubte man baburch erklaren zu konnen, bag bie betreffenben Documente bei ber Plunberung Rome im Jahre 1527 ju Grunde gegangen feien. Forberung ber Obebienzerklarung warb nicht nur auf einige Beifpiele vor Clemens V. geftust. Man führte auch die Rede an, die Enea Silvio Biccolomini einft als Gefandter Friedrich's III. gehalten hatte, und welche bas Wort enthielt. Gie war mit feinen Werten gebruckt. Gin altes Diarium, verfaßt vom papftlichen Ceremonienmeifter, berichtete, wie man ferner fagte, jum Jahre 1494, bag Oratoren Maximilian's I. bem Papfte Revereng und Obebieng geleiftet. Enblich trug man tein Bebenten, gu erwähnen, Arco's Bruber Scipio habe fich ja jum Gebrauch bes Bortes im Jahre 1559 bestimmen laffen.

Der Papft nahm sich selbst die Wühe, diese Forderungen und ihre Begründung dem kaiserlichen Gesandten bekannt zu geben. Dieser suchte sie abzuweisen und zu widerlegen und beeilte sich, dem Kaiser alle Gegensgründe mitzutheilen, damit man in der Lage sei, dem Runtius Rede und Antwort zu stehen. Er bezweiselte vor Allem die Authencität der vorgelegten Eide. Aber auch wenn sie echt seien, hielt er dem Papste entgegen, so hätten doch von 45 römischen Kaisern nur vier oder sechs geschworen, und diese je einen besonderen Grund gehabt, die Gunst des Papstes zu gewinnen. Zedenfalls lasse sich nicht erweisen, daß die letzten fünf Kaiser aus dem Hause Desterreich, mit Ausnahme Friedrich's III., einen Eid geleistet. Detzterer aber habe aus Anlaß seines Römerzuges beim Eintritt in den Kirchenstaat einer anderen Formel sich bedient. Ueberdies wies Arco darauf hin, Maximilian habe schon in Frankfurt

<sup>1)</sup> Schon unter dem Datum des 26. Mai hatte Arco diese Ueberzeugung an Maximilian mitgetheilt. Später sandte er auch das Breve ein, mit welchem Ferdinand von Clemens VII. consirmirt worden war. Maximilian dankte ihm am 11. Juni für seine Bemühungen. Es wäre viel werth gewesen, schreibt er dabei, hätte er früher gewußt, daß keiner der vier letten österreichischen Kaiser einen Eid geseistet. Er bittet um Mittheilung aller Actenstücke, welche er auftreiben könne, und erkundigt sich, worauf sich seine leberzeugung stütze. Sidel a. a. D. S. 512 und S. 537.



einen Gib geleistet, bag er ber Bertheibiger ber tatholischen Religion sein wolle. Bon ihm zu verlangen, daß er speciell bie romische Rirche nenne, fei eine nicht zu bulbenbe Reuerung.

Auch die Grunde fur die Obedienzerklarung fand ber Gesandte nicht stichhaltig. Das Berhalten ber Raifer vor Clemens V. erklärte er für unmaßgeblich. Der Rebe Biccolomini's fprach er bie Beweistraft ab, ba sie wahrscheinlich, wie alle Schriftstude biefer Art, vor bem Druck überarbeitet worden fei. Das Diarium verwarf er, weil es reine Privatarbeit, nicht authentisirt und zubem voll von Correcturen fei, abgesehen bavon, daß hinlanglich bekannt fei, wie man in Rom von jeher bie Reverenzacte ber Raifer und ihre Gibe bezeichnet und aufgefaßt habe. Auffallend fand er, bag man fich auch auf bas Beifpiel feines Brubers zu berufen magte. Jebermann miffe ja, bag er hintergangen, und bie versprochenen Documente ihm nicht nachgesenbet worben seien. Jebenfalls mußten, fo folog ber Orator feine Borftellungen, um biefes Bugeftanbniß ju machen, bas auch fur bie Rachfolger Maximilian's und fur bas Reich ein Prajudig bilben murbe, die Rurfurften und Stande bes Reiches um Rath gefragt und um ihre Buftimmung angegangen werben. Denn nur allzu nahe liege es, bag Rom aus ber Obedienzerklarung ein Lebens= verhaltniß ableiten konnte. Man folle fich also, bas war fein Rath, an bas Ceremoniale Romanum halten, bas nur bie Worte reverentia et obsequium vorschreibe, und jum Gibe nicht verpflichte, sondern ihn freiftelle.1) Wegen bes Privatichreibens endlich ftellte Arco vor, man folle nichts Ungewohntes verlangen, mas ben König beleibigen konnte. Er werbe bann felbst sich so ausbrucken, wie es fich fur einen guten Ronig zieme.

Der Papft beharrte aber trot biefer Ginwendungen auf allen brei Forberungen. Außerbem fprach er ben Wunsch aus, ben zu Frankfurt geleifteten Gib, welchen Arco erwähnt hatte, fowie bas Wahlbecret ber Rurfürsten kennen zu lernen.2) Aufs Neue rief er bann bie spanische Unterftutung an, junachft burch ben Grafen von Lanbriano; fobann ftellte er in perfonlicher Verhandlnng, bei welcher Carbinal Borromeo anwefend

<sup>1)</sup> Das ist nicht richtig. Das Ceremoniale (Sacrarum Ceremoniarum etc. libri tres) ichreibt unter dem Titel: De receptione oratorum sive Legatorum Regum et principum seu rerum publicarum allerdings vor, die Rotare hätten Brotocolle obedientia praestita aufzunehmen. Gur den Gid beim Gintritt in den Rirchenstaat ist vorgeschrieben: (legati de latere) exigunt ab illo imperatore juramantum solitum etc. Beim Gib vor ber Raiferfronung beißt es freilich nur pracstabit, aber bas Futurum hat bier boch bie Bedeutung ber Borichrift.

<sup>2)</sup> Sidel a. a. D. S. 533 ff., erganzt burch Döllinger I, S. 523 ff.: Bericht des Bargas vom 11. Juni 1563.

war, an Bargas und ben Großcomthur bas Ansinnen, sie möchten burch Schreiben an ben Kaiser und Philipp II. seine Sache befürworten. Er suchte sie babei zu überzeugen, wie nothwendig ber Eib und die Garantie ber katholischen Gesinnung bei Maximilian sei. Wieberum ershielt er eine ausweichende Antwort, welche Philipp II. nachträglich billigte, ba Kaiser und König ihn nie in dieser Angelegenheit berathen hätten. 1)

Am 9. Juni reiste Fata mit ben Instructionen für ben Nuntius von Rom ab.2) Arco sandte gleichzeitig noch ein Schreiben mit Ber= mittlungsvorschlägen an Maximilian. Er theilte in bemselben mit, nach authentischen Büchern sei ber Act, um ben es sich handle, früher auch vor papstlichen Legaten vorgenommen worden. So, meinte er, könne man auch diesmal es halten. In diesem Falle sei eine Ansprache nicht noth-wendig, und man könne daher vom Worte obedientia ohne Weiteres absehen.

Außerbem berichtete er, Cardinal Vitellio, ber in diesen rechtlichen Fragen sehr erfahren sei, habe ihm gesagt, es sei nicht nothwendig, die Worte obediens filius oder obedientia filialis zu gebrauchen. Auch genüge ber bei der Kaiserkrönung übliche Eid. Es bleibe somit, wie Arco sich außert, als einzige Schwierigkeit die Forderung des Privatschreibens. Dieses aber, meinte der Gesandte, könnte Maximilian schreiben, da der Papst dasselbe nur den Cardinalen vorlegen wolle.

Ferdinand hatte ruhig abgewartet, was die Cardinalscommission vorschlagen werde. Da er durch Morone bei den Innsbrucker Bershandlungen die Zugeständnisse erlangt hatte, die ihm damals am meisten am Herzen lagen, drang er nicht mehr so sehr auf rasche Erledigung der fraglichen Angelegenheit.

Am 14. Juni 1563 schrieb er an Maximilian im Anschluß an die Mittheilung, daß er sich durch Arco beschwert habe, weil Bius etwas Ungewöhnliches erpressen wolle: er werbe jest abwarten, welchen Auftrag Delsino erhalten werbe. Acceptive der Papst die von Maximilian ge-

<sup>1)</sup> Döllinger I, S. 529 und S. 537.

<sup>2)</sup> Den Beisungen, die er für seine Unterhandlung erhielt, ging die Aufzählung der bei der Bahl begangenen Fehler voraus. Als solcher war neben den schon angeführten, der Theilnahme häretischer Aurfürsten, sowie des nicht confirmirten Erzsbischofs von Köln, noch der Umstand hervorgehoben, daß Maximisian die Krone nicht wie hertömmlich in Aachen empfangen habe, namentlich aber die Unmöglichkeit, zu Lebzeiten eines nicht gekrönten Kaisers ohne Ersaubniß des Papstes einen römischen König zu wählen. Trozdem sei Pius bereit, den König anzuerkennen, wenn 2c. 2c. Bgl. oben S. 163 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Sidel a. a. D. S. 536.

<sup>4)</sup> Sidel a. a. D. S. 513.

machten Anerbietungen, so fei es gut; wenn nicht, fo konnten fie rubig zusehen, bis ber Papft aus eigener Initiative anbiete, mas er jest mit Schwierigkeiten umgebe.1) Als nun Delfino feine Eröffnungen machte, wurden umfaffende Berathungen angeftellt, und von ben faiferlichen Rathen Gutachten eingeforbert. Gines biefer Gutachten ift erhalten.2) Der Inhalt macht mahrscheinlich, bag fein nicht genannter Berfasser ber felige Canifius war, ber bamals am taiferlichen Sofe weilte und bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Rathe gezogen wurde. Obwohl er Gingangs erklarte, bag er in feinem Buntte nachgeben wolle, ber gegen bie bisberige Bewohnheit verstoßen und so die Praeminenz bes Reiches beintrachtigen wurde, ift er boch in allen Fragen fur Rachgiebigkeit. Da ber Bapft, meint er, geneigt fei, bie wegen ber Berfon ber Rurfürften ober ber nicht erfolgten Raifertronung geltend gemachten Wahlfehler außer Ucht gu laffen, fo konnten ibm biefe Bugeftanbniffe gemacht werben. Decretalen ließen nämlich teinen Zweifel übrig, baß frühere Raifer einen Gib geleiftet, und bie Prafumption fpreche bafur, bag auch Ferbinand nach ber Wahl zum Konig bem fich nicht entzogen habe. Wenigstens habe Paul IV. gegen ihn feiner Zeit ben Borwurf erhoben, bag er feinen Eid (und zwar die zweite Formel ber Clementine) nicht gehalten habe. Ferdinand habe bemgegenüber nur bie Berficherung gegeben, bag er feinem Gibe treu geblieben fei.

Bu einer ber von Delfino vorgeschlagenen Formeln<sup>8</sup>) habe nun Maximilian, wenn man von einer unbebeutenben Beifügung absehe, sich schon bereit erklärt. Die Clausel aber entspreche bem in Frankfurt gesleisteten Eid.<sup>4</sup>) Sie sei nur ein geringer Ersat bes ausführlicheren Sibes ber Clementine, welcher von anderen Königen geschworen worden sei. Berweigere aber Maximilian die Clausel, so solle jedenfalls dem

<sup>1)</sup> Sidel S. 536. Das Hauptzugeständniß, das Morone machte, war das Berssprechen der Communion unter beiden Gestalten.

<sup>2)</sup> Im Cod. Corsin. 851 fol. 57 ff.

<sup>3)</sup> Dit G bezeichnet; es ist die Formel der Clementine mit der icon ermahnten Ginschaltung.

<sup>4)</sup> Des bessern Berständnisses wegen theilen wir hier die in Betracht kommende Stelle des dei der Königskrönung gegebenen Bersprechens mit. Vis Sanctam sidem, so sanctat die erste Frage, die der Erzbischof von Mainz an den König richtete, catholicis viris traditam tenere et operibus justis servare? und eine weitere: Vis Sanctissimo in Christo Patri et Domino, Domino Romano Pontisci et Sanctae Romanae ecclesiae subjectionem deditam et sidem reverenter exhibere? Diesielbe wurde bejahend beantwortet, und nach der Krönung gelobte der König nochsmals: Santissimo Romano Pontisci et Ecclesiae Romanae ceterisque Pontiscibus et ecclesiis dei condignum et canonicum honorem volo exhibere.

Buniche bes Papites entsprochen, und bas Electionsbecret sowie die Frantfurter Gibesformel eingefandt werben. Das Brivatschreiben an ben Bapft lehnte ber Autor in ber von jenem gewünschten Form zwar ab, ba barin ju beutlich bie Berbachtigung ber bisherigen Gefinnung bes Ronigs jum Dagegen follte im Crebengbrief fur bie Gefandten bie Ausbruck kame. Berficherung Aufnahme finden, daß Maximilian in der Religion verharren wolle, in welcher er geboren und erzogen worden, und an welcher seine Borfahren aus bem Hause Desterreich seit vielen Jahrhunberten festgehalten, in welcher fie gelebt und gestorben. Das Wort obedientia endlich findet bas Gutachten gang unbebenklich. Es weist auf ben oben erwähnten Titel bes Ceremoniale Romanum bin, ber vom Empfang toniglicher Gesandten handelt und babei allerdings von Obedienzleistung spricht. Es bemerkt, daß der Ausbruck subjectio im Frankfurter Gib noch viel ftarter fei. Und überdies tonnte bas Wort burch bas Spitheton filialis abgeschwächt werben ober etwa burch bie Erganzung: obedientia et honorificentia, quam devoti et catholici reges et imperatores impendere et exhibere consueverunt.

Die Mehrheit im kaiferlichen Rathe war bagegen, wie wir aus ben Berichten bes Nuntius Delfino erfahren,1) trot aller Borftellungen bes letteren, einig in ber Ablehnung aller brei papftlichen Forberungen. Sie machte fich all bie Einwendungen zu eigen, welche Arco in Rom erhoben und bem Raifer mitgetheilt hatte. Nur ward theilweise eine icharfere Begrundung versucht. In ber taiferlichen Ranglei, fagte man, finde fich, abgesehen vom Frankfurter und vom Rronungseib, teine andere Formel. Auch die Curie konne nach Clemens V. nur noch von Rarl IV. einen Gib nachweisen, ber burch bie besonderen Berhaltnisse bei seinem Regierungsantritt feine hinreichenbe Erklarung finde. Es fei baber anjunehmen, bak an die Stelle bes Gibes nach ber Ronigswahl ber Frantfurter Gib getreten fei. Wenn man papftlicherseits bas Fehlen ber betreffenben Documente im romischen Archiv baburch erklare, bag fie bei ber Plunderung Roms im Jahre 1527 verloren gegangen feien, fo fei zu bemerken, daß die Engelsburg, in welcher bas Archiv fich befinde, verschont geblieben. Zudem falle Ferbinand's Wahl nach jener Catastrophe und mußte wenigstens von ihm die Gibesleiftung nachgewiesen werben können. Jebenfalls eigne sich bie vorgeschlagene Formel nicht. ja boch Ferbinand, wenn er fich fronen laffen wollte, berfelben Formel fich bebienen. Unter teinen Umftanben, bas war bas Enbergebniß ber

<sup>1)</sup> Ein Auszug aus benfelben findet sich im Cod. Corsin. 851 fol. 67 ff. Als Datum werden der 15., 16. und 18. August genannt.

Berathungen, wolle man etwas gewähren, wofür nicht eine ununterbrochene Tradition sich nachweisen lasse. Anbernfalls mußten zuvor die Kurfürsten, die Fürsten und Stände des Reiches berathen werden.

Tropbem waren aber Raiser und Konig zu wichtigen Zugestänbnissen an ben Papft bereit, die fast einem Mequivalent fur die papftlichen Forberungen gleichkamen. Beachtenswerth ift vor Allem, bag Maximilian versichern ließ, er wolle alles leisten, was Maximilian I., Karl V. und fein Bater geleiftet, fofern es burch authentische Documente fich nachweisen laffe. In einer Brivataubieng vor ber öffentlichen follte ber Gefanbte des Konigs in seinem Namen biese Erklarung abgeben und bann in ber öffentlichen Audienz sich an die früheren Borgange und nicht an die ihm jest geworbenen Beisungen halten.1) Aber auch bie letteren follten fo eingerichtet werben, bag ber Papft fich zufrieben geben tonnte. Barb bas Privatschreiben, wie es ber Papft gewünscht, abgelehnt, fo follte an jeine Stelle bas Crebengschreiben treten, bas ber Besandte in ber öffent= lichen Aubienz überreichen mußte. In biefem follte bie Berficherung tatholifcher Gefinnung von Seiten bes Konigs zugegeben werben, etwa in ber Form: quod in fide catholica ad exemplum divorum praedecessorum suorum laudabiliter conservanda nullum christiani principis officium esset praetermissurus, wie er bas ja schon in Frankfurt versprochen habe. .)

Solche Worte, hoffte man, müßten genügen, ba ja ber katholische Glaube nur Einer, und es bekannt sei, daß die Kaiser nur ihn vertheidigt haben. Der Eid sodann, der vom Orator gewünscht wurde, sollte ersett werden durch Borlegung des Eidesinstruments von Frankfurt mit einem Begleitschreiben des Erzbischofs von Mainz. Dieser Eid, sagte man, leiste dem hl. Stuhle die vollste Genüge, da er das Wort debita subjectio

<sup>1)</sup> Ferdinandus enim libere respondit, so berichtet ber Nuntius nach dem citirten Codex sol. 68, novitates agi suo tempore se non passurum et, cum certo sciret, praestitisse se, postquam suit rex Romanorum electus, quae praestitissent Maximilianus Ius, eadem prorsus Maximilianum IIum praestare omnino velle, und sol. 73 ist weiter ausgesührt: hoc agi Ferdinandus nomine Maximiliani voledat. Gine herborragenden Persönsichseit sollte zum Pahst gesendet werden. Qui cum primum privatim Pontisicem adiret, litteras regis Romanorum illi redderet, quae inter cetera continerent, quod, si ejus Sanctitas reperiret, Ferdinandum patrem et Carolum Vum patruum tempore electionis egisse aut per oratorem dixisse summo pontisici aliquid amplius, quod suo nomine acturus ac dicturus orator erat, non desuturus erat, quin prompte suppleri juderet.

<sup>2)</sup> l. c. fol. 74: quod in publico consistorio redderet orator alteras litteras credentiales vocatas, ita officiosas, quae si minus quam petita contenturae essent, tamen maxime decentes futurae essent.

enthalte.<sup>1</sup>) Enblich sollte ber Gesanbte zwar nicht bas Wort obedientia gebrauchen, aber boch sollte in seiner Rebe ber König bezeichnet werden als sanctae catholicae matris ecclesiae filius obedientissimus. Da Pius IV. das Haupt und ber Bater dieser Kirche sei, werde ihm damit sactisch Gehorsam und dazu noch observantia, reverentia, devotio, obsequium angeboten, Worte, die gewiß sehr bezeichnend seien.

Der Nuntius warnte und mahnte, man möge nicht dieselben Streitige keiten herausbeschwören, wie einst unter Paul IV. In Wahrheit war er froh, so viel erreicht zu haben. Der hl. Stuhl verliere nichts von seinem Rechte, so berichtete er, im Gegentheile gewinne er manches zurück, was bei der Ungunst der Zeiten verloren schien. Da Maximilian sich als filius obedientissimus bekenne, könne man, wie herkömmlich, ein Consistorium pro obedientia a rege Romanorum praestanda ankundigen und in demselben das Wahlbecret, das Schreiben des Mainzer Erzbischofs und den zu Frankfurt geleisteten Sid verlesen. Dann könne der Papst mit Rücksicht auf diese Actenstücke zur herkömmlichen Consirmation schreiten. Wieder sandte Delsino seinen Secretar Fata nach Rom, um alles dies mitzutheilen.

Der Kaiser seinerseits schrieb sofort an Prospero d'Arco und machte auch ihn mit seinen Entschließungen bekannt. Er gab ihm ben Auftrag, auf diesen Borschlägen zu bestehen, da dies sein letztes Wort in der Sache sei. Arco möge Acht haben, daß der Papst nicht Neuerungen verlange, welche den König und die Reichsstände beleidigen und erbittern mußten.

Auch hielt er für nothwendig, ben Gesandten zur größten Borsicht bei Prüfung der Documente zu mahnen, die ihm der Papst eventuell vorlegen werde. Warnend erinnert er daran, wie sein Bruder einst sich habe täuschen lassen.

Uns erscheint von größter Wichtigkeit ber in dem Schreiben des Raisers enthaltene Satz über Maximilian's Gesinnung, da er jedenfalls ebenso wie das Uebrige zur Mittheilung an den Papst bestimmt war. Quem (Maximilianum), schreibt Ferdinand, in pietate christiana, justitia, virtute et omni praeterea honestate illorum (nämlich Maximilian's I. und Karl's V.) et nostris vestigiis inhaesurum esse certe habemus.<sup>2</sup>

Auch an ben Cardinal Morone in Trient wandte fich ber Kaiser, bamit er beim Papste für die Annahme seiner Borschläge wirke, was bieser bereitwilligst zusagte.3)

<sup>1)</sup> Quod litteris hujusmodi adjunctum foret electionis decretum . . . praeterea juramenti etiam praestiti authenticum exemplar missum iri.

<sup>2)</sup> Der Raifer an Prospero d'Arco am 14. August 1563 bei Sidel a. a. D. S. 580.

<sup>3)</sup> Sidel a. a. D. S. 588 und S. 604. — Am 2. October bankte Ferdinand bem Cardinal für seine Intercession. A. a. D. S. 605.

Am 4. September langte Fata mit bem Schreiben Ferbinand's und bes Nuntius in Rom an. Der Papst verwies die Entscheidung wieder an die Cardinalscongregation und forderte auch die Concilslegaten in Trient zu ihrem Gutachten auf. Im Schreiben an die letzteren fügte er aber schon bei, daß das, was man von ihm verlange, allerdings ein harter Bissen sei, den er aber verschlucken wolle, so gut es gehe.

Um 18. September hatte Arco auf's Neue Aubienz, und jest erflärte ibm Bius, er wolle Ferdinand in Allem zu Billen fein. Er werbe einen Courier mit biesem Entscheib an ben Nuntius fenben. Die Sache mare, erklarte er, rafcher erlebigt worben, wenn ber Frankfurter Gib von Anfang an bekannt gewesen ware. Der Orator bat vorsichtigerweise, man moge boch ja bem Runtius teine andere Weisung zugeben lassen, als er sie felbst empfangen hatte. Darauf tam ber Bapft noch einmal auf die Obedienzleistung zurud. Er bemertte, unter ben auf Rarl V. bezüglichen Documenten finde fich eines, welches beweise, daß biefer Raifer im Bertrage von Barcelona als Ronig von Bohmen und Berr ber öfterreichischen Sauslande bas Wort obedientia gebraucht habe. Arco schnitt aber bie Folgerung ab, indem er erklarte, im vorliegenden Falle tomme Maximilian's bohmisches Konigthum nicht in Betracht. Diefelbe ablehnende Antwort wurde wohl auch bem Runtius zu Theil, was freilich nicht ausbrudlich bezeugt ift. — Am 23. September tam ber Courier bes Bapftes mit ber befriedigenden Antwort burch Trient. 1)

Maximilian bestimmte nun ben Grafen Georg von Helfenstein zu seinem Gesandten an den Papst. Um 24. November ließ er in Breslau die nothwendigen Documente aussertigen. Um 3. Februar 1564 langte der Graf in Rom an, nachdem er wahrscheinlich schon in Bologna von einem papstlichen Bertrauten abgeholt worden.<sup>2</sup>) Die Documente, welche Helfenstein überbrachte, sind maßgebend geworden für alle solgenden Obedienzgesandtschaften. Ebenso wiederholten sich in Rom von da an bei ähnlichen Anlässen sast gleichmäßig die öffentlichen Acte, welche bei seiner Gesandtschaft in Anwendung kamen.<sup>3</sup>) Zunächst erhielt der Graf

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 581: Arco an Ferdinand am 18. September. — S. 604: Morone an den Kaiser am 23. September.

<sup>2)</sup> Sidel a. a. D. S. 640: Arco berichtete wenigstens am 27. Robember über die Absicht bes Papstes, ben Gesandten in Bologna abholen zu lassen.

<sup>3)</sup> Bielleicht ist auch damals schon eine weitere Gepflogenheit in Aufnahme gestommen, von der bei späteren Gesandtschaften berichtet wird. Zur Gesandtschaft Ferdinand's III. erzählt nämlich v. Zwiedineck-Südenhorst, daß sie sämmtliche Cardienäle nach altem Herkommen zu besuchen hatte, zu welchem Zweck sie Credenzsichreiben erhielt. (Archiv für österreichische Geschichte Bd. 58, 1879, S. 201.) Für

eine Brivataubieng beim Papfte. Er legte bier einen Crebengbrief vor, in welchem als 3med feiner Genbung bezeichnet ift: ut, quae more praedecessorum nostrorum post nostram in Romanorum regem electionem Sanctissimi Romani Pontifices facere consueverant, a Sanctitate vestra fieri concedique reverenter petat. Dafür erklart sich Maximilian bereit, alles zu leiften, quae majores nostros et praesertim divos Maximilianum Ium Carolum Vum et Serenissimum Ferdinandum D. et parentem nostrum praestitisse comperiri possit. Ueberzeugt, baß ber Papft auch jett fein Wohlwollen an ben Tag legen werbe, ichließt er mit ber Bersicherung, er werbe verharren in officio observantissimi Sanctitatis Vrae Sanctaeque sedis Apostolicae filii.1) Ueberreichung biefes Schriftstudes ichloß fich eine turze Ansprache bes Gefandten. Indem er bie Berehrung feines herrn gegen ben Bapft erwähnte, fügte er die Bitte bei: ubi ego injunctum mihi munus, ut mos est, in sacro consistorio obiero, velit Stas Vra ea, quae ulterius super electione Miis Suae in Regem Romanorum jam facta a Ste Vra jure seu consuetudine facienda concedendave esse judicaverit, plene et benigne expedire. Damit verband er wieber bie Berficherung : Vicissim sentiet re ipsa Stas Vra, Principem hunc Sermum pro Ste Vra Sanctaque sede et fide Apostolica atque catholica ea semper facturum esse. quae vere bonum, integrum et christianum principem decent.2) Außerbem muß helfenstein bei biefer Aubienz bas Wahlbecret und bas Frankfurter Eibebinftrument, sowie seine im öffentlichen Confiftorium gehaltene langere Rebe ausgehändigt haben.

Am 5. Februar berief bann ber Papst bie Carbinale zu einem ge= heimen Consistorium. Er hielt in bemselben eine langere Ansprache über

bie Gesandtschaft Aubolph's II. scheint bieser Brauch bestätigt zu werden burch ein Erebenzschreiben für bieselbe, gerichtet an Cardinal Guglielmo Sirleto, welches im Cod. Vatic. 6192 fol. 585 sich findet.

<sup>1)</sup> Cod. Corsin. 851 fol. 75. Die italienische Uebersetung bei Pallavicini, istoria del concilio di Trento, lib. 22 c. 6 nro 15 bringt ben uns bekannten Sinn nicht so voll zum Ausbruck, wie das comperiri possit. Die Form blieb maßgebend für die folgenden Crebenzbriefe bis auf Ferdinand II., obwohl der prägnante Sinn wegsiel. Die wenigen Aenderungen im Ausbruck sind zu unbedeutend, um besonders hervorgehoben zu werden.

<sup>2)</sup> l. c. Die Ansprache der späteren Obedienzgesandten hat eine etwas abweichende Form der Bitte und nochmals das Anerdieten der herkömmlichen Leistungen. Die vom Gesandten Ferdinand's III. gehaltene theilt v. Zwiedined-Südenhorst im Archiv sür österr. Geschichte Bb. 58 (1879) S. 214 mit. Wir verweisen auf dieselbe, bemerken aber, daß Zeile 17 nach concedenda ausgesassen ist: esse judicaverit plene et benigne expedire.

bie Beweggrunde, die ihn beftimmten, die Bahl zu bestätigen trot ber verschiebenen schon wiederholt erwähnten Defecte. Es sei boch bie Bahl eines erklarten Baretikers, wie ber Konige von Danemark und Ravarra vermieben worben. Maximilian ftamme aus einer burch und burch tatholischen Familie, fein Bater fei voll Frommigfeit und Religiofitat. Zwar hatten fich uble Gerüchte über ihn verbreitet. Aber feine Saltung in Frankfurt und feine Sandlungen nach ber Bahl lieferten ben Beweis, daß fie unrichtig und wohl nur auf bas Bestreben guruckzuführen maren, burch falschen Schein fich bie Bahl zu sichern. Ramentlich habe ber Konig auf feinen Bater bestimmend eingewirtt , baß er gur Beenbigung bes Concils von Trient feine Zustimmung gab. Gegen ben bl. Stuhl hatten er und Ferdinand ftets ben besten Willen gezeigt. Run habe er einen Gefandten geschickt, um bie Confirmation ber Bahl nachzusuchen. (Denn fo, und nicht anders, faßte ber Papft bie allgemeinen Borte bes Crebeng= briefes auf, und zwar mit Recht. 1) Derfelbe habe ihm in ber Brivat= audienz im Ramen bes Konigs bie ichon ermahnten Berficherungen gegeben. Er überbringe überbies bas Wahlbecret und ben Gib, ben Marimilian in Frankfurt geleiftet, und in welchem bem hl. Stuhl Subjection verfprochen werbe, was noch viel mehr bedeute als Obebieng. Auch werbe er im öffentlichen Confiftorium im Namen bes Ronigs noch weitere Berfprechungen geben, bag er ben tatholifchen Glauben bewahren und aufrecht hierauf wurde bas Crebengichreiben Maximilian's und erhalten wolle. bas Gibesinstrument verlesen. Danach ergriff Bius nochmals bas Wort, um feiner Ueberzeugung Ausbruck ju geben, bag alle Berfprechungen Maximilian's ernft gemeint feien, und bag berfelbeihn, ben Bapft, nicht täufchen wolle, ba er ein Dann von Wort fei. Daran fcblog er bie Ertlarung, daß er fur feine Person bereit fei, die Bahl zu confirmiren und bem Gefandten am 7. Februar eine feierliche Aubieng zu gewähren. Er fragte nun bie Carbinale um ihre Anficht und bat fie, fich gnabig gu erweisen, ba es fich um eine fo wichtige Sache und um bie Bitte eines jo großen herrichers handle. Was ware geschehen, meinte er, wenn er nicht gewählt worben ware, was murbe geschehen, wollten wir ihn nicht anerkennen? Die Carbinale bedauerten zwar, bag bie Ungelegenheit fo rafch erledigt werbe. Aber mit Ruckficht auf bie Neugerungen bes Papftes und auf die Borfahren und ben Gib des Ronigs, erklarten fich alle mit ben Bunichen bes Papftes einverftanden. Bius befahl baber bie Ausfertigung ber Confirmationsbulle.2)

<sup>1)</sup> Bal. Beilage 2.

<sup>2)</sup> Dollinger a. a. D. G. 547. Der hier gegebene Bericht über bas Confiftorium ift offenbar aus bem Gedächtniß niedergeschrieben. Die Ertlärung des Gesandten in

Zwei Tage nachher wurde dem Grafen Helfenstein die seierliche Audienz gewährt. Zuerst ward wieder ein Eredenzbrief, aber mit anderer Form, verlesen. Für den Zweck der Gesandtschaft haben wir hier solgende Bersion: qui Stem Vram nomine nostro veneretur ac nonnulla, quae ad nostram in Romanorum Regem electionem pertinent, reverenter exponat. Der Papst, heißt es weiter, möge ihm Glauben schenken und ihn gnädig hören. Daran schließt sich ein Bersprechen Maximilian's in solgender Wendung: vicissim nos St Vrae Sanctaeque Apostolicae Sedi, quod a nodis merito exspectari potest, ludenti animo exsolvemus, pro side, pace atque unitate ecclesiae Dei omnia, quae Christianum decent principem, constanter procuraturi. 1)

Nach Berlefung biefes Crebenzbriefes hielt helfenstein eine langere Unsprache. Dieselbe zerfallt in zwei Theile; ber erfte hat referirenben, mehr perfonlichen Character, ber andere, in ber Folgezeit nur wenig veränderte Theil, enthält bie Reverenzerklarung. Dieses Mal enthielt ber erfte Theil bie freilich verspatete Gratulation jur Bahl Biue' IV., fnupfte baran bie Hoffnung, bag ber Papft feine wohlwollenbe Gefinnung gegen bas haus Sabsburg, bie er als Runtius zu Wien gefaßt, bewahre, und gibt ber Freude Ausbruck, bag bie Königswahl unter biefes Bontificat gefallen. Dann ergablt ber Gefandte, wie Maximilian als ecclesiae catholicae filius obedientissimus - an biefer wenig geeigneten Stelle ichaltete ber Ronig feinem oben ermahnten Berfprechen gemäß bas Wort ein — gleich nach ber Wahl seinen Kammerer Manrique nach Rom gefandt habe, um die Sendung einer Gefandtichaft anzukundigen, welche alles Berkömmliche leiften follte. Ihm, Belfenstein, sei biese Aufgabe zugefallen, mundlich zu bezeugen, was in Frankfurt geschehen, und - nun folgt bie Reverengerflarung - ut praeterea observantiam, reverentiam, devotionem et obsequium, debitam insuper protectionem et defensionem ac in fide catholica ad Divorum suae Mila antecessorum Romanorum regum exemplum laudabiliter conservanda et manutenenda omne christiani principis officium Majestatis suae nomine pollicear et deferrem. Quae omnia, war ber Schluß ber Rebe, Sanctissime Pater, ut Mas sua re ipsa in se comprobari summe

ber Privataudienz und die bei der öffentlichen sind nicht genügend auseinanders gehalten. Aus den authentischen Actenstücken ergibt sich das Bild, das wir entsworfen. Raynald ad an. 1564 pr. 27. Reimann a. a. O. S. 15.

<sup>1)</sup> l. c. fol. 76. Auch dieser Credenzbrief und seine Form wurde von jett an stets seitgehalten. Der von Audolph II. ausgestellte findet sich bei Theiner, annales ecclesiastici, ad an. 1577 nr. 1.

studet, ita a V<sup>ra</sup> Beatitudine benevolo atque amanti vicissim animo suscipi seque praeterea tamquam Sanctae matris Ecclesiae catholicae filium obsequentissimum ab illa agnitum paterno insuper complexu in posterum diligi et teneri impense rogat, eam se divino praesidio gestura, ut nullius paterni in suam M<sup>tem</sup> collati officii V<sup>ram</sup> Beatitudinem unquam poeniteat. 1)

Nach dem Consistorium wurde die Confirmationsbulle von den Carbinalen unterzeichnet und mit golbenem Siegel versehen. Der Graf von Belfenftein ward angegangen, fie Maximilian zu überbringen. Er wies aber bies Anfinnen gurud, indem er erklarte, eine folche Bulle fei ben Borgangern bes Ronigs nie juvor übergeben und biejenige, welche für Rarl V. vorbereitet war, fei nicht angenommen, sonbern im romischen Archiv hinterlegt worben. Bergeblich bemühten fich Alciati und Borromeo, ihn zur Annahme ber Bulle zu bewegen. Schlieglich, als ber Papft perfonlich in ihn brang, ließ er fich gewinnen, wenigstens eine Copie ber Bulle mitzunehmen, bamit Maximilian fie einsehen konne. Raifer und Ronig ließen nun wieber alle Schränke bes Reichsarchivs burchsuchen; aber es fand fich eine berartige Bulle weber für Ferdinand felbst, noch für einen seiner Borfahren, auch nicht für gefronte Raifer. Go tam ber Raifer auf feine frubere Entscheidung gurud, er wolle feine Reuerung, welche bem Raifer prajubicire. Es habe an ben feierlichen und öffentlichen Acten sein Genüge und bedürfe teines Documentes ober Zeugniffes. Und Bius gab sich, bavon benachrichtigt, zufrieben. 2)

<sup>1)</sup> Cod. Corsin. 851 fol. 76. Beigezogen wurden auch die Acta consistorialia (tom. 1560—1567). Zum 5. und 7. Februar 1564 im Consistorialarchib in Rom. Sie berichten aber sehr spärlich.

<sup>2)</sup> Bir entnehmen diese Nachrichten einem vom Nathe Obernburger unterzeichneten Documente vom 17. October 1577 aus der Zeit nach Rudolph's II. Bahl, wo, wie wir sehen werden, der gleiche Bersuch gemacht wurde, wie seht. Da erinnert Obernburger an das dei der Bahl Maximilian's Geschehene. Es heißt hier (Cod. Corsin. 851 fol. 85d sq.): Etenim is, qui tunc erat Summus pontifex, Pius IVus selcis recordnis eodem modo Bullam quandam per Comitem Georgium d'Helsstain tanquam praelidati divi Imperris Maximiliani Orrem ad Majestatem suam perferendam expediri ac aureum ei sygillum appendi curavit. Verum cum idem Orator compertum haberet, hujusmodi Bullam Caesareae Majestatis Suae praedecessoribus nunquam antea datam, eam vero, quae pro Divo quondam Impre Carolo Vo parata suerat, minime acceptatam sed in Romano Archivio sidei faciendae causa relictam suisse, expeditam Bullam acceptare recusavit. Attamen eo tandem se adduci passus est, ut dictae Bullae copiam a Majestate sua, antequam acceptaretur, inspiciendam ad eandem pertulerit; ea itaque visa Mtas sua ac ejusdem Dominus genitor, divus olim Imperator Ferdinandus, non praetermiserunt, quin omnia

Aber die Curie fand einen andern Weg, boch in einem wichtigen und feierlichen Document die ertheilte Confirmation und bes Raifers Ergebenbeiteertlarung, fowie fein Berfprechen, bie Religion gu fcuben, hervorzuheben. Es war herkommlich, daß die Raifer nach ihrer Thronbefteigung vom Bapfte fich ein Indult ertheilen liegen, Die erfte, nach bem Regierungsantritte zur Erlebigung kommenbe Pfrunde in jebem Capitel sammt ben bagu gehörigen Ginkunften zu verleihen (jus primariarum precum). Erot bes Berbotes, welches bas Eribentinum gegen bie Erpectangen erlaffen, hatte Maximilian II. bas Inbult nachgesucht und erreicht. Die Ginleitung bes bafur ausgefertigten Defrets wurde aber folgendermaßen abgefaßt: "Cum post de persona tua per sacri Romani Imperii Principes Electores de consensu carissimi in Christo filii nostri Ferdinandi Romanorum regis illustris in Imperatorem electi patris tui electionem factam ac per nos pro universae Christianae Reipublicae salute confirmatam nobis significaveris, summopere desiderare . . . . " Weiter heißt es bann, ber Papft wolle sich gnabig erweisen, weil Maximilian aufrichtig und ergeben gelobt habe, ein treuer Bertheibiger ber Rirche zu sein, bie er in bemuthigem Bekenntnig als Mutter und herrin anerkenne, und weil er bie Kronung nachzusuchen versprochen habe, besonders aber auch, weil er als Rampfer und Streiter ber Rirche gegen Schismatiker, Baretiter und Turten und alle Reinbe bes driftlichen Glaubens und Namens fich gewaffnet habe und täglich bie Waffen führe.

Ganz biefelbe Form hat bas Inbult bann sowohl für Rubolph, als für Mathias, Ferbinand II. und Ferbinand III.1)

Archivia et scrinia sua diligentissime perquiri et excuti facerent. Cumque haud ulla inventa esset confirmatoria Bulla, quae vel ad praelibatum Imperatorem Ferdinandum, cum primum in Romanorum Regem eligeretur, vel ad alios Mis suae praedecessores, eos etiam, qui a Stis Suae praedecessoribus felcis recordnis Imperialem de more coronam susceperunt, perlata fuissent, Majestas sua nullo modo per se aliquid novi aut a majorum suorum consuetudine alieni in sacri Imperii praejudicium committendum, sed eorum vestigiis inhaerendum adeoque hujusmodi diplomate sive Bulla aliove litterario documento haud opus esse censuit. Praelibatus autem Pius IVus de hujusmodi rationibus edoctus iis olim acquievit. Zu vergleichen ift v. Zwiedined Südenhorft a. a. O. S. 181. — lleber eine zweite Obedienzgesandtschaft, welche nach v. Zwiedined Südenhorft S. 176, von Mazimilian II. gesandt und von Prospero d'Arco geseitet worden sein soll, siegt mir seine Rachricht vor. Offendar siegt der Bemertung eine Berwechsesung zu Grunde.

<sup>1)</sup> S. Conradi Oligenii Diss. de primariis precibus imperialibus (Friburgi Brisg. 1706) S. 59 f., 63 f., 68 unb 72 f. Das Inbult für Ferdinand II. ift abgebrudt bei Chokier de Surlet, Scholia in Primarias Preces ed. 2da Leodii 1658. Sect. I, nebst einem ausführlichen Commentar.

## III. Die Wahl Audolph's II.

Ueber ein Jahrzehnt verstrich, bis auss Neue eine Königswahl ersfolgte. Im October 1575 wurde Rubolph, der Sohn Maximilian's, zum König gewählt. Wieder hatte Kurpfalz, als die Wahlcapitulation berathen wurde, die Abanderung der altgebräuchlichen Eidesformel, nach welcher der Kaiser als Vogt der Römischen Kirche bezeichnet wurde, gefordert. Nur als Vertheidiger der christlichen Kirche sollte er sortan erscheinen. Die anderen Kurfürsten gaben aber diesem Vorschlage keine Folge. 1)

Wie herkömmlich, sandte Audolph gleich nach der Wahl seinen Obersstallmeister, den Grafen Claudio Trivultio, nach Rom zu Papst Gregor XIII., um ihm das Resultat zu notificiren und die Obedienzgesandtschaft anzustündigen. Am 20. November langte er in Rom an. Der Papst theilte die Nachricht im Consistorium vom 21. November sogleich den Cardinälen mit und sprach seine Freude aus, daß Gott die Gebete der frommen Kaiserin erhört und die Wahl glücklich gelenkt habe, so daß sie auf keinen Häckeriner gesallen sei. Jeht, fügte er bei, wo dem Kaiser ein Nachsolger gesichert sei, könne er entschiedener auftreten. Für das Fest der heil. Katharina (25. November) ward daher ein Dankgottesdienst angeordnet und von dem Cardinalprotector des Keiches, Madruzzo, celebrirt. Papst und Cardinäle waren anwesend. Abends ward zum Zeichen der Freude ein Feuerwerk abgebrannt.

Nur ein Jahr verging, bis Rubolph bie Regierung des Reiches thatsächlich antreten konnte. Am 11. October 1576 starb Maximilian II. Trot der Mahnung der Mönche, die am Hose waren, und des papstlichen Legaten, hatte er die Sterbesacramente nicht empfangen. 3) Im Consistorium vom 26. October machte der Papst den Cardinälen davon Mitteilung. Er sprach sein tieses Bedauern aus, daß der Kaiser so unvordereitet gestorben sei, hielt aber dann eine Lobrede auf seine Klugheit und Zugänglichkeit, sowie seine Herrschertugenden. Diesen sei es zu verdanken gewesen, daß die Kirche unter seiner Regierung Fortschritte gemacht habe. Auf den Reichstagen habe Maximilian den Häretikern gegenüber sich dem hl. Stuhl ergeben gezeigt; die Türkengesahr sei durch

<sup>1)</sup> v. Rante, zur beutichen Geschichte vom Religionsfrieben bis zum 30-jährigen Rrieg (fammtl. Berte Bb. 7) S. 107.

<sup>2)</sup> Cod. Corsin. 48 und Cod. Corsin. 47 (fol. 205) Confiftorialacten je zum 21. Rovember 1575; vgl. v. Zwiedined-Südenhorft a. a. D. S. 178.

<sup>8)</sup> Cod. Corsin. 48 jum 26. October 1576. Der papftliche Legat Morone hatte baber Regensburg verlaffen, wie es heißt, ad vitandos aliquos casus.

ihn ferngehalten worden. Zugleich gab ber Papst ber Hoffnung Ausbruck, ber Sohn werde, berathen burch seine Mutter und den König von Spanien, in die Fußstapsen des Baters eintreten. Tags darauf sanden die seiers lichen Erequien statt, wiederum von Cardinal Madruzzo celebrirt. Im Consistorium vom 10. December 1576 konnte der Papst melden, der Raiser habe ihn officiell von dem Tode seines Baters benachrichtigt. Er ordnete deßhalb den Reserendär Anibale da Capua ab, um ihm zu consoliren und zum Regierungsantritt zu gratuliren. 1)

Immer hatte aber Rubolph noch teine Beranftaltung getroffen, um bie versprochene Gesandtschaft nach Rom zu schicken, obwohl über ein Sahr seit seiner Wahl verftrichen war. Daber ließ ibn ber Papft burch ben bamaligen Runtius, ben Bischof Giovanni Delfino (Dolfin?) von Torcello, an feine Bflicht erinnern und ihm vorftellen, wie febr bie Beftatigung burch ben Bapft zur Erhöhung feines Ansehens und feiner Auctorität beitrage.2) Endlich wurden ber Grogmeister bes Johanniterordens, Philipp Flach von Schwarzenberg,3) und ber faiferliche Hofrath Dr. Johannes Tonner von Trappach mit ber Legation betraut. Achtzehn Monate nach ber Wahl, am 27. April 1577, langten sie in Rom an, mit ben ber= tommlichen Feierlichkeiten eingeholt. Als fie aber die öffentliche Audienz nachsuchten, ftellte fich heraus, bag bas von Maximilian nach langen Streitigkeiten eingehaltene Berfahren wieber verlaffen war. Bwar war ihnen die bei ber Raiferkronung übliche Gibesformel mitgegeben worden, aber ber Bicekangler Weber hatte fie angewiesen, biefelbe nur zu benüten, nachdem fie genaue Erkundigungen eingezogen, ob eine Gibesleiftung berfommlich und ob biefe Formet früher angewendet worden fei. Abschriften bes Wahlbecrets und bes von Rubolph nach ber Wahl geleifteten Gibes hatten fie bagegen nicht erhalten. Und in ber Rebe, welche die Gefandten bei ber öffentlichen Andienz halten wollten und nach bem Berkommen

<sup>1)</sup> Cod. Corsin. 48 zum 26. October und 10. December. Am 11. Februar 1577 zeigte der Papst die Rücklehr Anibale's an. — Das Schreiben des Kaisers an den Papst und das Condolenzschreiben Gregor's dei Theiner, annales ecclesiastici ad an. 1576 nr. 5. Im Schreiben des Kaisers ist wiederum die Obedienzgesandtschaft angekündigt.

<sup>2)</sup> Cod. Corsin. 851 fol. 77. Im Folgenden ist dieser Codex zu Grunde gelegt, soweit nicht andere Belege genannt find.

<sup>3)</sup> In allen mir vorgelegenen Documenten heißt er Flaceus ober Flachus. Bgl. Theiner l. c. ad an. 1577 nr. l.; v. Zwiedincd-Sübenhorft nennt ihn "Flod" ich kann nicht constatiren, mit welchem Rechte. Ausbrücklich Flach ift er genannt in seinem Credenzschreiben an Cardinal Sirseto Cod. Vatic. 6192 fol. 585, datirt vom 12. Februar 1577. — Ohne Zweisel hatten die beiden Gesandten alle Cardinale zu besuchen; vgl. oben S. 179 Anm. 3.

zuvor einzureichen hatten, war bas Wort obedientissimus filius, welches Maximilian gebraucht hatte, in obsequentissimus umgewandelt, mabrend fonft alle vorgelegten Documente mutatis mutandis mit ben von Rubolph's Bater ausgefertigten übereinftimmten. Der Bapft und ber Carbinal= Staatssecretar Galli, bekannter unter bem Ramen bes Carbinals von Como, waren baber febr ungehalten und stellten bie Besandten sofort gu Rebe. Auch erhoben fie eine neue Forberung. Die Dratoren follten ein speciale mandatum ad confirmationem petendam vorlegen.1) Diese aber erklarten, nicht ein Jota von ihren Instructionen abweichen zu konnen. Doch versprachen fie, die gewünschten Actenftude (Bablbecret nnb Gib), zu beforgen, und ftellten bieferhalb fogleich an ben Raifer bie Bitte, biefelben an ben Carbinal Mabruggo zu fenben. Gie hofften, ber Papft werbe icon auf Grund biefes Berfprechens bie öffentliche Aubieng gewähren.2) Dieser aber machte am 30. April bem Consistorium von ber Untunft ber Gefandten sowohl, als von ben Mangeln ihrer Instruction Mittheilung. Rach bemfelben fandte er einen Courier an ben Runtius. Derfelbe wurde angewiesen, ben Kaifer zu folgenden Zugeständniffen zu bestimmen: 1. burch bie Gesandten in ber öffentlichen Rebe bas Bort obedientia gebrauchen, und 2. sie einen weitlaufigeren Gib, als ben bei ber Raiferwahl üblichen, beschwören zu laffen; 3. follten fie in ber Rebe ausbrudlich für die Confirmation banten. Die uns ichon bekannten Actenftucke, welche biefe Defiberien begrunden follten, wurden ihm zu geeigneter Berwerthung zugeschickt, nämlich bie Rebe, bie Enea Silvio Biccolomini fur Friedrich III. gehalten, ber Bericht bes diarium Romanum über bie Obebienzgesandtschaft Maximilian's I., ber von Karl V. bei ber Kronung geleistete Gib, die Rebe, welche einft Scipione b'Urco im Ramen Ferbinand's I. gehalten hatte. Für ben Fall eines abschlägigen Bescheibes warb bem Bischof außerbem noch bie Helfenstein'sche Rebe zugestellt, damit er wenigstens bie Beibehaltung bes Wortes obedientissimus filius burchfete. Auch murbe ihm aufgetragen, außersten Falles für die Erblande bie Obedienzleiftung anzuregen. Un ben Raifer felbft richtete ber Papft ein eigenhandiges Schreiben, um ihn gunftig zu ftimmen. Seine Gefandten aber murben von ben Schritten ber Curie nicht benach-

<sup>1)</sup> Der Staatssecretar berief sich zur Begründung dieser Forderung auf die Borgange bei der letten Wahl. Namentlich ward gesagt, die früheren Gesandten hätten im Consisterum für die Consirmation gedankt. Das ist wohl nicht begründet, wie auch der Autor der Abhandlung im Cod. Corsin. 851 hervorhebt. Der hierauf bezügliche Auftrag hatte ganz allgemeinen Inhalt.

<sup>2)</sup> Bon Zwiedined-Südenhorst a. a. D. S. 178.

richtigt; man ließ sie in bem Glauben, baß man sie nur hinhalten wolle, bis bas Bahlbecret eingetroffen sei.

Der Raiser hatte auf Tonner's Bericht und seine Bitte, Wahlbecret und Gib einzusenden, schon ablehnend geantwortet, ba feine Bahl notorisch und officiell von ihm burch Trivultio angezeigt worden sei. Als jest ber Runtius ibm die Anspruche ber Curie vortrug, erwiderte er, er fei zu allem bereit, was fein Bater geleiftet, tonne aber in teiner Beife weitere Bugeftanbniffe machen. Der Papft moge bebenten, wie schwierig bie Berhaltniffe im Reiche und fogar in ben öfterreichischen Erblanden feien, wie ber Raifer ben Rurfürften, Fürften und Stanben gegenüber burch strenge Bertrage gebunden sei und alles vermeiben muffe, wodurch ihr Mißtrauen erweckt werben konnte. Er ließ baber Nachforschungen über bie Gefanbichaft Ferdinand's und Maximilian's anstellen, und auf Grund berselben ward bem Courier eine authentische Abschrift bes Bahlbecrets ausgehändigt, das Original dem Nuntius zur Ginsicht vorgelegt. Auch gestand er ben Gebrauch bes Wortes obedientissimus filius zu, wie ber kaiferliche Rath Bieheuser bem Nuntius mittheilte. Dagegen nahm ber Kaiser seinen Auftrag', in ber Audienz einen Gid zu leiften, gurud'.1) Bugleich schrieb er seinen Gesanbten am 31. Mai von Breslau aus, fie follten fur bie Confirmation nur bann im Confiftorium banten, wenn ihnen nachgewiesen werbe, daß Maximilian's Gesandte es auch gethan hatten. Das Wort obedientia aber, verlangte er, follten fie fich in keinem Falle entringen laffen, überhaupt fich ftreng an ihre Inftruction halten.

Als ber Orbensmeister und Tonner biese neue Anweisungen vom Kaiser erhielten, waren sie nicht wenig überrascht. Sie beschwerten sich bei Madruzzo, daß der Cardinal Galli sie hintergangen, da er ihnen eröffnet habe, sobald das Wahlbecret vorliege, wurde man die anderen

<sup>1)</sup> Der Ordensmeister und Tonner hatten unterdessen schon mit Cardinal Madruzzo unterhandelt, ob ein Eid üblich sei. Sie thaten es im guten Glauben, der Cardinal werde keinen Gebrauch von ihren Mittheilungen machen. Aus seine Bitte erlaubten sie ihm zulett, den Staatssecretär zu befragen. Dieser hatte zunächst erwidert, er glaube nicht, daß eine Sideskeistung herkömmlich sei. Als sie dann wiederholt die von ihnen eingereichte Formel zurückverlangten, ließ ihnen Galli sagen, bei weiteren Nachsorschungen habe er gesunden, daß Kaiser Maximilian die Absicht gehabt habe, einen Sid schwören zu lassen, und zwar eine aussührlichere Formel. Trop wiedersholten Berlangens wurde ihnen aber letztere nicht gezeigt. Rachher solgten dann ganz ähnliche Auseinandersetzungen über Side früherer Kaiser, über die Formel der Clementine und des Ceremoniale Romanum, wie einst zur Zeit Maximilian's. Wir können sie füglich übergeben.

Schwierigkeiten nicht weiter betonen. Unter Berschweigung ihrer neuen Instruction unterhandelten fie bann weiter mit Mabrusso und suchten bie Anspruche ber Curie zu entfraften.

Um 19. Juni tam ber Bapft nach einem langeren Landaufenthalte nach Rom, und Madruggo benütte bie Gelegenheit, ben Gesandten bie herkommliche Brivataudieng zu verschaffen, bei ber bas Banbichreiben bes Raifers überreicht wurbe. Dabei tam es zu lebhaften Discuffionen. Der Papft zeigte fich über bas Berhalten bes Raifers fehr gereigt. Tonner aber entschuldigte ihn ebenso nachbrücklich burch ben Hinweis auf die schwierigen Zeitverhaltniffe. Er sprach bie Soffnung aus, es möchten wieder beffere Zeiten tommen, wo ber Papft feine erschütterten Rechte wieber voll und gang mahren und die abgetommenen wieber zuruderobern werbe. Die Gefandten baten bann um bie feierliche Aubienz, um fich ihres Auftrages zu entledigen. Der Bapft erwiderte, er wolle zunächft bas Schreiben bes Raifers und bie Berichte bes Nuntius lefen, bann Berathungen anstellen und bas Resultat ben Oratoren zur Kenntniß bringen laffen. 1)

Wieber wurde jest, wie einst unter Pius IV. und Paul IV., eine Congregation von Carbinalen niebergefest. Die Carbinale Balli, Farnefe, Sforza, Savello, Morone und Dabruggo waren barin vertreten.2) Mehrere Sitzungen wurden gehalten. Galli, Mabruggo, Mebici und Granvella verhanbelten im Ramen ber Commiffion mit ben Gefanbten.8) Diefe ftubierten fleißig die Depeschen Arco's und überhaupt bie Acten über bie Gefandtschaft Maximilian's, welche bei Mabruggo als bem Protector bes Reiches niebergelegt maren, und wiefen, auf biefelben geftust, jedwebe über ihre Inftruction hinausgehende Zumuthung zurud. Namentlich weigerten fie fich, eine Confirmationebulle angunehmen, und ebenfo blieben fie beharrlich, als Galli bas Ansinnen ftellte, bag fie wenigftens ein Confirmationsbreve annehmen mochten. Es ftebe ja bem Papfte frei, meinten fie, bem Nuntius basselbe zuzusenben. Der Kaifer werbe bann entscheiben, ob er es annehmen wolle. Immer wieber machten fie auf bie Ungunft ber Zeitverhaltniffe und auf bie Gefahren und Ungutrag= lichteiten aufmertfam, welche es haben murbe, wenn fie unverrichteter Dinge gurudreifen mußten. Inftanbig baten fie Mabruggo, in ber Commiffion und beim Papfte mit möglichft lebhaften Farben auf biefe Be-

<sup>1)</sup> Raberes über die ben Gefandten gewordene Instruction, sowie über biefe Mubieng bei v. Zwiedined-Subenhorft a. a. D. S. 179 ff.

<sup>2)</sup> So nach v. Zwiedined=Südenhorft a. a. D. S. 186.

<sup>3)</sup> Auch der spanische Botschafter bot seine Dienste an, wurde aber abgewiesen.

fahren hinzuweisen. Und Mabruzzo, Medici und Granvella verfaumten nicht, bem entsprechend energische Borftellungen zu machen. Die beiben letteren befürworteten beim Bapfte Nachgiebigfeit, "bieweil Seine Raiferliche Majeftat von Bergen tatholisch und wohl affectionirt gegen Ihre Beiligkeit und ben Stuhl zu Rom fei; ber Papft folle confiberiren, bag ber Raifer burch bies nit zu einem Mergern bewegt murbe und bas Berg anders= wohin ichluge, fur's andere, bag ber Raifer fich muffe mehr beforgen aller Wiberwärtigkeiten bei etlichen Benachtheiligungen und weniger Ur= fachen einiges Berbachts geben, als feine Borfahren; follte jetiger Zeit ein Feuer erweckt werben, möchte es vielleicht nicht sobalb erlöschen". Der Cardinal Mabruzzo aber äußerte sich, ber Papst könne sich von Rubolph mehr "Gehorsam, Silf und Defension etiam injurato getroften, benn von manchem anbern, ber etwo schwöre ober geschworen habe". Auf biefe Weise gelang es, ben Wiberftand ber Curie zu brechen. Um 23. Juni ließ bie Commiffion bie Gefandten wiffen, man werbe fich begnugen, wenn fie gelobten, daß ber Raifer bem Papfte auch ben zu Regensburg geleisteten Gib in authentischer Abschrift zusenden werbe, und wenn sie auf die Antwort des Papftes einige Dankesworte erwiderten. Aber auch bavon wollten die Gefandten nichts wiffen und beriefen fich fchließlich auf ben ausbrucklichen Befehl bes Raifers. Run erklarte Carbinal Galli, baß er bann bie ichon angekundigte öffentliche Aubienz rudgangig machen muffe. Ernftliche Borftellungen Dabruggo's beftimmten aber ben Papft qulett boch zur Gemährung ber Aubieng. 1)

Um 1. Juli fand bann ein geheimes Confiftorium ftatt. Gregor XIII. referirte über bie Gefandtichaft und bie Schwierigkeiten, welche ihrem Empfang in öffentlicher Audienz entgegengeftanden. Besonders hob er hervor, es sei nothwendig gewesen, das Wahlbecret vom Kaiser zu reclamiren. Wenn bie Gefandten bie herkommlichen Gnaben, worunter vor allem die Confirmation zu versteben fei, erbitten, fo fete ihre Ge= währung die Brufung ber Wahl und bes Gewählten voraus. Dag nun aber bie Wahl rite vorgenommen worden sei, bezeuge bas Wahlbecret, und von einer Prüfung Rudolph's konne man absehen, ba er aus bem öfterreichischen Hause ftamme, aus welchem so viele burch Tugend, Frommigteit und Religiofitat ausgezeichnete Regenten hervorgegangen seien. Daber fei er geneigt, bie Confirmation zu ertheilen, wolle aber boch zuvor bie Ansicht ber Carbinale horen. Der Decan bes hl. Collegiums, Carbinal Morone, gab nun als erster seine volle Zustimmung, nachdem er die Eigenschaften bes Ronigs gerühmt. Unbere Carbinale machten aber ver-

<sup>1)</sup> v. Zwiedined-Sübenhorft a. a. D. S. 186.

ichiedene Einwendungen. Santacroce und Alciati vermiften ben Gib bes Ronigs. Cefi meinte, man hatte nicht so eilig vorgeben, sondern zuvor einen besonderen Legaten nach Deutschland senden und durch ihn an Ort und Stelle Wahl und Gemahlten prufen und bem letteren einen Gib abnehmen laffen und erft nach feinem Referat die Bestätigung ertheilen sollen. Sanctorio (gewöhnlich Carbinal von Santa Severina genannt) fprach ben Bunfch aus, es muffe in Deutschland eine Bulle verbreitet werben, welche ausbruckliche Verwahrung einlege, bag das Recht ber haretischen Rurfürsten burch bie Confirmation teineswegs anerkannt werbe, jo wenig als bas Recht ihrer Bater. Auch Sirleto trat mit reichem Material für die alten Rechte des hl. Stuhles ein. Der Papft sah fich gebrungen, wiederholt die Stimmabgabe ju unterbrechen. Es fei tein besonderer Gid nothwendig, entgegnete er Alciati. Der Raiser habe ichon in Regensburg in die Bande bes Erzbischofs von Mainz, ber legatus natus bes hl. Stuhles für Deutschland sei, geschworen und werbe einen weiteren Eib bei ber Raiferkronung ablegen. Da bie Wahl wenigstens auf einen Ratholiken gefallen, sei die Theilnahme von haretischen Wählern weniger ju urgiren. Mit Rudficht auf bie Tugenben und Berbienfte Rubolph's schritt Gregor zulet zur feierlichen Confirmation und supplirte alle Defecte. Die Carbinale ftimmten bei.1)

Tags barauf fanb bas feierliche öffentliche Consistorium statt. Der Papst war von 40 Cardinalen umgeben und mehr als 4000 Personen wohnten ber Feierlichkeit bei. Der Berlauf war der gleiche wie i. J. 1564. Der Erebenzbrief ber Gesandten, im Wortlaut vollständig consorm dem

<sup>1)</sup> Die Confistorialacten im Cod. Angel. t. 8, 12, fol. 202, Cod. Corsin. 47, fol. 211 und Cod. Corsin. 48 ad 1. Juli 1577 referiren ausführlich über diefes Confiftorium, am eingehenbsten die letteren. Der Berfasser erlaubt fich, ju den Meugerungen des Bapftes feine Unmertungen ju machen. Der Gid ju Regensburg, meint er, sei in favorem et nomine imperii geleistet und schließe einen andern specialiter nomine Romanae ecclesiae nicht aus. Dabei bemertt er, wie er fagt, ad memoriam, Ferdinand habe einen Gid angeboten, aber Bius IV. ihn abgelehnt, weil er bie Formel nicht genügend fand, und ber Bapft bann ohne ben Gib bie Babl confirmirt. Das habe jur Folge gehabt, daß auch Magimilian II. und nun Rudolph den Gid verweigerten in gravissimum S. Romanae ecclesiae praejudicium et ejus auctoritatis diminutionem. Auch der berühmte Cardinal Antonio Carafa bemerkt in ben von ihm geschriebenen Consistorialacten (Cod. Corsin. 47. (col. 40, G 17): non defuerunt ex patribus, qui dixerunt non esse ex dignitate sedis Apostolicae, hanc confirmationem ei dare, qui non petebat, nec prius jusjurandum fidelitatis sedi apostolicae praestitisset. . . Oratores ipsius Rodulphi confirmationem non petierunt in consistorio nec Cardinalis Madrutius, protector imperii, sed tamen pontifex proposuit et comprobata est electio.

Handschreiben Maximilian's, ward verlesen. Dann hielt Conner die Ansprache. Ihr Inhalt war ebenfalls gang ber Rebe entsprechend, welche einft Maximilian's Gefandter gehalten. Auf die Gratulation jur Thronbesteigung bes Bapftes folgte bie ad verbum gleiche Reverenzerklärung. Im Namen bes Papstes ward barauf erwidert: Gregor XIII. freue sich seinerseits über bie Wahl Rubolph's. Seine Gesandtichaft sei Burge, baß die Crwartungen, die man an biese Wahl geknüpft, berechtigt waren. Betenne fich ja ber Konig als gehorsamsten Gohn ber beil. Rirche, als burchaus ergeben gegen ihr Haupt, ben Papft. Boll Freude nehme Gregor biefe Willenserklarung Rudolph's und bie Anerkennung ber papitlichen Auctorität auf. Seinerseits burfe fich Rubolph alles Gute vom Papfte versprechen. Bevor die Carbinale auseinandergingen, mard bie Confirmationsbulle vorgelegt, und Papft und Carbinale unterzeichneten biefelbe. 1) Wie wenig ein Theil ber Carbinale mit bem gangen Berlauf ber Gesandtschaft zufrieben war, zeigt namentlich ber Bericht bes Carbinale Antonio Carafa. Er schreibt über bie Aubieng: Die secundo Julii consistorium publicum pro istis oratoribus fuit. Habita est oratio ab altero eorum, qui jurisconsultus et consiliarius Imperatoris vocabatur, in qua nec Christi Vicarium nec Petri successorem nec ecclesiae caput Pontificem vocarunt; gratulati sunt de pontificatu Pontifici sera equidem et frigida gratulatione, quibus par erat responderi, quod pontifex dolebat secum mortem Caroli Quinti; nihil de approbatione dixerant, nihil de electione facta, nihil de futura coronatione. Omnia sub involucro verborum peracta. Dixerunt, Rodulphum esse filium obedientissimum ecclesiae catholicae, spoponderunt ejus nomine devotionem, obsequium, observantiam, protectionem sedi apostolicae; omnia denique dixerunt praeter obedientiam: nunquam nominarunt ecclesiam Romanam et semel vel bis sedem apostolicam. Sed tamen in ore semper habebant ecclesiam catholicam, quasi non esset eadem Romana sedes Apostolica et ecclesia catholica, sed altera, manifesto prae se ferentes visu livorem in hanc sanctam sedem nec attenderunt infelices, quod pugnantia dicebant litteris ab ipsis allatis nomine Caesaris, quae publice fuerunt lectae, quarum erat inscriptio: Domino nostro Papae, Sanctae Romanae ecclesiae universalis Pontifici. Responsio secretarii nomine Pontificis magis displicuit, cum per eosdem terminos fuerit nullam gravitatem habens, ut negotium postulabat. Demum utriusque sermo bonis omnibus stomachum movit, inter eos

<sup>1)</sup> Cod. Corsin. 851 fol. 83 sq. Die Bulle theist v. Zwiedined = Südenhorst a. a. O. S. 209 mit. Sie war schon publicirt bei Theiner l. c. ad an. 1577 nr. 2.

cardinalibus, quibus hoc examen fuerat commissum; fuerunt despecti1) hi, qui hujus negotii erant peritissimi nostri collegii, quorum unus et princeps Cardinalis Sirletus, qui memoria tenebat omnes rationes sedis apostolicae maximis auctoritatibus comprobatas, tum longo et immemorabili usu tum historiis et scripturis authenticis imperatorum, principum electorum et aliorum Germaniae, quae exstant in arce Sancti Angeli et in Vaticana bibliotheca. Doctissimi etiam jurisconsulti fuerunt praeteriti Cardinales Sanctae Crucis Alciatus et Albanus; nescio, si videbantur negotium impedire. Tandem post tot dierum spatium negotium peractum; nihil fuit obtentum, sed quidquid voluerunt, peractum et permissum. Doch fügt Carafa entschulbigend bei: Ad levandam enim molestiam, ad vitandos scrupulos connivemus et permittimus multa transire cum universitate malorum. Fiscalis tamen reliquorum errata supplevit, actum illum obedientiam appellavit. . . . Fuit postmodum edita bulla approbationis subscripta a pontifice ac a toto Collegio; nescio, si oratores acceperint, Pontifex tamen, quod suum erat, fecit! 2)

Da bie kaiferlichen Gefandten standhaft die Annahme ber Confirmationebulle verweigerten, fandte fie Gregor mit einem vom 21. Juli batirten Handschreiben an ben Raifer bem Runtius gu. 8) Diefer über= reichte fie und ftellte vor, wie nothwendig ihr Empfang ber mannigfachen Wahlbefecte wegen sei. Rubolph nahm sie an, erklärte aber, er wolle fie zunächst lefen, bann feine Entscheibung geben. Ginige Tage nachher gab er fie gurud und entschulbigte fich, bag er bem Papfte nicht zu willen fein tonne, ba er auch ben Rurfürsten, Fürsten und Stanben bes Reiches verpflichtet fei , bei benen bie Neuerung Berbacht erregen mußte. Dabei berief er fich auf ben uns bekannten Pracebengfall unter Maximilian. 4) Dem Runtius ließ er anempfehlen, er folle nie mehr auf bie Sache gurudtommen, und biefer fanbte baber bie Bulle nach Rom gurud.

<sup>1)</sup> So fete ich ftatt delecti ber Handschrift, welches bem Busammenhange widerspricht. Ich halte mich bagu um so mehr berechtigt, ba bas Berzeichniß ber Commiffionsmitglieber, welches v. Zwiedined-Südenhorft a. a. D. S. 186 mittheilt, ben Ramen Sirleto's nicht enthalt.

<sup>2)</sup> Cod. Corsin. 47 fol. 212.

<sup>3)</sup> Das Schreiben bes Babftes bei Theiner l. c. Inhalt: die Gefandten batten verlangt, daß der Babft thue, mas ber bl. Stuhl ermablten Ronigen gegenüber gu thun pflege. Er habe baber bie Bahl approbirt, bie Defecte fanirt, wie andere Bapfte gethan, und mit ben Carbinalen bas Schreiben aufgefest und unterfchrieben, bas ber Runtius übergeben werbe.

<sup>4)</sup> Das von Obernburger unterzeichnete Document fteht im Cod. Corsin. 851 fol. 85 sq.; bgl. oben G. 183 Unm. 2.

## IV. Die Wahl des Kaisers Matthias 1612.

Gunftiger fur bie romische Curie als zuvor ichienen bie Berhaltniffe bei ber Bahl bes Kaifers Matthias im Jahre 1612 fich geftalten zu wollen. Bekannt ift, wie Matthias nach gewaltigen Erschütterungen in ben öfterreichischen Erblanden bem energielofen Rudolph II. gegenüber fich zuerst zum König von Ungarn, bann zum König von Bohmen aufzuwerfen wußte, und wie Rudolph bis zu feinem Tobe voll Abneigung gegen ben Bruber, ber ihn hintergangen, feiner Nachfolge wiberftrebte. 1) Zwei Sahre zuvor hatten bie geiftlichen Kurfürften von Mainz und Roln im Ginverständniß mit Rudolph in Prag ben Beschluß gefaßt, bei ber Bahl Matthias hintenanzusetzen und einen jungeren Better aus ber steiermartischen Linie bes Sauses Babsburg, ben Erzherzog Leopold, Bifchof von Paffau und Strafburg, ber fur biefen Fall fich laifiren wollte, zu erheben. Der Kurfürst von Trier hatte nachträglich seine Buftimmung gegeben. Neben ihm murben auch ber jungere Bruber bes Raifers, Albrecht, und ber Aelteffe ber Steiermarter, Erzherzog Ferbinand von Grat, ale Canbibaten genannt. Unter ben beutschen Furften und Ständen regte fich fogar bie Tendenz, bei ber Befetung bes Raiferthums auch wieder einmal von bem öfterreichischen Saufe abzustehen.2) Die papstlichen Runtien waren schon früher im Bereine mit bem spanischen Gefandten fur Matthias eingetreten und hatten in biefem Ginn auf Rudolph II. zu wirken gesucht.8) Bei bem Wahlacte selbst arbeitete ber Rolner Runtius fur ihn und gewann zulest, burch ein papftliches Schreiben unterftutt, die geiftlichen Rurfürften bafür, baß sie auf Matthias ihre Stimmen vereinigten.4) Matthias fannte biefen Thatbestanb. Tage ber Wahl ließ er baber ein Schreiben an ben Bapft erpebiren. bas einem nach Florenz gebenben Courier mitgegeben wurde. Er theilt

<sup>1)</sup> Ueber die in den Jahren 1581—1602 zu Tage getretenen Bemühungen, eine Königswahl zu Stande zu bringen, gibt Aufschluß der Aufsat von Fel. Stiede, die Berhandlungen über die Nachsolge Kaiser Rudolph's II. in den Jahren 1581—1602, in den Abhandl. der kgl. baher. Academie der Wissensch. III. Cl. XV. Bb. I. Abth. München 1879.

<sup>2)</sup> v. Rante, zur beutschen Geschichte (Bb. VII ber fammtl. Werte) G. 188 f. S. 202 u. 207.

<sup>8)</sup> Bgl. v. Rante a. a. D. S. 195 und 199.

<sup>4)</sup> Im sogleich näher zu erörternben Schreiben ber brei Kurfürsten an den Papst heißt die hierher bezügliche Stelle: S. Vrae nuntius Coloniensis instantissime Sermi Matthiae personam nomine S. V. nobis commendavit, asserens magnas et validas rationes esse, quae S. V. animum permoverent, nulla subesse pericula,

in bemselben bas Resultat ber Wahl mit und fahrt bann wortlich fort: Da wir übrigens anerkennen muffen, daß wir zu diefem Ziel ohne bie gang besondere und vielfältige Gunft Gurer Beiligfeit und Ihre fromme und vaterliche Forberung nicht gelangt waren, glaubten wir, in der Meinung, alles nur eben ihr gu verdanken, Gurer Beiligkeit guerft und vor anderen ben gangen Berlauf ber Angelegenheit bekannt machen zu sollen. 1) Indem bann Matthias die hoffnung auf fernere Unterstutung ausspricht, funbigt er bie balbige Senbung einer Obedienzgesandt= schaft an und bittet um ben papftlichen Segen.

Much die brei geiftlichen Rurfürsten wandten sich am gleichen Tage an ben Papft. Das betreffenbe Schriftstud ift nicht ohne Interesse, ba es uns einen Ginblid in Zeitverhaltniffe gewährt, in welchen alles ichon zum Kriege hintreibt. Rachbem bie Pralaten geftanben, bag nur ber Einfluß bes Papftes fie zur Bahl bes Matthias habe bestimmen konnen, machen fie Mittheilung über bie Schwierigkeiten, von benen ber Bablact umgeben mar. Jeber, ber bie zeitgenöffischen Bestrebungen und Reigungen erwäge, muffe anerkennen, wie viel fie, die Rurfürsten, im Interesse ber tatholischen Religion gearbeitet, wie große Gefahren fie überwunden hatten.2) Sie tragen bann bem Papft eine Reihe von Bunfchen vor, ju beren Berwirklichung er ben Neugewählten beftimmen follte. 1. Bor allem follen burch seine Auctoritat bie von ben Gegnern bes Ratholicismus eingenommenen Rirchenguter restituirt werben. 2. Der Raiser foll feinen Befchluß felbst fassen, noch zulassen und billigen, ber irgendwie bie tatholifche Religion und die Rechte, Statuten, Gewohnheiten, Guter und Gin= tunfte der Kirche verleten konnte. 3. Er hat etwaige gegen die tatholische

immo fore, ut nos aliquando facti nostri poeniteat, si de alia persona promovenda cogitemus. Ingenue fatemur et pristinorum exemplorum memoriam et praesentium, quae ob oculos versabantur, considerationem et futurorum metum in aliam personam animos nostros obfirmasse. Verum cum hujus viri zelum et S., Vrae testimonio et litteris ad nos datis constantem voluntatem advertimus potius Aplicae auctoritati locum dare, quam sententiis nostris inhaerere existimavimus. Quod ergo apostolica moti auctoritate fecimus, hoc divina bonitas ratum gratumque habeat etc.

<sup>1)</sup> Ceterum, quoniam non, nisi singulari favore multiplici et Sanctitatis Vrae piis et paternis promotionibus id nos consecutos cognoscere possumus, idcirco etiam eidem hoc totum acceptum referentes, uti negotii hujus ratio primo et prae reliquis Sanctitati Vrae innotescat, jure merito efficere debuimus. Matthias an Baul V. am 13. Juni 1612 im Cod. Corsin. 851 fol. 65.

<sup>2)</sup> Bal. v. Ranke a. a. D. S. 209 ff. Die protestantischen Fürsten hatten für die Bableabitulation namentlich eine paritätische Einrichtung des Reichshofrathes angestrebt.

\_\_\_\_

Religion und die einzelnen Rirchen gerichtete Berfprechungen, welche er ben Gegnern freiwillig ober gezwungen gegeben, in einem authentischen Schriftstud zu wiberrufen. 4. Innerhalb Jahresfrift foll er fich ohne Muffcub und Ausflüchte burch gefetliche Bahl einen romifchen Ronig zur Seite geben laffen.1) 5. Wenn ce nothwendig ift, gur Defenfive die Baffen zu ergreifen, fo foll ber Raifer bie katholische Partei mit kaiferlicher Majestät begunftigen, unterftuten und vertheidigen. 6. Bas die Rur= fürsten und andere in ihrem Ramen bis jest im Interesse bes öffentlichen Wohles gethan, foll er nicht übel auslegen und gegen keinen unter irgend welchem Borwand einen außerorbentlichen Rechtsweg einschlagen. 7. 2Bas Erzherzog Leopold gethan, foll er mit bem Mantel bruberlicher Liebe bebeden und nicht zum Borwand nehmen, um gegen feine Person, feine Guter ober seine Untergebenen einen Beschluß zu faffen. Ift schon ein folder gefaßt, so soll er ihn widerrufen und alles auf ben status quo antea jurudfuhren. 8. Ueberhaupt foll er unermublich Alles forbern, was zur Ehre Gottes, zur Erhöhung ber Kirche, zu Frieden und Rube gereiche. Bum Schluge beloben bie Rurfürsten bie Baltung bes Rolner Nuntius in biefer und anderen Angelegenheiten. 2)

Zwei Tage nach Empfang biefer Schriftstude, am Feste bes beil. Johannes (24. Juni), versammelte ber Papft nach ben gottesbienftlichen Functionen bas Carbinalscollegium in ber Sacriftei bes Laterans und ließ burch ben Secretar Strozzi bas Schreiben bes Raisers verlesen. Die gunftige Gefinnung, bie in bemfelben zu Tage trat, ermuthigte ibn aber auch, sofort Anstrengungen ju machen, bag Matthias leifte, mas feine Borfahren verweigert hatten. Der Runtius am taiferlichen Sofe erhielt ben Auftrag, junachft Erkundigungen einzuziehen, welche Inftructionen für bie angekundigte Gefandtichaft vorbercitet wurden. Sobann follte er Alles aufbieten, um burchzuseten, bag bie papftliche Confirmation ber Babl ausbrucklich nachgesucht und acceptirt, und bag auch in ber Unfprache ber Gefandtichaft bas Wort obedientia gebraucht werbe. ben Gib betrifft, so wollte man fich mit ber Ginsenbung ber Frankfurter Formel begnügen. Aber ber taiferliche Secretar Barvitius, an ben ber Runtius gewiesen wurde, eröffnete ihm wiederum, es finde fich in der taiferlichen Ranglei teine Confirmationebulle und tein Belegftuck, bag bie Confirmation je einmal nachgefucht worben fei. Bezüglich bes anderen Bunttes, ber Obedienzerklärung, ward biesmal ein fleines Zugeftanbig

2) Das wichtige Document findet sich im Cod. Corsin. 851 fol. 65 sq.

<sup>1)</sup> Gleich nach ber Bahl begannen die Bemühungen um die Ordnung der Succession, vgl. Gindely, Geschichte des 30-jährigen Krieges I, 1 S. 7 und 19.

gemacht. Bahrend fich Maximilian II. und, feinem Beispiele folgenb, Rubolph II. nur obedientissimus filius Sanctae matris ecclesiae und zwar im referirenden Theil ber Ansprache, genannt hatten, war Matthias bereit, in bem Theil, ber bie Reverenzerklarung enthielt, fich als obedientissimus1) filius Suae Sanctitatis Sanctaeque matris ecclesiae be= zeichnen zu laffen. Der Ginsenbung bes Bablinftrumentes und bes Ronigseibes ward tein Wiberfpruch entgegengefest. Mit biefen Bugeftanbniffen gab fich Paul V. auf ben Bericht bes Nuntius zufrieben. 2)

Im November 1612 machte fich Johann Gottfried von Afchaufen, Fürftbischof von Bamberg, im Auftrage bes Raifers mit vornehmem Gefolge auf ben Weg nach Rom. Wir übergeben bie burch v. Zwiedinect-Subenhorft mitgetheilten Notigen über ben Berlauf feiner Reife, sowie über bie Stiquetteftreitigkeiten, bie er mit mehreren Carbinalen hatte, ba er als taiferlicher Gesandter zu ihrer Rechten zu siten verlangte. 22. December wurde er burch eine Angahl von Carbinalen feierlich in Rom eingeholt. Noch am gleichen Tage führte ihn ber Carbinal Borghese zur Brivataubieng beim Papfte. Er übergab hier ben erften Crebengbrief, ber fich, abgesehen von einigen weiteren Soffichteitsformeln, wortlich an bas Borbild Maximilian's II. hielt, wie auch bie kurze Ansprache ber feiner Zeit bem Grafen Belfenftein mitgegebenen entsprach. 8)

Nach biefer Aubieng reichte ber Bischof bie Abschriften bes Bahl= inftruments und bes in Frankfurt geleifteten Gibes ein. 4) Der Bapft und bie Carbinale confirmirten bann bie Bahl im geheimen Confistorium. Tags barauf fand bie feierliche Aubienz ftatt. Das zweite Sanbichreiben bes Raifers, von bem basfelbe gilt, mas vom erften, marb verlefen. Darauf hielt ber Bifchof feine Rebe. Der erfte referirende Theil berfelben ift nicht unwichtig. Datthias lagt berichten, wie es nach feiner Erhebung

<sup>1)</sup> Statt observantissimus.

<sup>2)</sup> Alle bieje Details find bem Cod. Corsin. 851 fol. 87 sq. entnommen. v. Amiebined-Subenhorft tannte fie nicht und ftellte baber bie Anficht auf, Baul V. habe auf die Fragen, welche bei ber letten Dbedienzgefandtichaft in ben Borbergrund getreten maren, biefes Dal teinen befonderen Berth gelegt.

<sup>3)</sup> Rur ift ber Bitte, ber Bapft moge bas hertommliche gemahren, beigefügt, er sei geschidt zugleich, "ut Sti Vrae Sanctaeque Sedi Apostolicae, quae juxta praedecessorum suorum exemplo debeat, praestem." Außerdem redet Ratthias von der taiferlichen, Rubolph nur von ber toniglichen Burbe.

<sup>4)</sup> Das Crebengichreiben fteht im Cod. Corsin. 851 fol. 88, Gib und Babl= inftrument fol. 89-96. v. Zwiedined-Subenhorft fagt a. a. D. G. 192, bezüglich bes Bortes Obedieng fei ber Ausweg eingeschlagen worben, bag es gwar in ber Aniprache bes Gefandten fehlte, aber in bas Sanbidreiben bes Raifers aufgenommen wurde. 3ch tann bies nicht beftätigen.

fein innigster Bunich gewesen, treulich zu leiften, was er Seiner Beiligkeit und bem apostolischen Stuhle schulbe, und wie er beghalb noch vor feiner Rudtehr nach Bohmen ben Fürstbischof zum außerorbentlichen Gefanbten bestimmte. Er lagt banten fur bie vaterliche Gefinnung bes Bapftes, bie berfelbe bei vielen Gelegenheiten, besonders aber bei ber Bahl gezeigt habe. Tunc enim, heißt es bann wörtlich, magis nihil sibi curae esse, nihil ardentius se cupere ac desiderare modis omnibus opportunis luculenter probavit, quam ut sublimis illa sors in Matthiam regem caderet, quem jam ante devinctissimum sibi filium habebat. nomine St Vrae plus sese, quam multi superiores imperatorum summis pontificibus debuerint, debere lubens agnoscit. Daran schließt sich ein Rudblid auf bes Raifers bisherige Laufbahn, ber fast einer Ent= schuldigung gleichkommt. Jebermann wiffe, wie Matthias, sobald fein Bruber Rubolph ihn bei ber Regierung von Defterreich, Ungarn und im Reiche, bei ben Land= und Reichstagen verwendete, fich ftets als er= gebener Eiferer für bie katholische Religion gezeigt habe, wie er bas Leben felbst gegen bie Turten, Tartaren und andere barbarische Nationen in die Schanze geschlagen habe und nur barauf bebacht gewesen sei, sich bie Zufriedenheit und Gunft feines Brubers, ber bas Saupt bes erhabenen Saufes und bes Reiches gewesen, ju erwerben und fie ju mehren. Nachbem aber burch die Ungunft ber Zeiten folche Sturme hereinbrachen, bag allgemeiner Umfturg und Conflicte in ben Reichen und Besitzungen brobten, sei er wider seinen Willen burch bie Roth und bie öffentliche Stimme ber bebrängten Bolter gezwungen worben, für bie Rettung bes icheinbar bem Untergang geweihten Baterlandes zu forgen, was er auch mit un= eigennützigem Gifer fur bas öffentliche Wohl zu Stande gebracht habe. Daß seine Sandlungen Gott angenehm maren, zeige bie Bereinigung breier Kronen auf seinem Haupte, zeige bie einmuthige Wahl zum romischen Konig. An biesem Biel angekommen, bankt nun ber Raiser noch= mals bem Papfte, brudt feine Freude aus, bag feine Bahl unter biefes Bontificat gefallen, hofft fernere väterliche Unterftutung und versichert : "quo nomine (Majestas sua) Sti Vrae, quoad hujus vitae usu frueretur, se peculiari animi devotione devinctissimum quibuscunque gratae voluntatis significationibus est ostensura." Bier fest bann bie Re= verenzerklärung ein mit ber ichon namhaft gemachten Erweiterung ber früher gebrauchten Form. Die Rebe schließt bamit, bag Matthias fich, fein Saus, feine Besitzungen und Reiche bem Bapfte unterthänig und ehrfurchtsvollst empfiehlt. 1)

<sup>1)</sup> Die Rebe ift mutatis mutandis wesentlich bieselbe wie die ber Oratoren

Die im Ramen bes Papftes ertheilte Antwort brudt bie Freude über die Bahl aus und hofft wegen bes Raifers angeborner Frommigkeit und bes im Saufe Defterreich herkommlichen Gifers fur bie tatholische Religion ben Frieden und bie weitere Ausbreitung ber Rirche. Die Freude habe noch bie glanzende Gefandtichaft gesteigert, burch welche sich Matthias als gehorsamsten Sohn bes Papstes betenne. um fo angenehmer, weil eine fo hervorragende Perfonlichteit fie führe. Der Papft nehme bie Unerkennung feiner hl. Auctorität und Gewalt und bie Anerbietungen zum Schute ber tatholischen Religion auf bas liebevollfte auf und verspreche bem Kaifer väterliche Liebe. 1)

Nach ber Aubieng ward bem Bijchof bie Ausstellung einer Confir= mationsbulle angetragen, aber nicht burch einen ber geschäftsführenben Carbinale felbft, sonbern nur burch ben Ubitore bes Carbinals Borghese, Fenzonius mit namen. Er berief fich auf bes Secretars ber Breven, Scipio Cobellutius, Zeugniß, baß fruber folche Bullen ausgefertigt wurben. Das war richtig. Aber eben fo richtig war auch, baß fie früher nicht angenommen wurden. Der Bifchof machte benn auch hierauf aufmerkfam, als er gemäß einem Berfprechen, bas er bem Ubitore gab, an ben Raifer berichtete. 2)

Bezüglich ber weiteren Fragen, über welche ber Bischof zu verhandeln hatte, so über bie Ernennung bes Johann Baptist Rembold zum Ubitore ber Rota für die beutsche Nation, ben Borschlag von Cardinalen und andere politische Ungelegenheiten, fei auf v. Zwiedined: Gubenhorft verwiesen.

#### V. Die Wahl des Raisers Serdinand II.

Ueber bie Obedienzgesandtschaft Kaifer Ferdinand's II. bringt ber Cod. Corsin. 851 ebenfalle nicht unbebeutsame Erganzungen bee burch v. Zwiedined-Subenhorft gebotenen Materials.3) Durch Combination ber Nachrichten ergibt fich folgendes Bilb biefer Legation. Bu feinem Gesandten an Baul V. bestimmte Ferdinand,4) um im Kriegsjahr 1620 bie Roften zu fparen, ben italienischen Fürften Baolo Savelli von Albano.

Ferdinand's III., welche v. Zwiedined-Südenhorft a. a. D. Beilage V, S. 214 mittheilt. S. 216 3. 6 ift aber nach sentiat ausgelaffen: quo nomine Sanctitati Vrae, quoad hujus vitae usu fueretur.

<sup>1)</sup> Cod. Corsin. 851 fol. 98.

<sup>2)</sup> v. Zwiedined=Südenhorst a. a. D. S. 191 f.

<sup>3)</sup> Siehe Beilage 3.

<sup>4)</sup> Er war gewählt am 28. Auguft 1619.

Seine Justruction muß anfangs gang ber einft burch Rubolph II. feinen Gefandten mitgegebenen entsprochen haben. Wahlbecret und Gibesabichrift war ihm nicht zugeftellt, und im Entwurf feiner Unsprache war bas Wort obedientissimus in observantissimus verwandelt. Der Kurft war aber zugleich an ben taiferlichen Agenten in Rom, Lubovico Ribolfi, gewiesen worben, um fich burch Ginficht ber Acten über bie fruberen Gefandt= Schaften genauer zu informiren. Mit ben Documenten aus ben Reiten bes Raifers Matthias, bie ihm Ribolfi vorlegte, war aber Savelli nicht zufrieben, sonbern er ftubierte auch bie turz zubor im Jahr 1619 zum erstenmal gebruckte Geschichte bes Concils von Trient von Buolo Sarpi und bekam fo einen Einblid in bie Schwierigkeiten, welche einft feinen Borgangern gegenüber erhoben worben waren. Er legte baber in einem Schreiben unter anberen bie Etiquette betreffenden Fragen auch bie beiben wichtigeren vor. mas er categorice zu antworten habe, falls es, wie einft unter Rubolph II., wegen des fehlenden Wahlbecrets Anftand gebe, und ob er das Wort obedientissimus, bas in Rom inftanbigst verlangt und vom Bischof von Bamberg gebraucht worben war, standhaft verweigern, überhaupt sich ftreng an feine Inftruction halten folle, welche fein Jota ju veranbern befehle. 1) Noch bevor Savelli mit bem Staatssecretar unterhandelte, muß ihm infolge biefer Borftellungen ein anberer Tert fur bie Unsprache zugegangen sein, ber sich gang an ben bes Raifers Matthias anschloß und auch in der Reverenzerklärung die von ihm gebrauchten Worte ent= hielt. Es mogen babei wohl auch bie Bemuhungen bes papftlichen Runtius einen Ginfluß gehabt haben. 2) Jebenfalls tonnte Savelli bem Carbinal Borghefe, als er ihm mit bem Ubitore Rembold seinen Besuch machte, erklaren, bag bie Rebe bas Wort Obebieng nicht enthalte, wohl aber ber Raiser obedientissimus filius S. matris ecclesiae genannt werbe. Da= gegen konnte er auch jest bas Wahlbecret und Gibesinstrument, über bie er ebenfalls befragt wurde, nicht vorlegen. Man beftand aber fur diesmal nicht barauf, bag biese Documente vom Raifer eingefandt wurden, weil burch ben Kölner Nuntius ein authentisches, vom Erzbischof von Mainz, bem Ergtangler bes Reiches, felbft ausgefertigtes Gibesinftrument gugefchickt

<sup>1)</sup> v. Zwiedined = Südenhorst a. a. O. S. 212 theilt einen Auszug aus dem. Memoriale Savelli's mit, dem wir diese Details entnehmen, vgl. S. 197. Der Cod. Corsin. 851 bestätigt die Angaben.

<sup>2)</sup> Cod. Corsin. 851 fol. 109: Il patriarca di Constantinopoli nostro nuntio ha scritto ultimamente, che haveva trattato là co' quei ministri dell'Imperatore, acciò l'espedne si facesse bene, et gli fu risposto, che veniva in bona forma ognì cosa.

worben war. Gegen die Annahme bes Wahlbecrets aber brachte Borghese vor, daß in ber gulet überfandten Copie bie Namen ber brei haretischen Rurfürften und ihrer Rathe unterzeichnet waren. Es fei basfelbe überdies, meinte ber Cardinal, überfluffig, ba ja bie Bahl als notorisch zu betrachten fei. Bon Borghefe wurden bann Savelli und Rembold an ben Carbinalbibliothetar Scipio Cobellutius (von feiner Titelfirche Cardinale di Sta Susanna genannt) gewiesen, welcher eine Abhandlung über bie letten Obebienzgesanbichaften geschrieben hatte. Diefer mar beauftragt, bie Papiere ber Gesandten zu prufen und ihnen zu eröffnen, wie ber Papft bie Legation beurtheile und aufnehme. Er follte ihnen fagen, bag biefelbe nur allzu viel zu munichen übrig laffe, um volle Befriedigung gu gewähren. Da ber Bischof von Bamberg einft eine Copie bes Wahlbecrets und bes Gibes mitgebracht, ware es billig gewesen, biefem Borgang ju folgen. Aber ber Papft wolle mit Rudficht auf ben Raifer, und um ber Welt nicht Stoff jum Gerebe ju geben, bie Dbebienzleiftung ohne Bergogerung entgegennehmen. 1) So geschah es auch. Rach Berathungen mit Cobellutius beschloß man aber, an die Runtien von Wien und Grag zu schreiben, um die Copieen nachträglich einzuforbern. Cobellutius ward gebeten, bie Begrunbung ber Forberung auszuarbeiten. Auch Savelli mußte sich verpflichten, in gleichem Sinn an ben Raifer zu schreiben.

Un welchem Tage bie Aubienzen ftattfanben, tonnte ich nicht er= mitteln. Die beiben Crebengschreiben, batirt vom 18. Marg 1620, haben bie bisher übliche Form verlaffen. Bom einen fagt uns v. Zwiedined-Subenhorft (S. 203), bag ber Ausbruck fichtlich warmer fei, als bei ben früheren, bag ber ehrerbietige Sohn ber Rirche barin mehr in ben Borbergrund trete. Das andere intereffirt uns insofern, als es voll und ganz ben Gifer für die tatholische Sache, ber ben Raifer befeelte, jum Ausbruck bringt und fo ein Gegenftuck gegen ben talten Geschäftston bilbet, ber seit Maximilian II. üblich war. Wir halten es für wichtig genug, um es wortlich mitzutheilen.2) Es lautet: Beatme Pater! Quam pium et sincerum observantiae cultum ex intimis animi nostri penetralibus proficiscentem Sanctitati Vrae per Illmum Consiliarium et Oratorem nostrum Paulum Savelli Principem Albani venerabundi offerimus, tam grato et benigno Sanctitatem Vram affectu id officii genus interpretaturam omnino confidimus, quae uberius a dicto Oratore nostro

<sup>1)</sup> Ci dispisce, fügt Borgheje im Schreiben an Cobellutius bei, che sperino sempre d'avenzarsi et si vadeno retirando da quel che (si?) haveva fatto altra volta et anco ultimamente.

<sup>2)</sup> Cod. Corsin. 851 fol. 103.

intelligere dignabitur, eam nobis mentem esse semperque ad extremum vitae spiritum Deo propitio futuram, ut Sacrum Romanum imperium non nisi religione salva recte administrare posse credamus adeoque in Sanctitatis V<sup>rae</sup> Sanctaeque matris ecclesiae defensionem, cujus praecipua nobis cura incumbit, extremos conatus nostros unaque cum fortunis vitam ipsam impendere nunquam non parati simus. Ita vicissim Sanctitas V<sup>rae</sup> benedictionem suam paternam nobis impertiri et, quod hucusque cum immortali nominis sui laude praestat, utriusque fori subsidiis causam communem liberaliter adjutare pergat; quam praepotens Dei manus haud dubie feliciter secundabit. Servet eadem Sanctitatem V<sup>ram</sup> diuturna in quam plurimos annos valetudine et prosperis Apostolatus sui successibus<sup>1</sup>) florentem.

Die beiben Unsprachen schließen sich vollständig an bas Mufter ber für Matthias gehaltenen an. Auch ber referirenbe Theil ber zweiten in ber öffentlichen Aubieng vorgetragenen ift bemfelben nachgebilbet. Ferbinand bankt wie Matthias fur bie Forberung bei ber Wahl, fur bie auch er bem Papfte mehr verpflichtet sei als frubere Raifer. Dann erzählt bie Rebe, wie er ichon in feinen Erblanden, ba er fie allein beberrichte, in Erhaltung und tapferer Bertheibigung ber Religion sich eifrig und hochgemuth gezeigt, wie er gegen bie Turten für ben Raifer und Reich gefämpft, wie Gott ihn belohnt habe burch die Kronen von Ungarn und Böhmen und burch bie Wahl jum romischen König und Raifer. In ber Soffnung, bag ber Papft ihn und alle seine Angelegenheiten im Glud und Unglud in vaterlicher Liebe für feine eigenen halten und bies täglich mehr bekunden werbe, wofür Ferdinand sich zeitlebens burch alle Erweise bankbarer Gefinnung in besonderer Ergebenheit verbunden fuhlen werbe, bringt er feine Chrfurcht jum Ausbruck. Es folgt bie Reverenzerklarung, wie sie einst Matthias leiften liek.

Nur noch eine Obedienzgesanbtschaft ging nach Ferdinand II. zum Papste. Ferdinand III. beauftragte mit berselben im Februar 1638 den Fürsten Johann Anton von Eggenberg. Da mir für dieselbe keine neue Nachrichten vorliegen, verweise ich auf v. Zwiedineck=Südenhorst a. a. O. S. 200 ff. Doch sei hervorgehoben, daß Ferdinand III. sich principiell auf den Standpunkt Rudolph's II. stellte, die Uebergabe des Wahldecrets

<sup>1)</sup> Die mir vorliegende Abschrift hat den auffallenden und ungewöhnlichen Ausdruck successoribus. Eine nochmalige Collation konnte nicht mehr eingeleitet werden.

für überflüssig hielt und die Obedienzerklärung verweigerte. Zwar ward bem Fürsten eine Copie des Decretes mitgegeben. Er sollte es aber nur für den Fall überreichen, daß sonst der Erfolg der Gesandtschaft in Frage gestellt würde. Die Ansprachen folgten dem Beispiel des Kaisers Matthias, die Credenzschreiben waren in doppelter Form ausgestellt, in der früher üblichen und in der Ferdinand's II. Eggenberg überreichte die letztere.

Damit ist die Reihe dieser seterlichen Legationen geschlossen. Leopold I. ließ durch seinen ordentlichen Gesandten in Rom erklären, er sei mit Rucksicht auf die Zeitverhältnisse nicht in der Lage, eine außerordentliche Gesandtschaft zu schicken, und blieb, da der Papst Alexander VII. einen andern Wodus der Constrmation ablehnte, unbestätigt. Joseph I. ward durch den Tod an der Abordnung einer Gesandtschaft verhindert, die er Clemens XI. schon zugesagt hatte. Karl VI. ließ durch seinen ständigen Gesandten, Warquis de Prié, vor dem Papst und sechs Cardinalen eine seine Bahl betreffende Erklärung abgeben. 1)

### Beilage 1.

(Bu Seite 171.)

In dem a. a. D. besprochenen Gutachten eines kaiserlichen Rathes ist von zwei aus Rom zugeschickten Sidesformeln die Rede, die in den zum Zweck der Orientirung den Consultoren übergegebenen Acten mit C und G bezeichnet waren. Die mit G bezeichnete Formel ist der Krönungseid der Clementine mit der bekannten Beifügung. Welches die andere Formel gewesen, konnte ich nicht ermitteln. Zur Beurtheilung des Standpunkts der Curie durfte aber noch die Mittheilung der Entswürfe von Werth sein, welche sich Cod. Urbinat. 873 fol. 308 sinden. Es sind hier unter der Ausschlessisch Cod. Urbinat. 873 fol. 308 sinden. Es sind hier unter der Ausschlessisch. Die erste ist einsach der Krönungseid der Clementine. Die zweite fügt ihm die ost erwähnte Clausel bei. Die dritte und vierte dagegen schließt sich an die in der gleichen Clementine mitgetheilte Formel an, welche Heinrich VII. durch

<sup>1)</sup> v. Zwiedined-Sübenhorst a. a. D. S. 207 f.

eine Gefandtschaft an Clemens V. gebrauchen ließ,1) bie eine in furgerer, bie andere in weiterer Fassung. Die eine lautet: Ego Maximilianus, Rex Romanorum adjuvante Domino futurus imperator, promitto, spondeo et polliceor atque juro Deo et beato Petro ac Smo Dno N. D. Pio Quarto, sanctae Romanae et universalis ecclesiae summo Pontifici, quod fidem catholicam, quam Romana et Apostolica tenet ecclesia, recta mente conservabo et totis viribus meis manutenebo semper atque defendam et eidem D. N. Papae ejusque successoribus canonice intrantibus omne obsequium ac devotionem praestabo eorumque personas, possessiones et privilegia per praedecessones meos illi concessa et alia quaecunque ejus jura, quantum in me erit, custodiam pariterque defendam contra omnem hominem. Sic me etc. Die vierte Formel geht in folgenden Stellen über die britte hinaus: nach fidem . . . . defendam ift beigefügt: omnemque haeresim et schisma ac haereticos et schismaticos pro posse meo perseguar et nunquam in praejudicium dictae fidei catholicae et ecclesiae directe vel indirecte cum Saracenis, paganis, haereticis et schismaticis vel aliis dictae ecclesiae Romanae inimicis seu rebellibus vel illi manifeste suspectis unionem aut confederationem aliquam inibo et eidem etc... Nach obsequium ist ac devotionem verwandelt in obedientiam und beigefügt per alios imperatores et Romanos reges praedecessores meos praestari solitam praestabo eorumque personas, honorem et statum necnon ipsius Romanae ecclesiae provincias, civitates et loca, possessiones etc

## Beilage 2.

(Bu Seite 181.)

Ueber die Obedienzgesandtschaft Maximilian's II. weicht die oben gegebene Darstellung so sehr von der Reimann's in den Forschungen VIII S. 1 ff. ab, daß es angezeigt sein dürfte, einige Differenzpunkte hier hers vorzuheben. Der Hauptunterschied erklärt sich freilich aus dem neu eröffneten Quellenmaterial. Das Verhalten Maximilian's erscheint nach demselben in wesentlich anderem Lichte. Die Zugeständnisse, die Ferdinand und sein Sohn der Eurie gemacht, kannte Reimann nicht. Maximilian erscheint bei ihm in abweisender oder doch ganz gleichgiltiger Haltung.

<sup>1)</sup> Cap. un. X, de jurejurando 2, 9. Bgl. Reimann in ben Forschungen VIII S. 9 Anm. 3.

Der Thatbestand ergibt sich aus unserer Darstellung. Gin anderer Differenzpunkt zeigt fich bei ber Frage, ob Maximilian bie Confirmation nachgefucht ober nicht. Reimann schreibt a. a. D. S. 16: "Roch an bem nämlichen Abenbe (am Tage bes geheimen Consistoriums) schrieb Borromeo an Hofius und Commendone: Der hl. Bater habe die Mangel ber Babl ergangt und biefelbe beftätigt; übermorgen werbe ber Gefanbte bes romifden Ronigs ben ichulbigen Behorfam verfprechen. mit Bebauern bemerten, bag felbft ein verehrungswurdiger Mann, ber spater heilig gesprochen worben ift, ju Beiten bie Feber in bie biplomatische Tinte tauchen muß: so ertennen wir zugleich aus biefem Schreiben Borromeo's, wie Rom bie Nieberlage ju verbeden sucht. Obwohl nämlich Maximilian bas eine nicht verlangt hat, bas andere nicht versprechen will, ftellt man fich, ale ob beibes gefcheben mare." In bem Crebengbrief, ber bem Bapfte in ber Brivataubieng überreicht wurde, und ber auch von Reimann S. 14 benütt ift,1) wirb nun freilich gang allgemein als 3med ber Gefanbischaft bezeichnet: ut, quae more praedecessorum nostrorum post nostram in Romanorum Regem electionem Sanctissimi Romani pontifices facere et concedere consueverunt, a Ste Vra fieri concedique reverenter petat. Und in seiner Ansprache richtet Belfenftein an ben Papft bie Bitte: ubi ego injunctum mihi munus, ut mos est, in sacro Consistorio obiero, velit Stas Vra ea, quae ulterius super electione Mtia Suae in Regem Romanorum jam facta a Ste Vra jure seu consuetudine facienda concedendave esse judicaverit, plene et benigne expedire. Diese allgemein gehaltene Bitte schließt jebenfalls bie Confirmation nicht aus. Ja es ware von ber Curie gerabezu unbegreiflich gewesen, batte fie bieselbe nicht in ihrem Sinne interpretirt und auf Confirmation und Sanirung ber Defecte ausgebehnt. halten aber auch bafür, baß Ferdinand und Marimilian biefe Deutung jebenfalls nicht ausgeschloffen haben. Wir brauchen babei feine Ruckficht zu nehmen auf bie Ansicht Philipp's II., ber bie Confirmation in seiner Instruction für Guzman erflärt für parte tan sustancial de la dicha eleccion. 2) Ferdinand's Orator in Rom, Prospero d'Arco, rebet ohne Bebenten von mandare qualch'uno per la confermatione.8) Unb

<sup>1)</sup> Rach Pallavicini, istoria del Concilio di Trento l. 9 c. 6 nr. 15.

<sup>2)</sup> Döllinger a. a. D. I, S. 463; vgl. 467.

<sup>8)</sup> Sidel a. a. D. S. 415. Arco an ben Raifer am 30. December 1562. Spater am 3. Marg fagt ber Orator freilich, die papftliche Approbation fei nicht gu vergleichen mit der Confirmation, die ein Batron feinem Lebensmann gewähre, und ohne welche letterer tein Recht auf bas Leben habe. Sie verleihe teine Superiorität, fondern fei eine bloke Ruftimmung zum Bablrefultat. Sidel a. a. D. S. 441.

Ferdinand selbst schreibt bemselben Orator, er habe mit Maximitian berathen de expediendo oratore Dilnis suae ad summum pontificem pro petenda et impetranda, ut moris est, approbatione seu consirmatione, quocunque tandem modo appellari debet, electionis et coronationis suae regiae Romanae. Unmittelbar barauf verlangt er die Documente, die sich auf seine eigene und Karl's V. Consirmation beziehen. 1)

Mit mehr Recht erhebt Reimann ben Borwurf, die Eurie habe sich gestellt, als ob der Gesandte den schuldigen Gehorsam versprechen wolle. Wäre der Wortlaut in Borromeo's Schreiben ausdrücklich: Der Gessandte werbe den schuldigen Gehorsam versprechen, so könnten wir ihn von einer diplomatischen Lüge nicht freisprechen. Aber Borromeo theilt mit, Helsenstein sei gekommen à rendere l'obedientia, und im zweiten Schreiben praestadit deditum obedientiae officium. Das ist nicht gleichwerthig mit "Gehorsam versprechen". Es war dies vielmehr der herskömmliche Ausdruck der Eurie für die Leistung der erwählten Könige und Kaiser, von dem man nicht abgieng, und den man auch für die solgenden Legationen sesthalten zu können glaubte, weil man, allerdings gewaltsam, interpretirte, der Ausdruck filius obedientissimus, wie sich der Kaiser dem Papste gegenüber bezeichnen ließ, sei eigentlich identisch mit der Obedienzerklärung.<sup>2</sup>)

### Beilage 3.

(Zu S. 199.)

Der Cod. Corsin. 851 enthält über die Legation Ferbinand's II. außer einem der Eredenzschreiben und den beiden Ansprachen des Gesandten noch andere Documente. So steht auf fol. 109 ein Schreiben ohne Abresse und Unterschrift. Der Inhalt ist folgender: Der Absender hat mit Savelli über seine Legation und seine Instruction verhandelt. Er sendet ihn zum Abressaten, damit dieser seine Papiere einsehe und mit ihm und Rembold unterhandle, sowie die oben namhaft gemachte Entsscheidung des Papstes mittheile. Der Auftraggeber kann nicht leicht ein anderer sein als der damalige Staatssecretär Cardinal Borghese, mit dem Savelli, wie v. Zwiedineck = Südenhorst a. a. D. S. 199 berichtet, Unterredungen hatte, und bessen aufrichtige Bemühungen er belobte. Auf

<sup>1)</sup> Sidel a. a. D. S. 440.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 178. Delfino gab den Rath zu biefer Interpretation.

fol. 111 findet sich ein vom 16. April batirtes Schreiben, unterzeichnet vom damaligen papstlichen Geheimsecretär, dem Bischof Porsirio Feliciano von Foligno. Der Abressat ist nicht genannt. Es heißt aber von ihm, daß er mit Rembold und Savelli bezüglich des Sidnistrumentes und des Wahlbecretes zu verhandeln hatte. Er wird befragt, ob sich der Papst wegen derselben an die Nuntien von Wien und Prag wenden solle. Auf sol. 99 steht nun endlich ein vom Cardinale di S. Susanna (Cobellutius) unterzeichneter Brief vom 17. April 1620, welcher die Antwort auf die Anfrage des Bischofs von Foligno gibt. Er theilt aber zugleich mit, welche Erössnungen er Savelli und Rembold gemacht. Da letztere vollsständig mit den Anweisungen übereinstimmen, welche im ersten Documente gegeben waren, so ist Cobellutius natürlich auch für dieses als Abressat anzunehmen.

Diese Documente geben uns aber auch einen Ausschluß über ben Compilator ber im Cod. Corsin. 851 veranstalteten Sammlung von Documenten, die sich auf die Obedienzgesandtschaften beziehen, und die unserer Abhandlung großentheils zu Grunde liegen. Es ist wahrscheinlich berselbe Cardinal Cobellutius. In dem anonymen Schriftstuck ist nämlich wiederholt vom Abressaten gesagt, daß er der Versasser einer Abhandlung über Legationen früherer Kaiser sei. Es heißt z. B.: (a tempi di Rudolso) "ci sit da fare assai (um das Wort obedientissimus durchzusehen) come lei ha scritto in quel libretto che compilò in questa materia", und wieder, Matthias habe vom Registrator der kaiserlichen Kanzlei, Andreas Kohl, beglaubigte Abschriften eingesandt, "come V. S. potrà veder' in quel libretto, che lei sece." Unser Coder enthält nun gerade diese Copien sammt der Beglaubigung. Es dürste somit keinem Zweisel unterliegen, daß der Cardinal Cobellutius auch diese Sammlung angelegt hat.

# Papft Nicolaus V. (1447—1455) und das Vordringen der Türken.

Bon Dr. Friederich Ranger.

Das Pontificat Nicolaus' V. sah zu gleicher Zeit im Westen und im Osten das Kreuz im blutigen Kampse mit dem Halbmonde. Während aber dort die Christen unaushaltsam vordrangen in der Zerstörung eines großen sarazenischen Reiches, sehen wir hier umgekehrt ein christliches Reich unter den Schlägen der Türken zusammenstürzen. Es ist eine ganz berechtigte Frage an die Geschichte: Hat das damalige Oberhaupt der Christenheit, Papst Nicolaus V., das Seinige gethan, das verhängnisvolle Bordringen des Erbseindes der christlichen Cultur zu verhindern, oder nicht? Geht man die Literatur über jene Zeit durch, so sollte man meinen, es müßte diese Frage entschieden verneint werden.

Nach Boigt hatte Nicolaus zur Rettung des griechischen Bolkes "so wenig gethan, als er irgend thun konnte"; 1) er sei zugleich mit dem Kaiser "den übrigen Mächten darin vorangegangen, jede Hulfeleistung zu versaumen und zu verträumen". 2) Gregorovius behauptet ebenfalls, der Papst habe "nichts gethan, den Fall Constantinopels zu verhindern." 3)

Und ähnliche Urtheile finden wir bereits in alterer Zeit. So bemerkt schon ber bem Papstthume bitter = feinbliche Zeitgenosse Ricolaus' V., Infessura: Die Nachricht von dem Falle Constantinopels hatte den Papst beghalb so unangenehm berührt, "weil er die Gesandten des griechischen

<sup>1)</sup> Boigt, Enea Silvio be' Biccolomini als Papst Pius II. II, 146.

<sup>2)</sup> A. a. D. p. 89.

s) Gregorovius, Gefchichte ber Stadt Rom. VII. 137.

Raisers etwa brei Monate in Rom vergeblich habe um Hulfe bitten und bann ohne Entscheidung und Unterstützung zurücklehren lassen." 1)

Sanz anders lautet das Urtheil des Zeitgenoffen Aeneas Sylvius, wenn er dem Papfte nach der Catastrophe schreibt: "Du hast gethan, was Du thun konntest. Nichts kann Dir zur Last gelegt werden, wiewohl die Unwissendeit der Nachwelt dies thun wird."?) Und der zeitgenössische Biograph Nicolaus' V., Manetti, läßt den Papst deßhalb auf seinem Sterbedette seine Schritte zur Rettung der griechischen Hauptstadt besonders hervorheben, weil "von sehr vielen oberstächlichen, mit den Bershältnissen unbekannten Menschen gegen ihn unbegründete Anklagen ershoben worden seien.""

Wer hat Recht?

Fassen wir zunächst die damalige Lage der Dinge im europäischen Often ins Auge! Bereits 1430 war Thessalonich dem andringenden Halbmonde zur Beute gefallen, die 1437 ganz Serdien unterworfen, Bosnien tributpflichtig. Seit eben dieser Zeit ist Ungarn das Ziel der erobernden Sultane. Im Frieden von Szegedin 1443 verbleibt Bulgarien in türkischen Händen. Seit der blutigen Niederlage der Christen bei Barna 1444 und dem Siege der Türken bei Kossowa 1448 richtet Sultan Murad II. seine Wassen bereits gegen den Peloponnes im Süden und im Westen gegen Albanien.

So war es natürlich, bağ bas Interesse Europa's wohl auf bie Dinge in Ungarn und ben angrenzenden Ländern gerichtet, von den Byzantinern aber kaum die Rede war. Dazu kam, daß während der Ereignisse um Barna und Kossowa, die den ganzen Westen in Spannung hielten, der byzantinische Hof in schmählicher Unthätigkeit verharrte, woburch die Gleichgültigkeit des Abendlandes nur zunehmen konnte.

Man hatte sich allmählich baran gewöhnt, nicht mehr bas griechische Reich sonbern Ungarn als "Schilb gegen bie Türken" zu betrachten, und biese Ansicht theilte auch Papst Ricolaus V.4)

Daß man zubem in Rom aus verschiebenen Grunben ben Griechen nicht gerabe gunftig gefinnt war, soll und tann nicht bestritten werben. In Rom wunschte man entschieben bie Durchführung ber Florentiner

<sup>1)</sup> Infessura, Diario della Città di Roma bei Muratori, Rer. Ital. script. III, II, 1136.

<sup>2)</sup> Epistolae et varii tractatus Pii II. Lugduni 1555 ep. CLXII.

<sup>5)</sup> Manetti, vita Nicolai V. bei Muratori l. c. 947.

<sup>4)</sup> So bezeichnet ber Bapit bas Land in ber Bulle: Joanni S. Angeli Cardinali legato. Romae a. MCCCCXLVII. prid. Non. Aug. bei Raynald ad ann. 1447. No. XXVI.

Union, die immer noch bei ben Griechen auf heftigen Wiberftand ftieß. Diefer Bunfch tann nur von folden Biftoritern verbachtigt werben, bie ber Stellung und amtlichen Pflicht bes Papftes nicht Rechnung tragen. Wenn nun gar Gregorovius meint, 1) Nicolaus habe mehr an ber Erhaltung eines Dogma's als an der bes griechischen Reiches gelegen, fo ift bagegen ju bemerten, bag vielmehr ber Papft in ber Durchführung ber Union ein hauptmittel gur Rettung bes byzantinischen Raiserthumes erblickte. Ob biefe Unficht bie richtige war, ift freilich eine andere Frage. Schwerlich hatte bie Bereinigung ber Griechen mit ber Rirche bei ber bamaligen politischen Lage bes Weftens biefen ju einem gemeinsamen Rreuzzuge in bie Baffen gerufen. Aber bamale nahm man bas vielfach an. Nicht nur ber Papft bachte fo. Sowohl ber griechische Raifer Johannes Balaeologus als auch Conftantinus Dragafes hatten befanntlich, eben von biefer Anschauung ausgebend, ju verschiebenen Malen gerne bie Union bewertstelligt; ihre Bersuche scheiterten an ber Stimmung bes fanatifirten Boltes.

Die Aufmerksamkeit und Sorge bes Papstes mußte sich aber um so mehr Ungarn und seinen Nachbarlandern zuwenden, als dort seit 1444 zwei Manner an der Spitze der Bewegung gegen die Türken standen, die im Gegensatz zu den schlaffen und unthätigen griechischen Kaisern durch ihre Helbenthaten und Erfolge die Augen von ganz Europa auf sich lenkten: Hunyadi, der Reichsverweser von Ungarn, und Scanderbeg, der Nationalseldherr der Albanesen. Diese beiden Männer sand Nicolaus V. beim Antritte seines Pontificates in eifrigster Action gegen die Türken, Hunyadi, um die Niederlage bei Barna zu rächen, Scanderbeg, um Albanien zu befreien.

Daß Papft Nicolaus gleich vom Beginne seines Pontificates an die Dinge im Often mit besorgtem Blicke beobachtete, dafür liefert gleich die Art, wie er den Genuesern ihre Schiffahrt nach der Levante und an die Kusten Spriens und Palästina's gestattete, den Beweis. Wissend, daß sowohl Pilger= als Handelsschiffe aus Italien nur zu oft in gewinn= süchtiger Absicht zur Vermittlung von Wassen, Proviant u. s. w. an die Türken benutt wurden, verdindet er mit der erwähnten Erlaubniß für die Pilgerschiffe die Orohung, daß Schissschifter und Pilger, die sich zu solchem verrätherischen Treiben bewegen ließen, den kirchlichen Censuren versallen und ihrer geistlichen und weltlichen Aemter verlustig gehen sollten; 2) für die Handelsschiffe fügt er noch die Bedingung bei, daß die

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 138.

<sup>2)</sup> Duci, consilio et communitati Januei. . . . proviso tamen, quod conductores navium . . . et in illis transfretantes arma infidelibus aut alia vetita

Schiffseigenthumer und Reiter einen biesbezüglichen Gib in die Hande ihres Bischofs abzulegen hätten, im Weigerungsfalle sollte die Concession nichtig sein. Dettere Bedingung war so ernst gemeint, daß die Bischöse verpflichtet wurden, ein Berzeichniß dieser Sidesleistungen an die apostolische Kammer einzusenden. — Solchen aus Geldgier betriedenen Unterstützungen der Türken mit Waffen, Munition und Lebensmitteln von Seiten der Italiener hatte Papst Nicolaus in der Folge noch wiederholt entgegenzutreten, so, als ihm im solgenden Jahre (1448) ein derartiges verzähreisches Treiben aus Sicilien bekannt gegeben wurde,2) in das nach Mittheilung des Bischofs von Spracus nicht nur Laien, sondern auch Veistliche verwickelt waren, und später, als die italienischen Schiffe sich weigerten, den von den Türken auf Rhodos bedrängten Johannitern ihr Setreide, wie sonst, zuzusühren, dagegen es den Türken verkauften.

Aber wir sinden Nicolaus V. vom Beginne seines Pontificates an auch direct bemüht, die Operationen gegen die Türken zu unterstützen. Seine Hauptsorge wandte er selbstverständlich zunächst Ungarn, dem damals meist bedrängten Lande, zu. Hier war der lange Streit mit Kaiser Friedrich III. um Herausgabe des jungen Ladislaus, des Thronserben von Ungarn und Böhmen, im Jahre 1446 vorläusig durch einen Wassenstülltand zum Abschluß gekommen. Diesen in einen dauernden Frieden zu verwandeln, sandte der Papst im solgenden Jahre den Carbinal S. Angeli nach Ungarn und Böhmen und zwar mit der aussgesprochenen Absicht, dadurch ersteres Land um so sähiger zu machen, nein kräftiger Schild gegen die Türken zu seine."

14\*

non portent, quod si secus fecerint, ultra excommunicationis sententiam . . infames et omni officio ac dignitate spirituali et temporali sint ipso facto perpetuo privati . . Dat. Romae. a. MCCCCXLVII. VI. Id. Maii. Bullar. Nic. P. V. vol. I. p. XV.

<sup>1)</sup> Universitati et hominibus Civitatis, ripariae et districtus Januen... volumus autem, ut vos et illi, qui naves.. conducent.. si habitatores fueritis civitatis vel ripariae Januen.. ante recessum.. in manibus.. Archiepiscopi Januen.. si vero aliarum urbium et terrarum.. in manibus suorum dioecesanorum.. quod praemissa.. in fraudem non faciatis.. praestetis et praestent corporaliter juramentum.. Alioquin.. praesentem concessionem.. omnino haberi volumus pro infecta. Dat.: Romae. a. MCCCCXLVII. VI. Id. Maii. Bullar. vol. I. p. XVI.

<sup>2)</sup> Paulo Epo Syracusano. Dat.: Romae III. Non. Septemb. pont. año 2. Bullar. vol. 23. p. CCXX.

<sup>8)</sup> Ad fut. rei mem. Dat : Romae a. MCCCCLI, X Kal. Jan. Bullar. vol. 13. p. CCCII. Die angefügte Censur auch bei Raynald ad ann. 1451 No. IV.

<sup>4)</sup> Cf. bie Bullen: Joanni S. Angeli Cardinali . . legato. Dat.: Romae. a.

Der Friede kam zu Stande, und sosort beeilte sich der Papst, den Türkenzug nach Serdien, den Hunnadi beschloß, dadurch zu begünstigen, daß er unterm 8. April 1448 eine Ablaßbulle erließ für Alle jene, die mitziehen, oder einen Krieger stellen oder wenigstens einige Geldmittel zu dem Unternehmen hergeben wurden. 1)

Hungabi's Zug war freilich nicht vom Erfolge gekrönt; ber Nieberlage von Barna folgte im Jahre 1448 die ebenso blutige von Kossowa. Hungabi, ber nach Pannonien entkommen war, verlor aber trothem nicht ben Muth und nicht die Hossfnung, sondern betrieb von Neuem eifrig die Rüstungen zu einem Türkenzuge. Auch da tritt ihm Nicolaus V. helfend zur Seite, indem er gestattet, daß der unter der Bedingung einer Wallsfahrt nach Rom für das Jahr 1450 ausgeschriebene Jubiläums-Ablaß von den Ungarn in der Heimath gewonnen werden könne, "da sie wegen des Türkenkrieges ihr Land nicht verlassen sollten."

Aber bem Unternehmen Hunyadi's stellten sich noch Hindernisse anderer und schwierigerer Art in den Weg. Da war zunächst zwischen ihm und dem "Reichscapitan" Sislira ein heftiger Streit ausgebrochen, der Hunyadi's Action lähmte. Sofort beeilte sich der Papst, den vom Könige von Polen als Bermittler nach Ungarn entsandten Cardinal von Krakau auch seinerseits zu beauftragen, zwischen dem Reichsverweser und dem Reichscapitan den Frieden herzustellen, "da er dringend wünsche, daß Ungarn seine Kräfte vielmehr gegen die Türken wende, als daß es sich selbst durch einen Krieg aufreibe."

Und noch nach einer andern Seite hin waren Hunyadi die Hande gebunden. Als er nach der Niederlage von Barna als Flüchtling in die Hande des Despoten von Rascien (in Serbien) gefallen war, hatte ihn dieser, ein Freund der Türken, zu dem Eide gezwungen, nie durch sein Land Truppen gegen die letzteren führen, die serbischen Festungen

MCCCCXLVII. VI. Id. Aug. Bullar. vol. 2. p. VIII und: Eidem. Dat. Romae a. MCCCCXLVII. prid. Non. Aug. bei Raynald ad ann. 1447. No. XXVI. Sier heißt e8: nos.. advertentes, quod si regnum praedictum, quod semper. tanquam fidei scutum immobile se praebuit, contra infideles. debilitaretur, multa gravia scandala possent.. provenire et etiam ex eorum intestinis bellis.. Teucri confisi facilius suas vires extenderent in detrimentum et oppressionem populi Christiani.. te.. legatum nostrum.. destinamus...

<sup>1)</sup> Die Bulle bei Raynald ad ann. 1448 No. VI.

<sup>2)</sup> Ad fut. rei mem. Dat.: Romae a. MCCCCL prid. Id. Aug. bei Raynald l. c. ad ann. 1450. No. VI.

<sup>5)</sup> Sbigneo . . Cardinali Cracoviensi. Dat.: Romae a. MCCCCL. XIII. Kal. April.; bei Rapnalb irrig MCCCCXLIX batirt.

wiederherftellen, 100,000 Golbgulben gahlen und feinen Sohn als Geisel Bon biefem burch Sewalt und Furcht erpreften fenden zu wollen. "unwurdigen und ungerechten" Gibe, ber jebe erfolgreiche Action hunnabi's vereitelt haben wurde, entband ihn ber Papft unterm 12. April 1450.1) Rur fo war hunnabi ber fpater großartige Sieg bei Belgrab ermöglicht, burch ben er bie Rieberlagen von Barna und Roffowa glangend rachte.

Bon ben Nachbarlanbern Ungarns war bamals für bie Unternehm= ungen gegen bie Turten wohl teines von folder Bebeutung, wie Bosnien. Bwifden Ungarn und Albanien, ben Zielpuntten ber turtischen Aggreffion, zugleich ben beiben einzigen Bunkten, von benen bamals offensiv gegen bie Turken vorgegangen wurde, mitten inne liegend, hatte bies Land fich bereits im Jahre 1437 ju einer Tributzahlung an ben Gultan verfteben muffen. Es galt alfo, biefes Land jur Opposition ju fraftigen und jur gemeinsamen Action mit ben Nachbarlanbern zu bewegen. Dem ftanben nun junachft bie Buftanbe im Innern hindernd im Wege. Die fogen. Batarener, auch Ratharer und Manichaer genannt, vielleicht Anhanger paulicianischer, von Bulgarien aus eingebrungener Jrrlehrer, ftorten nicht nur die tirchliche und nationale Ginheit, sonbern machten auch wieberholt mit bem Erbfeinbe ber Chriftenheit gemeinsame Sache. Das Schlimmfte war, bag ber Ronig Stefanus Thomas felbft eine Zeit lang zu ben Sectivern gehalten hatte. Balb nach feiner Thronbesteigung mar nun Papft Nicolaus in ber Lage, bem Konige feine Freude über ben erfolgten Rudtritt gur Rirche ausbruden zu tonnen;2) er nahm Ronig und Reich in ben Schut bes apostolischen Stuhles und fanbte einen Legaten, um die Irrlehren bort völlig auszurotten. 8) Als aber im folgenden Jahre ber Legat berichtete, daß unter bem Abel und auch unter ben Monchen noch immer gahlreiche Anhänger ber Patarener feien, ju benen vor Allem auch ber Schwiegersohn bes Ronigs, ber Woiwobe Stefanus, gebore, verfügt ber Bapft bie Ausschliefung berfelben aus ber Rirche. 1) Wegen bes aggreffiven

<sup>1)</sup> Ad fut, rei mem. Dat.: Romae a. MCCCCL prid. Id. April. bei Raynald ad ann. 1450, No. VIL.

<sup>2)</sup> Ad fut. rei mem. Dat: Romae a. MCCCCXLVII. XIII. Kal. Jul. Bullar. vol. 22. p. LXXII. Die betreffende Stelle auch bei Raynald ad ann. 1447. No. XXI.

<sup>5)</sup> Thomae Epo. Pharen. legato. Dat.: Romae a. MCCCCXLVII. XII. Kal. Jul. Bullar. l. c. p. LXXIII, Theiner, Monumenta historica Hungariae II, 6. 237 f. Rr. 396; vergleiche auch ebendaselbst Rr. 395.

<sup>4)</sup> Eidem. Dat.: Romae a. MCCCCXLVIII. Kal. Febr. Bullar. vol. 24 p. XCVI und bei Raynald ad ann. 1448. No. IX.

Characters ber sectirerischen Bewegung forbert er weiter burch eine Ablaß= bulle zum Kreuzzuge gegen bie Manichaer auf. 1)

Die Patarenerwirren tamen aber nicht fo balb zur Rube. Legat Thomas war in ber Bekampfung berfelben auch nicht fo gludtlich, wie ber Papft gehofft, und so senbet letterer im Sahre 1450 einen Runtius mit ber Bollmacht eines Legaten in jenes Lanb. 2) Dag bie Bewegung aggreffiven Character hatte, zeigt u. A. ber Ueberfall von Ragufa burch bie Sectirer unter Führung bes obengenannten Woiwoben Stefanus und unter Theilnahme einer großen Ungahl bosnischer Großen. Dabei murben viele Ginwohner, auch Geiftliche, getobtet und arge Berwuftungen angerichtet, so bag ber Bapft im Jahre 1451 von Neuem zu einem Kreuzzuge gegen biefe "treulofen Feinde" aufforberte.8) Bei allebem - und bas ift uns bie Bauptsache - bestimmte Nicolaus V. nicht nur bas kirchliche Interesse; vielmehr waren bie Patarener insgeheim und auch offen mit ben Turten im Ginverftanbniffe, und hierin lag eine große Gefahr. Wir erfahren, baß fogar Geiftliche und Monche auf Seiten ber Batarener bie Gunft bes Gultans zu erlangen suchten, wobei befonbers ber Benedictinerorden eine treulose Rolle spielte; — und bas geschah, um auf ben Beiftand bes Gultans bauend Sand an bas Rirchengut legen zu fonnen. 4)

Aber diese Berquickung patarenischer und türkischer Interessen zeigt sich auch sonst. Bereits im Jahre 1450 fordert baher ber Papst burch Indulgenzbewilligung zur Theilnahme an einem Kreuzzuge auf, den

<sup>1)</sup> Eidem Dat.: Romae a. MCCCCXLVIII. III. Non. Febr. Bullar. l.c.

<sup>2)</sup> Joanni Epo Constantien. in regno Bosniae . . nuntio. Dat.: Romae. a. MCCCCL. III. Idib. Junii. Bullar. vol. 28. p. LVIII, bei Theiner l. c. 3. 254 f. Rr. 416.

<sup>8)</sup> Ad fut. rei mem. . . . cum, sicut lamentabili . . . universitatis et civium civitatis Ragusiñ. relatione . . . accepimus, mense maio proxime praeterito . . comes Stefanus perfidus Patarenus cum copioso peditum et equitum exercitu associatis sibi quamplurimis regni Bosniae . . dominis eos hostiliter invaserit . . in habitatores immaniter irruens multos et ecclesiasticos gladio occiderit . . . domos, possessiones . . devastaverit . . figuras crucifixi in ignem jactari fecerit . . . . Bomae a. MCCCCLL XVI. Kal. Sept. Bullar. vol. 13. p. VII.

<sup>4)</sup> Thomae Epo Pharen. in partibus Bosniae nuncio . . nuper accepimus, quod nonnulli clerici tam regulares quam seculares praesertim ordinis S. Benedicti professores . . ad superiorem Teucrorum principem . . recurrere ac illius favorem implorare . . illoque freti nonnullas . . personas ecclesiasticas eorum beneficiis . . etiam abbates monasteriis suis . . spoliare . . praesumpserunt . . Romae a. MCCCCLIII. V. Id. Maii, Bullar, vol. 24. p. CLXXVI.

Ronig Stefanus Thomas "gegen Türken und Manichaer gu feiner Berstheibigung führt. 1)

Bon Erfolgen, die Nicolaus' Bemühungen gehabt, erfahren wir wenigstens das, daß in seinem Auftrage ber Bischof Nicolaus von Apulien und der Minorit Marinus de Canali den langen Streit zwischen dem Könige und dem Woiwoden Stefanus beilegten, so daß dieser von der gesahrbrohenden Bewegung zurudtrat. 2)

Wie bem Hunyabi in Ungarn, so wandte Papst Nicolaus auch bem anderen "Borkampfer und Schilb ber Christenheit gegen die Türken"), Scanderbegin Albanien, seine besondere Ausmerksamkeit und Unterstützung zu.

Nach ber Nieberlage ber Ungarn bei Kossowa (1448) warf sich bie siegreiche türkische Macht unter Sultan Murab auf Albanien. Da gelang es Scanberbeg zwei Mal, die Ungläubigen aus seiner Heimath zu verstreiben, einmal burch ben Sieg bei Oranitsch und bann, als er 1449 die Türken zwang, von der Belagerung der Festung Eroja abzustehen.

Fortan sucht ber Papft ben albanischen Helben auf alle Weise zu unterstützen.

In einer Bulle vom 13. April 1451 ertheilt er für Albanien einen vollkommenen Ablaß allen, die den Scanderbeg bei seinen Rüstungen und Kämpsen gegen die Türken unterstützen, und zwar sollen diejenigen, welche nicht mitziehen könnten, den britten Theil der Ausgaben, die im Jubeljahre 1450 die Pilgerreise nach Rom, der Aufenthalt daselbst und das Ablaßopser gekostet haben würden, dem Scanderbeg zur Berfügung stellen.4)

Uebrigens bedurfte letterer noch in anderer Weise ber Beihulse bes Papstes, da er mit manchen Schwierigkeiten in seiner Heimath zu kampsen hatte. Statt den Helben zu unterstützen, machten gewisse albanesische Fürsten gemeinsame Sache mit den Türken, so lange Zeit Wosachi aus dem vornehmsten und mächtigsten nord albanesischen Geschlechte der

<sup>1)</sup> Stefano Thomae regi Bosniae. Dat.: Romae a. MCCCCL. Id. Junii. Bullar. vol. 28. p. LIX; bei Raynald ad ann. 1450. No. XIII.

<sup>2)</sup> Ad fut. rei mem. . . . qui illum (sc. woywodam) nostris manibus, ut ipsorum verbis loquamur, levantes ad ipsum regem . duxerunt . . Dat.: Romae a MCCCCLII. Kal. Jul. Bull. vol. 37. p. CCVI, bei Theiner l. c. ©. 265 f. Nr. 429.

s) So nennt ihn der Papst selbst wiederholt in seinen Bullen: orthodoxae sidei fortissimus athleta et intrepidus pugil.

<sup>4)</sup> Ad fut. rei mem . . omnibus, qui tertiam partem expensarum, quas, si ad almam urbem anno Jubilei . . venissent, stando offerendo . . remeando . . fecissent . . dant . ., ne dictus Georgius in tam necessario rei publicae et universalis ecclesiae ministerio ac tam laudabili opere deficiat, . . . plenam indulgentiam . . elargimur . . Romae a MCCCCLI. Id. April. Bullar.vol. 13. p. IV.

Topi. 1) Hier trat Nicolaus vermittelnb ein, so baß sich Mosachi wieder bem Scanderbeg anschloß. 2) Und noch zwei andere mächtige einheimische Fürsten lagen in offener Fehde mit letzterem: die Fürsten Paulus und Nicolaus Ducagnini. In diesem Falle hielt der Papst die Sache für wichtig genug, einen eigenen Gesandten als Friedensvermittler an die Fürsten zu senden. 3) So sorgte Nicolaus für die Einigkeit jenes Landes und Bolkes, das am entschiedensten und längsten sich dem Halbmonde widersetze.

Es sind nun noch zwei Punkte ins Auge zu fassen, auf die sich gerade in den in Rede stehenden Jahren die Angriffe der Türken wiederholt richteten, und weßhalb die dortigen Borgänge in den Rahmen unserer Untersuchung fallen. Wir meinen die Inseln Rhodos und Eppern, beide wichtige Bollwerke gegen die vordringende Türkenmacht.

In Rhodos leitete der Johanniterorden die Vertheibigung, die des Papstes lebhaftes Interesse erregte. Durch die großen Opfer, welche der Orden gebracht, war er im Beginne des Pontisicates Nicolaus' V. nicht nur der Mittel beraubt, sondern auch bereits mit einer Schuld von über 100,000 Kammergulden in Gold belastet. In seiner Noth hatte der Ordensmeister Johannes von Lastic beschlossen, den Senneschall Guilermus als Commissar in alle Priorate und Niederlassungen des Ordens auf dem Festlande zu senden, um Geldmittel zur Bertheidigung der Insel und zur Deckung jener Schuld zu sammeln, und letzterer sand dabei die warme Unterstützung des Papstes, der sich noch am Ende seines ersten Regierungsziahres an alle Patriarchen, Erzdischöfe und Bischöfe wandte, mit der Aussterung, dem Commissar hülfreiche Hand dei seinen Sammlungen zu bieten. Im solgenden Jahre sordert dann der Papst die Ordenszitter auf, die Türken zu Wasser und zu Lande anzugreisen und zu versfolgen und sie, falls sie nicht für das Christenthum zu gewinnen seien,

<sup>1)</sup> Dies Geschlecht beherrschte bas ganze nördliche Albanien bis nach Durazzo. \ cf. Hammer, Geschichte bes osmanischen Reiches. Best 1827. I. zum Jahre 1444.

<sup>2)</sup> Mosachio, Topie domino. Dat.: Romae a. MCCCCLI. XVII. Kal-Maii. Bullar. vol. 31. p. CLXXXXIII.

<sup>8)</sup> Raynald l. c. ad ann. 1452. No. XV.

<sup>4)</sup> Siege bie Bulle: Universis Christifidelibus. Dat.: Romae a. MCCCCXLVIII. VI. Id. April., bei Raynald ad ann. 1448. No. VI.

<sup>5)</sup> Universis . . patriarchis, archiepiscopis . . nos . ., ut facienda . . per Guilermum Senescalum vigore literarum huius modi ad utilitatem . . hospitalis . . debitum sectentur effectum, vobis mandamus, quatenus vos . . eidem . . efficacis defensionis auxilio assistentes non permittatis eum . . impediri aut aliqualiter molestari . . Dat.: Romae a. MCCCCXLVII. prid. Kal. Decembr. Bullar. vol. I. p. CXXXXV.

als Feinde des chriftlichen Glaubens zu behandeln. 1) Daß Nicolaus auch die einzelnen Phasen des Kampses um Rhodos aufmerksam verfolgte, zeigt der Umstand, daß er hervorragende Heldenthaten auf christlicher Seite besonders belohnt. So beschenkt er den tapfern Ritter Johann Ferdinand de Archastreno, der sein Leben in jenen Kämpsen wiederholt aufs Spiel gesett, mit Benesizien. 2)

Um bem Johanniterorben zum Zwecke ber Bertheibigung gegen bie Türken die nothigen Wittel zu verschaffen, gewährte der Papst allen östlich von Ragusa (inclusive) wohnenden Christgläubigen, welche den dritten Theil bessen, was im Jubiläumsjahre die Pilgerreise nach Rom erfordert hätte, den Johannitern zuwenden würden, einen vollkommenen Ablaß. 8)

Um Cypern wurde ebenfalls in dieser Zeit gekampft. Wohl hatte ber Johanniter-Großmeister Johann von Lastic dem Könige von Cypern im Jahre 1450 Hulfstruppen gesandt, er schloß aber alsbald einen Separatfrieden mit den Türken und ging mit Sultan Murad und mit den Sultanen von Babylon und Aegypten Verträge ein, wonach die Plünderung türkischer Schiffe durch die Rhodiser verhindert, und türkische Kriegsgesangene zurückgeliesert werden sollten. Dem widersetzte sich nun der Papst, indem er diese Verträge für nichtig erklärte.

Damals hatte sich König Alfons von Aragonien bereit erklärt, entsichieden in die Kämpfe gegen die Türken einzugreifen, und zu dem Ende gestattete ihm Nicolaus, eine kleine Insel bei Rhodos, Castrumrubeum genannt, zu besehen, da der Johanniterorden nicht die Mittel dazu besaß. Johann von Lastic aber verwehrte der aragonesischen Flotte die Einsahrt in die Häfen von Rhodos und appellirte nach Rom. Indessen hatte der Papst bereits seine Zustimmung zu der Besehung der Insel durch die

<sup>1)</sup> Andreae de Cruce, fratri hospitalis Sti. Joannis Jerosolimit. Dat.: Romae a. MCCCCXLVIII. X. Kal. Aug. Bullar. vol. 23. p. CLXXXIV.

<sup>2)</sup> Guilermo de Lastico, senescallo Rhodi. Dat.: Romae a. MCCCCXLVIII. IV. Non. Octobr. Bullar. vol. 2. p. CXLIX.

s) Ad fut. rei mem. . . Dudum siquidem videlicet VIII. Id. Novembris . . dilectis filiis magistro et fratribus hospitalis S. Joannis Jerosol., ut Sarazenis . ., qui insulam Rhodi cum magna armatorum classe invaserunt, resistere . . valerent . . scripsimus quod , ut . . fideles ad praestandum eis . . subsidia promptiores redderentur, universis Christifidelibus a civitate Ragusiñ. . . . inclusive ultraversus orientales partes, qui tertiam partem expensarum, quas . . si ad almam urbem anno Jubilei venissent . . stando, offerendo . . et remeando . . verisimiliter fecissent, . . eis obtulissent, plenam indulgentiam . . concessimus . . Dat.: Romae a. MCCCCLI Id. April. Bullar. vol. 13. p. IV.

<sup>4)</sup> Raynald. ad ann. 1450. No. XV.

Aragonesen knndgethan, 1) und, um den König Alfons für seine Ausgaben zu entschädigen, ihm ein Subsidium von 185,400 Kammergulden in Gold auf sämmtliche kirchliche Einkunfte seiner Reiche angewiesen. 2)

Eypern wurde besonders seit der Thronbesteigung des Sultans Muhamed II. (5. Februar 1451) das Ziel türkischer Angrisse. Papst Nicolaus hatte sich, in klarer Erkenntniß der Wichtigkeit dieser Insel für den Schutz der Mittelmeerstaaten, an die christlichen Mächte Europa's gewandt und machte davon dem Könige Johann von Eypern unterm 12. April 1451 Mittheilung. 3) Die Aufsorderung des Papstes war freilich nicht von Ersolg begleitet. Nicolaus aber beschwört in demselben Schreiben den König auch, selbst mannhaft mit seinen Truppen und Mitteln die Bertheidigung der Insel zu führen, gibt auch im Einzelnen Rathschläge dazu, indem er die Vollendung des Ausbaues der Festungsmauern von Nicosia, als "des Stützpunktes der Bertheidigung" zur Pflicht macht, und bestimmt ihm, damit es an Geldmittel nicht sehle, zu diesem Zwecke die Opfergelder eines von ihm ausgeschriebenen Ablasses. 4)

Endlich erscheint auch barin ber Papst opferbereit, baß er im folgenden Jahre bem bedrängten Könige, um ihm die Kosten der Befestigung von Nicosia tragen zu helsen, die Hälfte der aus Frankreich eingehenden Ablaß=Opfergelber überläßt. 5)

<sup>1)</sup> Ad fut. rei mem. . . . Dat.: Romae a. MCCCCL prid. Non. Octobr. bei Raynald l. c. No. XVII.

<sup>2)</sup> Raynald l. c. No. XVIII, nennt die Höhe der Summe nicht. Diefelbe ist aber angegeben in einer Bulle: Johanni tit. S. Laurentii in Lucina Cardinali. Dat.: Romae a. MCCCCL. XIII. Kal. Dec. in Bullar. vol. 11. p. CCLX. Uebrigens erhob sich gegen diese Aussage eine äußerst heftige Opposition des aragonesischen Clerus, die sich bis zum Jahre 1454 hinzog. Die dahin gehörenden Bullen wurden von mir cobirt.

s) Joanni Regi Cypri. . . percepto in quantum vos . . ex novissimis . . Teucrorum assiduis insultibus, nisi celerius vobis subveniatur, . . in totalis desolationis versaremini periculo, nos . . Catholicorum regum et principum suffragia per alias nostras literas decrevimus exhortari . . Dat.: Romae a. MCCCCLI prid. Id. Aug. Bullar. vol. 12. p. CLXX. Nach Nahnalb ad ann. 1451. Nr. IV hätte der Papst an den Kaiser Friedrich und nach Ungarn, Polen, Schweden, Dänemark, Norwegen, Böhmen, Sizilien, England und Schottland diesbezügliche Aufziorderungen gesandt.

<sup>4) . .</sup> illis . . ex vobis, qui, si potentis decem, si mediocris quinque, si vero inferioris conditionis . . fueritis, duos ducatos auri seu lapides, cementum et alia ad opus . . huius modi necessaria . . porrigatis, concedimus . . plenissimam indulgentiam vere poenitentibus et confessis . . .

<sup>5)</sup> Regi Cypri. Dat.: Romae a. MCCCCLII. III. Kal. Jun. bei Raynald ad ann. 1452. No. XV.

Es durfte bas bisher Mitgetheilte vollig ausreichen, um fur bie in Rebe stebenbe Zeit ben Beweis zu liefern, bag man Nicolaus V. Unrecht thut, wenn man ihn grober Bernachläffigung bes Krieges gegen bie Un= glaubigen beschuldigt. 1) Man wird nicht mehr fagen tonnen, bag ber Bapft "erft auf die Turkengefahr Bebacht nahm, als er ben Salbmond auf ber Sagia Sophia aufsteigen sab."2)

Wenn, wie Boigt fagt, bas Abendland ber allmählich beranruckenben Türkengefahr wenig geachtet hat,8) fo macht gerabe ber Papft eine rühmliche Ausnahme, ber an allen bedrohten Buntten mahnend, rathend und helfen b eingriff.

Aber sind die gegen Nicolaus V. erhobenen Borwurfe nicht boch vielleicht berechtigt fur die Jahre 1452-53, wegen der Rolle, die der Papft vor und bei ber Cataftrophe von Conftantinopel spielte?

Als auf Murad II. im Jahre 1451 Sultan Muhamed II. folgte, wurde Conftantinopel bas Beutegiel ber turtifchen Groberung. Satte jener die griechische Hauptstadt geflissentlich geschont, sei es, daß er ein Eingreifen ber abendlanbifchen Machte fürchtete, ober in ber Ueberzeugung, baß ihm auf bie Dauer boch bie Stadt als Beute zufallen mußte - fo war biefer von Anfang an entschloffen, die Belagerung ins Werk zu feten. Den Unlag, seinen Blan auszuführen, gaben ihm in verhängniß= voller Berblenbung bie Griechen felbft. Als er nämlich mit ber Nieberwerfung eines Aufftandes in Raramanien beschäftigt mar, verlangten sie bie Berbopplung ber für Bermahrung bes osmanischen Prinzen Urchan jahrlich ausbezahlten Gelbsumme. Das erregte ben Born Muhameb's in foldbem Grabe, bag er fofort mit ben Buruftungen gum Buge gegen Conftantinopel beginnen lieg.4) Wir ftogen bier auf einen Characterzug ber Griechen, ber ihnen auch in ber Folge verhängnifvoll geworben ift. Berade die Gelbgier und ber Beig ber Briechen haben, wie wir feben werben, mit bazu beigetragen, die Action bes Abendlanbes fur die Griechen zu lähmen.

Der Bau ber Befte Rumeli Hiffary nörblich von Constantinopel an ber engsten Stelle bes Bosporus mußte ben letten Zweifel bezüglich ber Absichten bes Sultans verscheuchen und fette bie Griechen in jaben Schreden. Run wandte fich Raifer Conftantin bulfefuchend an Papft Nicolaus V. Diefer hatte an ber Erhaltung ber bnzantinischen Sauptftabt allerbings bas größte moralische Interesse, Benebig bas größte materielle.

<sup>1)</sup> Boigt, Enea Silvio, II, S. 173.

<sup>2)</sup> Gregorovius a. a. D. G. 137. 5) A. a. D. S. 89.

<sup>4)</sup> Ducas, hist. byzant. (in Niebuhr; corpus script. hist. byz.) cap. 34.

Nicolaus versuchte nun zunächst noch einmal, den Kaiser zur Durchssührung der Union zu bestimmen. Den Papst mußte es verstimmen, daß nicht nur für die letztere nichts geschah, sondern daß die Griechen sogar in den letzten Jahren unter den Katholiken eine starke schismatische Propaganda betrieben hatten. Da dieser Punkt sonst nirgends hervorgehoben wird, bemerken wir hier, daß Nicolaus von Ansang seiner Regierung an gegen dieses Treiben zu kämpsen hatte. Da also das Orängen des Papstes so underechtigt, so "unzeitig", so "unpolitisch" war, wie Mordtmann meint, serschein nach dem Gesagten doch sehr fraglich. Daß Nicolaus wirklich dafür hielt, das Abendland zu einem gemeinsamen Borgehen zu Gunsten der Griechen bestimmen zu können, beweisen u. A. zur selben Zeit seine Schritte zur Herstellung eines Friedens zwischen Frankreich und England, die er in der ausgesprochenen Absicht machte, es so zu ermöglichen, daß beide Wächte sich dann gegen die Kürken wenden könnten.

Es kann auch keinem gegründeten Zweifel unterliegen, daß Aeneas Sylvius, als er im April des Jahres 1452 nach der Kaiserkrönung Friedrich's III. in Rom in seiner im Consistorium gehaltenen Rede zu einem Türkenkriege aufforderte, im Einverständnisse mit dem Papste geshandelt hat. Auf des Kaisers Beihülfe war allerdings nicht zu rechnen, obwohl Nicolaus sich alle Mühe gab, in dem Streite desselben mit Ungarn und Böhmen wegen Auslieserung des jungen Königs Ladislaus zu versmitteln, und auch den zu diesem Zwecke angesetzen Tag zu Wien beschickte.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 15. October 1451 bei Raynald ad ann. 1451. No. I. u. II.

<sup>2)</sup> Als Beweis dient eine Bulle: Dil. filiis haereticae pravitatis Inquisitori et provinciali provinciae Graeciae ordinis praedicatorum. Dat.: Romae a. MCCCCXLVIII VIII. Id. Sept. Bullar. vol. 23. p. CCXXIX. Der Pahft beklagt sich darin, daß man die Katholiken unter dem Borwande der Union zur Annahme des schismatischen Ritus veransasse.

<sup>3)</sup> Mordtmann, Belagerung und Eroberung Conftantinopels. (Stuttgart 1858.) S. 25.

<sup>4)</sup> Guilelmo... Cardinali de Estoteville ad regnum Franciae legato. Dat.: Romae a. MCCCCLI Id. Aug. bei Raynald ad ann. 1451. No. VII.

<sup>5)</sup> Boigt, Enea Silvio II, 54. Daß bes Papstes Sorge für die gefährbeten Seelen im Orient "völlig neu" gewesen, wie Voigt bemerkt, wird sich wohl nach der oben gegebenen Darstellung nicht mehr behaupten lassen. Bis nach Eppern hin erstreckten sich des Papstes Bemühungen wegen des Umsichgreisens der schischnatischen griechischen Propaganda: vgl. die beiden Briese Nicolaus' V. an den Erzbischof Andreas von Nicosia aus den Jahren 1447 und 1450 bei Raynald ad ann. 1447 No. XXVIII und ad ann. 1450 No. XIV.

<sup>6)</sup> Nicolao Cardinali . . et Enea epo . . Dat.: Romae a. MCCCCLII. XII-Kal. Nov. Bullar, vol. 16. p. CXXXXIII unb Eisdem: a. MCCCCLII. X. Kal. Nov. l. c.

In England brachen innere Unruhen aus, Frankreich zeigte kein Interesse für ben Türkenkrieg, obwohl König Karl barauf ausmerksam gemacht wurde, daß der Papst seine Beihülse bringend wünsche; 1) König Alfons von Aragonien, obwohl von verschiebenen Seiten ausgeforbert,2) war mit Mailand beschäftigt.

Es blieben schließlich nur Genua, Benedig und ber Papft, die sich ber Griechen annahmen.

Auf bas erwähnte Hülfegesuch bes byzantinischen Kaisers hatte ber Papst im Jahre 1452 ben Cardinal Jsibor von Kiew abgesandt. Er kam auf einem großen genuesischen Schiffe nach Constantinopel mit etwa 200 Bewassneten, die er theils vom Papste erhielt, theils in bessen Aufstrag auf Chios angeworben hatte, als erste Hülfe für die Griechen in der Hauptstadt. Deardinal Isidor, von Geburt ein Grieche, war die geeignete Persönlichkeit für das Werk der Versöhnung, was auch Mordtmann zugibt. Trozdem war der Ersolg seiner Bemühungen höchst unbedeutend; nur der Kaiser und eine Anzahl Hosseute traten der Union bei; die Masse des Bolkes, ohnehin hartnäckig und eigensinnig, wurde noch durch die Mönche und Nonnen in der Hauptstadt sanatistrt. "Wir brauchen keine Hülse von den Lateinern, schriecen sie, wir brauchen keine Union."

Trot bes Scheiterns seiner Bemühungen sehen wir nun Papst Nicolaus noch im selben Jahre 1452 die Griechen mit Gelb unterstützen, um sich zur Vertheidigung der Hauptstadt zu rüsten. Ein sehr wichtiger Unterstützungspunkt für diese war nämlich die gebirgige Vorstadt Galata, in der die Genuesen seit langer Zeit ihre Colonie hatten. Diese Vorstadt war von letzteren mit einer Mauer, mehr als 2 Meter dick, mehr als 12 Meter hoch, umgeben, mit Thürmen, Gräben, bedeckten Zugängen u. s. w. versehen; letztere aber waren mit der Zeit unbrauchbar geworden. In richtiger Erkenntniß der Wichtigkeit dieser Beseitigung für die Vertheidigung der Hauptstadt sandte Papst Nicolaus die Geldmittel, um diesen Mauers gürtel wieder herzustellen.

<sup>1)</sup> In biefem Sinne ichrieb Philelphus bem Könige of. Raynald ad ann. 1452. No. VII.

<sup>2)</sup> So von Benedig ef. Schreiben an Papst Nicolaus vom 24. Februar 1452 in den Beilagen zu: N. Barbaro, Giornale dell' Assedio di Constantinopoli ed. Cornet p. 73.

<sup>3)</sup> Ric. Barbaro l. c. p. 3, cf. Mordtmann l. c. p. 21.

<sup>4)</sup> Ducas l. c. c. 36.

<sup>5)</sup> Rach einer 1865 von Bigna aufgesundenen Inschrift jener Mauer, mitgestheilt von Guglielmotti, storia della marina Pontificia . . Firenze 1871, vol. II. p. 180. Anm.

Diese Opferwilligkeit des Papstes war um so höher anzuschlagen, als man im Abendlande der Ansicht war, daß die Griechen selbst aus Geiz Seldausgaben vermieden, die doch so bringend nothwendig gewesen. Ueneas Sylvius berichtet später, daß die abendländischen Fürsten die Ansicht gehabt, "die Gefahr sei nicht so groß, sie werde von den Griechen übertrieben, denen es nur um Geld zu thun sei.") Und noch auf dem Reustadter Fürstentage des Jahres 1455 klagt der päpstliche Legat über den Geiz der Griechen.")

Daß biese Klagen nicht von ben Lateinern erfunden waren, geht aus dem Werke des griechischen Geschichtsschreibers Phrantes hervor, der selber berichtet, die Griechen hätten viele Schätze besessen, die sie nicht hergegeben, ja der letzte griechische Großherzog Notaras sei dei der Eroberung der Stadt im Besitze so großer Reichthumer betroffen worden, daß selbst der Eroberer Muhamed ihn getadelt, weil er den Kaiser mit denselben nicht unterstützt habe. Des ist deßhalb auch ganz glaubwürdig, was Raynald berichtet, daß nämlich der Papst den griechischen Gesandten, die um Hülse baten, wegen dieses Borwürse gemacht habe. )

Am 6. April 1453 lagerte Muhamed mit seiner bebeutenden Streits macht vor Constantinopel. Er soll 200,000 Mann zu Fuß, 40,000 Reiter, eine 60,000 Mann starke Leibwache und etwa 200 Schiffe gehabt haben. Dagegen waren in Constantinopel nur 5000 griechische Bertheibiger, dazu etwa 2000 frembe, im Sanzen also etwa 7000 Mann, und an Schiffen hatten die Griechen 26. Unter den letzteren waren auch jene 2 Schiffe, auf denen der Genuse Siustiniani am 26. Januar 700 Seenuseer gelandet hatte. )

In ihrer Noth hatten die Belagerten sofort eine Gesandtschaft an ben Papst abgeordnet. Ueber das Schicksal berselben sind wir durch letzteren selbst unterrichtet. Die diesbezüglichen Erklärungen wurden von Nicolaus auf seinem Sterbebette gegeben. Man kann zugeben, daß diesselben von Manetti, bei dem wir sie sinden, nach dem Geschmack jener Zeit "rhetorisch stillisitr" sind;") an der Richtigkeit des angegebenen Hergangs zu zweiseln, liegt nicht der allermindeste Grund vor.

<sup>1)</sup> Brief vom 12. Juli 1453 an Papst Ricolaus. Epistola CLXII 1. c.

<sup>2)</sup> Cf. Boigt, Enea Silvio II. S. 142.

<sup>8)</sup> Raynald ad ann. 1453 No. I.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup> Rach dem Anonymus bei Marten e Vet. Script. V, 787. Guglielmotti L. c. 183.

<sup>6)</sup> Cf. Mordimann l. c. p. 30 und 31; nach Guglielmotti l. c. p. 190 brachte Giustiniani nur 400 Mann mit.

<sup>7)</sup> Manetti l. c. p. 947 ff.

<sup>8)</sup> So meint Gregorovius l. c. p. 141.

Der Papft erklärt, daß er nach Empfang ber Nachricht von ber Belagerung Constantinopels sofort entschlossen gewesen sei, nach Kräften ben Griechen zu Sulfe zu tommen. Er fei aber fich wohl bewußt ge= wefen, bag er nicht in ber Lage fei, ben enormen turfischen Streitfraften eine irgendwie genügende Macht allein und aus eigenen Mitteln ent= gegenstellen zu tonnen. Daber habe er ben griechischen Gefandten "tlar und offen" erklart, bag zwar alles, was er an Gelb, Schiffen und Mannschaft habe, bem Raiser gur Berfügung ftebe, bag aber ber lettere wegen ber Ungulanglichkeit biefer Bulfe auch bie anderer Furften fchleunigft nachsuchen moge: er burfe babei erklaren, bag feine (bes Papftes) Bulfs= macht gleichsam als fefte Grundlage ber übrigen zur Berfügung fei (tanquam solida quaedam ceterorum omnium fundamenta). Mit biefer Antwort feien bie Gefandten gang gufrieben abgereift, maren aber trot ber Bemuhungen bei verschiebenen Fürsten unverrichteter Dinge wieber nach Rom gekommen, und ba babe ihnen benn ber Bapft feine Sulfe, fo wie sie war (qualiacunque forent), hergegeben.

Bemerken wir hier junachft, bag bie Rachricht von ber Belagerung Conftantinopels bem Papfte schlieglich ebenso unerwartet tommen mußte, wie fie ben Griechen selbst tam, jumal man ja im Abendlande, wie wir von Aeneas Splvius erfahren, gar nicht an die Größe ber Befahr hatte glauben wollen. 1) Dazu tam, bag biefe Rachricht und bas Sulfeaeluch ben Papft in fehr ungunftigem Zeitpuntte traf. Gerabe in ben letten Monaten bes Jahres 1452 und ben erften bes folgenden mar er gar nicht in ber Lage gewesen, die Dinge um Conftantinopel aufmertfam zu verfolgen; fein ganges Sinnen und Banbeln nahm bamals bie Borcarifche Berschwörung in Rom in Anspruch. Darin stimmen Freunde und Feinde bes Papftes überein. Go erklart es fich alfo auch, bag letterer nicht von langer Sand Borbereitungen zu einer Expedition nach bem schwarzen Meere treffen konnte. Das aber bleibt: bie vorhandenen Rrafte, Schiffe und Mannschaften, stellte Nicolaus fofort zur Berfügung. Es ift beghalb nicht zutreffend, wenn Boigt behauptet, ber Papft habe die byzantinischen Boten turz abgewiesen. 2) Diese Behauptung bat ben gehässigen Infessura jum Urheber, ber bie griechischen Gefanbten 3 Monate lang in Rom fein läßt, ohne vom Papfte etwas erlangen ju tonnen.8) Die eigene Erklarung bes letteren ftellt ben Sachverhalt anbers bar.

In Wahrheit erließ Nicolaus bereits am 26. April an ben Erzbischof

<sup>1)</sup> Man febe den oben S. 222 A. 1 citirten Brief bes Aeneas.

<sup>2)</sup> v. Sybel's hift. Zeitschr. III, S. 33.

<sup>8)</sup> Infessura l. c.

Jacob von Ragusa ben Besehl, möglichst rasch die papstliche Flotte als Legat nach Constantinopel zu begleiten. 1)

Ebenfalls unzutreffend ist die Bemerkung Mordtmann's, ber Papst habe seine Hulfe nicht gewährt, ohne bem hartbebrängten Kaiser noch einige unmögliche Bebingungen aufzuerlegen. 2) Bielmehr wurde die Hulfe jett ganz bebingungslos zugesagt.

Worin bestand nun diese Bulfe?

Suglielmotti bemertt, ber Papft habe 10 Galeeren bereit gehabt und bem Brafecten biefer Motte, Stefano Mutino, ben Befehl ertheilt, bas Geschwaber bis auf 18 Galeeren und 2 Schiffe zu vermehren, mit 3000 außerwählten Fuffolbaten zu bemannen und fofort nach Conftan= tinopel abzusegeln.8) Diesen papftlichen Schiffen ichloffen fich 7 genuefische, 20 neapolitanische und 25 venetianische an. 4) Rach Boigt hatte ber Bapft nur 10 Saleeren gefandt, und Konig Alfons auch nicht mehr. 5) Das wurde zu ber Ungabe Bofio's ftimmen, ber ben Bapft, Konig Alfons und bie Signoria zusammen nur 30 Galeeren zusammenbringen lägt.6) Diefe verschiebenen Angaben schließen fich gegenseitig aber nicht aus, wenn man annimmt, daß die kleineren Rablen nur die großen Schiffe, die Galeeren, berücksichtigen. Wir erfahren z. B., daß unter bem Contingent ber Benetianer nur 9 Galeeren sich befanden, die anderen kleinere Schiffe waren. 7) Bas die Bahl 18 ber papftlichen Schiffe betrifft, fo werben biefe sammtlich als Galeeren bezeichnet. Guglielmotti lagt ben Papft spater nochmals 8 Galeeren ausruften und biefelben erft im Berbfte, alfo nach bem Fall von Conftantinopel, dorthin absegeln.8) Sier liegt aber gang gewiß ein Jrrthum vor. Guglielmotti ftutt fich bei blefer Mit= theilung auf Sabellico, ber allerbings berichtet, baß 5 papftliche Triremen im Beginne des Berbftes gegen die Turten aufbrachen.9) Und aus Della Tuccia entnahm er, daß Nicolaus noch 3 weitere Galeeren von bem Genueser Capitan Angelo Ambrogini in Golb nahm. 10) Run lagt aber Suglielmotti ben Papft ben Befehl ertheilen, biefe 8 Triremen auszu=

<sup>1)</sup> Bulle bei Raynald ad ann. 1453 No. II.

<sup>2)</sup> Morbimann a. a. D. S. 8.

<sup>8)</sup> Guglielmotti l. c. p. 170, 171.

<sup>4)</sup> Rady Della Tuccia, Cronaca t. CXXXI, 256 citirt von Guglielmotti l. c.

<sup>5)</sup> v. Sybel's hift. Zeitichr. l. c.

<sup>6)</sup> Bosio, storia . . di S. Giovanni Gerosol. Roma 1621. II. 241. D.

<sup>7)</sup> Monstrelet d'Enguerrant, Les Chroniques . . Paris 1572, III, 60.

<sup>8)</sup> Guglielmotti l. c. p. 199.

<sup>9)</sup> Sabellico, hist. Venet. decad. III. lib. VI, 706.

<sup>10)</sup> Della Tuccia L. c. CXXXI, 161.

ruften, wahrend er noch im Ungewissen über bas Schicksal jener 18 Ba= leeren war. 1) Im vaticanischen Archive fant ich in ben Registerbanben bas betreffenbe papftliche Schreiben, bas weiteren Aufschluß über jene 5 Triremen gibt.2) Aus bemfelben ergibt fich, bag ber Papft ben Cafpar be Franchinis aus Lucca zugleich mit bem Erzbischofe Jacob von Ragusa beauftragte, in Benedig 5 Triremen auszuruften. Den Zeitpunkt biefes Auftrags erfahren wir nicht genau, ba bie in ber Bulle vorkommenbe Wendung superioribus mensibus, keinen festen Anhalt bietet.8) Da aber ber Erzbischof von Ragusa bereits am 26. April ben Auftrag hatte, mit jenen 10 Schiffen schleunigft abzusegeln, und es boch unglaublich erscheint, daß ber Bapft nach ber Ruckfehr bes Erzbischofs, bie lange nach bem Fall Conftantinopels stattfand, eine fo ungenugende Bahl von Schiffen abgefandt hatte - fo bleibt nur bie Annahme, bag ber Befehl gur Ausruftung biefer 5 Triremen und jum Erwerb jener 3 genuesischen ichon im April von Nicolaus bem Ergbischofe gegeben wurde, und bann murben biefe 8 Triremen eben in die von Della Tuccia aufgezählten 18 (resp. 20) Saleeren bes Bapftes einbegriffen erscheinen. Es maren bann bie erften 10 sofort abgesegelt, und bie letteren 8 erft spater nachgefolgt. Auf biefe Beise wurden auch alle bie verschiebenen Angaben bei ben Siftoritern betreffs ber Angahl ber papftlichen Schiffe im Ginklange fteben. 4)

Diese erste papstliche Flotte wurde, wie bemerkt, begleitet vom Erzebischofe Jacob von Ragusa und besehligt vom Prafecten Stefano Mutino. Das vereinigte italienische Geschwader, das wir einschließlich der kleineren Fahrzeuge auf 50—60 Schiffe angeben muffen, ) bilbete immerhin eine

<sup>1)</sup> Guglielmotti l. c.: Papa Niccolò non sapeva allora a che termine fosse l'armata sua, pure nell' autunno volle rinforzarla con altri otte bastimenti: mandò armare cinque galere in Venezia e tre ne soldò dal capitano Angelo Ambrogini . . genovese . .

<sup>2)</sup> Das Schreiben findet sich: Bullar. vol. 43. p. CLVIII, trägt die Aufsschrift: Universis et singulis praesentes literas inspecturis und ist datirt: Romae a. MCCCCLIII prid. Id. Novembr.

s) Cum Gasparum de Franchinis civem Lnceñ. cum Jacobo Archiepiscopo Ragusiñ... pro quinque triremibus nostris adversus Teucros..armandis..superioribus mensibus duxerimus transmittendum..

<sup>4)</sup> Es würde seine Richtigkeit haben, daß Della Tuccia die Galeeren des Königs von Aragon und des Papstes zusammen auf 38 angibt (l. c. t. CXXXI, 256), nämlich 20 aragonische und 18 papstliche; ferner daß Bosio (l. c.) Papst, Signoria und Alfons zusammen 30 Galeeren stellen läßt, wobei nur die zuerst abgesandten 10 papstlichen gezählt wären; auch die Angabe des Foresti (Mappamondo storico Venezia 1710, VI, I, 261), wonach der Erzbischof nur die größere Anzahl der papstelichen Schiffe befehligte, würde stimmen, da nur diese mit ihm absegesten.

<sup>5)</sup> Rad Galetti Inscriptiones, Romae 1769. t. II cl. X. Nr. 7; bei Guglielmotti l. c.

<sup>6)</sup> Rach Della Tuccia l. c.

stattliche Flotte, die im Stande gewesen ware, entschieden in die Action um Byzanz einzugreisen, denn im Hasen letzterer Stadt lagen noch viele gut ausgerüstete Schiffe, darunter 13 Galeeren. 1) Dazu kamen noch 2 vom Genueser Giustiniani gestellte, mit 400 tüchtigen Soldaten bewasseret, und endlich 4 mit Wassen und Munition beladene Handelsschiffe der Genueser unter der Leitung des Mauritio Cattaneo.

Diesen standen allerdings etwa 200 kleinere und größere türkische Schiffe gegenüber,2) die aber mit geringer und nicht kriegsküchtiger Mannschaft versehen waren. Hatten doch jene 4 genuesischen Handelsschiffe gegen die ganze türkische Flotte sich am 1. Mai siegreich und leicht die Einfahrt in den Hafen erstritten. 8)

Es wird uns griechischerseits berichtet, daß Sultan Muhamed auf die Kunde vom Herannahen einer abendländischen Flotte den Entschluß gefaßt habe, von der Belagerung abzustehen und nur auf Zureden einiger seiner Satrapen schließlich geblieben sei. 4)

Die vereinigte italienische Flotte segelte schnell, bem papstlichen Befehle gemäß; es gelang ihr aber nicht, vor bem 30. Mai in die Nähe von Constantinopel zu kommen. Zu spät — benn am 29. Mai war die Stadt bereits in die Hände ber Türken gefallen. 5) In Rom blieb man lange im Ungewissen über das Schicksal ber papstlichen Flotte. Man glaubte, sie sei sammt ihren Führern zu Grunde gegangen. In der That war dieselbe in die Hände der Türken gefallen, und nur die beiden Führer, der Erzbischof Jacob und Stefano Mutino, entkamen aus der türkischen Gefangenschaft. 6)

Die Nachricht vom Falle Conftantinopels wirkte erschütternb auf ben Papft. Go berichtet Platina; ") und biesen Ginbruck geben auch bie

<sup>1)</sup> Guglielmotti l. c. p. 192. Nach Mordtmann l. c. p. 31 im Ganzen 26 Schiffe. Daß die Flotte genügt haben würde, die Eroberung der Stadt hintanzushalten, diese Ansicht legt sich einem nahe, wenn man liest, mit welchen Schwierigsteiten und Opfern seitens der Türken trot der Beihülse christlicher Berräther die Erstürmung bewerkstelligt wurde, ist auch bereits von Monstrelet betont. (l. c. III, 61).

<sup>2)</sup> Nach Leonardus Justinianus, Chiensis archiepus Mitilen. fol. 91 bei Guglielmotti l. c. p. 194.

<sup>8)</sup> So berichten Leonardus Chiensis und Phrantzes.

<sup>4)</sup> Phrantzes, hist. de reb. byz. Ingolst. 1604. lib. III. c. XIII.

<sup>5)</sup> So ist bemnach bie migverftanbliche Bemerkung Boigt's zu erganzen: Behn papftliche Galeeren sollten zu bem kleinen venetianischen und genuesischen Geschwader in ben griechischen Gewässern stoßen, aber sie kamen nicht; v. Sybel's hift. Zeitschr. 1. c. S. 33.

<sup>6)</sup> Aeneae Sylvii epist. Norimberg. 1486 ep. 155. Nicolao Cusano.

<sup>7)</sup> Platina, de vitis . . Pontificum 1529 p. 253.

letten Worte Ricolaus' an feine Carbinale wieber. 1) Selbst Infeffura lagt Papft und Carbinale beim Empfange ber Rachricht befturzt fein (mal contenti). 2) Es blieb Boigt vorbehalten, felbst bas zu bezweifeln und ben Papft möglichst gleichgültig bie Nachricht, die boch gang Europa erschütterte, hinnehmen zu lassen.8) Freilich war bas vorherrschende Gefühl bei Nicolaus, wie im gangen Abendlande, wohl bas ber Beforgniß vor weiteren Fortichritten bes Salbmonbes; Mitleib mit ben Griechen hatte man taum. Das hatten biese burch ihr feiges Berhalten seit Jahrzehnten, burch ihren Mangel an Opfersinn und nicht zum geringsten auch burch ihren blinden und abergläubischen Fanatismus verwirkt. Statt felbft Gut und Blut fur ihr Baterland einzuseben - gefteht jogar Boigt - hatten fie unthatig auf ein Bulfsbeer bes Abenb= landes gewartet, und als bereits die Janitscharen auf die Sophienkirche losfturmten, bauten bie borthin Geffüchteten noch auf eine alte Berbeigung, nach ber bem Feinde an ber Saule des Conftantin ein Engel entgegentreten und bas Schwert bringen follte, mit bem ber ungläubige Feind verjagt wurde. Sympathie flößte höchstens bas helbenmuthige Berhalten

Benedig, die Macht, die das größte materielle Interesse an der Catastrophe hatte, begann bereits im Juli sich um einen Frieden mit dem Sultan zu bemühen, damit sein Handel in Constantinopel wieder frei würde, und bot zu dem Ende dem türkischen Großherrn selbst Geschenke an, während die Signoria noch unter dem 15. December dem Papste versicherte, "daß sie den Frieden mit jenem, den sie längst hätte haben können, aus relizgiösen Gründen (ex ardore sidei), und um die Ehre des christlichen Namens zu wahren (ob decus totius nominis christiani), und auch in der Hossnung auf ein gemeinsames Borgehen der christlichen Fürsten, nicht gewollt und auch jetzt noch für ein solches Unternehmen seine Beihülse verspreche." Unterdessen aber wurden jene Friedensverhandlungen sortgesetzt, am 15. Januar 1454 bereits die Präliminarien nach Constantinopel gesandt, und am 18. April der Friede abgeschlossen.

und Enbe bes unglucklichen letten Balaologen ein.

<sup>1) . .</sup> ah scelus indignum et omnibus seculis cunctis Christianis hominibus dolendum et detestandum! Manetti l. c. p. 953.

<sup>2)</sup> Infessura l. c. p. 1136.

<sup>3)</sup> Man vergleiche seine Bemerkungen in Enea Silvio II, 98, 146. Gerechter urtheilt boch Gregorovius 1. c. p. 519.

<sup>4)</sup> Cf. Barbaro, Giornale cit. Beilagen p. 74 und p. 75. Instruktion an ben Orator Marcellus vom 17. Juli 1453 und Brief an Papst Nicolaus vom 15. December besselben Jahres.

<sup>5)</sup> Ibid. p. 77, wo das Schreiben der Signoria an den Orator offenbar uns richtig die Jahreszahl 1453 statt 1454 trägt.

Was den Papst betrifft, so blieb er, wie schon bemerkt, lange Zeit ohne Nachricht über das Schicksal seiner Flotte. Auch die 8 Triremen, von denen 5 in Benedig gerüstet und 3 von dem genuesischen Capitan Ambrogini in Sold genommen wurden, waren der Hauptslotte nachgesegelt. Die 5 Triremen kehrten nach Sabellico (l. c.) erst im Frühjahr 1454 ohne Besehl zurück. Ihre Präsecten wurden dann sämmtlich von der Signoria bestraft, theils mit Seldbußen, Gesängniß und Amtsentsehung, theils mit Ruthenhieben, Nasenabschneiden und Verbannung. Ueber den Grund dieses Versahrens sind wir nicht näher unterrichtet. Es bleibt also zu vermuthen, daß die Präsecten entweder durch Ungehorsam gegen die Vesehle oder durch Verrath sich versehlt hatten.

Ebalbi und Monstrelet geben den Berlust der italienischen Mächte, ben sie durch das Schickal der Flotte erlitten, an und setzen übereinstimmend als höchsten den Benedigs mit 50,000 Ducaten an,1) theilen aber nichts über den Berlust, beziehungsweise die materiellen Opfer des Papstes mit. Es ware aber nicht uninteressant zu ersahren, welche Summen Nicolaus in dieser Sache auswandte und eindüste. Dies wenigstens annähernd nachzuweisen, bietet uns die bereits erwähnte Bulle des Papstes,2) die wir im vaticanischen Archive einsahen, genügende Anhaltspunkte. Danach beliesen sich die Ausgaben für die Ausrüstung von 5 Triremen auf 17,352 venetianische Goldbucaten, wozu noch die übliche Kemuneration für Franchini mit 419 Goldbucaten kan.

Berechnen wir banach ben Werth ber 10 vorausgesandten papstelichen Triremen annähernd auf 34,704 Ducaten, so erhalten wir als Ausgade 52,056 Ducaten und werden mit dem Preise, für den der Papst die 3 Triemen von Ambrogini in Sold nahm, und der Remuneration für Franchini den Gesammtverlust des Papstes auf mehr als 60,000 Ducaten anzuschlagen haben. Demnach hätte letzterer die größten Opfer unter den Betheiligten gebracht.

Während ber Papst noch im Ungewissen über bas Schickfal seiner Flotte mar, hatte er am 30. September 1453 bie Kreuzzugsbulle erlassen,

<sup>1)</sup> Cf. Guglielmotti l. c. p. 198. Anm. 270.

<sup>2)</sup> Cf. oben ©. 225 Anm. 2. In dieser Bulle bestätigt der Papst die von Benedig für Ausrüstung der 5 Triremen aufgestellte Rechnung wie solgt: "calculum Gaspari (sc. de Franchinis) de introitu et exitu legimus et diligenter examinavimus. Nos.. grates habentes expensiones per eum factas.. de decem et septem milibus trecentis quinquaginta duodus ducatis auri Venetis ad manus suas de mandato nostro.. per varias vias computatis et de 419 ducatis similibus pro retentione per eum secundum morem.. camerae Sti. Marci Venetiarum.. tenore praesentium quittamus."

bie alle driftlichen Fürsten und Bolter gegen ben Salbmond in bie Baffen rief; und um felbft mit gutem Beifpiel von Opferwilligkeit voranzugehen, alle Ginfunfte ber apostolischen Rammer aus ben firchlichen Beneficien zur Verfügung geftellt (totaliter, integraliter et sine aliqua diminutione), ferner bie Erklarung abgegeben, bag bie Carbinale ben Bebenten ihrer Gintunfte freiwillig zu opfern verfprochen hatten, und endlich auf die Ginfunfte fammtlicher Curialbeamten und fammtlicher firchlichen Beneficien bes gangen Erbfreises eine Zehentsteuer gelegt. 1) Die Aufnahme, bie biefe Bulle im Abenblanbe fand, ift bekannt. Gie stieß überall auf große Apathie und Mangel an Interesse. Sanz besonders in Deutschland, fogar beim Clerus. Bezeichnend in biefer Richtung ift, bag ber Papft fich, auf bie Berichte berer, bie er in Sachen bes Türkenzuges borthin gefanbt, bereits am 13. Januar bes folgenben Jahres veranlaßt fah, für ben beutichen Clerus die Rreugzugsfteuer auf bie Balfte zu ermäßigen, wobei er nicht unterließ, bie vorwurfevolle Bemertung ju machen, "baß eigentlich fur einen solchen 3med jeber Chrift freiwillig nicht nur die gange Steuer, fondern, wenn nothig, fogar fein ganges Bermogen opfern muffe. "2)

Am lauesten war entschieben die Haltung des Kaisers Friedrich. Obwohl er dem Papste schrieb, er möge gewisse Fürsten und Prälaten zur Theilnahme am Türkenzuge auffordern, besuchte er nicht nur die Reichstage zu Regensburg (April 1454), zu Frankfurt (October 1454) und selbst den in dem ihm so nahe gelegenen Neustadt (Februar und Wärz 1455) nicht persönlich, auch die Haltung seiner Gesandten wirkte lähmend auf die Verhandlungen. Schon auf dem ersten dieser Reichstage sehlten mit Ausnahme von Savonen sämmtliche italienische Wächte; auch Frankreich, England, Schottland, wie auch der junge König von Ungarn und Böhmen sandten keine Vertreter. Nur der Herzog von Burgund, der auch persönlich in Regensburg erschien, hatte von Ansang an sich den Schein gegeben, als sei es ihm Ernst mit dem Türkenzuge. Der Papst seinerseits hatte

<sup>1)</sup> Die Bulle findet sich bei Raynald ad ann. 1453 No. XIII.

<sup>2)</sup> Also geschab diese Ermäßigung nicht, wie man nach Boigt l. c. p. 128 meinen sollte, erst in Folge einer Anregung des Reichstages zu Franksurt, der erst am 5. October 1454 begann. Die betr. Bulle mit der Ausschrift: Ad sut. rei memund datirt: Romae a. MCCCCLIV. Idib. Jan. sanden wir in Bullar. vol. 46 p. CCLXXXVI. Es heißt da: cum ex sideli insinuatione eorum, quos ad Alamaniae partes pro expeditione huiusmodi promovenda destinavimus, . . arditremur expediens, impositionem decimae . . moderari, nos . . impositionem huiusmodi quoad partes Alamaniae ad vicesimam partem quoruncumque redituum . . reducimus . .

<sup>3)</sup> Räheres bei Boigt, Enea Silvio l. c. p. 108-145

es an nichts fehlen lassen, ihn in seinem Borhaben zu bestärken und ihn zu unterstützen. Bereits am 9. Januar 1454 bewilligte er ihm den kirchlichen Zehenten aus seinen Ländern für diesen Zweck 1) und erließ eine Ablaßbulle für alle Theilnehmer und für diesenigen, die einen Krieger ausrüsteten,2) verordnete, daß während der Zeit des Kreuzzuges alle anderen Indulgenzen für gute Werke und Wallsahrten suspendirt bleiben sollten,8) und gewährte dem Herzog noch persönliche kirchliche Gnaden.4) Selbst die Legaten für den Kreuzzug wurden bestimmt.5)

Es scheint, daß auf den Herzog die Haltung der Fürsten auf dem Regensburger Tage, besonders auch die Unthätigkeit und Theilnahmlosigkeit des Kaisers nicht ohne Ginfluß blieb.

So geschah von Seiten bes Abenblandes nichts; die Reichstage versliesen in unfruchtbaren Berhandlungen und Bersprechungen. Biel hat dazu gewiß der Mangel an Sympathie für die Griechen beigetragen, mehr Schuld war der Theilnahmlosigkeit des Kaisers zuzuschreiben, die größte aber der Zersahrenheit der Berhältnisse im deutschen Reiche, die tressend Uneas Sylvius hervorhob, da er einem Freunde gegenüber sich ausließ: "Die Christenheit hat kein Haupt, dem Alle zu gehorchen bereit wären . . . wie wolltest Du so viele Häupter, als jetzt die Christenheit regieren, zur Ergreifung der Wassen bewegen? "7"

Es ist aber nicht gerechtfertigt, die Hauptschuld am Scheitern bes Kreuzzuges dem Papste Nicolaus beizumessen. Nicht nur, daß er auf jedem der Reichstage durch seine Legaten seine Bereitwilligkeit zum Zuge erklären ließ — er war der einzige von Allen, der auch nach der Catasstrophe von Constantinopel seine Sorge thätig der Sache der Christenheit gegen die Türken zuwandte. Noch im Herbste 1454 ermächtigte er den Johanniter-Großmeister auf Rhodos, neue Summen zur Bestreitung der

<sup>1)</sup> Philippo duci Burgund. Romae a. MCCCCLIV. V. Id. Jan. Bullar. vol. 18. p. CLIV.

<sup>2)</sup> Universis Archiepis. etc. Burgundiae, dess. Datums. Bullar. l. c. p. CLIII.

<sup>8)</sup> Ad fut. rei mem. Romae a. MCCCCLIV. VI. Id. Mart. Bullar. ibid. p. XLIII.

<sup>4)</sup> Zwei Bullen besselben Datums: Bullar. 1. c. p. CLVII.

<sup>5)</sup> Raynald ad ann. 1454, No. I.

<sup>6)</sup> Nach Mayer, Annal. Flandr. l. 16. p. 362 hätte der Kaiser dem Herzoge, der ihn in Wien besuchen wollte, um den Plan des Kreuzzuges mit ihm zu besprechen, Boten entgegengesandt, qui dicerent, illum aegrotare nihilque esse, cur se tanto vexaret labore, ut ipsum viseret . .

<sup>7)</sup> Schreiben an Leonardo be' Benvoglienti vom 5. Juli 1454 bei Boigt 1, c. S. 119.

Rosten ber Bertheibigung ber Insel aufzunehmen; 1) nach Barletti2) hatte er um biefelbe Zeit bem Scanberbeg eine große Summe Belbes gefanbt, die es biefem ermöglichte, fich beim Ginbruch Dauhameb's in Gpirus besfelben bei Debrea zu erwehren, und endlich fcbloß er am 26. Januar 1455 gur Bertheibigung gegen einen turfischen Ginfall in Italien mit Ronig Alfons, Sforza von Mailand, ben Benetianern und Florentinern eine Liga ab.3)

Wenn bagegen ber Borwurf gegen ben Papft erhoben wirb, bag er nicht, bevor noch die abenblandischen Fürsten ernftlich an die Aufstellung eines Kreuzheeres gingen, eine neue Flotte ausruftete, fo ift bas angesichts bes Schickfals, bas feine erfte Flotte erlitten, und angefichts ber Erfahr= ungen, die er bamals gemacht, als fammtliche Fürften ihn mit ihrer Beihulfe im Stiche ließen, gewiß unbillig.

Bekanntlich beenbete bie Nachricht von bem am 25. Marz bes Jahres 1455 erfolgten Tobe Ricolaus' V. vorläufig alle Berhandlungen über einen Kreuzzug.

Uns scheint nach bem Gesagten, daß Papft Nicolaus V. auf seinem Sterbelager nicht mit Unrecht zu feiner Gelbstwertheibigung erklaren konnte: "Es werden mir Vorwürfe betreffs bes Kalles von Constantinopel gemacht von folden, die oberflächlich die Schwierigkeit meiner Lage nicht nach ben Beitverhaltniffen in Ermagung gieben." 4)

<sup>1)</sup> Universis . . inspecturis. Romae a. MCCCCLIV. XVII. Kal. Aug. Bullar. vol. 17. p. CCCCXXX.

<sup>2)</sup> Cf. Raynald ad ann. 1453. No. XIII.

<sup>3)</sup> Manetti l. c. p. 953. Raynald ad ann. 1455. No. III.

<sup>4)</sup> Manetti l. c. p. 954. Es mag bier am Schluge noch bemerkt werben, bag auch Al. Bichler in feiner Geschichte ber firchlichen Trennung zwischen Drient und Occident Bd. I, S. 402 den Papft Nicolaus V. gegen ben Borwurf, Die Griechen im Stiche gelaffen zu haben, in Schut nimmt.

# Handschriftliche Studien zum Leben des hl. Bernard von Clairvaux.

Bon Dr. Georg Süffer.

(III.)

#### Ungedruckte Briefe.

Der Briefwechsel bes Abtes von Clairvaur ift neben ben vitae Bernardi bie vornehmfte Quelle jur Erkenntnig feiner Perfonlichkeit und feines Bas die Biographen bes Beiligen von den Gigenschaften seincs Beiftes und Bergens, von bem großartigen Umfang und ber tiefgebenben Rraft feines öffentlichen Wirkens berichten, findet in dem Gelbstzeugniß ber Bernard-Briefe ben reichsten Beleg und bie beste Erläuterung. Wenn in bem Leben bes Abtes oftmals von bem Zauber feiner Erfcheinung, von beren Macht über die Zeitgenoffen bie Rebe ift, fo liefern bafur wieberum bie leiber zu wenig erhaltenen Briefe an Bernard nachbrudliche Bestätigung. Aber nicht bas allein: biefer Briefwechsel theilt auch in vollem Mage ben allgemeinen Borzug ber Briefe vor anberen Geschichtsquellen, bag in ihnen mehr noch als in ben Urkunden bie Gebanken und Beweggrunde ber handelnben Bersonen offen liegen. Go bietet benn bie Gesammtheit biefer Briefe, verglichen mit ben vitae, ein Bild von klarerer Unschaulichkeit, aber auch von etwas abweichender Farbung. Letteres macht fich in zweifacher Richtung geltenb. Bunachft tonnte es auffällig berühren, bag bie übernatürliche Seite, bas wunderbare Element, welches thatsachlich im Leben bes bl. Bernard fehr bebeutfam hervortritt, in feinen Briefen auch mit keiner Silbe angebeutet ift. Ja bas Feingefühl Mabillon's burfte mit Recht die Unechtheit eines ber Briefe auch aus bem Umftanbe folgern, baß beffen Berfaffer von fich felbft bie Borausficht eines fernen Greigniffes

ergahlt.1) Man murbe indeß aus dieser Gigenthumlichkeit ber Briefe sehr mit Ungrund einen Beweis gegen die Wirklichkeit ber burch hunderte von Beugen erharteten Bunber Bernarb's herleiten, weil hier feine Demuth jebe, auch bie geringfte Unfpielung auf folche besondere Gnabengaben verbot. Dagegen ift eine andere Beobachtung nicht abzuweisen. Die nicht selten bem erften Impule feiner feurigen Natur entsprungenen Briefe zeigen bie und ba unverkennbare Ballungen bes Uebereifers, ber Beftigkeit unb ähnliche Schwächen, bie von ben Biographen nur gang fcuchtern2) ober gar nicht berührt werben. Diese leichten Schatten konnen indeß bie Gefammtauffassung feiner Perfonlichteit nicht ungunftig beeinflussen, fie ruden uns bieselbe im Gegentheil menschlich naber und bampfen ein wenig ben übergroßen Glang bes Lebensbilbes, welches bie Begeifterung ber Freunde und Junger geschaffen bat. — Aber nicht in ihrem Werthe für Die geschichtliche Beurtheilung Bernarb's allein beruht die Wichtigkeit feiner Brieffammlung. Die Stellung biefes außerorbentlichen Mannes auf ber Warte seiner Zeit macht auch seine Briefe zu einer zeitgeschichtlichen Quelle erften Ranges. Da ift taum ein hervorragender Mann in Rirche ober Staat, beffen Rame nicht in biefen Briefen vortame; bis zu ben außersten Grenzen ber driftlichen Welt gegen Salbmond und Beibenthum, nach Lustanien wie nach Sprien, nach Mahren, Schweben und Irland nimmt bas briefliche Wort Bernarb's feinen Weg. Was nur immer jene Tage im Guten ober Schlimmen machtig bewegt, erfahrt hier Lob und Unfeuerung, Mahnwort und freimuthigste Berurtheilung. — Go tommt es, daß die Correspondenz dieses commune mundi oraculum 8) an Umfang in ber reichen Briefliteratur bes 12. Jahrhunderts einzig bafteht.

Ein Jvo von Chartres,") Betrus Benerabilis,") Heinrich von Beauvais und Reims,") ein hl. Thomas von Canterbury") und Johann von Salisbury,") Anderer nicht zu gebenken, haben jeder Hunderte von Briefen hinterlassen;

<sup>1)</sup> Ep. Bern. 463 bei Migne, Patrolog. t. 182 c. 668; bergl. Mabillon, opera Bern. (1719) t. I, c. 375 n. a.

<sup>2)</sup> Dahin gehören die Ausführungen im I. Buch ber vita, bei Migne t. 185, c. 251.

<sup>3)</sup> Caesarius Heisterbacensis, dialogus miraculorum, dist. XIV, cap. 17.

<sup>4)</sup> Die gleichzeitige Sammlung seiner Briefe enthalt beren 288; f. Hist. litter. de la France X, 125; Fabricius, bibl.8, IV, 484.

<sup>5)</sup> Digne l. c. t. 189 hat 215 Briefe besfelben.

<sup>6)</sup> Bouquet, SS. XVI theilt 203 Briefe biefes frangofifchen Bringen mit.

<sup>7)</sup> Bei Digne t. 190 find 394 Briefe bes Erzbifchofs aufgezählt.

<sup>8)</sup> Hist. litter. XIV, 119 gibt die Bahl der vorhandenen Briefe auf 339 an.

bie beiben großen Staatsmanner ber Zeit, Suger von St. Denis') und Willibald von Stablo und Corvei,2) pflogen eine fehr ausgebehnte amtliche wie private Correspondeng. Gleichwohl reicht bie Bahl ber Briefe bes ichlichten Abtes von Clairvaur über bie aller Unberen binaus. Den Rern ber Bernard-Briefe bilbet feit Alters bas noch zu Lebzeiten bes Beiligen vor 1145 durch den Rotar Gaufrid von Augerre begonnene: corpus epistolarum, 3) beffen Umfang sich auf 310 Briefe beläuft. ben Ebitionen ber Werke bis jum Enbe bes 17. Sahrhunderts ftieg bie Bahl auf 447, welche Mabillon mittheilt. Seitbem tamen namentlich burch bie Funde von Martene') eine Reihe weiterer Inedita hingu, fo baß gegenwärtig bie umfangreichste Sammlung ber Correspondeng in bem Migne'schen Druck ber opera Bernardi vom Jahre 1879 einen Beftand von 495 Briefen aufweiset, unter benen 37 von Anderen an Bernard geschrieben find. Diese jungfte Ebition ber epistolae beruht im Wefentlichen auf ber Mabillon'ichen, beren fehr ausführlicher Roten-Apparat hier mit ben notae fusiores bes Horst zu einem nicht immer einheitlichen Ganzen verschmolzen ift. Nun leibet aber die Ausgabe von Mabillon-Migne unleugbar an verschiedenen ftarten Mangeln, wenn man ben Magstab ber heutigen Kritik anlegt. 5) Die nabere Begrundung biefer Thatsache liegt jedoch außerhalb ber Aufgabe gegenwärtiger Studie. Mur der eine Bunkt fei hervorgehoben: gerade die für die historische Ber= werthung ber Briefe wichtigste Frage nach einer möglichst genauen zeit= lichen Keftsehung berfelben hat trot Mabillon's geradezu einziger Beherrschung ber gangen Zeitgeschichte nur eine recht ungenügende Lösung gefunden, so bag bie Nothwendigfeit einer neuen Untersuchung in biefer Richtung sich gebieterisch geltend macht. Aber bavon abgesehen, stellt auch die bei Migne gegebene Summe keineswegs die mahre Riffer ber vorhandenen und gedruckten Briefe dar. Bunachft muffen an ber Gefammtzahl

<sup>1)</sup> Die Oeuvres complètes de Suger, par Lecoy de la Marche, Paris 1868, sind mir nicht zur Hand, und ich vermag augenblicklich die Zahl der Briefe nicht anzugeben; Bouquet t. XV theilt 128 mit.

<sup>2)</sup> Jaffé im I. Bande der Bibliotheca hat 475 Briefe zusammengebracht.

<sup>3)</sup> So bezeichnet Gaufrid selbst die von ihm veranstaltete Sammlung, s. Jahrbuch V, 607; Joh. Sarisberiensis dittet sich dieselbe in seiner ep. 96 an Petrus Tellensis aus und dankt im solgenden Briese für ihren Empfang (Bouquet XV, 542). Bernard's: regestum epistolarum wird auch in dem vor 1174 geschriebenen dialogus inter Cluniacensem monachum et Cisterciensem erwähnt, s. Martène, thes. novus anecd. V, 1574 sq.

<sup>4)</sup> Amplissima collectio I, 725-746; über das Anwachsen der Briefzahl sembillon's praefatio generalis bei Migne t. 182 c. 21-24.

<sup>5)</sup> Bgl. v. Giefebrecht, Gefch. d. Deutsch. Raiferzeit IV, 411 f.

verschiedene Abstriche vorgenommen werden. Bon den 37 Briefen fremder Personen sind 10°) nicht an den Heiligen gerichtet, sondern sprechen nur über ihn oder stehen zu ihm in gar keiner erkennbaren Beziehung. Weitere fünf aus dem Funde Matene's werden gedruckt und numerirt, obschon sie mit bereits vorher aufgeführten identisch sind. 2) Endlich haben sieben nachweislich salsche Briefe Aufnahme gefunden, 3) und wenn auch gegen deren Mittheilung an sich nichts einzuwenden ist, so dursten sie doch, gleich den nicht an Bernard gerichteten Schreiben, wenigstens keine laufende Nummer in der eigentlichen Correspondenz erhalten. Dieser Ausfall wird jedoch mehr als gedeckt durch 33 zum Brieswechsel gehörige Stücke, 4)

<sup>1)</sup> Es sind epp. 343, 481, 487, 489-495.

<sup>2)</sup> Epp. 428, 430, 444, 452 (hier kleine Abweichung im Eingang, verglichen mit nr. 86) 453. Bgl. Digne c. 626 n. 1087.

<sup>8)</sup> Epp. 456, 460, 461, 463-466.

<sup>4)</sup> Briefe Bernard's: 1) Hugo Autissiodor. et Bernardus ad Sugerium über Beilegung einer Fehde "Sit in beneplacito", früher aufgenommen in die Opera Bern. Paris. 1615 col. 2214; aus Duchesne, SS. gedruckt bei Bouquet XV, 5162. — 2) Petro Cluniac. "Negotium domini grande", bei Bouquet XV, 6493. Die Antwort darauf ist Petri ep. ad Bern. l. VI, ep. 18 cs. 19 sq. — 3) G. Nivernensium comiti "Die et loco", von Kervhn de Lettenhove gedruckt in den Bulletins de l'académie royale de Belgique, 2me série, t. XI, nr. 2. — 4) Comiti T. "Huic regulari precor", ididem. — 5) Trecensium episcopo "Revisentem nos", idid. — 6) C. Romanorum regi "Etsi longius a vodis positi", idid. — 7) B. Wormatiensi episcopo "Litteras dignationis tuac," ididem.

Briefe an Bernard: 1-6) Jaffé, reg. pontif. nr. 5580, 5899, 6100, 6228, 6276, 6563. — 7) Petri Venerab. "Mitto — vobis carissime novam", bei Migne t. 189, 649-652. Auf diesen Brief nimmt Bezug die ep. Petri 1. IV, 17 (ib. 339-344) cf. Clemencet, hist. littér. de S. Bernard et de Pierre le vénérable, Paris 1773, p. 494. — 8-15) Bon den in der alten Brieffammlung des Betrus Benerab. enthaltenen 12 Briefen an Bernard fehlen 1. I, 28, 29; II, 37; V, 8; VI, 4, 18, 35, 46. Aufnahme fanden: l. IV, 17 (ep. Bern. 229), VI, 3 (ep. B. 388) und VI, 29 (ep. B. 264); der Brief l. II, 29 wird zu ep. B. 147 n. 400 unter bem Tegte allegirt. - 16) Petri Abaelardi, betreffend ben von Bernard gerügten Bufat: supersubstantialem im Baterunser, Opera Abael. ed. Amboesius-Duchesne, Parisiis 1616, p. 244; cf. Hist. littér. de la France XII, 113. - 17) Berengarii Pictaviensis Apologeticus Abaelardi ad Bernardum, Migne t. 178; Hist, littér. de la France XII, 254 suivv.; Bouquet XIV, 294 sqq. Dazu tame bann etwa bie Retractation Berengar's ad episc. Mimatensem in Opp. Abael. ed. Amboesii p. 320 sqq. -18) Sugerii ep. 164 ad Petr. Clun. et Bernardum, Hist. littér. XII, 388, cf. 614. - 19) S. Hildegardis de Pinguia, "In spiritu mysteriorum", Bibl. maxima patrum t. XXIII, 552 sq. - 20-22) B. Wormatiensis episc. "Saepius iam pulsando"; eiusdem "Miramur et aegre — ferimus"; ignoti ad Bernardum (?) "Quod vestra de vobis." Alle brei in: Bulletins de l'académie royale de Belgique, 2º série, t. 11

welche an verschiedenen Orten veröffentlicht, sich ber Achtsamkeit bes Sammlers bei Migne entzogen haben. Bon ihnen geben 7 auf Bernarb felbst als Berfasser zurud, 26 sind an ihn gerichtet. Mit Ginrechnung biefer nachzugler fteigt also bie Gesammtsumme ber gebruckten Briefe auf 506, von benen 53 auf andere Berfonen entfallen. - Den ursprünglichen Umfang ber Bernard-Correspondenz brudt aber auch diese Biffer nicht einmal annabernd aus, weil eine fehr bebeutende Angahl von Briefen nicht mehr vorhanden, beziehungsweise bisher nicht aufgefunden ift. Bereits Mabillon stellte in seiner Vorrebe zu ben Werken aus Wendungen ber erhaltenen Briefe ben Berluft von 15 anberen feft, und biese lassen sich leicht um 5 weitere vermehren; 1) zu einer auch nur an= nabernben Schatzung bes fonftigen Abganges fehlt es an jedem Anhalt. Biel hoher muß jedoch ber Ausfall von Briefen an Bernard gewerthet werben. Die Schreiben bes Beiligen selbst haben naturgemäß bic Theil= nahme ber Mit= und Nachwelt in weit größerem Mage gefunden, als jene anderen. In bie alte, gleichfam officielle Brieffammlung Bernarb's, bas oben ermähnte corpus epistolarum, nahm Gaufrid nur 5 frembe Briefe auf; alle übrigen mußten fur bie Ausgaben von ben verschiedenften Seiten her zusammengetragen werben. Es lag eben bem Mittelalter weniger an ber geschichtlichen als an ber religiösen Bebeutung biefer Documente, und fo ift zweifellos bie große Mehrzahl ber einft in Clairvaur zusammengeftrömten Briefe unwieberbringlich verloren. Bei vielen läßt sich ihr ehemaliges Vorhandensein aus ben Antworten Bernarb's birect erschließen,2) das Meiste bleibt ber Muthmagung überlassen. Im All=

nr. 2. — 23—24). Zwei Briefe des Abtes von Bonne-Chérance, Philipp d'Harveng Hist. littér. XIV, 270 suiv., 278 suiv. Die Werke desselben von Migne t. 203. — 25) Nicolai Clarevall. in persona Rualeni "Iste vir episcopus", Migne t. 196, 1639 sq. — 26) Rogerii abbatis Dalonensis, betreffend die Unterordnung der Abtei Beuil vei Behrac (Département Haute-Bienne, Arrondiff. Limoges) unter Clairvaux. Siehe die Notiz von Arbellot in der: Semaine religieuse de Limoges, 1865 nr. 44; das hier als Fundort angegebene Werk: Labbe II, 638, vermuthlich dessen nova biblioth. manuscr., ist mir nicht zur Hand.

<sup>1)</sup> Hieher gehören: 1) der aus ep. Bern. 387 an Peter von Clumy zu erschließende Brief, s. Migne l. c. col. 591 n. 1005. — 2) Ein Brief an Eugen III. für den magister sententiarum, s. Bouquet XV, 469, in Bf. an Henr. Belvac. — 3) Aus Jaffé nr. 6550 ein Bf. an Eugen zu erkennen über die Fehde zwischen Gausrid v. Anjou und seinem Bruder Robert. — 4) Aus Widaldi ep. 252 (Jaffé bibl. I, 377 cf. 401) Bf. Bernard's an Konrad III. über Roger von Sicilien. — 5) Aus dem unten mitzutheilenden neuen Briefe "Sicut depinxi."

<sup>2)</sup> Dahin gehören zum Beispiel Briefe Eugen's III., des Karthäuser-Priors Bernard des Portes, des Cardinals Hugo von Ostia und viele andere. S. Hist. litter. XII, 309, 422, 574.

gemeinen durfte es nicht zu hoch gegriffen sein, wenn man die Summe der fremden der Zahl der Bernard Briefe gleichsett, und demgemäß den ursprünglichen Umfang der ganzen Correspondenz auf beiläufig 1000 Nummern anschlägt. Welch reiche Quelle zur Zeitgeschichte und durch den Abgang dieser Hunderte von Schreiben mit ihren Berichten und Anliegen aus allen Ländern versiegt ist, bedarf keiner weiteren Ausschhrung.
— Gegenüber einer so gewaltigen Berlustziffer ist nun das Ergebniß der vom Versasser neuerdings zur Aussüllung der Lücken angestellten Durchsorschung des handschriftlichen Materials in der That recht gering.

Die ganze Ausbeute beträgt 8 ober genauer 9 Briefe bes Heiligen und 4 Schreiben Frember an benselben. Diese kleine Zahl wird auch leiber nicht burch eine besondere sachliche, namentlich historische Wichtigkeit der Inedita aufgewogen. Es ist nicht zu läugnen, daß verschiedene Stücke einen Werth eigentlich nur durch die Beziehung zu der berühmten Person des Heiligen besitzen. Andere zeigen freilich auch in anziehender Weise die zarte Sorge seines Herzens, sowie die Innigkeit und den Formenreiz seiner Sprache. Von den Briefen an Bernard

<sup>1)</sup> Außer diesen Inedita ergab die Durchsicht der Manuscripte und der Literatur eine Reihe angeblicher Bernardbriefe, die entweder anderen Berfaffern angehören und nur irrig auf Bernard übertragen find, ober feinen echten Briefen falfchlich nachge= bilbet icheinen. Ich citire dieselben bier und behalte mir eine theilmeise Beröffentlichung ber unbefannten an anderer Stelle vor. Ungebrudt find folgende: 1) ad Codrillum abbatem "Fratres tuos conqueris" (bibl. Mazarine zu Paris nr. 626). — 2) ad apostatam "Satis atque satis admiror" (bibl. capitular zu Tolebo nr. 9, 22). 3) ad Severinum monachum "Cogit me instancia" (Biener hofbibliothet nr. 929. 1602, 3772; Münchener Staatsbibl. nr. 18211). - 4) ad fratrem G. "Explanationem illam" (bibl. communale ju Arras nr. 607; Munchener Staatsbibl. nr. 18660). — 5) universis abbatibus "Cum caritatis nostrae ardor" (Biener Sofbibl. nr. 388, cf. N. Archiv V, 459 (Ronigswart in Bohmen). - 6) patri R. oculo providenciae "Quam sit admirando" (bibl. di S. Marco zu Benebig. appendix codd. lat. classis II, nr. 24; cf. N. Archiv II, 368). - Gebrudt find folgende: 1) abbatissae Fontis Ebraldi "Inspector conscientiarum," Bernard augeschrieben in Biener Sofbibl. nr. 756 und nr. 1255; Abmonter Bibl. nr. 451: Münchener Staatsbibl. nr. 18211. Es ift ein Brief des Petrus Cellensis, f. Bibl. maxima patrum t. XXIII, 841. — 2) abbati in Amelingesborn "In domino gavisus sum", gebrudt bei Leuckfeld, Antiquitates Michaelsteinenses, Chronologia abbat. Amelunxbornensium p. 21, dem falschen Chron. Huxariense ent= nommen, welches Paullini, syntagma antiquit. German, p. 10 ebirte. Chenbaber ftammt die faliche Bulle Sonorius' II. (Saffé nr. 5298) f. Janaufchet p. 38. -Die im R. Archiv II, 368 als ungedrudt notirten Bernardbriefe "Etsi tu" und "Scit deus" find epp, B. nr. 415 und 221. Der im N. Archiv V, 459 ermähnte Brief G. de Stopho ift ep. 459; ber ebendort, Band VI, 322 u. 329 genannte ift ep. 456.

erheben zwei wegen ihres Berfassers, ihres Umfanges und Inhaltes Anspruch auf gebührenbe Burbigung.

Die 6 erften Bernard-Briefe finden fich gemeinsam in einer Sand= schrift ber biblioteca capitular zu Tolebo, beren reicher Manuscriptenschat über bem weiten gothischen Kreuzgange aufbewahrt wird, welcher eine Bierbe ber bortigen Cathebrale, biefer großartigen Primatial = Kirche Spaniens, bilbet. 1) Der mit ber Signatur 9. 26 bezeichnete Bergament= Cober biefer Bibliothet, in Duobez-Format gegen Ausgang bes 12. Jahrhunderts geschrieben, ohne Inder und Seitenzahlen, enthalt nach bem Tractat Bernard's: de moribus et officio episcoporum und beffen Homilien: super missus est, eine fleine unnumerirte Reihe feiner Briefe. Den Nummern 218, 219, 231, 221, 166 ber Ausgaben folgt gunachft ein unbekannter Brief an ben Carbinalbiakon Umbalb "Si vere diligis", barauf nr. 168, 170, 164, sobann zwei Inebita an Innocenz II. "Si ego in testimonio" und den Cardinal L. "Qui persecuntur Lugdunensem". Rach ber nunmehr eingeschobenen nr. 179 steht ein neuer Brief an ben Erzbischof Balbuin von Bifa "Sancti desiderii vestri", ein anderer "Suo Vi. Sicut depinxi me", und ein britter an bie Bruber von Gratia-Dei2) "Quis dabit mihi pennas". Den Schluß bilbet ber bekannte Brief nr. 174 über die unbesteckte Empfangnig ber Muttergottes, mehrere sermones bes . Beiligen und auf ber letten Seite Berfe, die teine Beziehung mehr zu Bernarb haben. - Mit biefer Tolebaner Sandichrift ift ber Cober 10 (F. 249) ber Real academia de la historia zu Mabrib nabe verwanbt.3) Die genannte Bergament-Sanbichrift, in Quartformat und zwei Columnen zu Anfang bes 13. Jahrhunderts geschrieben, unpaginirt, gehörte früher ber alten Benedictinerabtei San Pedro de Cardena bei Burgos an und ist nach ber Schreibernotig: Frayre Guillelmo de Burgos escripsso este libro etc., vermuthlich auch bort entstanden. Die lettere Bemerkung fteht am Ende ber ben Cober beginnenben vita Bernardi, welche bie gewöhnlichen 5 Bucher enthalt. Danach finden fich die Briefe: 174, 238,

<sup>1)</sup> N. Archiv f. ält. D. Gesch. VI, 356 ff. Die Capitelsbibliothek zu Toledo ist überhaupt reich an Bernard-Handschriften. Ich notirte dieselben aus dem Catalog; es sind unter ihnen allerdings auch verschiedene meditationes und flores begriffen. Werke Bernard's enthalten: 9. 19; 9. 22 bis 9. 28; 11. 15; 13. 17; 15. 5; 15. 14; 21. 37.

<sup>2)</sup> Die Angaben Ewald's im R. Archiv VI, 358 leiben an einem kleinen, übrigens sehr entschuldbaren Bersehen. Die obigen Anfangsworte "Quis dabit" sind auch die ber ar. 372, nicht 382 wie Ewald angibt, der Inhalt zeigt aber, daß wir es mit einem unbekannten Briefe zu thun haben.

<sup>8)</sup> Ewald a. a. D. S. 334 f.

218, 219, 231 etc., ganz wie in der Toledaner Handschrift, doch sind von den unedirten Stücken in Madrid nur erhalten der Brief an Umbald, der Ansang des an Innocenz II. gerichteten und der mittlere Theil des Schreibens an Balduin. Das Uebrige war auf zwei Blättern enthalten, die später weggeschnitten sind. Die ersten Worte des solgenden Blattes: et moti sunt sicut edrius etc., gehören schon dem Ansang des Tractates de moridus et officio episcoporum an, 1) der mit den vier Homilien: super missus est die Handschrift beschließt, und deren Ausnahme wiederum die enge Verwandtschaft des Madrider mit dem Cod. Toletanus beweist.2)

— Zu den aus diesen Quellen gewonnenen Briesen sei im Einzelnen Folgendes bemerkt:

Der erste kurze Brief "Si vere diligis nos" richtet sich an ben Carbinal=Diaton Umbalb mit ber Bitte, fur bie burch unkanonische Gin= setzung eines ichlechten Bischofs bebrangte Rirche von Langres, bie Mutter= biocefe von Clairvaur, eintreten zu wollen. Das Schreiben gehört bemnach. worauf auch beffen Umgebung in beiben Cobices hinweiset, zu ber Gerie von Briefen (nr. 164-170), welche ber Beilige balb nach seiner Rudfehr aus Italien im Jahre 1138 gur Regelung biefer Angelegenheit verfaßte.8) Da nach bem Wortlaut bes Schreibens an Umbald bie Confecration bes burch ben Erzbischof von Lyon, ben burgundischen Bergog und Betrus Benerabilis unterstütten Cluniacensers zum Bischofe bereits eine Thatsache war, so wird basselbe nach op. 167 und 164 anzuseten sein, welche vor biefen Zeitpunkt fallen. Bermuthlich ift ber Brief burch benfelben Boten beförbert, welcher auch nr. 166 und 168 an Papft und Carbinale über-Die Berfonlichkeit bes Abressaten ift mit voller Sicherheit nicht festzustellen, ba in biesen Jahren zwei Carbinal = Diakone bes Namens Ubald ober hubald lebten: einer tituli S. Adriani, in Bullen vom 6. Marz 1139 bis 13. Mai 1141 erwähnt, ein zweiter tit. S. Mariae in vita lata, ber vom 18. Juni 1135 bis 9. December 1143 erscheint.4)

<sup>1)</sup> Migne t. 182, 809.

<sup>2)</sup> Auf der letzten Seite des Madrider Coder steht von anderer Hand des 13. Jahrhunderts das dei Ewald S. 335 gegebene bekannte Epitaph Bernard's. — Die Hoffnung, in dieser Handschrift gemäß Ewald's Bemerkung S. 334 eine längere Abhandlung des hl. Bernard zu sinden, die nach dem Incipit "Si ego in testimonio" noch undekannt sein mußte, ist leider nicht in Ersüllung gegangen.

<sup>3)</sup> Bgl. über die Thatsachen: Migne t. 182, c. 321 n. 438; Gall. christ. IV, 575-577.

<sup>4)</sup> Jaffé, reg. pontif. 1 p. 559 sq., 605, 616. Der Borgänger des Ubald tit. S. Adriani wird noch am 11. Juni 1138 als lebend aufgeführt (ibid.), für die Zwischenzeit dis März 1139 fehlt eine Bestimmung. Bernard verläßt Rom 1138 am Freitag nach der Pfingstoctab (29. Mai, ep. 317), und als er über die Alpen kommt,

Wahrscheinlich richtet sich allerdings der Brief an den Letzteren, schon weil es zweifelhaft bleibt, ob der Erstere zur Zeit dieser Borgange bereits zum Cardinal erhoben war. Sonstige Schreiben des Heiligen an Ubald oder anderweite Beziehungen zu ihm sind nicht überliefert. — Das hier wie öfter beobachtete Versahren Bernard's, bei wichtigen Anliegen neben dem Papste den einen oder anderen vertrauten Cardinal um Fürsprache anzugehen, tritt gleich bei den beiden folgenden Briefen wieder hervor.

Der zweite Brief an Innocenz II. ift zur Bertheibigung bes neu erwählten Lyoner Erzbischofs Falco gegen einen ungenannten Unkläger geschrieben. Genauer betrachtet find es zwei nach einander in berfelben Sache an ben Bapft gerichtete Schreiben, bie beibe ben Bebanten entwideln, bag bie Ginftimmigkeit ber Bahl, bie Ginmuthigkeit bei ber Beibe und ber gute Leumund bes Bischofs ein Zeugniß fur ihn ablege, welches burch vereinzelte fpate Ginfprache nicht erschüttert werben tonne. Abgefeben von ber wiederholten Darlegung beffelben Gefichtspunktes, lagt auch bas in ber Sanbichrift vor Memini ftebenbe Absatzeichen flar ertennen, bag man es in ber That mit zwei Briefen zu thun hat. Gine Durchficht ber Bernard-Correspondeng führt nun leicht auf die Stelle, wo bieselben einzureiben find. Richt lange nach ber eben besprochenen Ungelegenheit von Langres war ber in biefelbe verwickelte Erzbischof Petrus von Lyon geftorben und ber bortige Decan Falco 1139 gefolgt, 1) welcher in jener Sache nach Ausweis ber ep. Bern. 165 gegen ben Cluniacenfer auf Seiten Bernard's geftanden hatte. Seine einhellige Wahl wird baber von Bernard ep. 171 bem Papfte unter Lobsprüchen auf ben Gewählten mit ber Bitte um Bestätigung mitgetheilt. Dies ist offenbar bas testimonium, auf welches ber Beilige im Gingange bes erften neuen Briefes Bezug nimmt; berselbe mag bemnach gleichzeitig mit nr. 172, ber zweite gleichlautenbe Brief etwas spater nach Rom abgegangen fein. Aus ber Antheilnahme bes Bischofs Gotfrid von Langres, für beffen Bahl Falco vorbem gewirkt hatte, barf man vermuthen, bag bie nunmehr gegen ben

steht (nach ep. 164) ber Consecrationstag des neuen Bischofs bevor, den er durch seine Dazwischenkunft auf kurze Zeit hinausschiedt; bald nach erfolgter Weihe wird der Brief geschrieben sein. Ist es nun hiernach auch nicht unmöglich, daß die Aenderung in dem Cardinalate zu diesem Termin bereits eingetreten war, so erscheint es wenigstens als sehr fraglich, ob Bernard in Frankreich davon bereits Kunde hatte. Wuste er um die jüngste Erhebung des Freundes, so würde er muthmaßlich dem Briefe ein Wort des Glückwunsches eingessochten haben. Endlich liegt es in der Natur der Dinge, daß man größeren Einfluß bei einem seit Jahren im Amt besindlichen Cardinal voraussehen darf, als bei einem solchen neu creirten Würdenträger.

<sup>1)</sup> Gall. christ. IV, 118.

Erzbischof erhobene Einsprache, ber Bernard durch seine Schreiben bez gegnete, in ursächlichem Zusammenhange mit der Wahlsache von Langres gestanden habe. — Die wenigen Zeilen des dritten Briefes, durch welchen Bernard einen Cardinal L. für den Erzbischof interessirt, gehören ganz derselben Zeit an, und ihr Empfänger ist wahrscheinlich der Cardinal-Priester Lucas tit. S. Johannis et Pauli, dessen in ep. 144 gedacht wird. 1)

Anderer Ratur als die vorhergehenden find ber vierte und fünfte Brief. Diefelben tragen ben Character vertrauter Freundesbriefe, beren Gebeimniß gerade ber hl. Bernard in besonders hohem Grabe befaß. Der erfte ift in Erwiderung eines une verlorenen Schreibens an feinen fruberen Schuler in Clairvaur, ben Erzbifchof Balbuin von Bifa, gerichtet. Den hauptinhalt bes Briefes bilbet eine geistvolle Ausspinnung bes bei Bernard oftmals wiederkehrenden biblischen Wortes von der lucerna lucens et ardens 2) in Anwendung auf bas bischöfliche Amt Balbuin's, beffen Berwaltung weiterhin einen gart eingekleibeten Tabel erfahrt. Der Schluffat ftellt bemfelben die Errichtung einer erbetenen Ciftercienfer-Abtei in Ausficht. Der Empfanger biefes Briefes begegnet uns noch zweimal in ber Correspondenz bee Beiligen. Bunachst ruhrt von seiner Sand bie ep. 144 ad Clarevallenses her, welche Balbuin nach Bernard's Dictat schrieb, als beibe im Gefolge bes Papftes 1137 auf bem Zuge nach Apulien begriffen waren. Gine Wenbung biefes Briefes lagt erfennen, bag jener furg guvor auf ben erzbischöflichen Stuhl erhoben war. 8) Er zierte benfelben bis

<sup>1)</sup> Orate.. pro domino Luca et .. qui se nobis exhibent fratres uterinos Lucas fommt vor von 1132—1140; daneben erscheint allerdings auch ein Cardinal Lictifredus (S. Vestinae) von 1133—1140. S. Jaffé p. 559.

<sup>2)</sup> Fast alle Bendungen der von Bernard hier mit großer Feinheit durchgesührten Gedankenreihe über die Verpslichtung des Bischofs, selbst innerlich zu entsbrennen und Anderen zu leuchten, kehren in den Briefen und Schriften des Heiligen
zerstreut wieder; es war das gleichsam ein Lieblingsthema, das er wieder und wieder
varirt hat. Ich zich zähle die einschlägigen Stellen auf: epp. 21, 155, 286; de consideratione II, 7 (Migne 182, 750); de moribus episcop. (ib. 809); vita Malachiae,
praesatio und cap. 15 (ib. 1074 und 1093); sermones de tempore (Migne 183,
350 sq.); in nativ. s. Joh. (ib. 397 sqq. cs. 401, 404). — Auf den hl. Bernard
selbst haben diese Säpe gleichsalls wiederholte Anwendung gefunden, s. ep. 479 u.
vita B. l. III c. 3, wie diese Schriftsellen überhaupt gern gebraucht waren, s. z. B.
Gerhoh von Reichersberg, bei Nigne t. 193, 606.

<sup>5)</sup> Teste carissimo fratre nostro Balduino . . quem ecclesia vocavit ad aliud officium et ad aliam dignitatem. Diese Stelle, ferner ep. 245, vita Bern. l. II c. 8 und exord. magnum dist. III c. 24 sprechen in überzeugender Beise gegen die bisher allgemein verbreitete Annahme, als sei Balduin vor seiner Erhebung 1137 auf den erzbischöflichen Stuhl von Pisa seit dem Concil von Clermont (November 1130) Cardinal-Priester gewesen. Der Grund des Jrrthums liegt in einer Angabe des

jum October 1145 ober 1146, wo Bernard feines Todes in ber ep. 245 an Eugen III. gebenkt. Die hobe Werthschätzung, beren fich Balbuin erfreute, tommt außer in biefen Briefen an zwei anderen Stellen gum Ausbruck. Im zweiten Buche ber vita Bern. wird er nämlich als Ruhm seines Heimathlandes Bisa gefeiert, und im exordium magnum Cisterciense ift ihm gleich anderen berühmten Göhnen von Clairvaux ein ganges Capitel gewibmet. Gine andere Perfonlichkeit ber Bifaner Rirche bagegen, ber frater Angelus, ben Bernarb in bem obigen Briefe grußen läßt, tann nicht weiter nachgewiesen werben. Aehnlich steht es mit der Ausführung ber im Schluffate angefundigten Entfendung einer Ciftercienfer-Colonie nach Bifa, benn soweit bekannt, wurde im Laufe bes 12. Jahrhunderts tein Rlofter biefes Orbens in ber bortigen Erzbiocese geftiftet. Will man also nicht annehmen, daß ber Plan an unbefannten Sinderniffen gescheitert sei, so bleibt nur die Möglichkeit, die 1149 von Clairvaur aus erfolgte Grundung ber Abtei Caput-aquae in Sarbinien, wo ber Ergbischof von Pifa als Primas und Legat gebot, mit biesem vor Jahren von Bernard gutgeheißenen Plane in Berbindung zu bringen. 1)

Petrus Diaconus, der in feiner Caffinefer Chronit gu 1137 berichtet, gu der in Monte Caffino gehaltenen Disputation bor Raifer Lothar fei bom Bapfte auch: Balduinus presbyter cardinalis, qui post Pisanorum archiepiscopus factus est entfandt (Mon. Germ. SS. VII, 822; cf. Saffé, reg. pont. p. 559). Aber dieje Mittheilung erregt bei ber zweifelhaften Glaubwürdigfeit und ber gerade hier hervortretenden Ungenauig= teit bes Berfaffers, melder ju gleicher Beit ben Nobertus Clarevallensis abbas in Caffino jugegen fein läßt, gerechtes Bebenten. Es widerfpricht boch auch der gangen alten Tradition des Cardinalates, daß ein Mitglied besfelben unter Enthebung von biefer Burde gum Ergbifchof einer anderen Stadt gemacht worden mare. Bielleicht lieat eine Berwechslung mit bem bekannten Cardinal Guido Pisanus por (1132-1150. j. Chevalier, répert. c. 989). Wie die Nachricht von der Ernennung Balbuin's auf ber Clermonter Synobe fich quellenmäßig belegen läßt, haben bie Schriftsteller, welche diefelbe bringen, foweit ich nachprufen tonnte, nicht angegeben. S. Manri que. annales Cisterc. I, 213, 323, 325, ber sich auf Ciacconi beruft; Jongelinus, purpura Bernardi, Coloniae 1644, p. 11; Chevalier, répert. c. 244: Migne 182, c. 301 n. 394.

<sup>1)</sup> Nach Jaffé nr. 5635 verleiht Innocenz II. 1138 dem Erzbischof Balduin unter Anderem: primatum provinciae Turritanae und legationem Sardiniae, vergs. Ug helli, Italia sacra<sup>2</sup> III 389 sqq., cf. 341; Manrique l. c. II, 25. Bon der Jurisdiction desjelben in Sardinien spricht auch ep. B. 245 und die angezogene Stelle des exordium magnum (Migne 185 c. 1084), wo der sardinische Priester den Erzbischof Balduin: dominus noster nennt. Das 1149 gegründete Cisterciensers Ploster Caput-aquae lag in dieser sardinischen provincia Turritana (Janauschek, orig. Cisterc. I, 119). Letzterem Forscher zusolge erdat sich der iudex Gunnarius, wohl berselbe, dessen Bernard in ep. 245 als bonus princeps erwähnt, bei einer Zusammenkunst mit dem Heiligen 1148 Mönche für diese Stiftung, während er selbst

lange Zeit bazwischen liegt, entzieht fich allerbings ber Berechnung, ba tein Anhalt gegeben ift, ben obigen Brief einem bestimmten Termine innerhalb etwa ber Jahre 1139-1146 zuzuweifen. - Bor noch größere Ungewißheit stellt uns ber funfte Brief. Bunachft will es nicht ge= lingen, bas Monogramm: Suo Vi. richtig aufzulojen. Gin entsprechender Name wurde fich unter ben Empfangern von Bernard = Briefen ichon finden laffen, aber ber aus bem neuen Schreiben zu entnehmende Inhalt bes fruberen, an biefelbe Berfon gerichteten, paßt in feiner Gefammtheit auf feinen ber erhaltenen Briefe, und fo muß man fich bescheiben, bie Berfonenfrage ungelöft zu laffen. - Rur fo viel erfieht man, bag bas neue, wie bas verlorene altere Schreiben einen bem Beiligen feit lange befreundeten Orbensmann im Auge hat, welcher sich beschaulicher Rube hingibt, anstatt wie Bernard unausgesett in die Welthandel verftrictt gu fein. Die Abfaffungezeit bes Briefes ift gleichfalls nicht naber bestimmbar, und auch ber Schluffat, worin ber Abt bie erbetenen sermones ju überfenben verspricht, gibt in biefer Richtung teinen Fingerzeig. - Rlarer umgrenzt ftellt fich ber turge fechfte Brief bar, beffen Abreffe an bie Bruber apud Gratiam-Dei geht. Der Beilige fpricht in bemfelben fein Berlangen und seine hoffnung aus, biefe neue Pflanzung feiner Gobne ju besuchen, und mahnt zu ftetigem Fortgange ihres geistigen Lebens. Mun find gwar zu Bernard's Zeit zwei Ciftercienfer-Abteien bes Ramens gegrundet worden, die eine') in ber Franche-Comté, die andere in Poitou, indeg tommt hier nach ber gangen Saltung bes Briefes nur bas lettere, 1135 von Clairvaux aus gestiftete Rloster in Betracht, 2) ba Grace-Dieu

von 1150 ab als Cistercienser in Clairvaux gelebt habe. Da mir die von Janauschet benutte Special Riteratur nicht zu Gebote steht, so beschränke ich mich, ohne zu entscheiden, auf den Hinweis, daß Herbert in seinen mirzeula L. II c. 13 (Migne 185, 1324, 462 sq.) jenen Gunnarius zwar mit Bernard persönlich verkehren läßt, seine Weltentsgung und Rückehr nach Clairvaux aber erst auf 1154 anset und von der Klostergründung durch ihn gar nichts berichtet. Das ist um so aussäuser, als Gunnarius dem Wortlaut der mirzeula gemäß ein persönlicher Bekannter Herbert's war, der dieses Wert 1178 in Clairvaux versaßte, ehe er eben nach Sardinien als Erzbischof berusen wurde. S. Migne 185, 1249, 1271, cf. 533 sq.; vergl. Manzique, II, 144 sq. 216, 253. — Schließlich sei als Material sur Erzbischof Balduin noch nachgetragen, daß Konrad III. durch Diplom vom 19. Juli 1139 demselben eine Güterschenkung machte; Bernardus Clarevallensis, magnae sanctitatis vir, steht darin als Intervenient an der Spise der Aebte. Stumps, Reichsklanzler nr. 3398.

<sup>1)</sup> Janauschet p. 57; gegründet 1139 von Caritas, de linea Morimundi.

<sup>2)</sup> Dasselbe lag in der Dideese Saintonge und führt seine Gründung auf die Freigebigkeit des Grasen Wilhelm von Poitou zurück, der dem hl. Bernard: magnam partem terrae in foresta de Ariansum zum Klosterbau schenkte. S. Gall. christ. II cart. 387; Janausche p. 34.

in ber Freigrafschaft von einem Tochterkloster Morimund's ausging und Burgund von Bernard auch nicht wohl als: terra aliena bezeichnet werden konnte. Die Abfassung bes Briefes fällt in die ersten Jahre des Klosters, so lange noch der Ausbruck: novi incolae für die Monche desselben angebracht war.

In bem fiebenten Briefe tommt ein neues Blied bes reichen Briefwechsels zu Tage, welchen Bernard mit feinem berühmten Schuler Eugen III. gepflogen hat. Der Papft war am 15. Februar 1145 gewählt, und Bernard hatte ihn bereits in einem erften Briefe begrußt, 1) beffen freudiger Con aber einigermaßen gebampft tlingt burch Gorge und ernfte Mahnung, ein wenig auch durch bas Ausbleiben jeder birecten Mit= theilung Eugen's über ben Bergang bes großen Greigniffes. Roch mochte blefer Brief nicht beim Bapfte eingetroffen fein, als bie beiben Bruber, beren Rudfunft aus Rom bei Abgang bes Briefes erwartet wurde, nach Clairvaur heimtehrten und bas erfehnte Schreiben Gugen's überbrachten. Daffelbe wird entrollt, und fein troftreicher Inhalt sowie ber apostolische Segenswunsch beffen, ber einft bemuthiger Pförtner bes Rlofters gewesen war, bem Abte verlefen. Da lebte ber Geift bes Beiligen neu auf: Gott bantenb fiel er auf sein Angesicht nieber und aborirte mit ben Brubern ben neuen Papft, als mare berfelbe perfonlich zugegen gewefen. Go berichtet uns biefer zweite, bisher unbefannte Brief bes bl. Bernard an Gugen, welcher in einer handschrift ber alten, unfern St. Bolten in einem Seitenthale ber Donau reigend gelegenen Ciftercienfer = Abtei Lilienfeld erhalten ift. Derfelbe fteht hier ale letter von 110 Bernard = Briefen in bem Bergament= Cober nr. 55, auf Blatt 94a-b. Leiber enthalt biefe bem 13. Jahrhundert angehörige Folio-Sanbichrift nur ein Fragment bes Briefes: ber obigen Schilberung folgen noch einige Gabe, in benen Bernard jebe Abficht ber Schmeichelei bem Papfte gegenüber in Abrebe ftellt, bann bricht ber Tert mitten in bem Sate bei: blandientis oscula ab, und es reihen sich zusammenhangstos eine Anzahl von Schriftstellen aus bem Buche ber Sprichwörter und bem Ecclefiaftes an, die mit bem Briefe nichts mehr gemein haben. 2)

Der achte Brief ist bem Cod. Monacensis 18660 entnommen, einer



<sup>1)</sup> Ep. 238; gur felben Beit ift auch nr. 237, und vielleicht nr. 362 gefchrieben.

<sup>2)</sup> Die Handschrift macht zwischen dem Ende des Fragmentes und dem Anhange keinen größeren Absat; sie entnahm Beides vielleicht einer Borlage, in der das Fragment die lette Seite nicht gefüllt hatte, und wo der freie Raum vom Schreiber zur Aufzeichnung von Lesefrüchten benutt war.

im 15. Jahrhundert geschriebenen Papierhandschrift bes Rlosters Tegernsee.1) Bier fteht am Schluß einer Reihe bekannter Bernard = Briefe ein Schreiben an ben Abt B. von St. Benigne in Dijon, woburch ber Beilige unter Berufung auf einen nicht naber zu bestimmenben frater Heinricus fur einen bem Rlofter zweimal entlaufenen Monch Fürsprache einlegt, ober wenigstens einen Entlassungsbrief nachsucht. 2) Run zeigt biefer Brief allerbings nicht fo recht bie feine Feberführung bes hl. Bernard, auch erwedt bas geringe Alter ber Sanbichrift einiges Migtrauen bezüglich ber Echtheit, weil bamals neben anberen Schriften eine Reihe frember Briefe unter Bernard's Namen in Umlauf waren. Andererseits steht jedoch burch Aeugerung bes Abtes felbst fest, daß feine Briefe nicht felten von Anderen aus feinem Auftrage verfaßt find;3) ber vorliegende gebraucht gubem eine in biefen Briefen auch fonft vorkommenbe Wendung,4) und vor allem läßt fich nicht nur bie Person bes Empfangers, sonbern auch eine anberweitige unmittelbare Beziehung beffelben zum Abte von Clairvaur urtundlich erweisen. Bunachft knupfte ben Beiligen ein besonderes Band an die altehrwurdige Hauptfirche von Dijon, benn hier war feine Mutter Meth von bem nahen Fontaines, bem hochgelegenen Wohnsite bes Beichlechtes, aus zur letten Ruhe bestattet worden. 5) Daher betheuerte benn auch Bernard seine Liebe zu ben Bewohnern bes bortigen Klofters, als er in ben zwanziger Jahren bes 12. Jahrhunderts mehrere Briefe in Sachen beffelben an Honorius II. und zwei befreundete Carbinale ichrieb. 6) Der bamalige Abt von St. Benigne, welcher nach bem Tobe

<sup>1)</sup> S. Halm, catalogus codd. bibl. reg. Monacensis, IV, 3 p. 198. Es ist ein Miscellan-Cober in 4°; die Briefe reichen von fol. 202—213.

<sup>2)</sup> Briefe ähnlichen Inhaltes hat Bernard viele geschrieben (vergl. Migne 182, 1199: ad leniter recipiendos errantes); in zweien berselben, ep. 70 u. 80, sindet auch die im vorliegenden Briefe gebrauchte Schriftselle: misericordia superexaltanda indicio Anwendung. Desgleichen kehren Ausbrücke wie: erronea ovicula wiederholt in den Briefen wieder, so ep. 55, 62, 84.

<sup>8)</sup> Ep. 387; vgl. Jahrb. V, 583.

<sup>4)</sup> Den hier gebrauchten Psalmvers: castigans castigavit me dominus et morti non tradidit me, verwendet Bernard in demselben Sinne auch in ep. 446 und 450. Die Krankheit, von der Bernard im vorliegenden Briefe spricht, ist, nach der muthmaßelichen Zeitbestimmung des letzteren zu schließen, wohl auf eine der im ersten Buche jeines Lebens berichteten Krankheiten zu beziehen.

<sup>5)</sup> Henriquez, menolog. Cisterc. p. 107 sq.; Migne t. 185, c. 1390, 1394, 1402, 1767. Bernard's Bater verbrachte die letten Lebenstage in Clairvaux und starb dort (Migne ib. c. 244); Aleth wurde im 13. Jahrhundert gleichsalls nach Clairvaux übertragen, Jahrb. V, 619 n. 1.

<sup>6)</sup> Epp. 14-16.

seines Borgangers, 1122, zuerst in einer Urkunde des folgenden Jahres erscheint, hieß Hugo mit dem Zunamen Beraldus, und dieser Beraldus muß als Empfänger des vorliegenden Briefes betrachtet werden.\(^1) Seine personliche Bekanntschaft mit Bernard erhellt aus einer Schenkungsurkunde Herzog Hugo's von Burgund für St. Benigne, in welcher Berald neben den Aebten von Csteaux und Clairvaux als Zeuge genannt wird. Der Synode von Tropes 1128 wohnt an seiner Statt bereits ein Abt Petrus bei, so daß dieses Jahr den äußersten Zeitpunkt für die Datirung unseres Briefes bildet. — Der kurzen Reihe der bisher besprochenen Bernards-Briefe stehen vier von fremden Personen an den Heiligen gerichtete Schreiben gegenüber, deren Erläuterung nunmehr ins Auge zu sassen

Der erste sachlich unbedeutende Brief rührt von dem liebenswürdigen Freunde des hl. Bernard, Petrus dem Ehrwürdigen von Cluny, her. Bernard, so ersahren wir, hat auf Bitten des letteren in einer Besitzschreitigkeit zwischen dem, Cluny untergebenen Prior von Arc und den Canonikern don Longuay vermittelt, und Peter genehmigt jetzt dankend die Bergleichsbedingungen.<sup>2</sup>) Ein zweites kurzes Schreiben desselben an jenen Prior halt mit Beziehung auf den vorigen Brief diese Bedingungen auch für die inzwischen an Stelle der Canoniker getretenen Mönche von

<sup>1)</sup> Bgl. über die Anhaltspunkte zu seinem Leben: Gall. christ. IV, 681 sq. Desgleichen sagen die Annales s. Benigni Divion. (Mon. G. SS. V, 43) zu 1123: Heinricus abbas reliquit abbatiam suam. Succesit Hugo Cluniacensis monachus. Und p. 44 heißt es zu 1129: Hugo dimittit abbatiam. Succedit Petrus.

<sup>2)</sup> Die Quelle biefer Briefe, ber Cartulaire de Longuay (Longum-vadum), II. cahier, p. 107, befindet fich in dem Departemental Archiv von Chaumont unweit Langres. Longuay war als Armenhaus und Sojbig 1102 im Bisthum Langres gegrundet, gegen 1136 unter Auguftiner-Regel gestellt und feit 1149 burch ben Bifchof Gotfrid mit Buftimmung des Papftes Eugen ben Ciftercienfern bon Clairbaux übergeben; (Manrique II, 145; Janaufchet p. 118; Gall. christ. IV, 837, cart. 172. Ein Briorat von Arcus in ber Diocefe Langres tommt in ber Gall. christ. IV nicht vor, doch ift bei ber unmittelbaren Nachbarfchaft von Longuah und Arc=en=Barrois (Arrondiffement Chaumont) unzweifelhaft an biefen Ort, und nicht etwa an einen ber beiben fonft in Burgund vortommenden Arcus (Arrondissement Gray und Dijon), oder der beiden in der Franche-Comte gelegenen Orte diefes Ramens ju benten. Gall. christ. IV, 837 mertt an, bag zwei Bricfe des Petrus Cluniacensis über Longum-vadum vorhanden find, womit vermuthlich auf die obigen Schreiben angespielt wird. - Der 1879 verftorbene Pfarrer Merle bon Fontaines-les-Dijon hat umfängliche archivalifche Studien über die genealogische Berzweigung der Familie bes bl. Bernard binterlaffen. Dant ber Gute bes Berrn Abbe Dr. Grignard in Dijon, welcher gegenwärtig mit ber Bertiefung und Berwerthung biefer Arbeiten beichaftigt ift, fowie des zeitigen Pfarrers von Fontaines, Berrn Boiblanc, durfte ich diese Materialien bort einsehen und ihnen unter anderem ben obigen Brief ents nebmen.

Clairvaur aufrecht. Die Briefe sind bem Cartular von Longuay burch ben verstorbenen Pfarrer Merle von Fontaines = les = Dijon entnommen, ber in seiner Abschrift bas Datum bes ersten Studes vermuthungsweise auf etwa 1145, bes zweiten um 1149 ansett und ben Priorat von Arcus offenbar richtig auf ben in ber Nachbarschaft von Longuay belegenen Ort Arc en Barrois beutet. - Der gehnte Brief wendet fich an Bernard mit einer vertrauensvollen aber etwas weitgehenden Bitte. Diefer Brief ift uns erhalten in bem Bergament = Cober nr. 138 ber bibliotheque publique zu St.=Omer, einer Foliohanbichrift in zwei Columnen aus bem Unfang bes 13. Jahrhunderis, welcher gemäß einer Bemerkung auf ber letten halbzerftorten Seite (fol. 1856) urfprunglich ber Ciftercienfer-Abtei Clairmarais 1) angehörte. Bier folgt nach ben fünf Buchern ber vita Bernardi, mehreren Predigten und den meiften Tractaten bes Beiligen auf Bl. 1576-1586 der Brief eines Monches Galandus von Rigny an ben Abt von Clairvaur, sowie auschließend eine: parabolarium betitelte Schrift besselben Berfassers. Diefe theologische Abhandlung,2) welche bis jum Ende bes Cober reicht, wird burch ben Begleitbrief bem Urtheile Bernard's vor ihrer Beröffentlichung unterbreitet. Abt Julian von Rigny, beffen Unregung und Beihulfe bie Arbeit wefentliche Forberung verbankt, hat zu biesem Schritt gerathen, aber auch ber Berfaffer felbft hat bereits die Werke verschiedener Schriftsteller in Banden gehabt, die in abnlicher Beise, wie er es jest erbittet, von Bernard trefflich umgeformt waren. Gine folche Umpragung ber von Galand nur roh geschlagenen Dangen, ein Bild, in beffen Ausnutung er fich recht gefällt, foll nicht nur auf Ausmerzung alles beffen gerichtet fein, mas etwa gegen Glauben und gute Sitte verstößt, sonbern auch die grammatitalischen Schnitzer ins Muge faffen, obichon biefer Bunkt bem Verfaffer eigentlich fehr unerheblich buntt. Db Bernard ben Bitten Galand's entsprochen hat, fteht babin; vielleicht ließe sich die ep. 450 als Antwort bes Heiligen auffassen. Zu

<sup>1)</sup> Clarus-Mariscus in der Diöcese Arras, 1140 von Clairvaux aus gegründet, j. Janauschet p. 59. lleber die Handschrift vgl. den: Catalogue général des mss. des dibl. publiques des départements, T. III, 76 suiv.; die Bibliothet von St.=Omer ist überhaupt reich an Handschriften der Berke Bernard's aus den Abteien von St.=Bertin und Clairmarais.

<sup>2)</sup> Dieselbe beginnt: De reparatione humani generis. Novimus primos parentes nostros a deo bene conditos in paradyso positos etc. 2. Capitel: De misericordibus. 3. Capitel: De luxuria et castitate, und so fort. Die Kürze meines Aufenthaltes in St. Omer hinderte mich, in die Schrift selbst genauere Einsicht zu nehmen. Bon Bernard werden gleichfalls verschiedene Parabeln von zweiselhafter Echtheit überliefert, s. Wigne t. 183, 757—770.

größerer Berbreitung ift bie bescheibene Schrift wohl nicht gelangt, namentlich scheint bieselbe bisher nicht gebruckt, ja auch ber Name bes Monches fonft nicht bekannt ju fein. Wenn Galand übrigens in bem Titel bes Briefes als Monch von Rignn 1) bezeichnet wirb, fo trifft bas nicht genau zu. Die Ciftercienser=Abtei bieses Ramens in ber Diocese Aurerre beftand erft feit bem Sahre 1134, wo bie Bruber bes nahe ge= legenen Fontemoi in ber Diocefe Autun nach Rigny übersiebelten. Sechs Jahre zuvor hatte fich Fontemoi, 1104 als Gremiten-Convent gegrundet, ber Obedienz von Clairvaur unterworfen und außer einem Zuzug von Brubern biefes Orbens in Stephan einen neuen, vierten Abt erhalten. Sein Borganger in ber Burbe ift jener Julian, auf ben Galand fich bezieht. Julian erscheint urfundlich zuerft im Jahre 1123, und ba bem ersten Abte Girard eine lange Amtsführung nachgerühmt wirb, so barf man die Abtwahl Julian's wohl nicht viel weiter heraufrucken. Demgemäß wurde also Brief und Schrift Galand's in bie zwanziger Jahre fallen, ein Ergebniß, bas auch mit ber gangen haltung bes Schreibens übereinstimmt. Roch ift offenbar Bernard nicht ber gefeierte Abt, welcher 1130 in Etampes bie brennenbe firchliche Streitfrage ber boppelten Papft= wahl fur die Chriftenbeit entscheibet, aber er fieht boch fich und feine Stiftung bereits in weiten Rreisen von Berehrung umgeben. — Anbers bie beiben letten Briefe, Die fich als fprechende Zeugniffe ber universalen Bebeutung bes Beiligen in seiner späteren Lebenszeit barftellen.

Berfasser bieser Briefe ist ber berühmte Augustinerpropst Gerhoh von Reichersberg. Die Personlichkeit und bas Wirken bieses in ber beutschen Kirche bes 12. Jahrhunberts bebeutsam hervorragenden Maunes sind bei fortschreitender Beröffentlichung seiner Schriften neuerdings wiedersholt Gegenstand eingehender und liebevoller Behandlung geworden. ") Seine

<sup>1)</sup> Bgl. über Rigny (Rigniacum, Rogniacum) und das Entstehen besselben aus Fontemot oder Fonteme (Fontismus), sowie über die Lebensdauer der ersten Aebte: Mabillon, ann. ord. Ben. V, 582; Gall. christ. XII, 459 sq., instr. c. 107 sq.; Janauschet p. 15. — Bezüglich der Person des Gasandus sehlt es, so viel ich sehe, an jedem Anhalt.

<sup>2)</sup> Die Gerhoh=Literatur ist von W. Ribbed in seinem Aussatz: Gerhoh von Reichersberg und seine Josen über das Berhältnis von Staat und Kirche, (Forschungen z. D. Gesch. Bb. 24, S. 1—80) auf Seite 1 angeführt; zur Bervollsständigung wäre noch auf die Literatur-Notizen bei Scheibelberger, Gerhohi de investigatione Antichristi libri III, Lincii 1875, p. 378, und auf den Artistel von Battenbach im 8. Bande der deutschen Biographie, S. 783 s., hinzuweisen. Die Rehrzahl der gebruckten Schriften Gerhoh's findet sich nach Pez und Martène dei Migne in Bd. 193 und 194 der sat. Patrologie. Ueber die noch unedirten Sachen voll. Bach in der österr. Vierteljahrsschrift f. kath. Theol. 1865 S. 112—118; Mühl=

Stellung in ber geiftigen Bewegung jener Zeit lagt fich in mehrfacher Sinficht mit ber bes Abtes von Clairvaux vergleichen, wennschon fie, was Umfang und Grofartigfeit anlangt, nicht entfernt an biefe beranreicht. Gleich Bernard verzehrt fich Gerhoh in glubenbem Gifer fur bas Saus Gottes; fein ganges außeres Wirken geht auf im Rampfe fur bie Reinheit bes firchlichen Glaubens und Lebens. Seine Anklagen gegen bas weltliche Treiben und bie Gelbgier am papftlichen Sofe werben gang mit ber grabfinnigen Offenheit ausgesprochen, welche Bernarb's Schrift: de consideratione giert. Derfelbe Freimuth lagt ihn aber auch bem Raifer Friedrich ins Angeficht bie Rechtmäßigkeit Alexander's III. betennen, obichon fich bie Schwerter ber Fürften brobend gegen ibn erheben,1) wie einst ber mucro barbaricus gegen Bernarb auf bem Lutticher Hoftage.2) Andererseits fehlen freilich auch die Unterschiede feineswegs. Das ftete Bochen bes Propftes auf Die Anerkennung feiner Lehre und Wirkfamteit burch bie Bapfte, beren hulbvolle Briefe immer wieber mitgetheilt werben, begreift fich zwar febr wohl aus ber fteten Rampfes= ftellung bes streitbaren Mannes, aber bie mitunterlaufenbe Eigenliebe sticht boch merklich ab von ber felbftlofen Ausbrucksweise bes Abtes. Die Grundanlage beiber Manner ift überhaupt eine verschiebene. Gerhoh's ftarre Natur zeigt einen entschiebenen Sang jum Ertremen; ber rudsichtslose Rampf, ben er gegen Brrthum und Berberbniß führt, verleitet ihn zu einseitigen und übertriebenen Lehraufftellungen, zu rabikalen und unausführbaren Reformvorschlagen. Die gablreichen Schriften, in benen er diese Anschauungen verficht, find breitspurig, nicht immer klar und gewandt, aber mit wuchtiger Sand geschrieben. Sie zeugen babei von großer Gelehrsamteit und namentlich von einer fehr umfaffenben Renntnig ber alten wie ber zeitgenöffischen Literatur, so bag bie Werte Bernard's in Diesem Buntte einen Bergleich mit ihnen nicht aushalten. Abgefeben von ber Reform bes Rlerus, bezüglich beren Gerhoh eine all= gemeine Umwandlung ber Weltgeiftlichen in Regular = Ranoniker befür= wortete, treifen Gebanten wie Feber bes Propftes faft unausgefest um zwei fcwierige Lehrpuntte, von benen allerdings ber zweite auch recht eigentlich zu einem Loosungsworte in bem geiftigen Rampfe ber gangen Zeit geworben

bacher im Archiv f. österr. Gesch. Bd. 47, S. 357 n. 6. Dazu kommt ein unbekannter Brief an Eberhard von Bamberg: "Cum adhuc tenebrae — dei gratia favente invenimus" in dem Cod. miscell. nr. 1849 — 1848, sol. 54° — 58°, der Brüsseler bibliothèque royale.

<sup>1)</sup> Mühlbacher a. a. D. S. 376.

<sup>2)</sup> Ep. Bern. 150, cf. vita B. l. II, c. 1.

Es ist bas bie Frage nach ber Gultigkeit und Kraft ber von ben Simonisten und Schismatikern gespenbeten Sacramente, und auch bes eucharistischen Opfers, sowie die driftologische Frage: de gloria et honore filii hominis. Gerhoh's Aufstellungen, die hier nicht naber gu erortern find,1) richteten fich einestheils gegen bie Lehren ber Schismatiter aus ber Zeit bes Investiturstreites und bes Betrus Leonis, andererseits gegen bie burch ben berühmten Abalard in gefährlicher Beife beeinflußten Ibeen ber frangofischen, beutschen und italienischen Dialektiker. Inbeg Gerhob trat nicht nur zu biefen falfchen Lehrmeinungen in ben icharfften Begensat, sondern die Schroffheit in ber Formulirung feiner Unschauungen erregte wie bei vielen magvollen Realiften, fo auch bei Bernard von Clairvaur ernfte Bebenken. Der hl. Bernard hat zwar in feinen Schriften nirgendwo zu biefen Fragen bestimmte Stellung genommen, aber Gerhob ftand gleichwohl icon unter bem Gindruck einer noch nicht flar erkennbaren Gegenfaplichkeit in ber Lehre von ben Schismatiker-Sacramenten, als er fich bem bochverehrten Manne gegenüber zur ausführlichen Darlegung feiner bezüglichen Lehre entichloß.

Die aus biesem Entschluß hervorgegangene Schrift: de simonia ais war bisher nur bruchstückweise bekannt, benn in ber Hanbschrift des belgischen Klosters Les Dunes, nach welcher Martene seinen Druck veranstaltete,2) sehlt der Ansang des Tractates. Glücklicherweise bietet nun aber der Miscellan = Coder nr. 261 der bereits genannten Bibliothek in St.=Omer³), ein aus der Abtei St.=Bertin stammender, unpaginirter Duartant des 13. Jahrhunderts, nicht nur die vollständige Schrift, sondern auch Gerhoh's Widmungsbrief an Bernard. Der Brief, welcher hier an fünfter Stelle nach einer Evangelien = Geschichte und nichreren Werken Bernard's stelle nach einer Evangelien = Klage über die Wenge der Geschäfte auf dem Bamberger Hoftage, die einen ruhigen Austausch der beider= seitigen Ansichten unmöglich gemacht habe. Dies sei um so bedauerlicher, als es vielerorts besembe, daß sie nicht in Allem dieselben Anschaungen

<sup>1)</sup> Für alle diese Fragen ist auf das hochverdienstliche zweibändige Werk von Bach, Dogmengeschichte des Mittelalters vom christologischen Standpunkte, Wien 1873, 1875 zu verweisen, welches auf den umsangreichsten handschriftlichen Borarbeiten beruhend, zum ersten Wale eine eingehende und scharssinnige Analhse der theologischen Richtungen dieser ganzen bewegten Zeit gegeben hat. Die Persönlichkeit zund Lehrauffassung Gerhoh's nimmt in demselben nach Gebühr einen hervorragenden Blatz ein.

<sup>2)</sup> Thesaurus novus anecd. t. V, c. 1457-1496; baraus bei Migne t. 194 c. 1335-1372.

<sup>8)</sup> Bgl. ben Catalogue général t. III, p. 132 suiv.

theilten.1) Er muffe bas wenigstens in Betreff ber Simonisten aus bem Umftanbe folgern, weil Bernard bei ben Berhandlungen über biefe Frage weber fur noch gegen ihn tlar Partei ergriffen habe. Go fenbe er benn jest die verfiegelte Schrift an Bernard, bamit fein etwa burch ben herrn Abam an ben Verfasser übermitteltes Urtheil ihr Loos entscheibe. ber Einleitung bes Tractates kommt Gerhob abermals auf die Bamberger Disputation zurud. Bernarb bat in berfelben ihm gegenüber zwei Schrift= ftellen, vielleicht als Warnung vor Eigenbunkel, besonders betont und hinzugefügt, ein Jeber folle erwägen, welche Frucht bie eigene Arbeit im Dienste Gottes gezeitigt habe. Diese Mahnung erfüllt zwar ben Propst mit bangem Bagen für fich felbft, aber fie lentt auch feinen Blid auf bas hochverbienftliche Wirken bes Abtes in Clairvaur. Du führft bort, ruft er ihm zu, mit Deinen Jungern in Wahrheit baffelbe weltabgefchiebene und ftrenge Leben, wie einst Elias und die Seinen in ber Bufte, als ber Grauel bes Göpenbienstes bie hl. Stadt beflecte. In Allem entsprichst Du jenem großen Borbilbe, nur vielleicht in bem gewaltigen Gifer nicht, ber ben Glias zur Tobtung ber achthunbert funfzig Priefter Jezabel's hinrig, ba ihre facrilegischen Opfer vom geuer bes Beren nicht entzundet wurden. Mit biefem Gebanten bat bann Gerhob in außerst geschickter Beife zu bem eigentlichen Gegenstanbe seiner Schrift bie Brude geschlagen. - Zweierlei intereffirt besonders an ben besprochenen neuen Schriftftuden. Ginmal war es bisher unbefannt, daß bei Gelegenheit bes großen Bamberger Reichstages vom Marg 1135 2) abseits von bem politischen Borgange, ber bie Unwesenheit Bernarb's herbeigeführt, eine nach bem noch zu erwähnenben Briefe Gerhoh's fehr heftige theologische Auseinander= setzung zwischen biefem und seinen beutschen Gegnern ftattgefunden bat. Dann aber gibt Widmungsichreiben wie Ginleitung von ber vorsichtigen

<sup>1)</sup> hier wird dann von Gerhoh in der bei ihm so beliebten Art ein altz testamentlicher Bergleich eingelegt, worin er Bernard und sich die Gesinnung von Josua und Kaleph gegenüber der Muthlosigseit anderer Kundschafter vindicirt. Beitere Bilder bringt die folgende Ginseitung der Schrift selbst.

<sup>2)</sup> Ueber den Bamberger Reichstag, der unter Bernard's thätiger Mitwirkung (Otto Frising. Chron. VII, 19) die Aussiöhnung des Staufers Friedrich mit Kaiser Lothar herbeiführte, ist Giesebrecht, Kaiserzeit IV, 102 f., 441 und Bernhard i, Lothar S. 560 ff. zu vergleichen. Der hl. Bernard reiste im Geleit des jungen Markgrasen Engelbert nach Italien zurück (ep. B. 130). Ueber den Erfolg der Friedensaufträge, mit denen Bernard von Lothar an die Mailänder betraut war, erstattet er Bericht in ep. 137. Dieser Brief ist dem Sinne wie auch der bessern handsschriftlichen Ueberlieserung nach nicht an die Kaiserin, wie man bisher angenommen hat, sondern an den Kaiser gerichtet. Es wird darauf zurückzusommen sein.

Mittelftellung Zeugniß, welche ber Abt von Clairvaur in ber obigen, fonst von ihm schriftlich nie berührten Frage fehr gegen ben Bunfch bes feurigen Reichersberger Propftes einnahm. Es knupft fich baran bie Frage, welche Aufnahme bie Schrift de simoniacis bei Bernarb gefunben hat. Bon einer etwa burch Abam von Cbrach 1) vermittelten Antwort ift nichts überliefert; auch ber ein Jahrzehnt spater geschriebene zweite Brief ift einer folden Annahme nicht gunftig, weil er ben hl. Bernarb unter Berufung auf ben Bamberger Tag 2) zu einer neuen Erklarung über ben bamaligen Streitpunkt veranlaffen will. Gin bestimmter Schluß barf aber aus tiefem Schweigen nicht gezogen werben, benn ber Brief übergeht anscheinend auch einen anberen Borgang zwischen bem Propft und Bernarb, ber höchst mahrscheinlich gerabe zu ber Schrift de simoniacis in engster Berbindung fteht. Gerhob erzählt nämlich in bem: liber contra duas haereses an Gottfrib von Abmont (Digne 194, c. 1167), er fei mahrend bes Schismas Betri Leonis auf Anrathen bes ehrwürdigen Abtes von Clairvaur nach Rom berufen, habe aber bort seine Anschauung von ben Schismatifer = Sacramenten mit foldem Erfolge vertreten, bag Innocena ihm gegen Bernard und andere "Rirchen-Gaulen" Recht gegeben habe.8) Bor bem Bamberger Tage tann biefe Auseinandersetzung nicht erfolgt fein, benn alebann hatte Gerhoh im Wibmungebrief und in ber Ginleitung ju ber Schrift de simoniacis unmöglich mehr biese Unklarbeit über Bernard's Gegnerschaft jur Schau tragen tonnen. 3m Gegentheil, bie ber obigen Stelle bes liber contra duas haereses voraufgebende Bemertung: In quorum sacrificio refutando, ut nosti, in prima mea defensione nemo mihi adfuit, sed omnes me dereliquerunt, wirb auf bie Bamberger Disputation gemungt fein. Wenn bie romische Bertheibigung aber fpater fallt, fo lagt fich taum bezweifeln, bag gerabe bie

<sup>1)</sup> Dieser ist zweiselsos mit bem: domnus Adamus bes Briefes gemeint; er stand schon lange in persönlichen Beziehungen zu Bernard (ep. 5 u. 7, cf. ep. 4 n. 70; Otto Frising. gesta I, 40), sowie zu Gerhoh (Migne t. 193 c. 496).

<sup>2)</sup> Bamberg hat im Leben Gerhoh's noch einmal eine ähnliche Rolle gespielt. Es war schon zur Zeit der Kaiserherrschaft Friedrich's I. (s. Migne 193, c. 530), als sich Gerhoh dort mit seinem bedeutendsten Gegner in der Frage de gloria et honore filii hominis, dem gelehrten und einsuhreichen Bischof Eberhard von Bamberg, im Wortgesechte maß. Die Disputation hatte zweiselhaften Ausgang, brachte aber Gerhoh eine Reihe von Widerwärtigkeiten. Dieser zweite Bamberger Tag ist zeitlich nicht genau zu bestimmen; früher verlegte man denselben auf c. 1138, Ribbeck l. c. S. 26 f. nimmt etwa 1162 an.

<sup>8)</sup> Dieses römischen Sieges gebenkt Gerhoh, ohne Bernard zu nennen, noch an zwei anderen Stellen; s. Migne t. 193, c. 577 und t. 194, c. 99.

Schrift de simoniaeis, weit entfernt Bernarb's Billigung zu finben, zu ber von ihm befürworteten Berufung Gerbob's an ben papftlichen Sof ben Anftoß gegeben habe. Daraus murbe bann weiter folgen, baf bie Abfaffung bes Tractates nicht wohl ber letten Zeit bes Schismas angehoren tann, beffen Saupttrager Anaclet II. im Januar 1138 verftarb.1) Sie burfte vielmehr ziemlich nabe an ben Bamberger Reichstag im Marz 1135 heranguruden fein, an ben ja auch Brief und Schrift unmittelbar anknupfen, als beffen Beiterführung fie fich gewiffermagen barftellen.2) Wie es auch um ben vollen Sieg Gerhoh's über Bernard bestellt fein mag, jedenfalls haben diese Lehr=Abweichungen ber Berehrung bes Reichers= berger Propftes gegen ben bl. Bernard keinen Abbruch gethan. Worte wie: vir sancte abbas, nominis ac vitae illustris, columna ecclesiae ac luminare fulgidum, oraculum divinitatis, find im Munde bieses treuherzigen und felbst so bebeutenden Mannes von boppeltem Gewicht. 3) Solchen Ausbruden geht bann eine ausgebehnte Kenntnig und Berwerthung ber Tractate wie Bredigten bes bl. Bernard zur Seite. 4)

<sup>1)</sup> Die Stelle der Einleitung: quomodo cogitatis a Petro Leonis populum sidi adhaerentem separare etc., deutet bestimmt darauf hin, daß dieser noch am Leben war.

<sup>2)</sup> Für einen frühen Termin spricht auch die Stelle am Schluß von: de simoniacis (col. 1372): Dudum necessitate compulsus etc. Diese Berusung zum Kapst und die solgende Empsehlung bei Conrad von Salzburg, welche nach der Ausdrucksweise obiger Stelle nicht gar weit zurüczuliegen scheinen, sind nämlich schon 1132 ersolgt. Berusung wie Empsehlung stehen allem Anscheine nach in Berbindung mit dem an Innocenz gerichteten: tractatus inter clericum secul. et regul. (Migne 194, c. 1375—1426), worin Gerhoh am Schluß (c. 1423) von seiner Bedrängniß spricht, die ihm verboten habe, den Papst auf dem Lütticher Tage (Wärz des Jahres 1131) zu sehen, und worin er um eine Empsehlung an den Salzburger bittet. Seine Ausnahme in die dortige Diöcese sindet dann nach dem Chronicon Reichersbergense schon 1132 statt. S. Stülz, Gerhoh S. 125; Ribbeck S. 11; Mon. SS. XVII, 454, 487, 490 und 492.

<sup>8)</sup> S. ben Schluß von: de simoniacis, ferner: de investig. antichr. bei Scheibelsberger p. 139, sowie ben zweiten, hier unten mitzutheilenben Brief.

<sup>4)</sup> In der Einleitung von: de simoniacis wird auf Bernard's Abhandlung: de gratia et libero arbitrio, cap. 2—4 angespielt; die Schrist: de consideratione L. II, c. 1 wird in: de investigat. antichr. (Scheibelberger p. 154—156), derselbe Tractact in: de quarta vigilia noctis (österr. Vierteljahrssichr. f. kathol. Theol. 1871, S. 581, 585) citirt. Auch der noch ungedruckte Tractact Gerhoh's ad Adrianum IV. "Ad te Romane pontisex" (Cod. Admunt., nr. 434. 4°, s. XII.), erwähnt den libellus de consideratione auf sol. 80 d in ehrender Beise. In seinen großen Psalmen-Commentar hat Gerhoh lange Partieen aus Bernard's: sermones in cantic. und: de grat. et lid. ard. übernommen (Migne 193, c. 1383—1392, 1397—1406), ebenso in den Tractat: de gloria et honore filii hominis (ib. t. 194, c. 1133—1134).

Lange Abschnitte berselben werben mit ober ohne Herkunfts-Bermerk in ben eigenen Text verstochten und neben, ja gleich ben Bäterstellen zum Beweise verwendet. Auch von bem ersten Briefe des Abtes an Eugen III. hatte Gerhoh einige Jahre darauf wörtliche Kenntniß, die er vielleicht seiner persönlichen Freundschaft mit dem Papste verdankte. — Die Thatssache selbst geht aus dem zweiten, bereits erwähnten Schreiben des Propstes an Bernard von Clairvaux hervor.

Diefer zweite Brief ift mannigfaltigen Inhaltes. Gerhoh wieber= holt junachst eine Bitte, welche er ben Gingangeworten gufolge schon einmal bem Beiligen brieflich vorgetragen batte. Gin von Bapft Gugen als Abt von Tre-Fontane entworfener Plan, die Bertheilung ber Curial= Gefälle gesethlich zu regeln und alle unerlaubten Zuwendungen zu ver= bieten, fei bisher wegen ber Ungunft ber Zeiten noch nicht voll gur Durchführung gelangt. Go moge also Bernard im Ginne ber trefflichen Ermahnung, welche er bem Papft in feinem erften Briefe gegeben, nun= mehr bie Gewalt seines schwertscharfen lebenbigen Wortes fur biefe wichtige Sache einseten. Die Bollenbung feiner "bochzeitlichen" Auslegung bes hohen Liebes, beißt es weiter, werbe von Bielen mit Berlangen Dagegen ift unter Bernard's Namen augenblicklich eine himmelfahrts-Predigt in Umlauf, bie nicht nur einen ichiefen Ausbruck, sondern geradezu einen driftologischen Errthum enthält, ben Gerhob mit Berufung auf die Schrift und eine Stelle Leo's b. Gr. gurudweiset. Wenn die Predigt von Bernard herrührt, was er noch bezweifelt, so ift es gerathen, fie gurudgugieben, wenn nicht, bies gur Ehre ber übrigen vorzüglichen Schriften bestimmt zu erklaren. Alsbann tommt wieber bie Bamberger Streitfrage zur Sprache.1) Der Propft erinnert baran, baß

Derselbe Tractat verwendet c. 1158 sq. eine Stelle aus Bernard's Predigten: in "missus est". Wie sehr Gerhoh namentsich das Wert de consideratione schäfte, geht auch aus zwei Stellen des erwähnten, noch ungedruckten Brieses an Eberhard von Bamberg (Brüsseler bibl. royale, nr. 1840—1848) hervor, wo es heißt: quia clarissime Clarevallensis abbas locutus est in opusculo prefato de consideratione, dicta quaeso ipsius considerate attentius et videte, an eidem consentiant magni patres Athanasius et Hylarius; und weiter unten: Propterea namque dedi vodis librum de consideratione, quia opto vos cum ceteris virtutibus . . etiam considerationis virtutem obtinere. — Ueber die Freundschaft Gerhoh's mit Eugen III. vgl. Nobbe, Gerhoh S. 26 f.

<sup>1)</sup> Dieser Theil des Briefes, der schon oben bei der zeitlichen Festsetzung des Eractates: de simoniacis erwähnt werden mußte, bereitet der dort angenommenen chronologischen Auseinandersolge der Borgänge eine unleugdare Schwierigkeit. Die Stelle spricht anscheinend nur von dem Bamberger Tage und einem früher liegenden Ereigniß. Dort in Bamberg hätten die Gegner Gerhoh am Ende "lebendig vers

er in bem bort gegen ihn tobenben Sturme bei Innoceng II. Rudhalt gefunden, und hofft über bie inzwischen wohl geanberte Auffassung bes Abtes aus beffen Antwort etwas Bestimmtes zu erfahren. Schlieflich wundert fich Gerhoh gleich anderen barüber, daß Bernard in bas Berzeichniß ber Barefieen Abalard's einen driftologischen Sauptirrthum be8= felben nicht aufgenommen habe. — Auch biefem zweiten Schreiben bes Bropftes entspricht, soweit befannt, tein Brief von Seiten bes bl. Bernard. Es ist aber tropbem auch heute noch möglich, aus ber Seele bes Abtes heraus auf die meiften Buniche und Beschwerben Gerhoh's zu antworten. Gin Gefet Eugen's über bie Bertheilung ber Curial = Gefalle mar gur Beit biefes Briefes entweber bereits erlaffen, ober ift vielleicht in Folge ber hier gegebenen Unregung balb ins Leben getreten. Der Brief. welcher ein perfonliches Zusammensein bes Bapftes mit Bernard unterftellt, muß nämlich in die Zeit vom Fruhjahr 1147 bis 1148 fallen, wo allein diese Bedingung gutrifft. Run aber ift aus bem Schluß bes vierten Buches de consideratione, das ben letten Lebensjahren bes bl. Bernard angehört, flar zu ersehen, bag bamale, also zu Anfang ber fünfziger Jahre, jener frubere Plan bereits Gefet geworben mar. 1) Der Inhalt bes betreffenben Canon icheint nicht überliefert zu fein. Die Borhaltungen bezüglich bes sermo de ascensione domini konnte Bernarb burch ben einfachen Binweis erlebigen, bag feine echten Prebigten über

ichlungen", wenn nicht ber Papft auf feiner Seite gewejen ware; Bernarb's Bemertungen "tunc in necessitate" wiffe er noch recht wohl, hoffe aber auf inzwischen eingetretenen Meinungswechsel. Danach ju ichließen hatte alfo die Bilfe bes Babftes, unter der doch unbedingt die auf Anlag Bernard's in Diefer Streitsache erfolgte Citation nach Rom und beren fur Gerhoh gludlicher Ausgang ju verfteben ift, bor bem Bamberger Tage ftattgefunden. Tropbem icheint mir aus ber oben entwidelten Haltung bes Bidmungsbriefes und ber Einleitung von: de simoniacis, sowie aus ber bortigen Schlugbemertung, worin ber Propft bem Beiligen bon einer fruber und in anderer Angelegenheit geschehenen Berufung zum Papst berichtet, das Gegentheil mit größerer Bahricheinlichkeit festzustehen. Die vorliegende Stelle ift wohl ohne Rudficht auf die Zeitfolge gefaßt und berührt die romijche Controverse mit Bernard nur gang berftedt burch die hindeutung auf den Beiftand Innocenz' IL und bie hoffentlich inzwischen eingetretene Meinungsanderung bes Abtes. Das konnte man dann entweber aus garter Schonung für ben hochverehrten Begner ober auch baraus erklären, bag ber Sieg über Bernard bem Propfte bamals boch nicht fo zweifellos ericien, als in feinen fpateren Erwähnungen diefes Borganges.

<sup>1)</sup> De consider. l. IV, c. 6 (Migne 182, c. 787): Verum hoc ex abundanti, nam formam istam iam olim a te positam recordamur. Quid tuo dignius apostolatu, quid salubrius ad conscientiam, honestius ad famam, utilius ad exemplum? Optimus canon, qui projicit avaritiam ex calumnia et non a conscientia tantum.

bie Himmelfahrt und Glorie bes Gottmenschen 1) ihn vor dem Verbachte bemahrten, als Urheber bes fraglichen sermo zu gelten. Wie ber Beilige bie Bitte um Mittheilung feiner gegenwärtigen Anficht über Befen und Wirfung ber Schismatiter-Sacramente erwibert haben wurde, bleibt eine offene Frage, für beren Beantwortung feine Schriften teinen Anhalt bieten. Der Fragesteller mare burch bieselbe am Enbe boch nicht gang befriedigt worden. Dagegen tounte Bernard bas an letter Stelle vorgebrachte Bebenten leicht beseitigen, benn basselbe beruhte auf unvoll= ftanbiger Acten : Renntnig. Sein Tractat: contra quaedam capitula errorum Abaelardi,2) ber Gerhoh vermuthlich vorlag, enthielt allerbings bie vermißten Unklagepunkte nicht, wohl aber war bies ber Fall in feiner: capitula haeresum P. Abaelardi bezeichneten Busammenftellung, auf welche übrigens ber erste Tractat ausbrucklich Bezug nimmt. 8) — Dem Abbrud bes besprochenen Gerhoh-Briefes liegen zwei Sanbichriften zu Grunde, welche in ber Wiebergabe bes Tertes bis auf verschwindende Rleinigkeiten wortlich übereinstimmen. Die eine Sanbichrift ift nr. 22634

<sup>1)</sup> Die beiben incriminirten Stellen - von benen bie erfte unverfänglich finden fich weber in ben 5 Bredigten; in ascens. dom. (Digne 183, c. 299-316), noch etwa in den sermones 60 und 61 de diversis (ib. c. 683-685). Es fehlt im Gegentheil dort nicht an entgegenstehenden Bendungen; fo c. 684: 'Ipsam vero servi formam, id est carnem in qua passus et mortuus est resuscitatam evexit super omnes coelos et super omnes angelorum choros usque ad dexteram patris . . Hac ascensione nihil sublimius, hoc honore nihil gloriosius dici potest aut cogitari. Bie batte auch Bernard in jener schriftwidrigen Beise fich außern tonnen, er, ber felbft ben geringften Berftog gegen bie Schrift mit Aengitlichkeit mieb: vergl. feine retractatio zu: de grad. humil. et superb. (Digne 182, c. 939 sq.). Ueber Bernard's driftolog. Lehren bergl. Bach, Dogmengeschichte II, 108-119. Derfelbe Forfcher fpricht fich auf G. 192-194 auch über den in Frage ftebenden Berhoh-Brief aus, bon bem er zuerft nabere Runde gegeben bat. Die Stelle aus Leo's bes Gr.: sermo primus de ascens. dom.: "Magna et ineffabilis — copulabatur in filio", wird von Gerhoh nicht nur bier, fondern wiederholt als Beweis in diefer Lehrfrage citirt, f. Migne 194, c. 1071, 1128; de invest. antichr. ed. Scheibelberger p. 282.

<sup>2)</sup> Digne t. 182, c. 1053-1072.

<sup>3)</sup> Ib. c. 1049—1054. Her heißt es col. 1051 in dem 5. Capitel ausdrücklich: puto quod locutio sit figurativa, und im Anschluß daran wird auch der zweite von Gerhoh bezeichnete falsche Sat, wenngleich mit anderen Borten ausgeführt. Zudem kehrt in vielen Briefen Bernard's, Abälard betreffend, der Sat wieder: cum Ario gradus et scalas in trinitate disponit, . . . cum Nestorio Christum dividens hominem assumptum a consortio trinitatis excludit. Gerhoh hatte übrigens auch direct gegen diese Lehren Abälard's mit demselben polemisirt (Bach l. c. II, 397 f.), beziehungsweise mit dessen Schüler Abam (Migne 193, c. 576 sq.).

ber Additional manuscripts des britischen Museums, 1) ein in zwei Columnen zu Ende des 12. Jahrhunderts geschriebener Quartant von unbekannter Herkunft, in welchem der Brief die fol. 36—4° von den noch vorhandenen 13 Blättern des alten, später mit anderen Stücken zusammengebundenen Coder füllt. Einezweite Abschrift: e coaevo codice Ottendurano in 4°, bringt der sogenannte Cod. apogr. Mellicensis auf p. 145,2) welcher von dem bekannten Forscher Bernard Pez angelegt ist und außer diesem Briefe noch zwei andere Werke des Gerhoh von Reichersberg enthält.

# I.

Domno karissimo et amico magistro U. dei gratia apostolicae sedis cardinali diachono frater Bernardus Clarevallis vocatus abbas esurire et sitire iusticiam.

Si vere diligis nos, dilige non verbo et lingua sed opere et veritate.<sup>5</sup>) Immo si amator iusticiae es, sicut hactenus te esse aut probasti aut simulasti, dole vicem Christi, qui in Lingonensi ecclesia indigne ab impijs hodieque tractatus clamat ad te dicens: O Umbalde, iniqui persecuti sunt me, adiuva me. Ibi siquidem denuo patitur et opprimitur in membris suis, quibus homo in episcopum datus est non rite et ordine sed fraude et vi, et homo ille nec vita dignus nec fama honestus nec utilitate idoneus nec canonice electus nec licite consecratus. Itaque si quid potes, adiuva nos misertus nostri.

### П.

Amantissimo patri et domino Innocentio dei gratia summo pontifici B. Clarevallis vocatus abbas modicum id quod est.

Si ego in testimonio quod perhibui Lugdunensis archiepiscopi mentitus sum domino meo, absit ut scienter id fecerim. Quod si deceptus

<sup>1)</sup> R. Archiv f. alt. d. Gesch. IV, 366; nach der Umpaginirung des Codez in Folge Zubindens anderer Bestandtheile steht der Brief sol. 114b—115a. Wr. Edmund Bishop in London, der langjährige und hochverdiente Gönner deutscher Geschichtsforscher in England, dessen Güte ich bereits zu wiederholten Malen herzlichsten Dank schuldete, hat meiner Bitte um Abschrift des Briefes in der sorgsamsten Weise entsprocheu.

<sup>2)</sup> Bach, Dogmengesch. II, 192 n. 8. Das apographum Mellicense trügt gegenwärtig in ber Manuscripten = Abtheilung der Stiftsbibliothet die Signatur N. 1022. Rachricht wie Abschrift verdante ich der stets bereiten Liebenswürdigkeit des Hochw. Herrn Bibliothekars P. Bincenz Staufer zu Mölk.

<sup>8)</sup> I Ioannes III, 18.

fui, quam multi aut mecum decepti sunt aut me decipiunt. Quodque vel maxime me excusabilem redita, ipsi eciam vicini religiosi quibus homo eo familiarior est eisb nichilominus aut decipiunt aut decepti sunt. Probat hoc denique et electio eius ab universo clero et populo tam unanimiter et consecratio a provincialibus episcopis tam solempniter et absque ulla prorsus calumpnia celebrata, ut nec hostis quidem os aperire visus sit adc contradicendum. Unde nunc isti prodeunt tam tardi contradictores? Si extranei sunt, hominem melius ipsis vicinis cognoscere non potuerunt; si vicini, contradicere potuerunt. Solempniter quippe ut dictum est cuncta in homine completa sunt et in occulto factum est nichil. Quidd credibilius est, paucos calumpniatores eius mentiri de homine quem oderunt, quam universos qui eum elegerunt, immo spiritum sanctum qui tot fidelium mentes unius efficit in eligendo homine voluntatis, viderit qui contraria vobis frustra persuadere conatus est, unde illa probet. Nos profecto cum defecerit aut aliud de illo sentire poterimus, nisi quod malus homo de malo tesauro profert mala?1) Videat autem ne se tangat illud: qui non colligit mecum, dispergit.2) Sed confido de primi successore pastoris, quod non poterit ultra recipere dispersorem, quoniam timet et diligit collectorem.

Memini me ad vestram scribendo sanctitatem nostri archiepiscopi commendasse personam, nec penitet. Nam tot pene habeo nostri testimonii approbatores quodo ille sui cognitores. Quod si et electionem factam de homine commendavi hoc quod eligentium universitas et unanimitas attestatur. Sed populare forsan iudicium contempnendum videbitur, religiosorum si placet iuxta manentium sententia requiratur. Si nec illi dessentiunt clarum arbitror esse, vestram iudiciariam potestatem quidnam e duodus deceat approbare, scilicet sententiam universorum, an tradere hominem in animam inimicorum eius.

### Ш.

Magistro<sup>a</sup> L. dei gratia sedis apostolicae cardinali homo qui multum eum diligit manere in dilectione dei.

Qui persecuntur<sup>b</sup> Lugdunensem archiepiscopum suum secuntur stomacum non iusticiae obsecuntur. Et non perfunctorie sed in manu forti oportet vos pugnare pro homine, quia magnis viribus impugnatur. Sed et noster amor zelo vestro<sup>c</sup> aliquid addat, ad quem proprii archiepiscopi iniuriam spectare cognoscitis.

a) sic. - b) sic. - c) deest. - d) Quod si: Matrit. - e) sic. - f) sic- s) doceat: cod.

a) Auf Rasur. - b) sic. - c) nostro: cod.

<sup>1)</sup> Matth. XII, 35; Lucas VI, 45. - 2) Lucas XI, 45.

### IV.

Domno<sup>a</sup> et precordiali amico B. dei gratia Pisano archiepiscopo frater B. abundare in spe et virtute spiritus sancti.

Sancti desiderii vestri et multae erga nos vestrae devotionis indicem suscepi epistolam. In quo non plane fallitur vester affectus, quoniam desideratis desiderantes vos et diligentes vos diligitis.1) Si quae tamen reconpensatiob est de nobis ad vos: libenter vos legimus, libentius haberemus. Utinam numquam abessemus nobis. Verum id quidem desperatum; utinam vel raram vestram presentiam mereremur. Sed et hoc ipsum in manu dei. Servi unius domini sumus cuius ab utroque nostrum obediendum est voluntati, ut non quodcunque volumus illa faciamus. Et vos quidem posuit in lucem gentium. Si lucetis non latet, si non nec hoc utique latet. Denique non potest abscondi civitas super montem posita nec lucerna super candelabrum.2) Totum in luce est et tenebrae eius et lumen eius. Aut exultari ei ab omnibus necesse est aut insultari. Quam satius est latere sub modio quam super candelabrum non lucere. Lucerna extincta non modo tenebras ingerit, sed et fumum molestum spargit. Aut lucere ergo illi qui est super candelabrum aut fetere necesse est. Paulus nequaquam fetebat, nec enim erat sal infatuatum. Quomodo fetebat qui ubique honorificabat ministerium suum? Et ideo Christi bonus odor erat in omni loco. Quam multis hodieque est odor vitae ad vitam.8) Beatus cui dicitur: In odorem unguentorum tuorum curremus.4) Unum est ac si dicat,c in lumine radiorum tuorum curremus, idque non aliud quam in exemplo morum<sup>d</sup> actuumque tuorum proficimus. Sancti inde suave olent, unde et lucent. Quantos sanctus Johannes exemplo sui currere faciebat peccatores ad penitentiam. Lucebat enim et suave olebat, cuius erat et fama celeberrima et vita continentissima. Denique ille erat lucerna ardens et lucens,5 posita in eminenti et ex alto quodam virtutum candelabro lucem omnibus ministrabat et gratum ubique diffundebat odorem. Volo vos imitatorem esse Johannis. Luceat lux vestra corame hominibus,6) ut tamene et coram deo ardeat dicaturque etiam de vobis: Ille erat lucerna ardens et lucens. Alterum vobis alterum vestris necessarium est. Bene lucet qui de proprio accenditur igne. Quanti non suo lumine lucent; ypocritae lucere cupiunt ardere nolunt. Expedit autem e duobus ardere sine lumine, quam absque igne lucere. Denique, quid volo inquit, nisi ut ardeat. 1) Luna lucet sed minime ardet et ideo defectum patitur, quoniam non lucet de proprio sed de solis ut aiunt lumine. Propterea fortassis scriptura dicit, quia

a) Domne: cod. - b) reconpesatio: Matrit. - c) sic. - d) meorum: cod. - c) deest. - f) tantum: cod. - s) inquid: Matrit.

<sup>1)</sup> Proverb. VIII, 17. - 2) Matth. V, 14 sq. - 8) II Cor. II, 14, 16 - 4) Cantic. I, 3. - 5) Joh. V, 35. - 6) Matth. V, 16. - 7) Lucas XII, 49.

stultus mutatur sicut luna, sapiens permanet sicut sol.1) Pulcre soli comparat sapientem qui secumh portat ignem quo luceat, ut non deficiat lux eius. Siquidem caritas numquam excidit,2) sine qua sapiens non est. Non curat alieno clarere preconio propriae contentus testimonio conscientiae. Quid facio? Sic ista loquor ac si putem necessaria vobis. Sed ex habundantia cordis os loquitur3) et nescio, quomodo inquieto amori nichil satis est tutum. Unde et adhuc addo aliquid quod occurrit. Aiunt esse vobiscum qui diligunt munera, ita ut aliquis de domo vestra pro mutando villico pecuniam clam accepisse dicatur. Istiusmodi etsi non consentientis non ledunt conscientiam, famam tamen decolorare possunt. Opportet autem providere bona non tantum coram deo sed et coram hominibus, quamquam nescio, quemadmodum possit excusari consensus eius qui corrigere talia cum possit, non corrigit. humillime fratrem Angelum (?) cum tota domestica vestra ecclesia. Per eum quem ad capitulum deo annuente mittetis, mittemus si mandatis totam abbatiam.

v.

Suo Vi. frater Bernardus.

Sicut depinxi me in epistola sic sum, nisi quod minus valuit exprimere manus, ut affectus est animus. Non est omnino quod a nobis oporteat vos timere, sed nec unquam fuit. Et ego si quando a vobis forte timui, sed nunc iam non timeo. Cum omni fiducia amicum meum non reposco utique sed teneo, nec recipio quia none amisi. Stringo brachiis medullis infixum cordis et non est qui de sinu meo possit eruere.4) Novum ex antiquo amplector amicum, quia verae amicitiae non veterascunt aut verae non fuerunt. Tenebo eum nec dimittam, donec introducam illum in domum matris meae et in cubiculum genitricis meae.<sup>5</sup>) Quem cum ociosum loquor, non inutilem significo sed felicem. Cuius otiosab tam non sunt ociosa quam constat ea esse studiosa bonorum, fructuosa salutis. Me miserum qui in tantis sum intricatus, exul animo, indignus sancto ocio, sanctae expers quietis. Quoniam tamen dignamini, vester sum et ero quamdiu ero. Sermones quos petitis non erant parati, parabuntur et cito habebitis.

### VI.

Dilectissimis fratribus omnibus qui sunt apud Gratiam dei B. Clarevallis vocatus abbas confortari in domino et in potentia maiestatis.

h) septum: Matrit.

a) deest. - b) sic.

<sup>1)</sup> Ecclesiast. XXVII, 12. - 2) I Corinth. XIII, 8. - 3) Lucas VI, 45.

<sup>4)</sup> cf. Job. X, 7. - 5) Cant. III, 4.

Quis dabit michi pennas sicut columbae et volabo,¹) ut videam studia filiorum meorum et profectus eorum pacem et ordinem et disciplinam? Cupio videre in novello novos incolas, quomodo apud extraneos militant, quomodo cantant canticum domini in terra aliena.²) Iam mente volavi et spiritu vobiscum sum, sed iuxta verbum domini spiritus quidem promptus est, caro autem infirma³) nec potest eum sequi nunc. Sequetur autem postea, si unquam de manu dei pristinas receperit vires. Vos autem interim dilectissimi state in quo statis, immo proficite in quo cepistis, quia ibi quisque incipit sentire defectum, ubi se desinit extendere ad profectum.

#### VII.

Sicut aqua frigida animae sicienti, ita nuntius bonus de terra longinqua.¹) Venientes a latere vestro fratres nostros Gg. et G. leti suscepimus et in verbis eorum facti sumus sicut consolati. Et iam dudum per alios audieramus hoc verbum quod factum est quod fecit dominus de puero suo. Sed non dixerunt qui preteribant: benedictio domini super vos. At ubi epistola revoluta est continens ymaginem tuae voluntatis, de plenitudine eius omnes accepimus verba bona, verba consolatoria, salutem et apostolicam benedictionem. Quo audito revixit spiritus meus et gracias agens deo cecidi pronus in faciem, et ego et fratres tui adoravimus te super terram. Non hoc loquor ut inpinguem caput tuum oleo peccatoris, sicut illi qui beatum dicunt ut decipiant pauperem et inopem, decepti et deceptores, seda qui benedicunt ei cui benedixit dominus. Nam et in aliis et in alia lingua oportet me loqui tecum. Verba quae ego (fol. 94) loquor tibi, non sunt blandientis oscula.

Inpaciens commiscetur rixae alterius.<sup>2</sup>) Quomodo si argento sordido ornare velis vas fictile, sic verba tumencia cum pessimo corde sociata.<sup>3</sup>) Ne cures in crastinum, ignoras quid superventura pariat dies <sup>4</sup>) . . . . Melius est a sapiente corripi quam stultorum adulacione decipi.<sup>5</sup>)

#### VIII.

Venerabili B. abbati s. Benigni Divionensia domno et amico suo frater B. de Claravalle abbas indignus spiritum pietatis.

Super hac vestra erranti ovicula pietatis vestrae viscera suppliciter pulsamus, quatenus boni pastoris exemplo pie ei compaciendo misericordiam

a) deest.

a) sic.

<sup>1)</sup> Psalm. LIV, 7. - 2) Psalm. CXXXVI, 4. - 3) Matth. XXIV, 41.

<sup>1)</sup> Proverb. XXV, 25. - 2) Proverb. XXVI, 17. - 8) ibid. XXVI, 23. - 4) ibid. XXVII, 1. Hier folgen noch eine Reihe Sate aus bem Buch ber Sprich=

<sup>- 4)</sup> ibid. XXVII, 1. Hier folgen noch eine Reihe Sate aus dem Buch der Sprich= wörter und einige aus Eccles. V. - 5) Eccles. VII, 6.

faciatis. Equidem non ignoramus hominis levitatem et quod iam bis de monasterio egressus et receptus sit. Verumtamen ut bene vestra paternitas novit: misericordia superexaltanda est iudicio et precipue beato Benedicto obediendum qui fugientem monachum usque tercio iubet recipiendum. Hoc ipsum et venerabilis frater Heinricus a vestra benigitate flagitat. Sin vero vestri consilii non est, in hoc nos debere exaudiri, hoc ultimo petit ipse frater, ut litteras ei dimissorias detis, quatenus vestra licencia in quocumque alio monasterio animam suam salvare possit. De cetero familiariter notificamus vestrae dilectioni, quod castigans castigavit me dominus et morti non tradidit me. 1) Vale etc. b

## IX.

Venerabili omnique veneratione dignissimo domno Bernardo Clarevallis abbati frater P. humilis Cluniaci abbas verae salutis et dilectionis plenitudinem.

Quia preces nostras exaudistis et querelam quae inter fratrem nostrum H. priorem de Arcu et canonicos de Longo vado fuerat rogatus a nobis uti vestram suscepistis, sagacique studio insistendo pacifico mancipastis effectui, gratanter accepimus et debitas exinde vobis gratias agimus. Ut autem vestri laboris effectum gratum nobis esse sciatis, presentis paginae confirmatione definitionis nostraeb sententiam videlicet annuorum X solidorum susceptionem a supradictis canonicis servandam ab hoc priore de Arcu et a successoribus eius in reliquum cum consensu totius capituli nostri definimus, propter hoc cooperationis et servitii nostri gratiam vobis ubicumque necesse fuerit promittentes nullatenus defuturam.

Dilecto fratri nostro W. priori de Arcu.

Canonici de Longo vado, ut audivimus tenebant a vobis quamdam terram censu X solid. quod per manum domni Clarevallis factum esse accepimus, sicut adhuc extantes litterae nostrae attestari dicuntur etc.

#### X.

Incipit epistola domni Galandi Regniacensis ad sanctum Bernardum Clarevallis abbatem.

Dulcissimo patri domino Bernardo, reverentissimo et religiosissimo abbati sanctissimi cenobii in claris quidem vallibus corporaliter constructi sed vere preclaris et splendidis moribus spiritualiter instructi frater Galandus devotissimam salutationem humillimamque subiectionem.

b) sic.

a) sic. - b) sic.

<sup>1)</sup> Psalm. CXVII, 18.

Suadente michi quodam amico et consiliario meo, cuius et nomen et officium subsequens libelli huius prefaciuncula prima fronte representat, cum haberem argenti aliquantulum paucos ipse ex eo nummos novus et rudis monetarius formavi. Et quia argenti ipsius paucitate coartabar, nequaquam fortioris cuiuslibet monetae et quae ex puro fieri solet argento modum formamque michi assumere ausus sum, sed sufficit michi, si vel viliores nummos et qui minoris essent (fol. 158a) precii cuderem. Verumptamen quoniam et in ipsis legitimae iura legesque monetae excessisse timeo, presertim cum falsorum monetariorum fraus aliquando detecta et coram iudicibus delata gravissimae soleat damnationis animadversione multari, ideo denariolos eosdem antequam in publicum proferantur, examini vestro probandos mittere statui, eo quod industriam vestram huiuscemodi artis non mediocriter peritam esse persenserim, utpote qui iam diversarum denarios monetarum manibus vestris formatos et vidi et tenui et a sapientibus viris laudari audivi. Ex quorum et celatura vel inscriptione fateor me aliquid dum meam qualemcunque cudo monetam michi accepisse. Quod sanctitatem vestram credo non latebit, ubi quae ei mittimus numismata intente perspexerit. In quibus sane etsi tornaturae vel composicionis rusticitas merito displiceat, metallum tamen ex quo facta sunt precium suum non amittit. Sicque forsitan materiae gratia faciet recipi quod figurae deformitate poterat reprobari. Ut vero iam quae dixi breviter dilucidem: nummi a me conditi sententiolae huius sunt libelli. Quae quia de virtutibus quidem et divinis rebus agunt, sed simpliciore sermone grossescunt, materiam profecto habent splendidam sed compositionem deformem. Nam et per argenti paucitatem ingenii mei designo brevitatem, et sicut minoris precii nummi nec toti ex argento fiunt nec penitus tamen absque eo sunt, ita et haec dicta nostra nec profundi subtilitate ingenii prenitent nec omnimoda tamen spiritalis eloquii gratia deo miserante carent. In quibus nimirum si quid forte quod absit contra rectae fidei vel bonorum morum regulam dixi, tunc vere legitimae legem iusque monetae preterivi. Sed utrum hoc michi fortasse in aliquo acciderit, experientiae vestrae prudentia cito poterit percurso libello cognoscere cognitumque vel ipsa per se emendare vel michi emendandum demonstrare, devotis supplicationis meae precibus humiliter implorata. Quod si gramaticae metas me hic alicubi transisse reperitis, licet huius genus transgressionis parvipendendum putem, et hoc ipsum tamen ut iudicaveritis corrigam. Dictorum vero imposturam seu sententiarum absurditatem meae indultum iri postulo ignorantiae; precipiente michi reverentissimo patre atque abbate meo domno Juliano ego omnium discipulorum eius minimus opuscula quaedam in hoc libello conscribere presumpsi, modum vel formam locutionis ab ipso michi traditam prout potui fere ubique secutus. Siquidem per similitudines aliquas me vel parabolas loqui iussit, et

ut figuratis uti locutionibus magis quam nudis per plurima temptarem loca, eo quod sint quidam qui ea quae parabolice vel tropice dicuntur libentius audiant. Quod quamvis insolitum michi et inusitatum esset, de obedientiae tamen plurimum bono confisus quod monebar aggredi non negavi. In quo si quid utilitatis vel edificationis dei dono reperiri poterit, precipientis meritis ascribendum, quicquid vero ibi minus caute est dictum, meae fateor stultitiae imputandum. Nam quod faleratis non utor sermonibus, nec philosoficas sequor facetias quid mirum, cum vix rem ipsam qualibuscunque verbis aut quantumcunque simpli(fol. 158\*)cibus exprimere possim? Sicut tamen solent quidam postquam etiam satis optimum vinum biberint, aquae paululum libenter potare aut post deliciosas pinguesque epulas herbarum quarundam seu fructuum esu delectari, vel postquam seria quaedam diu tractaverint, iocosum aliquid quasi pro laboris velamine preferre, ita et tu lector ad haec tenuja et minima legenda potes si vis aliquando descendere et sic postea velut recentior ad altas doctorum sententias rimandas redire. Explicit epistola. Incipit parabolarium domni Galandi Regniacensis.

### XI.

Domno B. venerabili Clarevallensi abbati frater Gerulfus salutem in Christo.

In curia Habebergensia non poteram desiberabili presentia tua perfrui prout volui. Nam impediente causarum tumultu de multis pauca venerunt in questionem, super quibus tuam pater desiderabam responsionem, ut meis interrogationibus tuisque responsionibus invicem collatis atque ad unam finalem causam dilectionis relatis id ipsum sapere atque id ipsum dicere possemus, donec deus revelaret, si quid aliter saperemus. Hoc autem ideo non dico, quod te aliter sapere credam. quam se rei veritas habet, sed quia multos multum movet, quod nos qui velud exploratores ab uno domino missi sumus, non per omnia unum et id ipsum dicimus. Nam sicut quondam Josue et Caleph populum Israel confortantibus ad exterminandos habitatores terrae promissionis alii exploratores qui fuerant cum eis dicebant: Nequaquam ad hunc populum valemus ascendere, quia fortior nobis est 1), ita nunc Romanae sedis pontificibus Nicholao secundo, Leone nono, Alexandro secundo, Gregoriob septimo ceterisque illorum successoribus usque ad nostri temporis papam Innocentium confortantibus dei populum ad exterminationem symoniacorum et aliorum, quibus dum ecclesiastica simul et officia et beneficia sunt interdicta, quasi terra promissionis est eis abiudicata; confortantibus inquam istis dei populum ad expugnationem

a) sic. - b) deest.

<sup>1)</sup> Numer. XIII, 32.

talium, non desunt eruditi scripturarum lectores tanquam terrae promissionis exploratores, illis exploratoribus consona dicentes qui dixerunt: Nequaquam ad hunc populum valemus ascendere, quia fortior nobis est. Ibi vidimus monstra quaedam filiorum Enach de genere gyganteo, quibus comparati quasi locustae videbamur<sup>2</sup>). Contra hos licet per ora paucorum clamat spiritus qui erat in Josue atque Caleph: Ne timeatis populum terrae huius, quia sicut panem ita eos possumus devorare; recessit ab illis omne presidium, dominus nobiscum est, nolite metuere 3). Ut igitur ego potius cum paucis veritati consonem, quam cum multis errem, per tuam paternam prudentiam instrui cupio, an in his quae continet subsequens libellus veritatis et sobrietatis verba loquar, an aliud tibi videatur, sicut a nonnullis putatur, eo quod in curia Habenbergensic nec michi nec adversariis meis fortiter astitistid. autem hunc libellum sigillo nostro clausum sic illibatum ad te pervenire, ut examinetur te primo et si iudicas solo lectore 4). Si autem videbitur spiritui pietatis habitatori tui pectoris, ut ad plurimorum veniat noticiam, tunc rogo si quae sint in eo corrigenda vel tu corrigas, vel michi corrigenda suggeras. Poteris enim per domnum Adam scripta quae vis ad me transmittere. Quod et rogo ne pigriteris facere, quoniam opuscula tua diligo et spiritui veritatis per te mundum arguenti gratias agere soleo. Ab hac itaque gratiarum actione sit huius libelli exordium deo regente spiritum et calamum nostrum. Explicit epistola.

Incipit liber fratris Gerulfi ad domnum B. abbatem de symoniacis. Gratias ago spiritui veritatis qui tam in dictis quam in scriptis tuis arguit mundum de peccato et de iustitia ). De peccato quidem, quia non credunt in Christum, qui licet verbis confiteantur factis tamen negant eum; de iusticia vero, quia sic divinae gratiae assignas, ut non magis liceat homini gloriari de iusticia divinitus sibi collata quam de illa Christi obedientia, de qua pendet omnis iusticia nostra. Quae autem est illa obedientia, nisi quam ipse designans ait: Ad patrem vado et iam non videbitis me ). Dixit enim hoc ea nocte qua tradebatur ad mortem, vadens per ipsam mortis obedientiam ad patrem, suisque sequacibus totam huius obedientiae relinquens utilitatem. De illa enim Christi obedientia tota christianorum consistit iusticia iuxta illud apostoli: Sicut per unius inobedientiam hominis peccatores constituti sunt multi, ita et per unius obedientiam iusti constituentur multi. Quis ergo

c) sic. - d) abstitisti: cod.

<sup>2)</sup> ib. XIII, 34. — 3) ib. XIV, 9. — 4) Bgl. die Widmung von Bernard's Schrift de grat. et lib. arbitr. an Wilhelm von St. Thierry: Wigne 182, c. 1001: si iudicate solus (lector). — 5) Joh. XVI, 8. — 6) ib. XVI, 10. — 7) ad Rom. V. 19.

iustus de sua in se glorietur iusticia, quam neque humana industria neque liberum arbitrium sed unica Christi operatur obedientia? nimirum obedientia, qua ivit ad patrem et iam non videmus eum. De illa quippe obedientia libero nostro arbitrio tanta in Christum credentibus et pro hac ipsa obedientia ipsum diligentibus confertur gratia, ut ipsi libero arbitrio liberum quoque insit consilium ad id sectandum, quod et per liberum arbitrium discernitur et per liberum consilium approbatur iuste agendum, ita ut ipsa hominum iusticia de presignata Christi obedientia non dubitetur derivata. Quo circa recte spiritus veritatis arguit mundum de hac iusticia non solum in his qui eam negligunt. sed in his et multo magis in his, qui eam suis viribus asscribunt: quia videlicet et illi sint inexcusabiles propter liberum arbitrium, nulla ut tu in quodam libello tuo asseris necessitate astrictum, et isti dampnabiles propter vanae gloriae appetitum. Etenim postquam Christus ad patrem ivit per iter obedientiae, quod nostrae iustificationis fons et causa efficiens existit, quisquis amodo audita Christi victoria servit peccato, illud tale est quale hoc fuisset, si Goliath gygante prostrato et toto Philisteorum exercitu fugato populus Israel magis elegisset subesse et servire Philisteis quam potiri acquisita libertate per David manufortem. Qui autem Christi victoriam vel quantulamcunque iusticiam illius victoriae consecutivam vel etiam laudem seu gloriam iusticiae debitam sibi arrogant, similes inveniuntur superbo Saulio humili David nimis invidenti et gloriam ipsius David sibimet arrogare cupienti. Iratus est enim Saul dicens: Michi dederunt mille, eif dederunt decem milia.8) Irascuntur et nunc multi, si non eis offeratur gloria soli deo debita. quia gloriam ab invicem accipiunt et gloriam quae a solo deo est negligunt. Hos ut predixi tam in dictis quam in scriptis tuis arguit spiritus veritatis probans hominis iusticiam soli divinae graciae attri-Recolo nunc illud apostoli dictum a te in curia Babenbergensi vehementer michi inculcatum: Regi seculorum inmortali invisibili soli deo honor et gloria,9) et illud angelicum: Gloria in excelsis deo. 10) Quae duo testimonia de ore apostolico et angelico rapta forsan ideo michi obtendisti, ne gloriam soli deo debitam ego miser captando perderem gratiam pacis imprecatam hominibus bonae voluntatis. Gaudeo, piissime ac reverende pater, de tua circa me sollicitudine, verumptamen deo gratias michi non sum conscius de humanae ac vanae gloriae aviditate. Non inquam michi sum conscius, sed non in hoc sum iustificatus; qui enim iudicat me dominus est, cuius et hoc ipsum donum in me est, quod ut michi videtur pro minimo michi est, ut

e) sic. -- 1) et: cod.

<sup>8)</sup> I Reg. XVIII, 8. - 9) I Timoth. I, 17. - 10) Lucas II, 14.

a vobis iudicer aut ab humano die. Sed neque me ipsum iudico,11) quia iudicium divinum de omnibus factis dictis et cogitatis meis tremens expecto, aucto michi tremore de tua pater ammonitione, qua dixisti, singulos nostrum debere considerare, qualis vel quantus fructus proveniret de suo in verbo dei labore. Haec poteras dicere securus, tanquam conscius tibi magnorum fructuum, qui te plantante ac rigante deo vero incrementum dante provenerint ad laborem tuum quem habes circa dei verbum. Ego vero tremens haec dicta tua recogito, qui de multo labore meo paucos manipulos colligo ad illorum comparationem, qui multum trahunt post se discipulorum gregem vel ad vitam heremiticam vel ad aliam conversationem a mundo longe distinctam, eorumque vitae assimilatam, qui cum Heliseo propheta de agrestibus herbis in solitudine vixerint, quando propter multas fornicationes impiae Jezabelis locum sancte conversandi in urbibus habere non potuerint: utpote regnante tunc idolatria etiam in ipsa Jerusalem civitate dei civitate sancta per Athaliam predictae Jezabelis filiam, coniugem regis Judae Joram, propter cuius immunditiam in regno Judeae grassantem tres reges Juda videlicet Ahazias Joas et Amasias de libro generationis Jhesu Christi secundum Matheum succisi sunt, ubi dicitur: Joram genuit Oziam. 12) Tunc ergo regnante in civitatibus Juda et Israel tanta regum et reginarum nequitia, ut precones verbi dei non habuissent sub eis licentiam docendi nec saltem vivendi, quod ex querela Heliae et ex morte Zachariae prophetae inter templum et altare occisi comprobatur, multi prophetarum quorum Helias et Heliseus precipui fuerunt errabant in montibus et speluncis et in cavernis, quorum tu pater et tui similes videmini exempla sectari seorsum in silvis habitando et quos potestis ad id ipsum invitando. Quid enim, si austeritas vestium ciborumque agrestium quibus utimini consideretur, de antiquis exemplis Heliae vobis deesse iudicetur? Nisi forte zelus ille nimius quo ipse sacerdotibus Jezebelis nimium erat infestus, quorum una die octingentos quinquaginta interfecit, non tamen antequam sacrificia eorum igne divino carere demonstravit. Neque enim rex aut populus ab eisdem falsis prophetis dementatus facile permississet occidi tot sacerdotes, nisi primo fuisset ostensum, quantum a sacrificio Heliae distabat eorum sacrificium. autem demonstrato, quod non operaretur ignis divinus in eorum sacrificio, neque rex neque populus eos defendebat, sed eos omni auxilio destitutos Helias occidebat. 18) Cuius utinam vos zelum haberetis, primo in hereticorum sacrificiis cassandis, deinde in eiusdem gladio verbi quo valenter estis armatus iugulandis. Ut enim de uno scismaticorum vel hereticorum vexillifero agam: quomodo cogitatis a Petro Leonis populum sibi adherentem separare, quamdiu ipse ab ecclesia precisus creditur

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) I Corinth. IV, 3-5. - <sup>12</sup>) Matth. I, 8. - <sup>13</sup>) cf. III Reg. XVIII.

idem sacrificium quod nos offerimus offerre nec a nobis in sacrificando magis differre, quam differunt in ecclesia mali et boni sacerdotes, quos excepta sola salutis efficientia constat omnino in sacrificando a bonis indifferentes? Non enim sufficit ad expugnandos hereticos, quod eos per hoc a malis catholicis distinguimus, quia eorum sacrificia nec ipsis prosunt nec eorum communicatoribus, cum in ecclesia pravi sacerdotes necdum interdicti, etsi non sibi, salutem tamen operantur suis communicatoribus et missarum auditoribus. Non inquam hoc sufficit, cum in eo solo glorientur heretici, in quo et olim gloriabantur magi Pharaonis, videlicet in signis omnino similibus, nisi in quantum ea distinguit solus dei digitus. Quid enim sunt sacramenta nisi rerum sacrarum signa, quibus per hereticos symoniacos aliosque separatos ab ecclesia dementatus Pharao et tota Egyptus, id est etc. [. Migne 194, col. 1335.

### XII.

Venerabili Clarevallis abbati frater G. si quid pro sancto potest peccatoris oratio.

Dudum scripsi sanctitati vestrae de illa communitate, quam in temporibus beatae memoriae pontificum romanorum Celestini et Lucii romana curia parturivit, prout tunc abbas nunc vero pontifex Eugenius consuluit. Cuius haec tunc ammonitiob fuit, ut privilegio firmaretur, qualiter munera licita in commune distribuerentur et illicita respuerentur in curia romana discretione precipua interposita; de qua non est mihi scribendum per singula, cum per domnos cardinales qui tunc usque ad unum verbum istud collaudaverant nosse valeat prudentia tua, quid per tunc discipulum tuum abbatem consulentem fuerit propositum, quod nunc per eundem magistrum tibi et nobis factum sit consumandum. Non enim convenit eum nunc papam destruere, quae tunc abbas aedificare caepit. Fortassis enim ideo eum deus exaltavit et donavit illi nomen magnum cum esset parvus in oculis suis, ut nunc pontifex romanus perficiat quod adhuc abbas consuluit. Credimus autem quod ad hoc maturandum familiaribus indiget monitoribus, quorum tu pater sancte precipuus crederis, quia taliter in epistola tua quam primam sic exaltato isti filio tuo immo nunc patri tuo misisti loqueris, ut ad evellendum destruendum disperdendum dissipandum aedificandum et plantandum¹) reddere studeas illum attentum. Et est quidem in prenotata epistola tua verbum dei validum, sed magis est in ore tuo sermo dei vivus et penetrabilior omni gladio ancipiti et pertingens usque ad divisionem animae et spiritus. 2) Unde optabile nobis est, eadem quae illi scripsisti nunc viva voce agere fortiterque instare illi, donec

a) parturiit: Mellic. -- b) admonitio: Mellic.

<sup>1)</sup> cf. ep. B. 238. - 2) ad Hebr. IV, 12.

ad victoriam perveniat verbum tuum. Si exposicionem super cantica canticorum caeptam ante mortem tuam non perfeceris, epithalamium tuum vertetur multis in planctum magnum. Si tuus est qui tuus esse dicitur quidam sermo de ascensione domini, operae pretium est a te illum diligenter examinari et si tuae prudentiae videbitur ex parte retractari. Dicitur enim illic homo dominicus, quem pater Augustinus potius dominum quam dominicum dicendum astruit, tenere illum in caelis locum quo locandus fuisset Lucifer, si non cecidisset sed in veritate stetisset. Nos autem credimus, propter quod et loquimur<sup>3</sup>), hominem de virgine matre natum revera dici et esse altissimum, non solum in natura verbi semper altissima, sed etiam in natura humana usque ad consessum dei patris exaltata, iuxta illud: Homo natus est in ea et ipse fundavit eam altissimus. 4) Quam nimirum altitudinem ne putemus in Christo tantum personae vel in persona soli divinae naturae attribuendam, Leo papa naturae humanae attribuite dicens in sermone de ascensione domini: Magna et ineffabilis erat causa gaudendi, cum in conspectu sanctae multitudinis super omnium creaturarum celestium dignitatem humani generis natura conscenderet supergressurad angelicos or(fol. 4a)dines ete ultra archangelorum altitudinem elevanda nec ullis sublimitatibus modum suae provectionis habitura, nisi aeterni patris recepta consessu illius gloriae sociaretur in trono cuius naturae copulabatur in filio. Quia ergo huic sermoni deprompto in sede apostolica non consonat prenotatus ille sermo tuus, pater sancte, bene facies eundem retractando si tuus est, vel tuum non esse contestando, ne cetera nobilissima tua scripta inde maculentur, si ea quae illic perperam sicut multis videtur dicta sunt vel non emendabuntur vel tua non esse nong probabuntur. Hoc autem satis decenter probaretur, si a te pater sermo alius de ascensione domini emitteretur, in quo de natura humana etsi non in dei naturam con mutata attamen in dei gloriam exaltata sic ageretur, sicut decet clare illum claro sermone clarificari, qui cum patri diceret: clarifica me pater apud temetipsum, ille respondit: et clarificavi et iterum clarificabo. 5) Forsitan tibi Clarevallis abbati reservatum est claro sermone de claritate illius aliquid agere, pro quo et tu clarificeris in lucida et quieta mansione. Utinam super hoc verbo clarificationis videam scripta tua, quae si ad presens mittere non poteris plena, breviter saltem, pater sancte, mihi peccatori significa sensum tuum quem non dubito sanissimum. Nam etsi aliquidh aliter sapuisti quando sermonem prenotatum fecisti, deus tibi postea revelavit quod tunc velatumi non

e) tribuit: Mellic. — d) supergressa: Mellic. — e) deest Mell. — f) sic. Bgl. Archiv f. öfterr. Gesch. 47, 366 n. b. — s) deest codd. — h) quid: Mellic. — l) sic: codd.

<sup>8)</sup> II Cor. IV, 13. - 4) Psalm, LXXXVI, 5. - 5) Ioan. XII, 28; XVII, 5.

fuit. Ad oraculum divinitatis quia semel caepi, adhuc pulsare non desinam sperans quod mihi pulsanti aperiatur, etsi non eo quod amicus sim, propter improbitatem tamen quae non de temeritate sed de necessitate procedit. 6) Meminisse namque potest paterna pietas tua, quantas impietatis pugnas in curia Babenbergensi pertuli pro eo, quod extra ecclesiam sacrificantes vel intra eam privatos officio dixi non conficerek corpus domini. Revera nisi papa Innocentius mihi astisisset, immo nisi quia dominus erat in nobis cum exurgerent homines in nos, forte vivos deglutissent nos. 7) Sensum tuum super hoc verbo tunc ego in necessitate quesivi et quid tunc senseris bene memini. Non dubitans autem de numero illorum te esse de quibus apostolus dicit: Si quid aliter sapitis hoc vobis deus revelabit, 8) rogo pietatem tuam, ut breviter mihi famelico micas de mensa tua cadentes indulgeas, quibus notum fiat mihi quid nunc inde sentias. Mirati sumus valde, pater sancte, in catalogo heresium Petri Abaiolardi hoc te pretermisisse, quod ille dictis ac scriptis asseruit, hominem de virgine natum non proprie sed figurative dici deum<sup>m</sup> neque Christum pro se toto sed pro parte dicendum deum<sup>n</sup>, cum ille perversus in nullo perversius errasse inveniatur. Unde scias, desiderari a multis contra istam quoque falsitatis nebulam lumen de ore tuo radiare.

k) confice: Mell. - 1) pretermisse: Mell. - m) dominum: London. - n) dominum: London.

<sup>6)</sup> cf. Lucas XI, 8. - 7) Psalm. CXXIII, 1-3. - 8) Philipp. III, 15.

### Das Vaticanische Archiv.

Bon Dr. Abolf Gottlob.

Wenn wir es wagen, nach all ben zahlreichen Auffähen und Artikeln, die in Zeitungen und Zeitschriften über das Baticanische Archiv kürzlich erschienen sind, noch einmal benselben Segenstand zu besprechen und mit unseren bescheibenen Beobachtungen und Erfahrungen vor das Publicum zu treten, so versprechen wir, einerseits den beliebten Enthusiasmus über den Reichthum an archivalischen Schähen und die Bequemlichkeit ihrer Hebung, andrerseits aber auch die überlegene Wiene des "nodireonos arse" bei Seite zu lassen, der in hochweisen Ausbrücken über dies und jenes abspricht, "das doch noch besser eingerichtet werden könnte." Des Subjectiven nach beiden Richtungen hin ist bisher gerade genug vorzgebracht, und beshalb halten wir uns kurz und bündig an die Thatsachen.

Unter bem "Baticanischen Archiv" versteht man bas Hauptarchiv bes hl. Stuhles, bas man zur Unterscheidung von den übrigen Archiven bes Batican auch als "Archivum Sanctae Sedis" oder "Päpstliches Geheimarchiv" citirt. Der Baticanische Palast birgt nämlich außer ihm noch das ältere "Geheime Consistorial=Archiv", welches seinen



<sup>1)</sup> Es möge gestattet sein, hier allgemein anzugeben, daß die von uns gegebenen historischen Daten auf solgenden, weitere Belehrung gewährenden Werken beruhen: Marini, Memorie istoriche degli Archivi della S. Sede, Roma 1825; Moroni, Dizionario etc. Bb. 2, pag. 277—288: "Archivi della santa Sede"; Palmieri, Ad vaticani Archivi Romanorum Pontist. Regesta manuductio, Romae 1884; desselben "Prolegomena" zu dem soeben erschienenen 1. Band des "Regestum Clementis Papae V., Romae, Typ. Vatic., 1885; De Rossi, La Bidliotheca della Sede Apostolica, Roma 1884. \*) — Die neueren Daten beruhen auf mündlicher Insormation an authentischer Stelle und bezw. eigener Anschauung.

<sup>\*)</sup> Ueber die Literatur zur Geschichte des Batican. Archivs (bis z. J. 1883) findet man noch Röheres in W. Diekamp's vortrefflichem Aufsage: "Die neuere Literatur zur pähstlichen Diplomatil." Hist. Jahrb. IV (S. 232 ff., 260 f.), wo auch schon über die Entstehung (S. 234 f.), Entwicklung und äußeren Schläsale (S. 254 ff.) des Archivs Berschiedenes gelegentlich bewerkt ist. Anm. der Redaction.

Eingang im Damasushofe hat, birect unter ber Fürsorge bes Carbinal= Staatsjecretars fteht und besonders burch feine authentischen Confiftorialacten seit Calirt III. die Sehnsucht bes Historikers machruft. Es enthält außerbem eine ganze Reihe von officiellen Berichten über die firchlichen Buftande des 17. Sahrhunderts und barunter nicht wenige über deutsche Bisthumer, Stabte, Stifter und Klöster. Un zweiter Stelle ift bas ältere Archiv ber Datarie zu nennen, ber Aufbewahrungsort für bie bis zum Anfange bes 15. Jahrhunderts zurudreichenden Acten jenes wichtigen Organs fur bie Erlebigung von Gnabenfachen. Durch bie Abtheilung "Supplicationes", bie mit Martin V. beginnt und 6000 Banbe gablt, foll es besonders werthvoll fein; die der Avignonesischen Zeit an= gehörenben Suppliten, 103 Banbe fullend, befinden fich im hauptarchiv. Das Archiv ber Rota, jenes Appellationstribunals in burger= lichen Sachen fur ben Rirchenstaat und bes oberften geiftlichen Berichts= hofes für geistliche Rechtsfragen auch aus ber weiteren Chriftenheit, birgt bie biesbezüglichen Procegacien, welche ludenhaft mit bem Enbe bes 15. Sahrhunderts beginnen. Es hat feine Aufftellung in bem von Bius IV. gebauten, von Gregor XVI. restaurirten Balazzetto gefunden, welcher bem "Belvebere" gegenüber an ben gewöhnlichen Gingang in bie Baticanischen Garten ftogt. In bemfelben Gebaube befindet fich auch bas um biefelbe Beit beginnende Archiv ber "Signatura Gratiae", ber für außerorbentliche und ber unmittelbaren Entscheidung bes Bapftes vorbehaltene Falle von Innoceng VIII. eingeführten Bermittlungsbehörbe zwischen Juftig und Gnabe. — Bon papftlichen Archiven außerhalb bes Batifans nennen wir als die bebeutenbsten nur vorübergehend bas ber Secretarie ber Breven, welches mit Bius V. beginnt, und jest in einem ber Gebaube, die bem beutschen Rationalhospig ber Unima gehören, untergebracht ift; bann bas wichtige Propaganda = Archiv und bas febr werthvolle Archiv ber Datarie beim Lateran. Das letterc gahlt etwa 3000 Banbe, die fich ziemlich gleichmäßig auf die beiben Serien "Bullen" und "Breven" vertheilen und mit Bonifag IX. beginnen. Es verlautet, daß man fich an maßgebenber Stelle mit ber Abficht trägt, bas lettere Archiv in ben Batican zu übertragen und ber Benutung zugänglich zu machen; jeboch muffen erst bauliche Beranberungen bafur vorgenommen werben.

Das \*ar' esoxi'v sogenannte Baticanische Archiv nun ift jenes, welches burch die Hochherzigkeit Leo's XIII. seit dem Jahre 1879 den Gelehrten aller Nationen offensteht; es ist zweifellos von allen das wichtigste. Zwar ist sein Umfang nicht so bedeutend, als man von dem Hauptarchiv der katholischen Kirche erwarten sollte, und leider weisen fast alle Serien

seiner Bestände bebeutende Luden auf; aber bennoch liefert es in der immerhin großartigen Fülle seiner Schätze die werthvollsten Materialien für die Geschichte von Welt und Kirche seit mehr denn siedenhundert Jahren. Und selbst jene Lücken sind geschichtliche Belege; sie erinnern an Kriege und Gewaltthaten, Flucht und Verbannung, Schisma, Aufruhr und Empörung, von denen die altehrwürdige Wajestät der Kirche im Wechsel der Zeiten genugsam gekostet hat.

Blat und Aufstellung, wie sie heute find, erhielten die im papftlichen Hauptarchiv lagernden Schape erft burch Paul V. Freilich haben schon die altesten Bapfte ihr "Scrinium" ober "Armarium" für ihre "Bontifical= Acten" gehabt, zuerst nach ben Christenverfolgungen wahrscheinlich im Lateran, baneben balb auch eines am Batican. Aber aus biefen fruheften Zeiten hat das Baticanische Archiv auch nicht einmal Trummer ber authentischen Actenstücke bewahrt. Erst von ben Bapften Johann VIII. (872-882) u. Gregor VII. (1073-85) besitt es brei Banbe "litterae" und "praecepta", fogenannte Registerbanbe, beren officiellen Character man inbeg billig anzweifeln barf. Die Reihe ber uns erhaltenen officiellen Registerbanbe beginnt erft mit Innocenz III. und reicht von ba in mehr ober minder durch= brochener Folge bis in die Reuzeit hinein. Daneben find Originalurkunden für bie erfte Balfte bes Mittelalters in geringer Bahl, mit bem 10. Jahr= hundert beginnend, fur die zweite Salfte bes Mittelalters bagegen reich= licher vorhanden. Gben biefe zweite Salfte bes Mittelalters ift, wie begreiflicherweise auch die Neuzeit, burch eine große Masse anderer authentijcher Banbe und Actenftucke vertreten. Wann bie alteften, vor Innoceng III. fallenden Bestandtheile bes Archivs zu Grunde gegangen find, läßt sich nicht mehr ermitteln. Bielleicht ju verschiebenen Zeiten, beispielsweise auch bei ben mannigfachen Wirren, von benen Rom im Laufe bes 10. und 11. Sahrhunderts, in letterem namentlich bei der Plunderung durch die Normannen Robert Guiscard's heimgesucht wurde. Dann hat auch ber Beginn ber Avignonefischen Beriode ben alteren, noch in Rom ent= standenen Archivalien ein wechselvolles Schicksal bereitet. Das romische Archiv wurde zunächst nach Affisi in bas bortige Minoritenkloster transferirt, und war hier leiber vor Spoliationen nicht ficher. Nach und nach find spater bie geretteten Bestande nach Avignon überführt und von hier nach Beendigung bes großen Schismas gruppenweise zu fehr verschiebenen Reiten nach Rom gurudgeschafft worben. Gegenwartig aber bilben ben Hauptbestandtheil bes Archivs bis jum Pontificate Gregor's XIII. bie schon erwähnten Registerbande, die sogenannten "Regesta Pontificum", über 2400 Urkundenbande, die sich in der avignonesischen Zeit in zwei Serien schein und für diese und die Zeit des großen Schismas allein

nahezu 500 Folianten ausmachen. Die große Abtheilung ber "Rationes Camerae", "Diversorum Camerae" ober "Introitus et exitus camerae apostolicae" beginnt mit bem Ende bes 13. Jahrhunderts, und wird burch bie gleichnamige Cerie im neugebilbeten Archivio di stato Romano von Martin V. ab zum Theil erganzt. Mit Martin V. beginnt im Baticanischen Archive auch bie Folge ber Breven, die vielfach unterbrochen bis zu Pius V. läuft, alfo in bem oben genannten Archiv ber Secretarie ber Breven ihre Fortsetzung bat. Die einzelnen Serien für bie verschiedenen "Runtiaturen" beginnen erft im 16. Jahrhundert und weisen oft Luden ober Verstellung von Banden auf. Man wenbet fich in foldem Falle meift mit Erfolg ben romifchen Familienarchiven au, ba bie heimkehrenden Nuntien ihre Acten vielfach in biefen niedergelegt haben. Die Gingelurkunden bes Baticanifchen Archive, auf Bergament und Papier, find in die beiben großen Serien "Instrumenta Miscellanea" und "Instrumenta Castelli S. Angeli" getheilt und in beiben chronologisch geordnet. Leider gilt bas nicht auch von ben "Politicorum varia" und "Lettere dei Principi"; boch find barüber gute Indices vorhanden.

Außer in ber von Sirtus IV. (1471—1484) errichteten "Bibliotheca secreta vaticana seu palatina", die einen Anner der "Bibliotheca publica" bilbete, wurde schon seit dem Pontificate desselben Papstes ein Hauptheil dieser Schäte, besonders die auf den Kirchenstaat bezüglichen, in dem seit dem Ende des 14. Jahrhunderts bestehenden Archiv der Engelsburg untergebracht und so unter Clemens VII. im "Sacco di Roma" vor der heute noch dem Römer Furcht erregenden Zerstörungswuth der Kriegsvölker Karl's V. gerettet. Das Archiv der Engelsburg wurde durch Clemens VIII. (1592—1605) zu einem großen Archiv erweitert und diente seinen Rachsfolgern ungefähr 200 Jahre lang als der sicherste Ausbewahrungsort wichtiger Actenstücke, die es im Jahr 1798 in das Baticanische Archiv übertragen wurde. Es bildet heute eine eigene, durch besonderen Permehdes Cardinal-Archivars der Benutung offenstehende Abtheilung desselben und ist in der alten Ordnung, die ihm der Präsect Joh. Bapt. Consalonerius (1626 u. ss.) gegeben, in sechs Zimmern des zweiten Stockes aufgestellt.

Die oben erwähnte "Bibliotheca secreta vaticana" und die erste Serie ber "avignonesischen Regesten" wurden der Grundstock des von Paul V. (1605—1621) errichteten heutigen Baticanischen Archivs. Sein erster Präsect war Ecsi, der später zum Cardinal erhoben ist; gleichzeitig mit ihm arbeitete im Archiv sein Nachsolger in der Präsectur, der große Oborn cus Rannaldus (papstl. Archivpräsect 1596—1606). Die oberste Fürsorge wurde dem Cardinal-Bibliothecar übergeben, da es aus practischen Gründen, zumal bezüglich der durch Breve vom 31. Januar 1612 besohlenen Beibes

haltung ber alten Catalogifirung und Orbnung, nicht anging, einen Fremben mit bem Umte bes Archivars zu betrauen. Diefe Berbindung von Archiv und Bibliothet blieb benn auch in ber Folgezeit bestehen; sie hat aber nicht gehindert, daß die Bapfte fast ausnahmslos sich bie Sorge fur bas Archiv in hohem Dage angelegen fein liegen. Urban VIII. 3. B. bereicherte es burch die Bullen von Sixtus IV. bis Bius V., die noch in ber papftlichen Secretarie aufbewahrt wurden, ferner burch bie Minuten ber Breven aus benfelben Pontificaten,1) burch einzelne avignonefische Regesten, durch Runtiaturberichte aus bem 16. Jahrhundert u. f. w. Als verbienter Eustos wird bamals Contesorius genannt. Alexander VII. ließ die zur Aufnahme der Briefe von Nuntien und andern hervorragenden Berfonlichkeiten bestimmten Armarien beschaffen, und Clemens XI. fügte biefen bie Serie "Politicorum" bei. Der Archivprafect Betrus Domninus be Pretis fertigte auf Befehl Benbict's XIII. fur biese und fur bie Minuten ber Breven und Briefe von Clemens VII. bis Gregor XIII. einen umfangreichen Catalog an, ben ber berühmte Archivar Benebict's XIV., Jofeph Garampi, burch feinen, Abjuncten Joh. Bapt. Biftolefi aus Florenz in mehr als zwanzigjähriger Thätigkeit auf Regesten und andere zerstreute Materialien ausbehnen ließ. Unter Garampi tamen auch die mehr als 1300 Banbe gablende Abtheilung ber "Diversorum Camerae" u. f. w. und bie vielen Schape, die er als Runtius in Deutschland und Bolen gesammelt hatte, hinzu. Er brachte unter Anderem einen vollständigen Catalog bes polnischen Archivs in Krakau und bas ganze Archiv ber Runtiatur von Wien nach Rom. Bius VI. endlich ließ im Jahre 1784 furz vor ber Occupation Avignons burch bie Franzofen Alles, was noch von dem alten papftlichen Archive im apostolischen Palafte bafelbft vor= handen war, nach Rom bringen und übergab es als zweite Serie ber avignonesischen Regesten bem Baticanischen Archiv, bas burch bie Bereinigung mit bem Archiv ber Engeleburg im Jahre 1798 im Wefentlichen etwa auf seinen gegenwärtigen Umfang angewachsen war.

Doch der Sturm, der durch die Revolution angefacht, gegen Ende bes vergangenen und zu Anfang unseres Jahrhunderts Europa durchtofte und viel Altes und Shrwurdiges hinwegfegte, hatte auch in Rom seinen Einzug gehalten, und sollte an dessen Archiven und Bibliotheken, den großen Zeugen der Vergangenheit, nicht spurlos vorübergehen. Napoleon

<sup>1)</sup> Die "Minutse brevium" im Original beginnen nicht, wie Palmieri I. c. p. LXIII. angibt, mit Alexander VI., sondern, wenn auch lüdenhaft, mit Siztus IV. Der 1. Band enthält fol. 1—41 Breven Siztus' IV., fol. 42—144 Breven Innocenz' VIII., fol. 145—247 Breven Alexander's VI., fol. 248—295 Breven Julius' II.

Bonaparte erhob Rom zur zweiten Stadt seines Beltreiches; aber in ber erften, Paris, wollte er fo viel als möglich bes Großartigen und Erhabenen, was Wiffenschaft und Runft geschaffen, vereinigen. Go verlangte es bie "gloire" ber "großen" Ration, fo ber Glanz, mit welchem ber Corfe fein neues Cafarenthum zu umgeben trachtete. Schon im December 1809 gab Napoleon ben Befehl zur Occupation ber Archive. Der General Rabet. beffen Andenten fur Rom ein Schrecken ift, wurde mit ber Erecution bes faiferlichen Befehles betraut. Der Prafect bes papftlichen Geheimarchive, Saetano Marini, und ber Cuftobe Fürst Rarl Altieri, ein Benebictiner= pater, faben mit Thranen in ben Augen, wie man ihre Schape in Riften verpactte und hinwegführte. Beibe nebst Marino Marini, bem Neffen Gaetano's, und Luigi Martorelli erhielten am 23. Februar die Orbre, fich ebenfalls nach Baris zu begeben und bie Aufstellung ber Archive und ihre Confervirung zu überwachen. Das Palais Soubife murbe ben vaticanifchen Sammlungen überwiefen, bis ber große Balaft, ben man fur alle Archive Europas auf bem Marsfelbe zu bauen beschloffen, fertiggestellt ware. Marini ergahlt in seinen Memoiren über biese Borgange, welchen Chicanen und Belaftigungen fie, bie papftlichen Beamten, feitens ber taiferlichen Regierung ausgesett waren. Balb verlangte man Briefe von frangofischen Bischöfen, balb folche von Lubwig XIV., bann Beweise für ben angeblich unrechtmäßigen Besithtitel ber Bapfte bezüglich bes Rirchen= ftaates, bann folche fur die Unabhangigfeit ber frangofischen Bischofe von Rom u. f. w. 3m November 1811 erschien ber Raifer felbst im Balais Soubife und beschied bie Beamten zu einer Unterrebung. Altieri trat für bie Rechte bes hl. Stuhles ein, und mußte fich bafur gefallen laffen, ein Priefter bes Teufels genannt zu werben. "Wie viel habe ich nicht schon für bie katholische Kirche gethan!" sagte Rapoleon. "Ich hatte es ja machen konnen wie heinrich VIII., aber ich will katholisch sein; nur foll ber Papft nicht seine Sorgen ben geiftlichen und zugleich ben irbischen Dingen zuwenden muffen. Meine Gewalt kommt von Gott; aber ber Bapft ift mir immer im Wege. Er hat ben Bann gegen mich gefchleubert; ich werde feine Cardinale, die ihm bazu gerathen, nach Batavia schicken! u. f. w." Die papftlichen Beamten beschwerten sich über bie Feuchtigkeit ber Raume, in benen bie werthvollen Schape ju Grunde gingen; boch es half ihnen nichts. Die Acten blieben, wo fie maren, und fie felbft, fo febr fie fich nach bem ichonen Stalien febnten und über bie Ralte bes Nordens klagten, mußten bleiben. Auch ber Papft, ber jest in Fontainebleau war, wies ihr Gefuch, Paris verlaffen zu burfen, zurud. Um 31. Marg 1814 zogen die Verbundeten in Paris ein, und so schien endlich ber Tag ber Erlöfung gekommen. Schon am 19. April erging bas Decret Lubwig's XVIII.

über die Ruderstattung ber papftlichen Sammlungen an ben hl. Stuhl Marini wurde mit der Fürforge für bieselben und mit ihrer Rudführung nach Rom beauftragt. Doch woher das Gelb nehmen, das die Berpackung und der Transport kosten wurden? Es waren 200,000 Francs dazu nothig, die Regierung wollte aber nur 60,000 hergeben. Man mußte endlich auch bamit zufrieben sein. Ghe jedoch bie Verhandlungen barüber und über bie Ruderftattung verschiebener werthvoller Acten und Runft= gegenftanbe, welche bie Frangofen behalten wollten, abgeschloffen waren, gingen alle hoffnungen noch einmal zu Grunde. Der nach Elba verbannte Bonaparte landete am 1. März 1815 bei Cannes, zog jubelnd begrüßt in Lyon und am 20. März in Paris ein. Ludwig XVIII. war nach Flanbern entflohen. Die papftlichen Archive wurden nun naturlich nicht ausgeliefert, sonbern erhielten einen neuen Archivar in ber Berson bes Bergogs von Baffano. Marini verließ Paris und ging nach Genua, um die Besehle des Papstes zu erwarten. Da erhielt er die Nachricht von dem Siege Wellington's und Blücher's bei Waterloo. Schon am 7. Juli zogen bie Sieger wieber in bie frangofische Bauptftabt ein. Um 12. Auguft schickte ber Carbinal Consalvi bem Archivar Marini ben Befehl, sich ebenfalls unverzüglich wieder borthin zu begeben und bie papftlichen Archive und Bibliotheten fur ben bi. Stuhl zu reclamiren. Er traf am 3. September ein; boch zogen fich bie Berhandlungen mit ben frangösischen Behörden bezüglich ber Ruckgabe und zollfreien Ueberführung noch bis in ben October hin. Endlich gegen Ende beffelben Monats konnten bie ersten Transportwagen abgehen. Marini mußte noch bleiben wegen ver= schiebener Cobices, die ber Baticanischen Bibliothet gehörten, und die man nicht herausgeben wollte. Fremde Gesandte mußten zu Hulfe gerufen werben. Auch bie Angelegenheit wegen ber 29 von ber Universität Beibelberg gurudverlangten Cobices aus ber Bibliotheca Palatina hatte er zu ordnen. Ferner wurde ihm bie Reclamation ber Baticanischen Cameensammlung, ber Bucherei bes Klosters S. Maria sopra Minerva, bes Naturalien-Mufeums und Bucherschates von Bologna und anderes übertragen. Bulett eilte er bem Wagenzuge nach, um bie Bollplackereien an ben Grengen ju beseitigen und ben Uebergang über bie Alpen, ber im Winter viel befürchten ließ, ju überwachen. Er erreichte bie Wagen in 6 (1) Tagen am Taro. Die Alpen maren also icon überschritten; boch kam er gerade recht, um verschiedene Kisten mit Urkunden und Schriften — im Ganzen waren es mehr als 600 — vor bem Verluste im Flusse zu retten. Er erzählt, wie das Wasser in alle Fugen eingedrungen sei. Die übrigen mußten beßhalb auf einer Barke hinübergeführt werden. In Bologna wurde der dorthin gehörende Theil abgegeben. In Rom langte

Warini am 23. December 1815 an. Zum Lohne für seine Mühen wurbe er balb barauf zum papftlichen Geheimkämmerer ernaunt und erhielt eine jährliche Pension von 120 Scudi. Die mit Freuden begrüßten Bücherschäße wurden in Kürze wieder an ihrem alten Orte aufgestellt. Leider versäumte man es aber, auch die alten Signaturen, die in Paris durch neue ersetzt waren, wieder herzustellen, so daß vielsach die bei den Schriftstellern gefundene Citation nicht zum Ziele führt, und die vor zwei Jahren durch Palmieri vorgenommene Durchnummerirung des ganzen Regestenschaftes ist erst recht von zweiselhaftem Werthe.

Gregor XVI. gab ein neues Reglement fur bie Confervirung ber Acten und erließ Bestimmungen über bie fünftige Unsammlung und Aufbewahrung ber neuen politischen und firchlichen Documente; auch ben Brovincial= und Communal=Archiven mandte er feine Sorge zu. Rachfolger, Bius IX., ließ in das Hauptarchiv ben alteren Theil bes Archivs ber Staatssecretarie übertragen und sonstige wichtige Archivalien barin nieberlegen, so bag bie erften Jahrzehnte unseres Jahrhunderts bereits vertreten find. Auch eine Reihe neuer Armarien wurde beschafft. Jedoch blieb ber Character eines Geheimarchivs noch bestehen. wenige bevorzugte Gelehrte hatten, abgesehen von den Beamten, bas Glud, in bas Beiligthum eingelaffen ju werben. Der zweite Nachfolger Marini's aber, unfer Landsmann Auguftin Theiner, suchte bie miffenschaftliche Welt burch eigene voluminofe Beröffentlichungen aus ben Beftanben bes Baticanischen Archivs zu entschädigen. Auf ihn, ber balb nach seiner Ent= laffung — im Jahre 1874 starb, folgte als Prafect bes Archivs ber Monfignore Bernarbino Roft, dem ber Professor Bincenzi als Stell= vertreter beigegeben war. Beibe verhinderte ihr balbiger Tob (1879), fich ein bauerndes Unbenten in ber historischen Literatur ju fichern. Much Rosi unterstand noch bem Carbinal = Bibliothetar, so bag bas Archiv immer noch als ein Unner ber Bibliothet erschien.

Bon bem neuen Papste jedoch, von Leo XIII., bem ber Ruf bes Gelehrten voranging, und ber schon im ersten Jahre seines Pontificates,
am 9. September 1878, ein erleichterndes Statut für die Baticanische Bibliothek erlassen hatte, 1) konnte man hoffen, daß endlich auch das Archiv eine selbständige Stellung erhalten und durch die Freigebung der Benutzung eine allgemein zugängliche Quelle der historischen Erkenntniß werden würde. Das Breve vom 20. Juni 1879, das den bereits am 9. desselben Monats dazu designirten Cardinal Hergenröther zum Praeses

 <sup>&</sup>quot;Moto proprio della Santità di N. S. Papa Leone XIII. sulla Bibliotheca Apostolica Vaticana, Roma, tipogr. vatic., 1878.

Vaticani Tabularii sive Archivista Apostolicae Sedis ernannte, und bamit die Berbindung zwischen Bibliothet und Archiv löfte, bewies, daß bie Hoffnung nicht vergeblich gewesen. Um 3. Juli wurde ber neue Urhivvorstand vom Carbinal Rina, bem Staatssecretar, in sein Amt eingeführt, und ichon im October begannen bie fur bie allgemeine Benutung nöthigen baulichen Beranberungen. Der bem Sauptthore ju ben vaticanischen Garten gegenüberliegenbe untere Saal ward zum Studiensaale bestimmt, ftatt bes fruberen Gingangs von ber Bibliothet aus eine eigene Thur gebrochen, bie ben Gintritt von ber jum "Belvebere" führenben Strafe gemahrt; Die an ben Banben bes Saales entlang aufgespeicherten Ucten erhielten neue mit verschliegbaren Drahtgittern verfebene Urmarien, Tifche, Stuhle und anderes Mobiliar wurde beschafft u. f. w. Bur Leitung des Ausleihegeschäfts, dur Ueberwachung der Studierenden und Unterbeamten, welch lettere in hinreichenber Bahl als Cuftoben, Scriptoren und Diener bestellt waren, wurde bas neue Amt eines Sotto-Archivista geschaffen, und als folcher am 8. September 1879 ber Professor Pietro Balan ernannt, ben ber Carbinal=Archivar am 11. November in bas Archiv einführte. Am 26. Mai 1880 stattete Papst Leo XIII. bem also neu geordneten Institute einen personlichen Besuch ab und sicherte seine weitere Fürforge zu. Bon letterer tonnte Ge. Beiligfeit noch in bemfelben Jahre einen glanzenben Beweis geben. Es wurden ber Archivverwaltung eine Reihe von Originalbriefen und andere Schriftstude hervorragender Berfonlichkeiten aus bem 15 .- 18. Jahrhundert angeboten, und Leo XIII. taufte fie um 6000 Francs. Auch bie neulich erfolgte Erwerbung von zwei Banben Originalschreiben ber Staatssecretarie an bie Runtien aus ben Pontificaten Paul's III. und Gregor's XIII. aus bem Familienarchiv ber Grafen Danbini von Cefena, sowie bie am 26. Januar b. 38. gewährte Ueberlaffung bes von Lord Ashburnham bem bl. Stuhle geschenkten toftbaren, bisher fehlenben Banbes ber Regeften aus ben Sahren X. XI. und XII. bes Papftes Innoceng' III. mogen bier Erwähnung finden.

Im Januar 1881 öffneten sich endlich die Pforten des Archivs für die Studierenden, ein Ereigniß, das mit Recht durch eine unter der Bufte des Papstes an der kurzeren Querwand des Studiensaales angebrachte Inschrift geseiert wird. Bald eilten Gelehrte aus aller Herren Ländern herbei, um Theil zu nehmen an der neu sich bietenden Erndte. Die Beamtenzahl erwies sich schon in der ersten Saison für die sich daraus

<sup>1)</sup> Sie lautet:

Leo XIII. Pont. Max. Historiae Studiis Consulens. Tabularii Arcana Reclusit Anno MDCCCLXXXI.

ergebenbe Arbeit als unzureichenb. Deshalb wurde im Sommer 1862 ber Monfignore Delicati als zweiter Subarchivar bestellt. Gin Jagr barauf ichied Balan aus, und an feine Stelle trat ber Dominicarer Beinrich Denifie, ber, Tiroler von Geburt, burch feine allgemein geichatten Arbeiten auf bem Gebiete ber Theologie, Geschichte und germanifchen Sprachforschung in ber gesammten Gelehrtenwelt und insbesonbere in Deutschland fich rubmlichft bekannt gemacht bat. Doch auch ben Gofnen bes eigenen Bolkes wollte ber Papft bie wohlverbiente Anerkennung aus= gezeichneter Leiftungen zu Theil werben laffen. Er ernannte baber gleich= zeitig ben miffenschaftlich fo bervorragenben Confervator von Monte-Coffino, ben hochbetagten Benedictinerabt Tofti, jum Bice-Archivar. Ge. Beiligfeit foll wiederholt ben Wunsch ausgebrudt haben, besonders die italienischen Beiftlichen fur bas Studium ber Geschichte zu begeiftern; er muniche Manner wie Baronius und Muratori, bie bem irregeführten Menichen= geschlechte, Stalien und Rom, allen Nationen und Bolfern zeigten, mas fie ber Rirche zu verbanken haben, Manner, bie bas Balten Gottes in ben Geschicken ber Menschheit und bie unbesiegbare Rraft seiner Rirche burch bie Geschichte nachzuweisen befähigt seien. "Clamat enim — fo schreibt er in bem berühmten Erlag vom 18. August 1883 an die Carbinale De Luca, Bitra und Hergenröther - clamat enim quodammodo omnis historia, Deum esse, qui rerum mortalium varios perpetuosque motus providentissime regit, eosque vel invitis hominibus ad Ecclesiae suae incrementa transfert. Item e dimicationibus illataque vi Pontificatum romanum semper evasisse victorem." - In bemfelben Schreiben, bas uns einen Ginblid in die tiefe Geschichtsauffaffung Leo's XIII. gemahrt, fpricht er auch die Grunbfate aus, die ben Siftoriter bei feinen Arbeiten leiten follen, und benen Jebermann freudig feine Buftimmung geben wirb. Er sagt: "illud in primis scribentium observetur animo. primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat : deinde ne quid veri non audeat; ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis." - Es ift berfelbe Bebante, von bem Johann Friedrich Bohmer fagte, bag er ihm "mit golbenen Buchftaben ftete vor Augen geschrieben" stehe: "Vitam impendere vero!"

Um nun die historischen Studien in der Rirche und vorzüglich in Italien zu heben, constituirte sich auf den Bunsch Leo's XIII. im October 1883 die "Historische Commission" des Cardinalscollegiums. Es sind nach dem Ausweise der "Gerarchia Cattolica, 1885" die Cardinals Giovanni Battista Pitra, Domenico Bartolini, Lucido Maria Parocchi, Giuseppe Pecci (an Stelle De Luca's) und der Cardinals Archivar Hergenröther. Als Consultoren sind ihnen beigegeben

ber Abt Luigi Cofti, Monfig. Luigi Galimberti, Dr. Frang Bergenrother, P. Beinrich Denifle, P. Alberto Guglielmotti, Brof. Miboro Carini, P. Giuseppe Brunengo S. J., P. Marcellino ba Civezza Min. Oss., und als Secretar Monfig. Luigi Tripepi. — Diefe Commiffion fteht nicht in birecter Begiehung gum Archiv, fonbern hat im weiteren Ginne bie Aufgabe, bem Papfte bie Mittel vorzuschlagen, bie zur Berwirklichung feiner Absichten geeignet find. Gie foll alfo, wenngleich ohne Berantwortlichkeit fur bie Durchführung, wiffenschaftliche Arbeiten anregen, bafur geeignet erscheinenbe Manner, speciell in Italien, gewinnen, und über bie eventuelle Drudlegung in ber Baticanischen Druckerei Beschluß faffen. Falls es fo gelingt, was wir hoffen, ber italienischen Kirchlichen Siftoriographie einen neuen und nachhaltigen Aufichwung zu geben, fo werben wir beninachft auch eine Reibe officeller Beröffentlichungen aus bem Archiv bes Baticans zu erwarten haben. Bis jest find als folche zu betrachten bie "Regeften Leo's X." von Joseph Cardinal Bergenröther und bas foeben im erften Bande gur Musgabe gelangte "Regestum Clementis Papae V.", an welchem unter ber Oberleitung Tofti's bie Benedictiner Palmieri, Navratil, Staftny und Caplet arbeiten. Wir erfahren auch, bag bie Fortsetzung ber "Unnalen bes Baronius" und bie Ausgabe eines größern Sammel= wertes "Monumenta Vaticana" in bem Buniche Gr. Beiligfeit liegen, jeboch ift barüber noch fein bestimmter Beschluß gefaßt. Um tüchtige Siftoriter heranauziehen, hat eine Correspondenz zwischen ber "Siftorischen Commission" und ben italienischen Bischöfen stattgefunden, beren Resultat man noch abwarten muß. Giner ber Consultoren, ber Franzistaner Marcellino ba Civezza, ber eine "Geschichte ber Miffionen" feines Orbens geschrieben, wurde mit einer wiffenschaftlichen Darlegung bes Wirkens ber Bapfte fur Italien beauftragt. Auf jeben Fall feben wir, bag ber Aufschwung ber katholischen Wiffenschaft auch in Rom Unterftutung findet, und bag Leo XIII. felbst sich mit ben weitgehenbsten Blanen tragt.

Der Wille, die Benutung des Archivs möglichst zu erleichtern, tritt auch aus dem durch "Motu Proprio" vom 1. Mai 1884 erlassenen "Regolamento organico e disciplinare degli Archivii Vaticani" entgegen. Schon der Artitel I. bringt die Erleichterung, daß die Zulassung der Gelehrten nicht mehr, wie früher, vom Cardinal-Staatssecretar, sondern vom Cardinal-Archivar zu verfügen ist. Man gibt in dem Gesuche den Zweck seiner Studien und die Periode, auf die sich dieselben erstrecken sollen, an, und wird die stets günstige Antwort schon nach zwei oder drei Tagen in Empfang nehmen können. Der Studiensaal ist mit Aussnahme kurzer Ferien zu Weihnachten, Fastnacht und Oftern in der Zeit

vom 1. October bis 27. Juni täglich von 8½ bis 12 Uhr Bormittags geöffnet, an ben Sonn= und Feiertagen natürlich und, nach altem Batiscanischen Brauche, auch des Donnerstags bleibt er geschlossen. Die Controle über die Ein= und Ausgehenden führt ein Portier. Abgesehen von den Documenten, welche sich auf die Zeit nach 1815 beziehen, sind alle Acten zugänglich, wenngleich es de jure dem Sotto-Archivista freissteht, darin im einzelnen Falle eine Beschräntung eintreten zu lassen. Für das Aussuchen von Documenten ohne Angade der Signatur, sür Copiren, Collationiren und Beglaubigung ist eine niedrige Taxe an die gemeinschaftliche Casse der Beamten zu entrichten, unseres Wissens ist bieselbe jedoch für die angegebene erste Beamtenthätigkeit in praxi nicht üblich.

Wir muffen noch auf eine weitere Magnahme zurucktommen, durch bie ber Zwed ber Bebung ber Stubien geforbert werben foll. Wir meinen bie am 16. Marz b. 3. eröffnete und raumlich mit bem Archiv verbundene palaographische Schule. Diefelbe foll an erfter Stelle jungen Beiftlichen, die ihre Seminar = bezw. Universitätsstudien vollendet haben und fich ber Geschichte wibmen wollen, die nothigen wiffenschaft= lichen Bortenntniffe vermitteln und fie in bie prattifche Archiv-Benutung einführen; jeboch ift auch Laien ber Zutritt gestattet. Die Schule wird von einem ber Consultoren ber "Biftorifchen Commission," bem Sotto-Archivista aggiunto, Professor Carini, ber bagu im vorigen Jahre aus Balermo berufen murbe, geleitet. Gin geeignetes Lotal ift links neben bem Eingange in bas Archiv hergestellt und ausgeruftet, jeboch burfte fich basselbe balb als zu klein erweisen, ba fich schon bei ber Eröffnung 21 Buhorer angemelbet haben. Die oberfte Aufficht führt ber Carbinal-Nach bem Reglement hangt von ihm auch die Zulassung ober Burudweisung ber Canbibaten ab. Der Unterricht ift unentgeltlich. Der Besammtcursus bauert mit je vier Stunden bie Woche zwei Jahre, und gerfällt in ben Unterricht 1) über bie Elemente ber Balaographie, firchliches Urfundenwesen, Urfundenprüfung und vergleichende Chronologie; 2) in prattifche lebungen, Prufung von Urtunden aus ben wichtigften Epochen bes Papftthums und ber Kirche. (art. 8 bes Reglements). Um Schluffe ber zwei Sahre finbet fchriftliches und munbliches Gramen statt. Der Brufungs-Commission prafibirt ber Carbinal-Archivar. befteht ferner aus bem Bice-Archivar, ben beiben Gotto-Archiviften, ben Cuftoden bes Archive und zwei hoberen Beamten ber Baticanischen Bibliothet. bie für jeben einzelnen Kall vom Carbinal-Bibliothefar (jest G. G. Carb. Bitra) zu ernennen find (art. 13. b. Regl.). Das Zeugnig ber beftanbenen Brufung berechtigt zum Concurs fur Nemter bei ben papftlichen

Secretarien und Archiven, für die Zulassung zu der demnächst zu gründenden "Accademia Pontificia di storia religiosa," und für Anstellung bei den technischen Arbeiten im diplomatischen Dienste des heiligen Stuhles!) (art. 14 d. Regl.). — Um den Studirenden auch die Benutzung der Bibliothet zu erleichtern, wird ein abermaliges neues "Motu proprio" erwartet. Eine neulich vorgenommene Revision der Baticanischen Bibliothet hat dem Papste den Gedanken an umfassende Aenderungen nahe gelegt. Da zugleich dem Präsecten, unserem Landsmanne Pater Bollig S. J., auf sein Ansuchen ein längerer Urlaub zu einer Studienreise nach Deutschland, England, Frankreich und Spanien bewilligt ist, so ist die Ernennung eines stells vertretenden Präsecten zu erwarten.

So ift Leo XIII. unausgefest beschäftigt, dem Aufbluben ber Biffenschaft neue Impulfe zu geben. Much auswärtige Unternehmungen knupfen fich schon an bie große That seines Lebens, an bie Eröffnung der Archive. Die zahlreichen Ginzelarbeiten, die feitdem ihr Material ben vaticanischen Quellen entnommen haben, muffen wir übergeben; aber wir erinnern an die nach einem großen und einheitlichen Plane und mit Berwendung vieler Rrafte unternommenen Arbeiten bes öfterreichischen Institute. Sie erstrecken sich in ber hauptsache auf die Geschichte ber beutschen Konige Rubolf's I. und Albrecht's I. aus bem Baufe Babsburg, jobann insbesondere auch auf ben Umfang und bie Beschaffenheit bes Baticanischen Urkundenschates. Auf Grund ber hierüber angestellten Ermittelungen foll frater eine gange Reibe von neuen Aufgaben geftellt werben.2) - Die für bie Geschichte Johann's XXII. und Ludwig's bes Baiern wichtigen Arbeiten ber "Biftorischen Commiffion bei ber koniglich bayerischen Academie ber Wiffenschaften" haben einen solchen Um= fang angenommen, bag ichon jum britten Male brei Gelehrte ben Winter über in Rom weilen; indeß ist Hoffnung vorhanden, biesmal zu einem Abschluß zu kommen. Die ungarischen "Monumenta vaticana", von

<sup>1)</sup> Bir glauben so "incombenze diplomatiche a servizio della Santa Sede" am besten zu überseten. Der Art. 14 heißt wörtlich: "Il diploma di approvazione nel sostenuto esame servirà di onorevole requisito per concorrere ad impieghi presso le Segretarie e Archivi Pontifici. Varrà pure di titolo per domandare l'aggregazione all' Academia Pontificia di storia religiosa, e per essere considerati nelle incombenze diplomatiche a servizio della Santa Sede. — Zum Eintritte in die diplomatische Carriere im gewöhnsichen Sinne des Wortes ist der porhergehende Besuch der "Academia ecclesiatica" ersordersich.

<sup>2)</sup> Man vergt. die Berichte in den "Mittheilungen des Instituts für Desterreichische Geschichtsforschung", besonders Bd. VI. (Heft 1) und ibid. Kaltenbrunner's "Römische Studien".

benen bisher - ein ftattlicher Band "Relationes oratorum pontificiorum 1524-1526" ericbienen ift, werben weiter geforbert. Bunachft werben in Rurge "Acta legationis Cardinalis Gentilis 1307-1311" erscheinen, und unter ber Breffe befindet fich ber erfte Band ber gangen Sammlung, ber die Rechnungen bes Carbinals Gentili bezüglich ber ungarischen Unnaten für bie papftliche Rammer, bazu fernere berlei Actenftucke aus ben Jahren 1284-1337 bringen wirb. - Wegen bes beabsichtigten Umfangs bes Unternehmens aber ragen vor allen hervor bie von ber frangofischen Ecole de Rome in Angriff genommenen Regesten ber Bapfte bes 13. und 14. Jahrhunders. Mit Ausnahme Gregor's X. und Martin's IV., die fich ber oben genannte Professor Carini reservirt hat, will bas ständig 6-8 Hiftoriter gablende Institut alle Regesten von Innocenz IV. bis in die avignonesische Zeit hinein veröffentlichen. Bisher find Fascitel von Innoceng IV., Bonifag VIII., Benebict XI. erschienen. Die Regeften Nicolaus' IV. von Ernest Langlois sind unter ber Presse, und die von Honorius IV. von Maurice Brou nahezu in ber Borbereitung vollenbet. Allüberall wird gearbeitet und bas Material ber Archive, ber hausrath ber Geschichte, zu Tage geforbert. Bielleicht also ift bie Zeit nicht mehr fern, ba die hiftorifche Wiffenschaft, auf ben ficheren Boben eines reicheren Urkundenapparates gestellt, die großartige Friebens= und Culturthätigkeit. welche die Kirche und bas Papftthum im Mittelalter wie in ber neueren Reit entfaltet haben, voller noch und richtiger, als bisber geschehen, wird würdigen tonnen.

# Recensionen und Referate.

Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae illustrantia. Series Secunda. Tomus primus. Relationes oratorum Pontificiorum. Budapestini 1884. Kl. Folio. pag. CLIII et 472.1)

So verbienftvoll bas Theiner'iche Urfundenwert "Vetora monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, Romae 1859" auch ift, so tann boch nicht in Abrebe gestellt werben, bag basselbe viele ber mitgetheilten Urkunden in unvollkommener Gestalt barbietet und gang besonders wichtige Berioben ber ungarischen Staate = und Rirchengeschichte gar nicht berührt. Besonders ludenhaft ift die Theiner'iche Bublication für jene inneren Berwidlungen bes ungarischen Staatswesens, welche im 14. Jahrhundert bie Sendung bes Cardinale Gentili und beim Ausbruch ber Reformation bie Abordnung bes Cardinals Lorenzo Campeggio und bes Barons be Burgio veranlakten. Der ungarische Episcopat faßte baber in Berbindung mit einer Reihe von Domcapiteln im Jahre 1882 ben bentwürdigen Entschluß, bie auf die biplomatischen Miffionen biefer Manner bezüglichen Urkunden aus bem vatitanischen Archiv zu erheben, und bem wissenschaftlichen Bublicum juganglich ju machen. Bon ber ber neueren Beit feit Beginn bes 16. Sabr= hunderts gewihmeten zweiten Serie biefes Sammelwerkes bat foeben ber erfte Band in einer mahrhaft fürftlichen Ausstattung die Breffe verlaffen. äußeren Burbe entspricht aber auch vollftanbig ber innere Behalt.

Der mit der Leitung des Unternehmens betraute Bischof Arnold Ipolhi von Neusohl berichtet in der lateinischen Borrede über Entstehung und Fortsgang des Unternehmens und hebt diejenigen Bunkte hervor, an welche die Herausgeber anzuknüpsen hatten. Die bisher innerhalb wie außerhalb Ungarns

<sup>1)</sup> Das Bert foll bei Boerl in Commissionsberlag gegeben werden und 20 M. toften.

über bie in Rebe stehenbe Periobe (1524—1526) erschiencne Literatur wirb sorgsam verzeichnet, und barauf kurz angebeutet, wie die hier mitgetheilten Actenstücke ebenso wie die später zu veröffentlichenben der älteren Zeit ein glänzendes Zeugniß ablegen für die Verdienste, welche sich der hl. Stuhl um die Erhaltung der Selbständigkeit Ungarns in Zeiten schwerer Bedrängniß erworben hat. Die in dem vorliegenden Bande enthaltenen Documente betunden in der That, daß Ungarn, in den Jahren 1524—1526 von allen Mächten verlassen, an Clemens VII. seine einzige Stühe fand.

Unsere Depeschen beruben im patitanischen Archiv in ber Nunt. German. vol. 53-55, nur wenige murben ber Sammlung ber Litterae Principum entnommen. Ihrer überwiegenben Debrzahl nach find fie aus ber Feber bes Cardinale Campeggio und bee Barone be Burgio gefloffen, nur eine fleine Babl ftammt von Johannes Bergelius. Ueber ben Lebensgang Campeggio's orientiren bie von Domcavitular Fratnoi von Grokwarbein in ungarischer Sprache geschriebenen (LXXXIX-CLIII) und von P. Colomann Rofty, S. J. jowie N. Ferbinand Bolaffa ins Lateinische übersetten (XXV-LXXXVIII) Prolegomena. Bier fei besonbere ermahnt, bag ber Rirchenfürft nach Beenbigung bes Reichstages von Rurnberg im Jahre 1524 und nach ber Bereinigung ber tatholischen Fürsten in Regensburg im August 1524 nach Bien. fobann im folgenden December nach Buda gelangte, und bier bis jum Juli 1525 Baron be Burgio, einer ficilifchen Familie angehörenb und vielfach mit bem fpanischen Sofe in Berbindung ftebend, mar in bie Dienfte bes Bapftes getreten, batte Beib und Rind in Stalien gurudgelaffen und fich gur Uebernahme ber ungarischen Gesandtschaft bereit finden laffen. Campeggio in ber Nuntiatur vorangegangen — fein erfter Brief an ben Datar Giovanni Giberti tam aus Rratau, ber hauptstadt Bolens, d. d. 18. Juli 1524 - fo blieb er auch länger als ber Legat in Ungarn, welches er erft nach ber entsetlichen Catastrophe von Mohacz im Jahre 1526 verlieft. De Burgio, eine außerft bewegliche und gewandte Ratur, hatte fich ben Sitten bee Landes berart anzuschmiegen verftanden, daß er einmal fich felbft . ale Ungarn (pag. 392 io como Ungaro) bezeichnet. Beibe Manner wirkten, weil von ben reinsten Absichten erfüllt, einträchtig jufammen; in ber Auffaffung ber ungarifden Berhaltniffe in Rirche und Staat ftimmen fie burch: gebenbe überein, nur fieht be Burgio überall viel fcmarger ale ber Legat. Umgekehrt legt Campeggio, ale es fich um bie Wieberverföhnung ber bobmifchen Calirtiner mit ber Rirche hanbelte, weil Fragen ber Dogmatit in Betracht tamen, weit tiefere Ginficht und in Folge beffen auch größere Strenge an ben Tag, mabrend be Burgio, bem es an theologischer Bilbung gebrach, fur Rad= giebigfeit ftimmte.

Richt alle Urkunden bieses Bandes treten hier zum ersten Male ans Licht. Migr. Balan hat in seinen kurz vorher erschienenen Monumenta Reform. Luther. Ratisb. 1883 eine bebeutende Anzahl Campeggio-Briefe veröffentlicht. Seinem Zwecke entsprechend, ließ er indeß solche Theile ber-

felben megfallen, welche gur Entwidelung ber Reformation im Bereiche Deutschlands in teiner Beziehung ftanben. Bu ihnen gehören aber vorwiegend bie auf Ungarn bezüglichen Partieen. Dbige Sammlung bietet fammtliche Campeggio-Briefe in voller Integritat. Aus biefem Grunde ift fie besonders freudig zu begrüßen. Die Mittheilung auf pag. LXXXVIII, welche ber von Balan veröffentlichten Urfunden Ermabnung thut, enthält einen irreführenden Drudfehler: ftatt 5. 6. 22. Januar 1526 ift zu lefen 5. 6. 22. Januar 1525; sobann bat ber Berfaffer ber Brolegomena bie von Balan publicirten Campeggio-Briefe vom 4. und 17. November 1524, sowie bie vom 10. Juli Pag. XXXIV Anm. 4 und 5., 19. und 26. August 1525 überseben. steht irrig ber 2. ftatt 5. Juni; p. XXXVII Anm. 1 ift für ben 16. ber 6. December, p. XXXVIII Anm. 2 für ben 25. ber 26. April einzuseben, ebenfo p. XLVIII Anm. 4; p. XLIX Anm. 3 fteht 1626 ftatt 1526; p. L 3. 6 v. o. ift ftatt 1525 ju lefen 1524; p. LI Anm. 2 ftatt 22. Sept. 1523 ber 23. Sept. 1524; p. LXIX Anm. 1 an Stelle von 1525 bas Jahr 1526. Die Briefe find, einige wenige lateinische abgerechnet, in italienischer Sprache geschrieben. Mit großer Sorgfalt ift ber Tert wiebergegeben; nur mit ber p. 374 3, 11 v. u. gewählten Interpunktion fann ich mich nicht einverstanben erklaren. Statt "Il Re et la Regina fecer chiamare li Prelati et per me. Parlaro in questa sententia", ist offenbar ju schreiben fecer chiamare li Prelati et per me parlaro etc. Fast bie= felbe Phrase tehrt auf ber folgenden Seite 3. 7 v. u. wieber: "Re et Regina chiamaro li Prelati et per me li fece dire." Den Tert erlautern ausgiebige Anmerkungen in lateinischer Sprache. An einigen Stellen batten biefe etwas reichlicher gespendet werben burfen. Um 22. Januar 1525 fdrieb Campeggio an Sabolet von Buba aus "Detto gran Maestro (Albrecht von Branbenburg) ha condutto qui et tiene in suo Consiglio uno che fu canonico Herbipolense in sacris, qui apostatavit, et duxit uxorem" (124). Dazu mag erganzend beigefügt werben, bag biefer Mann Dr. Friedrich Fifcher von Beibingefeld bieg. Loreng Fries, Siftonie ber Bifcofe von Burgburg, melbet von ibm ad ann. 1523 (bei Lubewig, Gefdichtschreiber, S. 872), bag berfelbe "Chorherr zum Reuen Munfter mar, wegen Scortation privirt, thut fic bernach jum hochmeister, ober wie man ibn jest nennt, ju bem Bergogen von Breufen und ward fein Rath". Bie die Anmerkungen, fo bient auch bie Einleitung bagu, bie Zeitumstänbe, in welche bas Wirten bes Legaten und bes Runtius fallt, grundlich zu beleuchten. Bon bem gemeinsamen italienischen Schreiben ber papftlichen Gefanbten vom 11. Februar 1525 an Clemene' VII. Secretar, Jacob Sabolet, sowie vom Briefe Campeggio's an ben Papft vom 20. Februar 1525 find Abguge in Lichtbrud beigegeben.

Unsere Documente bekunden die angestrengteste Thätigkeit des Legaten und des Nuntius nach brei Richtungen. Sie galt der Berstärkung der uns garischen Macht gegen den Andrang der Türken, sowie der Ordnung der kirchlichen Berhältnisse; sie wollte zweitens die Calirtiner des mit Ungarn bamals verbundenen bohmifchen Reiches mit ber Kirche wieber vereinen und endlich an ber Berftellung bes Friedens zwischen Bolen und Breuken arbeiten. Gerabe bie lettere Frage lag bem Bapft fcmer auf ber Seele. In ber befriedigenden Löfung berfelben ertannte er bas paffenbfte Mittel, um Albrecht von Brandenburg und ben beutschen Orden ber Rirche zu erhalten, Die Rrafte ber Oftreiche wiber ben Sturm ber Osmanen ju fammeln, und burch Bolen auch auf ben Bergog von Mostau gunftig einzuwirken. Die Depefchen Campeggio's, welche ben Hochmeister betreffen, haben mich bei ber Lecture am meiften gefeffelt. Albrecht's boppeltes Spiel gegenüber bem Legaten am 17. Januar 1525 in Buba (p. 121-123) läßt feinen Charafter in nicht gunftigem Lichte erscheinen. Dem Legaten versprach er Beibulfe gegen ben apostafirten Bifchof von Samland, mabrend er biefen in ber That beschütte und die Gacularisation bes Orbens bereits betrieb. Er ging noch weiter. Bon Campeggio verlangte er ein Ginfdreiten mit Cenfuren gegen Sigismund von Bolen, für ben Fall, bag biefer ben im Jahre 1521 auf vier Jahre geschloffenen Waffenftillftanb nicht verlängern wolle. Diese Forberung ("conditioni — due dishonestissime" p. 135) lebute Campeggio ab. Die Bedeutung, welche bem Abfall Albrecht's innewohnte, erkannte Riemand beffer ale Campeggio, ber auf bie Nachricht von ber Belehnung bee Sochmeisters mit bem weltlichen Bergogthum Preugen nach Rom fdrieb: "Der Berluft bes eigenen Cobnes murbe mir folden Schmerz nicht bereitet haben" (p. 168).

Weiterhin verbreiten die Documente des obigen Bandes Licht über die Bemühungen Campeggio's zur Vereinigung der Calirtiner mit der Kirche. Die letzeren kamen unter dem Druck der Lutheraner und Picarden 1525 nach Buda zur Unterhandlung mit dem Legaten. Indeß scheiterten die Bershandlungen an der Unnachziedigkeit der Böhmen, welchen Campeggio vorwarf "che se havessono la Sede Apostolica per li capigli et a commandarle, non starebbono più duri" (207). Der Starrsinn der Böhmen bekundete sich namentlich in der Forderung stillschweigender Genehmigung der Baseler Tractate seitens des Papstes. Das konnte Campeggio unmöglich beswilligen. So kehrten die Calirtiner unverrichteter Sache wieder heim.

Den Löwenantheil an dem Sammelwerke besitzt natürlich die ungarische Staats- und Rirchengeschichte. Niederschmetternd war der Schlag am Tage von Mohacz 1526. Aber die Ungarn hatten nicht hören wollen. Der König war eine entnervte Natur. Die Mahnungen der Nuntien nützten ebensowenig als die reichlichen Gelbsummen, welche sie im Namen Clemens' VII. zur Bewaffnung bes gegen die Türken ausgebotenen Heeres spendeten. Hof= und Abelspartei wollten selbst dann dem Kampse untereinander nicht entsagen, als über den Raudzug Soliman's kein Zweisel mehr obwalten konnte. Am 30. Mai 1526 konnte de Burgio nach Rom melden: "Ma sin a questo giorno non ei dun sol principio di preparamento." Daraus ergab sich dann das "escirano tumultuariamente lo meglio che porrano" (p. 389), womit die Niederslage des ungarischen Heeres besiegelt war.

Auf weitere Einzelheiten hier einzugehen, ist leiber nicht möglich. Die Thätigkeit be Burgio's zu Gunsten Ungarns steht groß ba, wie überhaupt bie ganze Urkundensammlung als hervorragender Beitrag zur Beleuchtung der traditionellen Politik des hl. Stuhles gegenüber der Türkenmacht gelten kann. Mit Recht haben daher die Herausgeber die prächtigen Worte, mit welchen Leo XIII. diesen Band am 25. Mai 1884 entgegennahm, an die Spite des Werkes gesetht: "Praeterea nihil est, quod Ecclesiae aut Pontificidus maximis ab inquisitione veri metuamus, quin immo non exiguam utilitatis spem in ea ipsa inquisitione positam certo scimus."

Roln

Bellesheim.

Petrus Balan, monumenta reformationis Lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis 1521—1525. gr. 8°. Ratisbonae. Pustet. 1884. XXIV unb 589.  $\mathcal{M}$  10.

Theodor Brieger, Quellen und Forschungen zur Geschichte ber Reformation.
I. Aleanber und Luther 1521. Die vervollständigten Aleanber= Depeschen nebst Untersuchungen über den Wormser Reichstag. I. Ab= theilung gr. 8°. XVI, 315 S. Gotha. F. A. Perthes. 1884. ..... 7.

Die für die Kenntnig ber beginnenben Reformationszeit und speciell bes Sanges ber Berhandlungen auf bem Wormfer Reichstage 1521 überaus wichtigen Depefden bes papftlichen Nuntius Girolamo Aleanber an ben Bicetangler Leo's X., ben Carbinal Giulio be' Debici, haben nunmehr icon ihre eigene Geschichte. Bereits Pallavicino hat ben Werth berfelben erkannt und fie auch in feiner Geschichte bes Concils von Trient nach einem Cober ber vaticanischen Bibliothet benutt (vgl. I, 23, 3), freilich ohne bas Datum ber angezogenen Depefchen anzugeben. Gegen Enbe bes vorigen Jahrh. (1789 und 1798) hat bann ber banifche Rirchenhiftoriter Friebrich Munter in seiner "Geschichte ber Runtiatur Hieronymi Aleanbers auf bem Reichstage ju Borme 1521" nach einer Handschrift bee Collegium Romanum ju Rom ausführlichere Mittheilungen baraus gemacht, leiber aber nur wenige Stellen in Uebersetung, einige auch im Original wiebergegeben. Lammer brachte in feinen Monumenta Vaticana 1861 nur eine Depefche Aleanders aus bem 3. 1521. Endlich publicirte Friedrich im 3. 1870 aus einer Sanbidrift ber Trienter Stadtbibliothet (Cod, Mazzotti 90), welche ber von bem Benebictiner Alberto Maggoleni im 18. Jahrh. angelegten, 50 Bbe. enthaltenben Sanbidriftensammlung jur Geschichte bes Concils von Erient angebort,

19

27 Briefe Aleanders und machte, in altkatholischem Interesse, ben Bersuch einer Ausnutung berfelben in einer vorausgeschickten Abhandlung: Reichstag zu Worms i. 3. 1521. Rach ben Briefen bes papstlichen Nuntius hieronymus Aleander." (Abhandlungen ber t. baber. At. ber B. III. Cl. XI. Bb. III. Abth.) Allein biefe Bublication ließ viel zu munichen übrig. Friedrich's Borlage mar febr fehlerhaft; bie Reihenfolge ber Depefchen ift barin eine burchaus willfürliche, von dronologischer Ordnung teine Spur. Mehrmals tommt eine Depefche gang ober theilweise boppelt vor, andere und barunter febr wichtige find gang weggelaffen (vgl. Brieger G. 6). ben gablreichen Fehlern ber Borlage bat nun ber Berausgeber nur wenige verbeffert, bagegen eine Menge neuer Lefe=, Schreib= und Drudfehler binein= gebracht. Beffer, aber nicht überall gut, ift ihm die Datirung ber fechezebn unbatirten Stude gelungen. Den Friedrich'ichen Tert zu berichtigen , sowie bie einzelnen Depeichen genauer zu batiren, unternahm, zur vierten Sacularfeier ber Geburt Luthers, Carl Janfen in Riel (Aleander auf bem Reichstage ju Worme 1521. Riel 1883). Nicht burch eine neue Collation, fonbern lediglich auf bem mubevollen Wege ber Conjectur hat Jansen eine große Bahl ber Tertfehler bei Friedrich beseitigt, mahrend seine dronologischen Untersuchungen nur ju geringen Resultaten geführt haben.

Einen bebeutenden Fortschritt in der Edition der Aleander = Depeschen bezeichnen die Publicationen Balan's und Brieger's. Beide haben ganz unsabhängig von einander gearbeitet; denn als die erste Abtheilung der "Monumenta ref. Luth." erschien, im October 1883, befanden sich die "Quellen und Forschungen" seit längerer Zeit in der Druckerei; ja sie waren schon großenstheils geseht, so daß Brieger auf Balan keinerkei Rücksicht mehr nehmen konnte (Br. IX). Um so interessanter ist eine vergleichende Gegenüberstellung der beiden Arbeiten.

Im Großen und Ganzen beden sich bie veröffentlichten Schriftstücke. Br. bietet 48, Balan 50; letzterer bringt alle Briefe bei Br. mit Ausnahme ber unwichtigen Rr. 39, bazu aber noch brei aus anderen Quellen:
eine Depesche vom 25. Mai (S. 247 ff.), einen Brief an Ec (S.57—60),
und ein Billet Aleander's an den Erzbischof von Trier (S. 192).

Balan hat, was sonst bei berartigen Publicationen üblich ist, die Schriftstüde nicht mit Inhaltsangaben und nur mit sehr wenigen sachlichen und textkritischen Bemerkungen versehen und hat somit zum bessern Berständniß sowie zu einer leichtern Berwerthung berselben seinerseits nichts beigetragen. Das "illustravit" bes Titelblattes kann sich hiernach höchstens auf die Borrebe "ad lectorem" beziehen. Was er unterlassen, hat bagegen Brieger mit großem Fleiße geleistet.

Balan war in ber gunftigen Lage, einen sehr gut geschriebenen, von Aleanber selbst an vielen Stellen corrigirten vaticanischen Cober (Nunciatura Gormaniae, vol. 50) zu Grunde legen zu können. Leiber hat er sich über die Grundsäte, welche er bei Herausgabe bes Tertes besolgt hat,

ob er z. B. seine Borlage biplomatisch genau wiedergegeben, ober fich Abanberungen erlaubt hat, nicht ausgesprochen; Brieger, welcher bei seiner Ebition bie vaticanische Banbschrift mit benuten burfte und spater noch einmal eingesehen bat, also in biefer Frage ein durchaus competenter Richter ift, ftellt ibm bas Zeugnig aus, bag er fich im Allgemeinen einer lobens= werthen Correctheit befleißigt, aber allerdings um eine fritische Berftellung bee Tertes fich nicht bemuht bat, indem er einerseits die Fehler feiner Borlage nicht verbeffert und andrerseits fich viele Abweichungen gestattet hat, von benen einige fich als ftillschweigende Berbefferungen ober Beseitigung veralteter Bortformen darafterifiren. Den altfatholischerseits ausgesprochenen Berbacht, bag ber papftliche Unterarchivar fich tenbentibfer Rurzungen bes Tertes foulbig gemacht haben moge, weist er als einen ebenso thorichten wie ungerechten gurud. (Bgl. Theolog, Lit. Zeitung, 1884, Rr. 50, Sp. 477). Brieger bat bie icon von Friedrich benutte Sanbichrift ber Trienter Stadt= bibliothet (17. Jahrh.) ju Grunde gelegt. Bur Berbefferung bes febr fehlerhaften Tertes tonnte er an vielen Stellen ben von Balan benutten vaticanischen Cober, aus bem auch die Trienter Banbschrift mittelbar ober un= mittelbar gefloffen zu fein scheint (Brieger, Ginl. 10), heranziehen. ihm nothwendig erscheinenden Berbefferungen hat er im Terte selbst ober in ben Roten beigefügt, bies aber jebesmal forgfältig vermertt. 3m Uebrigen hat er bie Borlage mit allen Inconsequenzen ber bamaligen Orthographie genau reproducirt und ift nur in brei Buntten bavon abgewiesen: in ber Setzung ber heute üblichen Accente, in ber Regelung bes Gebrauches ber großen Anfangebuchstaben, in ber Ginführung einer finngemäßen Interpunction, nämlich ber beutschen (Ginl. 12). Er burfte mit Recht alfo verfahren, weil er es bier nur mit einer etwa bunbert Jahre fpater angefertigten Copie, die felbft icon gablreiche Abweichungen von ihrer Borlage enthält, zu thun hatte, mabrend er, batte er Originale vor fich gehabt, eine biplomatisch genaue Wiebergabe vorgezogen haben murbe (Einl. 11).

Obwohl nun Brieger sich um herstellung eines correcten Tertes sehr sorgsältig bemüht hat und auch zu glücklichen Resultaten gelangt ist, verwient begreislicher Weise ber Balan'sche, Dank ber vorzüglichen Borlage, doch ben Borzug. Br. selbst, nachdem er benselben mit dem seinigen verglichen, constatirt eine lange Reihe (S. 303—310) beachtenswerther abweichender Lesarten bei Balan und urtheilt, daß dieselben mit wenigen Ausnahmen wohl ben Tert des Originals wiedergeben dürften — welches Urtheil er freilich später zu Gunsten seiner eigenen tertkritischen Arbeit etwas eingeschränkt hat (Theol. Lit. Zeitung, Sp. 477). Daneben verwirft er wenige Lesarten als falsch und beanstandet andere, verzeichnet aber auch eine nicht ganz kleine Zahl von Orucksehlern in dem sonst mit lobenswerther Correctheit sestgestellten Terte (S. 310—315). Zu Ostern 1884 hatte sich Brieger bei seinem Ausenthalt in Rom nochmals die Mühe gegeben, die vaticanische Handschrift an allen den Stellen, wo Balan abweichende Lesarten gebracht hat, sorgfältig zu

19\*

vergleichen, wobei er eben bie oben berührten Mängel entbeckt hat. Hierüber wird er in Abth. II bes Bandes I seiner "Quellen und Forschungen" Bericht erstatten; er hofft, nunmehr in der Lage zu sein, den Tert der Aleander-Briefe endgiltig seststellen zu können. Man muß dem Fleiße und ber Akribie des Forschers alle Anerkennung zollen.

Beibe von ben Ebitoren benutten Sanbichriften enthalten eine Reibe (25) undatirter Depefchen. Balan bemertt nun in ber Borrebe, baf ibm für bie dronologische Orbnung berfelben gerabe bie Briefe bes Bicetanglers von Werth gewesen seien, mit beren Silfe er bas Datum febr oft mit zweifel= lofer Sicherheit, manchmal wenigstens mit größter Babriceinlichkeit babe bestimmen konnen (IV). Das also gefundene Datum bat er nun einfach beigefett, eine nabere Begrundung aber leiber unterlaffen. Ueber ben Berth biefer dronologischen Bestimmungen urtheilt nun Brieger alfo: "In letterer (dronologischer) Beziehung ift bie Ausgabe Balan's einfach unbrauchbar, wie bas icon aus ber Thatsache erhellt, bag er von ben 25 unbatirten Bormfer Depefchen nur 4 richtig angesett, bei ben übrigen fich mit einem Ungeschid vergriffen bat, bas feines Gleichen sucht" (Theol. Lit. Zeitung, Sp. 476). Brieger hat, um bie dronologische Folge und auch möglichft genau bas Datum jeber einzelnen Depefche ju bestimmen, eine eigene gelehrte Untersuchung angestellt (G. 272-302), beren Ergebnig biefes ift, bag er mit Balan nur bei fieben Depefden gufammengetroffen ift, mabrent feine Beitangaben bei ben übrigen oft gang bebeutenb abweichen. Gine Nachprufung feiner Argumente an ber Sanb ber genannten Abhanblung beftätigt es, bag Brieger in ber That, obwohl er bie Mebici-Depefchen nicht vor fich gehabt bat, boch ju weit befferen Refultaten getommen ift. Es mar fur ibn gewiß eine große und redlich verbiente Genugthuung, als er nach Erscheinen bes Balan'ichen Buches bie Thatfache conftatiren tonnte, bag bie in ben Depefchen Medici's enthaltenen Angaben ben von ihm angenommenen Daten nur ju weiterer Beftätigung bienten (G. 296-802). Wie wenig forgfam, ja wie gebantenlos Balan bei ber Datirung verfahren, bafur nur ein Beifpiel. In Nr. 55, S. 134 wird ber Kurfürst von Maing noch erwartet, mabrend in ben vorhergebenden Depeschen schon ofter von ihm ale einem in Worms Anwesenden die Rebe ift (2. B. G. 57). Da nun ber Mainger ficher icon am 17. December 1520 in Worms war, fo tonnte bie Depefce boch un= möglich auf ben 23. Märg 1521, wenn auch mit Fragezeichen, verlegt werben.

Der Tert ber Medici Depeschen bei Balan ist, von den Drucksehlern abgesehen, um so correcter, als der Herausgeber sich hier auf die Originale stüten konnte. Brieger hat jedoch nachgewiesen, daß Nr. 25 (S. 62 st.) nicht von Medici, sondern von dem Cardinal Egidio herrührt, wie die Unterschrift: "Uti frater f. eg. card.", welche Balan falsch gelesen hat, beweist. Ebenso wenig ist Nr. 29 (S. 68) von dem Bicekanzler, sondern von einem, dessen Namenszug Brieger nicht zu entzissern vermochte, Balan aber als "Ser. Fr. Vice-Cancell." gelesen hat (Theol. Lit. Zeitung, Sp. 478).

Nachbem wir nun eine ziemlich sichere Datirung ber Aleander: Depeschen besiten — und die noch vorhandenen Unsicherheiten wird Brieger in seinen weiteren Untersuchungungen unschwer beseitigen —, ist es auch möglich, den Gang der Berhandlungen und Borkommnisse auf dem Reichstage zu Worms genau zu versolgen und zu einer klaren Darstellung zu bringen. Auf Grund der Friedrich'schen Stition war dies unmöglich, wie der Herausgeber selbst klar bewiesen hat. Aber auch der Versuch Jansen's ist mißlungen; weil er die von seinem Borgänger vorgesundene und sestgesetzt Reihenfolge aus nahmslos beibehalten hat, ist sein "Sang der Verhandlungen" an vielen Stellen ein durchaus verwirrter und falscher. Richt viel besser müßte ein ähnlicher Versuch unter Zugrundelegung der Balan'schen Datirung ausfallen. Es ist ein Verdienst Brieger's, diese einer richtigen Verwerthung des sonst schaft ein Berdienst Brieger's, diese einer richtigen Verwerthung des sonst schaft das den Perdienken historischen Materials im Wege stehenden Hindernisse beseitigt zu haben.

Die von Balan außer ben Aleanber-Briefen veröffentlichten Stude find auch nicht alle neu. Bu ben befannten gebort nun freilich nicht Dr. 1; benn biefer Brief Leo's X, an Friedrich von Sachfen ift ein gang anberer ale ber in bie Werte Luther's (vgl. Le Blat II, 72) übergegangene und beweift zur Evidenz, baf letterer eine grobe, ben Sinn bes echten Briefes vielfach in bas gerabe Begentheil vertehrende Falfdung ift (vgl. Balan V ff.). Aber Nr. 13, 48 und 47 finden fich in Forstemann's Urtundenbuch jur Geschichte ber Reformation I (jum Theil im beutschen Original), Rr. 44 beutsch bei Walch XV, 2027; Rr. 45 ift eine Ueberfetung bee icon betannten Briefes Carl's V. an Luther vom 6. Marg 1521; jeboch nimmt B. fur biefes Document eine größere Treue ber Uebersetung ("certitudinem accipere" ftatt bes "scrutinium abs to sumere" in Opp. Luth. II, fol. 411, cfr. Balan X) und eine richtigere Datirung (nämlich 11. Marg) in Anspruch. Dr. 46 ift ber betannte faiferliche Geleitsbrief für Luther in lateinischer Ueberfetung, Rr. 81 bas Intimations= foreiben jum Bormfer Cbict. Die Protestatio universitatis Viennensis (Rr. 6), wie auch bie Antwort bes Raifers (Nr. 7) find mit ben Acten ber Biener Universität gebrudt erschienen. Enblich finden wir Dr. 10, 27, 51, 52, 53, 84, 87, 88, 113, 165, 166, 173, 179, 182, 184, 191, 195, 241 in Lammer's Monumenta Vat. 3-23, wie Balan auch bei einigen berfelben anmerkt. Durch bie nochmalige Publication ber lateinischen Stude bei Lammer I-X tonnte er wohl nur bie Abficht haben, einen beffern Tert zu liefern, und bas hat er fur einige Stellen auch wirklich gethan, inbem er 3. B. in Rr. 84 noch funf Zeilen bringt, welche bei Lammer in Rr. VI hinter bem Borte "socutos" unbegreiflicher Beife fehlen, und manche falichen Lesarten bei Lammer verbeffert bat (3. B. in I et hoc etiam tuae prudentiae committendum est in et de te... permittendum est, tempore hoc in ipso te; in III Carolo in Cardinali; in V communionem in causam, sit in etiam, esset in certe; in VI Domino in tamen, summiter in humiliter.) Aber bafur bat er an anbern Stellen ben Tert ber Mon. Vat. verschlechtert.

Das numeri in Nr. 52 statt muneri bei Lämmer Nr. I ist wohl nur ein Drucksehler, ebenso ira statt via in Nr. 51, crassanti statt grassantis in Nr. 87, observantiam statt observantia in Nr. 88; aber die Lesart tamen bei Lämmer III statt tum in Nr. 27 bei Basan ist gewiß vorzuziehen, deszsleichen in IV utinam statt ut. Der Ansang des Schreibens Leo's X. an Georg von Sachsen ist bei Basan (Nr. 52) ganz unverständlich, während Lämmer (V) einen ganz seichten und sinngemäßen Tert bietet. Auch möchte ich der Lesart dei Lämmer (VIII): Sed etiam contra impios desendendi veteris religionis observantiam scribendo vor der Basan'schen (Nr. 88): Contra impios desendenda vetere religionis observantia scribendi den Borzug geben, obwohl auch diese einen Sinn zuläßt.

Die Campeggio = Briefe bei Lämmer stellen sich nur als Auszüge bar, und so war eine vollständige Mittheilung berselben allerdings sehr erwünscht. Aber leiber hat Balan eine solche nicht gegeben. Rr. XVI bei Lämmer ist viel vollständiger als bei Balan. In Rr. 191 fehlt ber Absat 2 bei Lämmer Rr. XVII, in Rr. 195 ber Absat 1 bei Lämmer Rr. XVIII, Rr. 241 ist vollständiger als Rr. XIX bei Lämmer, ohne aber das Ganze zu bringen. So ist hier wie dort alles nur Stückwerk. Warum nicht die Schriftstücke so publiciren, wie sie ber Cober ohne Zweisel enthält, b. h. ganz und unverkurzt. 1)

Es ware nun bie Aufgabe bes Referenten, auf bie Bebeutung ber in Rebe ftebenben Bublicationen für bie geschichtliche Forschung bingumeisen. Bon einer Darftellung bes Banges ber Ereigniffe in Worms auf Brund ber Aleander= und Medici-Depeschen tann bier abgesehen werben, ba bereits Brieger in bem Marburger Festprogramm von 1883 eine Stizze besselben gegeben hat und eine weitere Ausbeute in seinen "Quellen und Forschungen" in Aussicht ftellt. Aber hievon abgesehen, enthalten bie Aleander : Briefe fo viel hiftorisch Interessantes, bag es eine lohnenbe Arbeit mare, auf bas Einzelne einzugeben. Denn Aleanber ift ein überaus tenntnifreicher Mann, ein feiner und icharfer Beobachter von Land und Leuten. Er ift auch in feinen Depefchen burchaus nicht wortfarg, ergebt fich vielmehr gern in breiten Schilberungen und Refferionen - entschulbigt wohl auch gelegentlich feine Rebseligteit mit einer ihm angeborenen Eigenthumlichfeit -, fo bag feine Depeschen eine anziehende und interessante Lecture bilben. Wer fich orientiren will über bie Stimmung ber beutschen Ration gegen Rom ums Jahr 1521, über Umfang und Tiefe ber Bewegung, über bie verschiebenen in ben politischen, firdlichen, literarifden, perfonlichen Berbaltniffen liegenben Urfachen ber Re-

Unm. d. Redaction.



<sup>1)</sup> Die hier und in den folgenden mehrfach angezogenen Campeggio-Depeichen sind unterdessen ihrem vollständigen Wortlaute nach veröffentlicht worden in der ob. S. 285 ff. besprochenen bedeutsamen Publication Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Series II. tom. I. Auf diese ist insbesondere auch bezäuglich der später erwähnten Borgänge in Preußen zu verweisen.

formation, über die für Staat und Kirche in naher und ferner Zeit zu erwartenden Folgen, über die Heilmittel, welche Aleander selbst vorschlug und, so viel er konnte, auch anwandte, über die Heilmittel, welche andere, namentlich die Rathgeber des Kaisers, bei denen vielsach rein politische Erwägungen hinssichtlich der Behandlung Luther's und des Religionsstreites bestimmend mitmirkten, bereit zu haben glaubten; wer endlich höchst interessante und treffende, wenn auch häusig recht derb gehaltene, Charakteristiken der hervorragenden und maßgebenden Persönlichkeiten und lebensyolle Schilderungen der allgemeinen Situation (z. B. S. 60) lesen will: der greise zu den Aleanders Briefen, und er wird sie nicht undefriedigt aus der Hand legen. Er sindet hierfür eine fleißige Borarbeit bei Jansen¹), die freilich durch unnöthige Bitterskeiten und eine vielsach ganz schiese Beurtheilung der Thätigkeit Aleander's den auf einem andern consessionellen Standpunkte stehenden Leser nicht selten verlehen muß.

Inhaltlich intereffiren une bier weniger die icon vor Balan's Bublication bekannten Stude, wozu vor allem bie meiften Aleanber-Depefchen ju gablen find, ale vielmehr bie neu hinzu gekommenen. Dabin geboren gunachft bie Medici-Briefe, die aber nicht so viel Ausbeute liefern, als man erwarten Einen breiten Raum nehmen barin bie Belobigungen Aleander's wegen feiner raftlofen und geschickten Arbeit im Dienfte bes apostolischen Stubles ein, fowie Aufmunterungen jur Fortfebung biefer Bemubungen; bann bie Bemahrung von Bunftbezeigungen (gratie, gratificationi, vgl. Dr. 58, 77, 82), die ber Muntius fur gablreiche Berfonlichteiten, um fie gu gewinnen ober bei guter Stimmung zu erhalten, erbeten hatte (vgl. Rr. 56, 89); endlich aber auch Anweisungen, wie er mahnend, warnend und brobend ben Raifer und bie Fürsten zu einem energischen Borgeben gegen Luther anspornen Wieberholt ließ ber Papft bie Fürften baran erinnern, wie viel Deutschland bem Bapftthum verbante; bag bie Bapfte bas Raiserthum von den Bbzantinern auf die beutsche Nation übertragen hatten, mahrend fie boch, wenn fie auf bas Berbienft hatten feben wollen, ebenfo gut bie Staliener, bie Spanier, bie Frangofen, Englander, Ungarn und Bolen hatten auszeichnen tonnen; bag fie ben Rurfürsten bas Wahlrecht eingeraumt, bag fie aber alle biefe Borrechte bei fortgesettem Undant und Berharren ber Nation in ber Barefie auch wieber gurudziehen konnten (vgl. Rr. 85, S. 89 und 95, Rr. 49, 63). Rehmen wir noch bingu, wie ber Bapft fo oft aufmertfam machte auf den revolutionaren Charafter ber Bewegung, Die Gemeinsamkeit ber Gefahr ebenfo febr fur bie Berrichaft ber Furften ale fur ben Bestand ber Rirche, ja baß bie Fürsten weit mehr aufe Spiel fetten, ale bie Bapfte, welche, mas auch immer aus Deutschland werben moge, ihre Stellung in ber Chriftenheit bennoch nach wie bor behaupten murben (vgl. Rr. 13, S. 37, Rr. 17, 18, 33, 35, S. 88 u. 89; Dr. 49, 77) - jo muß man mahrlich gefteben,

<sup>1)</sup> In der oben citirten Rieler Schrift (G. 22-40).

baß Rom nicht, wie man wohl auszustreuen beliebte (Nr. 36, S. 100), bie Gefahr unterschätt, sonbern in ber That Himmel und Erbe in Bewegung gesett hat, um ben Brand gleich in seinem Entstehen zu löschen.

Die Urtheile Aleander's über Berhaltniffe und Personen find im AUgemeinen scharffinnig und gutreffenb. Nur über bie Wirtung bes taiferlichen Ebicte und ber Bucherverbrennung bat er fich großen Mufionen hingegeben und fich in argen Tauschungen befunden. Rach ihm mar es feit bem berühmten Berhor und feit Erlag bee Cbicte mit Luther und feiner Sache fo ziemlich zu Ende. Derfelbe habe feine frubere Gunft bei bem Bolte wenigstens au neun Bebntel verloren; man rebe am liebsten von feiner Sache nicht mehr; bie Nurnberger Birdheimer und Spengler batten ibn fallen gelaffen, mas jum Theil richtig, und befanben fich "in grande fuga" (Dr. 97, G. 251); täglich werbe bie Situation für Luther ungunftiger (Nr. 101, S. 259); wie überall, fo verliere bas Lutherthum auch in Gubbeutichland an Boben (Dr. 109, 122). Wenn nur bie beiben Lichter ber Welt, Bapft und Raifer, in Ginigfeit verharrten, werbe bas "borribele Cbict" bie Barefie balb erftiden (Rr. 102). Alle Belt, fcrieb er aus Bruffel am 2. Geptember, munbere fich, daß biefer große Brand fo balb gelofcht fei, und wenn nur erft ber Raifer ein halbes Dutend Lutheraner verbrannt und ihre Guter confiscirt haben werbe, fo fei alles ju Enbe (Rr. 120). Rurg, Aleander wiegte fich in ben rofigsten hoffnungen (Dr. 95, 102), mabrend ber Carbinal von Mainz, welcher bie Situation etwas fuhler beurtheilte, bem Bapfte melbete, nach Erlag bes Wormfer Cbicte babe fich bie Bahl ber Baretiter in Deutschland nur noch vermehrt (Rr. 107, S. 268). Die Folgezeit follte ihm und nicht Aleander Recht geben.

Butreffend ift bas Urtheil Aleanber's über Grasmus. Wenn man ibm auch in Rom nicht vollen Glauben schenkte und geneigt mar, seine Berichte über bie Stellung bes großen humanisten ju ben Dogmen ber Rirche und feine gefährliche Ginwirkung auf bie Deutschen und Rieberlanber fogar auf Boreingenommenheit und perfonliche Abneigung und Feindschaft gurudzuführen, er hat folieflich boch Recht behalten, und es gereicht ibm ju großer Chre, bas heuchlerische und zweibeutige Treiben biefes Mannes alsbalb burchschaut und getennzeichnet zu haben. Erasmus fpielte auch nach bem Abgange Aleander's feine Rolle weiter, und bie Curie anberte ebenfo wenig ihr vorwiegend burch politische Rlugheit bictirtes Berhalten gegen ibn. bierfür find feine Schreiben an Campeggio (Dr. 132), an Giberti (Dr. 172), Clemens' VII. Brief an ihn (Dr. 146), bie Genbung bes Begius an bie beiden Lowener Theologen, um fie bagu gu vermögen, fernerhin nicht mehr Erasmus öffentlich anzugreifen und ber Barefie ju zeihen. Berichte an ben papftlichen Secretar Blofius und an Giberti bom 26. und 27. October 1528 (Rr. 261 und 262) über bas Resultat feiner Rachfor= foungen bestätigen Bug für Bug alles, mas Aleanber über Erasmus gefdrieben batte. Diese beiben Schriftstude geboren mit zu ben wichtigften ber gangen

Sammlung. Aus bem Schreiben Luther's an Conrad Mutianus (Rr. 133) kann man ersehen, einen wie peinlichen Einbruck bes Erasmus "Spongia" gegen Hutten, die allerdings seinen Charakter in ein sehr zweiselhaftes Licht stellen, in den Kreisen der Humanisten machten, und wie sehr sie besorgt waren, daß nun gar Luther gegen ihn losstürmen werde. Aber der Reformator wußte sich dieses Mal zu beherrschen und erklärte, nur Mitleid für einen Mann zu haben, der durch jene Schrift so sehr seinem Kus und seiner Autorität schaden konnte.

Ein guter Theil ber Documente (zuerst Nr. 136) bezieht sich auf ben Reichstag von Rürnberg, die indessen viel Neues nicht bieten. Für das bereitwillige Entgegenkommen Clemens' VII. gegenüber dem Berlangen nach Reformen in Nürnberg sprechen die beiden papstlichen Schreiben an Campeggio (Nr. 148, 149). Beachtenswerth ist auch das aus der Feber Aleander's gestossene Breve an Karl V. (Ende April 1524), worin der Kaiser auf die Bersahrenheit der Zustände in Deutschland hingewiesen und an seine Psicht als Schirmvogt der Kirche gemahnt wird. Indes wurde dieses Schreiben nicht abgeschickt, wohl aber eine mit demselben inhaltlich sich deckende, vielsach an Aleander's "Consilium super re Lutherana" (vgl. Jahrb. V, 42 ff.) erinnernde Instruction für die päpstlichen Nuntien am kaiserlichen Hose (Nr. 153 und 154). In beiden Actenstücken wie auch in dem Breve an Ferdinand vom 11. Mai (Nr. 155) überrascht die scharfe und treffende Kritik des in sich durchaus widerspruchsvollen Kürnberger Abschiedes.

Auf ben Rurnberger Reichstag folgte bie Regensburger Ginigung vom Campeggio mar von bem Resultat seiner Bemühungen febr 6. Ruli 1524. befriedigt. "Gin guter Anfang", ichrieb er am 12. August an ben Erzbischof von Capua, "ift faft bie Salfte beffen, mas man ju vollführen hat." Wenn ber Raifer nur jum Theil feine Bflicht thue, werbe alles ein gutes Enbe nehmen (Rr. 164). Sofort, bevor noch bie Antwort aus Rom eingelaufen war, ging er an die Durchführung feiner "Reformation" (Dr. 164, 187). Soch erfreut mar er über bie Billigung feiner Dagnahmen burch ben Papft (Rr. 165), wie er auch feiner Befriedigung über ben Fortgang ber Reformen an ber Curie freudigen Ausbruck gab') (Rr. 167). Ferbinand verfprach bem Papfte, gemäß ber in ber "Ginigung" übernommenen Berbinblichteit, bem Umfturg in seinen Erblanden mit allem Gifer entgegenzuwirken (Dr. 162). Richt minder war auch Rarl V. mit ben von ben Ratholiten in Regensburg erzielten Resultaten einverstanden, belobte alle an biesem "excellens opus" Betheiligten, namentlich bie baierifchen Bergoge, bestätigte bie getroffenen Bereinbarungen und mabnte bringend jum Forfchreiten auf bem betretenen Bege (Nr. 176). Clemens VII, aber ermunterte ben Cardinal von Mainz (Rr. 189) und andere beutsche Fürsten (Rr. 190), einen abnlichen Bund,

<sup>1)</sup> Die auf die tatholische Reformation bezüglichen Rachrichten bei Balan habe ich schon verwerthet hift. Jahrb. V, 380 ff.

wie den Regensburger, auch in Nordbeutschland zu Stande zu bringen. Zwar wünschte er an sich nicht die Anwendung von Gewalt, so lange es noch andere Mittel zur Unterdrückung der Häresie gebe; im äußersten Falle aber sei jeder Zwang, wenn er heilsam sei, der Nachsicht und Liebe vorzuziehen (Nr. 189, 190). Während dieses kräftigen Anlauses, durch Vornahme von Resormen und engern Zusammenschluß der katholischen Fürsten der Bewegung in Deutschland Herr zu werden, richtete auch Johann Eck wieder mahnende Worte nach Rom (Nr. 255, 258).

Eine andere Angelegenheit, welche Campeggio zu ordnen den Auftrag erhalten hatte, war die endgültige Wiedervereinigung der Calixtiner in Böhmen und Mähren mit der allgemeinen Kirche. Hievon ist die Rede in Nr. 165 (schon bei Lämmer), 167, 178, 182 (auch bei Lämmer), 186, 187, besonders 194, 198, 214, 268. In Nr. 225 berichtet der sonst gut gesinnte, aber schwache Bischof Jacob von Salza über die Fortschritte des Protestantismus in Schlesien, speciell in Breslau, und über seine bisher vergeblichen Besmühungen gegen die Neuerung. Der Papst soll hilfe bringen.

Die zweite Balfte bes Buches enthalt, beginnend mit Rr. 167, fort= laufende Berichte und Reflexionen über bie Bauernunruhen und beren Unter-Bon Trient, Salzburg und Steiermart bis nach Franken, Thuringen, Lothringen - alles in Aufruhr. Gin entsehliches Bilb ber ungeheuern Berwüftungen, welche ber Bauernaufftanb angerichtet hatte, tritt uns in biefen Berichten entgegen. Dehr ale bunbert Rlöfter find gerftort. Man lefe bie Bufammenftellungen Ed's in Nr. 238 und 258, fowie ben Brief Ferbinand's an ben Papft vom 20. Mai 1525 (S. 456 ff.). Welche Folgen bas für bie Rirche Deutschlands, in beren Befit fast ein Drittel aller Lanbereien war, haben mußte, erörtert bas papstliche Antwortschreiben an Ferbinand vom 29. Mai (Rr. 216). Alle machen Luther für biefes Unheil verantwortlich. Satten boch auch bie Bauern bas freie Bekenntnig ber evangelischen Lehre (Rr. 211) unter ihre Forberungen aufgenommen. Ed bezeichnet bie Berwüftungen gerabezu ale "fructus germinis Lutheri", beschulbigt aber auch bie Stabte einer Begunftigung bes Aufruhre (Dr. 237). Andere freilich führten nach bemfelben Gemahremann alles jurud "in fata et stellarum motum" (Nr. 237). Clemens VII, nennt bie Tumulte "impia lutheranae pestilentiae semina" (Rr. 222) und fcreibt einmal: Gott habe in feinem Borne Stalien, Gallien und Spanien mit Rrieg, Beft und Sunger, Deutschland aber mit ber Bareste heimgesucht (Rr. 247). Dag eine hauptursache ber Bauernaufftanbe in ben langft vorhandenen traurigen socialen Buftanben, in ber Lage bes gemeinen Mannes ju suchen, kommt nicht jum Ausbruck, ober wird hochftens bort angebeutet, wo von bem Bag ber Bauern gegen ben Rlerus (Dr. 246 und öfter) und ihrer Absicht, alle weltliche und firchliche Ordnung umzustoffen (Dr. 224 und öfter), die Rebe ift. Den Tirolern ift bie Nahe ber Schweiz mit ihren republicanischen Ibeen gefährlich geworben (Nr. 228); sie verlangen nach Art ber Schweizer zu leben. Der Carbinal

von Trient constatirt die Thatsache, daß auch viele Priester, ihrer Psiicht, ben Brand zu löschen, vergessend, durch Wort und Schrift den Aufstand geschürt hatten, wie sich auch andrerseits in dem Heere, welches Ferdinand zur Beschwichtigung der Unruhen in das Trientiner Land geschickt hatte, mehr als hundert Priester und Mönche sanden, die es also für gut hielten, "den weltlichen Kriegsdienst dem Dienste für den Himmel vorzuziehen" (Nr. 260). Den schließlichen Ruhen hatten die Fürsten, welche die Situation tlug zu ihrem Bortheil auszubeuten verstanden (Nr. 241, 266).

Auch auf bas heuchlerische Spiel, welches ber Hochmeifter Albrecht von Breugen aufführte, mahrend er fich icon mit bem ernftlichen Gebanten trug, wie Luther ihm gerathen hatte, "bie alberne und vertehrte Orbendregel auf bie Geite ju merfen" und bas Orbensland in ein weltliches Bergogthum um= zuwandeln, werfen bie Documente bei Balan neue Schlaglichter. Die Rach= richten in ben Campeggio = Briefen bei Lammer (p. 11 sq.) erhalten eine willtommene Erganzung burch Rr. 181, ein Breve, in welchem Clemens VII. ben Erlag bee famlanbifden Bifcofe Georg von Bolent vom 15. Januar welchen ber ermlanbifche Bifchof Mauritius Ferber burch fein vortreffliches Manbat an feinen Rlerus beantwortete (24. Januar 1524) — sowie auch bas gange Berhalten bes Sochmeifters einer icharfen Rritit unterzieht und Befehl jum Ginfdreiten gegen ben Bifchof ertheilt, burch Rr. 187 und 192. Soon am 26. April 1525 tonnte be Burgio über bie am 10. erfolgte feierliche Belehnung Albrecht's mit Breugen berichten, wenn er auch bie Einzelheiten noch nicht anzugeben wußte. Er befürchtete von biefem Ereigniß bie folimmften Ginwirfungen auf bie Baretiter in Bohmen und bie Berhaltniffe in Breugen felbft. Erftere murben gewiß fehr ermuthigt werben, wenn fie faben, wie ein alter und fo gut tatholifder Ronig jum ganglichen Ruin eines Orbens feine Buftimmung gegeben habe, und bie Bralaten und Briefter in Breugen murben fich nun wohl auch Frauen nehmen und bie Guter ber Rirche fich aneignen, wie die Lutheraner icon jubelnd fagten. (Rr. 203). Belden Ginbrud bie Bebingungen bes Friebens von Rratau auf Campeggio machten, bas ift zu lefen in Rr. 204. Er hatte bas Befchebene anfänglich gar nicht fur möglich gehalten. "Ich tann mir", schreibt er, "gar nicht benten, wie ber Raifer und bie gange beutsche Ration biefe That bes Königs von Polen und bes Hochmeistere follten bulben konnen", und rath bem Papfte, fich beshalb an Rarl V. ju wenden. Freilich suchte man polnischerseits biefen Frieden möglichst zu entschuldigen (infrascare et colorire) und ale eine politische Nothwendigkeit barguftellen; fo ber Balatin von Krafau (Nr. 204), ber Bifchof von Brzempel (Nr. 206), und ber Konig felbst in einem Schreiben an Clemens VII. vom 21. Dai 1525 (Rr. 212). Aber Campeggio urtheilte, Ronig Sigismund werbe biefen Schritt, über ben alle Feinde bes Glaubens und ber Rirche fich fo febr freuten, einmal noch fehr bereuen, ba Albrecht ibm fo wenig wie Gott bie Treue halten werbe (Dr. 214).

Es ware nun noch höchst interessant, an ber hand ber von Balan publicirten Documente bie Rūckwirkung bes Krieges in Italien und ber Politik bes Papstes auf ben Sang ber Dinge in Deutschland und anderswo zu versolgen. Allein ber Kürze halber beschränke ich mich auf einsache Registrirung ber hier in Betracht kommenden Stücke, um vielleicht ein anderes Mal auf biesen Punkt zurückzukommen. Es beziehen sich also hierauf die Nrn. 178, 177, 179, 182 (vergl. Lämmer p. 15), 187, 192 (p. 425—427, 428), 193, 195 (vergl. Lämmer p. 21) 198, 203, endlich das herrliche Breve Elemens' VII. an Karl V. vom 7. Mai 1525 (Nr. 205).

Alle Borgange in Italien, Deutschland, Bohmen, Ungarn und Preußen spiegeln sich mehr ober minder ab in den hier gesammelten Documenten. Bon überallher kommen nur Hiobsposten an die Curie. Man gewinnt den Eindruck, wie der Papst, aufgefordert oder angeregt durch die eingeslaufenen Berichte und Rlagen, durch zahlreiche Schreiben und Ermunterungen hier und dort das Bestehende zu erhalten und zu retten sucht, wie aber alles mehr und mehr aus den Fugen geht, und ein Glied nach dem andern sich von dem einen Leibe der Kirche loszulösen sucht.

Großes Gewicht legt Balan auf bas lette Document ber Sammlung ("collectionis pretiosum complementum" XII), eine Constitution Leo's X., welche ein auf Grund gerichtlich aufgenommener Zeugenaussagen festgestelltes Urtheil über die Legitimität der She zwischen Giuliano de' Medici und der Florentiner in Floreta bestätigt und durch die Unterschift von zweiundzwanzig Cardinälen noch mehr bekräftigt. Run aber hat bereits A. v. Reumont (Liter. Rundschau 1884, Nr. 14, Sp. 440 ff.) darauf ausmerksam gemacht, daß diese nach Balan's Annahme den Historikern gänzlich unbekannte Constitution schon im 10. Bb. des "Bullarium magnum" gedruckt ist; er hat ferner die Beweiskraft der erst 35 Jahre nach Giuliano's Tode ausgestellten Urkunde angezweiselt.

Braunsberg.

Pittric.

## Beitschriftenschau.

#### A. Biftorifche Beitschriften.

1] Forfdungen gur bentiden Gefdicte.

Bb. 24, 3 (1884). 6. Winter, jur Aritik Cempelhof's und des militarifchen Machlaffes des Grafen V. Am. Gendel von Bonnersmard. S. 455-474. Die neuere Gefchichtsschreibung wurde bis bor nicht langer Reit in ihrem Urtheil über bie militarifchen Leiftungen Friedrich's bes Großen durch eine Reihe gleichzeitiger und spaterer Memoiren und Tagebucher bestimmt, deren Bestreben es war, dieselben möglichft berabzuseben, und zwar ging biefe Tendenz bon zwei Centren aus: bon Darftellungen aus ber Umgebung bes Prinzen heinrich und von anhaltinischer Seite. Als Hauptvertreter ber erften Grubbe tonnen wir das Gaudniche Journal und den militärischen Rachlag des Grafen Bittor Amadaus Bendel von Donnersmart, auf anhaltinischer Seite Berenhorft's Betrachtungen über bie Rriegstunft anfeben. Gine fritische Behandlung dieser Quellen ift noch nicht vollftandig versucht; es ergeben sich dabei oft unerwartete Beziehungen, wie die hier besprochene Uebereinstimmung zwischen ber Darftellung in bem von Rabeler im zweiten Banbe bes militärischen Rachlaffes Bendels herausgegebenen "Berichte über die Campagne von 1761" und ber Darftellung Tempelhoff's im 5. Banbe feiner Geschichte bes 7jahrigen Rrieges. Die Untersuchung zeigt, daß Tempelhoff bie Bendel'ichen Aufzeichnungen benust, aber in einer anderen als in der bei gabeler gebrudt vorliegenden Redaction. - 5. Wagner, das dritte kaiferliche Buch der Markgrafen von Brandenburg. 2. 475-564. Der besprochene Coder, welcher als ber Lepte die Bezeichnung "Raiferliches Buch" tragt, enthalt 86 Urtunden, die fich auf die Jahre 1487-92 vertheilen und namentlich ben Reichstag von Rurnberg 1487, die Gefangennahme Maximilian's durch bie Burger von Brugge, sowie seine Befreiung aus bem Gefangnisse, ben Rurnberger Reichstag 1491 und endlich ben Reichstag zu Coblenz 1492 betreffen; 50 Rummern find bisher nicht veröffentlicht. - 3. v. Pflugk-Garttung, das Privilegium Stio's I. fur die romifche Rirche. 2. 565-581. B. unterfcheibet bei ben alteren Urfunden brei Gruppen: Originalausfertigungen, Scheinoriginale und Abschriften, und ftellt fich bie Frage, in welche Gruppe bas Privilegium Otto's I. gebore. Bugleich gieht er damit hinein die Brufung der in Bolfenbuttel aufbewahrten Bewidmungsurtunde Otto's (L. und) II. für Teophano. Sidel hatte beibe Urtunden für talligraphifche Copieen von Originalen gehalten mit dem Unterschiede, daß er bei dem Bolsenbüttler Privileg einen "bestimmten Antheil" der taiserlichen Kanzlei annimmt, bei dem vatikanischen Ottonianum dies für zweiselhaft hält. Dagegen polemisirt B. und gelangt zu dem Ergebniße: Beide Ottoniana sind in der kaiserl. Kanzlei angesertigte Originale. Sie gehören zu der besonderen Abtheilung kaiserlicher Prunt-Urkunden, und daraus sind ihre Eigenthümlichkeiten zu erklären. — H. Hahn, die angeblichen Predigten des Bonifaz. B. 582—625. Obwohl von vielen und namhasten Forschern vertheidigt, sind, wie auch Scherer annimmt, die sogenannten Predigten des hl. Bonisatius nicht sür echt anzusehen. — W. Diekamp, die Eründungslegende und die angebliche Atistungsurkunde des Klosers Freckenhorst. B. 629—653. Die vom 24. Dezember 851 datirte Stiftungsurkunde des bei Münster im Kreise Warendorf belegenen Klosters F. erweist sich als eine aus dem späteren Mittelalter stammende Fälschung.

Bb. 25, 1 (1885). 6. feide, die Wahl Reopold's I. jum romifchen Raifer. 3, 1-67. Bahrend in Deutschland nach dem am 2. April 1657 erfolgten Ableben Ferdinand's III. feine Anzeichen vorhanden maren, daß die Stände von der überlieferten Bahlpolitit abgeben murben, und die Auffassung der Zeitlage babin ju geben ichien, daß die bevorftebende Bahlperiode nichts Augergewöhnliches bieten wurde, faßte man in Frankreich die Situation anders auf. hier hatte Magarin ichon seit langem auf das nun eingetretene Greigniß gewartet, um unter Benütung ber ihm baburch gebotenen Bortheile bie im westphälischen Frieden genugsam an= gebeuteten Biele feiner Staatstunft mit aller Energie weiter zu verfolgen. Sein Plan war ber, junachst mit allen Kraften barauf hinzuwirten, bag bie Raifertrone bem habsburgifchen Saufe genommen und auf einen der machtigeren Reichsftande übertragen werde, von denen vornehmlich herzog Philipp Bilhelm von Bfalg-Reuburg und Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern in Borschlag zu bringen wären; follte gleichwohl eine habsburgifche Bahl fich als unvermeiblich ergeben, fo fei die Aufnahme ber ichariften Bedingungen in die Capitulation zu fordern : zugleich follte eine Liga gebildet werden, welche fur die Beobachtung der Capitulation Burgichaft ju leiften batte, und ju welcher in erfter Linie Schweden und Brandenburg berangezogen werden follten. Wenn auch der erfte Theil diefes Blanes miglang, der zweite gludte um fo beffer: Leopold versprach unter Art. 11 der Bablcavitulation, fich weder für fich noch feines Saufes wegen in ben im burgundischen Rreis und in Italien mabrenden Krieg zu mischen und ebensowenig gegen die Berbundeten Frantreichs, als gegen diefes felbft unter irgend welchem Borwande beren Begnern Silfe zu leisten. Nicht lange nachher tam auch durch die Conföderation zu Frankfurt die projectirte Liga zwischen Rainz, Roln, Reuburg, Schweden und ben brei Bergogen von Braunfdweig-Lüneburg zu Stande, welcher Frankreich alsbalb beitrat; bamit war fein Uebergewicht im weftlichen Guropa entschieden. - 6. Somidt, jur Gefchichte des Schmalkalder Bundes. 3. 68-98. In diefem, wefentlich auf ben Acten ber Stadt-Archive zu Braunichmeig und Göttingen beruhendem Artitel beipricht ber B. ben von den Schmaltalder Bundesgenoffen abgehaltenen Zag zu Frautfurt von Dezember 1545 bis Februar 1546; brei Beilagen, ein Brief bes Konigs von England an bie Stande, Beftminfter den 30. Dezember 1545, ein Bericht über die Gefandtichaft ber ebangelifden Stände an ben Raifer vom Rebruar 1546 und bie Aufzeichnung ber Roften des Frankfurter Tages für Braunfdweig, find angebangt. - A. Woft. über Die drei Gedichte von den burgerlichen Unruhen gu Maing 1428-1430. S. 99-112. Die brei in Sandidriften bes Staatsarchives ju Darmftabt vorhandenen Gebichte behandeln Bunftstreitigkeiten. Als Berfasjer der zwei ersteren ift jedenfalls der

Mainzer Rammerer, Schent Eberhard von Erbach, anzuseben. - W. Wiesener, gur Rechtfertigung Gerbord's des Biographen Otto's von Bamberg. 3. 113-152. Die ichmeren Untlagen Jaffe's gegen S. find als unbegrundet gurudgumeijen, da in teiner Beije ein Grund vorliegt, die Bahrheiteliebe und Buverläffigfeit desfelben zu bezweifeln; jo gibt uns ber Autor nicht nur in dem Berichte über Otto von Bamberg, fondern auch bei der Darftellung der ferner liegenden Ereigniffe vielfach Beweise feiner Treue, wie aus jeinen Angaben über die ruffifche Gemablin Boleslab's zu erjeben. Reben Cbo und bem Brieflinger ift alfo ber Dialog B's. die werthvollfte Quelle für die Geschichte Otto's v. B. - 3. v. Pflugk-fartinng, das Bisthum Merfeburg nnter den fachfichen Raifern. 3. 153-174. Das Quellenmaterial befteht für diefen Gegenstand in Urfunden und Rachrichten Thietmar's; obwohl nun lettere ziemlich ausführlich find, tommt bei ihnen in Betracht, daß der Autor Bijchof bon Merjeburg war; an der Aufhebung des Bisthums Merjeburg war Erzbifchof Gifeler von Magdeburg besonders interessirt. Daraus hat sich bei Thietmar eine augenscheinliche Abneigung gegen biefen hervorgebilbet; foweit er tann, berichtet er ungunftig über ihn, und diefen Buntt vornehmlich bat ber B. einer hiftorischen Rritit unterzogen. C. Dummler, nochmals die Grabschrift des Erzbifchofs Lul. 3. 177-178. Mittheilung ber fraglichen Grabichrift nach einer Sandidrift bes Marburger Staatsardiv's. -3. Man, der Begriff "iustitia" im Sinne Gregor's VII. 3. 179-183. Rach der Ent= widlung des B.'s, welche fich an die letten Borte Gregor's VII.: "Dilexi iustitiam, odi iniquitatem, propterea morior in exsilio" antnupft, foll biefer Begriff fo aufjufaffen fein, daß unter gerecht nur das ju verfteben ift, mas bor dem Papfte gerecht ift, diefer alfo die personificirte iustitia fei. - Th. Lindner, über die goldene Bulle, Gine Entgegnung. S. 184-187. Die Ausführungen find gegen Sarnad gerichtet welcher in ben "Forjchungen" XXIV, 495 ff. einige Ergebniffe ber Unterfuchung gu widerlegen gefucht, welche Q. in den "Mittheilungen des Inftituts fur öfterreichische Geschichtsforichung" V, 96 ff. gegen harnad's Musgabe ber goldenen Bulle veröffent= lichte. Rach L's. Annahme gab die taiferliche Ranglei allen Aurfürften als Grundlage der Berathung eine Abschrift von dem ursprünglichen von ihr verfaßten Entwurfe, in welche die Theilnehmer jeder für fich die Aenderungen eintrugen, welche beschloffen wurden. Rach biefen nicht gang gleichmäßig geanderten Concepten find bann bie Originalausfertigungen erfolgt, indem jeber Rurfürft, welcher eine folche munichte, das in feinen handen befindliche Concept abschreiben lieg. Der andere von S. angegriffene Buntt betrifft ben zweiten Theil des bohmifchen Exemplars. Much bier balt & feine Ansicht aufrecht; für diefen Theil reprafentirt nach & das böhmische Exemplar nicht das Original der in Met gefaßten Beschlüsse, sondern es enthält hier nur eine nicht authentisirte zwischen 1366 und 1378 entstandene Abschrift.

#### 2] Mittheilungen des Inftitute für öfterr. Gefcichteforfcung.

Bo. 5, 4 (1884). A. Schulte, die elsäßische Annalifik in fanficher Beit. S. 513—538. B. stellt sich die Frage: Bo sind die sog. Marbacher Annalen entstanden? Er gelangt im Berlaufe seiner Untersuchung zu solgenden Ergebnissen: 1. Sie benußen zugleich mit den A. Argentinenses, Ellenhardi und Altorsenses eine gemeinschaftliche Quelle (A. Alsatici), welche von 1130 bis c. 1220 reichte. 2. Eine zweite gemeinschaftliche Quelle sür die A. Mardacenses, Argentinenses und Maurimonasterienses ist in kurzen Annalen des Klosters Neuburg dei Hagenau zu suchen. 3. Die in den sog. Mardacher A. stehenden Rottzen über die Klöster Mardach, Schwarzenthann und St. Trinitas, sowie die über Baseler Bischöfe entstammen kurzen

Marbacher A., welche bis c. 1226 fortliefen. 4. Der werthvollfte Theil ber fog. Marbacher A. ift einer Reuburger Chronit entnommen, abgeschloffen 1210 vielleicht von Abt Beter, im Anschlug an Otto v. Freifing, mindestens jeit 1190 gleichzeitig, und beren Fortjegung von 1208-1238, inhaltlich weniger bedeutend. Go find die jog. Marbacher A. als eine in der Mitte des 13. Jahrh. entstandeue Compilation dieser Quellen zu betrachten. Der Abfaffungsort dieser Compilation ift mahricheinlich Reuburg. - 5. Bimmermann, die Arkunde Konigs Andreas II. ans dem Jahr 1206 für Siebenburger Deutsche. 3. 539-564. Die auf einer Copie im fiebenburgifchen Bubernialardiv beruhende, von Teutich (Abrif ber Geschichte Siebenburgens 2. 2. 24.) für unecht erklärte Urtunde des Königs Andreas II. von Ungarn aus bem Jahre 1206 für die Deutschen in Rarato, Rrabundorph und Rams ift echt; die deutschen Grunder biefer Gemeinden, barunter Baiern, find von Szathmar-Remethi aus im 11. Jahrh. burch bas Szamosthal in Siebenburgen eingewandert. Es ift dies also die altefte Ronigsurfunde, welche Deutsche in Siebenburgen betrifft. - Laschiter, Wie foll man Anpferfliche und fiolgichnitthataloge verfaffen ? 3. 565-617. - Aleine Mittheilungen. 5. Raltenbrunner, Komifche Berichte II: Der "Liber Rubeus" im Vaticanischen Archive 3. 618-622. Dieses Einlaufbuch, ju beffen Anlage Bius II. 1460 angeregt, ift als ber Unfang ber im 16. Jahrh. in fo riefigem Rage entwidelten archivalischen Thatig= feit ber papftlichen Canglei, ber Registrirung fammtlicher Ginlaufe, anzuseben. -W. Dickamp, ju der Urkunde Konig Arnolfs für Alofter "Ridigippi". S. 622-624. -E. Stieve, Bericht eines bairifden Abliden über die Banericaft in Gefterreich ob der Euns (1641) Februar 14. 3. 624-628. - Riterainr. . Garnad, das Aurfürftencollegium bis jur Mitte des 14. Jahrhunderts. (rec. &. Cannert). S. 629-650. In einer ein= gehenden Kritit fucht T. nachzuweisen, bag ber erfte und wichtigfte Theil bes besprocenen Bertes, die Entstehung bes Rurfürstencollegiums, sowie bie im Anbang folgende Behandlung der golbenen Bulle nicht fo frei bon manchen ichiefen Auffaffungen feien, wie die beiben anderen Theile, welche die weitere Entwidelung und ben rechtlichen Beftand bes College, fowie feine gefetliche Festigung und Abichliegung burch Carl IV. betreffen.

Bb. 6, 1. (1885). E. Bernheim, der Charakter Otto's von Freifing und feine Werke. S. 1-51. Die vorliegende Untersuchung gerfällt in funf Abiconitte: Otto's philosophische und theologische Ansichten, feine Geschichtsphilosophie, feine politischen Anfichten im Chroniton, dieselben in den Gefta, endlich feine Gesammt= anschauung in beiben. Faffen wir die Resultate zusammen, so lautet das Urtheil über Otto als hiftoriter fo: weniger als man anzunehmen pflegt, beeinfluffen außerliche perfonliche Motive feine hiftorifche Auffaffung, aber in viel ftarterem Grade, als man irgend bisher annahm, beeinfluft fein Stealismus biefelbe. Denn obwohl ibn fein vermittelnder Standpunkt überall bor leidenschaftlich parteiifcher Beurtheilung der Menichen und Berhaltniffe behütet, ichust er ihn nicht bor einer subjectiv idealistischen Auffassung derfelben, welche theilweise die Buge der Birklichkeit noch wesentlicher entstellt. Es find biefe Biderfprüche in Otto's Anschauungen eben nur ber abaquate Ausbrud ber eigenthumlichen Doppelftellung, in welcher fich ber loyale Clerus feit dem Inveftiturftreit befand. - 9. 3deffer - Boidorft, kleinere Forfdungen gur Geschichte Des Mittelalters I-III. S. 52-78. Wie ber Titel anbeutet. haben wir hiermehrere nicht zusammenhängende Auffage vor uns, von denen fich der erfte mit bem Itinerar Beinrich's II. im Jahre 1024 und ber Stellung ber Sachfen gur Thronfolgefrage beschäftigt. Bar icon die Aufftellung des ersteren bei den wideribredenden Angaben ber Quellen nicht leicht, fo bleibt auch die Frage über den letten Buntt eine offene, jedoch neigt ber B. ju ber Ansicht bin, daß die Sachsen ber berzeitigen Babl nicht fern geblieben feien. Der folgende Auffat bespricht einen intereffanten Fall auf bem Gebiete ber Diplomatit, nämlich bas Privileg Ronrad's III. für Farfa als mertwürdiges Beifbiel eines falicen Musftellungsortes in echter Urtunde; in der dritten Untersuchung ichlieflich über Composition und Abfassungszeit ber Bulle Johann's XXII.: "Quia in futurorum eventibus", durch welche Stalien bom Reiche getrennt wird, tritt ber B. für die Annahme ein, daß biefe Bulle, wenn fie überhaupt echt ift, frubeftens im Juni 1334 ausgestellt ift. - f. Raltenbrunner, Komifche Studien II. Die Fragmente der alteften Registra Brevium im Vaticanischen Archive. 3. 79-93. Babrend von den Registern der sub plumbo gegebenen Briefe feit Innocens III. ber größte Theil bis auf unsere Tage gefommen ift, find une von denen der Brevia nur gang dürftige Ueberrefte aus dem 15. Jahrh. erhalten, obwohl biefe Urfundenart icon im Anfang bes Sabrhunderts unter Martin V. auftommt und von da an in ununterbrochenem und ausgedehntem Gebrauch ift; erft vom 16. Jahrh. tann man mit einiger Sicherheit auf Bollftanbigteit berfelben rechnen, von Bius V. an aber steben die Register der Breben im Archiv ber Segretaria dei Brevi. Dag man aber auch icon früher als unter Bius V. die Breven in gleicher Beise registrirt hat wie die Bullae und Litterae, beweist eine im Armarium XXXIX des Baticanischen Archivs aufgestellte Serie von mehr als 60 Banben, von benen ber B. bie erften 22 einer Durchficht unterzogen bat. Ginige Erörterungen über dieselben bilden den Inhalt obenbezeichneter Untersuchung. - A. fanta , ein Bericht über die Ansprüche des Ronigs Alfons auf den dentiden Chron. 3. 94-104. Biebergabe eines Berichtes ober vielmehr Protofolles über die von dem Magifter Rudolf von Bongibonfi geltend gemachten Unfprüche bes Ronigs Alfons von Caftilien auf ben beutichen Thron, bas, für Babit Clemens IV. bestimmt, 1267 ju Biterbo aufgenommen wurde. - f. Breflan, die kaiferliche Ausfertignug des Wormfer Concordals (mit einem facfimile) mit Cinleitung von Ch. Sichel. S. 105-139. Rachbem es erft in jungfter Beit durch das Entgegentommen Gr. E. des Cardinals und Archiv= prafetten Bergenröther ermöglicht war, wie icon lange erwunicht, bas im Baticanifchen Archiv aufbewahrte Original ber taiferlichen Ausfertigung bes Wormfer Concordates von 1122 einzusehen, bat jest zubem Th. Sidel eine photographische Aufnahme biefes wichtigen Documentes anfertigen laffen und unterzieht dasfelbe im Berein mit Breglau in porliegendem Auffat unter Beifugung des Facsimile einer ausführlichen Befprechung. - E. Werunsky, romifde Berichte III: Bemerkungen fiber die im Vaticanifden Archive befindlichen Regifter Clemens VI. und Innocens VI. S. 140-155. Da die Rahl ber Registerbanbe biefer beiden Bapfte weit bedeutenber ift, als man bisher angenommen, tonnte 28. von den 251 Bb. nur 60 einseben; seine hierbei gemachten Bahrnehmungen find an diefer Stelle niedergelegt, indem zuerft bie Conceptoder Kladbenbande, darauf die Bapierregifter, endlich die Bergamentregifterbande befprochen werben. - A. v. Jakfd, neu entdecte gandidriftenfragmente der Steierifden Acimoronik. 3. 165-158. Rurge Erörterung ber bom B. auf zwei Ginbanbbedeln eines Berichtsbrotofolles aufgefundenen zwei Fragmente bon gufammen 494 Berfen.

3] Siftorifde Beitfdrift.

Bb. 52, N. F. 16, 3. (1884). A. Kofer, inr Certkritik der "Histoire de mon temps" Friedrichs des Großen. S. 385—406. Bezugnehmend auf einige Erörterungen Dove's in seinem Werke: Das Zeitalter Friedrichs des Großen und Josephs II. Erste Hälfte 1740—1745, über die Art der Absassian von Friedrichs Memoiren

20

wird unter Rudlehr auf ben durch Bosner gewiesenen Weg durch Bergleichung ber Bariation der beiden und erhaltenen Terte (Redaktion von 1746 und 1775) die Möglichkeit der Abhängigkeit der dritten und spätesten Redaktion von einer verloren gegangenen frühesten besprochen. — W. Sickel, das Wesen des Velksherzogthums. 3. 407—490. Die Ratur des Herzogthums kann nur zeit= und landschaftsweise aus dem Besehungsrecht erschlossen werden. Sehr charakterisirend, obwohl vereinzelt und vorübergehend, ist die bayerische Bolkswahl und das Recht der Agilossinger; das Anrecht anderer Geschlechter ist wenigstens so weit erkennbar, daß sie nicht Beamtenssamlien gleichen: zuleht aber hat der König eine Behandlung durchzusühren vermocht, welche den Unterschied von Amt und Herzogthum an dieser Stelle aushob.

8b. 53. R. F. 8b. 17, 1. (1885). W. Lang, Cavour und der Arimbrieg. 3, 1-42. Rachbem Ricomede Bianchi im 7. Bande feiner "Storia documentata" eine große Angabl von Actenstuden gur Geschichte ber Theilnahme Sarbiniens am Rrimfriege zusammengestellt, brachte L. Chiala in feinen zwei neuesten Editionen wichtige Erganzungen bazu. Erst burch seine "Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour." II. Torino 1883 find wir in den Stand gefett, inmitten bes Ganges ber biplomatifchen Action in bestimmteren Rugen bie Bhysiognomie bes Staatsmannes ju ertennen, der die gange Laft der piemontefischen Politit fast allein auf feinen Schultern getragen hat. - 3. Loferth, nenere Erfdeinungen der Wielif-Litteratur 3. 43-62. Die englische Biclif = Forschung der letten Jahrzehnte tnüpft an den Ramen bes Oxforder Brofessors Balter Babbington Shirley an; auf seine Anregung trat in Orford eine Commission zusammen, welche, von fprachlichen und literarbiftorischen Intereffen geleitet, ausgewählte englische und lateinische Schriften Biclifs ebirte. Biel energischer als in England wurde das Studium der Biclif'schen Theologie in Deutschland betrieben. Böhringer, ("die Borreformatoren des 14. und 15. Jahrh., I. Balfte, Joh. v. Byfliffe" 1856) und Lechler vorzüglich ("Joh. v. Byflif und bie Borgeschichte der Reformation." 2bz. 1873) behandeln B. als Theologen und Glaubensneuerer. Die noch unedirten lateinischen Schriften 28.'s find auch bon bistorischem Intereffe, beshalb ift von hohem Berthe Buddenfieg's Ebition: "Johann Biclif's lateinische Streitschriften" (Lbg. 1883), b. f. biejenigen welche fich gegen bas Bapftthum und bie firchlichen Orden richten. Durch Buddenfieg's Appell und bas in Ausficht stehende Wiclif-Rubilaum angeregt, trat 1882 in London wieder eine Wiclif-Gesellichaft gusammen, welche bie lateinischen Werte 28.'s herausgeben will. In ben nachften Jahren follen die einzelnen Theile von 28.'s summa theologiae zur Ausgabe gelangen, von ber man besonders bestimmte Nachweise über den Rusammenhang der huffitischen Bewegung mit B. erwarten tann. - Ch. Wenzelburger, jur Erinnerung an Wilhelm von Granien. S. 63-71. In den erften Jahren der Regierung Philipp's II. tampfte Oranien mit friedlichen Mitteln für die Bahrung der nationalen Intereffen ber Ricberlande unter ber ipanischen Berwaltung. Balb ift er bas ftillichmeigend anertannte Saubt bes offnen Biderftandes gegen Granvella und Margaretha und ber raftlose Eiferer für die Entfernung der spanischen Truppen. Erst Alba's Statt= haltericaft brudt ihm die Baffen in die Sand, und feit feinem Uebergang gur reformirten Rirche ift die Möglichkeit ber Berfohnung mit feinem Ronig für immer berichwunden. Fortan lautet bie oranische Debije: niemals Frieden zu ichliegen mit Spanien. - M. Brofd, Konigin Maria Karolina von Meapel. 3. 72-94. Rritit bes neuesten Bertes von b. Belfert : "Maria Rarolina von Defterreich, Ronigin von Reabel und Sicilien. Anklagen und Bertheidigung. Mit Benütung bon Schrift= ftuden des t. t. Saus-, Sof- und Staatsarchivs." Wien 1884. Die von Zeitgenoffen

gegen das sittliche Leben der Königin erhobenen Borwürfe werden aufrecht erhalten. S. dagegen v. Reumont's Berwahrung im Histor. Jahrd. VI. S. 104 st. — I. v. Pfungk-harttung, über die Herstellung der nenesten Abbildungen von Arkunden. S. 95—99. In dieser Besprechung der verschiedenen Wethoden in der Wiedergabe von Urkundenssafieniel kommt der B. zu dem Resultate, daß für ein Werk, welches unter Umständen erscheint, wie die "Kaiserurkunden in Abbildungen", der Lichtbruck daß beste Versahren ist. Für ein Privatunternehmen aber, wie des Versassers, "Specimina electa chartarum Pontisicum Romanorum", sei die Autographie vorzuziehen.

80. 53. R. F. 17. 2 (1885). 3. Rangen, das alte driftliche Rirdenbud. 3. 193-214. Seit der Entdedung ber Philosophumena im Jahre 1842 ift auf bem Gebiete der alteriftlichen Litteratur fein so wichtiger und interessanter Fund gemacht worden, wie ber ber Διδαχή των δώδεκα αποστόλων burch ben griechischen Erz= bijchof von Ritomedien, Philotheos Bryennios; von ihm rührt auch die erfte Ausgabe, mit Brolegomenen und Roten verfeben, ber (Conftantinopel 1883). Es fragt fich nun, wann, wo und zu welchem Awede murbe bas Buch verfaßt? Die vorliegende Untersuchung ergibt, bag es gleich im Beginne bes nachapostolischen Reit= alters, etwa um bas Jahr 90, aus ber Chriftengemeinbe in Jerufalem berborgegangen und bagu bestimmt ift, im Auslande, also unter ben Beiden, Anweisung gum drift= lichen Leben und gur Bilbung von Chriftengemeinden gu geben. - W. Stieda, ans der sozialen Ceschichte Englands. 3. 215—228. Im Jahre 1881 gab G. F. Knapp aus dem Rachlaffe des verstorbenen Brof. Held "zwei Bucher zur sozialen Geschichte Englands" beraus, in welchen ber B. nachzuweisen sucht, wie sich aus den Berbaltniffen jur Beit bes Regierungsantrittes Georg's III. hauptfachlich burch bas Eindringen bemotratischer Ibeen und burch die Entwidlung ber Großindustrie ein völliger Umichwung vollzog. Die Ergebniffe biefer Untersuchung werben von St. überfichtlich gufammengeftellt. - F. firfd, die Armee des Großen Aurfürften und ihre Unterhaltung mabrend der Jahre 1660-1666. 3. 229-275. Auf Grund bes in ben "Urfunden und Actenftude gur Geschichte bes Rurfürften Friedrich Bilbelm von Brandenburg" Bb. 5 u. 10 publicirten, fowie auf anderen, theils in bem Rriegsarchive des Großen Generalftabes, theils in dem Geheimen Staatsarchive ju Berlin porhandenen Actenmaterials erörtert S. die brei Fragen, wie ftart in jenen Jahren die Armee bes Rurfürsten gewesen, auf welche Beife die Rosten ihrer Unterhaltung beftritten, und in welcher Urt dieselbe von bem Rurfürften verwendet ift. - #. Lehmann, Scharnhorft's Rampf für die fichenden fieere. 3. 276-299. Die Oppofition gegen die ftebenben Beere nahm ihren Anfang von England; Bladftone, Sume, Gibbon find nahmhafte Bertreter biefer Richtung, in Frankreich hatten die furcht= baren Kriege Ludwigs XIV. die Folge, daß Caftel, Montesquieu, Boltaire u. a. ebenfalls gegen das Soldatenthum energisch auftraten; war in Deutschland die Oppofition nicht fo allgemein, fo gablte fie boch auch bier einen Mann wie Juftus Dofer zu den Ihrigen. Auch ein beutscher Offizier, Jatob Mauvillon, fprach fich gegen die stehenden heere aus; und seine Borte waren es, welche den turfürstlich hannoverischen Artillerielieutenant Scharnhorst beranlagten, auch in den Meinungstampf einzugreifen. Als Berausgeber des "Neuen militärifchen Journals" fuchte er wiederholt bie einzelnen Angriffe seiner Gegner gurudzuweisen, vertheibigte er nicht bas reine, man möchte fagen bas ungemischte Syftem ber ftebenben Beere, wie es in England und Frantreich bestand, sondern biejenige Ermäßigung besselben, welche in Preugen und nach beffen Beispiel in einer Reihe anderer Staaten eingeführt mar.

# 4] Sifterifdes Tafdenbud.

6. Folge. 4. Jahrg. (1885). W. Onden, Lord Caftlereagh und die Minifterconfereng ju Langres am 29. Januar 1814. 3. 3-51. Rachbem D. icon an einer fruberen Stelle diefer Beitschrift (6. Folge II.) die in seinem Berte "Defterreich und Breugen" (1879) abgebrochene Betrachtung fortgeführt, bringt biefe weitere Fortfetung feiner ju London borgenommenen Foridungen, namentlich über die Saltung Metternich's und Raifer Alexander's, manches Reue. - A. Banger, Bapftwahl und Laieninvefitur jur Beit Bapft Micolaus' II. S. 53-78. Die Annahme mehrerer neuer Siftoriter wie Scheffer = Boichorft und Giefebrecht, bag bas Papftwahlbecret Ricolaus' II. vom Jahre 1059 den Ausgangspuntt jenes großen Rampfes bildet, ber faft ein Jahr= hundert die Grundvesten von Staat und Kirche erschütterte, ift nicht zu halten. Der Berfaffer bemuht fich, als Grund des Conflictes das Borgeben ber romifchen Curie ju ermeifen, insbesondere die ihm gufolge auf der romifchen Fruhjahrefpnode bes Jahres 1060 gefaßten neuen Beschluffe über die Papftwahl, die im sogenannten Rundschreiben vorliegen follen, und das berfelben Synode angehörige Simonieverbot .-6. Weber, Kaifer feinrich VII. in Italien. 3, 79-113. Gine überfichtliche Rufammen= ftellung ber Rachrichten über ben Romerzug Beinrich's VII., nur in großen Bugen ben Gang ber Ereigniffe darftellend. — R. Reller, Johann von Stanpit und das Waldenserthum. S. 114-167. "Auf Luthers geistige Entwidelung bat in ben ent= icheibenden Jahren feines Lebens (1505-1520) fein Mann größeren Ginfiuß au&= geubt, als fein bamaliger firchlicher Borgefetter und Freund, ber fachfifche Ebelmann und Generalvicar ber Auguftiner, Johann v. Staubis." In Diesem Berbaltnig trat jedoch infolge ber von Luther nach diefer Beit verfundeten Glaubensfate eine mertbare Erkaltung ein, aber anftatt zur tatholischen Lehre gurudgutebren, vertrat ber nachmalige Abt bes Benedictinerfloftere St. Beter in Salzburg fortan in allen principiellen Fragen eine eigene, bestimmte religiose Richtung, die 3dee der "Rachfolge Chrifti" mit all ihren Boraussehungen und Folgerungen, und fie führte ihn auch zu den fpateren innigen Beziehungen zu ben Balbenfern. - A. Benrath, Maris Calesta. Bur Gefchichte der Reformation in Meapel. 3. 168-195. Den Mittelpunkt ber reformatorischen Bewegung Italiens haben wir in Reabel zu suchen und namentlich war mahrend ber dreißiger Jahre des 16. Jahrhots, der um Juan de Baldes bafelbit versammelte Rreis von Mannern und Frauen in diefem Ginne thatig; ihm gehorte auch Galcota an, beffen Leben und Schidfale bis zu feinem ca. 1585 erfolgten Tobe ber B. darftellt. - f. Breflan, Joseph Anguft du Cros. Ein diplomatifcher Abenteurer ans dem Beitalter Ludwig's XIV. 3. 196 - 247. Auf Grund von umfangreichen archivalischen Forschungen seben wir bier bas Bild eines Mannes vor uns, ber auf reich begabte Fürsten und Staatsmanner einen namhaften Ginfluß ausgeübt, fich in frembem Lande, beffen Sprache er nicht einmal verftanb, eine angefebene Stellung zu grunden wußte, seinen Ramen an allen Sofen Guropas befannt machte, am Abichluß bes Mymmeger Friedens teinen geringen Antheil hatte, turz, ben gleichsam tybischen Reprasentanten einer Zeit, in welcher Beer und Staat, Sof und Gesellschaft bon dem bedeutenden Ginfluß der frangofischen Cultur beherricht werben. - \$. Prus, Brandenburg und Frankreich 1688. 3. 248-286. Mittheilungen über Branbenburgs politifche Saltung unmittelbar nach dem Tobe des großen Rurfürften. - W. Stricher, die Befekung der Reichsftadt Frankfurt durch die Frangofen. S. 287-306. Darftellung ber Occupation Frankfurts durch die Frangofen 1758-1763, eine Episode, die obwohl burch Gothe's Erzählung (Aus meinem Leben. 3. Buch.) ju einer ber in ihrem außeren Berlauf am allgemeinsten befannten Bartieen der Frankfurter Geschichte geworben, erft

in neuester Zeit jedoch in ihren Einzelheiten erforscht ist. — W. Stieda, Junsthändel im 16. Jahrhundert. S. 307—352. Es ist tein erfreuliches Bild bes beutschen Zunstswesens, das hier entrollt wird: Concurrenztämpse der verschiedenen Zünste unter einander, innere Zwistigleiten, Prozesse, welche die Zunst gegen ihre Mitglieder sührte — Borboten der traurigen Berkommenheit und Berwahrlosung, die in den beiden solgenden Jahrhunderten das beutsche Sandwert drücken.

## 5] Beitschrift für Rirchengeschichte.

Bb. 6, 4. (1884). &. Röhricht, die Arengpredigten gegen den Islam. S. 550-572. Die Grundgebanten find meift dieselben, und wie die uns überhaupt erhaltenen Reden wenig gablreich, ebenso bauen sie sich alle aus dem Canon der allegorisch= moralifchen Muslegung auf; nur bezeichnen die Bredigten des 13. Sahrhdts. infofern einen Fortichritt, als in ihnen eine Urt Disposition zu erfennen ift. Die wichtigfte und erfolgreichste ift natürlich die große Rede Urban's II. auf dem Concil von Clermont. - Analekten. A. Muller, eine Bettelet am papflichen fof nuter Johann XXII. im Jahre 1328. S. 577-580. - f. Sanpt, Johannes Malkam's Verfolgung durch Die Juquifition ju Strafburg. S. 580-584. Befprechung des Inhaltes zweier im 2. Bb. des Inventars des Strafburger Stadtarchivs erschienenen Briefe, welche fich mit dem Brozeffe des preußischen Magisters 3. Maltam beschäftigen. - Benrath, Brief des Johann Ed an Paul III. vom 17. Sebruar 1535. 3. 587-589. Der mitgetheilte Brief refp. Entwurf bes Ingolftabter Brofeffors, von bem fich allerdings nicht conftatirten lagt, ob er an feine Abreffe abgefandt ift ober nicht, findet fich auf einem nur gum Theil bedrudten Blatte einer febr feltenen 1514 in Rom gebrudten Schrift: "Provinciale omnium Ecclesiarum universi orbis: cum Practica stilo et formis Cancellarie Apostolice juxta morem Ro(manae) Cu(riae) per literas alphabeticas descriptis" und lagt fich feinem Inhalte nach fo jufammenfaffen: Ed will fich bem neuen Bapfte empfehlen und feine Dienfte von früher in Erinnerung bringen, gang Deutschland wiffe, welche Dube er mit der Befampfung der neuen Lehre gehabt; in Augsburg feien die Reichsftande bavon Beuge gemefen, in Leipzig und Baden fei er bei den Disputationen gegen Luther und Defolampad öffentlich aufgetreten. Saupt= jachlich ift es ihm um Unerkennung feiner Bemühungen zu thun, obwohl er am Schluß verficherte, auch ohne dieje ein treuer Diener der Rirche bleiben ju wollen.

Bb. 7, 1. (1884). C. Erbes, das Alter der Graber und Rirchen des Paulns und Petrus in Nom. 3. 1-49. Rach ber Ausführung bes B.'s ift es gang grundlos und verfehrt, anzunehmen, die Apostel seien zweimal in den Katalomben beigesett worden, einmal gleich nach ihrem Tobe und bem versuchten Raub ber Griechen, bis zur Er= bauung der Memoria im Batican und an der oftienfischen Strafe, dann 258 jum zweitenmal; ebenfo irrig ift es auch, nur von einer vorläufigen Bergung der Apostel in den Ratakomben gleich nach ihrem Tode zu reden, und dagegen die Beijetung Tusco et Basso cons. leugnen zu wollen. Bielmehr ift eben dieje Beijebung bom Jahre 258 bas hiftorische Factum, welches sowohl ber in ben vaticanischen Grotten erhaltenen Inschrift bes Papftes Damasus (366-384), als auch der fpateren Legende ju Grunde liegt. Bas die folgende llebertragung ber Reliquien anbelangt, fo tann dieje fruheftens 355, ipateftens erft 359 erfolgt fein. Der Bau ber Betersfirche, wie ber ber Paulsfirche, ift wohl ichon von Conftantin geplant und in den letten Jahren feines Lebens ca. 335 noch begonnen worden. Aber mabrend die fleine Rirche des bl. Baulus por der Stadt im Berlaufe einiger Jahre zur Aufnahme der Reliquien fertiggestellt mar, ging es mit dem im großen

Rafftab unternommenen Pau ber Rirche bes Apostelfürften nicht fo fcnell; ber Raifer ftarb mabrend des Baues, und erft Conftantius mar es nach Befiegung des Usurpators Magnentins möglich, bie Bafilita bes bl. Betrus im Batican zu vollenben. - Wille, jum Religionsartikel des Friedens von Radan 1534. 3. 50-60. Der B. tritt ber Annahme Janffen's (Geschichte bes beutschen Boltes. III, 279 ff. An meine Rritifer, Brief 27. Gin zweites Bort an meine Rritifer. G. 58 ff.) entgegen, bag herzog Ulrich's Reformation als Bertragsbruch aufzufaffen fei, im offenen Biber= spruche stehend mit dem Religionsartitel bes Kabaner Friedens vom 29. Juni 1534. — Analekten. E. Martin, ein Brief von Jakob Wimpfeling (1505). 3. 144-149. -Schneider, Mebergabe der Alofter Blaubeuren und firfan an die Reichsabtei Weingarten. 3. 150-152. Die Blaubeurer Uebergabsurtunde für die Abtei Beingarten von 1647 ift ebenfo wie eine abnliche des Rlofters hirfau von 1646 erft am 20. Sept. 1658 entftanden und falfchlichermeife gurudbatirt. - Miscelle. A. Maller, ju Beidenheimer, die Correspondeng Bultau Bajaget's II. mit Bapft Alexander VI. 3. 152-153. 85. 7, 2. (1885). P. Lucins, die Quellen der atteren Cefdichte des agyptifchen Mondthums. 3, 163-198. - E. Bernheim, Inveftitur und Bifchofswahl im 11. n. 12. Jahrhundert. 3. 303-333. Anknupfend an die jungft erschienene Differtation von G. Bolfram, Friedrich I. und bas Bormfer Concordat (Marburg 1883), erörtert ber B. nacheinander: Das Berhaltnif von geiftlicher und weltlicher Investitur, ben toniglichen Confens bei den Bablen, die tonigliche und papftliche Confirmation, die Bedeutung

ber königlichen Investitur für die Bahl, den Einsluß der Gegenwart des Königs bei der Bahl, das Bersahren dei zwistigen Bahlen, speciell das königliche Devolutionsrecht, die staatsrechtliche Gestung des Bormser Concordates, das gewöhnliche Bahlversahren, insbesondere Borberathung und Borwahl, die Clausel "exceptis omnidus" im

6] Ardiv für öfterreicifche Gefcichte.

Bormfer Concordat.

Bb. 65, 1. Salfte (1883). S. Dudik, Ansjuge ans dem Rathe-Protokolle des k. k. Eribunals in Mahren vom Jahre 1683. S. 1-18. Der vorliegende Auszug aus bem Raths-Protofolle Rr. 38 im Landesarchive zu Brunn legt bie Anftalten dar, welche 1683 die Landesregierung von Mahren traf, um das Land, welches von ber March aus theils durch die ungarischen Rebellen und theils durch loses Raubgefindel beläftigt murde, ju ichuben und bie jum Beere bes Bergogs bon Lothringen marichirenden Sulfevöller und die Armada ju verproviantiren. - 3. Roferth, der Sines des Baufes Blamnik. Gin Beitrag gur Gefdichte der Ausbildung des bohmifden Berjogthumes. 3. 19-54. 218 bie lette ber gablreichen, einft in Bohmen beftandenen felbständigen Gewalten, der noch im 10. Jahrhort. eine größere Bedeutung neben ben Brempfliben zugetommen ift, ericheinen die Glawnitinger; über ihre Dacht laffen die mehr ober minber ausführlichen, im Gangen ziemlich glaubwürdigen Berichte einiger Schriffteller ertennen, bag fie bis an ben Ausgang bes 10. Jahrh. nicht nur einen bedeutenden Theil des heutigen Konigreichs Bohmen ihr Gigen genannt, fondern auch noch einen ziemlich ansehnlichen Grad von Gelbständigkeit ber regierenden Bergogsfamilie gegenüber befessen haben. Da bie Glawnitinger ferner nicht allein zu den angesehensten unter ben flavischen Fürftenfamilien, fondern vornehmlich auch zu bem fächfischen Raiferhaufe in verwandtichaftlichen Beziehungen fteben, nach außenhin und awar namentlich mit Bolen Berbindungen anknupfen, find bie Berbaltniffe zu jenen icarfen Reibungen mit dem regierenden Fürftenhause gegeben, welche schließlich den Untergang des Saufes Glawnit berbeigeführt haben. - f. M. Maper, der inner-

öfterreichifde Bauernkrieg des Jahres 1515, dargeftellt nach alteren und neueren Quellen. 3. 55-136. Sauptfächlich auf Grund bes handschriftl. Materials ber brei inner= öfterreichischen Sauptarchive zu Graz, Rlagenfurt und Laibach gibt ber B. eine ausführliche Darftellung biefes wichtigen Gliebes in ber Rette fogialer Bewegungen. Bir feben die Maffen der Bauern fich erheben, Berfammlungen abhalten und Befchluffe faffen, einerseits die Schlöffer ber Abeligen überfallen, anderseits beim Raifer ibm Beschwerben vorbringen; aber die leitenden Berfonlichkeiten, welche biefe Saufen in Bewegung fegen, die Seelen diefer Maffen bilden, bleiben im Berborgenen. Ebenfo bleibt auch ber Ausammenhang biefer Rebellion vom Jahre 1515 mit ahnlichen und faft gleichzeitigen Aufftanden in Deutschland und Ungarn unaufgetlart. - A. Gindeln, ein Beitrag gur Biographie des Pater Dominicus & Jefn Maria, des Beitgenoffen der 3hlacht auf dem weißen Berge. 3. 137-152. Durch Ginficht in die 1843 im Drud, allerdings nur in wenigen Exemplaren, veröffentlichten Canonisationsacten ift es &. ermöglicht, eine überfichtliche Darftellung ber Lebensschichfale biefes Mannes zu geben. 1559 in Aragonien geboren, verfah der Carmeliterpater Dominicus 1620-1640 bie oberfte Seelforge im Beere Maximilian's von Baiern, und auf feinen Rath fpeziell entschloß man fich, die Schlacht auf dem weißen Berge zu schlagen. - A. guber, Studien über die Geschichte Angarns im Beitalter der Arpaden. 3. 153-230. Es gibt taum ein Reich in Guropa, welches fo häufig burch Rambfe zwischen ben Mitgliedern des regierenden Sauses zerfleischt worden ift, wie Ungarn im Reitalter der Arpaden. Diese inneren Zwiftigfeiten, besonders die zwischen Ronig Emerich und feinem Bruber Undreas, werden im Folgenden an der Sand von reichhaltigem urlundlichen Material ausführlich erörtert.

Bb. 65, 2. Salfte (1884). 3. Loferth, das Ackrolog des Minoritenklofters in Olmut. 3. 231-254. Busammenftellung ber auf den Rändern eines Martyrologiums auf der Studienbibliothet in Olmup eingetragenen Sterbe= und Gedenktage der Boblthater bes Olmuger Minoritentlofters. - A. Buffon, Salzburg und Bohmen por dem Rriege von 1276. 3. 255-305. Durch die Stellung, welche ber hohe Clerus in dem zwifchen ber Reichsgewalt und Böhmen ausgebrochenen Conflict einnahm, ift die Macht Ottotar's in ben öfterreichischen Landen in ihren Rundamenten erschüttert Daß die böhmische herrschaft in dem Moment, da Rudolf endlich nach langem Bogern zu energischem Ginschreiten gegen Ottofar tam, jo fläglich gusammenbrach, war gewiß jum größten Theil ein Erfolg bes Erzbischofs Friedrich von Salzburg und feiner Anhanger. - B. Dudik, Tagebuch des feindlichen Ginfalls der Schweden in das Markgrafenthum Mahren mahrend ihres Aufenthaltes in der Stadt Glmut, 1642-1650, geführt won dem Olmuger Stadtfcpreiber und Motar Magifter Friedrich Slade. 3. 306-485. Babrend die Chronit des Olmüger Minoriten-Provinzials B. Baulinus Zacztovic über bie Schicffale der Stadt Olmus mabrend der Befetung burch die Schweden von 1642-1650 (publicirt Bb. 62, II. Salfte S. 451 bes "Archivs für öfterr. Gefchichte") cben nur Ungaben eines Brivaten bringt, uns den Zusammenhang der Bewegungen nur ahnen läßt, haben wir in diesem Tagebuche des & Flade einen amtlichen, durchgangig in beuticher, nur an wenigen Stellen in lateinischer Sprache verfagten Bericht ber= jelben Borgange por uns, der fich ju der Chronit des B. Paulinus wie die Seele jum Rorber verhalt; mas jener ergahlt, bagu gibt diefe Arbeit den Commentar und zwar fortlaufend mit Ausnahme einer Lude von 1644 Dec. 20. bis 1645 Sept. 25. -8. Dudik, über Mekrologe der Olmuger Domkirche. 3. 486-589. Befchreibung ber verschiedenen Gattungen ber Refrologe vom Diptychon an, beren Namen in bas Calendarium ecclesiasticum übergingen, bis zum Necrologium plenum und bem

Berzeichniß der Stiftungen und Anniversarien, welche die Olmüger Doms und Metropolitankirche besigt.

## 7] Revue des questions historiques.

85. 31, Sicf. v. April (1882). R. P. Jules Tailhan, la ruine de l'Espagne gothique, 549-718. S. 341-408. Das jur Beit ber Banberungen entstandene Bablkonigthum ber Bestgothen wurde, nachdem fie fich in Spanien niedergelaffen, die Urfache fortwährender innerer Rampfe; vergebens fuchte die Geift= lichfeit auf National:Synoden, so namentlich auf der zu Toledo 663, diesem haber die Spite abzubrechen, zwei Barteien, die Grofen und die Anhänger des jedesmaligen Königs standen sich fortbauernd gegenüber, bis endlich unter Bitiza und Roberich ber unvermeibliche Untergang bes Bolles eintrat. - M. Armand d'Herbomes, le traité de 1430 entre Charles VII. et le duc d'Autriche. 3. 409-437. Die bon Seiten Philipp's des Guten, Bergogs von Burgund erneuerten Feindfeligteiten, sowie die Fortichritte der Englander, veranlagten Rarl VII. fich bei beutschen Bürften nach Sulfe umzuseben: ben 22. Juli 1430 fcblog er mit Friedrich, Bergog von Defterreich, einen Bertrag, der in feinem bisber befannten Bortlaut (gedrudt bei Leibniz, Codex juris gentium dipl. p. 349 und Du Mont, corps diplomatique t. II, p. 231) nur von einer Beirathsabmachung zwischen Radegunde, Tochter Karls und Sigismund, bem altesten Sohne Friedrich's, berichtet. Aus bem urkundlichen Material jedoch des Barifer-, fowie des Saus-, Sof- und Staats-Archives ju Bien geht hervor, baß sich Friedrich außerbem ausbrudlich zu militärischer Unterstützung verpflichtete; aus ber Beirath wurde freilich nichts, die öfterreichische Silfe ift den Frangofen aber zu Theil geworben. - M. Victor Pierre, la déportation à la Guyane après fructidor. 3. 438-511. Die Geschichte schweigt sozusagen bisher über biefe Magregel bes Directoriums vom 4. September 1797: fo unternimmt es ber Berfasser an der hand von urtundlichem Material bes Marineministeriums und anderer frangofischer Archive die Grunde und ben Berlauf biefer Deportation fo barzustellen, daß er dabei eine politische und geistliche unterscheidet. - M. Aug. Prost, les Chroniques venitionnes. 3. 512-555. Rach porquegeschickten Bemerkungen über venetianische Chroniken im Allgemeinen folgt ein Bergeichniß der in zwei Manuscripten ber städtischen Bibliothet zu Det enthaltenen, bisher unebirten Chronifen; ihre Berfaffer find meift unbefannt, ber Text ift im Stile ber "cronache popolari" geschrieben. — Mélanges. M. l'abbé Amélineau, la Trouvaille de Deir-el-Bahari. S. 556-571. - R. P. Pierling, Pie V. et Ivan le Torrible. 3. 571-583. Der Blan eines gemeinsamen Borgebens bes gesammten Europa gegen bie stetig anwachsenbe Türkenmacht beichäftigte Bius V. bom ersten Augenblide feines Bontificates an, erwedte in ihm fogar ben Gebanten, burch ben Runtius von Bolen, Bincent bel Portico, die feit Baul III. und Julius III. batirenden Beziehungen zu Rufland wieder aufnehmen zu laffen, allein zu weiteren Schritten tam es in Folge ber oppositionellen Saltung bes polnischen Ronige, Sigmund August, nicht. - M. l'abbé Rance, une nouvelle correspondante de Fénelon. Marie-Christine de Salm, abbesse de Remiremont. 3. 583-595. — M. Maxime de la Rocheterie, le Tribunal révolutionnaire de Paris, 3. 596-603. Da dem Convent das bisberige Gerichtsverfahren au langfam und umftanblich erschien, sette er am 9. März 1793 einen aukerordent= lichen Gerichtshof ein, ber, jede Berujung abschneibend, fich ben Männern ber Revolution bald als bas beste Mittel des "gesehmäßigen Mordes" erwies.

Bb. 32, Ritf. v. Juli (1882). M. François Lenormant, Tarschisch, étude d'ethnographie et de géographie biblique. 3. 5-40. - M. Alphonse Gallery, la Taille royale aux XVIIe et XVIIIe siècles. 3. 41-97. Ginen gedrangten Ueberblid über bie Entstehung ber Berfonenfteuer borausichidend, ergeht fich der Berfaffer in einer ausführlichen Darftellung ihrer weiteren Entwidelung und Berwaltung im 17. und 18. Jahrh.; er zeigt endlich, daß, da zahlreiche Difftande hiermit verbunden, beren Abftellung an und für fich nicht gut möglich gewesen, ihre gangliche Aufhebung nur angebracht mar. - M. Denis d'Aussy, Henri de Rohan et le siège de Saint-Jean d'Angely, 1611-1621. 3. 98-146. Thatfraftig und ehrgeizig hegte der Herzog von Rohan hochfliegende Blane, da vernichtete fie der plogliche Tod Beinrich's IV. Dem Bergoge von Bouillon nicht weniger verhaft, wie dem Bringen von Conde, fab der thaten= burftige Dann fein anderes Mittel feine Stellung zu behaupten, als an die Spipe der Reformirten zu treten, um als ein zweiter Coligny zu erscheinen, aber vergebens war all fein Ringen; unter ben Sauptern ber Bartei berrichte Uneinigfeit, in biefer felbft, in Folge ber langen Rriegsjahre zu große Erichopfung, um den Rampf mit Erfolg wiederaufzunehmen; 1621 verließ ber Bergog die Saintonge und begab fich nach der Guhenne. - M. de la Sicotière, les faux Louis XVII, première partie. 3. 147-209. Auf Grund von größtentheils ungebrudtem Material weift der Berfasser ausführlich nach, daß alle "Spfteme" ber falfchen Ludwige jeder hiftorifden Glaubwürdigfeit entbehren, vielmehr, fo verschieben fie auch in ihren Einzelheiten find, fich fammtlich auf eine gemeinsame Quelle gurudführen laffen, auf einen unbedeutenden, beute fast vergessenen Roman vom Ende der Revolution. -Mélanges. M. L. Sandret, Sidoine Apollinaire historien. 3. 210-224. Apollinaris Sidonius lebte und ichrieb zu einer Reit, als nur noch fbarlich bier und ba ein Lichtlein ber niedergehenden Biffenschaft auffladerte, um balb völliger Finsterniß auf lange Zeit Blat zu machen; baber mag es auch tommen, daß er von Bielen ungebührlich hochgehalten murbe und wird; trot aller Borguge tann ihm ber Foricher nur eine mäßige Bedeutung auf historischem Gebiete zuweisen. - M. Alfred Baudrillart, Henri IV. et les Suisses. 3. 225-232. Pritit bes erften Banbes des Wertes von Édouard Rott, Henri IV., les Suisses et la Haute-Italie, Paris 1882. - M. Gustave Bord, deux légendes républicaines: Barat et Viala. 3. 233-257. Die Legende diefer beiden angeblich von den Bendeern gemordeten Rinder erweift fich als eine Erfindung Robespierres.

86. 32, Lief. v. Oftober (1882). M. Albert du Boys, Saint Thomas Becket, chancelier et homme d'état, d'après des documents nouvellement publiés. S. 353—395. Basirend auf neuerdings von englischer Seite versössentlichtem Materiale (Materials for the history of Thomas Becket, Archebishop of Canterbury etc. London 1877—1881) gibt der B. eine Darstellung des Lebens dieses berühmten, aber noch bis in die jüngste Zeit verschieden beurtheisten Kanzlers und Staatsmannes Heinrich's II., seiner Jugendjahre, seiner Thätigkeit als Kanzler bis zu dem Momente, wo er Erzbischof von Canterbury wird, und zwar überall die allgemeinen kirchlichen und politischen Gesichtspunkte berücksichtigend. — M. Leon Gautier, l'ensance d'un daron. S. 396—463. Erziehung eines Eblen, wie sie in körperlicher und geistiger Beziehung gegen Ende des 12. Jahrhunderts üblich war. — M. Henri Furgeot, l'attitude de Henri II. au lendemain de la journée de Saint-Quentin. S. 464—493. Die Berichte von Delbene, sowie anderes ungedruckes Material gestatteten F. in eingehender Beise eine Darstellung

bes Reldauges zu geben, deffen Saubtereigniß die für die Franzosen unglückliche Schlacht von St. Quentin war, namentlich ist es ihm dabei zu thun, die bisber ichiefe Beurtheilung Beinrich's II. babin ju berichtigen, daß, wenn letterer auch nicht über allen Tadel erhoben, er doch folde Berbächtigungen nicht verdient, wie fie ihm vornehmlich von schmähluchtiger calviniftischer Seite zu Theil geworben. - M. do a Sicotière, les faux Louis XVII., seconde partie. 3. 494-591. -Mélanges. P. Pierling, une mystification diplomatique au XVI siècle. 3. 492-607. Bon bem Bar Iman erhielt Schlitte aus Goslar ben Auftrag, beutsche Welehrte, Rünftler und Sandwerter nach Rufland zu führen. Schlitte, voll traumerifcher Plane, geht zu Raifer Rarl V., spielt fich bei ibm als ruffifcher Gefandter auf und berichtet, bag Iwan einer Bereinigung ber griechischen und romischen Rirche guneige, falls der Bapit ihm den Ronigstitel verleihen wurde. Dag Schlitte ju diefer Erflärung irgendwelche Autorisation oder auch nur in der Berfonlichteit Jwan's irgendwie begründete Beranlaffung gehabt hatte, läßt fich nicht im geringften nachweisen. Tropbem traut ibm Rarl V.; Schlitte verhandelt auf eigene Sand weiter und gewinnt einen Defterreicher, Steinberg, ben er als Unterbandler an ben Bapft ichidt. Julius III, nimmt die Borichlage febr ernft auf, geht aber bann nicht weiter barauf ein, ba Sigismund August von Bolen zu versteben gibt, bag die Intereffen Bolens durch bies Projett außerst gefährdet wurden. Sigismund August halt die Sache jogar für fo michtig, bag er mit bem Abfall Bolens vom bl. Stuble und einem Bundniße mit den Turten droben wollte. Die bezüglichen Unterhandlungen zwischen Schlitte, Steinberg, Rarl V., Ferbinand I., Bolen und dem Papft fallen in die Jahre 1548—1553 und erscheinen als eine ganz eigenartige biplomatische Mystification. - M. L. Vian, Louis XIV. au Parlament d'après les registres manuscrits du Parlement. S. 607-614. Die Nachricht, Ludwig XIV. sei eines Tages im Jagbtoftum mit einer Beitsche in ber Sand in bas Barlament getommen, beruht nach den handschriftlichen Registern bes letteren nicht auf Babrbeit. - M. D. d'Aussy, la dernière comtesse de Soissons 1680-1717. 3. 615-623.

86. 33, Lief. v. Januar (1883). M. Dom François Chamard, Bénédictin, la victoire de Clovis en Poitou et les légendes de Saint Maixent. 3. 5-35. So folgenschwer der Sieg Chlodwig's über die Bestgothen war, fo unbestimmt ift ber eigentliche Ort ber Schlacht: während bie Anfichten fruberer Jahrhunderte zwischen Boulon, Champage:Saint-Silaire, Chatel-Achard ichmantten, find die meisten neueren Stimmen für Bouille; aber auch diese Annahme beruht auf ichwachen Fugen, wie aus einer forgfältigen Brufung ber Quelle Gregor's von Tours, der Legende des heil. Maxentius, hervorgeht. — M. le comte de la Ferrière, la paix de Troyes avec l'Angleterre 1568-1564. 3.36-75. Der am 12. April 1564 nach langen Berhanblungen zwischen England und Frankreich zu Stande getommene Friedensichluß, worin u. a. der Sandel zwischen beiden Rationen freigegeben wurde, ift ein Bert ber Katharina v. Medici. — M. Charles Gerin, le pape Innocent XI. et l'élection de Cologne en 1688, d'après les documents inedits. 3. 76 — 127. Namhafte französische historiker haben Innoceng XI. beschuldigt, durch seine Entscheidung gu Gunften des von einem Theile des Rölner Domtapitels 1688 gemählten Clemens Josef von Baiern ben in bemfelben Jahre mit bem deutschen Reich ausgebrochenen Rrieg herausbeschworen zu haben. Mit Unrecht. Der Bapft hat nur gethan, was Recht und Bflicht, nicht hinneigung für das haus habsburg ibm gebot; für die Rirche, für Europa wie für Frankreichs

Interessen war seine Entscheidung die günstigste. — M. F. Vigouroux, de l'authenticité des livres saints. Réponse aux souvenirs d'enfance de M. Renan. 3. 128—180. — Mélanges. Tamizey de Larroque, le Cardinal d'Armagnac et Jacques de Germigny, documents inédits. 3. 181—204. Die auf zwei aus dem 17. Jahrh. und aus jüngster Leit stammenden Publicationen beruhende Darstellung zeigt uns unter Hinzusügung von zahlreichen Briefen des Cardinals die Persönlichseit des Jacques von Germigny in seiner Thätigseit als französsischer Gesandter in Constantinopel 1579—1584. — Félix Rodiou, une Thèse sur Dugay-Trouin. 3. 204—210. — Le Comte de Puymaigre, Lamartine d'après sa corréspondance. 3. 224—238.

8b. 33, Ricf. v. April (1883). L'abbé Martin, le dia Teuvagour de Tatien. S. 349-394. - Albert Battandier, Sainte Hildegarde, sa vie et ses oouvres. 3. 395-425. Darftellung bes Lebens und ber ichriftftellerischen Thatigleit ber hl. hildegard, die durch ihre Frommigfeit und wissenschaftliche Bildung weit und breit berühmt, leider icon im Alter von 24 Jahren als Aebtiffin des Ruprechtklosters bei Bingen 1179 starb. — R. S. Pierling, Gregoire XIII. et Ivan le terrible. Préliminaire de la paix de Kivérova-Gora. 3. 426 -470. In diejem, das gesammte romifche, ruffische und polnische Quellenmaterial berüdfichtigenden Auffage über ben 1582 zu Riverova-Bora zwijchen Stephan Batory und bem Czar Iman geschlossenen Frieden wird hauptsächlich die Stellung des erfteren eingehend beleuchtet, und wir erhalten über fie um fo intereffantere Aufichluffe, als bem B. jum erften Dale bas einschlägige Material bes vaticanischen Archivs zur Berfügung gestanden. — Victor Pierre, la déportation à l'île de Ré et à l'île d'Oleron après fructidor. 3. 471-515. Bie bei einer früheren abnlichen Arbeit besselben B. (Siebe oben Bb. 31, S. 438 ff.) beruben die bier gewonnenen Resultate auf archivalischen Forschungen. - L'abbe Allain, les derniers travaux sur l'historie de l'instruction primaire. État actuel de la question. 3. 516-556. Nachbem vor ungefähr 10 Jahren Marius Sepet jum erften Rale die Gelehrtenwelt auf die hiftorijche Entwidelung bes frang. Schulunterrichtes aufmertiam machte, find eine Menge von darauf bezüglichen Abhandlungen erfcienen, fo daß man fich jest ungefähr ein Bild der Entwidelung vor 1789 machen tann; um aber die immerhin noch vorhandenen Luden gu füllen und eine möglichft einheitliche Bearbeitung ju erzielen, werben an biefer Stelle die handichriftlichen Quellen einer Besprechung unterzogen, und das gedrudte Material ift nach Brovingen geordnet mitgetheilt. - J. Rance, une nouvelle correspondante de Fénelon, Marie-Christine de Salm, chanoinesse de Remirement. 3. 557-569. — Polémique. A. Richard, les légendes de Saint Maixent et la victoire de Clovis en Poiton. Réponse à D. Chamard. S. 609-623. R. wiberspricht in verschiedenen Buntten den von Ch. in einer fruheren Abhandlung (Giebe oben Bd. 33, G. 5-35) aufgestellten Behauptungen. - Chamard, Réplique. 3. 624-627.

# 8] Revue historique.

88. 24 (1884). B. Aube, les Faillis et les Libellatiques pendant la persécution de Dèce 250—252. S. 1—48. Standhaft und treu bekannten, als die großen Christenberfolgungen im römischen Reiche ausbrachen, Tausende ihren Glauben an den Gekreuzigten, klein dagegen ist die Zahl derjenigen, welche durch Aussicht auf Gewinn oder infolge der Martern zum Absall bewogen wurden, und

hierbei lassen sich unter den letteren wieder zwei Klassen unterscheiden, die faillis b. h. abgefallene, lapsi, folche, welche birect ben neuen Glauben verläugneten und jum Beweise bafur in irgend einer Form ben beibnifchen Gottern opferten, und bie libellatiques b. b. folde, welche ohne birect ihren Abfall tundauthun, ohne zu opfern, gegen Gelbzahlungen von den romifchen Beamten ein Zeugniß, libellus, fich erworben, daß fie die taiferlichen Erlaffe befolgt, den Glauben der Chriften verlaffen batten. -C. Bayet, les Élections pontificales sous les Carolingiens au VIIIe et au IX. siecle 757-885. 3. 49-91. Die Pastwahl geschah im 8. und 9. Jahrh. in folgender Beije: Die Babler, der Clerus, der Abel und bas Bolt der Stadt Rom versammelten sich im Lateran ober in einer anderen Rirche ober auch auf bem öffentlichen Blage (fo murbe Stephan IV. 768 auf bem Forum gum Papfte proclamirt), und wählten zusammen ober getrennt nach ben einzelnen Gruppen; es tommen eben beibe Shiteme bor, da ber liber pontificalis bald bon einer Bereinigung aller Babler, bald nur von vorbereitenden Berathungen des Clerus und des Abels berichtet. Trat diefer lettere Fall ein, so beschränkte sich die Betheiligung bes Bolles nur auf eine Acclamation zu den Beschlüssen jener Stande, wie wir dies bei ben Bablen bon 847 und 858 feben. Nachdem ein Bapft gewählt, wurde bis jum 7. Jahrh. dem oftromis ichen Raifer hiervon Mittheilung gemacht und feine Bestätigung, confirmatio, eigens nach= gesucht. Rach dieser Zeit hören aus bekannten Grunden bie Beziehungen Roms gu Constantinopel allmählich auf, die Frankenkönige traten in innige Berbindung mit bem Stuhle Betri, aber nirgends finden wir eine Angabe, daß auf fie nun auch bas Recht übergegangen mare, eine jedesmalige Babstwahl eigens zu bestätigen; nur einmal wird bei der Bahl Baul's I. von der Anwesenheit foniglicher Gesandten bei der Consecration gesprochen, Conftantin II. aber, Stephan IV., Sabrian I., felbst Leo III. und Stephan V. murben wieder vollständig unabhängig nur von den Römern gemählt. Erft Lothar war es, der in die bisberigen Berhaltniffe insofern umgeftaltend eingriff. als er bestimmte, daß ber Papft nicht fruber geweiht werben folle, als bis er in Gegenwart eines missus bem Raifer ben Treueid geleiftet; Ludwig II. ging ebenfalls in biefem Sinne vor. - Mélanges et Documents. H. Adams, Napoléon Ier et Saint-Domingue. S. 92-130. Entwidelung des Blanes Rapoleon's I., nachbem Aegypten verloren, St. Domingo jum Mittelpuntte eines Colonialreiches ju machen, beffen Stuppuntte die Infeln Guadeloupe und Martinique, auf bem Festlande aber Louisiana mit Reu-Orleans gewesen waren. — A. Molinier, étude sur la réunion de Montpellier au domaine royal. In diefer Gefchichte ber Erwerbung bes Gebietes bon Montpellier ift es bem Berf. namentlich barum zu thun, die vielfach angegriffene haltung bes französischen Ronigs Philipp's VI. in ein gunftigeres Licht zu ftellen. - Melanges et Documents. A. Michel, une correspondance politique de Mallet du Pan. S. 303-308. Diefer Briefwechsel, welchen DR. b. B. 1794-1798 mit bem Biener Sofe von ber Schweiz aus unterhielt, wohin er von Paris entflohen, ift von großer hiftorifcher Bedeutung, da der Schreiber ein grundlicher Renner der frangofischen Berhaltniffe mar, der auch während feines Aufenthaltes in der Fremde fortbauernd mit zuverläffigen Berjönlichkeiten in Baris Fühlung hatte. — A. Storn, documents sur le promier empire. 2. 308-329. Das Material, welches ber Berausgeber im Berbft 1880 im Archiv bes Minifteriums bes Muswartigen ju Baris einseben tonnte, umfaßt die preußische Correspondenz aus den Jahren 1807-13 und enthält in den Berichten bes Grafen von St. Marfan, Briefen bes Bringen Bilbelm von Breugen 2c. neben mandem Befannten noch viele unbearbeitete hiftorijche Mittheilungen. -

Dépêches inédits de M. Gambetta adressées de Tours et de Bordeaux au gouvernement de la défense nationale à Paris. 3, 329—356.

83. 25 (1884). H. de Grammont, études algériennes. La Course, l'Esclavage et la Rédemption à Alger. 1re paetie: la Course. 3.1-42. Gefchichte ber Sclaverei und des Rorfarenthums in Algier vom 16 .- 19. Jahrhunderts .-Mélanges et documents. Tivier, relations de la France et de la Franche-Comté pendant la la Fronde. Négotiations de Jean de Mairet. 3. 43-68. Diplomatifche Beitrage gur Geschichte ber Franche-Comté aus ber Zeit nach bem westphälischen Frieden. - R. Hammond, la France et la Prusse 1768-1769. 3. 69-82. Bahrend von allen Machten, welche am siebenjährigen Rriege Theil genommen hatten, nach dem Friedensichlusse die diplomatischen Beziehungen zu einander wieder aufgenommen wurden, machten die Sofe bon Berlin und Berfailles eine Ausnahme, erft nach dem Jahre 1769 trat ein berartiger Bertehr wieder ein. Die einleitenden Schritte dazu ftellt S. in diesem Artitel bar. — A. Stern, documents inédits relatifs au Ier Empire. 3. 82-107. Siehe oben Bb. 24. S. 308-329. - Flammermont, les papiers de Soulavie. 3. 107-117. Ginige Mittheilungen über biefe intereffante Quelle gur Gefchichte Frantreichs am Ende bes 18. Jahrhunderts. — Ch. Molinier, Guillem Bernard de Gaillac et l'enseignement chez les Dominicains à la fin du XIIIe siècle. 3. 241-274. Biographie diejes als Schriftsteller, Lehrer und Brediger berühmten Dominitaners, ber dabei ju den erften Rennern der griechijchen Sprache gehört. - Mélanges et documents. J. Havet, Mémoire adressé à la dame de Beaujeu sur les moyens d'unir le duché de Bretagne au domaine du roi de France (1485 ou 1486). 3, 275-287. Nach einigen einleitenden Bemerkungen wird nach einer Copie im britischen Ruseum zu London der Wortlaut des Schriftftudes mitgetheilt, bas in den Jahren 1485 ober 1486 berfaßt und an bes Ronigs, Rarl's VIII. Schwefter Anna gerichtet ift. - A. Baboau, l'armement des nobles et des bourgeois au XVIIe siècle dans la champagne méridionale. 3. 288-297. Das Recht, Baffen zu führen, war im Mittelalter, ale bas Gefet allein nicht im Stande war, ben Gingelnen zu fchuten. ein Brivilegium der boberen Stande, des Abels und der Burgerichaft; noch im 17. Jahrhundert, als Richelieu gur Beschräntung ihrer Freiheit schritt, hatten bie Schlöffer und faft alle Stabte wohlgefüllte Arfenale. 3m Einzelnen werben biefe Berhältnisse für die Champagne näher beleuchtet. - M. Tourneux, Diderot, essai historique sur la police, 3. 298-321. Mittheilung eines Entwurfes von Diberot über die historische Entwidelung bes frangofischen Staatsmefens. -Wertheimer, documents inédits relatifs à l'histoire de Marie-Antoinette. 3. 322-355. Diese Beröffentlichungen beruben auf urtundlichem Material bes Staatsarchives ju Bien und des Archives bes Ministeriums bes Auswärtigen in Baris und enthalten, namentlich bie aus letterer Quelle, manches Reue gur Borgeschichte der Beirath der öfterreichischen Raiserstochter mit Ludwig XVI.

Bb. 26 (1884). H. de Grammont, études algériennes. La course, l'esclavage et la rédemption à Alger. II. partie: l'esclavage. 3. 1—44. (Siche oben Bb. 25 S. 1—42). — Ch. Henry, Frédéric le Grand, d'après des lettres inédites de D'Alembert à M'11e de Lespinasse. 3. 64—92. Am 14. April 1763 schrieb Fr. d. G. D'Alembert, dan er Juni oder Juli eine Reise nach Cleve unternehmen werde, dort möchte er mit ihm zusammentressen. D'A. ging auf diese Einsadung ein, und der Bericht dieser Reise ist

in den mitgetheilten Briefen, die allerdings nur in Copieen erhalten find, niebergelegt. - E. Lavisse, étude sur le pouvoir royal au temps de Charles V. S. 233-280. Gin Beitrag zur Berfaffungsgeschichte Frankreiche, behandelt biefer Auffat die Stellung des Rönigthums im 14. Jahrh. Der Rönig ift von Gott gemählt, ftammt aus einem Geschlechte, bem allein es zutommt, unbeschräntt bie Regierung ju führen; "consulter, deliberer, gouverner" bilben in der Reit Karl's V. die Sauptbeidaftigungen und Befugniffe des Monarchen, am Sofe felbft berrichte Strenge und Arbeitsamkeit im Gegensage ju fpater, als inmitten bes größten Lugus und Glanges von den chemaligen guten Seiten nur wenige Refte geblieben maren. -Mélanges et documents. A. Gasquet, l'empire d'Orient et l'empire d'Occident. De l'emploi du mot Basileus dans les actes de la chancollorio byzantino. 3. 281-302. Unfähig, ben Gedanken eines universalen römischen Raiferthums, beffen Krone allein bie Rachfolger Conftantin's zu tragen berechtigt gewesen waren, zur Ausführung zu bringen, blieb der oftromifche Sof lediglich auf ein beinlichst ausgeführtes Ceremonienwesen beschränkt, es war die einzige Art, jenen Gedanten jum Ausdrud zu bringen. Dies zeigt u. a. ber Gebrauch bes Titels Buocheis. Er tam allein dem rechtmäßigen Rachfolger Conftantin's b. h. bem jedes= maligen regierenden oftrömischen Raiser zu, jeder andere souveraine Regent wurde nur rex genannt, und damit niemals Berwechslung eintreten tonne, auch dies lateinische Bort in der gräcifirten Fom boff in der griechischen Sprache beibehalten. - A. Stern, une lettre de Davout (1811). 3. 302-303. - A. D., documents inédits sur la bataille de Sédan. \$. 303-317.

8b. 27, I. (1885). D. de Grammont, études algériennes. La course, l'esclavage et la rédemption à Alger. III. partie: la rédemption. S. 1-37. Siehe oben Bb. 25, S. 1-42. Bb. 26. S. 1-44. - G. Fagniez, le Père Joseph à la diète de Ratisbonne en 1630. 1er art. S. 38-67. Der Ausgang des Rurfürstentages zu Regensburg war für Frankreich nicht weniger wichtig als für Deutschland. In Anbetracht beffen waren icon längere Reit vorber im Auftrage Richelieu's geeignete Berfonlichkeiten an den einzelnen deutschen Fürstenhöfen thatig; zum Kurfürstentage selbst galt es ausnehmend gewandte Unterhandler abzusenden. Die Mission fiel Brulart, dem frangofischen Gesandten in der Schweig, und dem Rapuginerpater Jojeph ju, und gwar ging ihre Inftruction im Allgemeinen barauf hinaus, die durfürftliche Partei gegen alle Intentionen Ferdinand's II. ju unterftugen, daneben hatte P. Joseph noch ben gebeimen Auftrag, ein Defenfiv Bundnig mit dem Rurfürften bon Baiern abauichließen. Aus letterem erfieht man ichon die Sonderstellung Joseph's, noch mehr geht fie aus Folgendem hervor: dem Ramen nach war er dem eigentlichen Gefandten Bulart untergeordnet, in ber That aber fast felbständig, er tonnte im Ramen bes frangofifchen Konigs unterhandeln, nicht aber bindende Bertrage eingeben, furz, er war das eigentliche "Organ" der französischen Regierung. — Melanges et documents. F. Puaux, la dernière requête adressée par les protestants français à Louis XIV, en janvier 1685. S. 68-100. Als die francolificen Brotestanten gegen Ende des Jahres 1684 jahen, daß der Konig ernstlich an eine Aufhebung bes Edittes von Rantes dachte, überreichten fie im Januar bes folgenden Jahres eine umfangreiche, forgfältig ausgearbeitete Bittichrift, ihre Lage und Rechte barlegend. Diefes bisher nur in einem Auszug von E. Benoit in feiner "Histoire de l'Edit de Nantes" veröffentlichte Schriftstud ift hier nach feinem Bortlaute vollständig mitgetheilt. - A. D., le dernier mot sur la charge de Sedan: Le rapport du général de Gallifet. \$ 100-105.

# B. Beitschriften vermischten Inhaltes.

#### 1] Beitidrift für tatholifde Theologie.

86. 7 (1883.) Chrie, das Studium der Sandichriften der mittelalterlichen Scholafik 3.1-51. Behandelt die balaographischen Schwierigfeiten ber Sandichriften. bie Schriftarten der Scholaftit, Autographe berühmter Scholaftiter, Altersbeftim= mung der Sandidriften, die große Bahl der Anonymi, die verschiedenen Berzeichniffe der theologischen und philosophischen Schriftsteller und andere Silfsmittel zur Durchforschung der Sandidriften und führt bann neue Resultate über verschiedene Lehrer ber alteren, porftotiftifchen Frangistanericule turg vor. - 3omnde, Studien über den heiligen Johannes von Mepomnk. 3. 52-123. Der Brager Auguftiner= eremit Athanafius trat 1747 zuerft mit ber Anficht auf, daß ber von Beneditt XIII. canonifirte Martyrer bes Beichtsiegels mit bem 1393 ertrantten Generalvicar Johannes von Bomud ibentisch sei, die Canonisationsbulle mithin 1383 als Todesjahr bes Marthrers falich angebe. Schmube untersucht nun, ob diese Ansicht richtig sei, ober ob zwei verschiedene Robannes von Bomut eriftirten. Der 1729 canonisirte Martyrer ftarb, wie die Bulle richtig angibt, 1383 und ift eine von dem 1393 ertrantten Generalvicar verschiedene Berfonlichteit. (Man vgl. übrigens hiftorisches Sahrbuch 1883 S. 721 bas Referat über einen Auffat bes "Ratholit" R. F. Bb. 47). -Probft, die antiochenische Meffe nach den Schriften des bt. Johannes Chrysoftomus dargefiellt. 3. 250-303. - Chrie, jur Quellenkunde der alteren Franziskanergefcichte. 3. 323-352. Der Catalogus Ministrorum generalium bes Bernhard von Besia nach ber Turinerhandschrift ebirt und erläutert. Der Rame bes Berfassers ftand bislang nicht fest. Ehrle gibt nabere Nachrichten über fein Leben und feine Schriften. - Chrie, kritifche Mittheilungen über die alteften Lebensbefdreibungen des heiligen Franziskus 3. 389-397. Literarifche Rotigen über die Schriften des Bernhard von Beffa und Angelus de Clareno, dann fiber die Biographieen bes Seiligen bon Johannes von Ceprano, die vita secunda des Thomas von Celano, beide den Bollandiften unbefannt geblieben, und eine verfificirte Faffung der vita prima des Thomas v. C. — Bender, Cardinal Wolfen, der intellectnelle Urheber des Chefreites feinrich's VIII. von England. S. 401-423. Lingard nahm Bolfen gegen diefen Borwurf in Soup, aber nicht mit Recht. 28. ift in ber That der intellettuelle Urheber. - Wiefer, Martin Luther und Ignatins von Lopola gegenüber der kirchlichen Arife des 16. Jahrhunderts. 3. 639-691. Schilberung bes ausgebenben Mittelalters und ber Aufgabe ber Kirche, Charatteriftit Luther's und Ignatius', Ausgangspuntt ihrer Birtfamteit. - Denifte, Aritifde Bemerkungen gur Gerfen-Rempisfrage. Bweiter Artikel. 3. 692-743. Rritit ber Untersuchungen Biriche's und Spipen's. Die angeblichen Hollandismen der Smitatio find allgemeine Germanismen und Ausdrude der Bulgata. Die Bunktation des Thomasautograph zeigt, daß Thomas der Berfaffer ber 3mitatio nicht fein tann. - Chrie, neuere Guellenpublicationen gur alteren Frangiskanergeschichte. 3. 767-774. Es werden die alteren und neueren Ausgaben der Chroniten Salimbene's und Nitolaus Glagberger's besprochen. Das Bonaventuracollegium von Quaracchi bat die Sammlung und Herausgabe fammtlicher Ordenschroniten in Angriff genommen. Mus Cod. 1525 ber Paulina in Leipzig wird ein Berzeichniß ber Provinzialminifter und Provinzialkapitel ber fachfischen Frangistanerproving ebirt. - Hachrichten und Bemerkungen über Maffarelli's Tagebuch ans den Aufängen des Crientiner Concils und die von Döllinger veraustaltete Ausgabe. S. 178—187. — Die neu aufgefundene Appellation Flavians an Papst Les I. S. 191—196. — Eine Vertheidigungsschrift für Bonifa; VIII. von seinen Cardinälen. S. 586—588.

8b. 8, 1 und 2 (1884). Robler, die Marinrer England's im 16. und 17. Jahrhundert. 3. 1-49, 241-288. Aus Beranlaffung ber Ginleitung des Beatification & prozesses genannter Martyrer, theils Blutzeugen, theils im Leiden bewährter Betenner, an Rabl 333, wird eine gedrangte Geschichte ber Berfolgung des Katholigismus in England mabrend des 16. und 17. Jahrhunderts gegeben mit hauptfachlichfter Berudfichtigung der Obfer diejer Berfolgung. Die blutige Berfolgung der Ratholiten begann in England 1534, welche mit turgen Unterbrechungen nabezu bis gur Thronbesteigung Racob's II. im R. 1685 bauerte, mabrend die unblutige Berfolgung ihr legales Ende erft 1829 mit ber Emancipationsacte fand. Die erften Opfer waren am 20. April 1534 eine Monne und feche Briefter, ihnen folgten im felben Jahre noch Joh. Fisher (22. Juni) und Thomas More (6. Juli). Die besondere Buth Beinrich's VIII. richtete fich gegen die Ordensleute; mehr als 200 Franzistaner= observanten wurden in Befängnisse geworfen, von denen 50 den Rerterleiden er= lagen. Die nächste Berfolgung wuthete unter Elijabeth (1558-1603). Bridgewater gablt 1200 Ratholiten auf, welche unter biejer Konigin bor bem Jahre 1588 litten. mit welchem Jahre die Berfolgung jedoch erft ihren Bobepunkt erreichte. Rein Jahr verging, ohne daß Briefter ihr Blut vergoffen. 1585 erschien das berüchtigte "Statut 27. Glijabeth", wodurch ber Bugang von Brieftern verhindert merden follte. Jacob I. wurde bie Bulververichwörung ein neuer Anlag jur blutigen Berfolgung. Die Beigerung, ben berüchtigten Treue-Gid abzulegen und bas "Statut 27" führte Laien und Briefter in großer Angahl auf bas Schaffot. 1609 war bas erfte Jahr feit 1580, wo tein tatholijdes Blut flog. 22 Briefter und 7 Laien find von Jatob I. Die Berhandlungen wegen Berbeirathung feines Cobnes dem Senter überliefert. mit einer Tochter Bhilipp's III. von Spanien waren Anlag, daß die blutige Berfolgung in seinen letten Regierungsjahren theilweise aufhorte. Aus ber Regierung&= geit Karl's I. werden 29 Briefter und 2 Laien als Marthrer genannt. Rarl II. brachte die Titus Dates' Berichwörung neues Martyrium für die Katholiten, welches dann 1681 mit dem Tode des Erzbijchofes Olivier Pluntet murdig abschloß. Die Martern ber Katholiten waren gang unerhörte: Bertheilen, Auffoligen bes Bauches und Ausreigen bes Bergens und andere Scheuflichkeiten. -Wiefer, Luther und Ignatius gegenüber ber kirchlichen Krife des 16. Jahrhunderts. 3. 71-117, 344-400. Fortf. und Schluß von Bb. 7, G. 639 ff. Behandelt beide Manner vergleichend in Bezug auf folgende Fragen: Allmähliche Entfaltung bes reformatorifchen Berufes bei Luther und Ignatius; Luther und Ignatius gegenüber ber firchlichen Auctorität; Beift und Prophetie; Beltanichauung Luther's als hintergrund feiner Birtfamteit. Diesbezüglicher Gegenfat ju Ignatius; Biele und Bege der reformatorifchen Birtfamteit beider Manner; Berhaltniß der beiderfeitigen Birts famteit zur firchlichen Aufgabe. - Bergel, die Emendation des romifchen Breviers nuter Clemens VIII. S. 289-343. Bunachft eine turge Bufammenftellung ber Abnotationen und Gutachten, welche die bon Clemens eingesette Commiffion theils felbft machte, theils bon anderen fich erholte, jufammengeftellt aus dem handidrift= lichen Materiale ber Ballicelliana in Rom. Dann Edition der "Caesaris Baronii S. R. E. Card. Animadversiones in Historias Sanctorum Breviarii Romani" ebenfalls aus der Oratorianer-Bibliothet von St. Maria in Ballicella.

Bd. 8, 3 und 4 (1884). Srifar, die Frage des päpflichen Primates und des Arsprunges der bischöflichen Sewalt auf dem Concil von Trient. B. 453—507, 727—784.

— A. Jäger, ein Rechenerempel aus der Beit der Alofteraushebung unter Kaiser Isseph II. S. 626—628. — Chrie, das Explicit einer Handschrift des hl. Thomas aus der Privatdibiliothek Pins VI. S. 628—630. Eine näher beschriebene Handschrift soll der Unterschrift gemäß 1263 von Thomas versatt seine. In der Widmung ist Urban IV. bereits als felicis recordationis († 2. 'October 1264) bezeichnet, und solglich ist die Jahreszahl des Explicit salsch. — Kooshorn, die jungsräuliche Che Kaiser Heinrich II., des szeiligen, mit Kunigunde. S. 822—829. Gegenüber den Ungriffen Leibniz', Giesebrecht's, Breßlau's u. a. sucht L. aus den Aeußerungen des taiserlichen Ehepaares, der Zeitgenossen und der späteren Rachwelt die Wirklichkeit einer jungsräulichen Ehe des Kaiserpaares nachzuweisen.

## 2] Theologische Onartalfdrift.

65. Sabra. (1883). Junk, jur Chronologie Tatians 3. 219-233. Gegen Rabn und harnad wird nachgewiesen, daß zur Reit ber Abfaffung ber Tatianischen Apologie ber Cynifer Crescens nicht mehr lebte, und baber jene mit ber 2. Apologie Juftin's nicht gleichzeitig fein tonne. Ebenso wird wahrscheinlich gemacht, daß auch Juftin bamals nicht mehr unter ben Lebenben mar. Die Abfaffungszeit ber Apologie fällt in die Jahre 163-167. Das Diateffaron tann T. auch noch nach feinem Bruche mit der Kirche, welcher er nur 5 Jahre angehörte, jusammengestellt haben. - Junk, jur Galileifrage. 3. 407-456. Relation über ben gegenwärtigen Stanb ber Frage mit Bezug auf die neuesten literarischen Erscheinungen und Bublitationen von Reufd, Grifar, Gebler u. a. Die Enticheidung ber romifchen Congregationen gegen Galilei ift irrig und fehlerhaft, jedoch teine papftliche Definition ex cathedra. Bum Schlug Bolemit gegen Grifar über bie geschichtliche Burbigung biefer Enticheibung. - W. Martens, über die Geschichtsschreibung Bonitho's von Butri. 3. 457-483. Rurze Mittheilungen über bas Leben und die lit. Thatigfeit B's., fodann eingebende Behandlung feines Geschichtswertes "ad amicum" mit befonderer Berudfichtigung ber Darftellung über Gregor VII. und feine Beit. -Raltner, Solmar von Eriefenftein und der Alreit Gerhoh's mit Cberhard von Samberg. 3. 523-552. Mittheilungen über den Propft Folmar von L. am Main und ausführliche Darlegung seiner Arrthumer über die bl. Guchariftie und des in Folge davon mit Gerhoh entstandenen literarischen Streites. Zweiter Theil: Gerhoh's Streit mit Bischof E. von Bamberg über die Glorie und Ehre des Menschensohnes, ein Streit, welcher aus der erfteren Fehde hervorging. - Aberle, jur Chronologie der Gefangenicaft Banti. 3. 553-572. Unterfucht, wann Baulus zu Jerufalem von ben Juden gefangen genommen wurde — Jahr 58 — und wann er durch Festus nach Rom gefandt warb - Jahr 60. - Simpel, der geschichtliche Abschnitt Jes. c. 36-39. Erläuterungen desselben durch affprische Reilinschriften. S. 585-653.

66. Jahrg. (1884). Funk, die Beit der Kippolytstatue. S. 104—106. Die Statue ist um die Mitte des 3. Jahrhunderts gesetzt. — Schmid, Studien über die Keform des römischen Breviers und Misale unter Pins V. S. 450—483, 621—664. Beschreibung des römischen Breviers der Bius V., Reformversuche vor dem Trienter Concil, von Leo X. durch Ferreri und Clemens VII. durch Quignonez. Des letzteren Arbeit, welche zu Rom 1535 erschien, sand starke Berbreitung, aber auch Biderspruch, da sie mit der ganzen Bergangenheit des Breviergebetes vollständig brach. Die Sorbonne, Soto, Joh, de Arze u. a. waren hestige Gegner. Eine gute

Digitized by Google

Reform bes Breviers ging sodann von den Theatinern aus. Das Concil vou Trient endlich zog in seiner 3. Periode die Resorm in den Bereich seiner Arbeiten. Bischöse und Könige hatten um dieselbe petitionirt. Die Thätigkeit des Concils und die Reuausgabe des Breviers wird eingehend geschildert. Ueber die Resormgeschichte des Missale wird nichts mitgetheilt, sondern nur eine nähere Bergleichung des durch Pius V. edirten Missales mit den älteren geboten. — Anspher, eine Confanzer Synode von 1549. 2. 664—669. Die Statuten der S. nach einer Papierhandschrift aus der Psarrregistratur zu Ravensburg.

#### 3] Theologische Studien und Rrititen.

Jahrg. 1882. Chiele, ein Anthermannskript. S. 145—165. Beschreibung eines bislang unbekannten Manuskriptes, welches Bruchstüde aus 6 Schriften Luther's enthält und theilweise Ebition dieser Bruchstüde. — Kawerau, eine Episode aus dem Kampse der Flacianer mit den Melauchthonianern. S. 324—343. Rach der Capitulation Magdeburg's im November 1551 suchte Theodor Fabricius, Pfarrer und Supersintendent in Zerbst, die Lutheraner zu vereinigen, worüber K. nach den handschriftslichen Auszeichnungen in Cod. 220 der Leipziger Rathsbibliothet ausstührliche Mitteilung macht. — Ach, Geschichtliche Untersachungen über die Gronnung des sonntäglichen Hauptgeitesdienstes im Kerzogihum Zachsen-Gotha. S. 470—520. — Kösch, caput asinium. S. 523—544. Gine historische Studie über den angeblichen Eselscultus der Juden und Christen. Köstlin, Kriese vom kursächsischen Hose an A. Eucher in Kürnberg aus den Jahren 1518—1523. S. 691—702. — Enders, Beiträge zur Korrespondenz der Reformatoren, Kriese Vadians und Kuher's an Luther. S. 702—720.

Jahrg. 1883. Brückner, Aleber die Insammensehung der Liturgie im achten Buche der apostolischen Constitutionen. S. 7—32. Modifikation und Erweiterung der Resultate von Probst. — Aleinert, Bemerkungen zur Composition der Clemens-Liturgie. S. 33—59. — Useri, das im Staatsarchive zu Bürich wiederausgefundene Griginal der Marburger Artikel im Facsmile mit erläuternden Vorbemerkungen. S. 400—413. — Aolde, die erste Kürnberger evangelische Gottesdienstordnung. S. 602—610. — Useri, Weitere Beiträge zur Geschichte der Tauslichte der reformirten Kirche. S. 610—620. Behandelt Joh. Bader, einen Bertheidiger der Kindertause, Zwingsi's Correspondenz mit den Berner Resurmatoren über die Tausstrage und die Ansichten Leo Juda's über dieselbe.

Jahrg. 1884. H. Hering, die Liebesthätigkeit der dentschen Aesormatoren. S. 207—275. (Fortsetzung.) Behandelt die Klagen und Angriffe Luther's u. a. gegen die Gewinnsucht des Clerus und der Curie, sowie über die Pfründecumulation und das Aussaugungsspstem des Bolkes. — Aoldewen, der erste Versuch einer Aechtertigung der Bigamie des Landgrafen Philipp von Hessen. S. 553—562. Theilweise Reproduktion einer im April 1541 erschienenen anonymen Bertheidigungsschrift: "Expostulation Satana". — Buchwald, in dem Streite Luthers mit den Wittenberger Stiftsherren, 1523—1524, S. 562—577. Edition einer Predigt Luther's und eines Gutachtens Bugenhagens über Abschaffung der hl. Wesse und Ceremonien an die Stiftsherren zu Wittenberg, nebst einem Zusaße von Röstlin.

4] Studien und Mittheilungen ans bem Benedictiner= und Cifterzienferorben

4. Jhrg. 88. 1, (1883). I. Studien: Colefin Wolfsgruber, drei Maurinerfindien jur Imitatio. 3. 24—29. Schluß v. 3. Jhrg. 8b. 2. — Romnald Schramm, Regesten jur Geschichte der Benedictinerabtei Brevnov-Brannan in Bohmen. 3. 30—41, 250—254.

Fortsehung von 3 Ihrg. Bb. 2, umfaßt die Nahre v. 1600-1758 und gibt Rachtrage au ben Rahren 1335-1595. G. 254 eine series abbatum. - Benedict Gfell, Beitrag jur Rebensgefchichte des Anton Wolfradt, Abtes von Reemsmunker, Fürfbifchofs von Wien. 3. 41—49. 255—267. Fortf. u. Schluß v. 3. Ihrg. Bb. 2. — Abalbert Dungl, die öferreichische Benedictinercongregation. 3. 49-65, 306-324. Beruht auf Acten ber Stiftsarchive Gottweig, Rremsmunfter und Mell. - A. Lindner, die Schrififteller und die um bie Wiffenschaft und Anuft verdienten Mitglieder des Benedictinerordens im heutigen Königreich Würtlemberg vom Jahre 1750 bis ju ihrem Ausfterben. 3. 65-81, 276-284. Forts. v. 3. Ihrg. Bb. 2. Behandelt bas Rloster Amiefalten und gibt Rachtrage ju Beingarten. — Gtto Schmidt, Beitrage jur Cefcichte des ehemaligen Benedictinerfliftes Mondfee in Ober . Defterreid. 3. 98-106, 324-333. Fortf. v. 3 Ihrg. Bb. 2, führt den turzen Ueberblid über die frühere Geschichte b. Rl. v. 1521-1748. - Gfell, das Stift fieiligenhrens und feine Befitungen 1683. 3, 284-294. -Ambros Soder, die erfte Kirchenversamminng auf dentichem Boden. 3. 295-305. Bereits im Jahre 346 foll nach von Alters ber überlieferten Acten in Roln ein beutiches Concil ftattgefunden haben, Baronius und nach ihm harzbeim und Binterim haben indes die Acten als verdächtig und gefälscht nachzuweisen gesucht. Söber gibt eine neue Untersuchung, welche die Aechtheit biefer Acten bestätigt. Sier junachft ben Text berfelben nach ben alteften Sanbichriften. - II. Mittheilungen: Mittermaller. Ergangnugen jur Biographie und literarifden Chatigkeit des Abtes Aupert Korumann von Prüfening. 3.107-114, 335-356. - f. W. E. Roth, gur Gefchichte des Alofters Bleidenflatt in Maffan, Benedictinerordens. 3. 389-397. Mittheilung eines im 3. 1615 verfaßten Manuscriptes und 2 Urtunden.

4. 3hrg. Bb. 2. (1883). I. Sindien : A. Lindner, die Schriftfeller und die um die Wiffenschaft und Aunft verdienten Mitglieder des Benedictinerordens im bentigen Ednigreid Württemberg. S. 47-52, 309-318. Fortf. v. Bb. 1. Behandelt 38ny und Biblingen. - Ambros Boder, die erfte Rirchenversammlung auf dentichem Boden. 3. 67-81. 344-359. Forti. v. Bb. 1. Die Colner Concilsacten machen 24 Bifchofsfige namhaft, von benen 14 burch ihre Inhaber, 10 burch Stellvertreter auf ber Synode vertreten Die darin vorausgesette Provincialeintheilung wird gerechtfertigt und namentlich Binterim's Ginwendungen gegen bie Aechtheit ber Concilsacten entgegengetreten. - Benedict Gfell, das Stift Beiligenkreng und feine Befigungen im Jahre 1683. 3. 81-89, 330-343. Fortf. u. Schluß. - Otto Schmidt, Beitrage gur Gefcichte des chemaligen Benedictinerfiftes Mondfee. S. 102-108, 319-330. Fortf. u. Schlug. Behandelt die Aufhebung i. S. 1748. - A. Dung!, die Merreichische Bencdictinercongregation. 3. 108-115, 300-309. Fortf. u. Schluß. - P. Schmieder, jur Sefdichte der Burchführung der Benedictina in Bentichland im 14. Jahrhundert. 3. 278—289. Mittheilungen aus einer Papierhandschrift (saec. XV.) ber Stiftsbibliothet in Lambach, welche fammtliche Actenftude bes auf Grund ber Benedictina ju Salzburg für bie gleichnamige Rirchen = und Orbensproving 1338 abgehaltenen Orbenscapitels und Bifitationsberichte liefert. - II. Mittheilungen: B. Braunmuller, Reihe der Lebte von St. Emmeran in Regensburg. 3. 118-134. Befchreibung ber Quellen, meift Munchener Sandidriften, und Abtereibe nach benfelben, nebft turgen Lebensbaten. - D. Somieder. Woher war der Reformabt Cheodorich von Aremsmunter? (saec. XI.) S. 134—138. — \$4. Diet, Excidium vere horribile St. Maximini prope Treviros. 3. 138-149, 374-382. Der Dond und fpatere Abt Alexander Genn hat eine Befdreibung ber Berftorung feines Rlofters im Sabre 1674 geliefert, welche D. bier ebirt. - 3. Brunner, Correspondenzen und Actenfinde Bifchof Haufen von Wien

- betreffend. S. 152—168. Es werben 12 Actenstüde aus dem L. t. Staatsarchive in Wien, dem erzbisch. Archiv daselbst und dem Centralarchive in Florenz mitgetheilt, denen noch einige Regesten zum Leben Nauseas folgen. F. W. C. Roth, Conrad von Rodenberg, Abt zu Ishaunisderg im Kheingan Benedictinerordens. S. 168—175. Goldmann, zwei nuedirte Briefe des Abtes Ishaunes Crithemins. S. 187. 195. Aus einer Biener Handschrift (saec. XVI.) an Celtes gerichtet aus d. J. 1495 u. 1496. G. Mayer, Cardinal Bernhard Sustan von Baden. S. 368—374.
- 5. 3hrg. 8b. 1 (1884). I. Studien: G. Ringholy, der heilige Abt Goils von Cluny in feinem Leben und Wirken. S. 1-36, 289-313. - Ambros Soder, die erfte Kirchenversammlung auf dentichem Boden. 3. 83-98. Schlug. Beitere Beugniffe fur das thatfachliche Bortommen einer Rolner Synode v. J. 346. - A. Lindner, die Schriftfeller und die um die Wiffenschaft und Aunft verdienten Mitglieder des Benedictinerordens im hentigen Königreich Württemberg vom Jahre 1750 bis gn ihrem Ausferben. 2. 98-115, 410-424. Fortf. und Schlug bes Rlofters Biblingen. - O. Somid, überfictliche Sefchichte des anfgehobenen Cifterzienferftiftes Engelszell in Gberofterreich. 3. 115-121, 425-430. Gründung und allmähliche Entwidelung bes Stiftes bis 1317. - 6. Grashof, das Benedictinerinnenftift Gandersheim und Grotsnitha, die "Bierde des Bene-Dictinererdens." 3. 149-161, 373-382. Führt die Geschichte des Rl. bis jum Tode Sathumod's (847). - II. Mittheilungen: 3. Brunner, Correspondenzen des Konigs und Raifers Ferdinand I. in kirchlichen Angelegenheiten ans der Beit von 1546-1549. 3. 119-208, 473-476. - Ph. Diel, Excidium vere horribile St. Maximini prope Treviros. 3. 209-215, 477-481. Fortf. aus Jahrg. 4. Bb. 2. - D. Plaine, series chronologica Scriptorum O. S. Benedicti Hispanorum, qui ab anno 1750 ad nostros usque dies claruerunt. 9. 459-473. Gibt zuerft aus ben früheren Sahrh. die spanischen Benedictinerschriftsteller, welche bei Ziegelbauer überseben find.
- 5. 3hrg. 8b. 2 (1884). I. Sindien: G. Ringholy, der heilige Abt Gdilo von Cluny in feinem Leben und Wirken. 3. 1-30, 279-312. Fortf. aus 5. 36rg. 28b. 1. -O. Grashof, das Benedictinnerinnenfift Candersheim und Grotsnitha, die "Bierde des Senedictinerordens." 3. 92-99, 383-391. Fortf. aus 5. Ihrg. Bb. 1. Führt bie Geschichte d. Rt. bis in die Ottonenzeit. - P. Somieder, jur Geschichte der Durchführung der Benedictina in Dentschland im 14. Jahrhundert. 3. 100-110. Schluß aus 4. 3hrg. 2. Bb. - O. Somid, überfichtliche Gefchichte des aufgehobenen Cifterzienferfiftes Engelszell in Gberöfterreid. S. 135-147, 412-420. Fortf. aus 5. 3frg. Bb. 1. Führt die Geschichte bis zum Jahre 1456. — IL. Mittheilungen: D. Plaine, series chronologica scriptorum O. S. Benedicti Hispanorum, qui ab anno 1750 ad nostros usque dies claruerunt. S. 177—190, 449—457. Forts. und Schluß aus 5. Ihrg. Bb. 1. Bringt die Schriftsteller von 1750 bis zur Gegenwart conologisch geordnet. -8. Brauumuller, ein hochbetagter Abt (A. Conrad v. Brufening, welcher 1333 im Alter von 107 Sahren ftarb) S. 436-441. - Seb. Brunner, Correspondenzen des Konigs und Kaifers Ferdinand I. in kirchlichen Angelegenheiten aus der Beit von 1546-1559. 2. 457-463. Forts. aus 5 Jhrg. Bb. 1. - Ph. Diel, Excidium vere horribile abbatiae St. Maximini prope Treviros. 3. 463-472. Forts. aus 5. Ihrg. 8b. 1.

# 5] Stimmen ans Maria Laach.

Bd. 27 (1884). It. Beiffel, Erzbischof Egbert von Erier und die bnjantinische Frage. B. 260—274, 479—496. Der B. tritt der weit verbreiteten, auch von bebeutenden Forschern, wie Labarte, Biolet-le-Duc, Beyden u. a. vertheibigten Annahme entgegen, daß alle Meisterwerke der Kunft aus der zweiten Halfte des 10. Jahrh.

auf das Auftreten der Theophanu insofern zurückzuführen seien, als sie entweder von ihr aus Byzanz mitgebracht, oder aber von griechischen Künstlern in Deutschland versertigt worden seien. Für diese supponirte tünstlerische Richtung der Theophanu seien teine directen Zeugnisse zu erbringen; und bei dem der Raiserin sehr nahesstehenden und die Kunst befördernden Erzbischof Egbert von Trier lasse sich tein eigentlicher Byzantinismus in der Kunstrichtung nachweisen, ebensowenig wie bei Bischof Bernward von Hilden Es fällt somit die Annahme von einer byzantinismismis einer Ställersuchen Künstlern, die im Schatten des kaiserslichen Thrones in Deutschland sich niedergelassen hätten. — S. M. Dreves, zum dritten Centenarium des hi. Karl Korromeo. S. 445—463. Ein auf Ch. Sylvains histoire de Saint Charles Borromée, 3. Bb. (1884) beruhender Abris der Lebensegeschichte des Heiligen.

#### 6] Ardiv für tatholifdes Rirdenredt.

Bb. 49 (1883, 1.) H. 3. Ichmit, Columban und sein angeblicher Einkuß auf das Knßwesen im fränkischen Reich. 3. 3—21. Gegenüber der allgemeinen Annahme von protestantischer und theilweise auch latholischer Seite wird nachgewiesen, daß Columban gar lein Pönitentiale versaßt und das Bußwesen im fränkischen Reiche nicht umgestaltet hat. — P. Wittmann sen., die Wahlcapitulationen der Fürsbischöft von Kamberg. 3. 337—362. Die Wahlcapitulationen waren sür die Kirche sehr verberblich, was W. des näheren an den bambergischen zeigt. Die erste wurde von B. Friedrich v. Aussesse 1422 gegeben. Obgleich Papst Martin V. und König Sigismund gegen dieselbe Beschwerde erhoben, verpslichtete das Domcapitel den Nachsolger Friedrich's 1432 zur Beschwerung einer noch erweiterten Bahlcapitulation. Diese verberbliche Institution, durch welche namentlich die geistliche Jurisdiktion des Bischofs erheblich geschmälert wurde, hielt sich in Bamberg dis 1795, wo vom letzten Fürstbischof die letzte Wahlcapitulation unterzeichnet wurde.

Bb. 50 (1883, 2). L. Erler, die Inden des Mittelalters. S. 3—64. Forts. aus Bb. 48 S. 369 ff. Behandelt das Berhältniß der Päpste zu den Juden von Nicolaus III. bis Alexander VI. — P. Wittmann sen., die Kamberger Geren-Instig (1595—1631), S. 177—223. Aus Urfunden und Acten wird eine Darstellung der Hezenprozesse im Bamberger Gebiete während der angegebenen Jahre gegeben. Mit dem Tode Johann Georgs (1633) verschwanden dieselben. Das Hezenmandat seines Rachsolgers Melchior Otto (1650) blieb ohne Wirtung.

Bb. 51. (1884, 1). H. I. Somit, nene Beiträge zur Geschichte der Pönitentialbücher A. 3—46. Handelt über Columba von Luzeuil's Klosterregel und Bußbuch und liefert eine Antikritik zu einigen Recensionen des früher erschienenen Schmitz's schen Werkes über "die Bußbücher und die Bußbüsziplin der Kirche." — P. Wittmaun sen., Bischof Anidger von Bamberg als Papk Clemens II. und der Patriciat Kaiser Heinrich's III. S. 238—243. — H. I. Ichnit, die Pönitentialien in den Bibliotheken Dänemarks und Schwedens. S. 377—418. Eigene Bußbücher und Bußordnungen sind in Dänemark, Schweden und Norwegen nicht versaßt. Seit dem Ende des 13. Jahrshunderts waren daselbst die Bußsahungen vom Cardinal Hostiensis eingeführt und zwar in der etwas veränderten Form der Summa Astesana. Bon ihr sinden sich Handschriften in Kopenhagen. Nur in Island hat die kirchliche Gesetzgebung der späteren Zeit die Bußleistungen geregelt und Bußsahungen erlassen. Die Bußordnung des Bischofs Thorlacus (1133—1193) nehst einigen späteren Zusähen wird näher erörtert, und von ihr eine aus dem Isländischen angesertigte lateinische Uebersehung

mitgetheilt. Zweihundert Jahre später haben drei isländische Bischöfe ebenfalls Bußordnungen für ihre Sprengel erlassen, welche wesentliche Milderungen des Thorslaus sind. Es wird der Bortlaut reproduzirt. Ein eigentliches isländisches Bönistentiale aber gab es nicht. Im zweiten Theile macht Schmis Mittheilungen über Handschriften der Bibliotheken Schwedens, welche auf die Bußdisziplin Bezug haben, und publizirt aus dem Cod. Gigas zu Stockholm eine Consessio.

# 7] Beitfdrift für Rirdenrecht.

Bb. 19. R. F. Bb. 4. C. Soufter, Shiggen gur Derfaffungsgeschichte des Alofters Loccum. S. 33-56. Die Entwidlung ber Berfaffung des zum ehemaligen Bisthum Minden gehörigen Klosters L. namentlich auch die Art und Weise, wie in ihm gerade fich die Reformation vollzog, läßt es erflärlich erscheinen, warum dasselbe verschiedene Epistopal= und Confiftorialrechte behalten hat. - L. Weiland, das angebliche Wahldecret des Papfies Stephan IV. 3. 85-90. Der fragliche Canon, welcher ben ausgesprochenen Bwed hat, die Theilnahme taiferlicher Gefandter bei ber Beibe bes Papftes ficher zu ftellen, ift bem Bapfte Johann IX. und bem Concil bes Jahres 898, in beffen Acten er unter anderen Canones steht, zuzuschreiben. — A. v. Scheurt, Menes jur Geschichte des Verhaltniffes gwischen Staat und Kirche in Baiern. 3. 189-205. -A. Müller, Ludwigs des Baiern Appellationen gegen Johann XXII. 1323 und 1324. 3. 239—266. Bornehmlich ber Ansicht Preger's entgegentretend, daß die Sachjenhäuser "Appellation" eigentlich gar keine Appellation, sondern eine Anklageschrift sei, in welcher der Ronig nach der Rurnberger Appellation zum Angriff übergebe, tommt ber B. ju bem Resultate, daß man am hofe Ludwig's bes Baiern fich bes zwanzig Jahre alteren Conflictes erinnerte, ber zwischen bem frangofischen Ronigthum und bem Papftthum ausgebrochen mar, und nun die Schritte Philipp's IV. gegen Bonifatius VIII. bis zur Copie nachahmte, ja gange Stude aus den bamaligen Acten wörtlich aufnahm. — E. Friedberg , die altefte Ordnung der driftlichen Rirche. 3. 408-425. Biebergabe im Urtert und in beutscher llebersetung ber bon bem Metropoliten Bryennios bon Nitomedien in einem zu Conftantinopel befindlichen Cober entbedten Schrift: Διδαχή χυρίου δια των ιβ αποστόλων τοις έθνεσιν. Jebenfalls aus ber erften Salfte bes 2. Jahrhunderts n. Chr. ftammend ift fie für bie erfte Berfaffungs- und Cultusgeschichte der driftlichen Rirche bon großer Bichtigfeit. - Miscellen. A. Frant, jur Gefchichte des Chefchliegungsrechts im 16. Jahrhundert. **3.** 433—438.

# 8] Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.

Bb. 5. Heft 1 (Romanistische Abtheilung). Fitting, über die Vaticanische Slosse Brachplogus. S. 256—262. Die Bedenken Salvioli's gegen die Ansicht des B.'s, daß der Brachplogus (ein etwa um 1000 n. Chr. versaßtes Lehrbuch des römischen Rechts) in oder bei Orleans als Lehrbuch gebraucht und glossirt worden sei, werden als auf der falschen Lesart einer Glosse beruhende und auch sonst unberechtigte zurückgewiesen.

Bb. 5. Heft 2. (Germanistische Abtheilung). & Schröder, die Gerichtsverfasing des Sachsenspiegels. S. 1—68. Allein mit Bezug auf die heimath des Sachsenspiegels, das ostphälische Sachsen, behandelt der Aufsat die ordentliche öffentliche Gerichtsverfassung des sächsischen Landrechtes die zum Ende des 13. Jahrhunderts; von den privaten oder genossenschaftlichen Gerichten wird ganz abgesehen, nur die Stadtgerichte werden gelegentlich zur Vergleichung herbeigezogen. Das Resultat ist, daß zwar die

Gerichtsverfassung bes Cachsenspiegels in erster Reihe auf ber larolingisch=frantischen Berfaffung, bie nur zeitgemäß umgebildet ift, beruht, fich aber anderseits in bem Amte bes fachfifchen Schultheißen die Refte einer vielleicht bis in die Urzeiten gurudweichenden national-fachfischen Institution erhalten haben. - f. Brunner, die Erbpacht der Formelfammlungen von Angers und Cours und die fpatromifche Verpachtung der Gemeindeguter. 3. 69-83. Die Erbpacht ber formulae Andegavenses und Turonenses ist nicht an die agri vectigales der Stadtgemeinden, sondern an jene conductio perpetua anzufnüpfen, welche bei den Gemeinde- und Tempelgütern unter Sonorius in vermuthlichem Anschluß an die Bererbbachtung der kaiserlichen Grundftude entftand. - A. Rehmann, die altnordifche Auflaffung. 3. 84-115. - Duncker, Aritifche Befprechung der wichtigften Onellen gur Gefchichte der meftphalifchen femgerichte. 3. 116—197. Obwohl das Inftitut der Femgerichte feit v. Bächter's Anregung wiederholt der Gegenstand eingebender Arbeiten gewesen, fehlt immer noch eine ausführliche tritische Besprechung des gesammten Quellenmaterials. Indem D. biefer Aufgabe näher tritt, ju der ihm nicht unwichtiges neues handichriftliches Material jur Berfügung gestanden, bespricht er junachst die jog. Reformationen, unter benen die Ronig Ruprechts als das altefte uns überlieferte Dentmal diefer Art die erfte Stelle einnimmt, alsbann bie Brivataufzeichnungen ber Freigrafen und Schöffen, die uns meift unter der Bezeichnung "Femrechtsbücher" überliefert find; im Unhang folgt eine Biedergabe ber Ruprecht'ichen Fragen nach ber Bolfenbuttler Sandichrift. f. Brunner, aus romifchen Inschriften. 3. 226-229. Befprechung der auf zwei Sandfteinaltaren befindlichen romifchen Inschriften, welche im Rovember 1883 bei house= steads am habrianswall im nördl. England gefunden wurden und für die Geschichte bes alteften germanischen Gerichtswesens von Bichtigkeit find.

## 9] Zeitfdrift für bie gesammte Staatswiffenschaft.

Bb. 39 (1883). G. Sanffen, Agrarhiftorifche Fragmente gnr Erkenntnif der denischen Feldmarkverfaffung von der Urzeit bis zur Anfhebung der Feldgemeinschaft. (Fortsetzung). 3. 501-560. Der Umstand, daß durch die Umgestaltungen der Feld= marten, durch die Feldregulirungen refp. Bertoppelungen nach wenigen Generationen jebe Erinnerung an die alten Einrichtungen und Zustände verschwinden wird, legt das Bedürfnig nabe, ben Buftand ber noch nicht regulirten Aderfluren genau zu tonftatiren, von der Gegenwart aus mit Sulfe von Erd= und Lagerbuchern, Feld= beschreibungen gur Bebenthebung, Grundsteuer=Registern, Brocegacten ac. soweit als möglich in die vorangegangenen Jahrhunderte einzudringen. Da aber die agrarischen Rechtsgewohnheiten nicht felten in geringen Diftanzen abweichen, fo find unter Muswahl caratteriftischer Feldmarten aus jeder eigenartigen Gegend viele monographische Darftellungen nöthig; berartig ift ber Auffat bes B. über bie Göttinger Gegenb. -6. Unbland, agrarpolitifche borfchlage auf Grund unferer gefcochidilicen Rechtsbildung 3. 673-750. Nach der Annahme des B. gibt es zwei Bege eine gründliche Befferung unferer beutschen Agrarverhältniffe herbeizuführen: von rein focialokonomischem Standpunkte die wirthichaftlichen Erscheinungen zu analpfiren und darnach die unmittelbaren Urfachen des Uebels sowie die Mittel zu ihrer Abwendung aufzudeden; lobann vom juriftischen, bie Löfung bes Broblems als eine nothwendige Beiterbildung unferes Rechtslebens zu erfaffen, und in Berbindung mit ben bei ber blog otonomifchen Untersuchung gewonnenen Resultaten die Entwidlung der Rechtsfate im Anschluß an unfer Rechtsspftem einheitlich burchzuführen. Rachdem der B. den ersteren Theil bereits in einem Auffat über "Requlirung der Grundschulden" (Beft II. G. 432-485

s I s hider bedeutelt, fi er bier die Bedeutling des antern. Jew Juklinde jum Kosgaragsgurch bei ein Europalung mittent, wie die und Turms den dem meines grüßeren Theile der germanisten Itänime als bediebent aufgrechnen dat. zie der Bedeuten gestimmen gehördenlichen Kählund auf die Konnoden aufern Mentisk bewarg, um alssenn guft die Körenmerfältige zu machen die großen in dem Sagel. bei her Benorflichung des Verfreis der Kriern auf ihren Lichen, der der Gufüllung des Verfreis der Gründlich und Hoben aufgeben untwendung ist.

## 10' Jehrbuder für Rationaloconomie und Statiftil, brig. von Dr. 3. Conrad.

- Bb. 6. A. J. 1885. A. Meiten, die Indrodunivirtesch des Germanen und die deskende Capitalkriss unseres Geundbesters. 3. 1—33. B. bedreitet die Anflicht wie Auflicht dem Auflichten Beiterig w. Sie n. daß der Gesammtdeste der Germanen der Ausgangsprunkt alles germanes dem Agitats, Gemeindes und Staatsweien geweien bei. Ein urfränglicher Gesammtdes der Germanen läßt fich wohl anerkennen, aber er fällt in eine Zeitzen der noch beine Zeitzeftigkeit existierte, und damit alle Bedingungen für die öffentliche Bezistungen fehlten. Als diese Bedingungen da waren, gab es überall freies Privatswesprisam. G. Ahönderg, Safels Kooskerungszahl im 15. Jahrhundert. A. 341—380. Auf Grund von Perfonals und Bermögenöstenerbüchern incht der B. den Rachweis zu sahren, daß eine Bevölkerungszahl von 25,000 und mehr für Baiel im 15. Jahrd., wie einige Schähungen ergeben, eine viel zu hohe ist, daß sie vielmehr keinensalls die von 15,000 überlitieg, dagegen wahricheinlich geringer und in normalen Zeiten sogar erheblich geringer war.
- 89. 7. A. 3. (1883). A. Cheberg, Strafburgs Levölkerungszahl seit Ende des 15. Jahrhunderts dis jur Gegenwart. L. 3. 297—314. Durch eine in dem 28. Bande der sogenannten "Alten Stadtordnungen" Blatt 119—120 enthaltene vollständige Bevöllerungsausnahme für die Stadt Straßburg ist E. in der Lage seststellen zu tönnen, daß 1473—1477 die Wohnbevöllerung 20,722, die ortsanwesende Bevöllerung 26,198 Röpse betragen habe.
- 83. 8. A. F. (1884). A. Cheberg, Strafburgs Levölkerungsjahl seit Ende des 15. Jahrhunderts bis jur Gegenwart. II. S. 414—430. Forsehung (fiehe oben) der Untersuchungen über die Bus und Abnahme der Bevölkerung bis in die neueste Beit.

# 11] Difterifd=politifde Blätter.

88. 92 (1883). P. Wittmann sen., Arnold (Arnnif) Graf von Istms, fürftbisch von Samberg (1286—1296) S. 549—572. Auf Grundlage erhaltener Urtunden
und gelegentlicher Angaben von gleichzeitigen Schriftstellern wird ein Lebensbild A's. gegeben. — Der geweihte Degen Dann's S. 827—859. Untersuchung von einem protestantischen historiter, ob die vielsach als richtig angenommene Angabe Archen= hold', daß Clemens XIII. zu Weihnachten 1758 den Feldherrn Daun in Anertennung seines Sieges bei hochtirch über Friedrich II. mit einem geweihten hute und Degen beschnelt habe, wahr ist. Aus Friedrich's Correspondenz mit d'Argens geht hervor, daß ersterer ein diesdezügliches pähstliches Breve sabricirte im Mai 1759, ein acten= maßiger Beleg sür die Schentung des Degens von jener Zeit sehlt aber vollständig. An keiner Stelle der dis jeht zugänglichen Acten wird die Degenweihe als unum= stöhlich setzstehend erwähnt. Die ganze Nachricht ist daher auf das sabricirte Breve Friedrich's zurüczuschen. Die angeblichen Zeugnisse süber den Verfasser der Nachweihe erweisen sich als unhaltbar. — Grube, zur Frage über den Verfasser der Nachfolge Christi. S. 884—906. Referat und Beleuchtung der Forschungen Hirsche's und Deniste's. Berzeichniß der Werke des Thomas aus zwei Münchener Handsschriften des 15. Jahrhunderts.

Bb. 93 (1884). Schumm, die Schule und die Revolution bis jum Ende des Convents. 3. 237-260. Franfreich befaß bereits bor 1789 ein großartiges Schul= fhitem, welches die Revolution zerftorte, ohne auch nur annähernd ein Aequivalent an die Stelle bes fruberen ju fegen. Bereits ju Unfang bes 18. Jahrhunderts gab es in jeber Gemeinde eine Elementaricule, natürlich ohne Schulzwang. Unterrichts= gegenstände waren Ratechismus, Lefen, Schreiben und Rechnen. 1668 tonnten bei 100 Trauungen 46 Manner und 12 Frauen, 1789 icon 70 Manner und 46 Frauen ihren Cheact unterschreiben. Bur Beit der zweiten Nationalberfammlung wurden 600,000 Rinder in ben Schulen ber weiblichen Rongregation unterrichtet, Die Schulen der Ordensbrüder waren bereits geschloffen. Beim Ausbruch der Repolution hat Frankreich mehr als eine Million Schulfinder in Schulen von Ordensleuten gehabt. Rehr als 20 firchliche Genoffenschaften waren für ben Unterricht thatig; hierunter besonders die jog. Ignorantenbruder bes Jean Baptifte de la Salle. Die Bifchofe, besonders Fenelon wirkten eifrig für die Schule. Gleich gut ftand es mit den boberen Unterrichtsanftalten. 1789 gab es in Franfreich bei 25 Millionen Ginwohnern 362 Symnafien (Collèges) mit 72,747 Röglingen - 90 Rahre fpater bei 38 Millionen Einwohnern 31 Lyceen und 300 Collegien mit 79,231 Boglingen. Die Jefuiten allein leiteten 200 Collegien. Ueber ben Gymnafien ftanden 21 Univerfitaten, 72 Fachichulen und 39 königliche nebst 10 nichtköniglichen Akademieen. Der jährliche Aufwand fur das Schulmefen, welcher größtentheils aus Stiftungen, Leiftungen ber Gemeinde und Bebenten der Rlöfter und Benefizien beftritten murde, betrug 20 Millionen. Die 40-48,000 Elementariculen nebft ben Sofpitälern repräfentirten mit ihren Liegenschaften und Dienstgründen einen Berth von 200 Millionen. erfte Erschütterung erhielt bie Schule unter ber Conftituante in bem Streben nach "Rationalerziehung". - Die Schule und die Revolution bis jum Ende des Convents. S. 348-369. (Fortsetzung.) Es werben bie Magnahmen auf dem Gebiete ber Schale unter ber Legislative und unter bem Nationalconvent geschildert. -Anther, die Bahl Gregor's VIL. 3. 492-520. Die Berichte ber Geschichteicher uber Gregor's Bahl find je nach bem Barteiftandpuntte verschieden. Rnöpfler fieht daher von ihnen ab und zieht zu seiner Untersuchung, ob Gregor's Bahl den recht= lichen Borfdriften entsprach, einzig und allein die historischen Actenftude beran. Erfter Theil: die Beftimmungen des Bahlbecretes von Nitolaus II. vom Jahre 1059. Ueber bas Buftimmungsrecht bes beutschen Königs wird eine von Grauert abweichenbe Ansicht entwidelt. Zweiter Theil: Gregor's Erhebung nach bem Bablprotofolle der Cardinale und den gleich nach ber Bahl geschriebenen Briefen Gregor's. Mus ihnen ergibt fich: Gregor's VII. Erhebung auf den apostolischen Stuhl mar eine in alleweg legitime und es murbe babei feine ber bamals geltenben Beftim= mungen für die Bapftwahl irgendwie verlett. - Prof. A. W., Renaiffance und Dominikanerhunft. 3. 897-915. Der Dominitanerorden bat burch thatige Mitwirtung feiner Mitglieder einen bedeutenden Ginfluß auf die driftliche Runft ausgeübt , und Dominitaner nehmen als Architetten, Bildhauer, Maler und Miniatoren eine hervorragende Stellung in ber Reihe der Runftler ein. Dies wird bes Nabern an italienischen Runftwerken gezeigt. Die Ramen der bedeutenbften Runftler werden mit Angabe ihrer Berte und turgen Lebensbaten vorgeführt.

Bb. 94, (1884). Prof. A. W., Renaiffance und Dominikanerkunft. S. 26-38.

(Fortsetzung.) Die Dominitaner haben gegenüber bem Andrange ber Renaiffance an den driftlichen Runfttraditionen feftgehalten. Fiefole lebte ju gleicher Beit mit den eigentlichen Begründern der modernen Malerei, Sabanarola tambite öffentlich gegen die Baganifirung der driftlichen Runft, gang besonders in feinen Faftenpredigten 1495 u. ff. Jahren. - Anöpfler, die Tage von Eribur und Canofa. 3. 309-331, 381-403. Auf Grund fritischer Benutung gleichzeitiger Quellenberichte folgt R. in möglichft ruhiger und objectiver Betrachtung dem Gange ber Ereigniffe. Die Canoffaliteratur bleibt unberudfichtigt. - Der bl. Altfried, vierter Sifdof von fildesheim und Grunder der Stadt Effen. 3. 342-350. Reu find einige Auffcluffe über Altfried's Reliquien und Berehrung. - 3. M. S. Die Beifagung des feligen Bruders fermann von Lenin. 3. 457-471 n. 555-575. Begen Giefeler u. a. wird die wirkliche Ezistenz hermann's festgestellt. Derfelbe war Abt von Lenin von 1250—1257. Fromm, Fried. Seidel, Rit. Zizwis u. a., welche als Berfaffer bes Baticiniums fpater angegeben find, tonnen bies nicht fein. Aus Bers 4 und 10 bes Vaticinum Leninense geht hervor, daß es in die letten Decennien des 13. Jahr= hunderts zu versegen ift, womit die Tradition übereinstimmt. Es ift, nach der Bibmung bes Autors und nach der Tradition ju fchließen, im Rlofter Lenin abgefaßt worden und war wahriceinlich in dem Manustriptenbande enthalten, welchen ber Jenenser Index ber Leniner Bibliothef s. N. 86 mit ber Ueberschrift "Prenosticon futuri seculi et quedam alia" anführt. -- O. Alopp: War Wilhelm III. von England ein Aatholiken-Verfolger? 3. 533-554. Die Berichte ber Carbinale b'Eftrees und Gualterio, auf Grund beren Bellesbeim Bilbelm III, ben Borwurf macht, feine bem Raifer hinsichtlich ber Beschützung ber icottifcen und irifcen Ratholiten er= theilten Berficherungen nicht gehalten zu haben, werden als im Intereffe der frangofifchen Politit gefchriebene und unglaubwürdige bingestellt. - Der Oranier war durch seine Stellung gegen Frankreich barauf bingewiesen, fich die Freundschaft bes Raisers Leopold und des Königs von Spanien zu erhalten. Dies politische Berhältniß wirfte conciliant auf die Saltung bes Oraniers gegenüber bem Bekenntniß der politischen Freunde. Dit Rudficht auf die erbitterte Stimmung in England gegen alles Ratholifche tonnte er indeffen nicht mehr thun, als die Gefete gegen Die Ratholiten nicht ausführen; die Gesete aufzuheben, ftand nicht in feiner Racht. Als er die Beschlusse bes protestantischen Barlaments in Irland 1697 sanktionirte, unterlag er frangofifcher Arglift und den Borurtheilen feiner eigenen Erziehung. Er ftand damals gerade unter dem Eindrucke, den die in letter Stunde von den Franzosen zum 4. Artikel bes Ryswyter Friedens eingebrachte Rlausel auf ibn gemacht hatte, und glaubte, daß bies mit Borwiffen und Ruftimmung ber taiferlichen Gefanbten gefcheben fei. - P. Aupert Mittermuller: Aorresponden; Konig Ludwig's I. von Bagern mit Conard von Schenk. 3. 575-593 n. 638-657. Aus ben im Befige ber Familie Schent's befindlichen Briefen Ludwig's an Schent werben Muszüge gebracht mit ber besonderen Absicht, Beigel's Meinung, welcher Ronig Ludwig für einen liberalen Ratholiten gehalten miffen will, als unberechtigt barzuthun. Korrespondenz beginnt mit dem 17. Januar 1823; bas lette Schreiben ift bom 6. August, 1839. Bezeichnend find die Briefe auch für die garte und intime Freundschaft, welche zwischen dem Ronige und Schent bestand.

# 12] Ardivalifde Beitfdrift.

Bb. 9 (1884). 3. v. Pfingk-farttung, die Acten der papflichen Urhunden bis jum 13. Jahrhundert. 3. 1-13. Zwifchen ben Pruntbullen und den fleinen Bullen

ober Gemeinbreven, welche die Sauptgrubben ber papftlichen Urkunden bilden, gibt es eine Reihe verschiedener Schriftstude in wesentlich geringerer Angahl ausgestellt und erhalten, welche der B. in folgende Gruppen eintheilt: Mittelbullen, folche Urtunden , die nicht Rota und Monogramm , wohl aber die papftliche Unterschrift und eine eigene Datirungszeile aufweisen, Brunt-Mittelbullen, von den Bruntbullen vornehmlich badurch unterschieden, daß fie nicht die Berewigung, fondern nur die Brufformel enthalten, Salbbullen, Ronftitutionsbullen (nur febr wenige), Rontraltbullen, Epistopalbullen, das find folde, die vom Bapfte als Bifchof einer anderen als ber römischen Rirche ausgestellt wurden, Juditate, Großbreven und Setrete. — 4. Baguer, Aurubergifche Geheimschrift im 15. und zu Aufang des 16. Jahrh. S. 14-62. Im Rurnberger Archive befinden sich Berichte ber städtischen Gesandten über die Berhandlungen auf dem Reichstage zu Augsburg, in welchen Markgraf Friedrich von Ansbach ben Raifer Maximilian zur hilfeleiftung gegen bie Stadt Rurnberg gu bewegen sucht; es sind jene für einen Einblid in die damaligen Auftande von arpfem Interesse, bieten aber bem Leser baburch viele Schwierigkeiten, bag fich bie Gefandten an vielen Stellen, um einer Entbedung vorzubeugen, einer Geheimfprache bedienten. Der B. unternimmt es nun, ba ein Schluffel, obwohl ursprünglich borhanden, fich noch nicht gefunden bat, einige Anhaltspuntte für die Entzifferung zu geben. - 6. Boffert, der hobenlobifche Archivar Benfelmann und das fürflich bobenlohifde gemeinschaftliche fausardiv in Debringen. 3. 63-76. - Spieg und Marker, Schickfale des Blaffenburger Archivs. S. 77-89. Ueberficht über die Geschichte diefes Archivs von seinem Anfange in der Mitte des 14. Jahrhunderts bis jur Ginberleibung ber Bestande in das Rreisardiv ju Bamberg. — Sanerifche Arcivinftruktion aus dem 16. und 17. Jahrh. 3. 90-98. 3mei Schriftftude vom 16. Marg 1586 und vom 14. August 1640. - f. Boos, jur Gefdichte des Archips der weiland freien Stadt und freien Meichstadt Worms. S. 99-119; (wird fortgefest.) - E. Wimmer, das rothe Such im fattifden Archive ju Straubing. 3. 120-128. Das fogenannte rothe Buch murbe 1472 auf Befehl bes Stadtrathes von Straubing angelegt und enthält bas bamals geltende Recht, wie es durch Privilegien der Bergoge und das Bertommen ausgebilbet morben. - M. Magofin, Ordnung des Archive des ehemaligen kleinenfifchen Collegiums in Charkow. 3. 129-134. - Pfannenfdmid, aber Ordnung und Inventarifirung der Gemeindearchive. 3. 135-167. (Fortfegung und Schlug.) - Th. Lindner, Beitrage jur Diplomatik der Lucemburgiften Periode. S. 168-192. Durch die Benützung bes Staatsarchives bes Cantons Burich, welches zahlreiche Originalurkunden Rarl's IV. enthält, ift b. B. in ber Lage, manches Reue über das Urkundenwesen ber Reichstanglei aus jener Beriobe mitgutheilen. - Summarifche Meberficht ber Cobijes in den baperifden Landesardiven. S. 193-212. Die Rahl ber bier nach Gruppen und Jahrhunderten zusammengeftellten Codiges beträgt, obwohl die Uebersicht nicht über das 16. Jahrhundert hinausführt und die hiftorisch weniger wichtigen Exemplare nicht berudsichtigt find, im Gangen nicht weniger als 9719, barunter 6 aus bem 9. Jahrhundert. — f. Fürft ju Sohenlohe-Waldenburg, Bemerkungen gur Clafifkation der Biegel nach meinem fphragiftifden Spftem. S. 213-215. - M. v. M., jur Gefchichte der dentschen Wappenbilder. S. 216-243. Gine Geschichte ber Babben ober Abbilber bes Ritterschildes, gestütt auf die der Siegel, beginnt zwar erst mit der Staufenzeit 1137, boch zeigen fich die Reime ber fpateren Entwidelungen icon im 11. Nabrhundert unter ben frantischen Königen 1024. B. betrachtet nun bie Babben querft in Bezug auf ben Schild und bas Dbermappen, nämlich helm und helmzier, endlich bas Berhaltnig von Schild, Selm und Belmgier. - v. Lober, Ginrichtung von Archiven

(Fortsetung). S. 305-312. — Aleine Mittheilungen. Baumann, Sutentag ift Montag. S. 318-319. — Papfliche Archive und Ceschichtsschule. S. 320-321.

## 13] Analecta Bollandiana.

85. 2. (1883). Tirechani collectanea de sancto Patricio ex libro Armachano. 3. 34-68. Bgl., Sift. Sahrb. IV, 714. - Translatio S. Germani Parisiensis anno 846 secundum primaeyam narrationem e codice Namurconsi. 3. 69-98. Die Reliquien bes hl. Germanus mußten zweimal bor bem Andrange ber Normannen flüchten, 846 und 857. Ein Monch bes Rlofters St. Germain, Aimoinus, beschrieb gegen Ende bes 9. Jahrhunderts dieje Uebertragungen mit Benützung von zwei alteren Relationen, welche bislang unbefannt waren. Die eine berfelben über die Uebertragung von 846 von einem Augenzeugen fanden die Berausgeber im Coder 53 ber Staatsbibliothet zu Ramur. -Acta Sancti Agathonici Martyris et sociorum nunc primum edita e codice Leidensi. S. 99-115. — Acta inquisitionis de virtutibus et miraculis S. Hildegardis magistrae sororum ord. S. Benedicti in monte S. Ruperti iuxta Bingium ad Rhenum. Ex originali archetypo transcripsit notisque illustravit Dr. Petrus Bruder, capellanus Bingii ad Rhenum. 3. 116-129. - Appendix ad cathalogum codd. hagiog. civit. Namurcensis. 3, 130-160, 279-354. Sql. Sift. Sahrb. IV, 714. — Vita S. Brioci episcopi et confessoris ab anonymo suppari conscripta, ed. Dom. Fr. Plaine. 3.161-199. - Vita sanctae Euphrosynae secundum textum graecum primaevum nunc primum ed. Anatolius Boucherie. S. 194—205. — Excerptorum ex libro Armachano pars tertia. 3. 213-238. Beitrage jum Leben bes hl. Patricius, wie fie Ferdomnach, ber Schreiber bes Cober, aus alteren Biten sammelte. - Vita metrica S. Friderici episcopi Leodiensis ed. cod. Londiniensi nunc primum ed. God. Kurth. 3, 259-269. — Acta graeca S. Theodori ducis martyris nunc primum edita. 3. 359-367. Der griechische Originaltegt, deffen lat. Berfion Act. SS. t. II, Feb. pag. 23 ff. fich findet. — Translatio SS. Eusebii et Pontiani in Galliam. 3.368-377. - Septililium B. Dorotheae Montoviensis auctore Johanne Marienwerder, nunc primum ed. Fr. Hipler. 3. 381-472. — De S. Rigoberti Remensis archiepiscopi Reliquiis. 3. 473 ff. — Vitae B. Petri Abrincensis et B. Hamonis, monachorum Coenobii Saviniacensis in Normannia, nunc primum editae B. P. Sauvage. 3. 475-560. Das Leben Sanno's verfaßte ein Zeitgenoffe zwischen 1173 und 1186. — Vita graeca S. Pauli Thebaei primi eremitae in Aegypto. 2. 561-563. Der griechische Text, beffen lateinische Uebersetzung Acta SS. tom. I. Jan. pag. 603 ff. fich findet.

Bb. 3, 1 (1884). Historia SS. Ursulae et sociarum eius, hactenus editis antiquior ex codice Bruxelensi. 2. 5—20. Berfaßt zur Zeit des Bischofs Gero von Köln (969—976) und zwar nach der Erzählung, welche "Hoolfus comes" aus England den Schwestern zu Köln bei der Kirche St. Ursula überbrachte. Der Autor hat, nach seiner Angabe von den Schwestern darum ersucht, das niederzgeschrieden, was Hoolfus "apud Dunstanum archiepiscopum Cantuariensem in Anglia" gehört und nach seiner Rücklehr erzählt hatte. Er bekennt, daß er vor der Erzählung der Schwestern bezüglich der Geschichte der Jungfrauen gezweiselt habe. Das Opus ist dem Bischof G. gewidmet. Die Marthrergeschichte der Jungfrauen, welche beginnt

"Regnante domino" ift also jünger als bie hier ebirte. — Translatio S. Odiliae 3. 20—28. Translatio SS. Eugenii Toletani ad monasterium Broniense secundum relationem coaevam. 3. 29—64. — Acta graeca S. Eustachii martyris et sociorum eius, nunc primum edita ex codice Leidensi. 3. 64—112.

80. 3, 2 und 3 (1884). Septililium B. Dorotheae. 3. 114-140. Fortj. v. Bb. 2, S. 381 ff. — Vita S. Mevenni abbatis et confessoris in Britannia Armoricana (520? - 638) ab anonymo fere suppari conscripta, nunc primum ed. Dom. Fr. Plaine. 3. 141-158. - Vita S. Lonochili presbyteri et S. Agnofiedae virginis ex codice Sangallensi seculi VIII. 3. 159-166. — Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae publicae civitatis et academiae Gandaviensis. S. 167-216. - De cultu S. Martini apud Turonenses extr. sec. XII. epistolae quatuor. 3. 217-257. Bier Briefe an den Erzbischof Philipp bon Köln gerichtet, von benen nur einer bereits edirt ift (Mart. et Durand, Thesaurus Nov. Anecdot. I, 617.) — Acta sancti Menae martyris Aegyptii. 3. 258—270. Griechischer Text aus einer Leibener Sandschrift mit verbesserter lateinischer llebersesung des Surius. — S. Gulielmi archiepiscopi Bituricensis vita, miracula post mortem et canonizatio ex codice musei Bollandiani nunc primum integre edita. \$. 271-336. Surius hat eine Vita ebirt, welche von ihm theilweise in compendiosere Form gebracht war. Bolland reproduzirte dieselbe, da er eine Sandschrift derselben nicht finden tonnte. Sier erscheint fie unverfürzt und vollständig.

# Bur Erinnerung an Dr. Victor Gramich.

Bon Brofeffor Dr. Freiherr von Bertling.

Zum zweiten Male ift in ber Rebaction bes "hiftorischen Jahrsbuchs" eine Aenberung eingetreten. Aber nicht freiwillige Uebereinkunft hat bieses Mal bas bestehenbe Berhältniß gelöst. Dr. Bictor Gramich, ber mit Beginn bes vierten Jahrganges an die Stelle von Dr. Georg huffer getreten war, ist am 9. Februar b. J. in Munchen gestorben.

Ein Leben, unscheinbar nach außen, voller Mühen und Sorgen, aber zugleich, wie ben Benigen bekannt war, benen einmal ein tieferer Einblick sich eröffnet hatte, ein Leben voll reichem Gehalte und weitausschauenben hoffnungen ist bamit vorzeitig zu Ende gegangen.

Das "Historische Jahrbuch" ist nicht ber Ort, weitläufig bavon zu erzählen. Auch habe ich weber bas Recht, noch ben Wunsch, ben trüben hintergrund mit zu entrollen, auf bem bes Berstorbenen seltene Trefflichkeit erst ihre volle Würbigung sinden würde. Nur für ein kurzes Wort zur Wahrung seines Andenkens habe ich mir von der neuen Redaction den Raum erbeten.

Bictor Gramich, Sohn eines baberischen Artillerieofsiziers, wurde am 26. Januar 1854 zu Landau in der Bfalz geboren. Gine erschütternde Katastrophe nahm ihm den Vater und machte die Ueberbringung des achtz jährigen, hochbegabten Knaben in eine Erziehungsanstalt nothwendig. Spielend, im raschesten Fluge durchlief er die Gymnasialclassen, im August 1870, noch nicht 17-jährig, erhielt er das Zeugniß der Reise. Aber die Erinnerung an jene Jahre war für den Erwachsenen bennoch keine freudige. Allzu schmerzlich hatte sein weiches Gemüth die warme Luft des Elternhauses entbehrt.

Auch die golbene Zeit der akademischen Jahre, die er in Burzburg versbrachte, war für Bictor Gramich keine Zeit fröhlichen, sorglosen Aufstrebens. In Allem und Jedem mußte er der Mutter Hülfe und Stüte sein, in der Erziehung der jüngern Geschwister wie in der Führung des Haushaltes. Und von dem Schweren und Bitteren, was das Herz eines Baters verwunden kann, ist dem jugendlichen Familienhaupte nicht Vieles erspart worden! Ein Kleinod aber besaß er, das er nicht äußeren Einflüssen verdankte, sondern

recht als ein Geschent bes himmels burchs Leben trug, eine tiefe, aufrichtige Frömmigkeit. Sie hat ihn nicht verlassen bis zum letten Athemzug, sie gab ben Gesühlen kindlicher Pietät und treuester Geschwisterliebe die Kraft zu immer neuen Opfern. Nach dem Tode der Mutter schrieb er an eine Schwester seines Baters: "Für mich ist eine Lücke gerissen, die ich kaum recht beschreiben kann. Sie war der Mittelpunct meines Daseins. Für sie zu sorgen, war mein oberster Gesichtspunkt in Allem, und wenn ich oft mir selbst so wenig genügte, so bachte ich doch, diese erste heiligste Pslicht, die Sohnespslicht so erfüllen zu können, wäre ja eine Lebensaufgabe. Nun ist dieser Grundpseiler weggenommen. . . Wenn ich schwermüthig das Nichtige alles Menschlichen oft so recht lasten fühlte und alle Ibeale (die religiösen immer ausgenommen) in sich zusammensinken zu sehen glaubte, hatt' ich immer den schwesken. "Für seine Geschwister war er Alles in Allem," schreibt die überlebende Schwester, "Vater, Freund und Bruber."

Aus wirklicher Neigung hatte er bas Studium ber Jurisprubenz ergriffen. Daneben hörte er philosophische, theologische und historische Borslesungen. Mit besonderer Borliebe trieb er geschichtliche Studien. In seinem Nachlasse haben sich drei Aufsähe vorgesunden, über den hl. Bonisatius, über die Kreuzzüge, über Wesen und Aufgabe der Geschichte, welche, jener Zeit entstammend und zu Borträgen im katholischen Studentenvereine bestimmt, auf sorgfältiger Benühung der einschlagenden Literatur wie der vornehmsten Duellen beruhen. Am Schlusse der in Bapern vorgeschriebenen vierjährigen Studienzeit bestand er die juristische Staatsprüfung, doch hatte er nicht die Absicht, sich der richterlichen oder administrativen Laufbahn zu widmen, vielsmehr war er bereits einige Monate vorher, im März 1874, auf der Universitätsbibliothet in Würzburg als Bolontär eingetreten.

Berschiedene Gründe mögen bei diesem Entschlusse zusammengewirkt haben, neben der Aussicht, schneller zu einer besoldeten Anstellung zu geslangen, sicherlich der Trieb nach weitergehender, allseitiger Bereicherung seines Bissens, für welchen er in der Beschäftigung an der Bibliothek Nahrung erhoffen konnte. Dazu kamen die nahen Beziehungen, in denen er zu dem kurz vorher, am 8. Januar 1874, verstorbenen Oberbibliothekar Dr. Anton Rusand gestanden hatte. Der Verkehr mit dem kernhaften Manne, dem auch die entschiedensten Gegner ihre Achtung niemals versagten, dem "gedorenen Bibliothekar", dem ebenso gründlichen als vielseitigen Gelehrten, dem glaubensestarken und glaubenseisrigen Priester konnte nicht ohne tiefgehende Wirkung bleiben. ) Gramich war ihm in herzlicher Verehrung zugethan und bewahrte ihm zeitlebens ein dankbares Andenken.

<sup>1)</sup> Bgl. den Auffat "Dr. Anton Ruland" in den histor-polit. Blattern, Bb. 90 (1882) S. 669 ff., woselbst auch die weitere auf Auland bezügliche Literatur verszeichnet ist.

An ber Stille eines Auffichtebeamten, im Mary 1875 unt ber eines Striptors betraut und am 15. August bes gleichen Jabres zum ernem Striptor unt einem Gehilte von 800 fl. ernannt. In ber Zeit, die ber Bibliotheksbienst frei laß, gab er Candidaten, die fich furd Cramen verbereiteten, juriftische Rezetitorien. Schon als Student hatte er damit begonnen. Seine unversinnterte Reigung fur die Rechtswissenichaft ließ ihm eine solche Thatigkeit weniger unerfreulich erscheinen. Dem Gifer, mit dem er sich ihr widmete, entsprach der Erschaltnisse nicht unerheblich zu verbestern. Bei seine und der Zeinigen äußere Berhältnisse nicht unerheblich zu verbestern. Bei seinem unermüclichen Fleiße und seiner raschen Auffassung blieb daneben noch immer Raum zu vielseitiger Lecture und eigener wissenschaftlicher Weiterbildung. Unter den hinterlassenen Papieren findet sich ein ganzer Schat sorgfältig zus sammengetragener, sossenstisch geordneter Rotizen und Ercerpte.

Wie die Folgezeit gelehrt hat, verfügte er über eine leichte und gludliche Ausdrudsweise. Tennoch verspurte er von haus aus teine Reigung zur Schriftstellerei. Thne Zweisel hing dies mit seinem Trange nach stets weiter gehender, universalistischer Ausbildung zusammen, aber es lag auch eine gewisse Resignation in seiner Natur, so daß er sich nicht leicht aus eigener Initiative neue Ziele äußerer Bethätigung sehte. Was man im gewöhnlichen Leben Ehrgeiz nennt, war ihm vollsommen fremd, gegebene Anlässe und freundschaftliche Ausmunterung mußte ihn vorwärts drängen. So wurde es sur ihn von entscheidender Wichtigkeit, als Dr. Stamminger, sein Borgesehter auf der Bibliothet, mit dem Jahre 1879 die Redaction der "Literarischen Rundschau" übernahm und ihn sofort zu thätiger Mitwirtung heranzog.

Es lage nahe, ein Wort über Recensionen und Recensentenwesen zu sagen. Was viele Befähigte vom Recensionsgeschäfte fernhält, ift nicht sowohl bie Schwierigkeit ber Sache als bie Unfähigkeit bes großen Publicums, gute von schlechten Recensionen zu unterscheiben. Gramich's Beiträge für die Runbschau sind mustergiltige Arbeiten. Der Umkreis der besprochenen Werke ist weit genug, neben Rechtswissenschaft und Geschichte tritt in ihnen

<sup>1)</sup> Nachstehend bas Berzeichniß berselben, welches ich ber bereitwilligen Gute bes herrn Dr. Stamminger verbante:

<sup>1879:</sup> Enneccerus, Fr. C. von Savigny. Janffen, Schiller als Siftoriter.

<sup>1880:</sup> Ferbinanb Balter (Characteriftit).

Baum ftart, brei Schriften über Th. Morus, J. Fisher und B. be las Cafas.

Rubfam, Beinrich von Beilnau. be Laveleye, bas Ureigenthum.

<sup>1881:</sup> Jannet, les institutions sociales à Sparte. Sige, Arbeitermohl.

als neues Gebiet das der Volkswirthschaft hinzu. Ueberall aber zeigt sich der Recensent mit dem Stoffe gründlich vertraut, nirgendwo ist der Autor der Erste und noch viel weniger ist er der Einzige, dem er die Bekanntschaft mit demselben verdankte. Daher jene Selbständigkeit des Urtheils und jenes Maßhalten in der Beurtheilung, wie sie in wirklichem Wissen gründen. Man lese um sich zu Werzeugen, nur die Besprechung von E. de Laveleye's bestanntem Werke über das Ureigenthum (1880, Spalte 527 u. ff.) und die schöne Characteristik Ferdinand Walter's (1880, Spalte 129 u. ff.).

Eine neue Aufforberung, feine Rraft gu zeigen, brachte ihm bie Grunbung bes "Siftorifden Sahrbuche". Anschliegend an ben zwei Sahre gubor erichienenen erften Band von Inama-Sternegg's beutscher Birthichaftsgeschichte ichrieb er für bas vierte Beft bes zweiten Banbes (1881) einen größeren Auffat "jur alteften beutschen Birthichaftegeschichte" (G. 530 - 562). Ber ift Bictor Gramich, fragte mich bamals ein Mitglieb ber Bonner Juriftenfacultat. Die Frage ift bezeichnend : ein in wiffenschaftlichen Rreifen bis babin völlig Unbefannter hatte fich mit jenem Auffate ale felbstänbiger Forfcher und beachtenswerther Fachmann eingeführt. In gefteigertem Dage zeigt fich barin, mas von ben Recenfionen gerühmt murbe: völlige Beberrichung bes Stoffes und besonnenes Urtheil. Und ber eingezogene Belehrte, ber feine Arbeit auf ein umfassendes Studium ber einschlagenden Literatur aufbaut, bekundet zugleich ein belles Auge fur bie realen Berhaltniffe bes Birth= "Die Polemit am Schluffe", bemertte er in bem Begleit= schreiben an die Redaction, "hielt ich für nothwendig, gerade wegen ber Bebeutung bes Berte und bee Unfuge, felbft in folch ftreng wiffenschaftlicher Arbeit Cultur zu fampfen."

Das zweite Heft bes folgenden Bandes (S. 319—344) brachte aus Gramich's Feder eine eingehende Kritit von Rahinger, die Volkswirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen. An dieselbe knüpfte sich eine Controverse, auf die ich hier nicht eingehe. Rahinger's Entgegnung, sowie Gramich's Antwort sind im dritten Heft des britten Bandes abgebruckt.

Gramich's Name war nun tein unbekannter mehr. Der Bunfch mußte fich regen, ben kenntnigreichen Gelehrten von ber vielfach mechanischen Arbeit

<sup>1882 :</sup> Sagthaufen, die Grundlagen unserer Berfaffung.

Sige, Capital und Arbeit.

Rübfam, Beinrich V. von Weilnau.

Cathrein, englische Berfassung und Bucher, Barlamentarismus.

Binterer, Socialismus und Tondini, a Russian Social Panslav. Programme.

Berin, Lehren ber Nationaloconomie.

<sup>1883:</sup> Sager, Agrarfrage ber Gegenwart.

Ehrle, Beitrage jur Geschichte ber Armenpflege und Riggenbach, Armenwesen ber Reform.

bes Bibliothetebienftes ju befreien, ober boch wenigstens ber Rothwendigkeit ju entheben, Rechtstanbibaten füre Gramen abzurichten. Gine Gelegenbeit bierzu bot bas in Borbereitung begriffene Staatsleriton ber Borres-Befellicaft. Bereits im Jahre 1877 ober 1878, furz nachbem bie erfte Runde von bem Unternehmen an bie Deffentlichkeit gebrungen mar, hatte mich ber nunmehrige herr Carbinal hergenröther, bamale noch Professor in Burgburg, brieflich auf ben ftrebfamen jungen Juriften, ale auf einen vorzuglich befähigten Dit= arbeiter aufmerkfam gemacht. Auch wird ben Theilnehmern an ber Rolner Generalversammlung vom Jahre 1878 noch erinnerlich sein, mit welcher Rlarbeit und Sachtenntniß ber unscheinbare Bibliothetbeamte aus Burgburg in die Distuffion über bas in feinen ersten Grundzugen vorgelegte Brogramm eingriff. Gine beträchtliche Angahl wichtiger Artitel mar fpater von ibm gur Ausarbeitung übernommen worben. Hunmehr erschien im Interesse einer rascheren Förberung bes ebenso wichtigen als ichwierigen Unternehmens als munichenswerth, einen zweiten, juriftifch und vollewirthichaftlich burchgebilbeten Rebacteur ju gewinnen. Berhandlungen, bie ich bieferhalb im Commer 1882 mit Gramich in Burgburg führte, hatten bas erhoffte Refultat. Mit Freuben ging er auf die Propositionen ein, die ich ihm zu machen hatte.

Biemlich zu gleicher Zeit schlug ihm Dr. Suffer vor, fich als Privatbocent zu habilitiren, mas ihm möglicherweise burch Dazwischentritt ber Borres-Befellicaft hatte erleichtert werben tonnen. Damale glaubte er ben Bedanken abweisen zu muffen. "Als ich 1874 von der Universität abging," fo führte er in feinem Antwortschreiben aus, "waren bie Berhaltniffe in Deutschland, in Babern, für einen Ratholiken einfach unmöglich. Dazu hatte ich, burch trube Erfahrungen meiner Jugend gereift, eine nüchterne Auffaffung ber außeren Lebensverhaltniffe mir ftete bewahrt, wie fie fonft einem Zwangigjährigen nicht eigen ift, allen 3bealismus bem zuwenbenb, mas barüber hinaus liegt. Das Wirten im engsten Rreise, für bie nachften Angehörigen war mir wichtiger, ale alle Aussichten einer wiffenschaftlichen Berufothätigfeit. entschied meine Babl ber Bibliotheksanstellung. Und ich bereue bas beute Einige Jahre fpater batte ich es immer versuchen konnen, mich bier zu habilitiren, neben ber Bibliothet, wenn mir auch einige Schwierig= teiten in ben Weg gelegt worben maren.... Baren bie Aussichten gunftiger, fo tonnte ich es, ohne bie Bibliotheteftellung aufzugeben, vielleicht burchfeben, und bann mare es ja Unrecht, bie Unterftutung ber Gefellichaft in Anspruch Gegen bas Sitenbleiben als Privatbocent aber vermag nichts Gerade aus biefem Grunde aber wird fo Mancher bei fühler zu schüten. Ueberlegung von ber atabemischen Laufbahn gurudtreten. Gibt Gott mir traftige Gesundheit - und ich bin viel beffer baran, als in ben letten zwei Jahren — bann hoffe ich wohl auch sonft ber Rirche und mahrer Biffenschaft einige Dienste leiften zu konnen, wenn auch langfam, ba ich bie Beit mubfam ber Tages= bezw. Erwerbsarbeit abringen muß."

Im August tam er nach Paberborn, jur Generalversammlung ber Görred=

Gefellschaft, und hielt bort einen mit vielem Beifall aufgenommenen Bortrag über bie neuesten tatholischen Bestrebungen auf bem Gebiete ber Socials wiffenschaft. Eine turze Stizze ist im Jahresbericht für 1882 mitgetheilt.

Damale beschäftigte ben Borftanb bie burch ben Rudtritt Suffer's nothwendig geworbene Anstellung eines neuen Redacteurs für bas Jahrbuch. Befdluffe, welche in biefer Richtung gefaßt murben, icheiterten bemnachft an practischen Schwierigkeiten. Go tam Buffer auf ben Bebanten, auch hierfur Gramich in Borfchlag zu bringen. Die boppelte Thatigkeit im Dienste ber Borres-Gefellichaft gab bie Möglichfeit einer ausreichenben materiellen Gicherftellung, bie Rebaction bes Jahrbuche follte nach Munchen verlegt werben, Gramich felbft borthin überfiebeln, um fich bemnachft an ber Univerfitat für Nationaloconomie zu habilitiren. Die Ginrichtung ließ fich vor ber miffenichaftlichen Welt um fo leichter rechtfertigen, als eine jungft von ibm veröffentlichte Arbeit, beren Schwerpunkt auf bem hiftorifchen Gebiete lag, begonnen hatte, bie volle Anerkennung ber Fachtreise zu finden. bie Meine Abhandlung "Berfaffung und Berwaltung ber Stadt Burgburg vom 13. bis jum 15. Jahrhundert". Sie war ale Beftandtheil einer Feft= fcrift erschienen, welche bie jungeren Bibliothelebeamten ber Universität Burgburg zur britten Sacularfeier bargebracht hatten, und follte ben Borläufer zu einer umfaffenberen Bearbeitung bes gleichen Gegenstandes bilben. "Gelbftanbige und quellenmäßige Forschung," fo urtheilte ein Recensent in ben hiftor.=polit. Blattern vom 1. November 1882 (Bb. 90, G. 681), "flare, überfichtliche und knappe Darftellung und fliegenbe Diction zeichnen Die fleine Arbeit aus". Beitere, ausnahmelos gunftige Befprechungen folgten. In ben Jahrbuchern fur Nationaloconomie und Statistit (R. F. Bb. VII. 268 - 272) berichtete Brof. Gierte eingehend über bie Schrift, von ber er bemertt, fie biete "einen intereffanten Ueberblid über die innere Entwidlung eines in fehr eigenthumlichen Berhaltniffen erwachsenen und festgehaltenen ftabtifchen Gemeinwesens." In ber Sybel'ichen Zeitschrift (R. F. Bb. 16, 3. 135) machte Brof. Stieba barauf aufmertfam, bag bier bie Beröffent= lichung ber altesten beutschen Zunfturtunde vorliege, und meinte, "was ber Berfaffer mitzutheilen weiß, lagt feinem Berfprechen, in Rurge eine eingebenbe Darftellung geben zu wollen, mit Erwartung entgegensehen." Sinne hatte fich ichon vorber ein ungenannter Recenfent im Barnde'ichen Centralblatt ausgesprochen. (Rr. 11 vom 10. März 1883). Es lag nicht in Gramich's Art, ein Broject mit rafcher Begeifterung zu ergreifen. eine briefliche Anfrage, ob er eventuell bereit fein murbe, bie Rebaction gu übernehmen, fcrieb er in feiner einfachen Beife: "ich finde tein absolutes hinberniß von meiner Seite, auch nicht in bem Aufgeben ber Bibliothete= ftellung. Schwierigfeiten im Gingelnen wurbe mir ein Berlaffen Burgburg's bieten, aber mit Silfe wohlwollender Rudficht von Seite bee Borftanbee, insbesondere wenn bie Umfiebelung nach Munchen nicht sofort gewünscht wurde, maren biefe auch zu überwinden. Aber im Intereffe bee Jahrbuche

möchte ich selbst bringend wunschen, bağ X. annahme, ber mir als geschulter Sistoriter boch sehr überlegen ist, wie bas nicht anders sein kann. Das Staatslerikon freilich gewänne bei dieser Baarung, durch die Umfiedlung nach Munchen in mehrfacher hinsicht; bas glaube ich wenigstens sicher vorausssagen zu können! Mir selbst ware die Befreiung von der mitunter töbtlich langweiligen Bibliotheksarbeit eine wahre Erlösung, und dies wurde mich auch hinwegsehen lassen über das Bertauschen der sicheren staatlichen Stellung mit einer früher ober später eintretenden Ungewisheit meiner Laufbahn."

Die Angelegenheit erlitt eine gewisse Complitation baburch, daß sich ihm einen Augenblick Aussichten zu eröffnen schienen, eine Berwendung an der Münchener Staatsbibliothek zu finden. Im Interesse einer gesicherten Zukunft mußte er dies natürlich wünschen, die doppelte Redaction würde er dann aber unmöglich haben übernehmen können, zumal es jeht gerade der Gedanke an die Habilitation war, was ihm den Wechsel erstrebenswerth machte. Noch bevor jedoch jene Aussicht besinitiv beseitigt war, hatte er die Entschidung getroffen. "Endlich", schrieb er mir am 5. November, "habe ich meinen Entschluß gefaßt, lasse die Möglichkeiten der Anstellung an der Staatsbibliothek fahren und betrete die ausschließlich wissenschaftliche Laufbahn in der Form, in welcher mir sie die Görres-Gesellschaft zunächst darbietet. Ich schreibe heute noch an Dr. Hüffer, wie wir die llebernahme der Redaktions-geschäste vereinbaren wollen."

Für bie Ueberfiebelung murbe bas Frühjahr ins Auge gefaßt. Buvor sollte noch bie Promotion jum Doktor ber Rechte und Staatswissenschaften erfolgen, wofür bie einleitenben Schritte bereits geschehen waren.

Rur einen Faftor hatte Gramich in allen feinen Ueberlegungen zu wenig berudfichtigt, ber fich jest unverhofft in ftorenbfter Beife geltenb machte, seine Gesundheit. Spuren eines Lungenleibens hatten fich fruhe bei ibm gezeigt, querft im Jahre 1869. Aber 1874 hatte ibn bie Commiffion tauglich jum einjährigen Militarbienft befunden. Als ich ihn vier Jahre fpater tennen lernte, fiel mir fein ichwachliches Aussehen auf, er felbft hatte feinen Grund zu klagen. Im Sommer 1882 ichien er mir weit fraftiger als fruber; er war bie Jahre zuvor vielfach leibend gemesen, hatte zulett eine schwere und fcmerzhafte Rrantheit burchgemacht, glaubte aber bamale alle Nachweben überwunden zu haben. Aber ichon in Paderborn, wenige Wochen fpater, tam er mir verandert vor; wibrige Erlebniffe ber jungften Zeit, über bie er fich nicht naber aussprach, hatten ihm zugesett. Dhne Kenntniß seines wahren Buftanbes hoffte er Startung und Erquidung von ber fraftigen Münchener Luft und bem Bechfel in feiner Lebensstellung und Thatigfeit. Aber mitten in ber Ueberfiedelung, ba er fein Sauswesen in Burgburg bereits aufgeloft hatte, wurde er von einem beftigem Lungentatarrh ergriffen, ber ihn allein zurudhielt, als bie Seinigen bereits nach Munchen übergezogen waren.

Ich erschrad über sein Aussehen, als er mich endlich im Mai 1883

begrüßen kam. Eine unmittelbare Gefahr bestand bennoch nicht, ja sein Besinden schien sich zusehends zu bessern. Ein mehrwöchentlicher Sommeransfenthalt in Kreuth sollte die Genesung befestigen. Nicht ohne Wehnuth kann man die Briefe lesen, welche er von dort an die Schwester seines Vaters schrieb, die ihm nach München gefolgt war, wie sie bereits die letzten Jahre in Würzburg mit ihm verlebt hatte. "Die Welt ist so schon, ich fühle mich so wohl, die Flügel wachsen!" "Am Montag habe ich den Schildenstein erstiegen. Ich ging früh 6 Uhr fort, war um 8½ Uhr auf der Alpe, dann auf dem Gipfel, der eine bezaubernde Rundssicht bietet . . . Um 12½ zog ich in Kreuth ein, mit einem Büschel selbstgepstückter Alpenrosen, ich war nicht übermüdet — freue dich in dem Maße als du dich sorgtest — ich din kein Invalide mehr!"

Boll frischen Muthes und freudiger Arbeitolust kehrte er zurud. Das Staatslerikon sollte nun energischer gefördert, dabei die Auswahl ber von ihm selbst zu bearbeitenden Artikel so getroffen werden, daß ihre Herstellung zugleich der Borbereitung auf die Habilitation diente. Ganz besonders aber galt sein Eiser dem Jahrbuche, sobald als möglich sollte dasselbe wieder eine größere Arbeit aus seiner Feder bringen. Man hatte ihm Nachschriften nach den Borlesungen von Josef Görres angeboten, und er bachte daran, dieselben zu einem Aufsatz zu verarbeiten, welcher Görres als Historiker zu würdigen unternähme. Unzufrieden mit der Ausführung änderte er seinen Plan und wollte nunmehr eine vergleichende Charakteristik der hervorragenden deutschen Universalhistoriker der Neuzeit liefern, neben Görres, Johannes von Müller, Schlosser und nun auch Kanke. Das endliche Erträgnis dieser Studien war der Aussacht über Kanke's Weltgeschichte, welcher den fünsten Band des Jahrbuchs eröffnete (S. 3—51).

Der Aufsat bezeichnet ben Höhepunkt von Gramich's schriftfellerischer Thätigkeit, weit über die Fachtreise hinaus fand er Auerkennung, ja Bewunderung. Es schien ordentlich, als waren alle die umfassenden, durch Jahre hindurch fortgesetten Studien in bewußtem Hindlicke auf eine solche Berwerthung unternommen worden. Wie ist hier alles aus dem Bollen geschöpft, wie sein und taktvoll die Haltung gegenüber dem berühmten Meister der Geschichtsforschung und Geschichtschreibung, wie bestimmt bei aller Pietät die kritische Stellungnahme!

Er bezeichnet zugleich bas Enbe. Zu Beginn bes neuen Jahres trat eine wesentliche Verschlimmerung in Gramich's Zustande ein, und alsbald nach dem Erscheinen des ersten Heftes bestimmte ihn die energische Weisung des Arztes, ein milbes Klima aufzusuchen. Schweren Herzens reiste er am 4. Februar nach Obermais bei Meran ab.

Die ersehnte Befferung blieb aus, alle Anzeichen ber Lungentuberkulose traten beutlich hervor, und ber behandelnde Arzt ließ ihm keine Zweifel über seinen Zustand. Der Schlag traf ihn völlig unerwartet. Wie so oft bei berartigen Kranken, hatte er keine Ahnung von bem eigentlichem Sibe seines

Uebels gehabt. Mit bewundernswerther Energie fuchte er feine geiftige Rraft aufrecht zu erhalten. Co oft fein Befinden nur immer es guließ, nahm er feine vielfältigen Intereffen auf; er beschäftigte fich mit bem Jahrbuch, correspondirte, las, die socialpolitischen Debatten bes Reichstags feffelten feine Aufmertfamteit; mas aber im Grunbe feiner Seele vorging, wie er hier bie tiefe Tragit feines Schicffals innerlich burchlebte, zeigen feine Briefe an bie mehrgenannte Bermandte. "Wie konnte ich", fcpreibt er ihr am Palmfonntag aus Meran, jest noch bie hoffnung auf völlige Genefung festhalten! Solange bie Blutungen als eine allgemeine Schwäche bes Dr= ganismus gebacht werben tonnten, hoffte ich immer wieber bas Befte, fo voriges Jahr, che ich Burgburg verließ, in und nach Rreuth. Jest aber noch hoffen, hieße offenbaren Thatfachen fich verfcbließen. Mein ernftliches Duben tann nur noch babin geben, jeben Tag, ben Gott mir ichentt, mit freudigem Dante annehmen, wenn er gut, mit gebulbiger Ergebung tragen, wenn er fclimm - alles Andere feinem Willen anheimstellen und marten, bis ber lette Ruf ergeht!" Und ein anderes Mal: "Zuerst hoffnungen und Bunfche auf ein reicheres, freudigeres Leben, welches mir nach einer Jugend voll Blage und Sorge beschieben fei, die hoffnung auf Lebensfreude und Lebensglud, wie fie burch bie Beranberung erwedt mar - und jest bie Ginficht, bag es mit allen hoffnungen und Bunfchen zu Enbe fei ber rafche llebergang ift boppelt ichmerglich." - "Ich fürchte nicht ben Tob, bas Leben fürcht' ich, bas meiner bis babin noch martet, weil es viel Gebulb erforbert, und biefe mir fo wenig eigen ift. Buversicht habe ich, aber nur für bas Enbe, ber Beg bis babin, ber wird nicht fo leicht werben."

Noch war das Ende nicht nahe. Als beim Beginn der heißen Jahreszeit ein längerer Aufenthalt in Meran nicht mehr angezeigt war, schien auch sein Befinden wieder soweit gekräftigt, daß er an die Rucktehr denken konnte. Zuvor wollte er noch in Bernaun, auf der Höhe oberhalb Meran gelegen, eine befreundete Familie besuchen. Unterwegs erlitt er einen Blutzsturz, den heftigsten unter allen bisherigen Anfällen. Aber die reine Luft der stillen Bergeshöhe im Berein mit sorgsamer, opserwilligster Pflege schien Bunder zu wirken. In den ersten Tagen des August konnte er die Rūckzeise unternehmen.

Während ber nun folgenden langen Wochen und Monate war ber Zuftand ein schwankender. Es gab Perioden, wo er ben ganzen Tag außerhalb bes Bettes verbringen, ja sogar leichte Arbeiten in Angriff nehmen konnte. Dann aber kamen, und immer häufiger die Rückfälle. Ich sah ihn zulett in einem der ersten Tage des Januar. Auf dem Krankenbette hatte er mir Tags zuvor einen kurzen Brief geschrieben. Er war von Natur nicht eben mittheilsam, und die schwere Schule des Lebens, durch die er von früh an gehen mußte, hatte ihn noch verschlossener gemacht, so daß er ferner Stehenden selbst schroff erscheinen konnte. Hier aber, in diesen Zeilen, drängte mit einem Male, was sein Gemüth bewegte, mächtig und ohne Rückhalt an die

Oberfläche. Der Rücklick, ben er auf die beiben letten Jahre warf, war tief ergreifend. Ihn felbst fand ich ungewöhnlich heiter. Nicht daß ihn neue Hoffnungen getäuscht hätten, viel eher schien es mir, als sei er nun völlig mit sich und seinem Gott ins Reine gekommen.

Und boch, wie schwer mag es sich sterben mit dreißig Jahren, wenn hohe Lebensziele winkten, für ein Gemüth, in dem alles, was diese Welt Schönes und Edles kennt, so tiefen Nachhall fand. "Leben ware für mich — so heißt es in einem seiner letten Briefe aus Meran — immer thätig sein im Dienste der göttlichen Wahrheit, aber das Leben um seiner selbst willen ist auch schön!"

Schritt fur Schritt, unbewolften Auges bis zulet, fah er ben Tob naber kommen. Mit kindlicher Frommigkeit empfing er die Tröftungen ber hl. Religion. Die Anfangsworte eines Gebetes auf den Lippen ift er verschieben.

Mit verschwenderischer Hand streut in jedem neuen Jahre die Natur Keime und Blüthen über das Land aus, aber nur ein kleiner Theil davon kommt zur Entwicklung, zur Reise und Frucht. Dennoch scheint uns die Auffassung kurzsichtig, die um jenes Sachverhaltes willen, das Walten einer zwecksehenden Weisheit in Abrede stellen wollte. Und wenn an frühem Grabe die Hossenleben knüpften, sollen wir an ein junges, reichauszgestattetes Menschenleben knüpften, sollen wir dann kleingläubig fragen, warum dies so sein mußte? Gilt doch hier ein anderes Geset; jene Keime und Blüthen zersallen und, ihrer Eigenart verlustig, dienen sie in ihren Bestandtheilen wiederum dem allgemeinen Haushalte der Natur. Vom Menschen aber steht geschrieben, daß "was gesäet wird in Verweslichkeit, aufgehen wird in Unverweslichkeit, und was gesäet wird in Schwachheit, aufgehen wird in Krast." (1 Korinth. 15, 42 f.)

Die Redaction bes historischen Jahrbuchs hatten seit Gramich's Abreise nach bem Süben großentheils andere Hände besorgt. Runmehr hat herr Dr. H. Grauert, ord. Professor ber Geschichte an der Universität München, bie verantwortliche Oberleitung übernommen. An seiner Seite wird herr Dr. G. Schnurer als geschäfteführender Affistent der Redaction thätig sein.

#### Bum Redactionswechsel.

Den pietätvollen Worten, welche herr Prof. Freiherr von hertling bem leiber zu früh verstorbenen Redacteur des histor. Jahrbuches gewidmet hat, fügt die neue Redaction die herzliche Bitte an alle Freunde und Gönner des Jahrbuches hinzu, daß dieselben ihre wohlwollende Gesinnung und wenn möglich thatkräftige Unterstützung durch rege Mitarbeiterschaft dem jungen Unternehmen auch unter seiner nunmehrigen Leitung bekunden möchten. Die

neue Redaction wird nach besten Rraften bestrebt fein, unsere Zeitschrift in ben Bahnen ftrenger Wiffenschaftlichfeit zu erhalten, in welchen fie fich bieber bewegt bat. Diefe Wiffenschaftlichfeit aber mar bielang teine un= bedingt voraussehungelose und foll bas auch in Butunft nicht fein. 1) Ge gibt freilich in ber Befchichtswiffenschaft ein weites Bebiet, auf welchem alle Forscher ohne Ausnahme einander in die Bande arbeiten konnen. Es ift bies bas Gebiet ber eigentlichen Quellenfritit und ber Erforschung bes rein Thatfachlichen in ber Bergangenheit. In biefer Beziehung will auch bas Jahrbuch feine Conderftellung einnehmen, sondern in eben berfelben Beife, wie andere fachwissenschaftlichen Organe ber Wahrheit bienen. Aber über bie Erforichung ber Thatsachen hinaus gibt es eine höhere historische Rritit, welche bie ermittelten Thatfachen in ihrer Bebeutung für bie Entwidelung ber Menichheit beurtheilt und wurdigt. Bei biefer hochsten und letten Aufgabe bes Siftoriters, tann bie allgemeine Anschauung, welche er von bem Ursprung und bem Biele aller menfolichen Entwidelung fich gebilbet bat, nicht ohne Einwirfung bleiben. Der Materialist wird babei anders verfahren ale ber Ibealift, und im Bereiche bes Ibealismus felber gibt es wieberum verschiebene Sauptströmungen, welche auch die Beurtheilung geschichtlicher Borgange in verschiedenem Ginne maggebend beeinfluffen konnen. In biefer Beziehung fteht bas Siftorifche Jahrbuch fest auf bem Boben driftlicher Weltanschauung, wie die tatholische Rirche fie vertritt. Wo immer es nothwendig ift, will es biefer driftlichen Weltaufchauung in wiffenschaftlicher Rube und Bestimmtheit auch Ausbrud geben. Wir begen bie innerfte Bergensüberzeugung, und haben bas redliche Bestreben, auch bamit ber Bahrheit zu bienen.

Daß von biesem Gesichtspunkte aus betrachtet ein Centralorgan für bie Geschichtswissenschaft in Deutschland ein Bedürfniß war, das beweist die serundliche Aufnahme, welche das historische Jahrbuch in den verschiedensten, auch nicht katholischen Kreisen gefunden hat. Der bisherige Erfolg bestärkt uns in der Hoffnung, daß es unserer Zeitschrift an der nothwendigen Theilsnahme auf Seiten der Mitarbeiter und des lesenden Publicums auch in Zukunst nicht fehlen werde.

In dieser Hoffnung und im Bertrauen auf Gottes Beiftand hat bie neue Redaction ihre Thatigkeit begonnen.

München, im April 1885.

Dr. Hermann Grauert.
o. ö. Prof. d. Geschichte.

Dr. Gustav Schnürer. Redactionsassistent.

<sup>1)</sup> Man sehe die inhaltlich übereinstimmenden, "zur Orientirung" des Bublicums geschriebenen Bemerkungen des ersten Redacteurs des hist. Jahrb. in Bb. I, S. 11 ff.

# Programm des Sistorischen Jahrbuches.

- S. 1. Die unter bem Titel: "Historisches Jahrbuch, herausgegeben von der historischen Section der Görres-Gesellschaft" erscheinende Zeitschrift soll das literarische Bereinigungsmittel zunächst für diejenigen Historiser bilden, welchen Christus der Mittelpunkt der Geschichte und die katholische Kirche die gottgewollte Erziehungsanstalt des Menschengeschlichtes ist. Eine direct apologetische Tendenz versolgt dieselbe nicht. Atatholisen sind als Mitarbeiter willsommen, falls in ihren Beiträgen das ausgesprochene Princip nicht angetastet wird.
- S. 2. Das "Hiftorische Jahrbuch" trägt einen streng wissenschaftlichen Charafter; Arbeiten populärer Natur bleiben unbedingt ausgeschlossen. Dassielbe umfaßt das Gebiet der Kirchen- wie der Profan- Geschichte inclusive der historischen Hülfswissenschaften, jedoch mit der Maßgabe, daß Abhand-lungen aus dem Bereiche der vorchristlichen Zeit nur ausnahmsweise aufgenommen, Arbeiten aus den Gebieten der Cultur-, Kunst-, Literatur- und Provinzial-Geschichte aber in dem Falle willkommen sein sollen, wenn ihr Gegenstand von allgemein-historischen Gesichtspunkten aus behandelt wird. Die Herausgabe ungedruckten Quellenmaterials muß auf seltene, wichtige Källe beschränkt bleiben.
- S. 3. Der Umfang bes "Historischen Jahrbuches" ist auf eirea 40 Bogen jährlich in Format und Ausstattung ber Görres Bereins Schriften seitzgeset; es erscheint vorläusig in 4 Quartalhesten zu minbestens 8, höchstens 12 Bogen. Jedes Heft enthält burchgängig: größere Abhandlungen, kleinere Beiträge und kritische Recensionen wichtiger Rovitäten.
- S. 4. Das "Historische Jahrbuch" steht unter ber Leitung eines fest remunerirten Redacteurs, welcher selbständig über die Aufnahme ber eingehenden Beiträge entscheibet.
- S. 5. Der Abonnementspreis bes Jahrbuches beträgt jährlich 12 Mark, also für Mitglieder ber Görres=Gesellschaft (S. 34 bes Statuts) 8 Mark. Bei einer erheblichen Erweiterung bes Umfanges ber Zeitschrift tritt eine entsprechenbe Erhöhung bes Preises ein. Sämmtliche Beiträge werben mit 48 Mark pro Bogen, also 3 Mark pro Seite, honorirt.

#### Der Borftand der hiftor. Section der Gorres:Gefellichaft:

Dr. Zinder - München. Dr. Cardauns - Köln. Dr. Dittric - Braunsberg. Dr. Sipler - Braunsberg. Dr. Süffer - Münster. Dr. Süffer - Braunsberg. Dr. Süffer - Münster. Dr. Jaufen - Frankfurt a. M. Dr. Jamp - Fulba. Stadtpfarrer Angenberger - Frankfurt a. M. Dr. Faftor - Innsbruck.

Dr. Schwane - Münster. Pfarrer Zeigbrodt - Coblenz.

# Historisches Jahrbuch.

## VI. Jahrgang. 2. Heft.

## gnhast.

#### I. Auffate.

| und die römische Eurie in den Jahren 1538-1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saita | 161-207         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 2. Kanjer (Balldorf i. Bad.), Papit Nicolaus V. (1447—1455)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sene  | 101-207         |
| und das Bordringen der Türken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,    | <b>208</b> —231 |
| 3. Suffer (Münfter), handidriftliche Studien zum Leben des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                 |
| hl. Bernard von Clairvaux (III.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "     | 232-270         |
| 4. Gottlob (Rom), das Baticanische Archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "     | 271—284         |
| II. Recensionen und Referate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                 |
| 1. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                 |
| illustrantia, von Bellesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,    | <b>285—28</b> 9 |
| 2. Petrus Balan, monumenta reformationis Lutheranae ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |
| tabulariis secretioribus S. Sedis 1521—1525; Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |
| Brieger, Quellen und Forschungen zur Geschichte der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
| Rejormation, von Dittrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **    | 289-300         |
| Zeitschriftenschau: Forschungen 3. deutschen Gesch.; Mitstheilungen des Instituts sür österr. Geschichte; Histor. Beitschrift; Histor. Taschenbuch; Beitschrift für Kirchensgeschichte; Archiv s. österr. Gesch.; Revue des questions historiques; Revue historique; Beitschrift für kathol. Theologie; Theol. Cuartasschrift; Theol. Studien und Kritisen; Studien u. Wittheil. a. d. Bened.s u. Cisterscienserord.; Stimmen aus Maria Laach; Archiv für kathol. Kirchenrecht; Beitschrift für Kirchenrecht; Beitschrift der SavignysStiftung für Kechtsgeschichte; Beitschrift für die gesammte Staatswissenschaft; Jahrbücher für Nationalsöconomie und Statistit; Histor.spolit. Blätter; Archiv. |       |                 |
| Beitidrijt; Analecta Bollandiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "     | 301-333         |
| Bur Erinnerung an Dr. Bictor Gramich, von Professor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
| Frh. v. Hertling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "     | <b>334</b> —343 |
| Bum Redactionswechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "     | 343-344         |

Abreffe der Redaction: Dr. Guftab Schnüter, München, Gartenftraße 49.

<sup>3. 6.</sup> Weiß' Buchbruderei (Gottfr. Schöninger) Munden.

Danie jund.



## Im Auftrage der Borres : Befellichaft

herausgegeben

von

### Dr. Bermann Grauert,

o. ö. Professor der Geschichte an der 1. Ludwig-Magimilians-Universität zu München.



VI. Band. 3. Seft.

Münden 1885.

Commiffions-Berlag von Berder & Co.

Bom "Hiftorisch en Jahrbuch" erscheinen jährlich 4 Sefte — je eines zu Ansang ber Monate Januar, April, Juli und October — welche zusammen einen Band bilben.

Der Abonnementspreis für ben ganzen Jahrgang beträgt 12 Mark; für Abonnenten aus ber Görres-Gesellschaft (S. 34 bes Statuts) 8 Mark.

Beftellungen nimmt sowohl bie kaiserliche Post wie jede Buch = handlung entgegen.

Einzelne hefte konnen im Wege bes Buchhandels zu M. 3,50 bezogen werben.

Für die **Abonnenten aus der Görres-Gesellschaft,** deren **Bestellungen, Zahlungen, Reclamationen** und **Abmeldungen** bei dem **General-Secretariat in Bonn** (Oberbürgermeister a. D. Kausmann) zu ersolgen haben, liegt in dem 2. Hefte jeden Jahrganges ein Zahlungs-formular behufs Berichtigung des Jahres-Abonnements dei. Bon den Gesellschafts-Abonnenten, welche sich bis zum 1. Juli des Formulars nicht bedient haben, wird angenommen, daß sie die Erhebung des Ibonnements durch Postmandat vorziehen.

## Drei unbekannte deutsche Schriften von Johannes Veghe.1)

Bon Dr. Frang Joftes.

Bor zwei Jahren war Johannes Beghe noch eine in ber beutschen Literaturgeschichte selbst dem Namen nach unbekannte Persönlichkeit; jetzt hat ihm die Kritik einstimmig seinen Platz unter den vorzüglichsten Kanzel-rednern des Mittelalters angewiesen. Sinen so günstigen Erfolg hatte ich, als ich seine Predigten etwas beklommenen Herzens in die Oeffent-lichkeit hinausgehen ließ, in der That kaum zu hoffen gewagt. Um so mehr freut es mich, daß ich jetzt in der Lage bin, zur Kenntniß des trefslichen münsterischen Fraterherrn einen weiteren Beitrag zu liefern, von dem ich hoffe, daß er den Schriftsteller in demselben günstigen Lichte erscheinen läßt, wie der erste den Prediger.

Die rege literarische Thatigkeit Beghe's geht schon aus ben wenigen Nachrichten, bie wir über ihn haben, beutlich genug hervor. Die Mittheilung ber erst nach ber Wiebertauferzeit abgefaßten Chronit bes Schwestern-

A. d. R.

<sup>1)</sup> Obwohl die hier behandelten Schriften Beghe's nicht historischen Inhaltes sind, so glaubte die Redaction, den folgenden Aussach doch als einen auch für das Jahrbuch wohl geeigneten Beitrag willommen heißen zu sollen, da die Schriften Beghe's nicht nur sprach= und kulturgeschicklich äußerst interessant, sondern auch für die Beurtheilung des kirchlich=resigiösen Lebens in Deutschland kurz vor Ausbruch der Kirchenspaltung des 16. Jahrhunderts von großer Bedeutung sind. Um auch dem des Riederdeutschen nicht Kundigen das Berständniß zu erleichtern, sind die Worteerslärungen unter dem Texte reichlicher gegeben, als für den germanistisch geschulten Fachmann oder den des Dialectes Mächtigen nothwendig gewesen wäre.

hauses Niesint, 1) daß er "vele suverliker leer unde schrift nagelaten" legte zugleich bie Bermuthung nabe, bag biefelben bamals noch erhalten waren, ba andernfalls ihr Berluft wohl angemerkt worben ware. Diefe Bermuthung habe ich in ber Ginleitung zu ben Predigten noch ausge= fprochen,2) allein hoffnung, etwas bavon noch wieber aufzufinden, habe ich felbst nicht aus ber Nachricht zu schöpfen gewagt. Es war mir zu wohl bekannt, wie grundlich bie Sturme ber Wiebertauferzeit die Literatur= bentmale Munfters weggefegt haben, als daß ich jener immerhin zweifel= haften Bemerkung viel Gewicht beilegen tonnte; benn bag bie Bibliothet in Riefint tein befferes Gefchick gehabt hatte als bie übrigen in Munfter, schien mir eben biefelbe Chronit mehr als beutlich zu bezeugen.8) glaubte baber, bie Erhaltung ber Bredigten Begbe's irgend einem glucklichen Bufalle zuschreiben zu muffen. Jest bente ich gang anbers. In ben Schwesternhäusern, soweit wir von ihnen in biefer Beziehung nabere Runbe haben, gab es zwei Bibliotheten, eine wiffenschaftliche zum Gebrauche ber Rectoren und ber übrigen Briefter und eine jum Gebrauche ber Schweftern; lettere enthielt nur beutsche Schriften und war nicht felten von einem gang bebeutenben Umfange. ) Bon biefer muffen bie Schweftern wenigstens einen nicht unbeträchtlichen Theil gerettet haben; benn es find bier in Munfter und anderswo noch eine Reibe von Manuscripten erhalten, bie aus Niefint stammen und alter find als bie Reformation. Die Nachricht ber Chronit wiberspricht bem nicht; ja wenn man fie genauer betrachtet, burfte man aus bem Umftanbe, baf fie von bem Untergange ber Bibliothet ihrer Berren b. h. ihrer Priefter - ju Beghe's Zeit waren brei bort fpricht, ben Schluß ziehen, bag ihre eigene gerettet mare. Diefes verfchiebene Geschick ber Bibliotheten erklart fich leicht baraus, bag bie Rectoren

<sup>1)</sup> Der Name Niesink war von dem zuerst von den Schwestern bewohnten Hause im Ludgeri Kirchspiele — das ihn wieder von der alten münsterischen Erbsmännersamilie der Niesinks erhalten — auf das neue Aloster im Servatii Kirchspiele übertragen worden, dessen eigentlicher Name Warienthal nie volksthümlich geworden ist. Die älteste Form Nycinc und spätere verhochdeutschte Nytzink oder Nytzing zeigt, daß wir eigentlich Nießink schreiben sollten. Bgl. auch Tibus, die Stadt Münster. Ihre Entstehung und Entwicklung bis auf die neuere Zeit. Münster 1882. S. 214 f.

<sup>2)</sup> Johannes Beghe, ein beutscher Brediger b. 15. Ihrh. Halle 1883. G. XXVIII.

<sup>8)</sup> Den schaden, den wy geleden hebben in unser uthdrift van dat gene, dat wy hir in gelaten hebben unde namails mit weder to timmeren, is wal IX dusent gulden oft mer. Mer allene de boke up unser heren liberie weren mer dan dusent gulden wert. Die Geschichtsquellen bes Bisthums Münster II, S. 439.

<sup>4)</sup> Der Katalog der deutschen Handschriften des Barbaraklosters zu Delft enthält 109 Rummern, von denen noch manche zwei oder drei verschiedene Werke mit gleichem Titel umfassen, so daß das Kloster gegen 140 deutsche Bücher besaß! Der Katalog ist veröffentlicht und behandelt von Moll im Kerkhistorisch Archief IV 209 ff.

nicht im Kloster selbst, sondern im jetzigen Servatii=Pfarrhause wohnten und dort sich jedenfalls auch ihre Bibliothek befand. Die Schwestern scheinen die einzigen in Münster gewesen zu sein, die die drohende Gesahr noch rechtzeitig erkannten und retteten, was zu retten war, als das Gewitter zum Ausbruche kam; wenigstens ist eine aus einem anderen Kloster Münsters stammende Handschrift dis jetzt nicht bekannt. 1) Ihren Kleriker Rotgerus ließen sie in einem Kohlkorbe (rocht of he mois ut den garden halen wolde) werthvolle Gegenstände aus der Stadt tragen; zwei Mägde schafften in gleicher Weise die Documente fort. Die Wiedertäuser wurden so getäuscht, die Sachen gerettet. Bücher werden unter diesen zwar nicht ausdrücklich genannt, aber zwei Mägde "mit eren keddesen" waren gewiß nicht ersorberlich, um alleine die "dreve" fortzuschaffen.

Wie dem übrigens auch sein mag, das steht fest, ein guter Theil der Handschriften ist weder damals noch später zu Grunde gegangen. Wenn der letzte Rector, Karl von Coth, in seiner Geschichte des Schwesternshauses?) von den Schriften Beghe's auch ausdrücklich demerkt, daß sie in der Wiedertäuserzeit verloren gegangen seien, so brauchen wir daraus doch nur zu folgern, daß zu seiner Zeit sich nichts mehr in Niesink befand, als dessen Autor Beghe ausdrücklich angegeben war. Nun war es aber bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben, die Autoreneitelkeit nicht kannten und an uns Philologen nicht dachten, allgemein üblich, sich in ihren Schriften nicht zu nennen. Wenn die Schreiber den Autor nicht augeben, sind wir darauf angewiesen, ihn auf Umwegen aufzusuchen. Das ist auch bei den drei Werken der Fall, die ich hier zu behandeln gedenke.

Sie sind mir nicht erst in neuester Zeit bekannt geworden, ich hatte sie schon vor der Herausgabe der Predigten Beghe's gelesen und ausgezogen, ohne jedoch im Entserntesten daran zu benken, daß dieser selbst der Autor wäre. Die Umstände erklären das leicht. Einmal hatte ich mir über die bei den hiesigen Schwestern und Fraterherrn übliche Schreibweise eine falsche Ansicht gebildet. Alles, was mir damals bekannt war von dem, was mit Sicherheit ihnen zugeschrieben werden konnte, war in sester gothischer Minuskel auf Pergament geschrieben. Allein jetzt weiß

<sup>1)</sup> Abgesehen von Brevieren, welche die Geistlichen bei sich tragen konnten. Der "Spieghel der leyen" ist freilich 1444 im Fraterhause geschrieben, ob er sich aber zur Zeit der Wiedertäuser noch dort besand, ist sehr die Frage. Auszüge aus diesem Lehrgedichte hat Hölscher im Programm des Gymnasiums zu Recklinghausen 1860/61 mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Sie ist nach ber Aufhebung bes Rlofters (1811) aus ben Urkunden zusammengestellt und beruht hier handschriftlich in ber Bibliothet bes AlterthumsBereins.

ich, daß fie zu gleicher Zeit sich auch bes Papieres und bann einer schon in die Curfive übergebenben Schrift bedienten, wie bei ben vorliegenden Werten. 1) Mehr aber als bieses hat mich ein anberer Umftand an ber richtigen Erkenntniß bamals gehinbert: bie Prebigten Beghe's sowohl als bie übrigen mir zuganglichen nieberbeutschen Sanbschriften hatte ich ursprunglich lediglich zu grammatischen Zwecken gelesen, um bas Berbaltniß ber mittelnieberbeutschen Schriftsprache zu bem Boltsbialette einer= feits und jum Mittelnieberlanbischen anberfeits festzustellen. Daß ich zu einem anderen Ziele gelangte, thut mir nicht leib, um so weniger als ich bas erste babei nicht aus bem Auge zu verlieren brauchte. Die Ueberzeugung, bag biefe Schriften nicht blog von sprachlicher Wichtigkeit feien, gewann ich erft allmählich. Gine Ausbeutung berfelben für bie Culturund Literaturgeschichte ichien mir unabweislich. Die Aussicht, babei bas in Bestfalen in öffentlichen und Privatbibliotheten noch vorhandene Material möglichst vollständig zu verwerthen, wurde mir leider genommen. Ich mußte mich mit bem bescheiben, was ich mit eigener hand erreichen tonnte. Als ich bei ber Gelegenheit bas Gelesene nochmals burchlas, ba erft fiel mir bie große Berwandtichaft zwischen ben Prebigten Beghe's und biesen Schriften auf. Man barf mich baber nicht im Berbachte haben, nach Schriften Beghe's auf die Suche gegangen und fo nicht unbefangen an die Untersuchung herangetreten zu sein. Er ift grundlos, so nabe er auch liegt.

Voran stelle ich das sprachlich wie inhaltlich wichtigste von ben brei Werken, ben Wyngarden der zele. Er ist überliesert in einer Papiershanbschrift, die jeht noch 207 Blätter in 4° umfaßt und in der Bibliothek bes Alterthumsvereins zu Münster (Msc. Nr. 55) beruht. Der Einband ist alt und besteht aus Holzbeckeln, die mit gepreßtem Leder überzogen und durch einen Verschluß verbunden sind. Wahrscheinlich ist es noch der erste Einband des Buches, von dem, wie gleich gezeigt werden soll, die ganze erste Hälfte sehlt. Vermuthlich ist dasselbe in der Wieders

<sup>1)</sup> Bon berselben sauberen Hand, welche die Predigten Beghe's geschrieben, rührt auch eine niederdeutsche Uebersehung der Sermone des Jordanes von Quedlin burg her, die sich jeht in der Bibliothet des hiesigen Priesterseminars besindet. (Sem. Cler. Episc. Mon. y480; 196 Pergamentblätter in 4°.) Höchst wahrscheinlich ist der noch der alten Schule angehörige Fraterherr Joh. Beder der Schreiber, der 1536 nach vierzigjährigem Ausenthalte in Niesink stard, in saliger oiltheit, so dat he by na blint was geworden. Die Chronik sagt von ihm: Ock hest he unsen convente zeer prositelick gewest mit glasevinsteren to maken, mit boike to binden und oick to scriven, want he uns ein schone missail und ock ander sanckboke hadde gescreven. Münst, Chron. II. 438.

täuferzeit zerrissen worden. Später hat man dann die noch vorhandenen Theile wieder vereint, und nachdem man den Rücken passend geschnitten, den Borderbeckel ganz geschickt wieder daran befestigt. Bei dieser Geslegenheit hat man die herausgerissenen Blätter 67—90 (nach der jetzigen Bezisserung) einfach vornhin gebunden, so daß Köne, der die Seiten zuerst bezisserte und dabei die Bersetung wohl wegen des alten Eindandes übersah, große Lücken annehmen mußte. 1) Die Bersetung wurde dadurch begünstigt, daß das 67. Blatt eine rothe Ueberschrift hat, die freilich nur aus einem Relativsate besteht. Daß uns wirklich nur die Hälfte des Buches vorliegt, geht aus einer Stelle S. 66 hervor, die uns zugleich über die Disposition des Ganzen Aufklärung gewährt:

Ad vineas. O ynnighe zele als du nu to voren een luttel<sup>2</sup>) hevest gheseyn van een beghynnen levene int eerste woert: mane, dat is vromorgens, alst lecht und claer wert overmydst<sup>3</sup>) das lecht der gracien na der duesternisse der nacht der boesheit; ock als du eyn luttel ghemerket hevest, van enen geistliken voertgaenden leven int ander wort: surgamus, dat is laet uns upstaen: ten lesten salstu merken van enen vullencomen leven int derde woert: ad vineas, dat is in den wyngarden.<sup>4</sup>)

Bon bem ersten Buche ist gar nichts erhalten, von dem zweiten nur 23 Blätter; im dritten Buche ist nach Bl. 68 eine Lücke. Die ursprüngliche Eintheilung in Bücher und Capitel geht nur noch aus einer der roth geschriebenen Ueberschriften hervor. Seite 187 heißt es: Hyr begynt dat derde capittel dosses (des britten) bokes: van den wyngarden Inesu Christi. Sonst wird auf diese Eintheilung nirgends mehr Rücksicht genommen.

Aus der obigen Inhaltsangabe geht deutlich hervor, daß der Ber-

<sup>1)</sup> Da er natürlich in den Anmerkungen zum Heliand nach seiner Paginirung die Stellen anführte, und ich in den Anmerkungen zum Beghe mich ihm anschloß, jest aber selbstverständlich nach der ursprünglichen Lage citire, so stimmen die Citate nicht zu einander. Könes' Bezisserung war überdies so schlecht, daß er nur 402 Seiten herausbekam, während es 414 sind.

<sup>2)</sup> luttel wenig. - 3) overmydst vermittelft.

<sup>4)</sup> Für die Philologen sei bemerkt, daß ich die verwilderte Schreibung der Handschrift bisweilen — aber sehr maßvoll — geändert habe. Daß Schreibungen wie glaet (glatt), dreet (Brett) u. s. w. vorkommen, hat zu wissen für keinen Interesse, die Lectüre würde aber durch ihre Widergabe nicht wenig erschwert. Bemerken will ich aber ausdrücklich, daß ei meistens durch eei wiedergegeben ist, ein Beweis, daß wir darin nicht den reinen Diphthongen vor uns haben. (ae, oe, ue ist a, d, d zu lesen.)

fasser Ruysbroed's Chierheit der gheesteleker brulocht vor Augen gehabt. Auch dieser hat sein Werk in drei Bücher getheilt, von denen das erste das Leben des beginnenden, das zweite das des sortschreitenden, das dritte das des vollkommenen Menschen behandelt. Beide gehen dabei von einem bestimmten Vorspruche aus und behalten das darin gegebene Bild dei, Ruysbroed Matth. XXV6 Ecce sponsus venit, exite odviam ei; unser Versasser. VII12 Mane surgamus ad vineas!

Diefe Gintheilung ift übrigens nicht nur bei biefen beiben zu finben; eine ganze Reihe anberer Schriftsteller hat ihr Thema vom gleichen Gesichtspuntte aus behandelt. Durch ben fehr beliebten Profectus religiosorum, ber vielfach im Mittelalter ins Rieberlanbische und Rieberbeutsche übersett worben ift, hatte biefe Betrachtungsweise fich allgemein eingebürgert. Uebrigens ift biefe Berwandtschaft bes Wyngarden mit bem Hauptwerke Runsbroed's eine rein außerliche, auf bie Anlage befcrantte; fcon bie in ben Borfpruchen enthaltenen Bilber erforberten eine gang andere Auffaffung und Ausführung. Weit mehr hat bie Vitis mystica seu tractatus de passione domini 1) ben Berfasser beeinflußt. Namentlich weist ber Wyngarden Christi Spuren ber Bekanntschaft mit biefem Werke auf. Indes kann auch in biefem Theile nicht einmal von einer freien Bearbeitung, geschweige benn von einer Uebersetung bie Rebe fein. hier wie bort werben zwar bie Gingelheiten am Beinberge aufgegablt und gebeutet - in ber lateinischen Schrift hochft turg, in ber beutschen fehr ausführlich -; in beiben werben bei ber Besprechung ber Blatter bie fieben Borte Chrifti am Rreuze betrachtet, aber biefe Betrachtungen find von einander gang verschieben, nicht einmal bie Reihen= folge ber Worte ift biefelbe. Die Berwandtschaft ift auch hier eine berartige, bag bie Originalität ber beutschen Schrift baburch sehr wenig leibet.

Wie bemerkt, ist nur bas britte Buch ziemlich vollständig erhalten. Es lehnt sich an die Worte ad vineas und behandelt den Weinberg des Judenthums, den Weinberg Jesu Christi, den Weinberg der Kirche und den Weinberg des geistlichen Lebens. Das Ganze führte den Titel Wyngarde der zelen, wie aus der Schlußschrift hervorgeht:

Hyr endet dit boeck gheheiten de wyngarde der zelen. Gescreven in den iare unses heren. Do men screeff MCCCC, ij. unde gheendet up Sunte Jheronimus dach des hilligen lerers. Biddet vor de scryvers um Jhesus willen. God sy ghelovet in tyt und in ewicheit. Amen.

<sup>1)</sup> Hic tractatus non est S. Bernardi, sed cujusdam alterius auctoris pii nec indocti, nec inelegantis. Migne, Patrol. latinae tomus CLXXXIV p. 635.

Dieser uns erhaltene Theil scheint von berselben Hand geschrieben zu sein; ich sage "scheint"; benn da die Blätter nicht liniirt sind, so hat die in die Cursive übergehende Minuskelschrift ein unregelmäßiges und bisweilen ungleichmäßiges Aussehen erhalten. Möglich ist auch, daß im verlorenen ersten Theile andere Hände geschrieben haben, und seryvers als Plur. Masc. aufzufassen ist. Grammatisch kann es übrigens auch Sing. Fem. sein und "Schreiberin" heißen. Eine Entscheidung fälle ich nicht. Die kunstlosen Initialen vor den einzelnen Abschnitten sind sicher von einer zweiten Hand gemacht, da sie auf dem Rande jedesmal vorgezeichnet sind.

Der Berfaffer hat, wie ichon erfichtlich, seine Gebanten in bas Bewand ber Allegorie gekleibet, eine Form, die feinen Zeitgenoffen ebenso febr zusagte, wie fie unferem Geschmade fremb ift. Es ift freilich mabr: bas Bilb vom Weinberge ift an sich recht treffend, und wir find von Jugend auf mit bemfelben aus ber Bibel vertraut gewesen, fo bag es von vornherein für uns nichts Frembartiges mehr hat. Es war vielleicht bas geeignetste, welches fich mablen ließ, und wenn uns bie Gingelheiten ber Ausführung hier weniger, als bas bei Geiler und anderen oft ber Kall ift, stoßen, so liegt bas nach meiner Ansicht ebenso fehr an bem gefügigen Charakter bes Bilbes als an bem Berfasser, ber bie Klippen, bie jebe Allegorie bem Darfteller bietet, sonst nicht überall so gludlich vermieden Much hier entspricht felbstverständlich nicht alles unserm heutigen Geschmade mehr. Chriftus läßt sich wohl mit einem Weinstode, bie Rirche und bas Rlofter wohl mit einem Weinberge vergleichen; wenn aber alle Berhaltniffe bes außeren und inneren Lebens in ben Rahmen biefes Bilbes hineingebracht werben follen, so läßt fich bas boch nur mit einiger Gewalt burchführen. Das Gezwungene aber erregt in unferem Gefühle Unbehagen, bie unvermeiblichen Wieberholungen Ermubung. Diesen Nachtheil hat ber Verfasser bes Wyngarden mit großem Geschick ju verbeden gewußt, indem er bisweilen bas Bilb gang verläßt und ju einer schlichten und einfachen Darftellung übergeht, ober, was in einem fort geschieht, andere bochft gelungene, fleinere Bildchen und Bergleiche einflicht. Daber freuen wir uns boch ftets über bas Gingelne an fich, wo uns auch fein Berhaltniß jum Gangen weniger ansprechend erscheint.

Bei der Aussührung des Bildes legt der Berfasser eine so detaillirte Kenntniß des Weindaues an den Tag, daß man auf den ersten Augenblick seine westfälische Nationalität in Zweisel ziehen möchte. Aus Büchern ließ sich das alles nicht lernen, die Vitis mystica bot ihm hier nur wenig; eigene praktische Ersahrung muß ihm das Material geliefert haben. Um das aber bei einem Westfalen begreislich zu sinden, dürsen wir uns nur

erinnern, daß die Rebencultur im Wittelalter allmählich ein Gebiet erobert hatte, bessen nördliche Grenzen Länder einschlossen, in denen an Weindau heutzutage nicht entsernt mehr gedacht wird. Auch Westfalen hatte sein eigenes Gewächs. In Hamm, Paderborn, Beckum, Billerbeck, Stromberg, Cappenberg u. s. w. lassen sich urkundlich Weinderge nacheweisen. Es lag ein solcher sogar in der Stadt Münster selbst, an der Negidiistraße. (Bgl. Nordhoff, Der vormalige Weindau in Nordbeutschsland. Münster 1877. S. 14 und den Nachtrag dazu.) Ueber die Qualität des Produktes darf jeder seine eigene Weinung haben; die Ueberlieserung schweigt darüber. Wahrscheinlich aber war er nicht besser als der von Kamp am Niederrhein, von dem es hieß:

Vinum Campense non facit gaudia mense.

Soviel ist aber gewiß, daß es einen westfälischen Versasser nicht an Renntniß und westfälischen Leserinnen nicht an Verständniß ber Sache mangeln konnte.

Behen wir jest zum Inhalte felbft über.

Der erhaltene Rest bes zweiten Buches beginnt mit ber letzten Halfte eines Wortes. Die ersten Seiten, wozu uns die Inhaltsangabe sehlt, handeln über Sanstmuth und Geduld. Die solgenden Abschnitte behandeln die Liebe Christi zu uns sowie die Art, wie wir seine Liebe erwidern sollen, und schließen mit dem Sakramente, in dem uns Christus sein Herz zur Speise gibt. Dabei ist das Bild von einem königlichen Gastmahle zu Grunde gelegt. Die Vorbereitung bazu, das Verhalten bei demselben, der Hunger und seine Ursachen werden geistlich umgedeutet. Zwei längere Gebete sind eingemischt. Die für uns interessanten und für den Versfasser charakteristischen Stellen lasse ich hier folgen.

Somyge¹) lude untfangen unrecht als eyn hamer, de ene korte tyt int vur wert heet unde gesmedet myt eyn luttel kloppens, mer²) als he reide³) is gemaket so cloppet he ewelike weder up al dat he wil syn dage lanck: up holt, up yser, up stael, up hard, up weeck. Aldus doen somyghe wrede⁴) lude: als se eens een luttel vertornt⁵) werden, dan synt se altyt bereit weder to slande over al dat em naket, et sy recht of krum, guet ofte quaet⁶), leef of leet¹)... Item somyghe lude syn ghelick in erer versturynge ⁶) den erden potten of den glase: also dosse eyn luttel werden gestoet, dan breken se to stucken sunder wedermaken, also dat dar nemant en mach water der ynnicheit noch vuer der mynnelicheit mede halen ut den putte noch van den herten der gotliken mynnelicheit unde myldicheit. Dosse en slaet nicht weder als

<sup>1)</sup> somyge manche. - 2) mer aber, sondern, - 3) reide bereit, sertig. - 4) wreet hart (grausam). - 5) vertornen erzürnen. - 6) quaet übel, böse. - 7) leef of leet lieb oder leid. - 8) versturynge Erregung, Berstörtheit.

de hamer, nochtan steken em de scharde¹) des tobrokenen pottes oder glases in er herte, dat se altyt bitter syn, mulich, prulich,²) ungeneselick,³) sunder wedermaken. We dosse schaerde vele drucken wolde, de krege tohant⁴) blodige vynger unde hande. Gelick als de enen egel vele tobbet,⁵) de mach erst seen syns solves wunden, dan des egels untwynden.⁶) Item somyge lude werden vertoernt ghelick als de tynkannen unde vlassche wert gestot, de ene cule untfanget, de se altyt beholt an er lyf, nochtan¹) blivet se alheel³) unde dichte. Aldus syn vele lude in erer versturynge, beholdende eyn vast, dicht herte to gode und ock to eren naesten sunder wederslaen des hamers, sunder breken des glases, vul waters der ynnicheit, vul wyns der vrolicheit to eren naesten. Nochtan is dar ene kule in der vlasschen, dechtich³) der vertorninge of des unrechtes, sunder andacht der wrake¹⁰) of des wederslaens; mer de gelove is dar kranck, de leefte is dar kolt. Och de kule staet in der kannen... Das Folgenbe feblt. ©. 1 u. 2.

O edele zele, laet di sturen<sup>11</sup>) int gude ock van quaden luden um dyns solves salicheit!

Naturlike als eyn man synen baert of syn haer let afscheren, so sittet he stille under des mesters hant unde mes: de mach em syn hovet dreyen unde sturen, trecken unde schicken hyr unde dar, up unde neder sunder kribben. 12) Dat mot he over al liden, wil he synen leliken 18) baert quyt werden. Och ynnige zele, alle dyne vermaners syn dyne baertscherers, de dyne quade unstichtighe, 14) lelike zeden van di nemen unde geven di en edel, nye schoenheit der dogeden, gode behegelick, den menschen mynnelick, di solven salich in tyt und in ewicheit. Jo de baertscherer plumper und grover is unde syn mes schaerdiger unde sleer, io du stiller sitten salst. Warlike we dan vele stormens maken wil, de en mach sunder vele wunden unde strenge scrappens dar nicht hen komen. Och wu edel is manich kunstich baertscherer, de int eerste den baert zeer weeck maket myt warmen water unde syn mes wettet, slypet unde stryket, overal zotelike scherende, also dat he dyn haer van di nemet zunder quellinge, ock eer du solven dat vernemest. Och harde strenge baerde behoven 15) vele nettens 16) und aller meest als de grunt schorvet und unghesund is. Aldus syn vele hartsynnige lude unde kranke vate 17) lichteliken ghewundet: de behoven

<sup>1)</sup> schart Scherbe. — 2) mulich (zu mulen mausen) verbrießlich, prulich mürrisch. — 8) ungeneselick unheißbar. — 4) tohant sofort. — 5) tobben zupsen. — 6) untwynden sich entwinden, entschlüpsen. — 7) nochtan(t) bennoch. — 8) alheel ganz heis. — 9) dechtich eingebens. — 10) sunder andacht der wrake ohne Gebanken an Rache. — 11) sturen steuern, sensen. — 12) kribben greisen, wiedersholt greisen (mhd. kripsen: bi dem hare kr.); dann auch sizesn. — 13) selik häßlich. — 14) unstichtich (zu stichten stiften, erbauen) unerbaulich. — 15) behoven bedürfen. — 16) netten nezen. — 17) vat Gesäß. Als Bezeichnung sür Mensch gebraucht Beghe das Wort (mit Anlehnung an die Bibel [vas electionis est mihi iste. Act. IX 15 und ähnsich öfter]) in seinen Predigten sehr häusig.

enen sachten baertscherer. Alse men olde pannen unde kettelen lappet: myt strengen, styven kloppen maket men meer unde groter gater 1) dan dar to voren weren. Och kunstige baertscherer, weeke boven al styve baerde up schorveden velle! O kloppe sachte up olde krancke kettele unde potte! O smeer den olden wagen, dat he syn pipen late! Wes sachtmodich in vermanen, wes underscheidich int ghebeiden und verbeiden, wes zote 2) int straffen und aller meest over kranke herten! David secht: Als uns overkomet de sachtmodicheit dan werde wy berispet. De edele byen 1) myt zoten wyspelen, 5) myt genochliken 6) stemmen unde klyngen oder vloyten werden se gelocket, gheleidet, getrecket und vergaddert, mer myt stormen, myt stanke 7) und myt strengicheit des wyndes werden se verstreyet, verslagen und verdorven. p. 29—31.

Das erste Capitel bes britten Buches behandelt fehr turg - nach 281. 68 befindet fich zwar eine Lucke, aber viel burfte schwerlich fehlen ben Beinberg ber Juben, ben Gott auserwählt, aber jest verlaffen hat: Och de solve wyngarde is nu eyn moeshof und eyn koelgarde und eyn wild, unedel wynstock, overal bitter, versmadet, ungesund unde verworpelik (Seite 67-75). Aber aus biefem Beinberge ift Maria hervorgegangen; bie Befdreibung ihres Weinberges umfaßt ben Abichnitt S. 75-187. Diefes Capitel ift fur uns bie am wenigsten interessante Partie bes gangen Buches, nicht beshalb, weil bem Berfaffer bie nothige Begeisterung für seinen Gegenstand fehlte - biefe besitt er in ausreichendem Dage -, sondern weil er fich hier auf ein Gebiet begeben, wo sich sein eigentliches Talent nicht recht entfalten tann. Er ift burch und burch Realist, und seine eigentliche Rraft zeigt sich in ber gesunden. naturlichen Auffassung ber wirklichen Berhaltniffe bes menfchlichen Lebens und in ber Renntnig ber geheimsten Falten bes menschlichen Bergens. Diefe Gabe konnte er hier nicht recht verwenden; bas, mas fich wohl hatte hineinziehen laffen, mußte er, wenn er nicht allzu großen Bieberholungen Raum geben wollte, auf bie folgenben Capitel verfparen. Somit fehlte ihm für seine Schilberung zu fehr bie reale Unterlage. Schilberung ber Baume, Blumen und Rrauter im Weinberge Mariens birgtinbes einen Schat poetifcher Gebanten in ichwunghafter, formvollenbeter Sprache. Es laffen fich fcmer einzelne Theile herausheben; einige Blumen werben noch im letten Abschnitte behandelt, anderes werde ich fpater bes Bergleichs halber noch herbeiziehen. Ich beschränke mich hier barauf, eine einzige Stelle anzuführen, bie noch anberweitiges Interesse hat.



<sup>1)</sup> gat Loch. — 2) zote süß, freundlich. — 8) berispen tadeln, bestrasen. — 4) bye Biene. — 5) wyspelen lispeln. — 6) genochlik angenehm (vergnüglich). — 7) stank Stänkerei, Lärm.

In der bibelen staet: alse de lude wyn dryncken, so vergeten se alle drovicheit und oldes ungheluckes, schult und allen vorledenen arbeit. Dan syn se hertliken vrolick, of se over al rike weren, ja evn arm mensche, de nouwe1) enes penninges mechtich en is, de kloppet up syne tasschen, oft dar dusent nobelen inne syn. Dusse wyn maket den knecht konynck, den kranken starck, den bloden kone, den lucken²) wacker, den simpelen kloeck, den sturen<sup>8</sup>) blide, den stillen sprekene, den besubbeden!) syngende. Och dussen soten wyn mach men ock heiten malmesie, de natuerliken wasset unde wunderliken edel is, of ock rumenie, de overmydst honich und kostelen kruden verbettert is. 176... Noch schenket Maria eren utverkornen den alder kostelsten dranck, de hetet klaeret unde mach ock gheheiten werden lutterdranck. Natuerliken lutterdranck maket men van den alder besten wyne, de vyndelick is. Men soeket de alder edelsten crude unde stoet se klevne in den mateere<sup>5</sup>) ofte malet se kleyne in der peppermolen. Dan doet men se to samen in den alder besten wyn, dat se dar mede ene tyd staent. Dat syget men dan ten lesten doer enen linen budel: dat dar dan ut komet, dat is clareet eder lutterdranck, edel boven 6) allen dranck. 178.7)

Weit gelungener ist das zweite Capitel, wo er Christus mit dem Weinstock, seine Lehre mit den Blättern, sein Werk mit der Frucht vergleicht. Unter den Blättern versteht er besonders die sieden Worte Christi am Kreuze. Die Betrachtungen darüber, die von S. 231—255 reichen, sind von rührender Innigkeit, und kaum dürste überhaupt schöner über dieses Thema gehandelt sein, als es hier geschieht. Zum Beweise lasse ich hier eine kleine Probe aus der Betrachtung über das zweite Wort folgen:

O ynnighe zele, merke dit kostel blat an den wynstock! Dit wort dyns verlosers is boven mate wunderlick unde mynlick: he clagede, dat em god verlaten, nochtan altohant sprack he: Vader, in dynen handen bevele ick mynen geest. Daer mede machstu kennen, o ynnighe zele, dat des vaders verlaten unde des sones claghen komet ut hertelike mynlicheit umme dyn salicheit, dat du soldest na dit exempel al dyn toverlaet setten altyt in god und allermeest in tyt dyns druckes. Et komet somtyt, dattu oeck verlaten bist, also dat dy de hemel koper is unde de erde yser. Dan bistu alheel sunder douwe, sunder reghen der ynnicheit van boven to gode unde beneden<sup>8</sup>) vul hardicheit, vul bitterheit, sunder blomen, sunder vrucht, belastet myt al dat by di is, und allermeest mitti selven. Och, dan bistu verlaten, over al in last, sunder allen troest; Dan wes dechtich, dat de aller leveste vader synen aller

<sup>1)</sup> nouwe genau; mit der Regation (en) verbunden: kaum. - 2) luck (au, träge. - 3) stur geset, ernst. - 4) besubbet, subdich unklar, trübe, traurig. - 5) mortarium Wörser. - 6) boven über - 7) Bgs. Foh. Beghe 71, 24 ff. - 8) beneden unten.

levesten sone an den cruce verlaten hadde in der aller meesten last ut der aller meesten mynlichkeit umme dyn allermeeste salicheit. Waerlike kundestu dan to rechte denken unde dancken, dan solde dy wesen dyn bitterheit sote, dyn verlaten verkezen, dyn water wyn, dyn drovicheit vrolicheit, dyn versturinghe vrede, dyn kaf¹) weyte, dyn bot 2) marck. Dan soldestu hertelike spreken: O god, al hebstu my verlaten in druck, nochtan bevele ick my alheel in dyn hande: dyn wille ghesche over my in tyt und in ewicheit.... Hyr umme in tyt dyner verlatenis, o ynnighe zele, solstu aldus dencken unde dancken: nu dryncke ick ut mynes heren guldene nap, nu schencket my de overste keyser van syns selves wyn, nu schrubbet 8) de overste vader synen wynranken, dat he mer vrucht draghe ... nu schuert de overste meyster dat besubbede gold, dattet blenken sal.... Al heft he dy verlaten in tyt, he en wil dy nicht verlaten in ewicheit... Dyn vuer sal he noch weder verwecken, al ist under der asschen bedecket, de sunne sal noch claer schynen unde heet, al is se somtyt mytter wolken bedecket: na den wynter komet de somer, na den storme kan he stilheit gheven. 219 ff. In gleichem Geifte und gleichem Stile ift bas gange Buch abgefaßt.

Nach ben Blattern tommt bie Frucht, von ber wir alle effen, auf bie allein wir unfer Bertrauen seben sollen. Der Schlugabschnitt führt aus, in welcher Weise wir uns bankbar gegen Chriftus bezeigen sollen.

In ben beiben letten Capiteln bes Buches befindet fich ber Berfaffer fo recht in seinem Elemente. Wo es fich wie hier um bie Darftellung ber realen Berhaltniffe bes Lebens hanbelt, tritt fein ichriftftellerifcher Charafter am schärfften hervor, und beshalb haben biefe Partieen für uns ben meiften Reig. Berhaltnigmäßig furg (277-297) wirb ber wyngarde der kerken behandelt, aber die Unficht, die ber Berfasser über bie bamalige Lage ber Rirche außert, ift intereffant. Gin tiefer Schmerz über bie unwürdigen hierarchischen Buftanbe fpricht aus feinen icharfen Worten. Es zeigt fich hier wieber, wie allgemein bei allen ebelbentenben und ber Rirche ergebenen Mannern bie Ueberzeugung war, bag bie von ihnen erftrebte Befferung ber Berhaltniffe ohne eine Reformation bes höheren Clerus nicht erreicht werden konne, und wie brudenb bas Bewußtsein ber Unerreichbarteit ihres Zieles auf ben Gemuthern laftete. 3ch laffe bem Berfaffer felbft bas Wort: Den Weinberg ber Rirche hat Chriftus felbst gepflangt und gepflegt. Er ift ber Beinftod und wir find bie Reben. Die nicht an biesem Beinftode bleiben, konnen "noch bloven myt guet upset, 4) noch groven, 5) in dogheden voertgaende, noch

 <sup>1)</sup> kaf Spreu. — 2) bot Knochen. — 8) schrubben fragen, rigen, schneiden.
 4) upset Borsag. — 5) groyen grünen.

vrucht draghen in gueden werken, noch loef stichtiger worden unde gueder seden, mer se moten verkrympen, verderven und ut den wyngarden werden gheworpen." ©. 282.

Dieser Weinberg erstreckt sich nicht bloß über die Erde, sondern auch über den Himmel. Dort aber ist keine Arbeit mehr nöthig: "se hebben kostel druven gedragen in tyd, dar umme dryncken se wyn der vrolicheit in ewicheit." Die Kirche auf Erden bedarf aber noch vieler Arbeit, und jeder soll helsen "graven, hacken, snoyen,") besnyden, updynden, begeyten, alle quaet utwerpen, alse harde stene, unkruet mytter wortelen, netelen, dornen, dystelen." Aber:

Och leider, nu syn vele arbeiders in ghegaen in des heren wyngarden, de nicht allene dar nicht en arbeiden na desser wyse, mer ze verderven den wyngarden myt eren quaden werken in em selven und ock myt eren quaden exempelen in ander luden, want se nicht en soken salicheit der selen, mer allene tytlick loen. Och se plucken de druven, se dryncken den wyn, se laten den beesten<sup>2</sup>) erre synlicheit in den wyngarden des heren. Se nemen de wullen von den schapen unde supen de sote mellick, mer den wulf en slaen se nicht van den schapen. Waerlike se syn huerlynghe, <sup>8</sup>) se doen al eren arbeid um eres selves vordel in tyt, unsalich in ewicheit. Ezechiel scryft: O wyngarde des heren, dyn arbeyders syn in dy gekomen, mer se verderven di mer als se di vorderen. 284.

Je mehr ber Weinberg bearbeitet, je mehr ber Stod beschnitten wird, besto reicher wird die Frucht. In manchen Ländern wachsen die Weinsstöde gewaltig in die Höhe und Breite "also dat se overal wassen int holt, in groten rancken als ander boeme unde dan dragen se weynich wyns und over al vul langer togeren. d) Dan plecht men se to bernen doveral in eyn groet vuer, alse dat de nyen rancken weder ut latet, d) wassende ut den stamme unde wortelen, de in der erden syn verbleven. So ist es auch mit der Kirche: als sie bedrängt, bedrückt und verfolgt war, trug sie die besten Früchte. Jest ist es anders:

O ynnighe zeile, in dussen lesten tyden is des heren wyngarde zeer verkomen und verwostet!

Natuerlike, alse men den wyngarden to vele messes ') gyft, so en mach he nycht wal groyen to dragene kostele druven, unde de selve kleyne wyn des vetten wyngarden de is over al unbequeme unde snode, unbehagelick. Och, dit is nu in den wyngarden des heren in der hillighen kerken! Do he int erste mager was sunder mes tydliker

<sup>1)</sup> snoyen beschneiden. — 2) beest Bestie. — 5) huerlynghe Miethlinge. — 4) toch 8weig. — 5) bernen brennen. — 6) laten sprossen. — 7) mes Mist.

ryckheit und unbehorliker genochten, do droch he alder best druven unde wyn der vuricheit, der mynlicheit, der rechten vrolicheit. dar is to vele messes in gekomen in des heren wyngarden der hilligen kerken in dussen lesten tyden: overvlodicheit tydlikes geluckes und voerspoet 1) in richeit, in eerlicheit, in genochlicheit. Dar mede is de wyngarde verdorven; de rancken wassen groet, lanck, breet: de prelaten stighen int hoech, de undersaten werden versumet. Och hyr umme is er vrucht unbequeme, er wyndruwen syn bitter, ere wyn is versmadelick, er gebet is koelt, er doghede syn snode, er werken syn verdomelick, er ynnicheit is sunder smack, er worde syn sunder stichticheit, er seden sunder rypicheit.2) Schablich ift ferner ben Beinbergen bie Ressel, welche Unreinigkeit bes Fleisches bebeutet. De wortele lopen under der erden, dat saet komet over al den hof unde we se utplucken wil overmyts vermanynge unde castyen, de behovet, dat he over al gewapent sy, umme dat se brent al dat se roert overmyts te mote krabbynge<sup>3</sup>) teghen alle, de unreynicheit straffen. Dyt is wonderlike quaet kruet: dat en darf nemant seven, wante et wasset by em selven over al den hof unde verdrucket alle gude krude aller dogheden, haetlik und verdomelick in tyt und in ewicheit. Item tuenryde 4) is oeck schadelick in den wyngarden. Desse tuenryde is snode unde smal unde swack unde nochtant stighet se int hoech. Daer by machstu verstaen, o ynnighe zele, des armen menschen hoverdie, 5) de in em selven is arm van guede unde smal in dogheden und ock swack van macht na syn ghebuerte unde na state synes gheslechtes; nochtan overmyts groter heren hulpe, dar he up restet als up enen tuen, so stighet he int hoghe overmyts verhevynge groter werdicheit in den wyngarden der hilligen kerken, dar he een prelate word. Dan verdrucket he gude kynder, he hyndert den edelen rancken, he verdryft vele kostele krude der dogheden in den hof der hilligen cristenheit.

Item myrre blyvet by der erden unde nemet vele vuchticheit to sick; dar mede word ock de wyngarden magher unde de wynstock verdroghet. Aldus ghyrighe lude in der hilligen kerken de moghen vele verslynden, 6) altyt grabbich 7) na erdeschen guden unde dorstich na tytliken wallust. Och, er rancken werden dorre, er dogheden vergaen, eren wyn verdrughet, unsalich in tyt und in ewicheit!

Item in den wyngarden is ock een groet unghelucke, als de mol eder de wrote, anders ghenomet de goer<sup>8</sup>) den schonen brynck dar lelick maket myt swarten erden, de he dar ut werpet ut den gronde.

<sup>1)</sup> voerspoet Glüd. — 2) rypicheit Reißeit, Gesetheit. — 3) te mote entgegen. krabbynge das Krahen (zu krabben frahen). — 4) tuenryde Labfraut, galium aparine. — 5) hoverdie Hochmuth. — 6) verslynden verschlingen. — 7) grabbich zu grabben rassen, haschen. — 8) goer (Maulwurf) ist von den drei Namen jeht allein im Münsterlande noch übrig. wrote gehört zu wroten wühlen.

He lopet under der erden woelende unde maket hope hyr unde dar over al den hof. He is blynd unde buten der erden in de lucht en kan he em nicht behelpen, mer in der erden syn syne ganghe: dar wort he dicke und vet und myt synen utwerpen maket he grote bulten up den bryncke, dar mede bedecket he blomen unde krude des schonen brynckes. Aldus syn velle mollen in dussen tyden in den wyngarden des heren, dat syn manigerleie bose prelaten in der hilligen cristenheit, de anders nicht en soken dan in der erden to wonenne 1) unde dar to levene in tydliker wallust. Dosse wroten altyt under der erden unde maken vele hope up den schonen bryncken overmydst dat se vele geldes unde gudes vergadderen und ock geistlike gude der hilligen kerken alse provende und altaers, hyr unde dar, io groter, io lever und ock io mer, io lever. In der lucht en mogen dosse mollen nicht duren: se synt blynt in geestliken und in ewigen dyngen. Under der erden tytliker genochten2) groyen se, over al dicke, vet unde ront in er lyf. Claerlike, de overste gardener und de almechtighe here mach se eyn luttel liden in tyt ut syn lange langmodicheit umme er salicheit und beterynge, mer alse se nicht en willen aflaten, den schonen brynck in den wyngarden lelick te makene, de blomen unde krude, gude zeden unde dogheden, dar te druckene unde te bedumpen<sup>8</sup>) myt eren snoden werken unde exempelen: claerlike so sal de overste hofmeyster een valle setten in synen hof, dar mede sal he desse mollen grypen unde knypen, doden unde verderven in ewicheit. In dossen wyngarden woert oeck alto vele selven4) geplantet. Och dar is nu leyder over al in dessen tyden smale selve unde breede selve, umme dat ellick<sup>5</sup>) em selven soket! Clene und groet, prelaten unde undersaten soken huden eres selves ere, guet, vordel unde gemack eder genochte. Warlike dusse selve groyet over al den wyngarden der hilligen cristenheit: dar mede syn alto vele cruden der dogeden verdrucket. Ellick ropet in syn herte: Och hedde ick wat! nyemant en achtet, wat syn broder heft... Auch Dornen und Difteln b. h. Harte und Hochmuth "gaet by na over al den hof der hilligen cristenheit. Noch is manich unkruet in dussen wyngarden: alto vele ghebreke syn in der hilligen kerken. Dar mede werden verdrucket de edelen rancken, dat syn ynnige herte, de noch staen in den wyngarden bedecket under den quaden ghelyck als de lilie under den dornen und ock de rosen under den distelen, alse de weite under dat kaf, als de schape manck den wullewen." Unb fo foll es bleiben bis zur Beit ber Ernte, bann werben bie Guten ihren Lohn, bie

<sup>1)</sup> Doppeltes n findet sich in den stelltirten Insinitivsormen handschriftlich nicht selten. Durch das altsächsische annia erscheint es als wohl berechtigt. — 2) genochte Bergnügen. — 3) bedumpen, dempen dämpsen, erstiden. — 4) selve eupatorium Salbei. — 5) ellick jeder.

Bosen ihre Strafe erhalten. Eyn ynnich ghebet to gode für bie Kirche schließt bas Rapitel. 295.

Neben bem Weinberge ber gemeinen heiligen Kirche gibt es noch einen anderen, das geistliche Leben, und da es in jenem so viele Gebrechen gibt, so ist es das beste, hier einzutreten.

Aber "al ist sorchlick to blivene in den wertliken state, in den groten wyngarden, nochtant syn dar vele guder rancken. Mannich utvercorne herte staet in den anxte godes ock in den wertliken saken. Mer doch et is dat sekerste to gane int geistelike leven.... De boem bi den wege wert vake1) tohouwen unde syne vrucht wert em to vroe benomen. Frühmorgens b. h. in ber Jugend foll man in biefen Weinberg geben. Dazu forbert une Chriftus felbft auf (mane surgamus ad vineas). Er will felbst mitarbeiten. Waerlike syn teghenwordicheit is over al ghenochlick, noet unde nutte; wante he is broet dynen hungher, he is wyn dyner drovicheit, he is aerste und arsadye2) dyner unghesundheit, he is raste dyner modicheit, he is een schat dyner armodicheit, he is een staf dyner tederheit,3) he is een lecht dyner duesterheit, he is een leyder dyner bisterheit, 4) he is overvlodicheit al dyner behovicheit, och he is dy al in tyt und in ewicheit. S. 305.... Natuerlike it is ghewoentlick, dat manich mensche ut vrentschop gaet mytten anderen; et is ghenadich, dat grote heren er deners unde knechten mede doen den pelghereme of koepluden, dat se also over wech komen sunder sorghe; et is eerlick, 5) dat mechtighe konynghe eren vrenden over land reysende bystand doen overmyts dat se em er ruters ghewapent mede gheven; et is over al grotes danckes wert, dat landesheren er gaste myt seghel unde breve gheleyden so veer<sup>6</sup>) als er macht is, dat se also sunder schaden over wech moghen komen, dar se wesen willen: o edele zele, o utverkorne brud Cristi, de keyser aller konynghe doet untellike mer ghenaden by dy! he en gyft dy nicht syne knechte noch breve, mer em selven, seggende: laet uns tosamen upstaen in den wyngarden!" 306.

Ist man eingetreten in biesen Weinberg, so soll man zuerst ben Boben bereiten und bas Unkraut mit ber Wurzel ausziehen.

Ist dattu de snode kruden boven af snydest, claerlike se wassen weder up mytter wortelen des quaden willen. Also doen wertlike lude, de seldene bychten unde dat sunder berouwe unde sunder upset sunde to mydene. Dar umme glyden se tohant weder int selve quaet: dreck voer, dreck nae, dreck in tyt, dreck in ewicheit, 308.

Die weltlichen Leute graben ben Acker nur grob um; bie Erbe bleibt in biden Klumpen, worin die Wurzeln bes Unkrautes verborgen fteden.



<sup>1)</sup> vake oft. — 2) arsadye Arznei. — 3) toderheit Bartheit, Schwäche. — 4) bisterheit Berirrung. — 5) eerlick herrlich, statlich. — 6) voor fern, weit.

Och graf deipe, schudde de kluten kleyne overmidst dyn hertelike berouwe, werpet dan tosamen ute den hove overmidst claeren bichten unde verberne dat alheel overmydst behorlike penitencie... Overmydst dyn inwendich graven wert dyn hof weeck unde dyn erde moer 1)... unde bequeme over al in to seyne unde to plantene guet saet, kostel kruden und edele blomen unde bome.

Dann soll ber Hof eingefriedigt und geschlossen werben burch bie Regeln und Statuten.

Och als dusse tuen tobroken wert, so lopen in den hof wertlike lude, vrende, maghe myt soter kallinghe,<sup>2</sup>) myt gaven, myt slickerie,<sup>3</sup>) myt unbehoerliken ghenochten. Se roren dar de junghen planten an den top<sup>4</sup>) eers gueden upsettes, dar mede woerd oeck loes de underste ende in den grunde eers herten.... Warlike dar mach dan inlopen mangherleye beest: de lewe der homodicheit, de honde der tornicheit, dat verken der unreynicheit, de drake der nydicheit, de wulf der gulsicheit,<sup>5</sup>) de vos der loesheit,<sup>6</sup>) de egel der kribbicheit.<sup>7</sup>) 319.

Natuerliken van willighen risers eder van wyden holte wort de beste tuen. Wyden holt of willighe riser wassen snel in de lucht int hoghe unde groyen aller best by den water. Se syn boechsam unde swack, bequeme bande af to makene unde dar mede mannigherleye dynghen to samen to bynden, vul blader, de bleeck syn, sunder vrucht. Jo men se bet dreyet, io se myn breket: een luttel int vuer of in de sunne ghelecht, worden se aller meest vast. Als se verdorret syn unde dar mede unboechsam, so worden se int water weder boechsam. O ynnighe zele, aldus sal wesen dynen tuen hoech overmyts dyn verenynghe umme god, by den water der ynnicheit groyende, dunne unde swack in dyns selves oetmodich gevolen, byndende unde knuppende dat to broken is, also dattu overal vrede makest unde eendrachticheit in dy selven und in dynen naesten, bleeck unde schamel in worden, sunder natuerlike vrucht, overmyts lyfliker reynicheit, dreyich 8) unde boechsam in ghehorsamheit und aller best int vuer der leeften und in der sunnen der gherechticheit, dat is in Cristo, ghesterket. 321.

Soll ber Weinstock gebeihen, so bebarf er ber Feuchtigkeit, ber Mensch ber Gnabe. Ist ber Boben aber zu wässerig, so schießt ber Stock ins Laub und viele, die auf trockenem Boben stehen, tragen mehr und bessere Früchte. Hat der Mensch zu viel Gnade, so wird er oft hochmuthig. Gin bemuthiger Sunder ist besser als ein stolzer Gerechter.

Natuerlike als de wynrancke groyet int gude lant, in vuchte erden, dan sal men em upbynden an starken holteren, myt vasten banden

<sup>1)</sup> moer mürbe. — 2) kallinghe Plauderei — 3) slickerie Nascherei. — 4) top (Zipfel) Wipfel, Krone. — 5) gulsicheit Unmäßigkeit. — 5) loesheit Berschmitztheit. — 7) kribbicheit (zu kribben kipeln) Geilheit. — 8) dreyich leicht zu drehen.

unde trecken somyghe rancken up, somyge neder, somyge ter syden ghebunden . . . . .

Drierleye bande syn, myt welken int ghemeyne alle knope geknuppet worden und alle dynghen to samen ghebunden als myt snoren, myt naghele, myt lyme. Eersten myt snoren van hanep unde vlas gemaket: de bynden ter tyd; als se ten lesten verroten in langheit der tyd, so is dat bynden tebroken unde de knoep loes. De naghele van holte of van vseren bynden styf, mer lasteliken1) und strenghelike also dat de stucken tebreken, mer lym byndet zoteliken,2) truweliken unde stadeliken. Myt aldusdanen banden worden somyghe lude ghebunden te blyvene int gheestelike levene. Eerst myt snoren: dat is overmidts schampte, dat se nicht en schenden er vrenden unde maghen, dat se nicht en heeten verlopene monniken of byster nonnen of baghynen: anders en bleven se nicht int cloester. Och desse bant is ter tyt! de snoren verrotten, de bant de breket: he trostet em over al wat de lude segghen, he en mach den last int cloester nicht draghen, he bytet der schande dat hovet af,3) he gaet lopen wat he lyves hevet vor den hengher ter hellen to, unsalich in ewicheit, umme dat he syn hant hadde gheslaghen an de ploech unde weder to rugge suet, so is he unwerdich te komene int rike godes. O ynnighe zele, o edele wynstock, soke noch enen anderen bant, de dy vaster holde! Begyf alle bande van hanep, van vlas, van stroe, van rosschen, 4) de nicht lange en duren noch vaste bynden en mogen. .

negelen, de is vast unde starck, mer strenghe, unghenadich, sunder soeticheit. Dosse bant betekent den anxt der ewighen verdomenisse.. Dusse nagele, holten oft yseren, tobreken manich bret. Als de mensche langhe tyt em selven heft ghedwungen van den quade int gude, van sunden in doghede: ten lesten wert em somtyt<sup>5</sup>) de nagel to strenge, de bant to lastich, de knoep unverdrachlick; he wert tobraken in stucken, he en kan em nicht lenger liden, he gyft den troest up, he wert quader dan of he altyt in der werlt ghebleven hadde... He troestet em helle, hemel, sunde, schande, vrende, maghe. Dan geit he als eyn schyp sunder stuerman, als eyn wagen sunder voerman, unsalich in tyt und in ewicheit. 332 — 335. Deshalb soll jeder mit dem dritten Mittel binden, mit dem Leime der Liebe: die bindet sanet, dat syn dunne slichte ryser, de lopen uten wynstoch manck<sup>6</sup>) den bladeren unde

<sup>1)</sup> lasteliken beschwerlich, hart. — 2) zotelike (füß) sanft.

<sup>3)</sup> De openbaren sunders dat synt sodane menschen, de . . . so veer van gode ghegaen unde ghetreden synt, dat se sick der shemede ghetroistet hebn; se hebn der schemede dat hovet af ghetreden. Prebigten 31, 16 ff.

<sup>4)</sup> rossche Binfe. - 5) somtyt bisweilen. - 6) mank zwijchen.

wat se eerst roren, dat grypen se unde hechten 1) em selven dar mede, et sy starck of kranck, hoech of syde, reyne of unreyne. Dar umme ist best dat de wynstock mytten eersten worde up ghebunden int hoech, dat dan de natuerlike bande der rancken eers selver bynden doen int hoech, over al groyende. Ist dat se int eerste beneden syn ghehechtet by der erden myt snoden banden, myt eers selves ummeslaen, so syn se swaerliken dar af te krighene unde werden somtyt tobroken, eer men se dar af kan trecken und uprichten myt groten vlite und arbeyde. 337.

Diese Bande bezeichnen die Seelenkräfte des Menschen; haben sie sich erst an das Irdische gehängt, dann sind sie übel an das "starke recke",2) das Gott ist, auszubinden. Wer sich der Welt hingibt, der ist recht als eyn druncken mensche, den syn hovet is verdistert van starken wyne: de wolde gerne to hues gaen, dar syn wys, syn kynder unde syn guet is. He meynet dar to gaene ut syner natuerliken dryst, nochtan geit he vaken den unrechten wech vorder of dwelende, 5) umme dat he druncken is unde syne synne verdistert syn. Also blyst he somtyt in den drecke, int velt, int wolt, int water, in vuer, unsalich over al. 339.4)

Soll nun aber ber Weinftod' Frucht bringen, fo muß er in ber Sonne fteben, fonft bringt er nichts als Blatter. Idele kallynghe de is ghelick den bladeren an den wynstock und hyndert der sunnen hette. Och, de blader syn over al schone, breet, ghenochlick, mer ummer sunder alle vrucht. Aldus is manich mensche over al sedich<sup>5</sup>) van buten in syn ghelaet 6) in synen woerden, in synen utwendigen hanteringen, recht of he to male hillich und rechtverdich sy. Och, he is vul blader, sunder vrucht! De wise man secht: Al des menschen arbeit is in synen munde und in zyner zeile is he idel; dat is, he heft blader der kallinghe sunder vrucht der dogheden. Natuerlike de mensche heft twe ogen, twe oren, twe hande, twe voete, mer nicht dan enen munt in eyn teyken, dat he weynich spreken solde. De oren synt altyt apen, de ogen synt myt enen vynster geslaten, mer te tunge is dubbelt beslaten in den kerkener des mundes, alse myt lippen unde myt tanden. Dar by mach ellick verstaen, dat he sal wesen snel to horene unde maetlick to seyne unde bescheidelick to sprekene. Is de tunge aldus beslaten, nochtan is se

<sup>1)</sup> hechten heften, hängen. — 2) recke Geländer. — 8) dwelen irren.
— 4) Der nämliche Bergleich in der Geiftl. Jagd S. 108: Den menschen is in synen herten gheplantet ene begherte des oversten warachtighen gudes; daer nae staet alle herten; mer leider se en soken dat nicht, daer se solden und alse se solden, recht als een mensche, de seer druncken ys van wyne oft beir: syn syn is, dat he gherne to hues weer, dar syn wyf, kynder eten gaet unde (he) ruste weet etc. Meer de drunckenschop hindert em alsoe, dat he somtyt utwert geit, als he meent in to gaene. — 5) sedich von guten Sitten. — ) ghelaet Außfehen, Geberde.

also glat, listich unde kloeck, dat se beide dusse slote kan dorbreken unde beide dusse bande up losen unde dar doer krupen int velt uppet1) rume,2) over al lopende: dicke, dunne, hart, sote, dreck, slik,3) bloemen, loef, guet, quaet, sunder mate, sunder toem, sunder ende kallinge vulvorende ghelyck als een wild beest, dat nemant en kan tam maken. Jacobus secht: De tunge des menschen en kan nemant tam maken. Et is een unrastich quaet, vul fenynes, dar vele lude an stervet, ja se kan ock bynnen den kerkeren des mundes besloten, bynnen lippen unde tanden kan se wonderlike unledich wesen und vele unluckes4) maken myt er stadich blaffen, b) gelyck als een quaet hunt in den banden: we dar by komet unde dar tegen vechtet, de en kan nicht lichtliken blyven sunder wonden eder unghebeten, mer we van veers hen gaet, de mach vry untkomen. De tunghe is ghelik ener molen: wat men dar up brenget, dat maelt se, ten sy guet of quaet, weyte, haver, kaf, sand, nutte of snode. Och dosse moele wil altyt malen, als men de schutten up trecket eder de vloghelen loes maket an der wyndenmolen. Natuerlike als ment water langhe heft up gheholden myt stuwen, dan lopet de molen aller snellest int uptrecken der schutten: als geestlike lude lange hebbet gesweghen na insette erer reghelen, dan gaet de schutten loes, dan ruysschet dat water, dan gaet de molekassen.6) Och of daer ander weyte of guet koern up queme, dat syn nutte, stichtighe, gude kallinghe unde gheen sand, kaf of stene oder fenyn of moster der vdelheit, der bitterheit des achterclappens 7) eder verwytens 8) of kyvens.9) 342-344.

Natuerlike als de wynstock overal is ryke van bladeren unde dichte myt loef, och dar mach men vynden manck den bladeren alto manigherleye worme, kleyne unde grote, als spynnen, vleghen, mughen, gaffeltanghen, ") de schulen 11) manck den bladeren, mer als men de bladere ummekeert und af breket dan worden se openbaer. Aldus ist in vele protynghe, 12) dar alto manich ghebreck in verborghen is, dat nemant van buten merken en kan dan allene, de synes selves andacht grundelike merket. de syn bladere kan ummekeeren und em selven beseyn van bynnen... Int gemeyne komet alle misdaet ut unbehoerliker kallynge, als twydracht, bitterheit, hat, nyt, unreynicheit und voretan sunder ende, sunder getall. Alst all umme ghekallet is, so en ist nouwe begunnen. 345.

Das Thema wird weiter hin noch weitläufig besprochen; ich gebe nur das sprachlich wie inhaltlich Interessanteste:

De tochbrugge dyner tungen soldestu uptrecken unde sluten, unde

<sup>1)</sup> uppet = up dat. — 2) rum weit, breit. — 8) slik Schlamm, Schleim. — 4) unluck Unglück. — 5) blaffen bellen, kläffen. — 6) molekassen Mühlskeiten. — 7) achterklappen verläumden. — 8) verwyten vorwerfen. — 9) kyven, keisen, zanken. — 10) gaffeltanghe Ohrwurm. — 11) schulen verborgen sein. — 12) protynghe — kallinghe Gespräch, Geschwäß.

su, du druckest se neder; over al mach in komen alle quaet, alle beeste und alle unreynicheit.... Och, en wil doch dit edele lyt1) dyner tungen also leliken nicht beslabben<sup>2</sup>) in den dreck der sunde unde boven al myt kyf, myt verwyt unde myt achterclap. De wevel<sup>8</sup>) vlucht over al de bryncke unde blomen, graes und krude: nergen en kan he rusten dan allene up den perdesdrecke, dar is syne ghenochte boven al. Aldus is de tunghe des achterclappers overal swabbende 1) int snoedeste, dat in syns naesten leven is to vyndene. O alder snoedeste wevel, begyf doch dyn snorren unde dyn murren! Overal bistu snoede und over al dyn lyf gewapent. Nemant en kan di myt reden verwynnen, um dattu overal styf bist in dyn selves begryp.5) Och, du byst alto blynt, du vleegest vaken tegen holt, tegen yseren, tegen al dar du ankomest in dyner dusterheit, also styf, dattu selven stoertest. Nochtan wultu al weder up clauwen<sup>6</sup>) unde voert vleegen in dyns selves verhardicheit. Och dyn lyf is vul worme der unreynicheit, um dattu also vele swabbest, wrotest unde boesest<sup>7</sup>) in den drecke; unde dyn raste, dyn genochte, dyn soeticheit soekestu int aller quadeste dattu vyndest in dynen naesten: dat kauwestu in dynen munt, dat malestu tusschen dynen tanden, dat welterstu up dyner tungen, dat slukestu in dyn lyf. Dat is dyn leven ander lude dreck to etene und er gebreck to vertellene, to undersokene, to vragene unde to wetene unde voert seggende. O alder snoedeste wevel, o alder unreyneste achterclapper, over al gode haetlick in tyt und unsalich in ewicheit, ten sy dattu beterynge doest. 350 f.

Das folgende Capitel handelt über bie Art, wie die Weinberge behütet werben.

Natuerlike als de wyndruwen in der sunnen stande unde wal bedouwet over al wassen unde begynnen ryp te wordene, dan mot men se myt vlyte hoeden unde weren des daghes vor de vogele unde des nachtes vor de deyve. De voghele synt snel und vleghen int hoghe: dar by moghestu verstaen de hoverdye und ydel glorie. Och dosse voghele eten alle dyne wyndruwen... Natuerlike bewart men den wyngarden mannighes syns: somyghe maken dar enen man van stro, buten gecledet, ghegordet, myt hoet, myt koghele; beden doen se eynen armborst in syn hant of enen staf, dat he also de voghele solde veriaghen. Desse stroman staet dar in den wyngarden als een afgod: he en gaet nicht, he en slaet nicht, he en ropet nicht, he en cloppet nicht, umme dat he alheel sunder leven is. Dat merken de voghele tehant, de int eerste

<sup>1)</sup> lyt Glied. — 2) beslabben beschmutzen. — 3) wevel Mistalfer. — 4) swabben (Jterativ zu sweven schweben) sich hin und her bewegen. — 5) begryp Begriff, Ansicht. — 6) klauwen trazen, sich aufraffen. — 7) boesen (bosen, richtiger bossen) rollen, kollern. bossel Regelball. — 8) koghel die am Mantel oder Roch beseftigte Kopsbededung, Kapuze; mittelsat. cuculla.

en luttel verveert weren, und en achten nicht synen schacht 1) of synen bolten: dar umme vleghen se vry up de druven und ock ten lesten up des dodesbelden hovet, also dat se ock eren tuchtmeyster unreyne maken unde bicken over al syn lyf sunder sorghen. Aldus syn vele lude int gheesteliken leven allene na utwendiger wyse sunder warachtich leven van bynnen: altyt staen se in een stede, nummer en pynen<sup>2</sup>) se voert to gane in dogheden ghelyck den doden belden eder afgoden: buten gheschicket unde ghecledet na geesteliker wyse, bynnen syn se strobuken, dat lichtliken verbrant of verrottet. Desse lude en syn nicht truwe eren wynstock te hodene vor de bosen geesten, de voghele des hemels syn unde verslyndet dat gude saet, dat by den wech wort gheseyet, als Lucas scryft; dat syn gude werke, de ghedaen worden umme behach der menschen. Och, desse voghele eten alle druven in den wyngarden des traghen menschen unde ryden up em, se setten up em, se untreynen em, se maken em unsalich in tyt und in ewicheit...

O arme strobelde, o unachtsame hopesomer, <sup>8</sup>) du versumende zeile, o dode afgod, wu lange wultu stille staen in den wyngarden? Myt dynen staf slaestu nicht, myt dynen schachte en weerstu nyne voghele van den druwen! Och, se eten dyne druven, ock eer se rype werden: dyne dogede verslinden dyne viande, dyn guden werke verdervestu myt dyner slapheit unde slaepericheit....

In somyghen wyngarden staet een bokemole.4) de sal de voghele veriaghen unde de wyndruven beschermen. Natuerlike de bokemole is ghesat int hoech, in de lucht in den wyngarden unde maket vele clappens unde cloppens, als de wynt weyet, unde sunder wynt is se alheel stille. Dar umme is se nutte in den wyngarden, als se wal wynt untfanghet umme dat se dan de voghele verveert, mer in er stilheit eten de voghele de druven myt hopen, sunder mate, sunder anxt. Aldus syn somyghe lude int gheestlike leven de hebben enen vleghenden geest. Als de gracie teghenwordich werket in er herte, als de wynt wal weyet, als se beroert worden myt vuricheit in prediken, in lesen, in vermanen, in inwendicheit godes inspreken, in utwendich guet exempel der vullenkomenen menschen in tyt unde hillighen in ewicheit: dan kloppet de bokemole, dan moten de voghele uten wynhof; dan stryden se styf tegen alle quaet, dan blyven se vast int guet. Io de wynd dan sterker is. io de bokemole sneller is unde nutter in den wynhof. Mer als de wynd stille is, so is de bokemole doet: och, als de gracie en wech gaet, so is dat herte koelt, arm, unbevolich. Dan mach de vyand over al de druven sluken, umme dat de bokemole dan stille swighet unde de arme mensche dan em selven nicht en werket noch en wegghet<sup>5</sup>) teghen de anstaende bekorynghe....

<sup>1)</sup> schacht Schaft, Stod. - 2) pynen sich bemühen. - 3) Hoffesommer, eine Schelte. - 4) bokemole Bode = Rlappermühle. - 5) wegghen bewegen-

In somygen wyngarden hangen se hyr unde dar dode vogele, de se ghevanghen hebben, dar mede willen se veriaghen de levenden vogele van den druven. Hyr by machstu verstaen, o ynnighe zele, dyn natuerlike sterven, dat ummer komen mot up dy. Och kundestu merken over al dyne naeste, vrende, maghe, viant, veer of nae, wo se ghestorven syn unde noch sterven, dan soldestu over al dynen wynstock dode voghele hangen... De wyse man leerde synen sone: Ghedencke dyner utersten ') und in der ewicheit en salstu nicht sundigen.

Alle Plagen brachten die Negopter nicht babin, die Juden ziehen zu lassen; erft als alles Erstgeborne in einer Nacht ftarb, gaben sie nach.

Aldus is ellick mensche over al besorghet voer den doet, angheseyn dat syn nabuer over al vry sterven, unde dan kan he denken, dattet em selven ock gheboren mach. Dar mede stuert he syn hoverdye und alle quaet. De vogele stuert syn vlucht in de lucht myt syn stert, also doet oeck de visch int water; de schipman regeert syn schip myt syn roer int ende, de voerman stuert syn kaer unde syn wagen myt syn achterste pert int stelle. De pauwe is wunderlike schone van vederen, als he synen stert uprichtet over al vertonende?) syn schoenheit ut synes selves hoverdicheit. Ten lesten merket he syne leliken, schorveden vote, dan let he synen stert sympeliken neder gliden, in em selven beschemet van syn esliken voete. Aldus sal ellick anseyn unde myt vlyte merken syns selves entlike sterven, dan kan he em selven ummer veroetmodighen; mer als he nicht en bedencket syn leste ende synes clodes, so blyft he vaken in boesheit syns levens.... Ghyn dynck en is den menschen also bedreichlick alse hopen langes levens. Och dar mede werden alto vele lude bedrogen, dat se vermoden noch lange vroe noch<sup>3</sup>) to komene ter penytencien, unde sich! unverseynlike undergaet<sup>4</sup>) de doet eme den wech....

O ynnighe zele, aldus machstu dynen wynstock bewaren teghen de voghele myt en doet belde van stro, myt een bokemole unde myt doden vogelen ghehangen, mer doch desse bewarynge syn unvullenkomen. Dar umme is de beste raet, dat dar in den wyngarden sy een levendich mensche umme de druven to hoedene teghen allen schaden.

Wu de knecht den wyngarden hodet ut anxte synes heren.

Natuerlike in somygen wyngarden is ghesat een knecht te hodene, de ut anxt syns heren de vogelen iaghet: dat is anxt der helsschen

<sup>1) &</sup>quot;de veer utersten" find die vier letzten Dinge des Menschen: Tod, Gericht, Himmel, Hölle. Biele mittelalterliche, namentlich niederländische Schriften behandeln den Gegenstand. Bergs. Vos, De leer der vier uitersten. Amsterdam 1866.

2) vertonen zeigen. — 3) vroe noch früh genug. — 4) undergaen unterzgehen, unterminen.

pynen. Och, de knecht is alto vake untruwe, slaperich, versumende! Were gheen richt¹) noch pyne in tyt of in ewicheit, claerlike he en solde nicht waken in den wynhof. Item in somyghen wyngarden waket de huerlynck umme loen denende unde syns selves vordel zokende: were gheen hemel, dar gude werke gheloent worden, claerlike he en solde gode nicht enen dach denen... Item in somyghen wyngarden hodet de sone ut leefte synes vaders. De sone en is nicht besorget vor de tornicheit synes vaders, noch begeerlick umme tydlick loen, mer allene umme syns vaders behach...

Claerlike dusse sone is alder meest trouwe in den wynhof: he lopet, he ropet, he cloppet, he werpet myt kluten, myt steenen, mit kluppelen, myt staken teghen al dat den druven mach schadelik wesen; dat vervolghet he al na synen vermogen myt slynghen, myt steenen, alse Davyd den groten Galias versloech myt steenen; und aller meest verdrivet he ut den wynhof alle quaet myt synen armborst, myt bolten, myt scheiten. Aldus geestlike doet ellick ynnich herte, ellick kynt godes ut godliker leifte myt allen vlyte teghen alle bekorynghe, myt suchten, 2) myt schreyen, myt bedynghe, myt vasten, myt aerbeyt, myt anropen der hillighen, myt betruwen up Marien, der iunferliken moder, myt geesteliken oefenynghen 1)... Waerlike unses heren cruce is der ynnigen menschen armborst, overal vul bolten unde pylen teghen alle vogehele, vosse, wulve, baren, leven, slanghen, lyndworme und aller bosen geesten anloep in den wynhof der gheestelicheit, dar se begheren te verslynden de druven der ynnicheit, der mynlicheit, der vrolicheit.

O ynnighe zele, merke dit aller beste armborst, wo dyn god, dyn here, dyn verloser, dyn verkeser, dyn brudegam, dyn besorger, dyn salichmaker an den cruce staet. Waerlike syn snoer is dar alto styf gherecket unde ghespannen, dar umme kan he alle viande doden myt synen scherpen pylen unde bolten. Dyt armborst is altyt bereit unde ghespannen: du en darfst dat nicht arbeideliken intrecken, mer allene loes drucken up dyne vianden, de dy aller meest belasten. Komet in dynen wynhof de voghele der ydelheit, der unstadicheit, der lichtverdicheit, snel vleghende, nu hyr, nu dar, nu dit, nu dat, nu aldus, nu also: legge snel den bolten up dat ghespannen armborst, merke an den cruce dynes leefhebbers alder meeste stadicheit. En wil nicht waggelen bin geestlike oefenynge der rechtferdicheit, dar mede verdrivestu alle vogele der unstadicheit ute den hof dyner geistlikheit. 353—362.

Ebenso vertreibe ben Löwen bes Hochmuthes burch Betrachtung ber Demuth Christi.

<sup>1)</sup> richt Gericht. — 2) suchten seuszen. — 3) bedynghe beten, Gebet — 4) oefenynghe Uebung. — 5) waggelen wadeln, wanten.

Item als de vos der loesheit komet in den wynhof, so machstu em scheten mytten pyle unde bolten des ghespannen bogen, an den cruce merkende dynes verlosers truwicheit. . . .

In den boke der leefte staet: Vanget uns doch de kleinen vosse, de unsen wyngarde vorderven. Natuerliken de vos is listich, cloeck unde loes, he graft kulen in de erden by den wynstock unde scrubbet de erden van den wynstockes wortelen. Alse de wortelen dan bloet liggen und verdorren in der lucht, so wert al de wynstock soer 1) und vergaet in synen bladeren, in synen blomen, in syner vrucht, over al doet. Aldus is de eghene sokelicheit2) wunderliken schalk in den wynhof der geistlicheit und is eme ock seer schadelick. Alse eyn mensche in syner geisteliken oefenynge de wortelen syner andacht bloetet in de lucht, also dat de erde der oetmodicheit dar wert afgescrubbet unde wil blencken in der lucht vor den luden, waerlike dan mot sterven de wynstock des geistliken levens: in synen bladeren der stichtigher kallinghe, in synen blomen des guden upsettens, in syner vrucht des guden werkes is he al doet, unsalich in tyt und in ewicheit. Oynnige zeile, vange den vos der egenen, boesen, losen, kloeken egensoekelicheit, beware dyne wortelen under der erden. Och de vos krupet under den tuen, he sprynghet over de muren, he gaet liggen, of he doet sy. Als em dan de voghele willen syn oghen bicken, so grypet he se snel in synen beck, 8) he dodet se myt synen tanden, he sluket se in syn lyf. Waerlike de vos der eghensokelicheit is over al listich unde verlaghet 4) alto vele voghele unde hoenre. Alstu vermodest, dat he doet sy unde du em verwonnen hebst, so doet he dy allermeest schaden. Augustinus secht: Vele menschen versmaden tytlike eer in er guden werken, mer se hebben meer ydelheit dan somyge, dat se de ere untfangen. Hyr umme salstu dessen vos scheten mytten pyl der truwicheit dynes verlosers an den cruce. Och was de keser aller konynge in der allermeesten last umme myn raste an de cruce sunder glorien in allen schanden, solde ick dan glorien soken und ere begheren of myns selves bate anseyn in yenighen dynghen? Nicht uns, o here, nicht uns, mer dynen namen ghyf glorie; my en gheboert nicht dan beschamynghe, laster und last umme groetheit myner boesheit. Untfarme<sup>5</sup>) dy over myn ydelheit umme dyn guetheit,

Nae desser wyse, o ynnighe zele, machstu ock uten wyngarden dryven de slanghe der nydicheit, anseende dynes brudegammes mynlicheit, ock up syn aller quadeste vervolghers, do he sprack: Vader vergyf em dat etc. Och, slae dusse slangen doet mytten stave synes

<sup>1)</sup> soer dürre. — 2) eghene sokelicheit, egensokelicheit Selbstsucht, Eigennut. — 5) beck Maul, Schnabel. — 4) verlaghen überlisten. — 5) untfarmen erbarmen.

cruces. Item aldus machstu ock scheiten mytten selven bogen des cruces den hunt der tornicheit, dat verken der unreynicheit, den baer der gulsicheit und alle beeste der boesheit. O ynnige zele, aldus machstu den wynhof der geistlicheit maniges synnes bewaren teghen vogele unde beesten, allerleye bekorynge, und alder best, dattu selven dynen hof hodest mytten armborste des cruces. Hyr umme begyf alle doden belde, schone bockemolen, dode kreyen, knechte unde huerlynge unde wake selven ut leifte dynes brudegams tegen al dat dy mach schaden und eme myshagen in tyd und in ewicheit. 363—366.

Geh zu Chriftus und lerne von ihm Liebe und Barmbergigkeit.

Dit is de natuerlike ee,1) gescreven nicht in tafelen noch in boeken mer in elkes menschen herte, dat he synen naesten sal doen als he solven van em untfangen wolde, unde nicht en do, dat he em solven nicht en wil van em gedaen hebben. Och dosse rechtferdicheit is wunderliken recht! Al ghescreven recht, geestlick of wertlick is ghewortelt unde heft syn fondament int naturlike recht, und alle recht is unrecht, ten sy dattet overdrege²) mytten naturliken rechte. Handelst du nach diesem Gebote aus Liebe zu Gott und wandelst vor seinen Augen, dann bist du heilig in Zeit und Ewigseit.

Sind die Trauben so reif geworden, dann kommt die Zeit der Lese, b. h. des Todes.

Natuerlike als de wyndruven up den wynstock in den wynhof int ende blyvet in der claren sunnen, so behoven se vele druckens unde schurens in der wynperssen, umme dat de bulsteren3) in der sunnen ghebacken over al vast syn unde tae; 4) mer alse se vor er afsnyden over al wal berypet 5) syn, so behoven se myn arbeydens unde druckens in der persen,6) umme dat de bulsteren syn moer unde lichteliken breken overmydst den scharpen rypen. Aldus ist geistlike: alse de mensche over (al) gelucke unde voerspoet untfanget in syn leven, so untgeit he em vaken in sundeliken mysbruken der tytliken wallust; dar mede verdeynet he dan meer vegevoers unde pyne na dussen levene 371 f. Darum trage alles Leib mit Fröhlichkeit. O ynnige zele, merke overal des oversten vaders herte up di: al dat he di doet in gaven, in slagen, (in) druwen, in plagen dat komet alto male up dy ut syner vaderliker leifte umme dyn beste.... Alse men den hunt werpet myt enen bene ofte myt enen stucke brodes, also doet de overste vader myt al synen kynderen: he sleet, mer syne rode is gulden unde nicht yseren. . . . Also begavet god somyghe lude in tyt unde somyghe in ewicheit; he



<sup>1)</sup> ee Geset, Bund, Che. — 2) overdragen übereinstimmen. — 3) bulster Hülse, Haut. — 4) tae zähe. — 5) berypet (zu ryp Reis) bereist, bestoren. Diese Bedeutung verlangt der Zusammenhang. — 6) perse Presse.

castyet ock somyghe lude in tyt, mer he loent se myt em selven in ewicheit. 370 f.

Ist alles bies vorbei, bann kommt ber Wein ins Faß, wo er sich klart und wirb geschenkt und getrunken in Fröhlichkeit. So sollst auch du beinen Wein klaren von jeder unrechten Meinung und ihn bann bem obersten Kaiser schenken; ber soll bir bann von bem seinigen wieber schenken, dich führend in seinen Weinkeller. Das geschieht in ber Ewigkeit.

Och hyr in tyt is my al dynghe by stucken; hyr dryncke ick wyn in kleynen maten, ia hyr licke ick den kleynen dropen somtyt unde suge den tappen, mer dar in ewicheit ut myns heren myldicheit is my wyn in overvlodicheit unde nicht ter tyt, mer in ewicheit. 379. Waerliken dan is de wyn alder klaerst, alheel sunder geest, 1) sunder bermen, 2) sunder eynige wlomicheit. 3) 379. Zum Schlusse solge vieber: eyn ynnich ghebet to gode.

Hiermit ist der Versasser eigentlich am Ziele angelangt. Aber er hat noch einen Anhang hinzu gefügt (385—414), der zwar als solcher nicht gekenntzeichnet wird, in Wirklichkeit es aber doch ist. Es wird hier auseinandergesett "Wu wy vromorgens in den wyngarden gaen sollen." Das Thema ist schon früher behandelt, aber es wird hier anders aufgefaßt. Dort war es das vromorgens des Lebens, hier das des Tages. Wir sollen mit allem Eiser daran arbeiten, unsern Weingarten auch zu schmücken.

Hyr umme int eerste sal staen in dynen wynhof dat edele fioleken der oetmodicheit. Natuerliken de fiole komet ut der mageren erden und is bi na de eerste blome in der tyd des meyges: blae van varwe, cleyne van live, edel myt ruken, swack van stele ofte cleyne unde smael up synen voet, nederbugende tor erden, bi na enen cleynen vogelkene ghelick overmydst synen nibbekene4) overmydst twen kleynen vlogelkene unde myt enen korten sterteken . . . Also is de rechte oetmodicheit dorre in eres selves achte und al er guet scrivet se to gode... Vroe in den meye komet de fyole vor anderen blomen. Aldus is oetmodicheit een beghyn aller dogheden und aller guden werken. Och als de koelde, duester wynter dyns oelden sundeliken levens hen is ghegaen, so komet myt beghin des meyes de oetmodighe fiole overmydst upstighen der sunnen, overal luchtende unde hettende int herte, also dattu dan dyns selves sunden kennest unde belyest<sup>5</sup>) unde ock beschreyest overmyts dat licht der gracien. Dar na volghet de somer des gheestliken levens in welke(n) groyet unde bloyet, wasset unde ripe werdet alle



<sup>1)</sup> geest Hefe, Schmut. — 2) berm Hese. — 3) wom trübe, womicheit ' Trübheit. — 4) nibbeken (nibben nippen) Schnäbelchen. — 5) belyen bekennen.

bome, crude unde coernaller guden werke und doghede. Och, alst fioleken upgaet, dat is een wysteken, dat de wynter hen is unde de mey teghenwordich is unde de somer anstaende is. Unde dit fioleken der oetmodicheit komet vro, mer et duret ock lange. 387 f.

O edele floleken, o cleyne vogel, gelyck enen netelenkonynck in syn korte sterteken, ghedechtich, dattu hyr nicht lange en salst leven mer altyd nakest1) dynen sterfdage, den du selven nycht en kennest, wu kort he dy over komen sal. Dar umme kykestu altyd tor erden, alheel nederbugende, overal bereit to levene unde to stervene, to done unde to latene na den levesten willen godes. Och de eeghester<sup>2</sup>) heft enen langen steert, over al cloeck, nochtan wert se vaken eerst gevangen. Unde se heft also vele swarter vederen alse wytter. Aldus synt wertlike lude kloker dan de kynder des lechtes. Dar umme huppen se sunder sorge up der eerden van der eenen stede tor anderen, van genochten in genochten und ock van sunden in sunden, overal unstadich. Al kryschende vleigen se up de bome, spryngende hyr unde dar sunder oetmodige sachtmodicheit unde rechte stantafticheit. Och se leven in genochten unde sterven in bitterheit, in een ogenblick tydes stygen se neder tor helle. Dan is vergaen al er huppen, spryngen, syngen, kraeschen, kryschen, vleigen unde loesliken legen. Dan wert eerst der eegesteren er huppen verboden. Dan is allen kloeken luden er loesheit vergaen. In tyd hadden se ghelick wytte unde swaerte vederen, do se vermodeden den strengen richter to bedregene, umme dat se so vele guder werke deden ghelyck int ghetal eren quaden werken.

Och de boesheit hevet er selven gelogen, god en mach nicht werden bedrogen ... 393 f.

O edele zeile, wultu oetmodich wesen, so en ist dy gyn noet dar umme to reysene in veren landen, over se, in groten steden noch in hogen schoelen, noch um groet gelt to kopene, noch kostele boeke to lesene noch subtile noch geleerde meister to soekene noch swaren arbeit to doene, noch hoghe berghe to stygene: claerlike myddes dy selven vyndestu overal genoch saken 'dynes oetmodigens. Gae in di selven, wu lange wultu dy van buten anseyn?...

O mensche ga in dy selven, dar vyndestu di selven: eyn sack vul sunde, eyn huet vul boesheit, eyn korf vul dreckes; meer³) dyn leefte, dyn begeerte, dyn upsetten, dyn achterbliven, dyn drifte,⁴) dyn dencken unde dancken, dyn kennen, dyn mynnen und al de crachte dyner zelen van bynnen. Claerlike dar vyndestu dy selven in der waerheit by der keersen⁵) der ynwendiger claerheit (hs. waerheit). Dan salstu dy selven to styncken, al schinstu van buten to blenckene, dar mede kanstu ock in dy selven unde dy selven sencken. 395 f. . . . . .

<sup>1)</sup> naken sich nähren — 2) eeghester Elster. — 3) meer mehr, weiterhin. — 4) drift Trieb, Neigung. — 5) kerse Kerze.

Die zweite Blume, die im Weinberge stehen soll, ist dat schone medesotekyn, dat anders ghenomet is eyn marienblomekyn. Natuerlike dit blomeken is cleyne, mer genochlick over al syn lys. Int myddel dusser blomen is eyn sachte roet kussen, dar ut wassen vele cleyner witter blader, overal ghelick unde roet, alse eyn cleyne krans. De blader hebben int uterste eyn roet stippeken gelick golde unde syn ock roet int bynnenste endekyn, dar se staen int rode kussen. Mer int myddel synt se eer al slicht, sachte, dunne, boechsam, vuchtich unde wyt. Over al den dach volget dit bloemeken der sunnen ganck, altyd em selven bugende unde neygende na der sunnen also lange alse er claerheit schinet. Des nachtes staet dit bloemekyn in em selven ghesloten, alse eme de sunne untgaet. Des morgens, alse de sunne weder komet, so luket¹) et em selven weder up, al den dach der sunnen volgende na al synen vermogen. 401.

Diese medesote bebeutet Gehorsam, was bann bis ins Einzelne ausgeführt wirb.

Die britte und letzte Blume, die in den Garten gepflanzt werden soll, ist dat kostel schone blomekyn, dat genomet is iolengeriolever. Dat sal uns beteken entlike vulherdicheit,<sup>2</sup>) sunder welke alle dyne crude, blomen unde vrucht unde wynstock verloren syn. Natuerliken iolengeriolever is ene schone blome up enen struncke staende, mer seer mannichvoldich in synen blomen unde wunderlike schone, krues runt alse eyn kruel<sup>3</sup>) oft als en vuest. Io men dat blomekyn lenger ansuet, io dar meer genochlike schoenheit in gevunden wert, unde dar umme ist ock genomet iolengeriolever. . . Unse leve here: We vulherdet int ende, de sal beholden blyven, unde we syne hant slaet an de ploech unde weder umme suet, de is nicht werdich to komen int rike godes, . . 407.

If her Beinhof so bereitet und verziert, bann soll er behütet werben vor der Schlange des Reides, der Ressel der Unreinigkeit und besonders vor der Eitelkeit. De dystel is vul tacken unde syn vrucht is snode wulle unde vlucht over al den hos. Aldus is de ydel glorie scherp eren naduers, de se roren willen myt vermanynghe, den krabbet se to mote, overal ghewapent als een eeghel, de wil ungeporret wesen. Er vrucht en is nicht dan ydel bloyen, overal in de lucht stuvende, dat de lude van em to seggene weten; dar na vallet de wulle in den dreck under de vote, glorioes in tyt, unsalich in ewicheit. 411...

Item bewaer dynen hof vor de muse na dynen vermogen, de al dynen hof doer lopen unde vele gater maken, dynen hof knaghen, des wynstockes wortelen versorren. By dussen musen salstu verstaen nyplichtighe<sup>5</sup>) curiosicheit, de ander lude ghebrecken byten unde doer

<sup>1)</sup> luken öffnen. — 2) entlike vulherdicheit Beharrlichkeit bis zum Ende — 3) kruel Krause. — 4) knaghen benagen. — 5) nyplichtich neugierig.

graven unde knaghen. Och, se doen vele schaden in den hof der gheestlicheit, de salstu vangen myt potten, myt vallen, myt knypen, myt katten. Ghedencke dattu rede salst gheven voer alle dyne mysdaet, dattu komen salst unverseynlicke in de knype des dodes, in de klawen unde munde der helschen katten. Och dan is alle umlopen verboden, dan syn den musen alle gater ghestoppet, alle cloecheit ghestyllet, alle knaghen in bitterheit ghekeert in ewicheit, ten sy dattu beterynghe doest van alle dyn boesheit, 1)

O ynnighe zele, angheseyn den groten arbeid in den wyngarden der ghestelicheit und ock dar teghen ghemerket dynes selves krancheit, dar umme int leste dusses bokes bidde de godlike guetheit, dat he vervulle dyn unvullenkomenheit, aldus sprekende ut dynes herten oetmodicheit

Eyn ynnich gebet myt vuricheit.

O god almechtich, o Ihesu overal vul ghenadicheit, o brudegom alheel begheerlick, ut dyn selves mynlicheit begheerstu myn salicheit, dar du sprekest int boeck der mynlicheit: Vromorghens laet uns upstaen in den wyngarden! Och solde ick arbeiden umme den daghelix pennynck? ick solde selven ock en wyngarden wesen na den exempel ut dyn ghebode. Claerlike myn luggicheit 2) heeft my verwonnen! my en lustet nicht to arbeiden, de buerde des daghes unde der hette is my to lastich. Ick verblive in den wech tusschen Iherusalem unde Ihericho half doet, over al arm, snode, kranck, ghewondet, unghesund. Och, en sal ick anders ghenen wyn dryncken dan in myns selves hof wasset, so byn ick unsalich unde drovich in tyt und in ewicheit. O aller beste heerde, dyn armeste, snodeste verdwalende schaep en woldestu nicht verlaten manck den wulven in der woestenyen; umme dyn selves guetheit hebbestu dat ghesocht myt vlyticheit unde weder ghedraghen to dynen ghesunden schapen myt vroulicheit. Och en wil myn snoetheit nicht versmaden umme dyne mynlicheit! O aller edelste keiser, du bist wyngaerden, wynstock und wyn! laet my doch wesen dyn aller understen rancke by der eerden myt kleinen bladeren, myt snoden druven, dat ick ummer leven moghe umme dy, want ick nicht en vermach sunder dy und alle dynghe vermach ick overmydst dyn guetheit, mynlicheit und myldicheit, benedyet in tyt und in ewicheit.

Ich glaube, wer mir bis hierher gefolgt und einigermaßen mit Beghe burch die Predigten bekannt ift, der wird mein Unternehmen, diesen als Berfasser des Wyngarden nachzuweisen, nicht allzu mißtrauisch mehr betrachten. Die Einzelheiten des Beweises muß ich jedoch, um allzu

<sup>1)</sup> Man vergleiche mit diesem letten Passus den Schluß der Predigt über das geistliche Paradies (S. 316), wo dieselben Gedanken wiederkehren. — 2) luggicheit Laubeit, Müdigkeit.

vielen Wieberholungen aus bem Wege zu gehen, verschieben, bis ich bie beiben übrigen Schriften besprochen habe. Hier beschränke ich mich barauf die Anhaltspunkte anzuführen, die sich aus bem Werke selbst für die nähere Bestimmung seines Verfassers gewinnen lassen.

- 1. Unsere Handschrift stammt aus bem Jahre 1502; bas Werk ist also noch minbestens 2 Jahre vor bem Tobe Beghe's († 21.9. 1504) verfaßt.
- 2. Der Verfasser schrieb es zunächst für Klosterleute, wie sich aus bem letzten Capitel bes britten Buches (über ben Weinberg bes geistl. Lebens) beutlich ergibt.
- 3. Der Berfasser schrieb es für weibliche Klosterleute; beshalb schrieb er es beutsch und handelte so ausführlich über die Zungensünden, Reugier u. s. w.
- 4. So gut wie gewiß ist es, daß das Publikum nicht aus regelrechten Ordensleuten bestand. Das Wort "Orden" wendet der Verfasser
  nie an; er spricht stets nur vom "geistlichen Leben in der Gemeinschaft." Wäre er Franziskaner, Dominikaner u. s. w., so hätte er gewiß das eine
  oder andere Mal den Ordensheiligen erwähnt, oder doch die Art des
  geistlichen Lebens etwas näher bezeichnet. Er schried also wohl in einer
  freien geistlichen Genossenschaft.
- 5. Diese Genoffenschaft befand sich in Munfter, bas beweist bie folgenbe Stelle:

Alle menschen mosten mit rechte umme eers selves quaet sitten in duesterheit und in den scheme des dodes, in den anxtliken stocke, in den leliken Buddentorne. 1) ©. 260.

Einer ber alten Festungsthurme Munsters, ber früher als Gefängniß biente, führte und führt noch jett ben Namen "Bubbenthurm." Der Bergleich war nur einem Munsteraner geläufig und nur in Munster verständlich.

6. Höchst wahrscheinlich war diese Genossenschaft das Schwesternhaus Riesink. Es gab zwar im Mittelalter in Münster eine Reihe freier weiblicher Vereinigungen, aber keine war entsernt so bedeutend als jenes. Die Abkunft weder dieser noch der anderen Handschrift läßt sich freilich nachweisen, aber wie schon bemerkt worden, ist die jeht nicht eine mittelalterliche münsterische Handschrift bekannt, die nachweislich anderswoher stammte als aus dem Schwesternhause. Daher sind wir berechtigt, auch alles nicht näher bestimmte dorthin zu verlegen, wenn nicht irgend etwas ausdrücklich dagegen spricht. Das ist hier keineswegs der Fall.

<sup>1)</sup> budde Bute, Gefpenft.

hierbei laffe ich es vorläufig bewenden und gehe zu ben beiden anderen Schriften über, bei benen eine wefentlich furgere Behandlung am Blate ift.

Der Marientrost wie die Geiftliche Jagd stehen beibe schon an Umfang und nicht weniger an Werth binter bem Wyngarden gurud. Gie find in einer Bapierhandschrift in fl. 80 vereint. Der Ginband ift bem bes Wyngarden fehr abnlich, ber Berschluß ift verloren. Alles ift von einer Sand mit einer auch zur Curfive übergebenden Schrift, aber ziemlich forgfältig geschrieben. Symnafialbirettor a. D. Dr. Solfcher in Recklinghaufen ift jest ber Befiger. Der Marientroft fteht voran und umfaßt 181 Blatter. Auf bem Guge ber zweiten Seite bes Borfepblattes fteht: Hyr beghint eyn suverlik boec und is ghenomet marien trost. Ebenso Seite 357: Hyr endet een suverlik boeck und ys ghenomet marien troest.

Die Beiftliche Jago Schließt sich unmittelbar an - bas lette Blatt bes Marientroftes tragt vier Linien Text -, umfaßt aber nur 116 Blatter. Bon bem letten ift ber untere Theil abgeriffen, fo bag vier Linien ber vorletten Seite fehlen. Die lette Seite tragt nur eine Zeile und bekhalb läßt sich erkennen, bag eine nachschrift nicht vorhanden war. Deo gracias lautet ber Schluß.

Der Dialekt weicht von bem bes Wyngarden ab. Es fteht op: up; omme : umme ; tien : teyn u. f. w. Confequent find biefe nieberfrautifchen Eigenthumlichkeiten aber vom Schreiber nicht burchgeführt. Daß fie von ihm herrühren und nicht etwa Refte aus bem Originale find, lagt fich noch beutlich genug erkennen: G. J. S. 119. Hyr omme we nu versumet to lagen, de en darf des nemande clagen, mer in der ewicheit moet he den schaden dreghen. Bier liegen offenbar Reime vor; ber Schreiber hat aber bas draghen ber Borlage — bas er anberswo auch beibehalten burch bas in seiner Munbart übliche dreghen ersett. Dag er außerhalb Munfters gelebt, folgt hieraus noch nicht. Den Spieghel der legen ichrieb Bud van Buberick (Buberich b. Befel) 1444 in Munfter, aber in seinen heimathlichen Dialect um. 1) Gbenfo verfaßte Joh. holtman als Pater in Riefint eine Schrift im ahaufer Dialecte. 2) Das Rieber= ländische und bie in basselbe übergebenben Mundarten waren bamals in Westfalen jedem so geläufig, daß man sich nicht im geringsten baran fließ.

Stammte aber auch wirklich biefe Hanbschrift anderswoher als aus Munfter, was, wie gefagt wohl möglich ift, fo ift bas für bie Beftimmung bes Berfaffers ohne Bebeutung. Denn bas Original haben wir boch nicht vor uns. Das beweist schon die inconsequente Durchführung

<sup>1)</sup> Hölscher, Programm des Gymnasiums zu Redlinghausen 1860/61.
2) Joh. Beghe, S. LIII und 435.

bialectischer Eigenheiten und die durch die wohl etwas undeutliche Schrift der Vorlage verursachten Schreibversehen z. B. Mtr. S. 61 mede statt vrede u. s. w. Außerdem aber wird die Darstellung häufig, namentlich in der Geistlichen Jagd durch das Abkürzungszeichen (etc.) unterbrochen. Schwerlich dürfte das vom Verfasser selbst so verwendet worden sein; es rührt wohl von dem kürzenden Abschreiber her.

Jest zu bem Ginzelnen!

Das geringste Interesse kann ber Marientrost beanspruchen. Er trägt ben Charakter eines gewöhnlichen Betrachtungsbuches, gut geschrieben, auch nicht ohne treffende Bilber und Vergleiche, aber doch im Sanzen ohne den Stempel besonderer Originalität. Ob mir mein Beweis gelingt ober nicht: für den Schriftstellerruhm Beghe's ist es ziemlich gleichgültig.

Der Anfang lautet: Hec me consolata est in humilitate mea. ps. CXVIII. Dit kleyne boeck mach heiten Marien troest, want hyr een luttel verclaert wert, dat een arme sundighe zele in al eren noden ghenen meren troest en vyndet dan in Marien u. s. w.

Im einzelnen wird ausstührlich behandelt, wie und weshalb wir uns an Maria wenden sollen. Sie soll unsere Fürsprecherin bei Christus sein. Nicht meer en bidde ick dan stippe dinen vyngher in dat bloet Cristi unde strik over den bref myner sunden. S. 149. Der Titel läst übrigens den Inhalt nicht ganz errathen. Denn namentlich in der ersten Hälfte ist mehr von Christus die Rede, dessen ganzes Leben von der Krippe bis zum Kreuze in Betrachtungen vorgeführt wird, wobei von seiner Mutter nur nebendei gehandelt wird. Die Disposition ist S. 11 angegeben: .... dat eerste salstu bedencken in de kribbe unde stal, dat ander an der galghen des cruces, dat derde in des ewiges koninghes hoof; und ellick brenghet syne punteken mede als men hyr na merket. Ich beschränke mich daraus, einzelne charakteristische Stellen auszuheben, um so mehr als ich einen längern Abschnitt später noch zur Vergleichung herbeiziehen muß.

Als de bischop mysse synghet, so komen dar vele menschen toe kerken, als de brudegom vor gaet, so komen syne vrende toe danse, als de mester lesen wyl, soe komen de clercken toe der scholen... O overste bischop unde pawes,¹) kome ick nicht by dyn altaer des cruces, so en crige ich geen offer mitten clercken, noch provenne²) mitten presteren noch aflaet mitten volcke, mer ick blyve in den ewighen banne. ⑤.47.

Isayas: In den daghe sollen de lude verbliden<sup>3</sup>) recht alse in den bouwe<sup>4</sup>) waneer se eer koern meyet und invoret. In den bouwe syn de menschen seer vrolick um dat se syn ten nyen<sup>5</sup>) ghekomen. ©. 57.

<sup>1)</sup> pawes Papst. — 2) provenne Prabende. — 8) verbliden froh werden. — 4) bou Ernte. — 5) ten nyen zum neuen (Korn).

Digitized by Google

Du verlosedest dyn schaep ut den munt des lewen und des wreden baers unde toebrekest em er kywen<sup>1</sup>) eder eer kynne, alsoe dat se vort nummer dyne schape moghen gripen, biten of sluken, meer wil iemant willens<sup>2</sup>) in eren munt krupen, de moet des duvels kermisse besitten.<sup>3</sup>) © .88.

Gif my oeck dat ich smacke unde dancke em, dat de here soete is und oeck voertmeer<sup>4</sup>) niet en beghere de vetpotte yn Egipten, noch den sypel,<sup>5</sup>) noch dat knufloeck, dat maket blynde oghen unde snoden adem unde verstincket al de nabuers. 204.

O Maria, leer my, help my eendrachtich unde vredesam te wesen ynt gheselschop, also dat ick dan nicht en sy als een slanghe manck den alen, een leghe penninck manck den edelen golde! Du bist ummer die truwe sorchfoldighe moder, oeck aller meest vor dyne krancke, schorfden onschuldighen kynder... Du bist de rike vrouwe, de tyen penninghe hevet, und is oeck een verloren, so ontfenghe de luchte dyner heiten mynnen unde dynes claren bekennens und zoeke en weder. O Maria, desse penninck, draghende des oversten keisers belde und ynschrift: de penninck is in den dreck ghevallen, myt voten ghetreden in den dreck, myt stubbe bemaggelt. b) Dat edele belde is bestoven, de schrift is verduestert. Och zoeke my weder, schuer myn belde, verluchte de ynschrift myner reden, bernghe my int gheselschop dyner anderen gueden penninghe, dat ick moghe ghelden unde betalen manck den hoep guedes pagimentes; allene solde ick ghewraket unde verworpen werden, um dat my ghebreket rechte munte, wechte ou und ynschrift. 210.

Alst hues ontfenghet is, soe ropet men hulpe; als de viande komet int lant, so slaet men de clocken. 304.

Als de kinder sin verveert vor den budden, so lopen se toe der moder. 323.

Als dat vuer utghedempet is, so wert de pot des herten kolt; so komet daer op vallen vleghen unde mugghen, mer do he soet, do en dorsten<sup>11</sup>) daer katten unde hunde nicht bi komen. Och dan mot de kock allermeest af weren und arbeiden! Een ridder de enen koninck denst doet in harnesch mit perden op syns selves kost sunder soldie, de is alte kostel.<sup>12</sup>) Als de kaer ongesmert is unde de perde ongevodert, so

<sup>1)</sup> kiwe Kinnsaden. — 2) willens freiwillig. — 3) de duvels k. bes. Die Kirmes des Teufels mitmachen b. h. verdammt werden. Der Ausdruck beruht auf altheidnischer Anschauung. Nach dem Volksglauben wird Kirmes in der Hölle gefeiert, wenn es bei Sonnenschein regnet. Im Osnadrückschen bedeutet dies nicht Kirmes sondern des Teufels Hochzeit, und das ist die urspr. Anschauung. — 4) voertmeer weiter. — 5) sypel Zwiebel. — 6) studde Staub. demaggeln (bemakeln) beschmuhen. — 7) rede (ratio) Vernunst. — 5) pagiment (ungemünztes) Silber. — 9) ghewraket ptc. zu wreken, vertreiben, bestrafen (rüchen). — 10) wechte Gewicht. — 11) doren wagen. — 12) Bgl. Wingarde 325: Behageliker is de ridder unde pryseliker, de enen konynghe deynet in den harnsche up syns selves kost, dan de allene em denet umme solde kost unde kleder. — kostel kostbar.

volghet de last alle swaerlike, mer he verdent meest, als he allike wal de vracht to hove brenget. Ja he mochte lever eyn krudekaer 1) schuwen myt synen handen. Als de schipman storm nnde wynt teghen hevet, so mot he swaerlike royen, 2) ja somtyt syn schip op den over myt eenen reip<sup>3</sup>) trecken: so eyghet<sup>4</sup>) he meer loens yn den dat he de waer unde guet to hove brenget. Aldus arbeden oeck de discipulen Christi. 248f.

O lefhebber der menschen, meister unser salicheit wu leflick sprekestu to der verkerden stat Iherusalem: "Wu vake wolde ick vergaddern dyne kynder gelick als de henne er kukene onder de vloghelen, unde du en woldest nicht." O ick byn een kranck, wekelick kuken, mine plumen syn bedragget, 5) myne vloghelen hanghen neder ter erden. Ick en kan di unde dynen wackeren kukene nicht volghene mit lopen, vleghen, schrubben. Och verbeide<sup>6</sup>) my, rope my unde sencke di neder, utstrecke dyne vloghelen, dat ick daer onder krupe, dar werde ick warm, ghesunt unde velich 7) vor den clamvoghel. 8) 237.

Weit mehr als ber Marientrost beansprucht die Geistliche Jagd unsere Ausmerksamkeit, einmal wegen des in mancher Hinsicht interessanten Inhaltes, dann aber auch wegen der Person, für die sie abgesaßt ist. Waren die beiden anderen Werke zunächst für Klosterleute bestimmt, so ist dies für einen Mann aus den höchsten Kreisen geschrieben. Wir haben hier den Beweis, daß es nicht eitel Prahlerei ist, wenn Busch?) mit offendarem Wohlbehagen über den durchschlagenden Ersolg der schriftsstellerischen Thätigkeit der Brüder vom gemeinsamen Leben schreibt: Principes enim terae, communis populus, viri et soeminae per totum mundum nostrum libros multos habent in Teutonico conscriptos, legentes in eis et studentes. Die Geistliche Jagd ist eine Schrift, die sogar eigens sur einen princeps, einen "vorsten", geschrieben ist. Die Vorrede läst darüber keinen Zweisel bestehen:

Sanctus Bernardus secht: De rechte lefte en kennet ghenen heren. De lefte vint ghelick of se maket ghelick. Alle is de eyn koninck, de ander knappe, nochtant de waerachtighe starcke lefte drucket den enen unde ophevet den anderen ande maket ghelick. Aldus gaet et ons myt iu, o edele vorste. Van iuwen namen unde dogheden was ons gesecht unde wi weren des verblidet, mer do gi iu nederdaelden, 10 do seghe wi vele meer dan wi gehort hedden, recht als de koninginne van Saba

<sup>1)</sup> krudekaer Schubkarren, holländ. kruiwagen, sehr oft figürlich gebraucht: op een' goeden kr. sitten begünstigt werden. Im Emslande heiht krüen (holländ. kruijen) noch jeht (mit dem Schubkarren) schieden, auch figürlich. — 2) royen rudern. — 3) reip Seil. — 4) eyghen verdienen. — 5) bedragget (vertrackt), verwirrt, in Unordnung. — 6) verbeiden erwarten. — 7) velich sicher. — s) clamvoghel Raubvögel. — 9) De reformatione monasteriorum (Leibnitz, Scriptores etc. II) cap. XVII. — 10) nederdalen herniederlassen.

quam selven to Salomon ende sach, dat er dat halve deel nicht gheseghet en was syner wysheit, herlicheit. Daer omme syn wy myt vrolicheit kone iu an toe spreken, wi de to voren verveert weren van iuwer edelheit, hoecheit, recht als de kynder van Israel, do se Joseph seghen yn groter herlicheit, do velen se op der erde ende van anxte en dorsten se em nicht toe spreken, mer alse he em guetlike worde gaf, daer van wurden se vry unde kone unde spreken em to. Hyromme bidde wi oetmodelike, dat gi desse sprake unde scrift alsoe mynnentlike wilt ontfanghen also wi se utgheven. 1 u. 2.

Die Ueberschrift ist so, wie sie jett ist, sicher nicht ursprünglich und wohl so erst gemacht, als man das Buch auch zum Gebrauche geistlicher Personen abschrieb. Sie lautet: Dyt is van der geystliker iacht unde deynet gestliken luden ser wal, want hyr vele suverliker leer in is. Für diese Kreise waren vielleicht manche Aussührungen, die das Werk ursprünglich enthielt, überstüssig oder unverständlich, und es dürsten darin die vielen durch etc. angedeuteten Berkürzungen ihren Grund haben. Wer dieser Fürst war, darüber stelle ich nicht einmal eine Vermuthung aus, weil es mir dafür an jeglichem Anhalte gebricht. 1) Der Bischof von Münster oder ein anderer geistlicher Fürst war gewiß nicht der Abressat; das geht aus der solgenden Stelle klar genug hervor:

Dat natuerlike utwendighe iaghen en is nicht gheorlevet allen personen mer allene wertliken heren. Ghestlike personen, alse presters, clercken unde bischopen is dit vanghen verboden yn den ghestliken rechte, mer wertliken heren behort toe iaghen yn tiden unde saken alset betemelick²) is. In den tiden als men den godes denst sal doen, misse horen, so is iaghen allen menschen verboden und oeck den vorsten. Wolde dan welck prince iaghen alse he solde misse horen ofte op de hillighen daghe, so en solden em die knechte nicht gehorsam wesen... We alte seer op dat iaghen ghestuert is, de wert der genade godes berovet, ten si dat he syn iaghen matighe na tiden. 91 f.

Der Fürst aber, für ben bas Buch bestimmt war, liebte bie Jagb

2) betemelick geziemenb.

<sup>1)</sup> Auffallend ist die Bekanntschaft eines Fraterherrn in den höchsten Kreisen der damaligen Gesellschaft keineswegs. Seelsorgerische Thätigkeit ebnete ihm den Weg dahin freilich nicht, wohl aber das hohe Ansehen, in dem die Genossenschaft wegen der gediegenen Bildung und seinen Gesittung ihrer Mitglieder stand. (Bgl. Joh. Beghe S. XV und spez. über Beghe's Stellung zur gesellschaftlichen Bildung S. XLIV). Characteristisch dafür ist z. B. noch, daß im Spieghet der leven einige vom Abschreiber stehen gelassene unseine Ausdrücke durch seinere ersetzt sind (vgl. Reisserscheid in der Zeitschrift für deutsche Philologie VI, 422 ff.). Ebenfalls waren sowohl das Fraters wie Schwesternhaus in Münster sehr comfortabel eingerichtet, in ersterem hatten sogar die Fürstbischöfe bis auf Franz von Walbeck ihr Absteigquartier

sehr. In der Einleitung, die es noch neben der Vorrede hat, sagt der Verfasser, daß er eben deshalb seine Lehre in dem Bilde einer Jagd veranschaulichen wolle:

Sante Paulus schrift: God wil dat alle menschen salich werden also vele alset in em is. Want dan de menschen also seer synt utwert gekeert op de synlike dynghe, daer umme is des noet, dat se weder keren to em selven und in em selven. Als Augustinus biddet: O here, gif my, dat ick weder kome in my und in dy. Hyr omme want al onse verstaen beginnet van den synnen, als de natuerlike mester 1) secht, so hevet de salichmaker der menschen, Jhesus Christus, doe he den menschen, dat is dat verlorne schaep, sochte op der erden, do sprack he vele parabolen, dat synt utwendighe ghelikenisse, up dat ellic ghetrecket worde na synre naturen: somtyt van der groten pyne des verdomeden riken mannes, somtyt van ghenochten der ewighen vroude, do he sprak van den koninghe, de een groet aventmael gemaket hadde, somtyt wu men den luden er loen gaf, de in den wyngarden ghearbeidet hadden, somtyt van den ghenen, de den acker seieden. Somtyt sprak he ut den schepe, op dat de schiplude ghetrecket wurden, unde der gelike seer vele. Des selves plach sanctus Paulus, als he selven secht: Ick byn den Greken gewurden ofte ick oek een Greke ghewesen hadde; alle menschen byn ick al ghewurden, op dat ik se Natuerlike so ist onbehoerlick op den alle mochte salich maken. berghen to vanghene de hekede unde de baerse<sup>2</sup>) etc. unde haesen ofte ree in der beke, mer ellick sal men soeken nae synre art. Hyr omme, edele prince, wante ju edele natuer ghenoghet te iaghen unde iu betemet toe vanghene, daer umme isset bequeme iu te horne und ons te schriven van den weghe des ewighen levens, daer iu edelheit na staet, unde dat na sodaner maneren ghevoghet. Hyr omme is onse teem 3) van den edelen lewen, de naturlike staet nae dat wilt te vanghen. 3-5.4)

Ein unbedingter Lobredner des Waidwerkes will der Verfasser übrigens mit seiner Allegorie keineswegs sein. Er erklärt offen genug, daß er es nur für ein kleineres Uebel halte:

De lewe staet op syn iaghen als onse erste wort ynne holdet.<sup>5</sup>) Dat utwendighe iaghen is enes edelen vorsten werck. Al mochte he wal somtyt wat betters doen to salicheit syner zelen, alse beden,

<sup>1)</sup> Plinius. — 2) Hechte und Barsche. — 3) teem Thema.

<sup>4)</sup> An das Baidwert knüpfte die mittelalterliche Dichtung mehrfach an. Am berühmtesten wurde die "Jagd" des Hadamar von Laber, in der die Liebestunst bilblich dargestellt wird. Das sehr verbreitete und viel nachgeahmte Gedicht blieb auch in Riederbeutschland nicht ganz unbekannt. Bgl. Stejskal, Hadamars von Laber Jagd. Wien 1880. Unser Bersasser hat es indes nicht gekannt, sicher nicht benutzt.

<sup>...... 5) &</sup>quot;Wie das Thema befagt."

lesen, god schouwen etc., nochtan isset bet dan somighe vorsten doen, de em alte seer gheven toe vele drinckens, wortafelen, 1) ruten, 2) roven, orlighen, 5) der leder vele gheschuet. 91.

Wan muß es bem Versasser, er hat seine Aufgabe ausgezeichnet gelöst und bem jungen Fürsten — benn auf einen solchen läßt
ber Inhalt wohl schließen — bie Wahrheit so angenehm als nur möglich
gemacht. Nicht allein ist die Allegorie mit trefflicher Sackkenntniß durchgeführt, so daß ein passionirter Jäger seine Freude daran haben mußte,
sondern es sind auch viele geistliche Erzählungen und weltliche Fabeln
eingestochten, um das Interesse des hohen Lesers nicht erkalten zu lassen.
Eine der bekannten Fabeln theile ich hier mit, um zu zeigen, wie schlicht
und ansprechend der Versasseller erzählt.

Een fabule. De vos unde de wilde katte quemen op ene tyt toe samen in den wolde unde spreken langhe tyt toe samen. De vos vraghede der katten, wu se mochte vry bliven van den ieghers. antworde: ick hebbe ene kunst, dar ick my mede behelpe: ick lope op den boem, als ick wat verneme. De vos hadde synen spot hyr mede unde seghede. Ick hebbe enen gansen sack vul kunsten, en hevestu, arme deer, nicht meer dan ene cloecheit? etc. Kort daer na quemen de ieghers. De hunde lepen spoeren unde quemen tehant bi den vos unde bi de katten. Die katte leip snellike op den boem unde was vry, mer den vos grepen de hunde, yn allen enden spleten4) se en achter5) unde voer etc. Do reip de katte van den bome: Reineke, Reineke, doe den sack op, doe den sack op! He antworde al halpende: Et is te late. 6) et is toe late! Geestlike: De vos betekent de wertlicken cloeken lude, de enen helen sack vul wisheit weten unde seggen: in den lesten mynes levens wil ick vele almissen gheven; geestlike lude heb ick to vrende, de sollen my int hemelrike bidden; in den lesten myns levens wil ick my to gode keren etc. Se hebben wal eyn voder kunste, mer et mochte wal to late vallen; de doet komet vak onverseynlike. 61-63.

Der Inhalt ist bei bem geringen Umfange ein außerorbentlich reicher. Ich muß es unentschieben lassen, ob die knappe Darstellung allein dem kurzenden Schreiber zu banken ist, oder ob es der Berkasser selbst gefühlt hat, daß er dem Fürsten nicht allzu viel Geduld und Leselust zutrauen durse. Die Glieberung des Stoffes ist wohl durchdacht, Wiederholungen sind vermieden, und doch ist alles gesagt, was dem Fürsten und Menschen zu wissen dienlich war, und zwar gesagt aus tiefstem Herzensgrunde, offen und freimuthig. Dem Gedankengange des Berkassers solgend, gebe

<sup>1)</sup> wortaselen mürseln. — 2) ruten reiten, turnieren, friegen. — 3) orlighen seigen, friegen. —14) spliten spalten, trennen. —5) achter hinten, hinter. —6) late spät-

ich hier ben Inhalt in kurzer Uebersicht, die sachlich und stillistisch inter= effantesten Stellen wörtlich.

Schon die Einleitung sagt, daß der Ausgangspunkt der eble Löwe sein soll, der Jäger von Natur. Er hat sowohl gute als schlechte Eigenschaften, und je nachdem versinnbildet er uns Gott, den Teusel oder den Wenschen. Seine guten Eigenschaften werden auf Gott gedeutet, der von Anbeginn darauf bedacht gewesen ist, die Menschen zu sangen: er sandte Jäger in Feld und Wald, das sind die Patriarchen und Propheten, die gerusen und geblasen, damit die Menschheit sich zu Gott kehre. Er machte enen rehagen, dat is he sande veles ungeluckes unde verdretes op de werlt, alse unvrede, duer tyt ende sterste, op dat de zelen van node solden lopen in dat pant syner leisten . . . He sande ock syne sporhonde, dat synt de predikers, de vele blassens kunnen. He leet oeck lopen syne wynde . . . dat syn ynnighe, devoete menschen . . . mer leder de hunde weren stum und en konden nicht blassen . . . de wynde en wolden nicht lopen: al bleven se di dat aes, dat se vunden, al sochten se er selves eer, date<sup>2</sup>) unde ghemack.

Darum kam der oberste Jäger selbst in die Wüste dieser Welt. Er wurde Mensch, um so die Menschen zu gewinnen recht als de weideman myt tamen voghelen de wilden in dat strick trecket, daer se er gelick sien . . . Ten lesten wil dese edele weideman syn horen blasen, als in den lesten daghe, wanneer he richten wil over levendighen unde doeden. Daer moeten dan op koemen alle hunde unde wynde und gheven rede, wat se ghevangen hebben. Och de dan blodige munde hebben, dat is de enich aes tytliker ghedachten<sup>3</sup>) hebben gesmaket und (dar)af versadet<sup>4</sup>) syn unde dat edele rechte wilt hebben ghelaten etc., de sollen dan geslaghen hanghen unde gedrencket werden in ewicheit.

Das Wild schießt bieser Jäger mit den Pfeilen der Angst oder der Liebe. Seine ungemessene Liebe treibt ihn zu seinem Werke. Een meler moiet<sup>5</sup>) sick van naturen, als he suet, dat syn belde in den drecke licht, dat he gemaket hevet, al is em dat loen synes arbeides al betaelt. Des gelikes is de overste werckmeyster des onvredich, dat de edele zele, daer he alsoe vele kunsten an bewyst hevet, de he gemaket hevet na den belde der hilligher drevoldicheit . . . dat alsolken belde mit drecke der sunden solde mismaket unde bestort wesen. 22. Der Abschnitt schließt mit einem Gebete.

Die bose Natur bes Löwen bezeichnet ben Feind, ber bas Wilb zu töbten sucht, während Gott es erhalten will. Seine Gilbe ift groß; alle Bosen bieser Welt helsen ihm, die Menschen in die Stricke ber Sunde

<sup>1)</sup> rehagen Rehgehege. -- 2) bate Bortheil, Nuten. - 8) gedachte Gedanke, Gesinnung. -- 4) versaden sattwerden. -- 5) moien grämen.

zu treiben. Aber Christus hat seine Macht gewaltig geschwächt, sonst bliebe kein Wild lebendig im Walde. Er hat keinen anderen Grund als seinen Neid und viele Wenschen folgen ihm hierin. De oeck nydich unde avegunstich<sup>1</sup>) syn, de horen in des viandes gilde . . . De poete secht: De nydighe mensche de angaet wylmodes<sup>2</sup>) scade ofte pyne, op dat he ander lude mach quaet doen . . .

Am meisten muß man sich hüten vor seiner Schlauheit. De viant bedecket syne stricke under de erde, dat is, he menghet syne valscheit mit ghenochten tytliker wallust, recht als de visscher bedecket den anghel mit den aese, anders en wolde die snock 3 daer nicht an tiden,4 mer mit den soeten aese der tytliker ghenochten sluket he in sick den scharpen anghel der sunden. 51.

Das Wilb foll aber auch schlau sein; es foll fich klein machen, b. h. bemuthig fein. Rleine Fische und Bogel friechen burch bas Net. Andere entgeben mit Lift, wie ber Lowe, ber mit seinem Schwanze bie Spur verwischt. Go foll ber Mensch burch Buge bie Fußstapfen feiner Gunde austilgen. Unbere verbergen fich wie ber Safe: fo foll fich ber Menfc in ben Berbienften Christi verbergen. Es folgt bie Fabel von ber Rate und bem Fuchse (f. S. 382), eine anbere Ergablung und bie Fabel von ben Maufen, bie ber Rate bie Schelle (belle) umbangen wollen; aber teine will es thun, , wante et goelt den pels. Daer af ys noch dat wort: Nemant en will der katten de bellen hanghen!" Die Rate bezeichnet bie guten Menschen, welche bie Fehler ber Leichtfertigen tabeln und beffern. Et is noet, dat ene katte sy in den huse, anders solde der muse to vele worden. Go ift es bei ben Beiben und ben ichlechten Chriften. Is de katte doet, so ys de consciencie doer den buck gesteken unde vermordet, daer um dien<sup>5</sup>) dan de muse baven mate<sup>6</sup>) sunter getal. Wir follen es machen, wie die Rate, die in ber Gefahr auf ben Baum lauft. Der Baum ift bas Rreug, in bem allein Beil ift. Der Abschnitt fcbließt wieber mit einem Gebete.

Der britte Löme und ber britte Jäger ist der Mensch, besonders aber ein Fürst. (S. 83.) De mach wol to rechte verstaen werden bi den lewen, wante de lewe natuerlike onversaghet unde groetmoedich is. Das soll auch der Fürst sein. He behovet alte seer starck toe wesen van ghemoede, wante em komet alte vele lastes unde swaerheiden an van vele saken, van personen, van em selven, van synen ondersaten etc. Alle last komet op den landesheren. Natuerlike de hoghesten bome werden meest ghestormet van wynde, daer um is em noet, dat se vaste

<sup>1)</sup> avegunstich mißgünstig. — 2) wylmodes absichtlich. — 3) snok Hecht.
— 4) tiden zielen, streben. — 5) dien gebeihen. — 6) boven mate übermäßig.

ghewortelt syn, mer de cleynen strubbeken¹) staen daer onder in vreden etc. 84. Aldus komet meest lastes op de landesheren. Daer af staet in Jobs boke: De gyganten, dat syn de groten reysen, de suchten onder den wateren. Wante sunder twivel de gelven²) des stormes, des ongeluckes unde onwillen gaet em alte vake over dat hovet op der onrustighen, stormigen zee deser onrustigen, bitteren werlt. Hyr om is em noet dat se starck syn und groetmodich alse die lewe. 86.

... Item de lewe hevet van naturen, dat he schonet alle de teghen em neder vallet unde he brymmet<sup>3</sup>) op alle dat myt drysticheit teghen em staet. Alsoe moet doen en vorste: den oetmodighen sal he schonen, mer den hartnacken sal he drucken myt rechtverdicheit. Daer af sprecket eyn poete: De edele lewe al is he tornich, he schonet nochtan alle de voer em neder vallen unde ghenade soeken. Alsoe moestu oeck doen, wilstu op erden eyn vorste wesen. Aldus is en prince betekent bi den lewen. 89.

Acuberliches Jagen ist nur Weltleuten gestattet (siehe oben), aber bas innere ist Ausgabe eines jeden Menschen, besonders aber der Fürsten. Een vorste, de syn lant in dogheden und in eren wil regeren unde (gode) behagelic unde den menschen lessik wesen, die mot vele guder punten an em hebben. In den ersten behovet he groter wysheit, want he is een hovet, dat alle dat lys unde lede reghert, unde een oghe, dat alle wederstoet unde hinder mot vorsien unde schuwen recht als de wechter des nachtes allene yn dat hoge over al suet unde vor al besorghet, op dat alle dat volck vry sy etc. 95.

Aldus is em wysheit noet unde de moghen se krighen, yn den dat se wise raetmanne hebben unde de horen yn allen saken. De iûnghen manne syn best in den stride, als des to done is, mer de oelden syn best in den rade. In den oelden is de wysheit und in den vellen daghen is vervarenheit unde cloecheit. 96.

Als Beispiel wird Roboam angeführt, welcher junge Leute in seinen Rath mählte und baburch einen Theil seiner Herrschaft einbüßte. Auch ein Fürst darf nicht unbesorgt sein, wie die Fabel von dem jungen Löwen beweist, dem der alte die Lehre gab, obschon er ein König aller Thiere sei, so müsse er sich doch vor einem hüten, vor dem Menschen (dem mandeire). Der junge wollte nicht glauben, dis er durch Schaden klug wurde. Aldus sint den junghen stolten strytgirich, mer de olden sint wys unde satich . . . .

Den vorsten is oeck noet, dat se ghenadich syn. Seneca secht: Onder allen dogheden en is gien, de enen vorsten alsoe wal staet als

<sup>1)</sup> strubbeken Sträuchlein. — 2) gelve Woge. — 3) brymmen brüllen.

ghenadicheit unde guetheit . . . De koninghe unde bisschope plecht men toe salven, als men se kronet, op dat se sachte syn teghen alle mysdadighe lude.

Ein Beispiel hiefur bietet Affuerus.

Item he sal milde wesen, nemande en sal he mit onrechte wat nemen. Das ist von dem großen Alexander zu lernen. Ebenso soll er sest bleiben bei der Gerechtigkeit, gnädig und strenge sein, je nachdem die Zeit es erheischt.

In bieser Weise gleicht der Fürst einem Löwen, und ihm geziemt es zu jagen, aber nicht nur in natürlichem Sinne, denn das bringt viel Mühe und Kosten aber wenig Bortheil ein, sondern auch in geistlichem. Das eble Wild, das er fangen soll, ist Gott. Alles was die Menschen begehren, das ist in Gott vereint. Er ist das Einhorn, das in Borzeiten dem Menschen unerreichbar blieb, bis es von der reinen Jungfrau gesfangen wurde. Jest hat der Mensch keinen Grund mehr zu klagen.

Onse eenhorn is alsoe tam unde  $mack^{1}$ ) gheworden, dat ellik iegher dat vanghen mach.

Nachdem wir wissen, wer jagen und was wir erjagen sollen, muffen wir die Art bes Jagens kennen lernen.

Der Jäger muß in aller Frühe aufstehen; so soll sich auch ber geiftliche Jäger in seiner Jugend zu Gott kehren.

Olde hunde syn quaet bennich<sup>2</sup>) te maken. Et is onbehorlick, dat de mensche de blome syner edelen ioghet solde der werlt, den sunden unde den duvel offeren unde de heffen<sup>8</sup>) syner oeltheit gode. We des vespers erst gaet iaghen, de kan selden vanghen. Augustinus: "De mensche, de int leste synes levens penitencie doet, de is onseker." Daer omme laet dat onseker unde verkese dat wisse. 120.

Ist er aufgestanden, so soll er in sein Horn blasen, um die Knechte zu wecken und die Hunde zu locken.

Dit blasen is anders nicht dan een vermanen der dogheden unde der gherechticheit. Dat is ellick vorste unde prelate schuldich synen ondersaten... Een prelate sal blasen mit worden und mit werken guet exempel te gheven. Gregorius: Also maniges dodes is ellick overste schuldich vor gode, als he manich quaet exempel gift synen ondersten. Daer umme een vorste, de selven is opghestaen um to iaghen, de mot van node blasen und alle de syne ten besten trecken ende dwinghen mit exempelen unde mit worden; want he en is daer umme gien vorste, dat he pacht, rente unde denst sal nemen ende in herlicheit leven, mer he sal de lude dwinghen in toe gane, secht onse here. Al ondoghede,

5) heffe Hefe, Bodenfag.



<sup>1)</sup> mack (gemächlich) ruhig. — 2) bennich aus bendich lenksam, zahm.

averspil, 1) woeker, gewalt unde onrecht sal he sturen.... Elck vorste is een droste des oversten koninges unde he mot synen heren rekenschap doen van allen saken. De overste keyser is een leenhere: van em hebbet alle vorsten er leent ontfanghen und em moten se denst doen und rede geven van luttick unde groet. Isset dat se eren heren trouwe syn, soe sal he se grotelike lonen, mer syn se untrouwe, so sollen se in den stocke sitten und in der ewicheit quellen. 122.

Al de exempelen, de elck mensche ghevet, se syn guet ofte quaet, dar sal he loen of pyne vor hebben, al en volghet dar nemant na. De edelen hunde volgen den blasen unde de stathunde unde de lanthunde en achten des nicht. Dat is: somighe sint girich opt wilt, dat synt de utverkornen, de volghen den guden seden ere vorsten, mer de bosen hebben eren spot daer mede. Nochtant sal he blasen, daer mede mach he em selven quiten.<sup>2</sup>) 125.

Dann muß der Jäger ausziehen, seine Burg und seine Stadt, Weib und Kind verlassen. Wer Gott bezehrt, muß ihn über alles lieben und sein Herz nicht zu sehr an die Kreaturen hängen. Namentlich muß er sich vor der Sünde hüten; aber leider viele sündigen lieber, als daß sie Gold oder Pferde verlören. Es ist nicht nöthig, daß wir alles verlassen, wie die Klosterleute, wenn es auch das Bollkommenste ist; es genügt, daß wir das Jrdische nicht zu sehr lieben. Job war reich und doch gerecht. Et licht al an dat herte.

Item he sal oeck utgaen unde vertien<sup>3</sup>) alle unrecht unde lastighe denste unde schattinghe, de den armen luden opgheleget syn, mit ghewalt, teghen recht, van oeldes of van nyes. Daer schryft Crisostimus af, wu wreet ende ongenadige denste, schattinghe de armen ackerlude eren herschapen moeten doen. Al wat teghen recht is, dat is teghen god, de rechtverdich is ende al syn weghe unde ordele syn rechtverdich. Item he moet utgaen ende vertyen al onrecht guet, dat he ienighen synnes mit onrechte besittet, ende ghekreghen hevet mit valscheit, mit gewelt of mit enighen onrechten punten. En doet he des nicht, soe en kan he nicht vanghen dat ewighe salighe wilt... Item he sal oeck weder gheven al erftael, dat he van synen olderen unde anderen personen hevet ghekregen teghen recht; woe se dat oeck ghewunnen hebben mit wokere, mit roven, dat moet he utgaen, sal em ghenade beschein by gode. 132 f.

Sein Wild soll ber Jäger im Walbe suchen, b. h. in ber h. Christenheit. Auf die Beschreibung und Deutung des Waldes kommen wir zum Schlusse zuruck. Dann soll er seine Hunde koppeln, damit sie nicht auf das Aas

<sup>1) (</sup>a)overspil Chebruch. -2) von Schulb reinigen. - 3) vertien verzichten, aufgeben.

fallen, b. h. er soll mit ber Vernunft seine Sinne zähmen. Der Jäger scheut auf ber Jagb keine Arbeit noch Muhe, nicht Hunger, Durst und Sitze, und fängt er auch nichts, er ist bes anderen Tags ebenso willig. So unermublich sollen wir auch nach bem Höchsten suchen.

De wertliken lude doet groten arbeit in den weghe deser werlt, als de coeplude gaet menighen bisteren¹) wech unde waghen lyf unde zele, daer mordener syn, op dat se guet krighen, de schipman op der zee. De ridders unde knechte setten lyf unde leven to pande in den stryde, op dat se gunste unde prys der heren verdenen; mer solden se een wenich penitencien doen, sunde laten, rechtverdelike leven, dat doch vele lichter is, dar verliggen<sup>2</sup>) se unde werden moede. Dat is last boven last, daer se ewich guet, ewich leven unde vrentschap des oversten godes mede verdenen mochten. Dat en syn nicht de rechten ieghers, want se en soken dat salighe wilt nicht stedelike unde ernstelike. Se keren em somtyt wal an dat wilt, mer se en sint nicht vaste in den weghe godes; se wolden gode also denen, dat se nochtant ander ghenochte mochten mede bruken.. 158. Se en soken gode nicht ernstlike, daromme vynden se ene nicht. Se wolden gherne wiltbrede eten, mer se en wilt nicht mede stedelike iaghen. Wolden se de vote nat laten werden unde arbeit angaen, so venghen se.... Alle de er vote doren 8) nat unde kolt maken, de moghen wynnen; mer we op dat kussen wil weken sitten und op enen gulden waghen hapet toe hemel varen, de en is ghyn ardich iegher unde he sal selden vanghen. 162.

Trot allem Eifer bleibt bie Jagd aber oft erfolglos, und bann nennt man fie dove jacht (taube Jagd).

Dove iacht komet van tween saken: ene is als dat wilt clok of snel is unde untlopet etc., al hadden de hunde unde de iagher alle dat se mochten. Aldus vallet dat vake ghesteliken kostelen ieghers, wanner se allen vlyt doen; se soeken myt allen crachten und synnen, dat syn er hunde, se setten pande') etc., se doen er beste, dat se gherne ynnich weren unde ghenade ontfanghen mochten mer se bliven somtyt al kolt, wante dat wilt ene komet nicht ter hant.... Als he vele arbeidet na der gracien godes unde wolde gherne wiltbrede eten op groete hochtide, he mot vake hungherich bliven; al wert oeck passchedach, he mot em liden') mit specke unde koel. 168.

Oeck komet doeve iacht van versumelheit des ieghers of der hunde. Daer umme sal de iegher em selven vake ansien unde merken of he oeck de rechte kunst hebbe. Iheronimus: Alle ambuchte<sup>6</sup>) unde alle kunste hebben er mesters, dar men se van leren mot: pelsers, schomekers

<sup>1)</sup> bister irreführend (und umherirrend). — 2) verliggen (verliegen) ersschlaffen. — 3) doren (Perf. dorste) wagen. — 4) pant Fessel, Strick. — 5) liden begnügen. — 6) ambucht Amt.

moten em leren laten, mer god to soeken unde de hillighe schrift an to gaen, dat wil ellick na synen hovede ancliven. 1) Daer omme sal de iegher em oeck onderwisen laten. Item he sal syne hunde somtyt op ropen unde holden capittel mit em. Alle syne lede, synne und crachten sal he verhoren, hevet dat oghe wat ghesien, dat onbetemelick was, dat oer achtersprake of synes selves lof mit ghenochten gehort, de tunghe achtersprake daen etc. Ende wen he merket schuldich to wesen, de dat edele wilt nicht ghenselike ghevolghet en hevet, mer op dat aes is ghebleven, den sal he also utrichten mit berouwen, mit bicht unde beteren, dat he op een ander tyt daer op dencke. Also slaet he de hunde over de oren... 170 f.

Item de blomen van den haghedorn, als se in den meye ruket, so doen se den hunden dat sporen verleisen. Dat is de rust<sup>2</sup>) desser werlt, de bloiet wal, recht of dar vrucht na queme, mer de vrucht is allene nutte den swinen, dat is den onreynen menschen: se bloiet herlike, mer it is dar al vul dornen. Bi desen roeken verlesen vele hunde er wilt unde dat rechte spoer. 172 f.

Nach bem Suchen kommt bas Finden, das in mehrfacher Weise geschieht:

Somighe vinden god mit dat natuerlike oghe des verstandes yn allen creaturen; wante ellick creatuer, da sy luttick ofte groet, is en voetspoer, dat god dar ghewesen hevet unde dat ghemaket hevet. Somighe vinden dit wilt in den geste und in der waerheit, wanner god syne guetheit, vrentschap, genade unde zoticheit vertonet synen ynnighen. Na desen dren maneren wert onse wilt ghevunden. De erste wise behort to allen redeliken menschen; na den anderen vinden em de innighen in den gheloven, in den hillighen sacrament, yn den geeste und in der waerheit; mer de derde de is der hogher godschouwers. De arn vlucht boven alle voghele unde mach de sunne ansien. 3)

Als he ghesien unde ghevunden hevet, so sal de iegher syne winde laten anlopen, de dat wilt angripen. God hevet der zelen ghegeven dre dogheden, myt welcken se geschicket wert an god unde ghenodet of ghevort an dat overste gut: dat synt ghelove, hape unde mynne, dat synt dre wynde lopende an dat hoghe, snelle wilt. Ghelove lopet an. Als Paulus secht: Al de an god willen gaen, de mot gheloven, dat he een god is. He lopet an, wanner die iegher alle synen troest settet an de genade nnde guetheit godes. Desse twe winde lopen wal

<sup>1)</sup> ankliven anfangen, außrichten. — 2) rust Rast, Ruse. — 8)...dar umme ghelyket ene de hillighe schrift den arne, de hogher und oick der sunne nare vlucht dan eenych ander voghel; unde he mach oick de stralen der sunnen bet lyden und untfangen dan ander voghele. Breb. 345, 27.

an dat wilt unde stoten dat an unde rorent, mer se en holden dat nicht. Vele lude sint wal ghelovich, dat god is, se hebben de twelf articele des gheloven — ja de duvele gheloven oeck unde beven vor gode — mer want se suntlike leven, so ontlopet dat wilt.

Item de hape des sundighen menschen is oeck alte cranck, dat starke wilt to holden. Want syn leven quaet is, so is de hapene ydel. Dar af secht de wise man: Hope des sunders is als de flocken ofte de plumen des distels, de lichtelike verweiet in den dreck. Hyr omme moeten desse twe winde den derden mede hebben, dat is de leefte, de mach dat wilt holden in ewicheit. Paulus: De leefte en vergaet nummermeer.

Desse wynt gift den twen anderen cracht unde moet Ende wanner de leefte nicht en wercket, so is des ghelove doet.

... De dode wynt en kan dat wilt nicht gheholden. Item de hope is lam mitten enen vote. Wanner de wynde hincket, so ontgaet em dat wilt. Hope staet op twen voten, als op guden werken und op de ghenade godes. We nu nicht gudes en doet, den is de ene voet cranck: de wint en mach nicht lopen. Hyr omme sollen desse twe wat schicken mit den werken, so mot de leifte daer bi wesen. De derde wint is de leifte unde staet yn twen dinghen, als to done wat god wil — dat syn de tien gebode to vullenbrenghen — unde to laten, wat god nicht en wil — dat synt de seven doetliken sunden to vermiden. We natuerlike des anderen vrent wil wesen, de mot em to willen wesen in done unde in laten. — 180.

Dann zieht ber Jäger mit Knechten und Pferben, Hunden und Winden nach Hause und bringt das Wild in die Kuche, wo es gebraten wird. Das Feuer bedeutet ein Gott liebendes Herz. Es wird vom Winde entsacht und vergrößert.

Et sint vier wynde, de over dese werlt blasen unde weyen: oesten, westen, suden, noerden; desse sollen onse vuer vlammich maken. In den oesten is der sunnen opganck. Den oesten wynt sal de cock laten blasen, also dat he vlitelike andencke synen opganck ofte synen oersprunck... God hevet syne lede, syne synne, syne crachten em alle alheel unde ghesunt ghemaket. Och wat solde een blint man al doen,

<sup>1)</sup> van der hant slaen mißgluden. - 2) toeven anhalten, ans, festbinden.

dat he een oghe mochte crighen, 1) een dof man, dat he weder horen mochte! ... Item in tytliker noetroft sal he oeck den oesten wynt weyen laten int vuer. Och wu mannich mensche wert syn henkomen also suer! se sorghen, se arbeiden mit swete etc. Waer mede hevet he verdenet, dat he noch seyen, noch meyen²) en darf? Wu sal he dat verdancken, dat de lude eren sweet undo bloet em to hues brenghet, des he ghebruket unde nicht en arbeidet? Waer mede sal he des gode dancken, dat he een heer is und ander menschen em denen? etc. Item de westen wynt sal oeck blasen, als he dencket de stunde sines dodes. De sonne wil noch onder gaen, de dach wil enen avent hebben! Dan mot he sterven, ghelick enen anderen menschen und al blot under der erden ligghen, und alle vrende, mage, eer unde guet de staen em dan af. etc. 199. f.

Der Nordwind bebeutet die Pein ber Holle, ber Subwind die Freude bes Himmels.

Auf diesem heißen Feuer soll das Wild gebraten werden. Das geschieht durch die Betrachtung des Leidens Christi. Als de mensche alle dit andencket, soe steket he syn wilt an dat spit unde specket dat etc. unde dreighet unde wendt dat menighe tyt den vur synre ynnicheit. He sal oeck sinen harst<sup>3</sup>) begeiten mit sinen tranen, wante de harst wert alte seer droge unde dorre.... Item de kock steck oeck in den harst mit sinen messe, op dat daer alle bloet unde vuchticheit ut lope etc. Aldus sal he dencken, wu onsen heren sine side waert dor ghesteken unde dar ut leip water unde bloet. 203 f.

Aber in ber Ruche b. h. in biefer Welt konnen wir boch nicht gefättigt werben.

De kock mach daer op stippen unde licken<sup>4</sup>) ofte smaken, mer in desser ellende blivet ellic hungherich... in der kocken ys vele roekes, de vensteren syn duncker,... meer yn den hoghen claren saele des ewighen koninges... daer sal de brade ersten sat maken... Thomas: Elck mensche sal yn den tokomenden leven godes ghebrucken na den dat he mest beghert hevet. Recht als toe ene fonteyne, de nummer en mach ut gheputtet werden, daer gaen vele menschen to umme water toe halen: de ene hevet ene grote krucke, de ander ene clene kanne, de derde ene tunne, de vierde een groet wynvat: ellick vullet sine mate unde elken ghenoghet, wante syn vat vul is und he en kan nicht meer laten. Alsoe oeck: we meest hunghert, sal mest versadege<sup>5</sup>) nemen etc.

Bringt man den Braten auf die Tafel, fo wird er unterwegs zu= gebect; also ift Chriftus in diesem Glende für uns bebeckt im Sakramente..,

<sup>1)</sup> Och wat solde eyn blinde wal doen um een oghe? Marientrost 144.

2) meyen mähen. — 3) harst Fleisch, Braten. — 4) licken seden. —

<sup>5)</sup> versadege Sättigung.

aber im obersten Saale sollen alle Hullen abgenommen werben und wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Die Glückeligkeit des himmels wird ausführlich beschrieben. Den Schluß macht ein Gebet zum h. Geist.

In dem letzten Theile nimmt, wie schon aus dem Proden ersichtlich ist, die Allegorie einen Charakter an, der uns wenig mehr zusagt. Man wird ledhaft an Geiler's "Hasen im Psesser" erinnert. Im Wyngarden sinden sich ebenfalls ähnliche Stellen, z. B. S. 42: Claerlike unse leve here is solven de alder edelste visch, upgewassen na syner menscheit int water unser sterslicheit, ghevanghen, ghecrubbet, gekervet, ghesoltet myt mannigerleye quellinge syns lydens in synen leven unde ten lesten gebraden up de roster synes cruces up dat vuer der alder meesten pyne, alheel gar bynnen unde buten.

In seinen Predigten treibt Beghe den Bergleich selten so auf die Spitze, aber die heiligen Altväter, "de vet weren van dogheden unde ghemestet vermyds voderynge des hillighen gheestes, dor welke se ghewassen unde wal ghedegen synt", und von deren Leben und Erempel und leckere Gerichte gekocht sind (223, 230 ff.), wird man schwerlich geschmackvoller sinden. Er hat seiner Zeit auch den Tribut nicht ganz versagt, und Aussührungen wie die obigen darf man ihm daher wohl zutrauen.

Etwas Näheres über ben Berfasser, über Zeit und Ort ber Entsstehung bieser beiben Schriften läßt sich unmittelbar aus ihnen nicht gewinnen. Nur bas läßt sich mit Sicherheit schließen, daß ber Marientrost für Klosterleute geschrieben, die Geistliche Jagd auch von solchen benutzt worden ist (vgl. die Ueberschrift). Wir können also nur indirect zum Ziele gelangen. Es obliegt mir babei ein Zweisaches zu beweisen: 1) Alle drei Schriften haben benselben Versasser; 2) dieser Versasser ift Joh. Beghe.

In Betreff ber Autorschaft bes Wyngardens glaube ich nicht mehr sehr weit vom Ziele entfernt zu sein; baburch baß ich schon mehrsach auf seine Uebereinstimmung mit den Predigten Beghe's verwiesen, habe ich bem noch ausstehenden Beweise schon vorgegriffen. Ebenso soll auch im Folgenden der Kürze halber die Beantwortung beider Fragen, wo es möglich ist, zugleich gegeben werden.

Es ist etwas sehr Leichtes, aus Schriften berselben Kategorie eine Anzahl übereinstimmenber ober boch verwandter Gedanken, Wendungen und Ausbrücke heranszuziehen. Aus der Bibel und den Kirchenschrifts ftellern haben fich im Laufe ber Jahrhunderte Ibeen, Borftellungen, Bilber und Ausbrude im Geifte befonbers ber Theologen festgesett, ohne baß biefe fich im einzelnen Falle bes Urfprunges noch bewußt find. Sie find Gemeingut geworben. Derartige Parallelen find Strobhalme, an benen fich eine Sypothese nicht gur Wahrscheinlichkeit, gefchweige benn gur Gewißheit emporziehen lagt. Alle Uebereinstimmungen, bie bierber gehören ober boch bergehoren tonnten — ich tann bas nicht immer ent= fcheiben — lage ich baber bei Seite. Die beigebrachten Auszuge haben icon hinlanglich gezeigt, daß bie Berfaffer eine burchaus eigenthumliche Art ber Darftellung, eine bestimmte, icharf ausgeprägte ichriftstellerifche Physiognomie haben. Sie bewegen fich nicht in ausgetretenen Geleisen, gebrauchen feine Wendungen und Bilber, bie hundert andere vor und neben ihnen ebenso gut gebrauchten. Dasselbe gilt von bem Prediger Begbe. Soll er alfo ber Berfaffer fein, fo muffen fich gang charatteriftifche Uebereinftimmungen beibringen laffen, und folche allein find es, bie ich bier berücksichtigen will.

Soviel haben wir bereits gesehen: Die Art ber Behandlung ist hier wie bort biefelbe, bie Bilber find überall aus einem eigenthumlichen und zwar aus bemselben Holze geschnitt, in berselben Manier gearbeitet und in ihren Zugen fo ahnlich, bag wir, von allen anderen Umftanben auch gang abgesehen, boch gleich auf bie nämliche Werkstätte ichließen. Auf ben erften Unblick konnte man freilich auch an Entlehnungen benten, Wenn man es aber auch bamals mit bem literarischen Gigenthume nicht fo genau nahm, fo muß bei naberer Erwagung biefer Bebante boch schwinden. Go arbeiten Abschreiber nicht, wie hier gearbeitet ift. Bare ber Berfaffer bes Marientroftes g. B. ein anberer als ber bes Wyngarden, so mußte er biefen gekannt haben. Er hatte bann aber schwerlich ber Berlodung widerftanden, die Ausbeutung gründlicher vorzunehmen. Manches, was beiben Schriften gemeinsam ift, gebort auch offenbar nicht ursprunglich in ben Rahmen bes Wyngarden; bort ift es nur ber Abwechselung wegen nebenfachlich eingefügt; im Marientroft aber ift es unentbehrlich und mit bem Gangen organisch verbunden. Der Berfaffer bes Wyngarden mar aber gewiß nicht ber Abichreiber; ware er tein felbständig ichopferisches Talent, so hatte er fich enger an die Vitis mystica angeschlossen, die ihm mehr bieten tonnte als ber Marientroft. Ebenso wenig ift es mahricheinlich, bag Beghe für feine Brebigten befannte beutsche Bucher in ber Beife ausgebeutet batte. Die Uebereinstimmungen find auch verhaltnigmäßig fo gering, daß bem Berfaffer feines Wertes Selbstänbigfeit barf abgesprochen werben. Benn auch hier und bort ein Bilb ober Bergleich entlehnt ift, fo beweift boch ber Charafter bes Gangen, bag er es ebenfo gut hatte felbft machen tonnen.

Ja, die Uebereinstimmungen sind meift berart, daß wir barin nicht einen Copiften, fonbern ben Deifter heraustennen, ber feinen Stoff balb fo balb so formt. Gewisse Bergleiche und Bilber, bie anderswo schon ausgeführt, treten ihm wieder vor die Seele, er verwendet fie nochmals, bisweilen freilich nicht wenig umgeformt, aber boch fo, bag bie Ibentitat wohl zu erkennen ift. Die Gegenftanbe aus ber Ratur und Belt, bie ju Bergleichen berangezogen werben, beutet er nicht immer im felben Sinne. In ben Predigten fagt er bisweilen, bag bies ober jenes "up desse tyt" bies ober jenes versinnbilben folle;1) man thut ben Worten gewiß teinen Zwang an, wenn man barin bas Bewußtsein ausgesprochen finbet, bag er anderwo ben Gegenstand auch anders gebeutet habe. Und bas ift in ber That ber Fall.

Ich beginne nunmehr bamit, die verwandten Abschnitte gur Bergleichung gegenüber zu ftellen.

## Wyngarde 37 ff.

Natuerlike als de lude to werschoppe<sup>2</sup>) gaen so cleden se em myt eren besten clederen unde syrheit. Se wasschen eer hande, se lesen benedicite, se prunken<sup>8</sup>) umme dat nederste sitten, ellick wil den anderen boven em setten. Se sitten by der tafelen, se eten genochlike myt vrolicheit, se lesen gracias, se dancken den weerd, se dencken dat se em weder te gaste bidden sollen . .

Dar na lest men benedicite. Naturlike int eerste secht een: benedicite, dat is benedyet de spyse; alle seggen se dan weder: dominus, dat is de here benedye dosse spyse. Warlike dat is alto rechte an to zeen in den werden hilligen sacramente...

Als dit prunken is gedaen so sitten se bi der tafelen... Natuer-

## Marientrost 169 ff.

O myn zele, wultu te gaste gaen unde eten mytten groeten koninck, soe motestu seer wal bereit wesen. Du moetest dy wasschen, dyne hande, mont, angesichte etc. benedicite lesen, sitten bi der tafel, appetyt hebben, de spyse unde broet snyden unde ten lesten gracias lesen..

Daer na sal men lesen de benedicite over dat broet. Een secht: benedicite, dat is spreket segheninghe; alle antweren se dan: dominus, dat is, de here sal seghenen. Och dat is alto rechte! de here sal benedyen . . .

Na dat benedicite get men sitten. Naturliken als iemant sittet, soe like als du sittest so syn dyne syn syne bene, voete und alle syn

<sup>1)</sup> z. B. S. 160, 28 u. 8. — 2) werschop Wirthschaft, Gastmahl. — 8) prunken daneben das richtige sprunken, Iterativ zu springen.

voete, dyn underlyf, dyne bene nederste lyf rustich unde stille, mer beneden den gordel over al stille hande, mont, oghen doen nochtans und rustich, mer dyn hovet, dyn eer werken. Aldus an deser tafelen oghen, dyn oren, dyn munt, dyn sullen der zele ondersten crachten hande, dyn borst, dyn herte staen stille wesen unde tomich, 1) meer de boven der tafelen und doen ellick oversten sollen werken. syn werck. Aldus geestliken salstu sitten an der tafelen dynes heren: also dat dyn underste synnelike crachten stylle unde gestuert(syn) na dynen vermogen, mer dyn andacht dyn kennen, dyn mynnen, dyn merken, dyn werken, dyn vermogen, dyn wesen salstu in al dynen doen unde laten schicken an desse spise up der geestliken tafelen.

Sullen se dan genochliken eten so ... oeck sal men dat eten mit haeste lude mogen wenich of nicht eten vele saken... na groetheit der krancheit, also mogen gesunde lude wal eten...

Item hunger komet na langen vasten...

Item hunger komet van vele arbeidens ...

Item hungher komet int gude geselschop, want int gelach in geselschop dar eten se bet unde dryncken meer dan ellick by em selven..

Item hunger komet oeck somtyt van kostelheit der spisen....

Al en hebben se noch gearbeidet noch ghevastet noch int gheselschop, nochtan werden vele lude verwecket to etene, als em komet lecker, selsene, zote of ghesunde spyse.

moten se hebben guden appetyt, dat dat is myt appetit unde begherte is hungher ter spysen. . . Erst komet unde vuricheit det herten. Naturhungher van gesuntheit: krancke like cricht en mensche appetyt umme

> Eerst komet de hungher nae langhen vasten ...

> > 205.

Guet geselschop maket oeck appetyt, al en hadden se noch ghevastet, noch gearbeidet, noch kostel spyse. De gheselschop int gelach doet em bet eten unde mer drinken...

#### 194.

Noch wert des menschen eten naturliken appetyt verwecket van edelheit unde leckerheit der spysen, al en hadden he noch ghevastet noch gearbeidet.

<sup>1)</sup> tomich ruhig.

Naturlike na den eten sal men Als men wal ghegheten hevet, gracias lesen... soe moet men gracias lesen...

Dieser Bergleich bes Sakramentes mit einem königlichen Gastmahle steht im Marientrost an seiner ursprünglichen Stelle. Denn bort werben alle Gelegenheiten aufgeführt, die an den Hof des Königs führen. Im Wyngarden gab die Besprechung des Altarsakramentes Beranlassung, ben Bergleich zu wiederholen. Aber dort ist das Kapitel hiermit noch nicht geschlossen; es wird noch ausgeführt, wie wir Christus bei uns behalten können. Das sehlt dem Wyngarden, aber es sindet sich wieder in der Geistlichen Jagd, wo das Borhergehende sehlt:

#### G. J. 185.

De ynnighe iegher sal em holden nicht mit onghenadicheit als de Ioden, mer als men enen lefliken vrent plecht toe toeven unde dat gheschuet manniges synnes. Ersten blivet de leflike gast toe male gherne, wanneer de weert alle dinghe kostelike hevet bereit, sachte beddinghe,1) edele gerichte, schone tymmer.... Item een vrent mach verlettet 2) werden, als he merket, dat em syn vrentlike werd alsoe utermaten pynt to holden.... Item somtyt holdet men den vrent mit macht, als men groete werke doet umme god ... Item somtyt wert he ghetoevet mit cloecheit, als men em wat ontlecht, dat sin is. Aldus sal de ynnighe iegher doen, op dat he syn edele wilt holde: he sal onsen heren onthuden4) synen staf, dat ys syn cruce, sinen hoed, dat is syn crone, syne hanschen unde schoen, dat synt de neghele, sinen onderrock, dat ys syne gheiselen... synen mantele, dat is dat purpuren kleet... Desse und ander clenode

#### Marientrost 251.

Dinen brudegom Cristus machstu toeven op de borch dyns herten mit somighen punten, alst ghewontlick ys enen leven vrunt to holdene. Eerst um dat daer alle dinck wal bereit is, hues, kamer, hof, bedde, kost, drincken... oeck mach men enen vrent toeven mit herteliken begherten... Oeck blivet een vrent bi den anderen um bede willen... Oeck blivet he van dwange... O myn arme zele, slutet in de kiste syns herten liden, sinen hoet, hantschoen, staf, mantel, hemet, boeck, swert, glavie;2) dan slutet de kiste toe unde de vynsteren, porten unde de tochbrugghe trecke op, soe moet he bliven op dyn borch, al is daer snode kost, bedde. Eerst nym em synen hoet, dat is de dornencrone, de sette op dyn hovet teghen koelde, snee, regen, wynt, storm, hagel, dat syn manigherleie anstoete van worden, dar bistu vry vor... Item syn hantschoen, dat syn de naghelen dor syn handen gheslaghen; trecke se an dine handen, dattu ghene bla-

<sup>1)</sup> beddinghe Lagerstätte. — 2) verletten aufhalten. — 3) onthuden versbergen. — 4) glavie Lanze, vom provencalischen glavi (altfranz. glaive) gladius.

sal he sluten yn de kiste sines herten, dan blivet Ihesus alto gherne myt em...

deren en krighest an dine weke, dunne handen: dan sal di alle arbeit licht werden. Item synen staf, dat ys syn cruce, daer mede salstu slaen den hunt ut der kokene und op dat velt alle ondeiren1) verdryven. .

Der barauf im Marientroft folgende Abschnitt fehlt in ber Geiftlichen Sagb, tehrt aber turz im Wyngarden wieber, freilich an gang anberer Stelle, bei ber Belegenheit nämlich, wo von ber Stellung Mariens im Simmel bie Rebe ift.

## Wyngarde 119.

Item alle rente, pacht unde tyende int lant moet men brenghen unde betalen an des konynghes hof, dar werden se ghewroghet2) unde ghemeten. Als dan arme lude snode guet brenghen, so werden se bestraffet,... ten sy dattet ghenadelike verbeden werde...

Item an des konynghes hof komet mannigherleye behovige,3) ellic umme syn noet unde bidden dar hulpe. Als dar dan nemant barmhertich en is, so worden se drovich, sunder troest al suchtende weder umme dar toe done hebben: we den onbegaende.

In größeren Partieen wie hier zeigt fich sonst eine Berwandtschaft zwischen ben einzelnen Schriften nicht. Das Uebrige find Ginzelheiten.

## Predigten 255 ff.

Mer nochtan, off des noet wer, so sal desse iunffer, dat is de doghede der vullenkomener reynicheit, de wullen wasschen myt den water des gruntliken unde des hertliken unde warachtighen berouwens off

## Wyngarde 44.

Dat water wil ick halen mit vrolicheit unde wasschen myne lelicheit. Och du (Chri= stus) bist de opene fonteyne, de un beslotene putte4) den huseDavites, dar em mogen waschen alle sunder unde mys-

#### Marientrost 145.

Oeck komet an des koninghes hof renthen, tienden, pacht und alle schuld des landes moeten se toe hove brenghen, de werden daer ontfanghen yn rechter mate, wichte unde getal. We dan toe kleyne brenget of nicht en betalt de wert gependet. . . .

Ten lesten ist ghewontlick dat men hulpe, troest, almysse und allen behoef soeket an des koninghes hof. Daer omme ist noet, dat se daer bekant syn of vrende maken, de kanden!

#### Marientrost 170.

Alle onrenicheit wert afgewasschen in der bicht. Heit water wasschet best, ist noet, so nim loghen, de is ghelecket dor de asschen der sterflicheit. Gedencke dattu altehant assche salst werden.

<sup>1)</sup> ondeir Unthier. - 2) wroghen offenbaren, anklagen, untersuchen (rügen).

se sal se wasschen myt den water der inwendigher soticheit, inwendigher vuricheit, der inwendigher ynnicheit und oick der inwendighen unde gheestliken vrolicheit. vynt wal vele wyse eyn kleed reyne unde schone to makene; want isset noit, so mot men dar scharpe loghen to maken unde de wesschet vake alder best. Men mot dar oick somtyd scharpe sepen to ghebruken, sal eyn kleet reyne unde schone werden... Bal. 227, 80.

Desse junffer sal oick weten de kunst mannygherleye weterken to makene, dat to wasschene deynt: eyn weterken der trane, de komen unde spryngen uth den borne der vnnicheit, der vuricheit. . . . . Item isset noit, se sal konnen maken gude scharpe loighen gruntlikes leetwesens berouwens, bichtens, schamens, beterens... unde dar na de vlecken synt kleyne of groet unde dar na dat se lichtlike aff gaet offte vaste klevet, dar na mot men in den wasdeder van allen vlecken. Och dyn water is heet, ja et is kostel scharpe loghe, ghelecket dor de assche unser menscheit. Dar umme en kan dar gyn vlecke wesen also oelt, styf of verbacken, se en worde over al ghewasschen overmydst de heeten loghen dyner mynnelicheit.

#### Wyngarde 114.

Na den rechte en mach nemant underslaen noch solven beholden, dat he gevunden heft, mer als eyn guet mensche icht vyndet, dat brenget he in ghemeyne stede, in de kerken of in den wech, dar ellick hen gaet.

#### Wyngarde 348.

De quade tunghe is ghelyck enen rasenden hond: al dat he bytet, word ock mede rasende, ten sy dat em snellike gheholpen worde. De tornige honde, de over all lichtliken bose worden unde velle blaffen, 1) de worden meestelick rasende. Item zepe der vetten unde scharpen penitencien de wesschet noch best, mer se mot smelten ynt heete water der leften.

#### Marientrost 277.

Alseen guet mensche enen budel of anders icht ghevunden hevet, dat hanghet he dar almans wech hen geit.

#### Marientrost 134.

Een rasent hunt hevet een fenynden 2) worm onder syne tunghe, de doet em rasen. He blaffet teghen de mane, teghen scheme, 3) groet unde kleyne vervolget he unde pynt te bitene, wat em en teghen komet, unde wat he bitet dat raset al vort unde bitet oec vort etc. Aldus doet achterclappen.

<sup>1)</sup> blaffen bellen. — 2) fenynt vergiftet. — 3) scheme Schatten.

schene scharpes offte sachtes vaters bruken unde somtydes loighen off sepen to hulpe nemen.

#### Wyngarde 224.

Alstu unrecht lydest dvnen vermoden. alstu een luttel wordest versmaet, och dan bistu over al tobrocken, unlidsam, wrake sokende over dyne mysdaders: Claerlike myt een plumeken') mach men di wunden, an een kaf worgestu, een klene wyndeken mach dy neder storten. Dan sokestu wrake teghen dyne vervolghers myt dyn mulen, mit dyn prulen, myt dyn swygen, myt dyn stighen, myt dyn nidicheit, myt dyn kyf, myt dyn verwyt, myt dyn achtersprake, myt dyn wederwrake. Unde sich! dyn meyster in syn aller meeste lyden sprack: vader vergyfet em!

#### Marientrost 101.

Och du worgest an enen harken, een kaf unde plume mach di wunden. Clarlike dyn katte is puse gheheiten, mer anders en is di nicht gedaen, nochtan latestu, oftu de werlt wult laten vergaen.<sup>2</sup>)

## Predigten 376,28.

Mer de ghene, de unghetemede und unghestorvene synne hebn, de nicht wal ghewenet und under gheholden en syn, de hebn to male nat holt unde dat is to male quaet to untfengen unde dar is oick to male quaet eyn vuer aff to botene. Mer wils sick eyn mensche nochtan arbeit kosten laten unde wil he et

## Wyngarde 58.

Waerlike du bist ummer een vul torf und eyn unreyne holt, nochtan blyf stadich int vur, dattu eerst smokest<sup>8</sup>) unde drupest overmydst berou unde bicht, bynnen glymmich, buten tranich: ten lesten salstu ummer mede untfengen in gracien und bernen in godliker leeften...

<sup>1)</sup> plumeken Fläumchen. — 2) "Wan hat deine Kaze "Kuse" gescholten, anders ist dir nichts geschehen, dennoch macht du ein Gesicht (laten lassen, aussehen) als wenn du die ganze Welt untergehen lassen willst." Pusekatte ist eine jener Doppelnamen, die jett noch der Kindermund erhält wie cotswin (Schwein), pilant (Ente), hottepiärt (Pferd) u. s. w., und deren erster Theil ursprünglich das Thier schon allein bezeichnete. Bgl. holländ. poes, engl. puss Wieze. — 5) smoken rauchen, dampsen.

sick suer laten werden syner synlicheit to stervene unde to verwynnene, so sal he nochtan ton lesten eyn vuer dar van maken, wu nat dat syn holt oick is. Eyn mensche mot sick des troisten, offt em somtyd de roeck bite, dat em de oghen tranen; dat is so vele ghesecht: evn mensche en mach nicht aflaten, wu suer unde wu swaer dattet em oick wert syne natuer to sterven unde to verwynnen. . . .

#### Marientrost 280.

O myn zele mit groeten haeste bewaer die brugghe of de tochbrugghe diner tunghen. Trecke se op van allen achterclappe, kyf unde vloken unde hoede se vliteliken, dat dyns brudegoms viande dar nicht in en komen.

# Wyngarde 350.

De tochbruggen dyner tungen soldestu uptrecken unde sluten unde su! du druckest se neder! overal mach in komen alle quaet, alle beeste, alle unreynicheit.

349.

O edele zele, stoppe dynen mond, soe bewarstu dynen vrend.

Och myn zele, alstu aldus staest vor den oven . . . blyvestu dan noch al kolt, so bistu ummer een nat holt, ja oeck een vul torf. Een nat (hs. droghe) holt en kan allene nicht bernen: blyf doch in dat grote vuer, daer vele holter bernen, du salst ummer ten lesten mede ontfanghen unde ontfenghen; mer in dat eerste mostu roken unde water utvloyen overmits beruwen unde tranen, ten lesten, blivestu in dat vuer, du salst ummer mede heiten, bernen, gloien, vlammen.

Marientrost 216.

#### Geistliche Jagd 189.

Item he sal de tochbrugge optrecken, dat is, he sal synen munt snoren van allen bosen callinghen. Holde dinen munt, so holdestu dinen vrent. We syne tunghe nicht en dwinget de is idel in synre geestlicheit.

# Predigten 92,5.

De blomen, de dar up wassen, hebn eynen soten unde ghenoichliken roke; want der wile dat de wynstock bloyet, en kan ghyne slange of ienich fenynt deer in den wyngarden komen.

## Predigten 93,20.

De gudheit des bomes is dat he gud sy van wortelen; wante sal der erden, io dat upgaen is ghehe vrucht voertbrengen buten der erden, so mot he wat doghen in der erden.

## Wyngarde 219.

Des wynstockes blome is kleyne unde crachtich unde ghenochlick int ruken, alle quade worme werden vluchtich in tyt syns bloyens.

# Wyngarde 219.

Io de wortelen bet groyen in nochliker uter erden.

#### Predigten 94,20.

Men vynt vele bome, de in erer iuncheit krum synt und oestich:1) dar is raet to, wante men mach se richten unde bynden dar eynen staken bi unde maken se richt. Men kan wunderlike dynge maken van eynen bome: men kan dar eynen knoep in knuppen unde laten ene dar mede up wassen unde beholt ene al syne daghe... Seneca: Olde bome und olde telghen synt quaet to bughen unde to richten, mer junge kleyne bome synt guet to bughen. Want eyn mensche weent sick wal welker wansedicheit 2) und undoghede in syner iuncheit. der he sick nicht wal untwenen en kan in syner oeltheit, unde verleert oick wal welke wansedicheit unde undogede in syner iuncheit, de he in synen older nicht verleren en kan.

## Predigten 158,85.

Solle wy dan slichte unde bequeme stene werden, de ghesat sollen werden in den hemelschen tempel, so mote wy hyr lyden, dat men uns bicke unde behouwe unde slicht make. De bicken unde de hamere synt de regule unde statuten unde de scharpheit der orden, dar de wansedighen unde de unghestorvenen menschen, de noch vele ghebreke unde unevenheit an em hebn, mede gheevent unde ghe-

## Wyngarde 299.

Natuerlike iunghe bome mach men verplanten, de groyet dan alder best unde wasset overmyts begheten. Oelde bome verplantet pleghen gherne dorre unde soer to wordene, overal sunder loef, sunder blomen, sunder vrucht. Item kleyne roden unde junghe garden mach men bughen unde bynden woe men wil, de blyvet alsodanich als men se dwinghet up te wassene, mer syn se old, so syn se ock styf, unboechsam: wat men se stuert, se lopen in er oelde eerste wyse.

Item junghe voghele maket men wal zeer tam also dat se by den menschen blyven. Al vleghen se in de lucht of int velt, nochtan komen se weder up de hant unde laten em locken, ropen, draghen unde dryven, umme dat se handich und tam syn. . . .

Item iunghe kynder in der scholen of anders mach men leren wonderlike kunsten unde beholden se vast, dat olde lude nicht en vermoghen.

## Wyngarde 374.

O ynnighe zele wultu komen int hoge tymmer des oversten tempels, och so laet di nu in tyt myt tribulacien bicken, hacken, stoten, welteren, korten unde regeren. En wil doch nicht wesen alse eyn hart steen, de quaet is to arbeidene unde sprynget to mote den genen, de ene houwen, und in syn anghesichte unde wert alto vaken umme syns selves harde wreetheit geworpen in den dreck, up de strate,

<sup>1)</sup> oestich äftig, knorrig. - 2) wansedicheit Unfitte.

slichtet werden. Se moten dat lyden, unsalich in ewicheit umme syne dat men se straffe unde vermane... wederstrubicheit in tyt, Mer dat is alto quaden steen, de des nicht lyden en wil, dat men ene slicht und evene make, unde voert bereit is to bersten unde to brekene: dat is alto unardighen steen... Alz de muerlude eynen unevenen steen hebn, den huden se up dat lengeste dat se konnen unde steken ene dan in de muren, waer dat se konnen; unde konnen sees dar dan nerghen, so isset gheseen, dat se wal quaet werden unde smyten ene, dat he in stucke velt.

#### Predigten 160,31.

Eyn mensche, de syne vynster unde syne dore nicht up doen en wil, wat mach he des der sunnen witen,1) dat se em nicht gheluchtet en heft?

## Predigten 176,12.

... de byekens sughen uth der blomen de soticheit des sappes, de dar ynne is, dar se er honich van maken unde setten. Mer de byekens vleighen nochtan so wal up evne unedele blomen alz up eyne edele blomen; mer de blome sy dan edel offte unedel, dar de byekens up vleighen, dat wert nochtan al in soticheit des honyghes verwandelt unde ghekeert, dat dar de byekens uth der blomen sughen unde trecken. Mer kumpt eyne spynne, de alreide fenynt is, bi eyne edele blomen, dat sal al in fenyn ghekeert werden, dat de spynne uth der edelen blomen sughet unde trecket. Also isset oick myt eynen menschen, de nicht gud van grunde en is.. de trecket

#### Wyngarde 346.

De sunne der gherechticheit schynt over all ghelick, mer als de mensche der sunnen een scherme to mote settet, so doet he em selven quaet, dat mach he der sunnen nicht wyten.

#### Marientrost 127.

De spynne sucht ut ener bloemen fenyn, de bye honich, nochtan en is in der bloemen honich noch fenyn, meer eyn luttel sappes unde dat wert bitter of zoete nae dat vat, daer et in komet. Alsoe doe ick: wat ick see of hoer, dat wert my fenyn, dat in guden byen honich ys. Ick ordele unde verdome mynen nasten unde dryve god van synen richtestoel unde sitte selven daer op, recht of god nicht ordelen en wolde of en kunde of en dorste u. j. w.

<sup>1)</sup> witen zum Borwurfe machen.

lichtlike de dynge, de he suet offte hoert offe de em wedervaren, ton erghesten u. f. w.

#### Predigten 185,22.

Gy pleghen to seggene van scherne und van indreghene, dar versta gy juw wal up. Unse leve here heft alto groten webbe ghescheert, dar wy unse werke in dreghen sollen, dat is syn hillighe leven... und oick syn grote, unschuldighe bitter lyden... Hyr solle wy unse werke indreghen; wante sunder dat verdenst des levens unde des lydens Cristi en moghen uns unse werke offt nyn dynck verdenstlick offte vruchtbaer wesen.

#### Predigten 12,36.

... alz dar to male nyn vuer up den herde is, so is dar eyn koelt heert, mer is dar weynich vuers up den heerde, al synt de koleken myt der ameren¹) unde myt der asschen bedecket, dat se nyne hette van sick en gheven, tis io nochtan wat beter off dar to male eyn koelt heert wer, sunder vuer...

199,<sup>17</sup>. ... mer wu dat nochtan io eyn vuer blyve, so is dar nochtan io wat hoppene to unde troestes an to vyndene unde dat men dar ock eyn vuer weder van maken unde boten kan ...

378,88. ... Want wu men dat vuer des avendes bet raket, wu men des morghens dar meer van vyndet. Want alz dat vuer des avendes nicht wal gheraket en wert und alz dat vuer unde de kolekens myt der asschen nicht wal behut unde bedecket en werden, so en plecht men dar nicht vele offte nicht van to vyndene off to beholden.

## Wyngarde 41.

O edele bruet Cristi, o ynnighe zele, alse du dit cleet hevest verloren, verkoeft, versleten, tobroken myt dyner versumelheit, mysdadicheit, traecheit, krancheit, och so loep snel an den oversten wever, merke synen arbeid an den cruce wu he werket up synen stelle... Och dar machstu altyt vernyen unde weder lappen und ock heel maken dat cleet dyner mynnelicheit, dattu tobroken haddest up dynes naesten tornicheit of mysdedicheit.

#### Wyngarde 404.

Natuerlike alse dat vuer al den dach int hues hevet gewesen claer unde heet, over al gloyendich unde des avendes wert bedecket under der asschen, alle nacht duster unde koelt van buten, nochtan mach ellick dat kleyne kolde vuer des morgens weder groet maken, overal vlammich, claer unde heet. Also is des geistliken menschen leven unstadich in tyd, nu heet nu koelt, nu claer nu subich. 223: Dyn vuer sal he noch verwecken, al ist under der asschen bedecket.

<sup>: 1)</sup> amere favilla.

#### Predigten 233,15.

Unse werck dat is dat gantze wesen unde werken unses doghentliken levens. Dar mote wy up seen myt den klaren oghen unser reynen uprechten andacht unde menynge. Is de uprecht unde wal ghestalt, so is al dat werck, dat dar uth kumpt, oeck gud und uprecht.

## Predigten 342,3.

Want alz uth eyner wortelen vele telghen komen, also komen uth der leefte godz alle doghede.

## Predigten 299,24.

De gracie godz mote uns alto male gheven unde verlenen, dat wy unse lexen1) so leren und uns dar so ynne offenen, alz de tyd kumpt, dat wy van unsen leven heren sollen verhoert werden, dat wy unse lexen dan so konnen unde dat wy uns dar nu so ynne gheoffent hebn, dat wy dar mede verdeynen moten to komen to der vroude, de noch oghe gheseen en heft...

Bgl. bie gange Stelle.

Im Marientroft, wo die sieben Worte Christi auch turg behandelt werben, werben fie ebenfalls loction genannt, die ber Berr uns lehrte auf bem Predigtstuhle bes Kreuzes.

## Predigten 69,10.

Desse moder dat is unse zele, de hefft twe kynder, alz hopene desser tydliker godliker vrentschap unde hopene der tokomender ewigher glorien to ghebrukene.

69,85. Desse luchter hant betekent desse tytliken godliken gave u. f. w.

In ber ersten Prebigt auf ben St. Annentag (S. 75 ff.) vergleicht Beghe die Mutter Marieus den cederbome, wante de cederboem is hoghe

#### Marientrost 170.

Dyn anghesichte der andacht dat salstu yn een speghel ansien, alsoe dat daer gheen vlecken en sy der onrechter meninghe; want is dyn oghe der andacht sunder vlecken, soe is al dyn lyf der wercken clar.

## Wyngarde 399.

Ghelick als ut ener wortelen enes ganssen bomes vele togeren, bladeren, blomen unde vrucht wasset, also komet ut ener leifte des herten manigfoldighe werke der doghede.

#### Wyngarde 224.

Och desse eerste des aversten meysters leer unde lectie salstu untfanghen an dy, o ynnighe zele dyn meyster will dy vorhoren, oftu syn leer ock untholden hebbest, anders machstu besorghet wesen vor swaer sleghe in tyt of ewicheit.

#### ©. 96 f. Wyngarde 252.

Mer kenne wat syn luchterhant dy gyft in tyt unde syn rechterhant dy belovet in ewicheit.

<sup>1)</sup> lexe lectio.

unde starck; den cypressienbome, wante dat cypressien holt en vergheit noch en verrottet nicht; den olyboem, de ghenoichlike vloyet; (den wyrokesbome u.f.w.); den vighenbome, de eyne ghenoichlike sote unde walsmakende vrucht voertbrenget. ©. 77 ff.

Man vergleiche bamit bie folgenben Stellen:

#### Wyngarde 102 ff.

... in dossen wyngarden staet de olyboem der barmherticheit....

Och mochtestu dar ock kennen den cederboem erer iunferlicheit, de naturlike kostelheit des ruckens unde hoghe upwassen in de lucht unde nicht en mach vergaen noch verroten. Also is Marien reyne iunferlicheit boven al wonderlick unde genochlick den engelen, durrich in ewicheit...

## Geistl. Jagd 140.

In dessen wolde (ber Chriftenheit, in bem wir bas Wilb fuchen follen) staet de hoghe sederboem, dat is Cristus selven, hoghe boven allen hillighen, durachtich in ewicheit unde walrukende van aller utverkorenheit.. In dessen wolde steit ock de olyboem, dat syn de hillighen apostelen, de ons allen ghegeven hebben den oly der barmherticheit ... In dessen selven wolde.. staet de edele palmboem, dat syn de mertelers . . . Hyr is ock de vaste cypressienboem der confessoren.. In dessen wolde . . syn oeck vele edeler blomen: de roese der leifte, de fiole der oetmodicheit, de lilie der puerheit, fiolette, safferaen aller dogeden.

Im Wyngarden kommt ebenso wie in ben Predigten ber Feigenbaum vor; die Stelle, welche hier ber wyrokesboem einnimmt, hat bort ber Buchsbaum inne. 1)

## Predigten 367,28.

Eyn hoverdich mensche is ghelyck eynen plumkussen. Eyn weeck plumkussen is alto gud up to kloppen, want alz men eyn weeck kussen beghint to roren unde to kloppen, so ghift he sick voert up.

# Wyngarde 1.

Marcus scryft, dat unse here int schip neder steech in den roef<sup>2</sup>) slaepende up een plumkussen; naturlike io men dat kussen meer kloppet, io et sachter und edeler wert.

Das Borstehenbe wird vollauf genügen, um die Berwandtschaft unserer brei Schriften mit einander und den Predigten in das rechte Licht zu sehen. Sie erscheint als eine berartige, daß sie sich nicht anders als

busbomen holt is kostelick, umme dat men dar scryftafelen af maket
 128. - 2) roef domicula navis.

burch bie Unnahme beffelben Mutors erklaren lagt. Ibeenarmuth burfen wir aber biefer Biberholungen wegen bemfelben boch nicht vorwerfen. Begbe bat 23 Jahre in Riefint an allen Sonn= und Festtagen geprebigt, und seine nebenbergehende schriftstellerische Thatigkeit ift wohl kaum auf biefe Zeit beschrantt gewesen, vor ber er bereits 30 Jahre im Fraterbaufe gelebt hatte. Mochte er auch ein noch fo ichopferisches Talent befiten, bei ber eigenartigen Behandlung feines Stoffes mußte er gulett bismeilen auf fruber ichon benutte Ibeen gurudgreifen. Daß er bavor auch teineswegs zurudichrectte, beweifen bie Doppelprebigten über bie bl. Anna (S. 75 ff.) und über bas hochzeitliche Rleib (S. 222 ff.). es wurden sich gewiß noch weit frappantere Uebereinstimmungen nachweisen laffen, wenn nicht jene Predigten naturgemäß aus ber Sammlung fortgelaffen maren, beren Inhalt man bereits in ben Schriften im Allgemeinen wenigstens besaß. Dem Umftanbe wird es auch zu banten fein , bag amar zwei Unnenpredigten aber teine Marienpredigt überliefert ift. bie große Berehrung bes Predigers fur Maria weisen gelegentliche Aeußer= ungen beutlich genug bin, und ben Schwestern mangelte es gewiß auch nicht an Intereffe fur ben Gegenftanb. Aber mich will bunten, baß biefer mit bem im Wyngarden und Marientroft Riebergelegten ziemlich erschöpft war. Dazu tommt noch, bag Begbe in feinen Prebigten gewöhnlich bie Leibenschaften behandelt; er sprach barüber fo oft, bag er felbst befürchtete, es murbe seinen Buborerinnen zulet langweilig werben.1) Leiber ift bie erfte Balfte bes Wyngarden, worin biefes Thema chenfalls behandelt worben ift, verloren, fur unfern Beweis murbe fich fonft unzweifelhaft noch ein weit reichhaltigeres Material bargeboten haben.

Ich halte hiermit meine Aufgabe indeß noch nicht für gelöst; ein wichtiger Faktor ist bei der Rechnung außer Acht geblieben: der Stil. Bei der Beurtheilung desselben ist aber die Beantwortung der Frage von großer Bedeutung: Sind die Predigten von Beghe selbst niedergeschrieben oder von seinen Zuhörerinnen? Ich habe sie damals gar nicht berührt, nicht weil ich sie mir überhaupt nicht gestellt hatte, sondern weil alle Erwägungen zu einem völlig zwingenden Beweise nicht führten. Bon vornherein aber tritt man an deutsche Predigten mit der Ueberzeugung heran, daß sie nachgeschrieben sind; die mittelalterlichen Prediger — selbst Luther noch — machten ihre Entwürfe lateinisch. Und jedem, der Beghes Predigten ausmerksam durchliest, kann es nicht verborgen bleiben, daß wir eine



<sup>1)</sup> Nu mochte gy dencken: Is alweghe dus vele van sunden to seggene? Ja, kynder, des is noet und is verwaer groet, groet noet, dat men dar vake unde vele van spreke, up dat men se gruntlike kennen leer u, f. w. 6. 102 g. 9 f.

Ausnahme von ber Regel in ihnen nicht haben.¹) Dieser in keiner Weise eingebämmte Rebestuß, diese Rachlässigkeit in der Construction der Sätze, dieses Sichgehenlassen in der ganzen Darstellung, wie es sich dort sindet, darf auch einem mittelalterlichen Schriftsteller nicht zugetraut werden. Faßt man sie aber als wirklich gesprochene Reden, so sindet man das alles ganz natürlich. Zeder spricht eben anders als er schreibt, selbst wir noch, obschon wir vielsach dagegen anstreben. Daher darf es uns auch nicht Wunder nehmen, wenn wir zwischen den Predigten und diesen Schriften Stilverschiedenheiten bemerken. Sie rühren eben von der größeren Ausmerksamkeit her, die er dem geschriedenen Worte geschenkt hat. Die Darstellung ist hier weit sorgfältiger und präciser, aber auch weniger natürlich als in den Predigten.

Nebensächlich, aber sofort in die Augen fallend sind gewisse Berschiebensheiten im Sprachgebrauche.2) Wörter wie "claerlike" und "natuerlike" werden zur Einleitung eines Sates, letteres besonders zur Einleitung von Bergleichen im Wyngarden geradezu zum Ueberdruß häusig verwendet; im Marientrost und in der Geistlichen Jagd sind sie weit seltener und gar nicht auffällig, in den Predigten dagegen kommen sie nie vor. In die Wasschale kann das übrigens keineswegs schwer fallen; berartige Ausschücke gewöhnt man sich an und wieder ab; jeder Mensch hat solche und zu verschiedenen Zeiten verschiedene. Diese wird sich auch Beghe in seinem Alter immer mehr angewöhnt haben; denn daß der Wyngarde die jüngste dieser Schriften ist, in der er seine ganzen inneren Ersahrungen gesammelt niedergelegt hat, das scheint mir keinem Zweisel zu unterliegen.

Eine gleich stark in die Augen fallende Eigenthumlichkeit bilbet die sehr häufig vorkommende Gegenüberstellung von tyt und ewichoit,8) die ebenfalls in der Geistlichen Jagd und im Marientrost seltener ift und in den Predigten fehlt.

Weit bebeutenber und auf unser Urtheil von größerem Ginflusse als biese Abweichungen find bie ftiliftischen Aehulichkeiten. Der Lefer hat es

<sup>1)</sup> Solche gibt es indeh boch; ich werbe bemnächst eine Sammlung bekannt machen, die der Prediger selbst in deutschen Sprache aufgeschrieben hat.

<sup>2)</sup> Die Uebereinstimmungen im Sprachschaße sind nicht gering. Wan kann das schon aus den Anmerkungen zu den Predigten erkennen, wo ich diese 3 Schriften sehr häusig zur Vergleichung herbeiziehen konnte. Ich kann darauf für unsern Zweck kein großes Gewicht legen. Der Verfasser des Wyngarden war ja auch ein Wünsteraner, und wäre er auch eine von Beghe verschiedene Persönlichkeit, dessen Ausdrücke und Wendungen mußten auch ihm geläusig sein. Das zeigt sich auch in der Schrift des Joh. Holtman, sonst eine von Beghe durch und durch verschiedene Natur.

<sup>8)</sup> Beispiele bieten die Auszuge reichlich.

ben Auszugen aus bem Wyngarden langft abgemerkt, bag bort eine auffallende Borliebe fur ben Reim fich tundgiebt. In ber lateinischen Profa jener Zeit find die Reime ja teine Geltenheit; R. Siriche hat bas Berbienft, nachgewiesen zu haben, wie besonders bei Thomas von Kempen ber Reim eine große Rolle fpielt. Im Deutschen aber liegt bie Sache wesentlich anbers, und wenn wir hier zwischen verschiebenen Schriften eine Aehnlichkeit nachweisen konnen, so ift bas noch von weit größerer Tragweite. Thatfachlich tonnen wir es nun in unferm Falle. Der Reim wie er im Wyngarden auftritt hat aber eine gewiffe Behaglichkeit ber Dar= ftellung gur Bebingung; je Inapper biefe wirb, befto fparlicher muß jener naturgemäß werben. Es ift baber felbftverftanblich, bag ber Marientroft und bie Beiftliche Jagb, beren tnappere Fassung fich schon außerlich burch bie "etc. etc." tund gibt, ben Reim fparfamer aufweisen. Die folgenben Beispiele aber werben zeigen, bag harmonie zwischen biesen 3 Schriften auch in biefer Beziehung besteht. Auch aus bem Wyngarden gebe ich babei noch einige charafteriftische Belege:

#### Wyngarde.

O ynnighe zele, begyf aller verken draf,1) versmæende al Egypten kaf! Wes hungerich na dit aller edelste broet, dan komest du dar mede ut alle dyner noet, salich in tyt und in ewicheit allene um dynes ewigen vaders guetheit. 55.

Och ganck vry in dossen wyngarden: vulle dyne tasschen, dyne vlasschen, dynen sack, dynen back<sup>2</sup>) sunder er verkrympen <sup>8</sup>) 88.

Och in dussen kulen unde putten is vele dreckes gewesen in den grond unde vele waters in den oversten mond. 329.

Al is somtyd myn herte in bitterheit, dan laet my anseyn myns brudegams oetmodicheit, duldicheit, mynnelicheit in synen aldermeesten unrechte unde bangicheit, dat ich also vergete myn cleine unrecht unde dar mede begynne myne groten klage<sup>4</sup>) unde myn bitter knagen,<sup>5</sup>) myn lelike knarren unde myn unstadige narren unde kome also to slapene in resticheit overmydst dyn edelheit. 400.

#### Marientrost.

Ellick hevet dat licht allene unde nochtan luchtet int ghemene. 36.

Doe haddestu kleyne, duester kennen van god und oeck koelde,
arme lefte toe syner guetheit, daer omme kundestu oeck cleyne
ghenoechte vynden yn synre zoeticheit unde seer wenich doen of

<sup>1)</sup> draf Treber. — 2) back urspr. Rüden (backharst = Rüdenstid); jest ist aber backvul soviel man mit den Armen umsassen kann. In diesem Sinne scheint das Wort auch hier zu stehen. — 3) verkrympen zusammenschrumpsen. — 4) Wahrscheinlich ist myn grote clagen zu lesen. — 5) knagen nagen.

Drei unbekannte beutsche Schriften von Johannes Beghe. 409

lyden omme syne mynlicheit unde wenich hopen op syn barmherticheit. 58.

... anders en is di nicht gedaen, nochtan latestu, oftu de werlt wult laten vergaen. 102.

In alle desser mynnen brant unde bant soe kome ick toe di, kome, gude Ihesu, to my unde make mi di um di. 224.

.. alstu helpest unde lerst dat hovet afslaen, dat is den beghinne weder to staen.

#### Geistliche Jagd.

Leer my, sterke my, begave my, trecke mi toe di! Verlene my leve here, waer god unde mensche, min god unde myn broder, dat ick my wene yn allen noeden, in allen tiden to di to stighen. An den boem dines cruces dar mach ick spyse krighen... Daer slaepe ick velich, daer is dyn konincklike wympel diner herlicheit ende dat bedeken diner verenicheit, de mitten vader unde mitten hillighen geeste levet unde regniert yn ewicheit. 82.

We nu versumet toe iagen, de en darf des nemande clagen, meer in der ewicheit moet he den schaden draghen. 119.

Desse wynt gift den twen anderen cracht unde moet, ende wanner de lefte nicht en werket, soe is de ghelove doet. 179.

De hyr van hevet ghesmaket unde ghegeten, de mochte hyr meer af schriven unde weten. Unkunde maket onminne. 193.

O schepper hillighe gheist du bist de derde persone in der godheit, du bist de bant unde de vereninghe unde de leefte des vaders unde des sones. O mynnen bant, o vurich brant, o durber presant! 230.

In Reimen zu sprechen, ist etwas ganz anderes als zu schreiben; es darf uns daher auch wenig auffällig erscheinen, wenn wir in den Predigten von diesem Darstellungsmittel wenig Gebrauch gemacht sehen. An die Stelle des Reimes tritt dort die Alliteration, die in diesen Schriften, namentlich im Wyngarden keineswegs sehlt, hinter den Reim aber zurücktritt. Beide gehen indeß auf denselben Grund zurück, auf das Streben nach Wohlklang der Sprache, und dieses Streben tritt hier wie dort gleich unverkenndar zu Tage. Uebrigens sehlt der Reim auch in den Predigten keineswegs ganz; ich führe die Beispiele dafür an: dat vleesch leighet unde de dreighet den menschen u. s. w. 42,2.

Seggen se dat nicht myt den munde, so dencken se dat doch in des herten grunde. 29,8.1)

<sup>1)</sup> Aehnlich 368, 12: Al en secht he dat wort nicht myt den munde, so dencket he dat nochtan myt des herten grunde. Dagegen 123, 21. Seggen se dat nicht myt den munde, so dencken se et doch myt den herten.

Verolden is verkolden. 307,29.

Men sal em nynes gherakes unde nynes ghemakes verpleghen. 380,2.

Dessen viant mote wy strydende verwynnen; wante dat vleesch hefft in sick de synlicheit, dat herte hefft in sick lust unde begheerlicheit, de wille hefft in sick eyne heerlicheit... 356,36.

Se sollen annemen vederen der gheestliken wackerheit und vleghen in ere inwendicheit, in eres selves verlorenheit vor godes teghen wordicheit, dar se untfangen eyne starcheit teghen alle uthwendighe lidelicheit unde nicht enbreken in ewicheit. 391,15.

Daß aber die verhältnigmäßige Seltenhelt folder Beispiele nur in ber Ratur bes Bortrages und nicht in ber perfonlichen Unlage ober Reigung bes Bortragenben ihren Grund hat, geht ichon baraus hervor, bag uns von ihm auch zwei gereimte Gebichte überliefert finb.1) aweite kann er freilich nur überset haben. Die Reime und anderes weisen zu beutlich auf ein nieberlanbisches Original. Aber bas erfte enthalt burchaus nichts, mas fur eine lleberfepung fprache; es ift vielmehr in Gebanten und Wendungen fo Beghe'fch, bag es Spertritit mare, wollte man ber Sanbichrift, Die bas Gigenthum ber einzelnen Berfaffer fonft gang ftreng fcheibet, migtrauen und an ber Autorichaft Beabe's ameifeln. Dag er Berfe machen konnte und auch gemacht hat, wiffen wir außerbem burch Murmellius und Hermann von bem Busche, die ihn ben munfterischen Dichtern jugablen, mit Bestimmtheit. 2) Dag er eine wirklich poetisch angelegte Natur war und großes Gewicht auch auf bie außere Darftellung feiner Gebanten legte, bavon wird fich jeder über= zeugen, ber auch nur eine Prebigt von ihm liest.

Ich glaube bemnach, baß alle biese Berschiebenheiten als gering und für uns burchaus als irrelevant zu betrachten sind. Wenn eine Eigensthümlichkeit hier stärker auftritt als bort, an ber einen Stelle nur im Reime vorhanden ist, anderswo bis zur Manier ausgebildet erscheint, so erklärt sich das vollauf daraus, daß die Schriften eben zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Gelegenheiten und für verschiedene Leser geschrieden sind. Der Marientrost ist wohl die älteste, der Wyngarde die jüngste von ihnen. Daß ich meiner Ansicht zu Liebe und zum Besten nicht etwas übergangen, brauche ich wohl nicht ausdrücklich zu versichern; man könnte

<sup>1)</sup> Joh. Beghe S. 392-395.

<sup>2)</sup> Ebenba S. XXVI ff.

getroft noch einiges zu ben Gegengrunben in die Wagschale werfen, ohne nach meiner Unsicht befürchten zu muffen, daß diese sich senkte. Daß in den einzelnen Fällen meine beigebrachten Grunde nicht gleich zwingend sind, deffen bin ich mir selbst wohl bewußt. Aber an dem Beweise, daß die drei vorliegenden Schriften demselben Versaffer angehören, durfte boch schwerlich mit Erfolg zu rutteln sein.

Wenn nun auch von ber einen sich eine nabere Verwandtschaft mit ben Bredigten nachweisen läßt als von ber anderen, fo bedeutet bas nichts. Ein indiretter Beweis ift in biefem Kalle fo gut wie ein biretter. Bieles von bem, was unter une als ausgemacht gilt, burfte nicht auf ber Stufe ber Sicherheit stehen, zu bem ich meine Unficht gebracht zu haben glaube. Wer biefer aber trotbem nicht beipflichten tann, ber moge fich bie Frage vorlegen, wie mahrscheinlich es mohl fei, bag Begbe, ein Mann von fo charafteriftischer Physiognomie, einen geiftigen Doppelganger gehabt habe, ber mit ihm ju gleicher Zeit im Rreise geiftlicher Frauen ju Dunfter gelebt habe. Die Aehnlichkeit ift eine fo frappante, baß ich hier gang bavon absehen tann, eine allgemeine Charakteristit bieser Schriften gu geben, die ich nach Inhalt und Form bem Borzüglichften beigablen muß, was bie altbeutiche Profaliteratur aufzuweisen hat. Satte ich fie bei ber turgen Charafteriftit, bie ich von Beghe in der Ginleitung zu seinen Bredigten gegeben, mit herbeigiehen tonnen, fo maren bie Buge mohl mehr ins Einzelne ausgeführt worben, allein bas Bilb mare nicht wesentlich anders ausgefallen.

Hiermit ist bas, was ich hier auszuführen gebachte, beenbet, aber ber Gegenstand bei weitem nicht erschöpft. Was ein Beurtheiler bes Beghe<sup>1</sup>) von bem Prediger sagt, das gilt erst recht von dem Schriftsteller: "Die geistige Bedeutung des munsterischen Predigers zeigt sich auch in ber selbstständigen Erweiterung und Ausbildung des Sprachmateriales."

Der Grund dafür ist vornehmlich darin zu suchen, daß er fortwährend aus dem ewig frisch sprudelndem Quell der Bolkssprache schöpft. Seine Schriften stehen daher an sprachlicher Wichtigkeit in der nieders deutschen Literatur oben an, ja der Wyngarde hat eine geradezu singuläre lerikographische Bedeutung und verdient schon um deswillen trotz seiner fragmentarischen Gestalt vollständig herausgegeben zu werden. Das lassen auch schon die Auszuge nicht bloß ahnen. Gine solche Ausgabe würde aber nach biesem Aussabe keineswegs nur mehr ein rein sprachliches

<sup>1)</sup> Prosessor Ph. Strauch im Anzeiger für deutsches Alterthum und deutsche Literatur. V, 213.

Interesse haben. Den Reichthum an Bilbern und Bergleichen habe ich nicht entsernt erschöpfen können, ich mußte mir Beschränkung auslegen, so schwer es mir auch wurde. Mir kam es hier in erster Linie nur barauf an, den Beweis zu führen, daß die vele suverliker loer unde schrift, die Beghe hinterlassen, keineswegs für uns so ganz verloren sei, wie ich das selbst gefürchtet hatte, und zu zeigen, daß das Erhaltene unsere Aufsmerksamkeit in hohem Grade verdiene. Bielleicht fördert ein günstiges Geschick noch weiteres ans Licht zur Kenntniß des trefslichen Fraierherun, den Hermann von dem Busche anredet:

Et solum sanctos, haec sunt tua vota, libellos Diligere et verum laude sonare deum. 1)

<sup>1)</sup> Joh. Beghe S. XXVII.

## Ungedruckte Briefe und Relationen über die Aufhebung der Gesellschaft Jesu in Deutschland.

Bon Bernarb Dubr.

Clemens XIV. hatte das Aufhebungsbreve "Dominus ac Redemptor" am 21. Juli 1773 unterzeichnet. Die Publication erfolgte aber erst am 13. August, indem zugleich durch das Breve "Gravissimis ex caussis" eine eigene Congregation zur Aussührung des papstlichen Decretes einzgeset wurde. Diese Congregation übersandte am 18. August das Aufstedungsbreve an sämmtliche Bischöse resp. Nuntien mit dem Besehle, dasselbe in den einzelnen Häusern der Gesellschaft zu publiciren und zugleich alle Güter der Jesuiten im Namen des hl. Stuhles in Besitz zu nehmen.

Wie das Breve von Bolt, Abel und Bischöfen in Deutschland aufgenommen, wie es an einzelnen Orten ausgeführt wurde, wie sich die Jesuiten selbst zu demselben stellten, in alles dies gestatten die folgenden Briese und Berichte aus dem erzbischössichen Archive in München!) manch interessanten Einblick. Die Beröffentlichung dieser Briese schien uns um so mehr am Platze, je weniger die historische Literatur über die Aushebung in Deutschland zu berichten weiß, und je unzuverlässiger sich die allgemeinen Redensarten in den verschiedenen Darstellungen erweisen. )

<sup>1)</sup> Die Briefe find sämmtlich Originale und finden sich in dem großen Fascikel "Generalacten über die Jesuiten und deren Aushebung."

<sup>2)</sup> Richtig ist hier einmal das Urtheil von Huber ("Der Zesuiten-Orden nach seiner Berfassung und Doctrin, Birksankeit und Geschichte" (Berlin 1873) S. 543 f.): "Die Aussehung erregte, wie voraussichtlich war, eine ungeheure Sensation; bei Klerus und Volk, wo der Orden große Sympathien besaß, sand sie vielsache Risbilligung und herben Tadel." Belege dafür werden aber dort nicht gebracht. Auch in Lipowsky: "Gesch. d. Jesuiten in Bahern". 2 Theite, München 1816, u. "Gesch. d. Jesuiten in Schwaben" 2 Theile, München 1819, und R. H. v. Lang: "Gesch. d. Jesuiten in Baiern", Nürnberg 1819, ersahren wir gerade über die Ausnahme des pähltlichen Breves bei dem Klerus u. Bolk sehr wenig. Ihre Gegner hatten die Jesuiten in Baiern bessonders in den Kreisen der 1759 gegründeten Alademie.

Die Hoffnungen und Befürchtungen, welche in katholischen Kreisen kurz vor ber Publication bes Breve gehegt wurden, bringt recht klar ein Schreiben zum Ausbruck, welches ber Fürst von Hohenlohe (Schillingsfürst) am 4. August 1773 an ben Fürstbischof von Freising, Ludwig Joseph, Freiherrn von Welben, richtete. Dasselbe lautet:

"Hochwurdigster Fürst, besonders lieber Herr und Freund! Zufolge bes in Ew. Liebden bekannten Gifer um Aufrechthaltung der katholischen Religion und den Wohlstand unseres Teutschen Reichs gesetzten Bertrauens gebe ich mir die Ehre gegen Ew. Liebden in einer Sache mich vertraulich zu äußern, die welche zwar an und für sich hauptsächlich das Geistliche betrifft, jedoch zugleich unendlichen Einfluß in das Wohl beren Ländern hat.

Es ift biefes bas zu Rom in fo heftiger Bewegung fich findenbe Schickfal beren P. P. Societatis Jesu; Em. Liebben von bem großen Ruben, fo bie Religion in Teutschland von Unbeginn ber Societat baber geschöpfet, und von ben Bortheilen , fo burch Lehrung ber Jugend auch bem Staat ab felbiger zugegangen, Erwähnung zu thun, mare allerbings überfluffig, ba berofelben all' biefes fo gut und beffer als mir bekannt; Em. Liebben werben aber auch beffen überzeugt fein , bag besonders in Teutschland die Erhaltung ber Societat ber Religion und bem Staat wesentlich (?) sei; 1) benn sofern auch in ein ober anberen ansehnlichen Territorio und wo hinlangliche Fundi sowohl zur Fortpflanzung beren bie Religion betreffenden Wiffenschaften als zur Rachzucht tuchtiger, wohlgesitteter, in gleichen principiis formirter Lehrer sich etwa bei Abgang beren Jesuiten Mittel ließen ausfindig machen (wovon jedoch bas Gegentheil felbst in großen Staaten sich gezeiget), so ware gleichwohl in Meinern ober mit Fundation nicht versehenen Landern, die welche in Deutschland ben größeren Theil ausmachen, all' foldes blatterbings unmöglich. Unfer Teutschland ift ein aus verschiebenen für fich lebenben und regirten großen und fleinen Staaten zusammengesetter Rorper, welcher hinwiederum (wenn anders etwas Solides und Dauerhaftes im Beiftund Weltlichen zu hoffen sein soll) zu Aufrechterhaltung ber nöthigen Wiffenschaften eines folden Corporis nothig bat, welches allgemein und aus welchem aller Orten bie erforberliche Subjecta ju lehren konnen erhalten werben. Gin fogestaltetes Corpus ift bie Societat, welche bishero alle biefe Gegenstände aller Orten und zwar wohl und nütlich besorget und erfüllet hat; biefer Orben hat in ben betrübtesten Zeiten Teutschlanbe, jenen nämlichen, wo bas Lutherthum aufgetommen, ben übrigen Theil beffelben meistens erhalten, und feithero fo manches reichsftanbische Baus

<sup>1)</sup> Bo die Lesung ganz zweifelhaft, sebe ich ein Fragezeichen.

ja ganze Länder aus dem Jrrweg zurückgebracht. Alle diese Umstände sein zu Rom wenig oder gar nicht bekannt, man hat daselbsten von unseren beutschen Reichs= und andern Versassungen einen sehr schlechten und wohl gar keinen Begriff. Ew. Liebben werden demnach zufolg dero großen Einsicht vermuthlich ermessen, wie hochnöthig es sei in Rom der Societät das Wort zu sprechen, um solche wenigstens in Deutschland zu erhalten.

Was übrige Länder betrifft, gehet uns nicht an, ob zwar die Erfahrung bereits lehret, daß auch in den entferntesten Landschaften, wo die Zesuiten das Christenthum ausgebreitet, solches schon wiederum zu zerfallen anfange, seitdem die P. P. Missionarii dieses Ordens daraus vertrieben worden, vielleicht auch der Verlust Spaniens von Chili und Berou davon eine Folge ist. Den Nachtheil, so in China und der Orten der Zerfall der Societät wirken muß, das Aergerniß, so neu Bekehrte oder zu Bekehrende aus den jetzigen Umständen nehmen werden, und die Gesahr, daß auch in jenen protestantischen Ländern, wo die Jesuiten besindlich, mit solchen die Religion zerfallen werde, zu geschweigen. Frankreich hat allschon die betrübte Ersahrnus, was selbiges mit den Jesuiten versloren; die Schulen sein allda auf das Elendeste, mancher Orten mit ärgerlichen, in der Religion nicht sessen, auch wohl irrgläubigen Lehrern besetzt; es ist auch kaum ein französsischer Bischof, so nicht über den Berlust der Jesuiten klage.

Ew. Liebben ist selbst bekannt, daß schon vor einiger Zeit das Corps dortiger Bischöfe öffentlich sich bei dem König für die Jesuiten verwendet, und noch dieser Tagen habe ich von einem eremplarischen Bischof dieses Reichs (welcher sich zumalen nicht besonders geneigt den Jesuiten gezeiget) selbst gehört, daß Sie ,den Berlust der Societät nur allzusehr empsindeten, es sei der ganze Handel ein Gespinnst von den Jansenisten, aus welchen die Freigeister entsprossen zu. Und ein sicherer großer Kirchenfürst hat den ganzen Zusammenhang, so in die Jesuiten dringet, une cadale infernale genennet; es ist auch in selbigen Landen (woselbsten mich nun bald ein ganzes Jahr lang aufgehalten) keine einzige Haushaltung, so recht christlich benket, welche nicht den Jesuiten ergeben, ihre Feinde hingegen sein durchgehends entweder Jansenisten, Freigeister oder dem Indisserentismo und liederlichem Leben zugethane Menschen; und daher zeuget auch Frankreich, seitdem die Sesuiten die Schulen nicht mehr haben,



<sup>1)</sup> Was die Parteinahme für und gegen die Jesuiten angeht, so wird die Richtigseit des Ausspruches von Henri de Bonald: "Tous les gens de dien ne sont pas encore les amis des Jésuites; mais tous les adversaires de l'ordre public sont leurs ennemis" niemand bestreiten können.

allbereits bie schlechtefte Jugend. Ronnen nun in einem so großen Konig. reich, so gang katholisch, wo ein so genau zusammengehendes und corres= ponbirenbes, alle Jahr sydonaliter zusammenkommenbes Corpus ber Bischöfe, ein so wohl angeordneter Klerus, so zahlreiche Fundationes au allen guten Ginrichtungen vorhanden, wo mit einem Wort bas gange Reich auch ein Banges ausmacht, die Schulen, seitbem die Jesuiten verbrungen worben, nicht besteben, wie wurde es erst in unserm armen Teutschland aussehen, wenn biefer Orben, so bisher nicht nur bie Schulen und so viele andere nühliche geiftliche Uebungen zu beforgen hatte. und mit so gutem Erfolg besorget, zu sein aufhörte? Die Protestanten, welche sich über die anhoffende gangliche Reform ihrer so wirksamen Antagoniften allichon hochstens erfreuen, (ob fie icon ju gleicher Zeit über bas fo wenig orbnungsmäßige und gang militarifche Betragen, fo gegen bie Jesuiten selbst in bem Rirchen - Staat vorgenommen wirb, sich nicht wenia argern) biefe werben am meiften babei gewinnen; manches tatholische Land in Teutschland hingegen wiederum in die vorige Barbarei gurud, und die Erziehung ablicher Jugend ganglich zerfallen.

Wie nun alle biese Betrachtungen auch auf die Erhaltung beren hohen Erze und Domstiften sich erstrecken, als benen um gute Erziehung und Unterrichtung ber ablichen Jugend alles gelegen, so werden Ew. Liebben die Nothwendigkeit, solchem Uebel fürzuwachen einsichtigst ersmessen; eine dieskalsige briftige Borstellung an dem römischen Hof wurde so ausgiebiger sein, da unsere Teutsche Erze und Bischöse zugleich aussehnliche Landesherrn sein, welche sich von andern nichts werden wollen vorschreiben lassen, und es allerdings denselben dei der Nachwelt zur Schande gereichen würde, wenn die Minister auswärtiger Höse unserm Teutschland gegen Willen die Erhaltung der Societät erschweren und man solches ruhig geschehen lassen sollte, während die französischen Bischöse obgedachten Maßen auch gegen den Willen dortigen Ministerii sich der Societät öffentlich und in corpore angenommen haben, diese auch sicher in Frankreich würde sein aufrecht erhalten worden, wenn bortige Bischöse das Ansehen und Gewalt gehabt hätten wie in Teutschland. . . .

Hathebung verdiente, so mußte solches rechtlich untersuchet und auch den Bischöfen, welche benselben in dem Concilio zu Trient mit bestätiget, bekannt gemacht werden, außerdem nicht sehe, wie auch nur gultig ein von so vielen Papsten und einer allgemeinen Kirchenversammlung bestätigtes Institut nur sohin aus Particular oder gar politischen Umständen aufgehoben werden könne. Ich erlasse das Weitere Ew. Liebben einssichtigen Beurtheilung und bitte mir dero Gesinnung im beliebigen gegen

Bertrauen ergebenst aus, um sofort baran zu sein, baß auch meines fürstl. Hauses Ministre zu Rom bas Erforberliche nur mit bem Ihrigen de concert zu Werk zu gehen möge."1)

Wie aus biesem Schreiben hervorgeht, ahnte man zwar die Auschebung, sichere Kunde hatte man aber noch nicht. Das Auschebungsbreve selbst erhielt die baherische Regierung erst gegen Ende August, und auch da noch nicht offiziell, sondern durch ihren Agenten in Rom. Die Regierung hatte nun nichts Eiligeres zu thun, als sämmtliche Kassen und Archive der Jesuiten unter Siegel zu legen, worüber uns solgender Brief des Bischofs von Chiemsee, Ferdinand Christoph, 2) datirt München, den 30. August, an den Bischof von Freising berichtet:

"Ew. Liebben folle ungesaumt geziemend benachrichten, bag anheut allbier in Munchen frube Morgens zwei Churfürstl. Komiffarii und Sofrathe in bem Jefuiter = Collegio erschienen sepen und auf Churfurftlichen Befehl alle Cassen, Archive, Schäte, Schriften und Temporalien mit bem Churfürstl. Sigil gesperret haben; zugleich sind aber andere Churfürstl. Rommiffarien an theils übrige in Bayern gelegene Orte, wo fich Jesuiten befinden, abgeschicket, an theils Orten aber ber weltl. Ortsobrigkeit gleiche Befehl aufgetragen worden, bag alfo in zwei, langstens brei Tagen alle von ben bisherrigen Schuiten beseffenen Temporalien werben gesperret Hierzu haben zwei am verflossenen Samstag burch bie Beliche Bost von benen Agenten an Se. Dl. ben Br. Churf. und an bie verwittibte Frau Marggrafin von Baaben Baaben eingeschickte Eremplare ber Bapftl. Aufhebungs-Bulla vorzüglich aber ein Schreiben bes Berrn Secretarii Status Carbinaln Pallavicini ben Anlaß gegeben, in welchem biefer verfichert, bag an Chur-Manns icon bie Original=Bulla erlaffen worben sene, und eine gleiche auch ehester Tägen allhier eintreffen murbe.



<sup>1)</sup> Die Antwort bat. Freising, 30. October 1773 liegt im Concept bei: "bie ab Seiten Churbaiern so sehr betriebene Publication und Execution ber papstlichen Ausbebungsbulle bes Orbens der Soc. Jesu haben die wirkliche Bollziehung derselben unverschiedlich gemacht und ben mistlebig längern Berzug einiger Rüdantwort auf Ew. Liebben sehr schäbares Schreiben vom 4. August verursachet. Aus der Folge und aus dem, wie in andern Landen hierinfalls zu Werke gegangen worden, werden Ew. Liebben selbst hocherleuchtet einsehen, daß Borstellungen bei dem päpstl. Stuhle wegen Exhaltung dieses Ordens nicht wohl räthlich, sondern in viel Wege bedenklich gewesen wären."

<sup>2)</sup> Ferdinand Christoph, Reichserbtruchses und Graf von Zeil und Trauchburg, Bischof von 1772—1786. S. Deutinger, "Reihenfolge und turze Chroniten der Bischöse von Freising und Chiemsee und der Erzbischöse von Salzburg." München 1850. S. 232.

Bas nun weiters in Sachen fürgehen follte, werbe Guer Liebben ehestens zu benachrichtigen ohnermangeln:

Indessen ist diese Epoca mit jener der Reformation in Zeit von 200 Jahren die wichtigste und bedenklichste vor die hl. Kirche, und scheinet des hochwürdigsten Episkopates dessen engste Bereinigung und einstimmig standhaftes Betragen zu verdienen, je mehr von denen guten oder siblen Folgen dieser Beränderung und der Art, wie solche von dem Sacerdotio et Imperio angegriffen wird, die Erhaltung der christkathoslischen Religion gegen den aller Orten überhand nemmenden Unglauben abhanget.

Ich geharre in all schuldigster Berehrung Ew. Liebben Dienst: Ergebenster Freund und wahrer Diener Ferdinand Christoph Bischof zu Chiemsee."

Einige Tage später, am 3. September, schreibt Ferdinand Christoph an ben Fürstbischof Genaueres über bie Sperre in München und an anderen Orten:

"In meinem letzten Schreiben vom 30. August habe E. Liebben bie vorgenommene Sperre aller Temporalien bei benen Jesuiten geziemend benachrichtigt; nun solle ferners erinnern, wie daß solche alhier in München mit aller Art und Mäßigung und zwar lediglich in Temporalsachen fürzgegangen seize, und ganz langsam noch jeho fast täglich mit solcher sortzgesahren werde.

Dem Procuratori Rurali ist die Administratio Temporalium in Namen S. Churs. Dl. ausgetragen und ihm sind auf 3 Monate 1700 st. pro sustentatione des hiesigen Hauses hinausgegeben und hierüber a die 1<sup>a</sup> Septbris besondere Rechnungen zu führen andesohlen worden.

Die Kirchen Sachen sind nicht gesperret worden, und die Commissarii Electorales haben sich mit der Extradition deren geistlichen Inventarien begnüget, auch am Ende dem P. Provincial alles gnädigste und tröstliche im Namen Sr. Churfürstl. Dl. mit der Erklärung zugesagt, wie daß diese Sperr nur zu Sicherheit, und aus landesväterlicher Vorsorge unternommen werde. 1)

Bon anderen Seiten sind die Commissarii noch nicht alle zuruckgelanget, doch ist schon soviel bekannt, daß nicht in allen Orten und sonderlich in Umberg mit gleicher Mäßigung fürgeschritten, sondern auch die geistliche und Kirchensachen in die Sperre genommen worden sehn.

Indessen ist allhier Alles in Bestürzung, und Fröhlichkeit, so, wie bas gemeine Bolk und auch ein großer Theil des Abels sich von ben-

<sup>1)</sup> Im Original unterftrichen: "wie bag - werde."

jenigen unterscheiben, welche bie Aushebung ber Societät aus zerschiebenen Beweg-Ursachen schon langstens gewunschen haben, und, solche als bie gludlichste Spoque zu Ausführung ihrer geheimen Absichten betrachten.

Die Original = Bulla selbsten ist allhier meines Wissens noch nicht eingelanget; inbessen haben Sc. Churf. Dl. eine eigene Commission zu biesem Geschäfte niebergesetzt, welche zum Haupt ben Herrn Grafen von Seinsheim Erc. hat, die Mitglieder bestehen aus den übrigen Conferenz-Ministern, aus H. v. Osterwalb und geistl. Rath Kollmann, und Hr. v. Lory ist Referent.

Das Churf. Ministerium ist ungeduldig zu vernemmen, was benn das hochwürdigste Episkopat für Schritte machen werde, und S. Exc. Herr Graf v. Seinsheim haben mich meines Stillschweigens halber gestern eines gestissentlichen Hinterhalts beschuldiget, welchen aber mit Wahrheit abgeleinet und versichert habe, daß mir noch von keinem Ordinariat hierüber die mindesten Besehle zugekommen seyen.

S. Churf. Dl. von Trier, welche vorgestern von hier nach Pfaffenshofen abgereiset sind, haben von dem Herrn Churfürsten in Bayern die theuerste Bersicherung erhalten, daß höchstbieselbe nichts ohne die hochw. Erz= und Bischöfe unternemmen wurden.

Dieses Churfürstl. Versprechen wird aber viele Einschränkungen und Ausnahmen leiden, da man lediglich den Beichtstuhl und das Predigtamt dem Spiskopat überlassen, all anderes aber dem Landes-Fürsten zueignen will, ohnerachtet die Bulla den Bischöfen omnem potestatem in Ecclesiasticis et Temporalibus zuspricht.

Dermalen ist ber Gegenstand ber Deliberationen von ber niederzgesetzen Commission einen guten Schulplan zu entwerfen, wozu schon so viele Projekte übergeben worden sind,1) daß deren Menge allein eine gute Auswahl sehr erschweren wird.

Ohnerachtet keine authentische Bulla noch vorhanden, weder solche authentisch publicirt oder benen Zesuiten publicirt worden ist, lausen schon verschiedene Abschriften herum, und wirklich wird solche in das Deutsche übersett.

<sup>1)</sup> Besonbers that sich babei Idstabt hervor. Dies zeigt ein "unmaßgeblicher Borschlag von Einrichtung ... des ganzen Schulwesens in Bahern, ... von dem
der Disposition Sr. churf. Durchlaucht heimgefallenen Gütern der nunmehr erloschenen
Gesellschaft Jesu", aus den Acten des Archivoconservatorium citirt in Kluchohn,
"Der Frh. v. Icstadt . . ." Bortrag in der öffents. Sizung der t. Alademie der
Wissenschaften, München 1869. S. 38 A. 26. Icstadt war als Director der LandesUniversität Ingolstadt mit den dortigen Jesuitenprosessionen in heftigen Streit gerathen.

Die Jesuiten haben sich an mich gewendet, welche ich an die hochs würdigften Bischöfe angewiesen habe, an welche sammtlich der P. Provincial ehester Tagen ein demuthiges Schreiben erlassen wird.

Inbessen herrschet allbier ein großes Migvergnügen, Unordnung und Murren, und es durfte noch zwischen ben beiden Gattungen der Menschen, welche für und gegen die Jesuiter sich ereifern, zu wirklichen Thätlichkeiten kommen, wenn die Sache nicht bald in eine gleichförmige Ordnung gesetzet wird. 1)

S. Churfürstl. Dl. von Trier als Bischof von Augsburg sind gesinnet in Pfaffenhofen mit ihren geistlichen Rathen eine ordentliche Berathschlagung zu halten, und sich über die Art und Weise höchstdero kunftigen Betragens zu entschließen. 2)

Ich meines Orts halte mich vollkommen ftille und entfernet, und begnuge mich bis auf weitere Anweisung bei allen Gelegenheiten, ben

<sup>1)</sup> In der "Sammlung der merkwürdigsten Schriften die Aussehung des Jesuitensordens betressen" 1773 sf. (Biertes und letztes Stück.) S. 285 sf. wird eine sehr scharfe Schrift gegen den Papst angesührt: "Der Inhalt des Brede Clementis XIV. wegen Aussedung des Ordens der Gesellschaft Jesu, dat. Rom, den 21. Julii 1773 nachzgedruckt in W. . . . (München) in XVI. Punkte gedracht, und nach seinen Einsichten beleuchtet von einem B . . . (Bayer) 4. ohne Druckort, in zween Bögen," welche, wie dabei bemerkt wird, in München confiscirt und durch die Hände des Scharszichters verbrannt wurde. Diese scharfzichters verbrannt wurde. Diese schaitschaft zu sein mit der "Piece: Erklärung über die Suppressions» Bulle des Jesuitenordens", welche am 15. September 1773 nach einer Meldung der "Nünchener Zeitung" vom 18. October 1773 "als eine wider das Ansehen des höchsten Kirchenhaupts ärgerliche Schrift, öffentlich durch den Scharfrichter verbrennet worden."

<sup>2)</sup> Der damalige Lurfürst von Trier war Clemens Benzeslaus, jungster Sohn bes fachfifchen Rurfürften Friedrich Auguft. Ueber fein Berhalten gegenüber bem papftlichen Aufhebungsbreve erfahren wir bei Dominicus: "Coblenz unter bem letten Rurfürsten von Trier Clemens Bengeslaus 1768-1794" (Cobleng 1869) S. 121 ff. Raberes. Als ber Rurfürft bas bapftliche Breve gelefen hatte, foll er ausgerufen haben: cocidit corona capitis nostri. Er befand sich bamals in feinem Bisthum Augsburg und ließ dem von ihm mit der Ausführung der angeordneten Aufhebung beauftragten Landstatthalter, Domcapitular Franz Ludwig Freiherr von Reffelftadt, bie Beifung jugeben, "bie größte Dilbe und Rudficht ju üben". Alles lief gwar ruhig ab, aber "bie innere Aufregung und Trauer (in ber Stadt) mar eine unvertennbare, und ben Batres blieb bie größte Theilnahme nicht etwa blos ber Burger. sondern auch der Robleffe zugewendet." Dafür zeugten auch die "zwo Bittichriften der fammtlichen Burgerichaft zu Coblenz an Ge. Rurf. Durchlaucht von Trier um Beibehaltung der verdienten Ranner der Gesellschaft Jesu. Freistad 1773." Clemens 28. ließ es sich angelegen sein den aus ihren Orden versetzen Jesuiten . . . Mertmal erzbischöflicher Liebe und Sorgfalt . . berfpuren' ju laffen und ,fur bas Bobl biefer 90 Landestinder ju forgen'. Bon ben Gutern ber Jesuiten wurde nicht bas

Frieben, Mäßigung, Gelassenheit und Gehorsam gegen die geiftliche und weltliche Obrigkeit einzurathen."

Wie in diesem Briefe angedeutet wird, wollte sich der Provinzial der bayerischen Provinz<sup>1</sup>) an den Fürstbischof wenden. Dies geschah wirklich durch Schreiben vom 4. September. Der Provinzial, P. Joseph Erhard, legt in seinem Briefe den tiessten Schmerz über die Aussbeung der Jesuiten an den Tag, besonders aus dem Grunde, weil sie jetzt zerssplittert nicht mehr nachhaltig wie früher die größere Shre Gottes besördern könnten. Er bittet den Bischof um Berwendung in Rom, daß es ihnen erlaubt würde, als Cleriker des hl. Ignatius mit dem Recht der Novizenausnahme unter dem Gehorsam der Bischöfe gemeinsam zu leben. 2)

Geringste zum Besten der Hossammer eingezogen und verwendet, wie dies anderswo geschah; die sämmtlichen . . . Ginkünste . . , die Schuls und Wohngebäude, Bibliotheken der Jesuiten dienten ausschließlich dem Unterrichte, der Unterhaltung der Lehranstalten und der Sustentation der Exjesuiten. Die meisten der in Cobsenz nun als Weltsgeistliche lebenden Ordensmitglieder wurden, wie dies die pähstliche Bulle gestattete, Lehrer an dem "erzbischsichen Collegium zum hl. Johannes Baptist", wie von jest ab das Gymnasium hieß, oder Prediger; andere lebten als "Baletudinarii" im Hause von ihren Pensionen.

<sup>1)</sup> Die zu Bahern gehörenden Collegien und Häuser der Jesuiten waren am 1. November 1770 von der oberdeutschen Provinz abgetrennt und als eigene baherische Provinz constituirt worden.

<sup>2)</sup> Die Hauptstellen bes Briefes sind folgende: Cum rumor passim circumvolitet quin et Bullae Pontificiae iam exempla monstrari intellexerimus quibus Sanctissimus D. N. Clemens XIV. Societatem nostram miminam omnino aboleat... non potuit non gravissimum vulnus animis nostris infligere tristissimus hic nuntius non eo duntaxat ex capite quod sama Societatis jam penitus profligetur sed unde maximum dolor noster incrementum capit, quod hac ratione exauctorati ac divisi mediis illis efficacibus gloriam Dei ac proximi salutem promovendi privaremur, quibus in communitate viventes unus alteri cooperari... poteramus.

Etsi igitur Sanctissimo D. N. ut fertur visum fuerit Societatem nostram minimam delere ex numero religiosorum ordinum, speramus tamen in modum clericaliter vivendi in commune, cum subordinatione erga Praepositos, Celsissimisi locorum ordinariis subjectos, et facultate alios in partem laborum suscipiendi atque instituendi ab eodem S\*\*\* Dno haud difficulter consensum fore impetrandum, si accedat comprobatio et potens intercessio Rvd\*\* loci ordinariorum, in quorum dioecesibus ecclesiae et domicilia huiusmodi communitatis clericalis sunt sita, atque insuper Princeps territorialis beneplacitum praebuerit suum.

Quapropter cum alia plane nos reipublicae, ita saltem utiles, conservandi ratio suppetat nulla, nisi potentissimum Pastorum nostrorum immediatorum patrocinium; idcirco precibus infimis obsecramur Rvdssimam Cnem Vam ut juncto cum reliquis Rvdssimia Nostris ordinariis consilio testimonium conversationis,

Diese Bunsche sollten nicht erfüllt werben. Inzwischen stritt man in München um die Temporalien der Jesuiten. Die bayerischen Rathe nahmen selbst die Kirchenschäte in Anspruch und führten dafür unter Anderem solgende Gründe an: "die Bischöse hätten weder vor der Einsnehmung und Stiftung, weder während der Eristenz der Jesuiten einige Gerechtsame, Kenntniß, Einsicht über die Temporalia et Spiritualia der Jesuiten gehabt, könnten solglich dies anjeto nicht begehren," serner "hätte S. Churs. Dl. als oberster Kirchen "Schutherr et Advocatus Ecclesiarum in ihren Landen hievor um so mehr allein zu sorgen, weil Sie und nicht die Bischöse ante receptionem Jesuitarum solche administrirt und überhin noch der Titulus kundatoris et dotatoris hinzu komme." Der Brief vom 9. September, in welchem Ferdinand Christoph dies dem Bischof von Freising meldet, enthält auch die wiederholte dringende Bitte, der Bischof möge doch endlich "seine eigentliche Gesinnungen" in dieser Sache offenbaren.

"Da aber Ew. Liebben von Selbsten Erlaucht ermessen werben, baß allhier in München ber Hauptsitz ber bayerischen Jesuiten war, sie auch allhier am meisten in Vinea Domini gearbeitet haben, so werben bieselbe ebenso tief einsehend erkennen, welche Borbereitung es verlange, um die Sachen also einzurichten, daß nach beschehener Intimirung der Päpstl. Bulle dem christlichen Bolk nichts ermangle, welches demselben den Verlust der Jesuiten noch schmerzlicher machen könnte...

doctrinae, laborumque nostrorum ad Smum Dnum N. Clementem XIV. (quemadmodum non multis abhinc annis ad Clement. XIII. dignati sunt) mittere, et si qua delicta sive circa doctrinam sive circa mores in nobis inveniat, plenam emendationem et satisfactionem, quamprimum quid et quomodo corrigendum nobis sit vel Sanctissmus ipse Dominus vel R. Cdo Va significarit, nostro omnium nomine spondere, et denique si nihilominus idem Dnus N. Smus nostrum ordinem qua religiosum etiam in Bavaria supprimendum censuerit, saltem ab eodem Sanctissimo nobis facultatem impetrare satagat ut nobis, qui persistere in communitate voluerint, si non ut religiosis, saltem iam potissimam partem clericis cum adjutoribus temporalibus ad rem familiarem curandam, quin et obsequia spiritualia, proximis praecipue exhibenda, maxime ob aedificationem et famam nostram necessariis, in commune sub jurisdictione et protectione Reverendissimorum Nostrorum Ordinariorum, et sub obedientia nostrorum ab iisdem Rmis Ordinariis confirmandorum superiorum vivere, Scholasticos nostros perficere, tirones adsciscere, nostrosque labores, uti hactenus, ad M. D. G. utilitatemque publicam tam literariam quam sacram continuare; verbo ut aliae clericorum saecularium communitates sub titulo clericorum St. Ignatii in commune viventium, vel sub alio quocunque placuerit nomine, operam nostram bono publico, religionis praecipue hoc praesertim tempore tot insidiis et periculis expositae, consecrare et ad vota et beneplacitum Rdss. Nostrorum Pastorum in salutem animarum cooperari possimus:"

Indessen kann Ew. Liebben zu bero Beruhigung versichern, baß S. Churf. DL in biesem Geschäfte auf bas Gelassenste zu Werke zu gehen gebenken, und S. Erc. Herr Graf v. Seinsheim hierinfalls sehr billig benken, und mir bero ganzliches Zutrauen schenken...

... Von Mannheim ist gestern per Estasette bie Nachricht einsgelausen, daß S. Churs. Dl. von der Pfalz die Bullam abolitionis vollskommen annehmen und exceptis Temporalibus solche durchaus exequieret wissen, und zu dem Ende nur noch die Intimation durch den zu Coln residirenden Päpstl. Nuntium abwarten, welcher zu diesem Ende ehestens albort eintressen solle.

Dem ab Seiten bes Orbinariats zu Worms in Mannheim ad intimandam Bullam abgeschickten Weihbischof ist in Antwort ertheilet worben, daß man solche von dem Nuntius gewärtige, daß man in dem Geistlichen sich nichts einreden (?) lasse und das übrige mit dem Papst ausmachen werbe.

Ew. Liebben sehen also, wie einstimmig eines Theils bie weltlichen Fürsten sprechen, und wie viel vertraulicher man allhier annoch in bieser Sache sich gegen bas Episkopat betraget.

Die Abanderung ober Erläuterung bes papftl. Commissorii ad Episcopos Germaniae wird von Rom neuerdings bestätigt.

Nachbem die beutsche Uebersetzung in Regensburg allbereit im Druck erschienen ist, wird solche auch allhier in beutsch und lateinischer Sprach neben einander heut ober Worgen zu haben sein."

Nur wenige Tage später, am 15. September Abends, traf in Munchen ein Rundschreiben bes erzbischöflichen Consistoriums von Wien (batirt 11. September) ein, welches Mittheilung von ber bereits am 10. Sept. in Wen erfolgten Publication bes Breves machte. In demselben heißt es:

... "In Gemäßheit beren (ber Uebereinkunft zwischen bem Carbinal und ber Raiserin) wurde ber 10. dies. zur Kundmachung der papstlichen Bulle bestimmt. Die Mitglieder der Gesellschaft wurden hierzu vorbereitet, und Nachmittags verfügten sich S. Hochs. Eminenz in das Proseshaus und so weiters in die andern Collegien. Zu gleicher Zeit erschienen im Namen Ihrer Maj. S. Erc. Hr. Graf von Wirms, Vicebancopräsident, und Hr. Graf von Herberstein, Vicestatthalter, mit Raihen und Secretarien.

Die Bulle wurde sodann von unserm erzbischöft. Kanzler gelesen und kundgemacht. S. hochfürstl. Eminenz ernannten hierüber in einem jedem Hause einen Domherrn zum Obern, welchem die Mitglieder des aufsgehobenen Ordens bis zu ihrem ganzlichen Austritt unterstehen, und von welchem die Ordnung der gottesdienstlichen Verrichtungen besorgt werden sollte.

S. Ercellenz fr. Graf v. Wirms hatten ben allerhöchsten Auftrag bas Dekonomicum und S. E. Hr. Graf von Herberstein die Richtung ber Inventarien zu übernehmen.

Bis Zustandebringung so eines als andern wird sowohl die Ordnung ber Häuser als ber Verpstegungsart an die Weltgeiftlichen und weltliche Borgesetzte übertragen mit der einzigen Erlaubniß, über die häuslichen Angelegenheiten die gewesenen Obern der entlassenen Gesellschaft zu Rath zu ziehen.

Den Brübern wurde gleichfalls bie vorige Beschäftigung jedoch in weltlicher Kleidung überlaffen.

Den Novizen wurde zum Austritt eine Frist von 3 Wochen vers günstigt, damit selbe bis dahin die Beranstaltungen zu ben Ihrigen zurückzukehren treffen könnten.

Ueberhaupt wurde im Namen Ihrrer R. R. Mit. den entlassenen Mitgliebern, welche Priester oder in höheren Weihen sind, die trostwolle Hoffnung gemacht, einen jährlichen Unterhalt von 300 fl. nebst einem Beitrag zur Kleidung zu erhalten.

.... In bieser heiligen Absicht (bamit Predigt und Beichthören nicht unterbrochen wurden) wurden die entlassenen Mitglieder zu beren Berrichtung und Besorgung noch des nämlichen Tages mit der benöthigten schriftlichen Erlaubniß versehen und besehliget, die ihnen aufgetragenen gottesbienstlichen Uebungen zu übertreten (übernehmen?) und sich nach Borschrift der papstl. Bulle zu achten.

Alles bieses wurde befolget und Tags barauf als bem 11. bies. wurden alle diese Häuser und Collegien von den Predigern, Beichtvätern und andern zu gottesbienstlichen Berrichtungen bestimmten Geistlichen verlassen, und die Entlassenen in weltgeistliche Tracht umgekleidet.

Nach dieser Benehmung durfte der Dienst Gottes teinen Abbruch leiben, das Gewissen und Gemuth des einigermaßen zum Theil beunruhigten Boltes und die Shre der Priester der erloschenen Gesellschaft, deren einzelne Glieder S. papstl. Heiligkeit vaterlich zu lieben sich erklaret, gerettet werben."

Beeilte man sich hier, bas Breve zu publiciren, so hoffte man zur selben Zeit an andern Orten noch immer, die Zesuiten für Deutschland erhalten zu können, wie dies die folgenden Schreiben an ben Fürstbischof von Freising beweisen.

Der Bischof von Negensburg Anton Ignaz, Graf Fugger, schreibt unter bem 11. September:

"Befonders lieber Herr, Freund, Better und Nachbar! Ew. Liebben mit Gegenwärtigem zu behelligen (?) veranlaßt mich bas bem Bernehmen

nach jüngst in Borschein gekommene papstliche Breve die Ausbebung des Jesuitenordens betreffend. Hochdieselben erkennen ohne weitschichtiges Anführen ganz erleucht von selbsten, was für große Berdienste dieser Orden sich von seinem Ursprung an die auf den heutigen Tag sowohl bei der römisch-katholischen Kirche als dem gesammten Publico erworden habe und schließen daher als ein so eifriger Bischof und Reichsfürst aus eigener Ersahrung, wie sehr jene durch obige Nachricht betroffen sein müssen, denen das Heil so vieler Seelen anvertraut, und die Obliegenheit ist, für solche seiner Zeit die strengste Nechenschaft zu geben, wenn jener Orden von dem papstl. Stuhl selbst auf einmal in der ganzen Welt aufgehoben werden soll, der in Ihren Diöcesen für die Kirche und den Staat jederzeit am tapsersten gestritten hat.

In biesem reiflichen Anbetracht und ba diese Sache von der größten Wichtigkeit zu sein ermesse: habe mich entschlossen, hierin so füreilig nicht vorzusahren, und in meinem Bisthum, auch Fürstenthümern Regensburg und Ellwangen nichts einseitig zu verfügen, ehe ich nicht zuvor mit andern Herrn Bischöfen in der Sache correspondirt habe, um seiner Zeit gleichsförmig zu Wert gehen zu können.

Es hat mich baher nicht wenig befrembet, wie ich vernommen, baß bes herrn Erzbischofs zu Salzburg Liebben in dieser fo bebenklichen Sache ohne die quaestionem an? ju berühren, bei bem Rurhof ju München nur ratione temporalium noch einige Zweifel geaußert haben follen. Diesorts findet man einmal tein Periculum in mora und ift zu vermuthen, daß gemelbetes Abolitions Breve wohl nicht anders als auf ungleiche Borstellungen frember Nationen, und etwa aus abmanglenber voller Information unferes Teutschlandes zu Rom erschlichen sein moge, auf welchen Fall auch mich gemäß meiner theuern hirtenpflichten beranlaßt feben muß, hierwegen bei Gr. Papftl. Beiligkeit bie submiffefte Borftellung zu machen, bag nämlich biefer Orben in unferm Teutschland. insbesonders auch in meinem Bischof= und Fürstenthum Regensburg auch Ellwangen nicht von folder Beschaffenheit, wie er bem Bernehmen nach in bem Breve abgeschilbert, sonbern juft im Gegentheil ber Rirch und bem Staat am nuplichften fei und baber Ihro Bapftl. Beiligt. in Anficht beffen allba erfagtes Breve nicht in Bollzug bringen zu laffen geruben möchten, bamit sobann nicht einstens benen Bischöfen ber besorgliche Bor= wurf gemacht werben burfte, bag Sie Gr. Bapftl. Beiligkeit von ihren Diogefen keine hinlängliche Information ertheilt hatten, und zwar um fo mehr, als in oft bemelbtem Breve bem Bernehmen nach bas Gemiffen ber Bischöfen in biefer bebenklichen Sache erschwert werben will.

Mein Gewissen überzeuget mich ein für allemal, daß bieser Orden biftorisches Rabrouch 1885.

bei uns in Teutschland vor all anderen fromme Christen und gute Untersthanen verschafft und also Gott und der Welt sehr ersprießlich sei.

Ew. Liebben erhabenfte Denkens Art und beste Gesinnungen für die Gott geheiligte Religion lassen mich bemnach hoffen, daß Hochdieselbe ans ebenmäßiger Ueberzeugung von der großen Rutbarkeit dieses Ordens gegenwärtige Aeußerung nicht nur allein sehr geneigt aufnehmen sondern auch bei Gr. Päpstl. Heiligkeit sich vermittels einer gleichfallsigen Borstellung dahin verwenden werden, daß wenigstens in unserm Teutschland dieser Orden, den man wegen seiner Berdiensten allba nicht genug schätzen kann, unangesochten gelassen werden dürfte."

Ein zweites Schreiben bat. Pruntrut,1) 12. September, ift von bem Bischof von Basel, Simon Nikolaus, Graf von Frohberg:

"Unsere freundliche Dienste, auch was wir ansonsten mehr liebes und gutes vermögen, jederzeit zuvor. Hochwürdigster Fürst, besonders lieber Herr und Freund! Obwohl die öffentlichen Zeitungen seit langem zerschiedene dem Jesuitenorden widerwärtige Begebenheiten angekundet hatten, so glaubten wir dennoch nicht, daß wir desselben vollkommene Austilgung jemals vernehmen sollten. Nicht nur diese unvermuthete Nachricht, sondern das noch weniger erwartete Ansinnen ist uns mit letzterer Post von dem Päpstl. Nuncio von Lucern zugekommen, daß wir über das Zeitliche gedachten Ordens sogleich die Hand schlagen, und sodann gewärtigen sollen, was S. Päpstliche Heiligkeit darüber zu disponiren gebenken werden.

Da es von uns weit entfernt gewesen, wiber gedachten Orben jemalen zu klagen, und im Gegentheil wir uns bessen ersprießlicher Diensten gar wohl erinnern, so berselbe unserm Hochstift sowohl in Ansehung der Religion als auch der Unterweisung der Jugend geleistet hat, und wir nicht zweiseln, Ew. Liebden werden ebenso wohl damit zufrieden sein und mit uns diessalls die nämliche Gesinnung hegen, so wäre uns ausnehmend lieb zu vernehmen, ob denn kein Mittel mehr vorhanden wäre, diesen Orden zu conserviren? Wir würden uns ein wahres Vergnügen, ja eine Psiicht daraus machen, all bemsenigen beizustimmen, was wegen desselben Beibehaltung von Seiten anderer Reichsstände könnte vorgenommen werden; und falls zu desselben Gunsten nichts mehr zu thun wäre, dürsten wir bei Ew. Liebden wohl anfragen, ob die nämliche Anweisung wegen Verzarestirung des Zeitlichen von Seiten des Käpstl. Stuhls an dieselbe auch beschehen seve, oder nicht, und wie man sich deroseits, sowohl in Ansehung bieses wichtigen Punkts, als welcher mit, und neben unsern landesherrl.

<sup>1)</sup> Pruntrut gehörte zur oberdeutschen Ordensproving.

Rechten und jenen Befugniffen, die uns als fundatori gebühren, nicht bestehen mag, wie auch wegen funftiger Fortsetzung und Unterhaltung berer Schulen zu verhalten gebente? "1)

Außer biefen beiben Bischöfen, mit benen auch anbere Oberhirten übereinstimmten,2) wandten sich in gleicher Ungelegenheit Burgermeifter und Rath von Landshut am 27. Sept. an ben Bifchof von Freifing:

"Bochwurdigfter Fürft, gnabigfter Berr Berr! Unfere lieb und getreue Bürgerschaft hat uns endgesette (wie das beilieg. Origin. Anlangen bezeugt) nachtrucksamst belangt, berselben wegen bes mahrhaft traurigen Schicffals ber P. P. Jefuiten zu Em. hochfürftl. Gnaben . . . möglichft au secundieren. Se wahrhafter und gerechter nun die Ursachen sind. welche die Burgerschaft vorgebracht, je mehr finden wir uns verbunden, berfelben nach Rraften bie Sand zu bieten, fobin bochft berfelben gnabigfter und erlauchtefter Ginficht zu überlaffen, welchergeftalt (?)

1mo die P. P. Jesuiten in Bayern nicht nur allein, sondern fast in ber gangen Belt eine beständige und mahre Stute ber drift-tatholischen alleinseeligmachenben Religion und bes papftlichen Stubles felbst gewesen. Man hat benfelben

240 zugeschrieben, wie bie banr. Jahrbucher und andere Scribenten zur Benuge beftätigen, baß beibe Rentamter Straubing und Lanbebut burch Beihilf bes P. Canisii und anderer ber drifttatholischen Religion in Mitte bes 16. Jahrhunderts zugethan (?) verblieben. Gie find

3tio folde Orbensmanner, welche sowohl an Tugend als Wiffenschaft allen übrigen gleich einem bellleuchtenben Stern (ohne einem andern hierburch im Minbesten etwas zu benehmen) vorgeleuchtet. Gin solches muß nicht nur die allhiefige Stadt, sondern gang Bayerland, sowohl Welt= als Geiftliche mit ber Wahrheit conform zu fein allerdings befraftigen. Sie finb

4° diejenigen Manner, aus welchen vor mehr als dritthalbhundert Jahren unfere Bater . . . in gang Deutschland und noch mehreren Lanbern . . .

<sup>1)</sup> Das Concept der Antwort vom 30. October 1773 liegt bei. . "Die Erfahrung bat es bewiesen, bag eine langere Bergogerung ober Borftellungen bei bem papftlichen Sofe megen Beibehaltung biefes Orbens vielen Bedentlichkeiten murbe unterworfen und boch am Ende ohne Birtung gewesen sein, sowie auch wir und andere herren Bifchofe in die Umftande verfett waren die oberfagte Bullam nach Inhalt des romischen Commissorii ju publiciren und es gleichwohl einstweilen geicheben zu laffen, mas damider von Seiten Churbaiern protendirt wird."

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Guttner, "Geschichte bes bischöflichen Geminars in Gichftatt". Gichftatt 1859, S. 88 ff. Der Bifchof von Gichftatt Raimund Anton, Graf von Strafoldo, ließ das Aufhebungsbreve erft am 14. Marg 1774 publiciren.

bie ersten Grunde ihres ewigen Heils geschöpft haben. Welch' großer Schmerz und Traner also gnäbigster Bischof nicht nur für die Landshuter Bürgerschaft... wenn erstgebachten Ordensmännern die geistl. Exercitia und die Instruirung der Jugend nicht wie bevor verbleiben sollte. Wir wissen zwar

5° von einem gebruckten Breve Apostolico Sr. jeht regierenden Päpstl. Heiligkeit Clementis XIV.; allein cessante causa cessat et effectus... In Bayern und höchst dero Diöcese Freising werden sich berlei Umstände (wie in dem Breve angegeben) von bemerkten Patribus S. J. verhoffent keineswegs, sondern viel mehr in contrarium soviel bezeigen, daß sie weder in dem weltl. noch geistl. Stande eine Unruh gesucht, ja um soviel weniger gemacht haben. Seistliche und weltliche Fürsten, Abel, Bürger und alle übrigen Stände haben unscres Wissen weder in Instruirung der Jugend noch viel weniger aber in deren eifrig cura animarum die mindeste Beschwerde oder Anklage, sondern man weiß (?) von selben nichte anderes als Lieb und Sutes pro publico zu sagen: cessante igitur causa wie gesagt cessat etiam effectus. Und wir glaubten also

6to Wenn biefe Umftanbe an Seiten Ew. Bochf. Unaben unfered gnäbigft. Bifchofe und ber übrigen Bifchofe in Bapern cumulata manu Gr. Bapftl. Beiligfeit nachbrudlich vorgestellt wurden, ein foldes foviel bie collegia in Bayern betrifft, einen gewünschten Effect und soviel nach fich gieben burfte, daß in unserm Lande cessante nempe causa auch ber Effect nämlich bie völlige Bertilgung und Abschaffung ber P. P. Jesuiten, wo nicht ganglich ceffieren, boch in viel Weg modificirt werden wurde. . . Rur wenn im Sauptwert nicht mehr follte remebirt werben tonnen, (ftellen wir) im Ramen unfer und ber fammtlichen Burgerichaft bas geborfamft Betitum babin, boch wenigstens soviel zu bewertstelligen, baß bie bermaligen Jesuiten Collegia in Beltpriefter Baufer ober Seminaria verandert, und bemelten P. P. Jefuiten qua clericis saecularibus in communione ju leben, sobin bie Studia und Inftruirung ber Jugend, Beichtftuhl, Predigen, Chriftenlehre, so andere geiftl. Uebungen wie anvor zu Troft bes allgemeinen Bublici und ber tatholischen Rirche ererciren gu burfen gnäbigst angenommen (?) werben wollen." 1)

<sup>1)</sup> Ein Seitenstüd zu diesem Gesuch bietet die Eingabe "des katholischen Pagisstrats-Theils" von Augsburg an den Bischof von Augsburg und an den Kaiser um Beibehaltung der Zesuiten. Nach dem Reichs-Hostaths-Gutachten vom 16. November 1773 "erfolgte an den Stadt Augspurgischen Agenten die Bedeutung, wie die Beybehaltung der Zesuiten allda niemals Plaz haben könne." Damit war die Sache aber nicht erledigt, denn in einem andern Reichs-Hostathse Gutachten vom 22. Februar 1774 wird gesagt: "es haben sich soviele hindernisse hervorgethan, daß bis nun zu

Die Eingabe ber "fammtlichen Burgerschaft" von Landshut hat folgenden Wortlaut:

"Hochebelgeboren, wohlebelgestreng und hochgelehrt, ebelfest, ehrenfest, fürsichtig . . . Herren Bürgermeister und Rath!

Nachbem nunmehro außer allen Zweifel gesetzt, daß der Zesuiterorden allenthalben gänzlich außgehoben und abgethan sein solle, nothfolglich auch berlei wehmuthigstes Schicksal auch das allhiesige Zesuiter Gollegium treffen musse, so veranlaßt uns sämmtliche allhiesige Bürgerschaft die zärtzlichste Liebe gegen selbes und unsere Kinder einen wohledlen löbl. Stadtz Magistrat unterthänig vorstellen zu dürsen, daß wenn diese vorgeweste Ordensmänner auch mit dem Orden ihre Kleidung changiren und sich nach Weltpriesterart tragen und kleiden sollen, selbe doch . . . allhier in communione leben und ihre Schul und geistl. Verrichtungen erequieren (?) dürsten. Anerwogen

1mo So lang biefe nit genug zu belobende Orbensmänner sich allhier aufgehalten, felbe burch ihre schönfte Aufführung bas auferbaulichste Erempel gegeben,

240 ihr unverfälschter Lebenswandel nit ein geringes beigetragen, also daß am selben die ganze Stadt, wie einem wohllobl. Stadt-Magistrat von selbsten sattsam bekannt sein wird, den größten Trost jederzeit gehabt hat, welche auch

bie Publication der Pähftlichen Bulle wegen allba (zu Augsburg) zu befahren habenden öffentlichen Aufstandes noch immer ausgesetzt bleiben müssen." Ein weiteres Gutzachten vom 17. März verlangt: "übrigens habe besagter Magistrat die Publication der Pähftlichen Bulle bei Bermeidung Allerhöchst-Kaiserlichen schäferen Einsehens nicht im geringsten weiter aufzuhalten". Auch jetzt gab der Magistrat seine Sache noch nicht auf, denn das Gutachten vom 21. Juli schlägt dem Kaiser vor, dem "Magistratui Catholico ernstlichst (zu besehsen), die von seinem Herrn Ordinario hierunter nöthig sindende Bischsssliche Borkehrungen und Umkleidung der dassen Jesuiten nicht weiter zu behindern." (J. J. Moser) Zwölf Reichs-Hofraths-Gutzachten wegen des Jesuiter-Ordens. 1775, S. 57, 58, 74, 93.

Bie ernst es dem Augsburger Ragistrat mit seiner Berwendung für die Jesuiten war, zeigt ebenfalls das Bittgesuch, welches er am 11. September 1773 an den Papst richtete. Dasselbe (es besindet sich in dem erzbischössel. Archi von Freiburg: Bischössel. Arch. Fasc. 2) führt u. a. solgende Gründe an: "Si sateri licet prout res est, in civitate nostra, quae mixtarum religionum est, pro sancta side catholica, imo et pro tuis sanctissime Pater! juribus hi ipsi patres societatis Jesu e cathedris et in scholis fortissime semper ac strenue dimicarunt; nemo est in universa Suevia, in civitate Augustana saltem, qui singularia prorsus merita societatis Jesu in juventutem literariam, tam domesticam quam sorensem et exteram nesciat. Religionis catholicae, verbi divini et animarum zelus, concionum, sermonum, adhortationum ac informationum spiritualium exquisita et sudesessa industria, profusa in proselytas, pauperes, aegrotos, agonizantes,

3tio aus bem noch weiters vermehrt worden, als (weil) die Jesuiten einen . . . Gifer in all ihren geistl. Berrichtungen . . . in Beichthören, Predigen . . . erzeigt haben , zu geschweigen , wie durch selbe bei der allgemeinen Brodnoth den bedürftigen Hausarmen und andern bei selben um hilfe rusenden Leuten milbherzigst beigesprungen worden. Bon gleichem Eifer wurde

4° begleitet ihre äußerste Wirksamkeit in Unterrichtung unserer als übrigen auswärtigen Jugend, also daß in selber jederzeit zu unserm größten zeitlichen als geistlichen Trost die besten Früchte ihrer von ihren Lehrmeistern eingepfropften guten Sitten und Wissenschaften hervorgeleuchtet, und dem Publico die schönsten Beispiele gegeben wurden, welch' alles in Bälde ein ganz anderes Aussehen gewinnen könnte, wenn diese niemals genug zu belobende Ordensmänner von allhie ausgehebt und abwerk geschafft wurden, wo wurden sich sodann wohl solche Lehrmeister sinden lassen, die sich mit einer noch unerzogenen Jugend aushalteten und eine so unüberschwingliche Mühe gebeten? Da es doch diesen jederzeit fromm, unverfälscht und eremplarischen Ordensmännern, so lang sie in communione lebten, niemals schwer gefallen, unsere Kinder sowohl in guten Sitten als übrigen Wissenschaften, soviel selbe nur immer nöglich waren, nach dem Beispiel ihres hl. Ordensstiters Ignatii zu unterrichten, und

viduatas familias, orphanos pietas notique mores tam bonum eis in civitate Augustana eiusque circumiacenti vicinia praejudicium attulerunt, ut ipsam iam iam religionem catholicam exitio suo imminere credat populus Vindelicus, nisi societas Jesu a sanctitate Tua meliori fato restituatur. Sola religionis et quietis publicae incolumitas, justusque tot ac tantorum scandalorum metus intra et extra moenia nostra nos ab omni interesse ac partium studio immunes ac liberos animarunt ac impulerunt ut pro societate Jesu quoad hanc saltem provinciam, quoad collegium Augustanum humillime ac instantissime intercedamus, huic intercessioni nostrae eo confidentius insistentes, quo minus dubii restat, rumorem novissimum de totali excidio societatis Jesu iam iam in detrimentum religionis catholicae et animarum pericula non leve scandalum in his terris produxisse. Clementissimis oculis intuere saltem preces nostras ac remonstrationes humillimas sanctissime Pater! solatio grandi beabis ac recreabis filios tuos obedientissimos, senatum catholicum Augustanum, si clementissime nobis annuas eamque Augustae nostrae catholicae gratiam concedas, quam gratae semper immortalitati transcribemus, profundissimo cum cultu emorituri. Sanctissime Pater Tui subjectissimi filii Duumvir et septemviri, consules et senatores Augustanae rei publicae catholicae." Dieses Lob ftimmt mit bem überein, was gerade 200 Jahre früher, im Jahre 1573, sechs Augsburger, brei Fugger und drei Issung, an Gregor XIII. über die Jesuiten berichteten. Ihr Schreiben bei Theiner, Annal. Eccles. Romae 1856. 1, 87-91. Ueber die Erhaltung ber Mugsburger Jejuiten vgl. auch Bl. Braun, "Geschichte ber Bischöfe von Augsburg" IV, (Augsburg 1815) S. 554 ff.

hieburch sowohl bem geiftl. als weltl. Stand christlich, fromm und gelehrte Manner herzustellen. Diese und noch manche andere Ursachen, und da sich selbe ben gnädigsten Berordnungen in allem mit äußerster Demuth und Gelassenheit willigst fügen, bewegen uns demnach einen wohleblen löbl. Stadt-Magistrat gehorsam zu belangen, wohlberselbe geruhe, dieses von unserer sämmtlichen Bürgerschaft für die noch sernere gemeinschaftliche Beibehaltung vorgewester Ordensmänner nothdringlichst überreichtes Anlangen an Ihre hochsürstl. Snaden den Bischof zu Freising, als unserm theuersten und getreuesten Seelenhirten mit einem . . . Bericht dergestalten zu sesundieren, damit zu unserm und unserer Kinder immerwährendem Trost vorgeweste Ordensmänner allhie in dem diesortigen Collegio in communione leben und ihre Schule und geistlichen Berrichtungen erequieren dürsten . . . Eines wohleden löbl. Stadt-Magistrats unterthänig gehorssame sämmtliche Bürgerschaft allhier."

Unterbessen war aber ber Fürstbischof von anderer Seite gedrängt worden, mit der Aussührung Ernst zu machen und wenigstens ein Inssinuationsschreiben an den Kurfürsten zu richten. Dies musse um so cher geschehen, schreibt Ferdinand Christoph am 14. September an deu Bischof "als in Wahrheit bei längerem Borschub große Anstößigkeiten bei dem gemeinen Bolk, Gewissensängstigkeiten und Unordnungen entstehen könnten, und vielleicht selbst S. Churf. Dl. auf andere unangenehme Gedanken gebracht werden könnten. Die in Bamberg und Würzburg in aller Ruhe, Anständigkeit und Mäßigung vollzogene papstliche Bulle ist ein Beweis, wie leicht es auch in Baiern solches auf gleiche Art zu bewerkstelligen . . . Hingegen gibt die zu Mainz von Manu Militari vollbrachte Erecution')

<sup>1)</sup> Ueber diese Execution berichtet ein Augenzeuge: "Wir Studenten waren noch mit unfern Auffagen für bie am Ende bes Schuljahres zu verdienenden Pramien und mit den Rollen für das zu gebende Schauspiel beschäftigt, als am Ende (?) bes Septembers, fobald die Racht eintrat, die gange Garnifon bon Maing ausrudte, die pornehmften Blate der Stadt befeste und die Batrouillen burch die Gaffen auf= und abziehen ließ. Das Bolf erstaunte ob diesen Auftritten, versammelte fich bie und ba, aber bie größeren Saufen, besonders um das Jesuiter-Collegium, murden bald gerftreut. Balb hierauf ericien ein hofwagen nach dem andern mit zwei oder mehr Pferden bespannt, worin die durfürstlichen Commissarien fagen und in aller Stille die aufgehobenen Jejuiten nach den benachbarten Rlöftern brachten. Das Bolt fab bies mit einem Gemifch von Traurigkeit und Biberwillen an, mas aber babei am meisten auffiel, mar bas Ausammentreffen bes alten Rectors von Bengel, eines fiebzig= jährigen Greifes mit bem Crucifige auf ber Bruft, und feines Reffen, bes Ranglers von Bengel, mit furfürstlicher Bollmacht, auf einem und bemfelben Bagen." Ritol. Bogt: "Gefchichte bes Berfalls und Untergangs ber Rheinischen Staaten bes alten beutschen Reichs" 1833. (4. Bb. v. beffelb. Berf.'s Rhein. Geschichten u. Sagen) S. 21.

bie Probe, bag auch ein heilsamer Gifer bis zum Aergerniß tonne getrieben werben.

Um 16. September melbet bann berfelbe nach Freifing, "baß S. Churf. Dl. in Bayern fich bem wienerischen Beispiel nachzuachten volltommen entschloffen feien, folglich aus ber Art und Beife bes wienerischen Borgange nicht nur allein bor bie Individua ber abolierten Societat fehr wohl wird geforgt werben, fonbern beren nutliche Gebrauchung bem gemeinen Bolt nicht nur jum Eroft und auch bem hochwurdigften Gpiscopat jur großen Erleichterung in Unsehung bes Surrogati wird verichafft werben." Der Kurfürst will in spirtualibus ben Bh. Ordinariis vollkommen freie Sand laffen, "in temporalibus bingegen auf eine folche Art seiner Zeit mit Rath und That bes hochwurdigsten Episcopats furauschreiten gebenten, bag letteres alles Bergnugen haben werbe". Der Rurfürft municht bringend bas gange Geschäft bis Enbe biefes Monats berichtigt zu feben "und G. Erc. S. Graf v. Geinsheim, welche vor die Religion und bas Episcopat beft gefinnet find, haben mich angestern recht inftanbig angegangen", bies Berlangen bes Rurfürften bringenb ben Bischöfen vorzuftellen, besonders wegen bes nachft bevorftebenden neuen Schuljahres "bieweil vor wirklich kundgemachten Abolition man ohnmöglich wiffen moge, welche Individua ber abolierten Societat man hierinfalls mit Rugen gebrauchen tonne."

Nicht lange nacher muß das Aushebungsbreve in Freising eingetroffen sein, denn bei den Acten liegt ein gedrucktes Formular mit eigenhändiger Unterschrift des Nuntius Cardinal Bisconti, dat. Wien,
15. September, an den "Baron von Welden, Bischof von Freising,"
laut welchem der Nuntius im Austrage der Congregation die beiden Breven vom 21. Juli und 13. August übersendet und deren Publication in den einzelnen Jesuitenhäusern der Diöcese besichtt. Letzere erfolgte aber in München erst einen halben Monat später. Ueber die Ginzelsheiten ist eine Relation der fürstbischösslichen Commissäre vorhanden "von dem Hergange bei der Publication und Execution der papstl. Unterstrückungsbulle der Gesuschäft Jesu zu München und Ebersberg vom 4. und 5. October 1773." Wir theilen aus berselben nur das Wesentsliche mit.

"Den vierten nun um bemelbte Stunde (Worgens um halb neun) haben wir uns in das Collegium S. J. begeben und baselbst in Gefolge ber gepflogenen Berabredung die Ankunft der churf. H. Commissarien erwartet, und nachdem solche erfolget, so sind wir mit denselben in das Recreationszimmer, woselbst schon alle Individui Societatis versammelt waren, eingetreten. — Wir haben die Borhand nicht nur bei dem Eins

tritte, sonbern auch bei bem Commissionstische ohne allen Anstand... solchergestalt genommen, daß wir beibe in der Mitte, der Electoralis Primarius uns an der Rechten und der Secundarius an der linken Seite saß.

Da ich Commissarius Primarius nun meine Anrede an die versammelten Individuos anfangen wollte, beklarirte H. Baron von Brucklach an dieselben ganz unverhofft, daß Ihro Churf. Dl. die Bullam pontificiam quantum concernit Spiritualia mit Ausnahme der Temporalien nach Höchstero gegen Se. Päpstl. Heiligkeit tragenden Ergebenheit anzunehmen sich entschlossen und die Kundmachung derselben zugegeben haben wollen." Der erste der bischössichen Commissare such diese "Erklärung des Placetum regium" zu entkräften und ließ dann das bischössliche Commissions-Decret von dem Sekretär verlesen. Darauf protestirte der Baron von Brucklach, sein Herr habe die päpstl. Bulle "quoad Temporalia" nicht angenommen, noch könne er sie annehmen. Dem gegenüber hielt der bischössliche Commissar die Bestimmungen des Breve aufrecht.

"Nach biesen beiberseitigen mit aller Anständigkeit vorgebrachten Protestationen ist von dem Hrn. Secretario das Commissorium Congregationis particularis, sodann die Litterae apostolicae Deputationis Congregationis huius particularis und endlich das Breve apostolicum Suppressionis selbst abgelesen worden.

Auf welches ich Commissarius Primarius ben Individuis ber aufgehobenen Societät weitershin unverhalten ließ, daß, ob man schon an ihrem gegen ben heiligen Stuhl jederzeit willigst bezeigt(en) und schon angewohnten Gehorsam und Ehrerbietung keinen Zweifel trage, sie doch zu Folge der gosten Anbefehlung Ew. hochfürstl. Gnaden die Anerkenntniß und Befolgung der päpstl. Suppressionsbulle mittels Reichung der Hand anzugeloben hätten, so sie auch alle mit der größten Bereitwilligkeit gethan haben."

Jest verlangte ber Kurf. Commissar B. v. Brucklach von den Zesuiten die Unterzeichnung einer Formel, in welcher gesagt wurde, daß, da der Kurfürst das Breve exceptis temporalibus angenommen, und "die Individui der aufgehobenen Societät quo ad Temporalia unter S. Churfürstl. Dl. stunden, sie höchstemselben als ihrem gnädigsten Landesherrn Treue und Gehorsam als Landeskinder angeloben."

Zugleich erklärte Brucklach "nachbem bie Publicatio bes Breve nun beschehen, sohin die Subdelegatio pontificia quo ad Temporalia keinen Blat greifen moge, waren Sie Electorales Commissarii angewiesen, die Borhand in diesem Betracht auf Befehl ihres gosten Herrn zu nehmen."

"Ich Primarius erwiederte, daß wenn man auch in Temporalibus, von welchen man hoffentlich S. papftl. Heiligkeit nicht ganz wurde aussylchließen gedenken, cumulative concurrirte, nicht beide Electorales ben Rang haben könnten, worauf sich Herr B. v. B. verlauten ließ, daß man bei diesem Act eben nicht zugegen sein müßte: und da wir also hieraus abgenommen, daß man ab Seiten Electoralium diesen Actum auf die Art betrachte, wie es bei Einpflichtung der weltlichen Unterthanen bei den Wahlen üblich ist, so haben wir zwar die Sitze gewechselt, sind aber von dem Tische entfernt stehen geblieben . . .

Als Herr B. von B. sagte, daß die Exjesuiten badurch (die Untersschreibung der Formel) nicht mehreres und anderes als andere Weltgeistsliche S. churf. Dl. unterworsen wurden, so haben die Patres besagte Formel mit dem Wort Spondeo und die Fratres: ich gelobe unterschrieben. P. Gerbl, Socius Provincialis, aber hat ausdrücklich erklärt, daß er die Formel salvis juribus utriusque partis unterzeichnet."

Der Commissar bes Rurfürsten versicherte bann bie Erjesuiten ber landesväterlichen Borforge. Der Rurfürft werbe "ihnen ihren ferneren Unterhalt milbreichst verschaffen." Bon bem bischöflichen Commiffar wurde als Director ber Canonicus von Blindheim!) aufgestellt, ber aber einstweilen burch ben geiftlichen Rath Braunmiller vertreten werbe. Die Erklarung bes bischöflichen Commiffare, bag er hiemit auch bie Guter ber Jesuiten in Folge bes papftlichen Auftrages, soviel an ihm fei, "in Besit genommen haben wolle," nahm ber turf. Commissar nicht an; er befahl, daß der gewesene Provinz-Procurator Andreas Maul "das Temporale Nomine Serenissimi Electoris gang allein zu abminiftriren hatte." Der Actus Publicationis ward Vormittags 11 Uhr geendet. mittage um 43 erschienen bie Commissare wieber, um bie Interrogatorien ber einzelnen Erjesuiten vorzunehmen. Die Antworten wurden von bem Secretar bes turf. Commissars genau, von bem bes bischöflichen nur summarisch aufgeschrieben. "Abends um 48 ward sothane Bernehmung und mit felber der gange actus Publicationis et Executionis beschloffen." Dem aufgestellten Director wurden von bem bischöflichen Commiffar "bie vorläufig ichon ausgefertigten curas für biejengen, fo fich erklarten, baß sie aus bem Collegio treten murben, übergeben. Am Dienstag, ben 5. October, publicirten biefelben Commiffare bas Breve in Gbersberg. "Den sieben Patribus, welche sich erklarten, baf fie fogleich als fie habitum clericorum saecularium bekommen wurden, austreten und bie Ihnen

<sup>1)</sup> Er felbst unterschreibt sich Plindhain.

nach Ausweisung bes Protocolls bestimmten Wohnungen beziehen wollen, sind die gefertigten curae zurudgelassen worden."

Much aus bem "Protocollum fo bei Bernehmung ber Erjefuiten abgehalten worben im Collegio S. J. ju Munchen, Montag Rachmittags ben 4. October 1773," mogen einige Rotigen bier eine Stelle finben. Die Erjefuiten wurden einzeln nach Ramen, Alter, Aemter, Borhaben u. f. w. gefragt. Der 6. Fragepunkt lautete "ob er Luft hatte fein bermaliges Umt auch extra collegium ju versehen." Die Meisten erklärten fich bereit ju Allem, was ber Rurfürft und ber Bifchof verlangten. P. Fr. S. Scherer, Brafes ber größeren Congregation "will nicht mußig geben." P. Erhard, Provincial, "mochte, wenn es anders möglich mare, in der Rube leben. Bitte Ihro Churf. Dlaucht mochten gnabigfte Refferion an meine in ben 40 Jahren, wo ich in bem Orben bin, gehabten ichweren Memter nehmen." Der bisherige Rector, P. Fr. Fischer, erklart "er wolle nicht mußig fein" und erbietet fich jur Cura und Bredigen. P. Al. Belfinger, Philosophie-Professor: "lasse sich zu Allem, zu was er tauglich erfunden wird, gebrauchen." Der Studienprafect P. Lefflat ift "erbietig sich zu Allem, folglich auch zum Dociren, und zwar ad Inferiora gebrauchen zu laffen." Der Prafes ber Burger = Congregation will "fich zu biefem Umte gebrauchen laffen, ba er nicht anders femal gefinnt gewefen, als Gott und bem Rachften zu bienen." Gin anderer, P. Mug. Eroticher, Beichtvater bei ben Salefianerinnen, "erinnert, bag am Mitt= woch schon Beichttag sei, war also nothig, bis babin feine Rleibung zu bekommen." Der Socius bes Provincials, P. Gerbl, "erbietet fich, wenn er zu was tauglich erfunden wird." Der Exercitienpater Ferd. Reisner "erbittet fich furbsamft biefes Umt, weil ihm bie Ascotica ber liebste Gegenstand find." P. Frang Riclutsch, ber schon 10 Jahre Missionar in Indien gewesen mar, fagt, er "habe das Golbatenwaisenhaus verfeben, und ba ber bamalige Caplan ichon ziemlich alt, so erbitte er sich, ihm gratis aushelfen zu burfen." Gin 70jahriger Greis P. Fr. X. Agmanger erklart, er "habe bas Gebor nicht und fei Altershalben nicht zu brauchen, wolle fich febr gerne bequemen in bem Collegio ju Landsberg fein Leben zu enben." Der Philosophie=Brofeffor, P. Epp, ift "zu Allem erbietig. Doch ware ihm bie hochfte Gnabe, wenn ihm geftattet murbe, ferner die Philosophiam ju bocieren." Ebenso ist ber Brediger P. Murbod "erbietig, bei allen feinen gehabten Nemtern, als Prebiger bei bem auten Tob. Erempelprebiger in ber Saften, bann Prebiger zu Forftenried und Baibhaufen zu verbleiben; hatte in allem etlich 70 Bredigten." Der Seminar : Inspettor P. Joh. Sueber ift bereit "Gott und bem Rachften ju bienen, somit wolle er mit Genehmigung bei feinem bisherigen Umte verbleiben." Der bisherige Obere ber bayerischen Missionen, P. Unger, zeigt an: "seine Hauptinclination wäre, bieses Amt mit Ordinariat= und Ehurf. Consens noch serners sortzusenen" und ebenso erklärt P. Schön=berg, Director des goldenen Almosens, ) "sein Berlangen ging haupt= sächlich auf die Fortsetzung seines bisherigen Amtes." Die Magistri, welche noch nicht Priester waren, verlangen "clericaliter gekleibet und in den Stand gesetzt zu werden, Theologie zu hören." Der eine wünscht "zur Bersehung einer griechischen Prosessus angewandt zu werden," ein anderer will "docieren und gleichwohl seine studia theologica privatim vollenden," ein britter ist "erbietig, nach vollendeten Studiis sich sowohl zum Docieren als in anderweg gebrauchen zu lassen." Im Sanzen enthält das Protocoll die Antworten von 41 Patres und 6 Magistri.

Die Wirkfamkeit bes bifchofft. Commiffare in bem aufgehobenen Collegium, bes Canonicus von Plindhain, war nicht von langer Dauer. Schließlich wurden ihm fogar von ber turfürftl. Commiffion die Schluffel seines Zimmers abgeforbert, und bamit war ihm ziemlich beutlich bie Thure gewiesen. Um 9. November fcreibt von Plindhain über feine Thatigfeit und fein Gefchick an ben Fürstbifchof : . . . , Bas bie P. P. Griefuiten betrifft, fo haben felbe, fo lange fich einer im Collegio befunden, alles basjenige, was ich ihnen im Namen Ew. hochf. Gnaben befohlen, auf bas genauefte und schuldgehorsamist vollzogen und muß in Wahrheit gestehen, bag mir teiner mahrend andauerndem Directorats nit ben minbeften Berbrug verursacht, ja es war ber wenigen, welche fich annoch im Collegio befanden, ihr fehnliches Bunfchen unter meinem Directorio bie zwei Monat Bebent= zeit im Collegio verbleiben zu burfen, alleinig es wurde ihnen von ber Chfl. Commission ben 20. October bebeutet, bag wenn sie ihr zwei Monat Bebenkzeit abwarten wollen, selbe zu Landsperg abwarten konnen, bas hiefige Collegium aber muffe in zwei ober langftens breimal zwanzig vier Stund geräumt werben, welches bann auch gehorfamift befolget worben, bag also ben 20. (28. ?) October bie P. P. Jesuiten, wie aus mitkommendem Catalogo gnabigft zu erfeben bas hiefige Collegium bis auf ben P. Azwanger, welcher etliche Tag hernach qua Valetudinarius nach Landsperg transportirt worben, ganglich verlaffen, welchem auch nit minber die Magistri, wovon jene, welche jum bociren hier nit an= geftellt worben, nach Ingolftabt verreist, nachgetommen. Die Bruber bingegen belangend find theils in weltlichen Rleidern entlaffen, theils

<sup>1)</sup> Dies war ein Berein zur Berbreitung guter Schriften, 1591 von dem Jesuitenspater E. Belser gegründet. Bgl. Kropf, Histor. Prov. S. J. Germaniae Superioris, Augustae Vindel. 1754 p. 23.

aber von ber churf. Commission zu unterschiedlichen Hausamtern verspslichtet im Collegio als weltliche Hausleut verblieben, und auf solche Art hat mein Directorium ein Ende; die Schlüssel aber bes innegehabten Zimmers wurden von der churf. Commission von mir abbegehrt.

Die Divina, bann Temporalia zu besorgen, hat man mich nichts gelten lassen, benn erstere sind vom Churf. Obrifthosmeisteramt- bem Priefter A. Kramer gewesten Kirchen Präsecten übertragen, die Temporalia hingegen sind von ber Churf. Commission abministriret worben. "

Keine zehn Jahre später wurden die Temporalia der bayerischen Zesuiten sur die Errichtung einer neuen Zunge des Maltesevordens verwandt, d. h. concret zur Bersorgung bayerischer Abeliger und im besonderen des Fürsten von Bretzenheim — eines der außerehelichen Kinder des Kurfürsten Karl Theodor, — welcher zum ersten Großprior ernannt wurde. Zur Dotation der Malteser sollten zuerst einige bayerische Klöster herangezogen werden. Da deren Einkunfte aber nicht genügten, und die betheiligten Aebte allen Eiser daran setzen, um diesem Schlage zu entgehen, so übernahmen den Unterricht, für welchen die Jesuiten-Güter bestimmt waren, die Klöster; alle Zesuitengüter aber wurden zur Errichtung der Malteserzunge verwandt. "Die Weltpriester und Erzesuiten aber, welche als Lehrer Unterhalt aus dem Ordenssond bezogen — es waren derselben über dreiztausend wurden nun entlassen. Viele irrten brotlos und ohne bleibendes Obdach umher, von dem Witseiden der Bürger und des Landvolkes kaum gegen die äußerste Roth geschützt.")

<sup>1)</sup> Bichoffe, Baier. Geich. IV, 301 ff. R. A. Menzel, Reuere Geschichte ber Deutschen. ?. Aufl. VI, 72.

## Der Legat Raimund Peraudi.1)

Bon Dr. Abolf Gottlob.

Studien über die Abwehr der europäischen Türkengefahr gaben mir Gelegenheit, mich mit der Wirksamkeit des edlen und eifrigen Cardinals Raimund Peraudi zu befassen. Dieselbe ist besonders auch für Deutschsland während mehrerer Jahrzehnte in vielfacher hinsicht von der größten Bedeutung gewesen. Papst und Cardinale vertrauten ihm die wichtigsten Geschäfte; Kaiser, Könige und Fürsten hielten ihn ihrer Freundschaft werth. Es ist deshalb auch ein nicht zu unterschäpendes Berdienst, welches Joh. Schneider sich dadurch erworben, daß er den lange undeachtet Gesbliebenen mit einem Schlage in ein helles, glänzendes Licht gesetzt.

Für biejenigen, welche bie Monographie Schneiber's nicht gelesen haben, schicken wir kurz Folgenbes voraus:

Raimund Peraudi<sup>2</sup>) war ein Franzose und wurde 1435 in Surgeres (Diocese Saintes) geboren. Als Augustinerzögling besuchte er die Universität Paris, später aber, als er an der Curie in Rom und am Pariser



<sup>1)</sup> Nachtrag und Kritik zu Joh. Schneiber's Monographie: "Die kirchliche und politische Birksamkeit des Legaten Raimund Peraudi (1486—1505)." Halle, Niemeyer, 1882.

<sup>2)</sup> Zu ben Namens-Barianten, die Schn. (a. a. O. S. 2 A. 1) giebt, sind noch die Formen Perault und Peraulb hinzuzufügen.

Sofe von mehr weltlichen Geschäften in Anspruch genommen wurde, verließ er ben Orben, in bem er icon bie Stelle eines Priors bekleibete, und widmete fich balb biplomatischen Geschäften. Er wurde apostolischer Protonotar und war von 1486 an bis zu seinem Tobe (1505) in ben verschiebenften Angelegenheiten, fei es als taiferlicher Gefanbter, fei es als papftlicher Nuntius ober Legat in Deutschland, Frankreich und Italien thatig. Daneben fungirte er meift als General-Commiffar fur bie Berfundigung ber von Innocens VIII. und Alexander VI. ausgeschriebenen großen Cruciat = Indulgenzen. Ale Lohn für feinen nie raftenden Gifer erhielt er 1491 bie Inful von Gurt und 1493 ben Cardinalshut. Der gelehrte Abt Trithemius fagt von ihm, bag es feiner Zeit niemand gegeben, ber ihm abnlich gewesen; benn "er war ein Mann von reinften Sitten und Lebenswandel, in jeder Beziehung ausgezeichnet durch Unbescholtenheit bes Charafters. Groß war feine Gerechtigfeiteliebe; in ber Berachtung ber Ehren und Reichthumer ber Welt bewies er eine bewunderungswürdige Stanbhaftigfeit." Aehnliche, fast überschwengliche Lobfpruche wibmen ihm Fürsten, die ihn gekannt und mit ihm verkehrt haben. 1)

Auch in dem Buche Schneider's, das mit großem Fleiße und kundiger Benutung des weit zerstreuten gedruckten und manchen ungedruckten Quellenmaterials geschrieben ist, tritt uns das Bild des interessanten Mannes als das eines edlen und bedeutenden Charakters entgegen. Dennoch aber läßt sich bei diesem Bilde eine einseitige Auffassung und
ungenügende Kenntniß kirchlicher Berhältnisse nicht verkennen. Der Bersassen hatte vor Allem eine falsche Gesammtauffassung von Ablaß und
Eruciata, die er als "durchaus weltliches Geschäft", als "anstößig"
und als "kirchliche Speculation" bezeichnet.

Jener Gesammtauffassung mussen wir im Interesse der Wahrheit entgegentreten, obgleich auch wir den Umfang, den das Ablaswesen im 15. Jahrhundert angenommen, und die Art, wie die Commissare und Collectoren oft dabei vorgingen, für verhängnisvoll halten. Der Ablas ift ein dis auf den heutigen Tag zu Recht bestehendes Institut der katholischen Kirche. Auch die im 15. Jahrhundert verkündeten Insbulgenzen zeigen, daß die Lehre von damals mit der heutigen übereinsstimmt. Im Bußgerichte werden außer der durch die Sünde contrahirten Schuld die durch die Sünde zugezogenen Strafen nur theilweise nachsgelassen; durch den Absas werden die noch übrig bleibenden zeitlichen

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 1 A. 1.

Sunden ftra fen durch Zuwendung der überfließenden Verdienfte Christi und der Beiligen gang ober theilweise erlassen.

Bon ber Lehre, daß ein Ablaß "per modum suffragii" auch ben Seelen der Abgeschiedenen zugewandt werden könne, behauptet Schneider, (S.6) sie sei eine "disher in Frankreich unerhörte Lehre" gewesen. Aber schon in den Supplementen des Thomas von Aquin wird in einem eigenen "Artikel" die Frage "utrum indulgentiae Ecclesiae prosint mortuis") im bejahenden Sinne behandelt. Davon wird man wohl auch in Frankreich Kenntniß genommen haben. Uebrigens thut es nichts zur Sache, wann der Usus der Zuwendung von Ablässen an die Verstorbenen auftam, ob hundert Jahre früher oder hundert Jahre später. Es kommt nur auf die vernunftgemäße Berechtigung besselben aus dem Gesammtlehrspstem der Kirche und aus der Ablaßlehre überhaupt an, und das zu beurtheilen, überlassen Herr Schneider und ich am besten den Theologen.

Wir haben gefagt, bag bie Ablaglehre bes 15. Jahrhunderts mit ber heutigen übereinstimme. Aber ein Unterschied in ber Praris bestand boch. Früher wurde nämlich als bas für bie Gewinnung jedes Ablaffes neben dem Empfange bes Buß= und Altarsfacramentes geforberte gute Werk gerade ein Almosen vorgeschrieben, und biesem ber Zweck ber "sacra expeditio", bei andern ber bes Baues einer Rirche, ja in socialer Fürforge auch einer Brude, eines Leuchtthurmes und bergleichen gegeben. Beute ift, soviel wir wiffen, biefe Zweckbestimmung nicht mehr üblich; aber das Recht hat die Kirche nach ihrer Lehre auch heute noch. — Wenn wir nun auch im 15. Jahrhundert in vielen Fällen die Migbrauche seitens einzelner Ablagprediger als eines ber lebel zu beklagen haben. welche in biefer Zeit fich geltend machten, fo ift boch principiell gegen ben Gebrauch eines zu Recht bestehenden Inftitutes, zu dem die Roth ber Zeit meiftens zwang, nichts einzuwenden. Auch fein 3 weck war bezüglich ber Cruciata ein großer und für die Bewahrung ber abendländischen Cultur hochwichtiger. Daß biefer aber auch thatfächlich in viel größerem Mage erfüllt wurde, als wir bisher angenommen haben. werben wir fogleich feben.

Bei ber "Cruciata" haben wir vor allem einen Unterschieb, ber bei Schneiber nicht burchfichtig genug hervortritt, zwischen ber "Decima"?)



<sup>1)</sup> Thom. Aquin. Supplem. III. partis, quaest. 71, art. 10.

<sup>2)</sup> Die "Decima cruciate" ist wohl zu unterscheiden von den aus den Feudals verhältnissen des Mittelalters sich ergebenden "Zehnten", die zu den "proventus" eines Beneficiums, eines Klosters u. das. gehörten.

und ben Indulgengen ober Ablaffen zu machen. Durch jene murbe ausschließlich und immer nur ben geiftlichen Gutern und Beneficien fur Zwecke bes Turkenkrieges ber Zehnte auf ein ober mehrere Jahre auferlegt. Die Ausbehnung beffelben auf bas ganze Bolt war schon prattifch eine Unmöglichkeit. Es heißt beshalb regelmäßig in ben Behntbullen: "Ven fratribus Archiepis, Epis ac dilectis filiis Electis, Administratoribus, Commendatariis et Abbatibus ceterisque Prelatis et personis ecclesiasticis secularibus et regularibus ordinum et militiarum quorumlibet... unam integram decimam omnium fructuum reddituum et proventuum ecclesiasticorum secundum verum valorem annuum quarumcumque Cathedralium etiam Metropolitanarum aliarumque Ecclesiarum, Monasteriorum etc... imponimus etc..." ber Thatsache also, daß Innocenz VIII. am 20. April 1487 ben Brieftern ben Behnten auferlegte, wozu Schneiber (S. 8) bie Bemerkung macht "und bies ift charakteriftisch fur Innocenz", finden wir gar nichts be-Die Gelber, die aus bem Behnten einkamen und bie oft burch bie Bigesima ober Tricesima ber Juben noch vermehrt wurben, waren sicher bebeutenber als bie aus ben Indulgenzen. Die letteren waren freiwillige Beitrage ber Glaubigen, bie fich an ben Ablaffen betheiligten, mahrend bie Bezahlung jenes mitunter burch firchliche Strafen ober Anrufung bes "Brachium seculare" erawungen murbe. mogen hierbei auch einzelne Sarten vorgetommen fein; aber wir haben bier ben principiellen Standpuntt feftzuhalten, von bem aus ber hochwichtige Zweck bes Zehnten, bie Bewahrung ber abenblanbischen Cultur bor bem Jelam, es allerbinge entschulbigt, daß berfelbe nicht nur erhoben, fonbern. wenn nothig, auch zwangsweise beigetrieben wurde. Wie es übrigens mit ber größeren ober geringeren Bereitwilligkeit beftellt mar, mit ber bie Beiftlichen ben Zehnten bezahlten, und die Grunde, weshalb ber Wiberftand gegen bie Eruciata im 15. Jahrhundert immer weiter um fich griff, hoffen wir an anderem Orte bargulegen.

Wir erwähnen noch, daß Decima- und Indulgenzverkundigung durchaus nicht immer verbunden waren. Oft geschah die eine, oft die andere, oft auch beide zugleich, und die aus beiden resultirenden Einkunste wurden von den Collectoren der Eruciata erhoben, die dem von Rom geschickten oder bestellten Generalcommissar untergeordnet waren, und durch ihn für jede einzelne Berkundigung in die verschiedenen Gegenden und Orte gesandt wurden. Sie führten die Einkunste dann an die meist mit Zuziehung der weltlichen Behörden bestimmten und verwahrten Kassen ab. Die Verskundigung überhaupt geschah auf Bitten des betreffenden Landesfürsten oder doch mit seiner vorher eingeholten Erlaudniß; er hatte das sogenannte

29

"Exequatur" zu geben, und meistens wurde auch von den Generalcollectoren an der landesherrlichen Kammer Rechnung abgelegt. So wollte sich z. B. im Jahre 1594 der Cardinal Miranda für die von Clemens VIII. im Königreich Neapel aufgelegten Zehnten dieser Rechnungsablage entziehen. Aber die königlichen Kathe bewiesen ihm durch ein uns vorliegendes Gutachten, daß sie dies zu verlangen ein altes hergebrachtes Necht hätten, und sie brachten zum Beweise aus der Königlichen Kammer die Nechnungen und Protokolle für die Cruciaten von 1471, 1478, 1484, 1504, 1524, 1540, 1546, 1552, 1568 u. s. w. und von den diesen Berkündigungssterminen jedesmal folgenden Jahren vor. 1)

Um nun zu beweisen, baß bie Cruciat = Gelber, wenigstens in ber Sauptfache, zu bem in ber Ablag= ober Behntbulle angegebenen Bwecke wirklich verwandt murben, muffen wir bisher nicht benutte Quellen gu Bulfe nehmen. 3ch meine bie im papftlichen Geheimarchive und im Archivio di stato in Rom aufbewahrten Trummer von ber Registratur ber papstlichen Rammer; ich nenne sie Trummer, benn, wenngleich sie allein für bas 14. und 15. Jahrhundert zusammengenommen immer noch ca. 600 Bande ausmachen, so ist boch ber Berluft von recht vielem werth= vollen Material zu bedauern. Die vom 14. Jahrhundert enthalten meift in sich eine Abtheilung "guerra contra Turcos", während im 15. Jahrh. nach ber Auffindung und Inbetriebfetzung ber fur bie Roften ber Turten= friege bestimmten Alaungruben von Tolfa brei Cardinale als besondere Generalcommiffare fur die Cruciata bestellt, und eine eigene Registratur= Abtheilung für biefelbe eingeführt wurde. Die biefer Abtheilung ent= ftammenben Banbe enthalten alfo ausschließlich Berzeichniffe von Ginnahmen und Ausgaben für bie "sacra expeditio" Wir burfen bier nur furg fein und führen beshalb nur einige aufs gerathewohl herausgegriffene Poften an, die für Zwecke ber Cruciata von ber papftlichen Rammer bezahlt wurden:

"Die XVII. mensis Junii (1346) soluimus Raymundino Marquezani de Nicia et centurioni quondam domini Martini Zacharie de Janua pro stipendiis eorum videlicet quatuor primorum mensium, quibus debent servire.. contra Turchos...VI<sup>m</sup> IIII° floren. auri. (6400 fl.)

Die XIX. dicti mensis . . . für ähnlichen Zweck 1200 flor. auri.

Die ultima mensis Junii ... ebenso 10,400 flor. auri.

Die IX. mensis Septemb. ebenso 48,000 flor. auri u. s. f. 2)

<sup>1)</sup> Arch. S. Sed., "Leghe contro il Turco", cod. 406, fol. 103 ff.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sed., Clementis VI. Introitus et exitus Camere apostolice an. 1346, cod. 247, fol. 221 ff. — Es sei hier zugleich nach dem Borgange von Eugène Münt (Les arts à la cour des papes 3 Bbe.) auf die Wichtigkeit dieser Register für die Geschichte des pahstischen Hoses und die Culturgeschichte überhaupt ausmerksam gemacht.

Wie ehrlich es Eugen IV., Calirt III., Bius II. mit bem Türkenkriege gemeint, braucht wohl nicht erft noch bewiesen zu werben. Führen wir beshalb einige Rablen aus ben folgenden Bontificaten an: Baul II., von bem man fagt, er habe fur bie Turtengefahr tein Berftanbniß gehabt, bezahlte bem Georg Scanberbeg unter anbern folgende Summen : 2000 Golb= bucaten am 19. April 1465, 2050 Ducaten am 7. Juni 1466, bann während beffen Aufenthaltes zu Rom vom December 1466 bis zum Febr. 1467 "in provisionem sui victus" einmal 250, ein andermal 200 Ducaten, ferner 2700 Duc. am 19. April 1467, 1100 Duc. am 1. Sept. u. f. f. 1) Der "Despot" Leonard von Artha erhielt "in subsidium belli contra Turchos" 1000 Duc. (12. März 1465), 1200 Duc. (18. Juli 1466), 1000 Duc. (2. April 1467), 1000 Duc. (10. Nov. 1471) u. f. f.2) Dem Könige von Ungarn wurden 57500 Golbbucaten am 23. Mai 1465. 10000 ungarische Ducaten am 28. April 1466 "pro defensione certorum passuum contra Turcos", 15000 ungar. Duc. am 5. October 1469. 20000 papftl. Duc. am 15. Januar 1471 gezahlt, und in ben Jahren 1501 und 1502 erhielt er allein von ben Carbinalen: 6851 Duc., 1884 Duc. 16 Solibi 8 Denare, 6886 Duc. und 6 Sol., 6666 Duc., 3587 Duc. und 10 Sol., 1884 Duc. 16 Sol. und 8 Den., 6700 Duc., 222 Duc., 51687 Duc., 2325 Duc. 12 Sol., 2534 Duc., 133331/ Duc., endlich 2325 Duc. 12 Gol. 3) Wenn wir babei ben Unterschied zwischen bem bamaligen Gelbeswerth und bem heutigen bebenten, fo werben wir biefe Summen zu würdigen wiffen.

Dazu kommen noch Zahlungen an ben Fürsten Joh. Zacharias von Samos, 4) an ben Woiwoben von Bosnien, 5) an ben Despoten von Serbien, 6) an ben Erzbischof von Creta, 7) an ben Erzbischof von Mytilene 8) und viele andere. Die vertriebenen Paläologischen Prinzen, die entsstohenen Christen (soweit sie arm waren), die Wittwen und Kinder der gegen die Türken Gefallenen, sie alle mußten erhalten werden und wurden von den Päpsten erhalten. 9) Innocenz VIII. bezahlte nach unserer Be-

<sup>1)</sup> Archivio di stato, "Cruciata Pauli II.", fol. 126, 134, 140 ff.

<sup>2)</sup> ibid. fol. 86, 124b, 135 ff.

<sup>8)</sup> ibid. fol. 102, 127, 187 und "liber corio rubro tertius" (unfoliirt).

<sup>4)</sup> ibid. fol. 84b, 87, 122 ff.

<sup>5)</sup> ibid. fol. 103, 132b.

<sup>6)</sup> ibid. fol. 107, 107b, 150.

<sup>7)</sup> ibid. fol. 127.

<sup>8)</sup> ibid. fol. 98, 119, 144 ff.

<sup>9)</sup> Ich hoffe an einem andern Orte eine Lifte berjenigen Personen zu geben, welche Unterstützungen aus Gelbern ber Cruciata bezogen.

rechnung jahrlich an burch ben Turfenfrieg hulfsbeburftig geworbene Damen in Rom Benfionen in ber Gesammthobe von 1000 bis 1100 Ducaten. 1) Die Ronigin Catharina von Bosnien, die befanntlich von 1466 bis 1478 in Rom lebte, und die Königin Carlotta von Eppern erhielten ihre monatliche "Provision" aus ber papstlichen Kammer.2) — Auf bie Rosten ber papstlichen Flotte und bes heeres, bie mahrlich nicht unbebeutend waren, ferner auf die unter Innocenz VIII. nach bem Gutachten bes Lucas be Sarnano, Spagnolo's und Johann's Franz be Balneo mit ungeheuren Roften ine Wert gefehte Befestigung ber antoni= tanischen Ruftenftabte - haben wir nun noch gar feine Rudficht gekommen. Alexander VI. verausgabte 3. B. im Monat Mai 1492 für militärische Zwecke bie Rleinigkeit von 26383 Ducaten. 8) - Db bie Ausgaben fur Zwecke ber Cruciata nun ben Ginnahmen aus Decima, Bigefima und Indulgenzen entsprachen, bas bedarf noch naberer Untersuchung. Aus ben angeführten Bahlen ergiebt fich aber nach unserer Meinung, baf es nicht gerecht ift, von vornherein nur von Gelbspeculation und "Ablaßunfug" zu fprechen. Wer konnte auch glauben, bag man folden "Unfug" Jahrhunderte hindurch vor und in gang Europa treiben gekonnt, und immer noch Taufenbe und aber Taufenbe barauf hereinfielen! Warum endlich murbe ber Behnte immer nur ben Geiftlichen aufgelegt, warum wurden selbst die Carbinale und romischen Curialen nicht geschont?

Am 6. Mai 1488 beispielsweise wurde allen Beamten und Beneficiaten ber Curie ohne Ausnahme ber Zehnte auferlegt. ) In den Jahren 1501, 1502 und 1503 mußten die Cardinale zusammen jährlich die

Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom, VII, 232.

<sup>1)</sup> Arch. di stato, "Innoc. VIII. B. mandat. alum. ste. Cruciate" fol. 1 ff.
2) Ebendort "Diversor. Sixti IV." und "Div. Innoc. VIII." passim. — Bgl.

<sup>3)</sup> Arch. di stato, "Divers. Alexandri VI. 1492—1494", fol. 54—61b. Wir bemerken, daß solche Ausgaben, wie natürlich, nur insoweit aus Gelbern der Eruciata bestritten zu sein scheinen, als es sich auch um deren Zwede handelte; doch ist darauf noch zurückzukommen.

<sup>4)</sup> Arch. S. Sed., Innoc. VIII. Secreta cod. 692, fol. 206: Ad fut. rei mem. Turcos Crucis. . . . subsidium (decime) omnium et singulorum proventuum ordinariorum quorumcumque officiorum Romane Curie ab omnibus et singulis officia hujusmodi in eadem Curia obtinentibus cujuscumque status gradus ordinis et conditionis existant et quacumque dignitate etiam Cardinalatus (in margine: "conjectum de mandato Smi D. N. Pape Rmo D. Cusentiñ refacto die XIII. maii 1488. F. Blondus) prefulgeant secundum verum valorem et communem extimationem ordinariorum proventuum hujusmodi infra similem terminum (scil. I annum) exigendum et solvendum et in piissimam causam (scil. expeditionis sacrae) convertendum apostolica auctoritate presentium tenore imponimus. . . . Dat. Rome etc. 4. non. Maii 1488. Je. de Fulgeriis (Collat. F. Blondus).

Summe von 34900 Ducaten für ben Türkenzug aufbringen, und ich werbe an einem anderen Orte ein Berzeichniß der von jedem einzelnen wirklich bezahlten Summen bringen. Hier möge nur der Antheil unseres inzwischen zum Cardinal avancirten Raimund Peraudi eine Stelle sinden. Derselbe bezahlte 222 Ducaten, 11 Solidi, 1 Denar zu Anfang des Jahres 1501 "ad computum expeditionis in Turcum", serner 1502 im April 86 Ducaten, 6 Solidi, im October 135 Ducaten, 36 Solidi und 3 Denare, endlich noch einmal 39 Ducaten und 14 Solidi.1)

Nach biefer allgemeinen Stellungnahme geben wir nun zur Einzel-Correctur und bezw. Erweiterung bes Schneiber'ichen Buches über. Daß Beraudi neben ber Theologie, in ber er ben Magistergrad 2) erlangte und, für bie achtziger Jahre bes 15. Jahrhunderts nachweislich, 8) eine Brofeffur innehatte - mag bas lettere nun mit hintansetzung ber Residenzpflicht wahrend feines Priorats in Surgeres ober nach bemfelben ber Fall gewesen sein -, auch noch Jurisprudenz gelehrt habe, läßt sich icon aus feiner Ernennung jum papftlichen Brotonotar und Referenbar, wie auch aus bem Titel ber von ihm verfagten Schrift "De dignitate sacerdotali super omnes reges terrae" vermuthen. Dies wird zur Gewißheit burch eine Bulle Sirtus' IV. d. d. 13. Aprilis 1482, Die fich in ben Registern bieses Bapftes im paticanischen Archiv findet. Durch bieselbe wirb bem "Magistro Raymundo Peraudi, Archidiacono Alvisiensi in ecclesia Xanctonensi Notario et Collectori (apostolico)" Bollmacht gegeben, mit Bugiehung von zwei ober brei Doctoren bezw. Magiftern bas "Eramen rigorosum" über vier Juristen und acht Theologen abzu= nehmen und benselben ben Doctor = refp. Magistergrad zu verleiben. 4)

Es wird bamit zugleich die Ansicht hinfällig, als habe Raimund unter Paul II., Sixtus IV. und vor 1488 unter Innocenz VIII. langere

<sup>1)</sup> Arch. di stato, "Liber corio rubro tertius".

<sup>2) &</sup>quot;Doctor theologiae" (Schneiber S. 3) ist für die damalige Zeit noch incorrect.

<sup>3)</sup> S. unten die Bulle d. d. 13. April 1482. In einem gedruckten Ablafbrief= formular vom Jahre 1490, dessen Kenntniß ich Herrn Dr. Bellesheim in Coln verdanke, nennt er sich selbst "sacrae theologiae professor".

<sup>4)</sup> Arch. S. Sedis, Sixti IV. Bull. divers. cod. 675, fol. 66: ". . . Quocirca tibi harum serie, ut dilecto filio Savarico de Monberon Archidiacono Remensi de Comitum et Baronum genere procreato, qui ut accepimus, juri civili studendo tantum in ea facultate profecit, ut gradum licentiature consecutus sit, et quatuor aliis personis in utroque jure, necnon octo aliis in theologia, quas duxeris eligendas, dummodo licentiate sint, adhibitis tecum tribus aut duobus doctoribus vel magistris et rigoroso premisso examine gradum et insignia doctoratus sive magistratus . . . (concedere) libere et licite possis auctoritate apostolica concedimus facultatem. . . . Datum Rome. . . . Id. Aprilis 1482, ao . . . XI."

Zeit sein Domicil in Rom gehabt (Schn. S. 5 u. 7). Seine Ernennung zum Collector für ben Bau ber Peterskirche in Saintes im J. 1477 spricht bagegen, ba für locale Indulgenzen nur ausnahmsweise römische Commissare geschickt wurden, und die Titel Protonatar und Referendar beweisen nichts; denn jener wurde auch auswärtigen hervorragenden Geistlichen verliehen, und beide erhielt Naimund erst später. Wir haben gesehen, daß er 1482 noch "Notar und Collector" heißt; 1487 erst sinden wir ihn zum erstenmale mit dem Titel Protonotar, 1) 1490 aber nennt er sich "Archidiaconus Alvisiensis, sacrae theol. professor, sedis Apostolicae prothonotarius et S. D. N. papae Referendarius domesticus." 2)

Eine andere perfonliche Burbe, die bes Abminiftrators von Saintes, erhielt er nicht, wie Schneiber meint (S. 22), von bem "alten Bischof" Louis be Rochechouart, sonbern in ausbrudlichem Gegensat ju biefem. Die Sache verhielt fich nach einer Bulle Innocenz' VIII. d. d. 6. Novemb. 14918) folgenbermaßen: Bischof Ludwig war schon von Sirtus IV. wegen einiger "demerita" mit firchlichen Cenfuren belegt und feines Bisthums suspendirt, bie Abministration ber Rirche aber bem Decan und Capitel von Saintes in Gemeinschaft mit bem Abt bes benachbarten Rlofters Sta Maria Gratiedei und bem Prior von St. Binian bei Saintes übertragen worben. Zugleich war ihnen bie Bollmacht ertheilt, ben Bischof zu absolviren, sobalb er barum bitte. Doch er zeigte fich bazu wenig geneigt. Der neue Papft Innocenz bestätigte beshalb sowohl bie Suspension, wie die so geordnete Abministration. Un die Spite ber letteren ftellte er balb barauf unfern Raimund Beraubi und ben papstlichen Rotar und Thesaurar, ben Magister Falco be Sinibalbis, welcher zugleich Canonicus in Saintes war. Durch ein weiteres Breve wurde in ber Folge bie Mitwirfung bes Decans und Capitels gang beseitigt. Da ber abgesette Bischof verschiebene Unftrengungen machte, ben Besit bes Bisthums wieber zu erlangen, ohne fich von ben Censuren absolviren zu laffen, so scheint es, bag Beraubi mit feinem neuem Umte viele Schwierigkeiten hatte; boch wurde ce zu weit führen, benfelben nachzugeben.

Wir wenden uns vielmehr seiner Thatigkeit für die "alle öffentlichen

<sup>1)</sup> In ber Instruction an Gratianus de Villanova. S. unten.

<sup>2)</sup> In bem G. 445 A. 3 ermähnten Ablagbriefe.

<sup>3)</sup> Arch. S. Sed., Innoc. VIII. Secreta cod. 693, fol. 179b. Peraudi untersschreibt sich zum "erstenmale als Xantoniens. ecclesie Administrator" in dem unten (S. 453) auszugsweise wiedergegebenen Briefe an Polen d. d. 20. Januar 1490.

Berhaltniffe beherrschenbe" Türkenangelegenheit zu. 1) Es war im Berbft bes Jahres 1480, als fich ploplich bie Schreckenstunde über Europa verbreitete, Otranto sei von ben Turten genommen und ber Sultan bente ernftlich baran, biefem erften Erfolge auf italienischem Boben weitere größere Unternehmungen gegen bas driftliche Abenbland folgen zu laffen. Die Zerriffenheit Italiens und die Uneinigkeit ber europaischen Fursten gab ihm Soffnung, wenigstens bie apenninische Salb= insel fich unterwerfen zu konnen.2) Des Papftes Gefandten eilten in alle Lande, um jum Rampfe wiber ben Islam aufzurufen. Befonbers hoffte er auch von Frankreich Bulfe. König Ludwig XI. war nicht abgeneigt, Bersprechungen zu machen. Er schiefte um Neujahr 1481 eine Gefandtichaft nach Rom, an beren Spite ber Barlamente : Prafibent Magister Johann be Chassaignes aus Borbeaux und ber Rammerherr Johann Darje 8) standen. Raimund Beraudi wurde ihnen "honoris causa" beigegeben (Sch. S. 7). Die Antwort bes Konigs auf ben papftlichen Bulferuf ift in ber Inftruction ausgebruckt, bie er ben Gesandten mitgab: Much er wunfche ein gemeinsames Unternehmen; aber es tonne ben Turten tein genügender Widerstand entgegengesett werden, wenn nicht monatlich wenigstens 100000 Golbscubi gur Berfügung ftanben. Er erbiete fich, bavon jährlich 100000 felbst zu übernehmen, und bie boppelte Summe, wenn ihm ber Papft geftatte, allen Geiftlichen feines Reiches eine Tare aufzulegen, und ihm einen Legaten ichicke, ber alle vom Ronige gewünschten Facultaten und besonders die Bollmacht besitze, von den papftlichen Refervatfallen zu absolviren. Ferner mußten bie übrigen driftlichen Machte in gleicher Beise beisteuern. Er rechne auf Italien und ben Rirchenstaat jahrlich 40000 Scubi, auf Deutschland, wo es so viele reiche Erzbifchofe, Bifchofe und Beneficien, Fürften und Stabte gabe, 200000 Sc., auf bas in gleicher Beise große und reiche Spanien biefelbe Summe, ber reiche Ronig von England endlich konne 100000 Scubi beitragen. Benedig fei, wie er gehort, nicht abgeneigt, bem Turten ben Rrieg ju erklaren, falls bie Bulfe von Italien ficher mare. Deshalb hatten bie Gefandten Bollmacht, fich jugleich mit ben italienischen Machten ben Benetianern für bie Jahresbeihulfe von 300000 Sc. ju verpflichten. 4)

<sup>1)</sup> Wir werden uns dabei bemühen, wenngleich im Zusammenhang bleibend, doch nur Neues ober Abweichendes zu bringen, da eine erschöpfende Darstellung hier ja doch nicht möglich ist.

<sup>2)</sup> Bgl. Gregorovius VII, 250.

<sup>8)</sup> Johann be Res schreibt ihn Jacob Bolaterran. bei Muratori XXIII, 123.

<sup>4)</sup> Auch Jacob Bolaterr. a. a. D. schreibt: "trecenta millia.... exigenda", also überbrachten sie nicht 300,000 Ducaten, die schon, wie Schneiber (S. 7) meint, "jedensalls auch unter Beraudi's Leitung, eingesammelt worden waren."

Im Falle, daß die andern Könige und Nationen aber keine bestimmte Zusage gaben, sollten jene auch für Frankreich nur entsprechende Berspsichtungen eingehen. Der Papst aber möge Frankreich vor allem gegen England sicher stellen. ) — Die Instruction datirt vom 20. Dec. 1480, boch trasen die Gesandten erst am 8. März in Rom ein. Nuch von den italienischen Potentaten, sowie vom Kaiser und Wathias von Ungarn kamen günstige Nachrichten.

Der Papst ließ in ben italienischen Territorien, in Sicilien, Savoyen, in Portugal den Zehnten für den Türkenkrieg erheben, derkündete am 9. April 1481 auch die Decima in Frankreich und dem Delphinat und bestimmte als deren Generalcollector den Nepoten Julian de la Rovere, dieß in Portugal eine Flotte ausrüsten, gab Besehl, die sicilianischen, die ankonitanischen, bolognesischen, genuesischen Triremen in Bereitschaft zu setzen; Mitte März schon sollte alles segelsertig sein ); die Liga kam zu Stande, — da stard am 7. Mai den Mohamed, der gefürchtete Eroberer von Constantinopel, und alles athmete erleichtert auf. Die größte Gesahr war beseitigt, und unbegreislicher Beise dachte man nicht daran, das jetzt erst Ersolg versprechende Unternehmen sortzusetzen, ja Sixtus IV. hob am 3. September 1482 im Kirchenstaate sogar die für die Erpedition verztündigten Indulgenzen auf. 7

Raimund Peraudi war nach Paris zuruckgekehrt. Er widmete sich

<sup>1)</sup> Arch. S. Sed. Politicor. varia tom. XX. fol. 40 ff. und Armar. II "Instructiones" LV. fol. 214 ff. Der lettere Band, 523 beschriebene Blätter start, entshält eine Reihe der wichtigsten Instructionen aus dem 15. Jahrhundert. Die meisten derselben sind auch in den andern römischen Bibliothelen in Copieen vorhanden. Diese wie jener stammen alle aus dem Ende des 16. oder Ansang des 17. Jahrshunderts; das Original aber ist nirgends zu sinden.

<sup>2)</sup> Schneiber G. 7. .

<sup>5)</sup> Arch. S. Sedis, Minutė Brevium (originales!), tom. I, fol. 2, nr. 7, 9, 10, 11; fol. 3 nr. 13; fol. 4, nr. 16.

<sup>4)</sup> ibid. Sixti IV. Secreta, cod. 584, fol. 192b.

<sup>5)</sup> ibid. Minute cit. fol. 2, nr. 6; fol. 4, nr. 18, 19.

<sup>6)</sup> Rach andern am 3., nach andern am 31. Wai. Die Rachricht kam nach Rom am 2. Juni ("Sigismondo dei conti da Foligno" tom. II. Romae 1883, p. 147, n. 18.

<sup>7)</sup> Arch. S. Sed., Armar. XXXIX. Brevia 16, p. 28, nr. 46: "Thesaurario Patrimonii . . ., verum cessante postmodum Turcorum timore, cum audiremus ipsas indulgentias et cruciatam venales fieri et decipi christifidelium mentes, secularesque principes audere in pecunias pro tam sancto opere collectas manus apponere, ne sacra pecunia et pie oblationes ad profana distraherentur, et sanctum canibus daretur, statuimus hujusmodi indulgentias et cruciatam revocare."

wieder seinem stillen Beruse als Lehrer an der Universität. 1) Da, im Jahre 1486, plante Papst Innocenz VIII. wieder energisch einen allgemeinen Türkenzug. Der Bruder des Sultans Bajazet, der bekannte Prinz Djem, war seit mehreren Jahren als Gefangener in den Händen des französischen Königs, und auf ihn baute man erfolgverheißende Plane. Bor allem wünschte der Papst, auch den Kaiser für eine allgemeine Unternehmung zu gewinnen.

Derselbe hatte jüngst, ba er sich in Streit mit bem Passauer Bischof Friedrich von Oettingen befand, bei Innocenz ein papstliches Indult verlangt, auf daß er für die im Bisthum Passau vacant werdenden Beneficien kaiserlichen Patronats seine Candidaten nicht dem zuständigen Bischofe, sondern dem Metropoliten, dem Erzbischof von Salzdurg, präsentiren dürse. Wahrscheinlich um ein Präzudiz zu vermeiden, schlug man in Rom den kaiserlichen Gesandten vor, statt der höheren Instanz des Erzbischofs einen Mitsuffraganen zu nehmen. Der Papst substituirte also durch Bulle vom 5. October 1486,2) ohne Zweisel mit Zustimmung der kaiserlichen Gesandten,3) den Bischof von Chiemsee; aber in der Hauptsache, die Competenz des Ordinarius für zene Benessieien zu beseitigen, hatte der hl. Stuhl doch nachgegeben. Nichts destosweiger war der Kaiser nicht zusrieden; er hatte den Salzburger gewünscht, und "das hett sein heiligkait seiner kehs. maj. abgeslagen und zu smahe seiner keis. man. und besselbig bistums (Passaw) einem slechten suffraganien



<sup>1)</sup> S. oben S. 445 f.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sed., Innoc. VIII. Secreta IV. cod. 685, fol. 194b: "Carmo in Christo filio Friderico Rom. Impri semper augusto etc. Tue Celsitudinis etc... Sane pro parte tua fuit nuper propositum coram nobis, quod in civitate et dioc. Patavien sunt quamplura beneficia ecclesiastica, que de tuo jure patronatus fore noscuntur, et quia inter Serenitatem tuam et venlem fratrem nrm Episcopum Patavien seu ecclesiam Patavien nonnulle discordie vigent, tu desideras ad beneficia predicta cum illa vacare contigerit, personas ydoneas non dicto Patavieă, sed moderno et pro tempore existenti Chiemensi Episcopo presentare. Nos igitur tuis in hac parte supplicationibus inclinati, tibi ut quam diu vixeris ad quecunque beneficia . . . de hujusmodi tuo jure patronatus existentia in civitate et dioc. predictis consistentia, que inantea simul vel successive vacare contigerit, personas ydoneas moderno et pro tempore existenti Episcopo Chiemen hujusmodi presentare ipsique Episcopo Chiemen, ut personas sic pro tempore presentatas ad hujusmodi presentationes in eisdem beneficiis apostolica auctoritate instituere eisque curam animarum concedere libere et licite valeatis, auctoritate predicta tenore presentium de speciali gratia indulgemus.... Dat. Rome ap. S. Petrum anno inc. ddice 1486. quinto non Octobr. pont. ñri a. 3. Gratis de mandato S. D. N. pape. P. de Perreria.

<sup>5)</sup> Man vgl. ben Wortlaut ber Bulle.

bevolhen." So schreibt die kaiserliche Botschaft an die Reichsstädte vom 5. April 1487.1) Wie es scheint, wurde auf die Stimmung des Kaisers auch noch durch andere äußere Einstüsse eingewirkt.2)

Uebrigens wurde ber Papft "nicht mube, bem Raifer freundliches Entgegenkommen zu zeigen". Die Aufgabe, ihn auf jeben Fall fur ben Rreuzzug zu gewinnen, fiel Peraudi zu. Die "litterae passus" für ihn batiren vom 7. December 1486.8) Gein Mitgesandter, ber spanische Professor ber Theologie und Generalprocurator ber Carmeliten Gratian be Billanova ging an ben hof Maximilian's in bie Rieberlande. Beide fanden unerwarteter Beife burchaus gunftige Aufnahme ber papftlichen Plane. Billanova finden wir schon im April bes folgenden Sahres gur perfonlichen Berichterftattung in Rom wieber, und Beraudi zeigte brieflich bie guten Gefinnungen bes Raifers an. 5) Der Papft erließ bann am am 20. Mai 1487 bie Bulle "Universo pene orbi", burch welche er bie Broge ber Turfengefahr fur Deutschland und Italien ichilbert, feinen Entschluß erklart, tein Mittel unversucht zu laffen, um bie Chriftenbeit jum Wiberftanbe zu ermuthigen, auch bie Bereitwilligkeit bes Raifers neben ber anderer Ronige und Fürften jum Turkentriege vertundet und, was feit Eugen IV. nicht mehr geschehen (?), in allen gum Reiche gehörigen Brovingen ben Rirchen, Stiftern und Beneficien, sowie allen geiftlichen Berfonen, feien fie bem Belt = ober Orbens : Clerus, ben bochften ober nieberften Stanben angehörig, ben Behnten ihrer Ginkunfte von einem Sahre auferlegt. Bu Generalcollectoren wurden ber Magifter Raimund Peraudi und Gratian be Villanova ernannt und mit allen Facultaten und Rechten ausgestattet, die in folchem Falle gewöhnlich waren. 6)

In ber Instruction, die Billanova baneben erhielt, lesen wir ben Auftrag, ben römischen König ber ganz besondern und väterlichen Liebe Seiner Heiligkeit zu versichern und biejenigen Lügen zu strafen, die da behaupten, ber Papst sei Sr. Majestät nicht gewogen. Die Gesandten, die Maximilian zu schicken versprochen, wurden trot aller entgegenstehenden Prophezeiungen ber Wibersacher ber Curie ehrenvoll und geziemend em-

<sup>1)</sup> Janffen, Frankfurts Reichscorr. Bb. II. S. 478.

<sup>2)</sup> Bgl. unten die Instruction an Billanova.

<sup>3)</sup> Arch. S. Sed., Innoc. VIII. Secreta IV. cod. 685 fol. 279.

<sup>4)</sup> Sigismund von Foligno II, S. 84.

<sup>5)</sup> S. unten S. 451 A. 1.

<sup>6)</sup> Arch. S. Sed., Secreta I. cod. 682, fol. 538 unb "Bullae Pontif. de bello Turcis inferendo" cod. 12, fol. 102 ff. (ein Bruchstüd in Raynald ad a. 1487 nr. 4).

pfangen werben, und er, ber Papst, freue sich sogar auf beren Ankunft, ba er mit ihnen ben Türkenzug zu besprechen und eine "Conclusion" barüber vorbereiten zu können hoffe. Billanova solle inzwischen ben Kaiser, bie Kurfürsten und Fürsten bes Neiches, vor allem aber ben König War zur Borbereitung bes Krieges vermögen, damit man, wenn es losgehe, auf die Deutschen rechnen könne. Es handele sich um eine allgemeine und große Gesahr für Europa, und da müßten die Fürsten endlich sich aufraffen vom Schlase ("desinant dormitare"), keiner dürse sehen.1)

Die Gründe, weshalb es trot bes fräftigen Anlaufs zu keinem gemeinsamen Unternehmen kam, sind bekannt. Das schwerfällige Getriebe des heiligen römischen Reiches beutscher Nation ließ sich so wie so schon nur mit unsäglicher Rühe, Kraft- und Zeitauswand in Bewegung setzen, und nun kamen noch die Berwicklungen Maximilian's in Flandern und mit Frankreich, sowie der nie endende Kampf des Kaisers mit Mathias von Ungarn hinzu. Wer konnte da an den Schutz bes Kreuzes gegen den Halbmond benken?

Der Papst gab aber die Hoffnung nicht auf, die christlichen Fürsten boch noch zu vereinigen. Er schickte am 13. November 1487 zuerst eine Gesandtschaft, an deren Spite der dasmatinische Bischof Leonell Clericatus von Trau und Antonius Flores standen, nach Frankreich, um dort sowohl im Innern des Neiches die Ruhe herzustellen, als auch den König Karl für die Türkenangelegenheit zu interessiren. In der Instruction verlangt er unter anderm hier zuerst die später wirklich erreichte Auslieserung des Prinzen Djem an den hl. Stuhl. Dugleich gab er den Gesandten die jüngst in Deutschland publicierte Bulle "Universo pene ordi" mit, auf daß sie dieselbe auch in Frankreich verkündeten, und sie erhielten die entsprechenden Facultäten. Din mehreren Breven jener Zeit ermahnte er auch den König, die Mißhelligkeiten mit Maximilian zu beendigen, damit



<sup>1)</sup> Arch. S. Sed., "Instructiones" cod. LV. fol. 122b—126b. (S. 448 A. 1.)
2) ibid. fol. 402b. Die Instruction trägt sowohl hier als in der Barberinischen (cod. XXVII. 4. fol. 214b) und Corsinischen (coll. 33. F. 1. fol. 159b) Copie kein Datum, gehört aber nach ihrem Inhalte und den in solgender Note citirten Documenten unzweiselhaft hierher. — Leonello Chieregato, einer edlen Familie von Bicenza angehörig (Sigismund v. Foligno II. S. 84) wurde 1472 Bischof von Arbe, Suffragan von Bara, 1484 nach Trad, 1488 nach Concordia übertragen, wo er am 19. Aug. 1506 starb. Seine am 20. Jannar 1487 vor Carl VIII. in Paris gehaltene Rede abgebruckt in Sigismund v. Foligno I, S. 428 st. Flores war päpstlicher Protonotar und wurde später Aubitor der Rota. (Schneider S. 21 A. 2.)

<sup>3)</sup> Arch. S. Sed., Innoc. VIII. Secreta cod. 692, fol. 120, 146—162; cod. 693, fol. 133.

nicht statt bes Türkenblutes Christenblut vergossen werbe. 1) Jeboch Karl antwortete gar nicht, 2) und die Ereignisse in den Niederlanden gingen ihren Gang. Im Februar 1488 wurde Max von den Flämingern gesangen genommen. Er schiefte alsbald den Utrechter Canonicus Stephan Rumler und andere Gesandte an den Papst. Auch der Kaiser gab diesen ein Schreiben an Junocenz, d. d. Insprugt 12. März 1488, mit, worin er bittet, gegen die Niederländer mit kirchlichen Strasmitteln vorzugehen und den aufrührerischen Städten mit dem Interdicte zu drohen. 5) Erzsbischof Hermann von Coln sprach nicht lange nachher über Gent, Brügge und Ppern den Bann aus. Wie weit war man doch von einem Unterznehmen gegen die Ungläubigen entsernt!

Peraudi follte helfen. Er ging nach Frankreich und bann zum Frankfurter Reichstage. 4) Das an alle Fürsten Guropa's gerichtete papftliche Breve, welches er überbrachte, schildert in neuen eindringlichen Worten die Größe ber Gefahr, bas ungeheure Anwachsen ber turkischen Macht. Bas hatten bie Papfte nicht ichon alles aufgeboten, um bie driftlichen Fürften und Bolfer gegen ben Erbfeind zu einen! Solle benn alles vergeblich fein? Die Sache bulbe feinen Aufschub mehr; Se. Beiligkeit ermahne beshalb bie Fürsten, möglichst balb Gefandte nach Rom zu ichiden, bie binreichenbe Bollmacht hatten, einen gemeinsamen Rriegsplan mit ihm zu berathen. Bor allem aber fei aller Saber und Streit zu beseitigen; er biete bafur gern bie Bulfe seiner Legaten an. Er felbft wolle nicht nur alle Silfsquellen bes beil. Stubles gur Berfügung ftellen, fonbern, wenn bas fo beschloffen wurde, felbft an ber Erpedition theilnehmen. 3m felben Sinne habe er an bie übrigen Furften ber Chriftenheit geschrieben und hoffe bort, wie von ihnen, Erhörung seiner väterlichen Ermahnungen und Bitten. 5)

Wie ernst es mit ben Friebensermahnungen und ber Herbeiführung eines energischen Vorgehens gegen bie Türken bei ben "chursursten und sursten, auch ber chursursten und fursten geschieckten und ber gemein und fry= und richsstette senbebotten" auch Peraudi zu thun war, geht aus bem Berichte in ben Frankfurter Reichstagsacten genügend hervor. ) Er

<sup>1) &</sup>quot;Instructiones LV. fol. 193 ff.: "Responsiones ad petitiones Maiestatis Imperialis," ebenfalls unbatirt, aber unzweiselhaft hierher gehörig.

<sup>2)</sup> ibidem.

<sup>8)</sup> Arch. S. Sed., armar. IV. caps. III. fol. 102b.

<sup>4)</sup> Schneiber G. 13.

<sup>5) &</sup>quot;Instructiones LV., fol. 370b—373b und Pii V. (1) Brevia 18, fol. 18. Auch biese "Copia brevis Dai Innocentii ad Principes et Potentatus christianos super causa expeditionis contra Turcum" ist nicht datirt.

<sup>6)</sup> Janffen a. a. D. S. 522 ff. Bgl. Schneiber S. 14.

brachte es enblich "nach zehntägiger, äußerst geschickt geführter Untershandlung" zu einem Frieden zwischen dem römischen Könige und den Gesandten Karl's VIII. Auch die unter Mitwirkung des Bischofs Angelus von Orte, des päpstlichen Nuntius am ungarischen Hofe, um die Jahresswende 1489/90 in Linz gepstogenen Unterhandlungen in der ungarischen Angelegenheit hatten den Erfolg eines Waffenstülstandes. 1) In einem von Linz 20. Januar 1490 datirten Briese an den König von Polen sagt Peraudi selbst, welche Mühe es ihn koste, die Parteien zu vereinigen: "apud utramque partem sedulo et quiduscunque possum rationibus et persuasionidus insto, nec dubito, quin tandem pacem ipsam inituri sint." 2)

Diefer Brief an ben Konig Sigismund von Polen murbe veranlagt burch ein apostolisches Breve d. d. 7. December 1489, bas Peraudi gur Beiterbeförberung überschickt war, und welches ben Ronig aufforbert, Bevollmächtigte zu bem fur ben kommenben Monat Marg in Rom in Mussicht genommenen Fürsten = und Gefandtencongreß ju schicken, um über die Turkenangelegenheit zu berathen und ein gemeinsames Unternehmen vorzubereiten. b) Peraudi fügte bem feinerseits ben mit eblem Eifer und überzeugender Beredfamteit gefchriebenen Brief bei. Er fcilbert bem Ronige, wie Papft Innocens vom erften Tage feines Pontificates an bis zur Stunde nichts anderes bente, nichts anderes Tag und Racht finne, als wie er ber gefährbeten driftlichen Republit helfen konne, jumal ba jest burch ben Besit bes Gultan=Brubers, bes Pringen Djem, sich bie befte Gelegenheit biete. Diem habe versprochen, wenn er durch Sulfe ber Chriften bas Chalifat erlange, bie Turten vom europäischen Boben gurud= zuziehen und fogar Conftantinopel abzutreten. Der Bapft habe barum feine Legaten an alle europäischen Sofe geschickt, um bie obschwebenben Streitigkeiten beizulegen und bie Bolker jum gemeinsamen Buge zu einen. Er felbst, Beraubi, sei nach Frankreich und dann nach Deutschland ge= gangen, und es fei ber Friede zwischen Konig Rarl und Maximilian gefolgt. Auch bie Bretagne, Flanbern, und Brabant feien beruhigt. Un bem Frieden awischen bem Raiser und Ungarn arbeite er jett. Er bitte also Se. Majeftat und beschwöre ihn bei ber Erbarmung Chrifti, er moge als ein guter, tatholischer und frommer Konig ber Bitte bes Bapftes Rolge geben. Ihn felbft moge er Gr. Beiligkeit empfehlen, wie

<sup>1)</sup> Schneiber S. 19.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sed., Armar. XXXII. cod. 21, fol. 103. Der Band ift von Erasmus Bitellius, bem polnischen Gesanden bei Alexander VI., geschrieben.

<sup>3)</sup> Theiner, Mon. Polon. II. p. 251, nr. 282.

er sich ihm selbst empfehle. — In einem am gleichen Tage geschriebenen Postscript fügt der Briefschreiber bei, daß er soeben eine Unterredung mit dem Kaiser und dem Kömischen Könige gehabt habe, und daß diese den Congreß in Nom dis Mitte April verschoben wünschten. Um nun ganz sicher zu gehen, werde er den Papst bitten, ihn erst Ansang Mai zu eröffnen; aber dann möge der König sorgen, daß seine Gesandten zu der Zeit in Nom seien. 1)

Es wurde zu weit führen, bier auf bie im Commer 1490 gepflogenen Berhandlungen bes romifchen Congresses naber einzugeben. Die Berfon Beraudi's tritt babei in ben Hintergrund, ba er unterbeffen in Deutschland und Frankreich allenthalben thatig war, Frieden zu ftiften, und zugleich, wie er bas immer gethan, feinem Berufe als Ablagprebiger oblag.2) Seine Berbindung mit bem Raifer und bem romischen Ronige war bie ber herzlichsten Freundschaft, und er benutte biefe, um ben Ronig für ben Turtengug mehr und mehr zu begeiftern. Ja, er verfprach Maximilian fogar, daß ber Papft ihm ben Pringen Diem ausliefern wurde, sobald man fabe, bag es ihm Ernft fei. Maximilian beruft sich darauf noch im Jahre 1494 Alexander VI. gegenüber. 3) von Schneiber (S. 29) berichtete Thatsache, bag Peraudi bem Ronige jum Untaufe von einigen an ber Granze gelegenen Festungen mehrere große Summen aus bem Ablaggelbe vorstreckte, war jedoch kaum ein "willfürlicher" Freundschaftsbienft. Die Zehntbulle vom 3. 1487 hatte, wie bas fo ober abnlich gewöhnlich geschah, ausbrucklich bem Raifer gleichen Antheil an ber Ueberwachung ber Gelber wie ben Commissaren gegeben: die Raffen follten burch je zwei Schluffel verschloffen fein, von benen einer in Sanden bes Raifers, ber andere bei ben Runtien auf= bewahrt werben follte, und über bie Berwendung ber Gelber beißt es barin, daß sie ode communi Imperatoris et Nuntiorum praedictorum (Peraudi und Villanova) consensu in hujusmodi sacratum opus defensionis fidei dumtaxat et non aliam prorsus causam" au convertiren feien. Die Claufel betreffs ber Rudgahlung und bes taiferlichen Schutes gegen ben etwaigen Unwillen bes Bapftes tann also nur mit Rudfict auf ben ber eigentlichen "sacra expeditio" etwas fernerstehenden Zweck ber taiferlichen Unleihe stipulirt fein.

<sup>1)</sup> Arch. S. Sed., Armar. XXII. cod. 21, fol. 104.

<sup>2)</sup> Schneiber S. 20 ff.

<sup>8)</sup> Arch. S. Sed., Instructiones LV. fol. 137 unb Cod. Barberini XXXIII. 110. fol. 6, "Litterae cum instructionibus sermi Dni Maximiliani Reg. Rom. etc. d. d. 19. April 1494.

Schneiber icheint überhaupt zu glauben, bag bie von ben Collectoren gesammelten Gelber ber Cruciata gang nach Rom gewandert feien. weitem nicht! Dann wurden bie Fürsten und Konige niemals um bie Muflegung ber Decima und bie Berfundigung ber Inbulgenzen gebeten haben, wie bas boch so oft geschehen ist, und ber officielle Ausbruck "conceduntur decimae" gabe feinen Ginn. Wenn man eine genugende Reihe ber Behnt= und Ablagbullen aufmerkfam burchlieft, bann ergiebt fich vielmehr, bag de jure ein Drittel bes gesammelten Gelbes an die Fabrit ber betreffenben Rirchen tam, in benen die Sammelliften geftanden; 1) bas zweite Drittel bekam ber Fürft, in beffen Lande bie Sammlung ftattgefunden, aber er burfte bavon nur mit Bewilligung bes Papites und nur fur Zwecke ber Cruciata Gebrauch machen, und bas lette Drittel unterftand bem Berfügungerechte ber apostolischen Rammer, aber auch nur fur biefe Bwede. Bezüglich bes letten Drittels konnte burch papftliches Indult natürlich auch anders entschieden und basselbe bem zu einem Turkenzuge ruftenben Fürften ebenfalls birect überwiesen Das zweite Drittel fiel an die apostolisme Rammer, wenn der Grund, weshalb die Cruciata verfündigt war, inzwischen weggefallen, ober ber betreffenbe Fürft fein Berfprechen eines Buges wiber bie Ungläubigen nicht erfüllte. 2) — So wurde 3. B. am 17. Mai 1516 von Leo X. bem Konige Frang von Frankreich fur feine Rreuzzugs= plane eine "integra decima" über die geistlichen Guter und Benesficien seines Reiches bewilligt, für die er selbst die Collectoren bestellen sollte, und an dem die papstliche Kammer keinen Antheil hatte. Dasfelbe war bei ber im November 1517 wieberholten zweiten Decima und bei ben gleichzeitig verkundigten Indulgenzen ber Kall.8) Innocenz VIII. fchlug im Januar 1485 bem Ronige von Spanien bie Bitte ab, ihm bie "tertiam partem ad Nos spectantem" ju überlaffen, ba er wegen bes Baues ber Flotte felbst in Geldverlegenheit sei. 4) Dagegen gemahrte Alexander VI. am 15. Juli 1501, daß ber König Ferbinand von Spanien auch bas ben Rirchen zustehenbe Drittel fur Zwede ber Cruciata ver-

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. die Zehntbulle Alexander's VI. für Granada d. d. 15. Juli 1501: Arch. S. Sedis, Alexandri VI. Secreta V. cod. 871, fol. 36.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. Arch. S. Sed., Innoc. VIII. Secreta cod. 692, fol. 97: d. d. 30. Id. Decemb. 1486, wo Gelber aus der "Cruciata" Sigtus' IV. für Rhodus, in Polen gesammelt und in Crasau aufbewahrt, von der Cam. apostolica eingefordert werden.

<sup>3)</sup> Arch. S. Sed., Leonis X. Secreta cod. 1193, fol. 184. Cod. 1203, fol. 79b.

<sup>4)</sup> Arch. S. Sed., Armar. XXXIX. Innoc. VIII. Brevia cod. 18, fol. 108b.

wenden burfte, ba er versprochen habe, für jene selbst ausreichend zu sorgen. 1)

Nach bem Vorstehenben und nach ber oben angeführten und wahrscheinlich von Peraudi ertrahirten Bulle vom 6. November 1491, burch welche Innocenz die Suspension seines Gegners, des Bischoss Ludwig Rochechouart von Saintes, erneuert und Decan und Capitel zum Geshorsam gegen die Administratoren Peraudi und Sinibaldi aufsordert,\*) müssen wir denn auch die Behauptung Schneider's (S. 29) bezweiseln, unser Legat habe bei seiner Ankunft in Rom im Jahre 1491 "mit seinen ziemlich seeren Taschen gerade keinen freundlichen Empfang" gefunden. Garimbert, den Schneider merkwürdigerweise trot des entgegenstehenden Zeugnisses von d'Attichys) zu den "curialistischen Quellen" rechnet,\*) und von dem auch die Verleumdung herrührt, Peraudi habe die Cruciatzgelder in Deutschland "pro libito suo" verschleubert, ist doch wohl ein zu undestimmter Bürge und höchstens einem papstfeindlichen "On dit" gleichzuachten.

Zu Alexander VI. dagegen hatte Peraudi, wenngleich ihn derselbe zum Cardinal gemacht, bald eine entschieden feindliche Stellung eingenommen. Es zeigt sich das im Jahre 1494, als der Papst ihn zur Friedensvermittlung mit dem gegen Neapel heranrückenden Könige Karl von Frankreich ins französische Lager bei Florenz geschickt hatte. Der verließ Rom am 14. Novembers) und — kehrte nicht wieder zurück, sondern blieb im Lager, mit den Cardinälen Julian della Rovere und Uscanio Sforza dem Papste entgegenarbeitend. Wenigstens machte man ihn, wie seine beiden Genossen, in Rom dafür verantwortlich, daß die zweite Gesandschaft Alexander's, die in Gemeinschaft mit dem neuen Bischof von Terni, Johann von Fonsalida, und dem oben erwähnten Gratian de Villanova von dem uns bereits bekannten Bischose Leonell Clericatus geführt war, unverrichteter Dinge von Carl VIII. zurücksehrte. Des war das aber kaum anders zu erwarten; denn Alexander hatte dem Könige durch diese sagen lassen, er solle den drei Cardinälen kein Gehör

<sup>1)</sup> S. oben S. 455 A. 1.

<sup>2)</sup> S. oben S. 446 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D'Attichy, Flores historiae sacri Collegii S. R. E. Cardinalium, tom. II. Lutetiae Paris. 1660. p. 422. VII.

<sup>4)</sup> Schneiber S. 28 A. 5.

<sup>5)</sup> Schneiber S. 38 f.

<sup>6)</sup> Bibl. Barberini, Cod. (saec. XVII.) XXXIII. 48: "Ex manuscriptis Juliani Secundi Cardinalis Caesarini," fol. 24.

<sup>7)</sup> Sigismund von Foligno lib. X. cap. XIII. (tom. II., p. 84).

schenken, da sie Unruhestifter und habgierige Menschen seien, die burch keine Freigebigkeit zufrieden gestellt werden könnten. 1) — Wodurch dieser scharfe Gegensat zwischen Papst und Cardinal plötlich herbeigeführt wurde, wissen wir nicht im Einzelnen. Wir begreisen aber, daß Peraudi's Sympathieen von vornherein mehr dem Könige seiner Heimath als dem wenig erbaulichen Spanier auf dem Stuhle Petri gehörten. Und wenn die Entsremdung, wie es scheint, durch die Einsicht vergrößert wurde, daß seine Verdienste von dem neuen Papste nicht gewürdigt und seine Ginkunfte auf der alten unzulänglichen Höhe belassen werden sollten, so ist zu bedenken, daß Peraudi bis an sein Lebensende ein Cardinalsgehalt von 3000 Ducaten hatte, während viele seiner Collegen 10000 und barüber einnahmen, ja der genannte Sforza sogar amtlich auf 30000 geschätzt wurde. 2)

Während ber frangösischen Expedition nach Neapel treffen wir unsern Carbinal nun meistens in ber Umgebung bes Ronigs Rarl. Sigismund von Foligno berichtet,") er sei in Rom beffen ftanbiger Begleiter gewesen. Er folgte bem Ronige fogar nach Reapel. 4) Nachbem er aber erkannte, baß Rarl zu einem Zuge gegen bie Turken schwerlich zu bewegen sein wurde, kehrte er nach Rom gurud und kam in ber Folge wieber mehr mit bem Papfte zusammen. 5) Alexander ließ ihn schon im August 1495 burch bie wohlwollende Bestätigung von "Erspectangen" für seinen Rammerer und "Commensalis" Beter Brumit, Pfarrer von Merenbre in ber Diocese Tournai, ) fühlen, wie fehr er eine Beseitigung bes gespannten Berhältnisses muniche. Much gewährte ihm berfelbe am 15. Juli 1496 in fürsorglicher Weise bas Regregrecht an bas von ihm furz vorher zu Gunften eines gewissen Martin be Biano aus Pampluna abgetretene Canonicat von Aunis.7) Die vollftanbige Aussohnung scheint jeboch erft im Jahre 1498 zu Stande gekommen zu fein. Die in Folge ber Ermorbung bes Bergogs von Ganbia bamals eingetretene Ginkehr Alexander's in sich und ber, wenn auch schwache, Anlauf zu Reformplanen

<sup>1)</sup> Sigismund von Foligno a. a. D.

<sup>2)</sup> Arch. di stato, "liber corio rubro tertius" (unfoliirt).

<sup>3)</sup> l. c. p. 86: "Cum Rege praeter Julianum card. St! Petri ad vincula, Raymundum Gurcensem et Ascanium St! Viti, Johannes Sabellus et Johannes de Columna, diaconi Cardinales, assidui erant; reliqui Cardinales pro commodo Regis eum adibant. — Als der Cardinal Cafarini am 2. Januar den König bejuchte, traf er auch Beraudi (Cod. Barberini l. c. fol. 27).

<sup>4)</sup> Schneiber S. 45.

<sup>5)</sup> ibid. S. 47 ff.

<sup>6)</sup> Arch. S. Sed., Alex. VI. Secreta lib. VI. cod. 872, fol. 255.

<sup>7)</sup> ibid. Alex. VI. Bull. lib. 50, cod. 821, fol. 262.

für Curie und Rirche fcheint ben eblen Carbinal mit bem Regimente bes Borgia verfohnt zu haben. 1) Er wurde balb mit Gnabenerweisungen überhauft. Am 4. Marg ernannte ihn ber Bapft jum Legaten und papftlichen Generalvicar für bie Regierung von Foligno, Affifi, Nuceria, Montone, Trevi, Montefiascone, Bal Topina2) und andere Landschaften in Umbrien, und er fchrieb ihm babei, bag er von ihm, ber burch Rlugheit, Gifer, Rebegabe, Treue und feine Sitten hervorrage, bie Beruhigung biefer Gegenden und die Rieberwerfung ber Rebellen erwarte. ") - Bon bem= selben Tage batiren auch noch zwei weitere Bullen, burch bie Alexander ben Berfohnten feiner Sulb verficherte. In ber einen beißt es, ber jungft verstorbene4) Erzbischof Carl von Besancon habe bei feinen Lebzeiten gebeten, ju feinem bereinstigen Nachfolger ben Carbinal Beraubi ju be= ftimmen und biefem bas Erzbisthum zu reserviren. Es sei biefes bamals auch mit Buftimmung ber Cardinale geschehen. Da er felbst jeboch auf Drängen bes Raifers Mar und bes Erzherzogs Philipp von Deftreich, bie ihn bem Reiche zu erhalten munichten, auf ben Erzstuhl von Befangon verzichtet habe, fo fei ber noch nicht inthronisirte Bischof Frang von Busleiben ernannt worben. Damit aber Beraubi burch feinen Bergicht feine Beeintrachtigung in feinen Ginfunften erleibe, so habe bas beilige Colleg beschloffen, ihm in Deutschland zwei Rlofter und bis ju feche Beneficien ju referviren, jedoch follte beren Ertrag bie Summe von 3000 Ducaten nicht überfteigen. 5)

Die britte Bulle vom 4. März 1498 ift ein fernerer Beweis für bie hohe Achtung und Beliebtheit, ber sich unser Carbinal in Deutschland und Frankreich erfreute, und für bas Wohlwollen, das ihm der Papst jetzt entgegentrug. Aus berselben erfahren wir, daß der Meter Bischof Heinrich von Lothringen = Baubemont zu resigniren beabsichtigte, und baß

<sup>1)</sup> Boher Schneiber (S. 52) den Beweis erbringen will, daß die Aussschnung eine "Heuchelei" seitens Peraudi's gewesen sei, ist mir unerfindlich.

<sup>2)</sup> Berugia und Tubertum find nicht genannt.

<sup>3)</sup> Arch. S. Sed., Alex. VI. Bull. tom. 50, cod. 821, fol. 103b: "Raymundo tit. S. Vitalis proto Cardinali . . . Considerantes quoque, quod tu magnitudine consilii et opere et sermone potens es, quem in magnis expertum et arduis eximia prudentia et fidelitate comprobatum gratiarum largitor Dominus scientie magnitudine pervigili industria et morum elegantia ac aliis virtutum ornamentis insignivit, et quod, prout indubitanter tenemus, sedare fluctuantes turbines.... humiliare superbos rebelles et inobedientes compescere . . . poteris, etc. . . . Dat. Rom. ap. S. Pet. 4° non. Martii 1498.

<sup>4)</sup> Gams, Series p. 515 gibt als Tobestag bes Erzb.'s Karl ben 20. Juli 1498 an; dies Datum ist also nach obigem zu corrigiren.

<sup>5)</sup> Alex. Bull. tom. 52, cod. 823. fol. 25.

bas Capitel von Met an bessen Stelle Peraudi präsentirte. Der heilige Stuhl gäbe seine Einwilligung bazu und reservire ihm also die Meter Kirche, ungeachtet der jüngst erlassenen Bulle, welche alle noch nicht entsschiedenen Erspectanzen aushebe. Zugleich wird dem Clerus und Bolk in Stadt und Diöcese besohlen, sobald der Rücktritt des Bischoss Heinrich erfolge, den Cardinal von Gurk wie ihren Hirten und Vater auszunehmen und ihm zu gehorchen. 1)

Einen ähnlichen papstlichen Hulbbeweis empfing balb barauf burch Bestätigung von Incompatibilien und Erspectanzen sein zweiter "Kämmerer und familiaris continuus commensalis" Johann Constantini aus der Diöcese Gens.")

Doch Peraudi sollte schon balb barauf wieber alle seine Rrafte ber großen Ibee bes Turtenzuges widmen. Es war fur bie Rirche eine Lebensfrage, ob es ihr gelang, bie Barbaren bes Oftens, bie immer tubner vorbangen, immer weitere ichonere Gebiete ber chriftlichen Cultur fich unterwarfen, gurud ju brangen. Selbst ein Alexander VI., in beffen innerem Leben fo oft Fall und Befferung wechseln, murbe, getragen von feiner Aufgabe als oberfter Birt ber Chriftenheit, wieberholt von biefer Ibee erfaßt. Dag er ernftlich gewollt, burfen wir nach bem, mas er und seine Cardinale bann wirklich gethan, nicht bezweifeln. 8) - Um vor allem wieder ben beutschen Ronig und bie Rurfürsten und Fürsten für ben Turfengug ju gewinnen, wurde ber Carbinal Beraubi nach Deutschland geschickt, und feine Legation wurde auch auf Danemark und bie norbischen Lanber ausgebehnt. Die Instruction für ihn betont wieber bie Rothwenbigkeit bes gemeinsamen Unternehmens, bas wegen ber Uneinigkeit ber Fürften und wegen bes Bornes Gottes über bie eigenen Gunben und Fehler bisher nie zu Stande gekommen fei. Sie weist auf die Bichtigkeit ber Theilnahme Deutschlands bin; benn andere Fürsten hatten schon ihre Bereitwilligkeit erklart, ober wurben burch bie papftlichen Legaten noch gewonnen werden. Auch Bapft und Cardinale wollten fich an ber Er= pedition personlich betheiligen, die Cruciata sei überall verkundigt, und auch in Deutschland sollten bie Beiftlichen von neuem beifteuern. Die Apostolische Kammer verzichte auf bas ihr zustehenbe Drittel an ber Decima, und biefe folle bem Konige birect überwiesen werben. Man halte im heil. Colleg fur gut, bag brei Beere, zwei zu Lanbe und eines gur See, ju gleicher Zeit, wo möglich an bemfelben Tage bie turkischen

<sup>1)</sup> ibid. tom. 50, cod. 821, fol. 104b.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sed., Alex. VI. Secreta VI. cod. 872, fol. 213.

<sup>8)</sup> Abgesehen von den hohen Summen, die fich die Curie selbst für den Türkenstrieg auflegte, geht es auch aus dem oben Folgenden hervor.

Lanber angriffen. Der Papft werbe fich wegen seines Alters und ber Beschwerlichkeit bes Borrudens zu Lande auf ber von ihm erbauten und burch die frangofischen, spanischen und venetianischen Rriegeschiffe verftartten Flotte einschiffen, bagegen folle Maximilian mit ben Deutschen und gleichzeitig mit bem burch bie Ungarn, Polen und Walachen aufauftellenben Beere ben Ungriff gu Canbe beginnen. Der Ronig von England und die Schotten follten burch Gelb und Sulfstruppen zu Sulfe kommen. Man hoffe bei allen auf bereitwillige Aufnahme und Unterftubung bes Planes. Der beutsche Konig muffe icon aus Nothwehr gegen die häufigen Ginfalle ber Ungläubigen, wenn nicht wegen feiner Stellung als Befchuter ber Chriftenheit, fich bagu bereit finden laffen, und moge auch aus seinem eigenen Bermogen beifteuern. Er felbft, ber Bapft, erbiete fich, außer ben Jubilaums- und Rehntgelbern noch jahrlich 40000 Ducaten zu opfern, wenngleich feine Ginfunfte nur 200000 betrugen und er ichon für die Flotte ungeheure Ausgaben habe. Falls bie Ronige von Spanien und Frankreich nicht personlich an ber Flotten-Expedition theilnehmen wollten, bann werbe feitens ber Curie wenigstens ein Carbinal als Legat mitgehen. Burbe ber König Mar erft noch bie Berathung auf einem allgemeinen Congres verlangen, fo folle Beraubi ihn baran erinnern, bag bas wieber zu lange Bergogerung gabe, und überdies habe ber Papft ja im vorigen Jahre alle fürften zu einem gemeinsamen Convent aufgeforbert, aber vergeblich auf ihre Ankunft ober bie Entsenbung von Befandten gewartet. Rein, die Sache bulbe teinen Aufschub mehr, man muffe, ba ber Turke wieder mit aller Macht rufte und feine Flotte schon bei Euboea vor Anter liege, wenigstens im Monat April bes folgenben Sahres (1501) ben Rrieg beginnen. Wenn ber Ronig fage, er wolle erst nach Rom kommen und sich die Raiserkrone holen, so konne bas an sich bem beil. Stuhle ja nur erwunscht fein; aber jest moge er bebenten, in welcher Roth fich bie Chriftenheit befinde u. f. w. - Und in ahnlicher Beife follte Peraudi bei ben Rurfürften und Fürften bes Reiches ber Sache bas Wort reben. 1) Mit benfelben Auftragen gingen andere Nuntien nach Frankreich, Spanien, Ungarn und Polen.

Natürlich half auch so kräftiger Anlauf nicht. Die Zeiten, wo die europäische Bölkerfamilie sich eins gefühlt und für gemeinsame Guter vereint einzutreten vermochte, waren langst vorüber. Individualistrung ber einzelnen Glieber und egoistisches Streben waren an die Stelle ge-

<sup>1)</sup> Arch. S. Sed., "Instructiones diversae", II. 30, fol. 146—151b, (Cod. Ottobon. 2726, fol. 213b ff.; Cod. Corsin. col. 33, F. 1, fol. 229 ff.).

treten, ba wehrte sich jeder nur ber eigenen haut, wenn er schon Schlage bekommen.

Wir haben hier nicht die Aufgabe, ausführlicher auf die Grunde und Verhaltniffe einzugeben, welche es bisber und noch auf lange Zeit unmöglich machten, die von ben Turten ichon eingenommenen ungludlichen Provingen ber Baltanhalbinfel ju befreien ober Europa wenigftens von ber Schmach ber beständigen Turkenangft zu erlofen. Auch mare es unnut, Peraudi weiter auf seinen Reisen zu folgen, ber, ein nie raftenber Wanberapostel fur ben Kreuzzug, nochmals seinen Weg burch bie beutschen Baue nahm und, jum beiligen Rriege gegen bie Ungläubigen aufforbernb, wieber bis an bie Ruften ber Oft- und Norbfee brang. Der Darftellung seines modernen Biographen haben wir auch wefentlich Reues nicht mehr hingugufugen. Es fei nur noch erwähnt, bag bei ben letten Inbulgengen bas sonft ber apostolischen Rammer zustehende Drittel ber Einkunfte als Lohn seiner Duben und zu seinem Unterhalte Peraudi zugesprochen war. 1) Es fiel basselbe jedoch nach seinem Tobe an die Rammer zurud und wurde 1506 burch ben von Julius II. an Stelle unferes Cardinals jum Generalcollector ber Cruciata in Deutschland ernannten Naumburger Dombechanten Gunther von Bunam und burch ben Lubeder Propft Beinrich Bocholt von ben Depositaren eingeforbert. 2)

Peraubi starb am 5. September 1505 als siebzigjähriger Greis zu Biterbo und wurde in der Augustinerkirche daselbst, in der Kirche des Ordens, dem er selbst einst angehört, und von dem er erzogen und gebildet war, zur Ruhe bestattet. Für sein ganzes Leben gelten die Worte, die einst, am 22. August 1488, der in die niederländischen Wirren verwickelte Kaiser Friedrich zur Begründung seiner Bitte um Berlängerung der Legation Peraudi's über diesen nach Rom geschrieben: "Nodis et . . ymo toti reipublice sua opera in his terris tanto magis usui veniet, quanto nostrarum terrarum mores et consilia preter alios novit et apud Nos et ceteros Principes ultramontanos sidem indubiam meruit."\*)

<sup>1)</sup> Arch. S. Sed., Julii II. Brevia 22, fol. 4936 und fiebe die folgende Rote.

<sup>2)</sup> ibid. und fol. 374 (375, 376), 518, 546b, 551b. Depositare waren unter andern der Kaufmann Joachim Birling in Lübeck (starb 1504/5), das Haus Foccari ebendaselbst, der Prior von S. Leonhard in Basel, der Prior von S. Johann in Strafdurg u. s. w.

s) Aus e. Briefe Friedrich's III. d. d. Antwerpen 22. Aug. 1488 im Staats-Archiv von Benedig (B), den mir in freundlicher Beise Sr. Hohw. Dr. Fraknói noch nachträglich mittheilte.

## Recensionen und Referate.

- 1. Records of the English Catholics under the penal laws. II. The letters and memorials of William Cardinal Allen (1532—1594) edited by fathers of the Congregation of the London Oratory, with an historical introduction by Thomas Francis Knox D. D., priest of the same Congregation. London 1882. CXXII. 480 ©. 4°. M. 20.
- 2. Wisselm gardinal Men (1532—1594) und die englischen Seminare auf dem Festlande. Bon Dr. Alphons Bellesheim. Mainz 1885. XX. 316 S. &. A. 6.

Am 26. Juli bes Jahres 1876 richtete ber Erzbischof von Bestminfter, Carbinal Heinrich Ebuard Manning, an P. Stanton, ben Obern bes Oratoriums vom beil. Philipp Neri in London ein Schreiben, in welchem es unter Anberem beißt: "Durchaus paffend erschien es mir, bag bas Oratorium vom bl. Philipp, welches ben Berfaffer ber tirchlichen Annalen (Baronius) au feinen Gobnen gablt, mit ber Berausgabe ber auf bie Betenner und Blutzeugen ber tatholifden Rirche in England bezüglichen Schriftftude beauftragt werben möchte. Die Ihnen von mir eingehanbigten Urtunden find bistang nie zur Beröffentlichung gelangt, ja nicht einmal einer tritischen Durchficht unterzogen worben. Bruchftude berfelben tannte man allerbinge, aber in ihrer Gesammtheit haben fie bas Licht ber Welt noch nicht erblickt. Es fchien mir baber eine Pflicht ber Dantbarteit gegen unfere Borfahren unter ben Bifchofen und Prieftern ju fein, wenn ihr Muth und ihre Treue, ibre Müben und Leiben, ihre helbenmuthige Geduld und Demuth benen vor= gelegt murben, welche bie Erbichaft bes Glaubens unverfälicht von ihnen übertommen haben. Aus gangem Bergen flebe ich, bag bie Bifcofe, bie

Briefter und bas gläubige Bolt, nachbem fie bie volle Wieberberftellung ber Bierardie empfangen, bem tommenben Gefdlecht bas nämliche Beifpiel bes Eifers und unbeugfamer Festigkeit im Dienst unferes gottlichen Meifters übermitteln möchten. Entsprechend biefem 3med aber ift es, wenn mir bie Thaten und Leiben unserer Mitbrüber im Briefterthum ftete vor Augen baben. Bas bie vorsorgende Beisheit eines Mannes wie Carbinal Allen ersonnen und seine Nachfolger in ber Beranbilbung ber englischen Miffionspriefter ausgeführt, enthält eine Fulle von Rathichlagen fur uns, bie wir in ruhigeren, aber barum feineswege ficherern Zeiten leben."

Auf Grund biefer Ermächtigung und Anregung entstand bas oben in erster Linie angezeigte Sammelwert: Records of the English Catholics under the penal laws, von bem bis jest zwei Banbe in bochft eleganter, echt englischer Ausstattung erschienen find. Der erfte Band erschien 1878 mit bem weiteren zweiten Titel: The first and second diaries of the english college Douay and an appendix of unpublished documents. außer einer Borrebe und einem geschichtlichen Ercurs über bie Entstehung und Geschichte bes englischen Collegs in Douay bas erfte und zweite Diarium biefer Anstalt, von benen bas erfte einen Nomenclator berjenigen Alumnen, welche von 1568-1630 in bie Miffion abgingen, enthalt, 630 an ber Babl, und mit einer ftatistischen Aufzählung ber Diocesen und Bfarreien im alten tatholischen England schließt. Danach gab es zwei Erzbisthumer und funf= undzwanzig Bisthumer gufammen mit 9285 Bfarreien. Das zweite Diarium reicht vom 11. November 1575 bis 8, August 1593 und giebt bem trodenen Nomenclator bes ersten gleichsam erst Fleisch und Blut. Tag für Tag sind barin bie fur bas Colleg bebeutsamften Ereigniffe in lateinischer Sprache aufgezeichnet. Beigefügt find 67 unebirte Documente, welche bem vaticanifchen Archiv, bem brittifchen Reichsarchiv, ber burgunbifchen Bibliothet in Bruffel u. f. w. entlehnt finb. 1)

Schon bie Documente biefes erften Banbes concentriren fich um bie bervorragenbe Berfonlichkeit bes Carbinals Allen, ba ibm bie Grundung bes englischen College in Douay ju verbanten ift, er fein erfter Rector und zeitlebens fein Brotector mar. Der oben angezeigte zweite Band bes Sammelwerkes ift gang ihm geweiht. Die auch biefem Banbe vorge= brudte historische Einleitung (p. XVI - CXXII) bes P. Knor, ber bie Herausgabe leitete, aber leiber vom Tobe babingerafft murbe, als bie letten Bogen biefer Ginleitung bie Preffe verliegen, verbreitet fich vorzüglich über bie politische Seite ber Thatigfeit Allen's, mabrend bie Ginleitung bes erften Banbes mehr feine Bemühungen um bie englische Miffion zum Gegenftanb hatte. Daran folieft fich bie Lebensbeschreibung bes Carbinals von seinem Beitgenoffen und Landsmann Nicholas Figherbert, ber ihm bei feinem Berte

<sup>1)</sup> Bgl. die Recension bes Bertes von Bellesheim in den Sift. bolit. Blattern 28b. 82 (1878). S. 39 ff.

mannigfache Dienste geleiftet batte. Darauf folgen 283 Documente, meift Briefe von und an Allen. 225 berfelben waren unebirt, brei nur theilweife veröffentlicht. Die übrigen 56 murben theils aus fehr feltenen Drucken entnommen, theils mit ben Originalen nochmals collationirt und verbeffert. Es war teine geringe Dube, fie jusammenzutragen. Bor noch nicht langer Beit ichienen bie wichtigften Quellen fur bie Darftellung ber Birtfamteit Allen's unwieberbringlich verloren ju fein, feit bie toftbare Bibliothet bes College von Douat mit ben werthvollften Manuscripten burch bie Belben ber frangofischen Revolution geplündert wurde, um im Arsenal als Material jum Anfertigen von Batronen ju bienen. Gine forgfältige Rachforschung in ben verschiebenften Archiven und ganbern bat inbeffen eine Reibe gerftreuter literarischer Ueberrefte and Tageslicht geforbert, welche für eine Allen = Biographie immerbin werthvolles Material bieten. Den Grunbstock lieferte bas Archiv bes erzbischöflichen Stuhls von Weftminfter. Dazu tam eine verhaltnigmäßig große Babl von Documenten aus ben Staatsarchiven ju London, Simancas und Bruffel, bem vaticanischen Archiv, bem brittischen Duseum, ben Archiven bes englischen College in Rom und bes Jesuitencollege ju Stonphurft. Auch bie Manuscripte ber Bruberschaft bes englischen Clerus (the English Chapter) boten einige Ausbeute. Auf Grund biefer Actenstücke tonnte Dr. Alphons Bellesheim bie Ausarbeitung einer Monographie über ben englischen Carbinal unternehmen. B. war wie taum ein anberer gur Durchführung biefes Unternehmens berufen, ba feine eigentlichen Specialftubien jum großen Theil auf bem Gebiete ber englischen, ichottischen und irischen Rirche fich bewegen, und bie reichfte Renntnig ber englischen Literatur ibn unterftutt. Dazu ftanben ibm manche unebirte Documente gur Berfügung, die nicht unwichtige Erganzungen jum Werte ber Oratorianer bilben und bie ibm in romischen Bibliotheten und Archiven bei feinen Forfcungen für eine Geschichte ber irischen Kirche in bie Hand gefallen waren. Dies alles hat er bann zu einem treuen und mahren Lebensbilb bes großen Carbinals ju verarbeiten gewußt.1) Warme Begeisterung bat ibm babei bie Feber geführt, wie bie fcone, formgewandte Darftellung uns verrath. Aber er bat fich nicht auf bie Lebensbeschreibung Allen's beschränkt. Er verfolgte auch bie Schickfale feiner Schöpfungen bis in bie Begenwart berein. In gebrangter Rurge

<sup>1)</sup> Doch scheint ihm die Schrift des Generalvicars C. J. Destombes von Cambrai: La persécution réligieuse en Angleterre sous Elisabeth et les premiers Stuarts. 2º édition. III vol. Lille, Société de Saint Augustin 1883 entgangen zu sein. Das Bert giebt einen guten Neberblick über die katholikenseinbliche Gesetzgebung und ihre Durchführung. Dazu sinden sich treffliche Charakteristiken der hervorragendsten Ränner. Auch die Controversschriften der Zeit werden eingehend besprochen. Leider mangelt aber der literarische Nachweis sast ganz. Manche der hier beigebrachten Rachrichten vermissen wir ungern dei Bellesheim, z. B. die I S. 171 mitgetheilte Beschwerbeschrift der ersten Studenten des englischen Collegs in Rom gegen ihren Rector Clenock.

trägt er bie Nachrichten zusammen, welche sich über bie englischen Collegien bes Festlandes, die in Nachahmung der Stiftung Allen's gegründet wurden, an verschiedenen Stellen, namentlich in den litteras annuae des Jesuitensordens sinden.

Es mag uns vergönnnt sein, auf Grund ber beiben Berte einen turzen Ueberblick ber Birksamkeit Allen's zu geben. Zuvor bürfte aber bes Berständnisses wegen ein Blick auf die Lage ber Katholiken Englands zur Zeit, als Allen seine Thätigkeit begann, zu werfen sein.

Raum hatte Glifabeth Tubor ben englischen Thron bestiegen, ale fie England aufe Reue von bem bl. Stuhl und ber Einbeit ber Rirche au lofen und bem Protestantismus juguführen fuchte. Die Gefete Beinrich's VIII. gegen ben Brimat und Ebuard's VI. ju Gunften ber Reformation wurden erneuert. Bon weltlichen und geiftlichen Beaniten murbe ber Supremateib verlangt, welcher ber Regentin Englands alle Rirchengewalt im vollften Dage Der anglitanische Gottesbienft mit bem von Chuard VI. ver= zuerkannte. öffentlichten anglitanischen Gebetbuch und Ritual wurde für alle Dom= und Bfarrfirchen vorgeschrieben. Schwere Strafen maren gegen biejenigen festgefett, welche ben Gib verweigerten, bie geiftliche Bewalt eines auswärtigen Bralaten vertheibigten ober ben neuen Gottesbienft mieben (lettere Recufanten genannt). Rurg eine neue Staatereligion warb eingeführt. Mit bem 14. Juni 1559 mar alle öffentliche Thatigfeit ber tatholischen Beiftlichkeit in England abgefcoloffen. Raum vier Jahre nachher, im Marg 1563 wurden weitere Magregeln für nothwendig erachtet. Die Strafbestimmungen gegen die Unertennung ber papftlichen Jurisbiction murben verschärft, ber Rreis ber Berfonen, welche ben Supremateeib ju leiften hatten, erweitert. Außer ben im Statut von 1559 genannten hatten ibn ju fcmoren alle Mitglieber bes Saufes ber Gemeinen, die Beihecandibaten, nebst folden, die fich um die Erlangung bes Doctorgrabes an ben Sochschulen bewarben, alle Lehrer an öffentlichen Schulen und in Brivathaufern, sowie fammtliche Berfonen, bie an ber Bermaltung ber Rechtspflege betheiligt maren. Der 3med biefer Gesetgebung lag auf ber Sanb. Man fette bie Beiftlichkeit ber alten Rirche auf ben Aussterbeetat und ichnitt berfeiben jebe Möglichkeit ab, einen priefterlichen Nachwuche in England felbft beranzubilben. Go brauchte man fich teine Sorge um bie Bernichtung bes alten Glaubens ju machen. Die Rirche ftarb von felbst ab. Sollte je eine tatholische Thronfolge eintreten, so gab es teine Arbeiter für bie Ernte mehr.

Diesem Zerstörungswert burften bie Katholiken nicht gleichgiltig zusehen. Da galt es zu handeln. Und an thatkräftigen Bertretern der katholischen Kirche sehlte es nicht. Durch die drakonische Gesetzgebung zur Auswanderung gezwungen, sammelten sich geistig hervorragende Engländer des Geistlichen- und Laienstandes in Belgien, dessen Beherrscher, der gewaltige Gegner Elisabeth's, sie gern aufnahm und großentheils mit Pensionen unterstützte. Besonders Löwen war ein Sammelplat für talentvolle englische Geistliche.

Ihr geistiges haupt, bie anberen weit überragend, war in turgem Billiam Allen.

Allen war im Jahre 1532 in ber Proving Lancaster geboren, welche neben ber Grafichaft Port burch bie Sturme ber Reformation hindurch ben katholischen Glauben am reinsten bewahrt hat. Den ersten Unterricht empfing er in ber Beimath, die boberen Studien machte er zu Orford. Am 16. Juli 1554 erlangte er bie philosophische Doctorwurde und begann alebalb Borlefungen über Logit zu halten. Wie groß fein Anfeben an ber Sochschule mar, zeigt feine Babl zu ber ebenfo einträglichen wie ehrenvollen Stelle eines Procurators. Unter Königin Maria ward ihm überbies noch bas Borfteberamt an bem Mariencolleg in Orford und, obwohl er noch Laie war, ein Canonicat an ber Domtirche ju Port verlieben. Rach Elisabeth's Re= gierungeantritt burfte er noch eine Beitlang feine Thatigteit fortfeben. er aber allen Bestrebungen, ibn für bie Neuerung ju gewinnen, sich standhaft wiberfette, ja fogar feine Umgebung in ber Anbanglichteit an ben alten Glauben bestärtte, mußte er wie viele anbere 1561 auch ine Eril manbern. Er tam nach Lowen, wo er fich mit mehreren ber talentvollsten seiner Lands= leute, Thomas Stapleton, Thomas Barbing, Thomas Bestin, Nicolaus Sanber, Thomas Sibe u. A. verband, um durch Werke apologetischen und polemischen Inhalts die alte Rirche zu vertheibigen. Zugleich hatte er bas Amt eines Erziehers bei feinem vornehmen Landsmann Blount übernommen. Die treue Bflege, die er biefem mahrend einer Krankheit widmete, schwächte feine eigene Gefundheit fo, bag er 1562 auf ben Rath ber Mergte gur Startung berfelben in bie Beimath gurudtehrte. Er benütte feinen Aufenthalt, ben er wegen Nachstellungen ber Staatsbehörben wieberholt mechseln mußte, um bie mantenben Glaubenebrüber ju befestigen und namentlich ber vielverbreiteten Anficht entgegenzutreten, man tonne bem anglitanischen Gottes= bienst beiwohnen, ohne seiner inneren fatholischen Ueberzeugung etwas zu Bugleich entstanben in biefer Beit Abhandlungen über bie Ablaffe, bas Buffacrament und bas Priefterthum in ber tatholischen Rirche und über bie Merkmale ber Rirche. 1565 mußte er aufs Reue nach ben Rieberlanben Bon Löwen, wohin er fich begeben, manbte er fich nach Mecheln, wo er theologische Borlesungen hielt, eine langft entworfene Schrift "über bas Fegfeuer" ericheinen ließ und jum Priefter geweiht murbe. Best beginnt feine großartige Thätigkeit im Dienste ber Ratholiken Englands. fich füglich in eine breifache unterscheiben, nämlich 1. Die Beranbilbung von Beiftlichen gur englischen Miffion burch Grunbung von Seminarien auf bem Festland, 2. fdriftstellerifde, 3. politifche Thatigleit. Sein Grundfat mar babei: Oportet meliora tempora non exspectare sed facere.

Den folgenschweren Gebanken ber Gründung eines englischen Seminars auf dem Festlande faßte Allen, als er im Jahre 1567 seinen Freund Jean Bendeville, Professor in Douai, nachmaligen Bischof von Tournai, nach Rom begleitete. Bendeville hatte schon früher um Errichtung von Priesterseminarien

fich bemüht und war in bieser Angelegenheit wiederholt in Rom gewesen. Der Zwed feiner biesmaligen Reife mar, Bius V. fur ein Project gur Be= tehrung ber Beiben (ober zur Lostaufung von Christensclaven) ju gewinnen. Er hatte teinen Erfolg. Da wies ibn Allen auf ber Rudreise auf naberliegende Aufgaben bin. Er machte ben Borfcblag, bas Aussterben ber eng= lifden Beiftlichkeit burch Errichtung eines englifden College ju verhindern und zugleich englischen Studenten auf bem Continent bie in England ber= tommliche Bobithat eines gemeinsamen Lebens zuzuwenden. Der Plan warb gebilligt und alebalb ausgeführt. Das flandrifche Stäbtchen Douai, wo Philipp II. eine Universität errichtet hatte (eröffnet 1562), erhielt am Michaelstage 1568 ju feinen anderen Collegien bingu auch ein englisches. Bielbersprechenbe Gelehrte, wie Richard Briftom, John Marshal, Morgan Philipps, Dr. Owen Lewis, Thomas Stapleton gehörten zu ben erften Alumnen. Allen war ihr Rector. Roch im Jahre 1568 gab Bius V. bie Beftatigung. Die erften Mittel floffen aus ben Unterftützungen ber Mebte ju Undin, Marchiennes und St. Baaft in Arras, welche Bendeville für bas Unternehmen zu begeistern wußte. Balb tonnte Allen auch perfonliche Opfer bringen. Nachbem er 1570 jum Licentiaten, 1571 jum Doctor ber Theologie promovirt war, wurde ihm eine Professur ber Theologie mit einem Behalt von 200 Golbtronen ju Theil, bas er gang bem Colleg zuwandte. Dazu tamen fromme Stiftungen. Im Jahre 1575 verpflichtete fich Gregor XIII. ju einem monatlichen Beitrag von 100 Golbfronen. Seit 1576 manbte auch Philipp II. von Spanien aus ben feit 1566 gu Gunften verbannter englischer Geiftlichen und Laien festgesetten Subsidiengelbern bem Colleg jährlich 1600 Gulben gu. Mit ungeahnter Schnelligkeit blühte bas Colleg empor. 1574 fandte es feine erften Miffionare nach England. Im Jahre 1579 waren icon hundert Briefter von Douai in der Miffion thatig. Das Colleg gablte um biefe Beit burchschnittlich bunbert Stubenten, von benen fünfundzwanzig Priefter maren. Die trefflichen Grundfate, nach welchen Allen Disciplin und Studien ohne geschriebene Statuten regelte und leitete, theilte er in einem umfaffenben Actenftude feinem Freunde Benbeville auf fein Ansuchen mit (Rr. 25 ber Records vgl. Bellesheim S. 43 ff.). Sie legen Zeugniß ab von ber tiefen Menfchenkenntnig und erleuchteten Beisheit MUen's.

Es würbe zu weit führen, wollten wir im Einzelnen barftellen, wie in Folge ber politischen Wirren in ben Nieberlanden und englischer Machinationen vom Jahre 1576 ab die Lage des Collegs sich verdüsterte, wie zunächst Allen von Douai sliehen mußte, wie dann im April 1578 die Engländer aus Douai ausgewiesen wurden, wie der Cardinalerzbischof Karl Guise die Alumnen in Rheims aufnahm und wie das hier neu erstandene Colleg unter Allen's Leitung, vor wie nach vom Papst und Philipp II. unterstüht, zu hoher Blüthe gelangt, wie es 1593 nach der Ermordung der Guisen wieder nach Douai zurückverlegt wurde und hier trop mannigsacher innerer Unruhen

und Streitigkeiten und trot bes Eindringens des Jansenismus sich erhielt, bis es 1793 durch Gewaltacte der französischen Regierung aufgehoben wurde, wie aber aus seinen Trümmern in England selbst die drei großen Collegien von Old Hall Grün, Ushav und Oscott erstanden. Es mag genügen zu erwähnen, daß im Lauf von 225 Jahren aus diesem Colleg hervorgingen: 1 Cardinal, 33 Erzbischöfe und Bischöfe, 100 Doctoren der Theologie, 169 Schriftsteller und 160 Blutzeugen und Bekenner.

Aber Allen begnügte sich nicht mit ber Gründung dieses einen Collegs. Im Jahre 1578 wurden auf Anrathen des Dr. Owen Lewis, Archidiaconus von Cambrai, in das englische Hospiz in Rom zunächst Studenten aus Douai aufgenommen und unter Leitung des Walisers Dr. Clenock zu Priestern herangebildet. Da es alsbald zu Streitigkeiten zwischen Walisern und Engländern kam, unterdrückte Gregor XIII. das Hospiz ganz, errichtete ein englisches Colleg und wies ihm neben andern die Einkunfte des Hospizes zu. Allen wurde berusen, Ruhe und Frieden herzustellen und das Colleg einzurichten. Auch dieses Colleg blüthe dis zum Ausbruch der französischen Resvolution und lebte nach der Restauration von 1815 aus Reue auf. Nach Ausweis der Tagedücher betrug die Zahl der dis zur Ausschung für die englische Mission ausgebildeten Priester nicht weniger als 1341. Bon diesen glänzen 42 als Blutzeugen und Bekenner in den Blättern der Kirchenzgeschichte.

Außerbem entstanden in Nachahmung der Stiftungen Allen's durch die Bemühungen bes zweitbedeutendsten englischen Katholiken der Zeit, des Icsuitenpaters Robert Persons (Bellesheim schreibt in Abweichung von den Records, ohne einen Grund für seine Schreibweise anzusühren, stets Parsons) weitere Collegien zu Valladolid (heute noch bestehend), Sevilla, Madrid und Lisladon; dazu zu Eu in der Normandie ein später nach St. Omer und 1762 nach Brügge verlegtes Knabenseminar, das dort bis zum Jahr 1794 blühte und in dem Jesuitencolleg zu Stonyhurst eine Fortsetung fand. Im Jahre 1611 wurde zu Paris ein Colleg für Engländer reiseren Alters errichtet, welche sich der Vertheibigung der Kirche durch wissenschaftliche Arbeiten zu widmen hatten. Es entstand im Gegensat zu dem im Jahre 1609 von Jacob I. zur Vertheidigung des Anglikanismus in London gegründeten Colleg. Fast alle diese Collegien standen unter der Leitung der Jesuiten, gegen welche sich zwar wiederholt Opposition erhob, die aber auch hier durch ihre bes währten Erziehungsgrundsäte große Ersolge erzielten.

Außer ben in ben Collegien herangebilbeten Brieftern suchte Allen aber auch noch andere Arbeiter, nämlich eben die Jesuiten, für die englische Mission zu gewinnen. Es gelang ihm im Jahre 1580 nach längeren Berhanblungen mit bem General berselben, Mercurian. Gleich einer ber ersten und besrühmtesten Blutzeugen Englands, Ehmund Campion, gehörte bem Orben an.

Bergeblich waren bie englischen Umtriebe in Frankreich und Belgien, um bie Unterbrudung ber Collegien zu erreichen, vergeblich suchte Elisabeth

burch immer mehr verschärfte Strafgesetze ben Bemühungen Allen's entgegengutreten. Rachbem ein Aufftand im Norben niebergeschlagen mar, und Bius V. in einer Bulle bie Ronigin gebannt und ihre Unterthanen vom Gib ber Treue entbunden hatte, murbe bie Strafe bes hochverrathe auf Spenbung ober Empfang ber Reconciliation mit ber tatholifden Rirche gefest, und außerbem aufe fcmerfte ber Gebrauch aller Devotionalien verboten, welche bas Anbenten an ben Papft uub feine bochfte Bewalt in bie Erinnerung gurudgurufen geeignet waren. Neue Bestimmungen gegen Berleitung jum Abfall von ber Lanbeereligion, bas Lefen und Anhören ber bl. Meffe, ben Nichtbefuch bes anglitanischen Gottesbienftes, bie Beberbergung eines Lehrers, ber bie Bochfirche nicht besuchte, folgten 1584. Ein weiteres Gefet wies im Jahre 1585 Jesuiten und Briefter aus bem Lanbe aus, verbot ihnen bas fernere Betreten besselben unter Strafe bes Hochverraths und bedrohte bie Beberbergung und Richtanzeige von Brieftern, bie Unterftubung von Sesuiten, Brieftern und Seminarien, die Entfendung von Rinbern an biefelben mit fcweren Gelb= und Gefängnißstrafen. Im Jahre 1593 wurden bie Strafen gegen bie Recujanten verschärft. Alles vergeblich. Die Priefter Allen's kehrten immer wieber jur Erfüllung ihrer beiligen Aufgabe nach England jurud. litten Unfägliches, fie bluteten und ftarben. Aber immer neue Rrafte er= festen Diejenigen, welche ale Opfer ihres Berufes fielen. Berborgen, aber frijd und lebensträftig erhielt fich bie tatholifde Rirche in England.

Dazu tam nun noch eine andere Seite ber Thatigfeit Allen's und ber Unermublich war er auch in Forberung und Anregung von Controverefdriften. Er felbft fant noch Zeit, mehrere auszuarbeiten. Wir machen außer ben ichon ermahnten noch namhaft bie Borlefungen über bie Sacramente im Allgemeinen und die Euchariftie inebesonbere, eine Soutfcrift für bie englischen Seminare, eine Troftschrift an bie englischen Ratholiten, bie Wiberlegung von Cecil's "Execution of justice" und andere. Bellesheim giebt eine ziemlich genaue Analyse berselben. In ben theologischen Schriften brachte Allen vermöge feiner humaniftischen Bilbung und in gerechter Burbigung ber Beburfniffe eines bem Protestantismus gegenüberftebenben Gefolechts bie fcolaftifche Methobe mit jener Freiheit ber Form und in jenem eblen Stile zur Anwendung, benen wir bei ben angefebenften Bertretern ber nach= tribentinischen Theologie begegnen. Sein Sauptverdienft auf wissenschaftlichem Gebiete erwarb er fich übrigens burch die Unregung und Leitung einer Ueberfetung ber bl. Schrift in feine Muttersprache. Ale Biel ichwebte ibm babei vor, ben willfürlichen Aenberungen ber Reuerer ben biblifchen Tert in möglichfter Reinheit entgegenzustellen und burch Beifügung von Anmertungen bas Ber= ftanbniß ichwieriger Stellen zu erleichtern. Bur Bollenbung bes Bertes verband er fich mit Stapleton, Gregor Martin, Rennold Briftom und Borthington. Den fpateren Ausgaben murbe eine von Gregor Martin 1582 berausgegebene Schrift über bie Textcorruptionen, beren fich bie protestantifchen Theologen foulbig gemacht batten, beigebrudt. Bei ben englischen

Katholiken steht die Bibelübersetung von Reims = Douai noch bis zur Stunde in verdientem Ansehen.

Aber Allen begnügte fich nicht bamit, Gingelne burch feine Diffionare und Schriften im tatholifden Glauben zu befestigen, andere wieber fur ben= felben zu gewinnen. Das große Ziel feines Lebens, bie hoffnung, bie er mit ine Grab nabm, war barauf gerichtet, gang England wieber bem tatholifden Glauben quauführen und mit bem bl. Stubl zu vereinen. Gin Thronwechsel, ber Sturg Elisabeth's, bie Erhebung Maria Stuart's und bie Sicherung einer tatholischen Thronfolge ichienen bas einzig geeignete Mittel. AU' bas herbeizuführen, trat Allen auch in bie politische Action ein. England hat sich ber Patriotismus arg gegen biefe Conspirationen mit bem Ausland, bie in größerem Umfang erft in ben Records an bie Deffent= lichfeit getreten find, aufgebäumt (vgl. Athenaeum 1882, 80. December). Die Leute überseben nur, bag für Allen nicht unfer fonbern bas mittelalter= liche Staatsrecht maggebend und vollgiltig mar, bag ihm Elisabeth fein Baterland keineswegs in legitimer Beise reprafentirte, vielmehr als Usur= patorin galt, welche überbies noch wegen Barefie fich bes Thrones unwurdig gemacht und auch nach bem canonischen Recht vom Papfte besselben verluftig erklart worben mar. (Man vgl. bie Darlegung ber Grundfate Allen's in biefer Hinsicht in Rr. 158 ber Records. Namentlich berief er sich fich bier auf bas Concil. Lateranense v. J. 1215 cap. 3 de haereticis. Decret, führt er aus, giebt allen tatholischen Fürften bie Reiche und Lanber, welche fie ben Baretifern nehmen konnen, falls tein tatholischer Erbe bleibt. Im porliegenden Fall werbe bies Decret burch bie Bulle und bie Ercommunication verschiebener Bapfte confirmirt.) Dazu mußte Allen feine firch= lichen Bestrebungen von ben politischen mohl zu icheiben. Die Stubenten ber Collegien murben von aller Politit forgfältig ferngehalten. Rur in ehrenvollen Ausbruden burften fie von ber Ronigin Glifabeth reben. Auch wurde von Gregor XIII. eine Erflarung ber Bann = und Abfepungebulle Bius' V. erwirkt, wonach "bie Bulle mohl bie Königin und bie Saretiker, nicht aber nach ber Lage ber Dinge die Ratholiten verbinden follte; bie letteren follte fic erft in bem Falle obligiren, in welchem bie Doglichteit, bie Bulle jur Ausführung zu bringen, eintrete". Berfonlich bagegen nabm Allen, unter Bahrung bes tiefften Gebeimniffes, feit bem Sabre 1581 an ben Berhandlungen Untheil, welche jum Behufe einer gewaltsamen Menberung ber englischen Berhältniffe ununterbrochen zwischen ben Buifen in Frankreich, Philipp II. von Spanien und bem Papft Gregor XIII. geführt murben. Much hier konnen wir nicht aufe Ginzelne eingehen. Bunachft mar ein Ginfall in Schottland beabsichtigt, um mit Unterftutung bes bortigen tatholifchen Abels König Jacob I., ber turz zuvor von Gorwin gefangen genommen und in ehrenvoller Saft gehalten war, zu befreien und von Schottland bann nach England vorzubringen. Als biefe Abfichten burch bie ungunftigen Nachrichten aus Schottland vereitelt maren, trugen fich ber Bergog von Buise und sein

Bruber, ber Bergog von Mabenne, eine Zeit lang mit bem verzweifelten Gebanten, Glifabeth burch einen Deuchelmorber beseitigen ju laffen. Der papftliche Runtius, ber icottifche Gefandte in Paris, ber Agent Bhilipp's II, und burch ibn ber Ronig murben von bem Plane unterrichtet. Db auch Allen ine Ginvernehmen gezogen murbe, läßt fich nicht ermitteln. Maria Stuart. bie ebenfalls bavon benachrichtigt murbe, wollte nichts bamit zu thun haben. Much ber Runtius lehnte es ab, bem Bapfte felbst ben Blan mitzutheilen, obwohl er ibn bem Carbinalftaatsfecretar melbete. Derfelbe murbe auch nach furger Beit wieder aufgegeben. Dagegen bauerten bie Unterhandlungen über bie Eroberung Englands burch bie folgenben Jahre fort. Nachbem bie Buifen von bem Unternehmen fich mehr und mehr gurudzogen, ba ihnen ber Tob bes Bergogs von Alengon (bes Brubers und nachften Thronerben bes finberlosen Beinrich's III.) Aussicht auf ben frangofischen Thron eröffnete, richtete fich alle hoffnung auf ben Papft und Philipp II. Letterer verfolgte babei freilich zugleich eigennütige Plane. Nach bem Tobe Maria Stuart's follte nicht ihr Gobn, ber teine Barantie bes tatholischen Glaubens geben tonnte, fonbern die Infantin Donna Isabella auf ben Thron erhoben merben. fand an Allen und Berfons tropbem Bertheibiger feiner Bolitit. murbe unterhanbelt. Enblich, nachbem bie ungludliche Maria Stuart bas Opfer eines Juftigmorbes geworben war, ruftete Philipp bie Armaba aus. Allen follte, um bem Unternehmen einen geiftlichen Mittelpuntt ju geben und bie Sympathieen bes tatholischen England ju gewinnen, wie einft Bole als papftlicher Legat nach England gefendet werben. Daber feste Philipp bei Sixtus V. feine Erhebung jum Cardinalate burch.

Das Unternehmen scheiterte, wie befannt, in Maglicher Beise. Allen blieb baber in Rom und verließ es von ba an nicht mehr. 3mar batte Philipp II, ben Blan, ihn auch ferner in ben Nieberlanden zu seinen Dienften ju verwenden. Er hatte ihn auch ichon jum Erzbischofe von Decheln er= nannt. Aber bie papstliche Confirmation hat er bann boch nicht nachgesucht. Gregor XIII, nahm ben Cardinal fur bie Emenbation ber Septuaginta, Sirtus V. fur bie ber Bulgata in Anspruch. In ber Commiffion, bie über bie Anerkennung ber Abjuration Heinrich's IV. von Frankreich ju berathen batte, trat Allen in einer Schrift im [panischen Interesse gegen bie Anertennung ein. Seine Hauptsorge aber wandte ber "Cardinal von England", wie er hieß, nach wie vor feinem Baterlande gu. Er mar ber Sachwalter ber englischen Ratholiten beim bl. Stuhle, und biefer ernannte ibn gum oberften Borfteber und Bisitator ber gangen Mission, für bie er bie weitgebenbsten Bollmachten mit bem Rechte ber Gubbelegation von verschiebenen Bapften Seine letten Plane maren auf die Schöpfung einer Unftalt fur bobere Studien und die Wiederherftellung bes englischen Episcopats gerichtet. Er fab fie nicht verwirklicht. Um 16. October 1594 ftarb er ju Rom in apostolischer Armuth ben Tob bes Berechten, von ben tatholischen Englanbern als ibr "aweiter Mofes" tief betrauert. In ber Rirche bes englischen College

fand er seine lette Ruhestätte. Die Saat, die er ausgestreut, sah erst unser Jahrhundert nach der Emancipation des Jahres 1829 reifen. Wenn heute in England die katholische Kirche noch besteht und auch in ihrer äußeren Organisation wieder zu Tage tritt, so ist es in erster Linie Cardinal Allen zu verdanken.

In einem nicht unwichtigen Puntte tann fich Ref. mit Bellesheim's Ausführungen nicht einverstanden erflaren. Bellesheim balt es auf Grund einer Abhandlung Bietro Balan's in ber Zeitschrift "Scienza et lettere" Sabrg. 1883, I, G. 284 für burchaus feststebend, bag Gregor XIII. über ben Blan ber Guifen, Glifabeth zu ermorben, nicht unterrichtet wurde. Bei einer genauen Brufung ber einschlägigen Documente (Dr. 254 u. 255 ber Records) burfte in biefer Frage jum minbesten ein non liquet angezeigt fein. 2. Mai 1583 theilte ber Nuntius ben Plan bem Carbinalftaatssecretar mit und fügte bei: "In quanto al far morire quella mala donna, le (bem duca di Guisa) ho detto, che non ne voglio scrivere a N. Sigre, come faccio, ne dico a V. S. Illma che gli lo dica; pero che, se bene io credo, che a N. Sigre fusse di contento, che Dio per qualsivoglia modo castigasse quella sua nemica, tuttavia non converebbe farsi che il suo Vicario lo procurasse per questi mezzi; et esso si quietò etc. Er berichtet bann über ben weiteren Plan eines Ginfalls in Schottland und rebet von bem Beitrag, ben ber Bapft bafur ju geben bat. Die Antwort, welche ber Cardinal barauf am 23. Mai gab, beginnt mit ben Worten: Ho riferito a N. Sre cio che V. S. mi scrive ne la cifra circa le cose d'Inghilterra et perchè la Stà S. non puo se non sentir bene, che in qual si sia modo venghilevato d'opressione quel regno et restituito a Dio et alla religione santa, S. Stà dice, che in evento, che il negotio habbi effetto, non ha dubbio, che li 80<sup>m</sup> scuti saranno molto bene impiegati etc. Die zulest angeführten Worte und bas Folgende beziehen fich nun freilich auf ben Blan, ben ber Nuntius in ameiter Linie entwidelte. Auf ben Morbplan geht ber Staatsfecretar ausbrudlich nicht ein. Aber bie Borte, welche er über fein Referat gebraucht, lauten gang allgemein, und ber Sat feiner Antwort, welcher oben gefperrt gebrudt ift, scheint mir nothwendig eine Beziehung zu ben Worten ber Depefche zu haben, bezw. ihnen zu entsprechen. Wie ift es aber zu ertlaren, baf bie beiben Bergoge einen folden Blan entwerfen tonnten, und ibn bem Runtius und bem ichottischen Gefandten (bem Erzbischof von Glasgow) und bem fpanischen Agenten und burch ihn Philipp II. mitzutheilen magten? Wie kommt es, bag ber Nuntius awar alle Betheiligung von Seiten bes Bapftes jurudweift, aber nicht energisch bie Bergoge tabelt, ja bag felbft Philipp II., ber entschiebenfte Bertreter bes monarchischen Brincips in jener Beit, im Bericht feines Agenten bie biesbezüglichen Borte unterftreicht, und bagu auf ben Rand bemerkt: "Go murbe bie Sache, wie ich glaube, bier aufgefaßt. Batte man fie ausgeführt, es mare nicht zum Schaben gemefen.

obgleich man gewiffe Borfichtsmagregeln batte ergreifen follen"? Rnor in ber Ginleitung ber Records sucht bie Buifen ju rechtfertigen, Bellesheim bagegen verurtheilt ben Morbanichlag, nimmt aber bie Debuction bes eng= lifden Dratorianers auf, um bie handlungsweise ber Guifen wenigstens gu Danach foll biefelbe provocirt worben fein burch bas Berhalten Elifabeth's gegen Maria Ctuart. Lebenslänglicher Rerter, fo führen fie aus, ift nach ber Lehre ber Moraliften ber Tobesftrafe gleich ju achten. Ift es geftattet, bem ungerechten Angreifer im Falle ber Rothwehr bas Leben ju nehmen, um bas eigene zu retten, bann muß bas Recht auch gegenüber bem= jenigen in Anfpruch genommen werben, ber bas ungludliche Schlachtopfer ju lebenslänglichem Rerter verurtheilt. Entweber mit eigener Sand ober burch Beihilfe eines Freundes barf ber Gefangene fich bie Freiheit erobern und zwar, wenn bas nicht anbere möglich ift, burch Totung bes Feinbes, ber bann eben ein Opfer bes Rechtes ber Rothwehr ift. Dem Ref. will biefe Ausführung nicht recht gefallen und bier um fo weniger als gutreffenb ericheinen, ale Maria Stuart felber nach Angabe wenigstene bee Berichtes bei Knor II, S. 412 Mr. 254 von bem Plane nichts miffen wollte. beutigen Unschauungen lagt fich ber Morbanichlag überhaupt nicht rechtfertigen. Ertlaren aber lagt fich bas Sanbeln und Denten ber Betheiligten am eheften burch bie bamale unter ben Protestanten gerabeso wie unter ben Ratholiten verbreitete Unficht über bie Erlaubtheit bes Tyrannenmords. Wie im 15. Jahr= hundert Jean Betit biefelbe vertheidigt hatte, fo im 16. Jahrh. Althufius, Junius Brutus (Botler, Conring u. A. betampften ihre Lehre als postilons error), in Frankreich Boucher und Johannes Major. Am Enbe bes Jahr= hunderte erschien bas befannte Buch bes Jesuiten Mariana "De rege et regis institutione!" Er fpricht ben Grundfat aus: Nicht nur ein unrecht= magiger Berricher, ber gewaltthatig ein Land occupire, burfe ale öffentlicher Feind ber Berrichaft und bes Lebens beraubt werben, fonbern auch ein entarteter legitimer Berricher, ber alles gottliche und menfoliche Recht mit fugen trete, von ber Ration abgesett und getotet, im außerften Rothfall beim Uebermaß ber Thrannei, wenn nur bie allgemeine Stimme über ibn conftatirt fei, auch von einem Privatmann ermorbet werben. Aehnlich lehrte Emanuel Sa in feiner Cafuiftit (vgl. Bergenröther, Sanbbuch b. allg. Rirchengefcichte II, S. 506 f.; Reufch, ber Inder ber verbotenen Bucher II, S. 171, 312, 342). Im Gangen burfte biefe Anficht im Busammenhalt mit ber Lehre von ber Boltssouveranetat für bie bamalige Zeit als bie allgemeinere betrachtet werben. Als illegitime Usurpatorin und Tyrannin aber, bie bas Beiligfte, was bas Bolt batte, mit Fugen trat und blutig verfolgte, mußte Glifabeth ben englifden Ratholiten und überhaupt ben betheiligten Rreifen erscheinen, wie aus ben einzelnen Ausführungen über ihre Regierung in ben Records genügenb hervorgeht. Daber murbe ber Plan nicht entschieden ge migbilligt. Ueberbies wirtte jebenfalls bie bamals tief eingewurzelte gegenseitige Berbitterung unter ben Confessionen mit.

In ber Borrebe ber Records bemerkt Knor, es burften wohl bie Archive bes Baticans, zu Simancas und zu Bruffel noch reiche Ausbeute an Allen= Documenten bieten. Es mag bem Ref. gestattet sein, seinerseits ein Schärslein aus ben Sirletiana ber vaticanischen Bibliothet beizutragen.

Zunächst seien einige Documente erwähnt, die sich auf die englischen Bertriebenen in ben Nieberlanden gur Zeit vor Allen's Untunft in benfelben beziehen. Es find brei undatirte Briefe bes englischen Abeligen und Gelehrten Thomas Clemens, eines Pathenkindes bes berühmten Thomas Morus, an Carbinal Sirleto in lateinischer Sprache gerichtet. Im ersten (Cod. Reg. 2023 fol. 20) referirt er über ben Bortrag, ben ber Carbinal Mabruggo von Trient über feine (bee Brieffchreibere) hauslichen Berhaltniffe, feine Gelehrsamteit, die noch in seinem Besite befindlichen Ueberrefte feiner Bibliothet por bem Bapfte bielt, um baran die Bitte um eine jahrliche Benfion Bei Ermähnung von Manuscripten wies ihn ber Papst an Sirleto. Diesem überreichte er bann eine Lifte seiner Bucher und verband bamit bie Bitte um beffen Fürsprache. Mit bem zweiten Brief (Cod. Vatic. 6416 fol. 389) unterbreitete er Girleto fein Bittgefuch an ben Bapft, mit bem britten (Cod. Reg. 2020 fol. 445) bittet er ihn nochmals um Befür= wortung feiner Bitte. Er erklart fich bereit gur Ueberfetung und Chition griechischer Rirchenväter, bezw. jur Erpurgation ber von ben Baretitern gefälfchten. Bei Darlegung ber häuslichen Berhaltniffe fallen manche Schlag= lichter auf bie Lage ber Ratholiken unter Beinrich VIII, und Eduard VI. Beigefügt ift bem erften und britten Document bie Lifte ber englischen Erulirten, welchen ber Bapft bis ju biefer Zeit Unterftupungen jugewendet hatte. Bon ben 500 Scubi, die ausgesett maren, erhielten banach die Ronnen von ber bl. Brigitta 200, bie englischen Rarthaufer und Prebiger je 50 Gc. Re 20 tamen an Thomas Freemann und Gregorius Tirellus, je 5 Gilbertus Burnefurbus, Chuardus Taylerus (Taylor), Thomas Parkerus, ben jungeren Bottonus, Ricolaus Forus, Andreas Baggus (Bage), Senricus Hollandus, Johannes Astewus, Guglielmus Smythus, die Frau des Johannes Storeus (Story), Lathamus und Sugo Charnochus zur Bertheilung. Clemens sprach ben Wunsch aus, bag er nicht auch noch auf biese 500 Scubi ange= wiesen werbe, sonbern eine besondere Penfion erhalte. Sinter bem erften Documente folgt noch eine Lifte ber ihm jugehörigen Manuscripte und einiger erpurgirter Ausgaben von Rirchenvatern. Gines biefer Manuscripte, Die Schriften Tertullian's enthaltend, benutte Pamelius nach Cod. Vatic. 6216 fol. 312 für feine Ausgabe biefes Rirchenvaters.

Bur Geschichte bes englischen Collegs zu Douai-Reims notirte ich mir, ohne einen Auszug zu machen ober Abschrift zu nehmen, ein Document im Cod. Vatic. 6197 fol. 280: Alcune cose di consolatione, cavate parte dalle lettere annali del seminario Inglese di Sua Stà in Fiandra per l'anno 1578, parte da lettere private di là et ancora da Ingliterra intorno il progresso della religione catholica in quelle bande. Bon

einem anbern Document (bie Dr. bes Cober ift mir leiber abhanden gekommen ; es muß Cod. Vatic, 6792 ober Cod. Reg. 2023 fein) nahm ich Abschrift. Es trägt die Aufschrift: Exemplar litterarum Doctoris Alani Rectoris Collegii Anglorum Rhemensis ad Rectorem Collegii Anglorum Romani. Es ift eine Compilation ber in ben Rocords Rr. 92 und 98 mitgetheilten Briefe Allen's mit mehreren Auslaffungen, aber jugleich mit einer Gin= Schaltung, bie ohne Zweifel bem in Dr. 93 erwähnten Referat Allen's an ben Carbinalprotector entnommen ift. Jebenfalls ift bas Stud jungeren Datums als ber Brief Rr. 88 (vom 16. Februar 1583), ber zu einer Zeit geschrieben ift, ba bas Colleg 150 Alumnen gablte. Die nicht unwichtige Einschaltung lautet wörtlich: Collegium hoc Rhemense in dies numero insigniter amplificatur, eo certe usque ut nec tertia alumnorum pars a nobis sustentari potuerit, nisi illam sacram collectam sanctissimus pater ac dominus noster indixisset. Nunc vero quia deus extraordinarie nobis providit, confidentius idoneos juvenes confertim ad nos confluentes et persequutionem vitantes recipimus. Hac ipsa die, qua ista scribo, sumus omnes numero centum octoginta, omnes theologiae et philosophiae studiosi praeter paucos necessarios ministros. Misimus hoc anno in opus Anglicanum sacerdotes plus minus viginti, qui cum caeteris utriusque collegii et societatis Jesu presbiteris (non obstante gravissima persequatione, quae tamen utcunque circa Londinum deferbuit) notabilem fructum faciunt. Utrumque collegium dedit in universum his annis in messem Anglicanam ducentos et triginta presbyteros, ex quibus, ut nostis, duodecim anno elapso, tres his mensibus crudelissima morte faelicissimam martyrii palmam adepti sunt, vinculis et carceribus detenti per varia regni loca plus minus quadraginta, qui tamen, ut superius diximus, et ipsi insignem operam ecclesiae navant non minorem saepe quam si liberi essent et nonnunquam etiam majorem. Illud inprimis est jucundissimum, quod in tanto presbyterorum numero nullus hactenus vel adversariorum minis vel pollicitationibus vel tormentis vel ipsi morti cessit praeter duos, qui metu victi aliquid religioni contrarium fecerant, sed mox e manibus hostium liberati ad cor redierunt ita plane, ut judicent sapientes homines nosque gratissime agnoscamus, non sine summo dei in nos munere et miraculo fieri, quod in tanto persequutionis aestu et tanta hominum fragilitate tam pauci a constanti fidei professione defecerint; addo etiam hoc, quod magis ad laudem dei pertinet, presbyterorum utriusque collegii ne unum quidem hactenus ex vita aut moribus scandalum ullum dedisse, licet ibi nullis visitationibus, nullis praelatorum aut episcoporum praescriptis, nulla denique ordinaria cleri disciplina sed solis conscientiae regulis contineantur in officio. Reben biefem Bericht über ben Stand bes Collegs im Jahre 1583 verbient Ermahnung ein Schreiben, in welchem Dr. Richard Barrett, bamale Brofeffor ju Rheime, fpater Rachfolger Allen's ale Rector bes College, am 6. April 1584 bem

Rector bes romifchen College Mittheilung macht, über bas Marthrium von fünf Miffionsprieftern, bie theile bem Rheimfer theils bem romifchen Colleg angehört hatten (Cod. Vatic. 6416 fol. 248). Die Blutzeugen find Georgius Sabbotus (Sanbod), Johannes Munbenus, Thomas Emerforbus, Jacobus Fennus und Johannes Nutterus. Sie murben alle zu London am 12. Febr. 1584 junachst an ben Galgen gehangt. Sapbod, ber jungfte von ihnen, ber zuerft hingerichtet murbe, mar icon tobt, ale er am Strid berabgelaffen murbe. Die übrigen lebten noch und wurden bann von ben Bentern in emporenbfter Beife gemartert. Die Gingeweibe murben ihnen herausgeriffen und in bas Feuer geworfen, bann bie Bruft aufgeschnitten und mit Schonung bes Bergens gerftudelt, mabrend fie felbft in ihren Beinen riefen: "Dominus meus et deus mous!" Daran ichließen fich Rachrichten über Berhaftungen und Berurtheilung anderer Briefter und Jefuiten, nämlich Bittus (Bitte), Bifhopus, Fibbocus, Haivuodus (heywood, S. J.), Smitheus (Smith) und Alottus. Der Bericht folieft mit ben Borten: V. R. videt, Dominum mirabiliter concurrere cum nostris vestrisque utriusque seminarii sacerdotibus eosque seligere ad martyrium. Gin anberes Marthrium, bas bes Evanus Duchetus (Comund Dute), finbet fich beschrieben Cod. Vatic. 6217 fol. 275 unter ber Aufschrift: Illustre martyrium cujusdam Sacerdotis olim S. Stis alumni in collegio Anglorum Remensi per quendam catholicum fideliter descriptum. Roch mag bemerkt werben, bag Allen's Erwähnung geschieht in zwei Schreiben, welche ber Rheimfer Canonitus Gentianus hervetus am 25. Gept. 1579 und am 10. Juli 1580 an Sirleto richtete. Im einen fucht Bervetus bie papstliche Approbation für fein Wert: "De sacrificio Melchisedech" nach und theilt mit, Allen billige basselbe; im anbern ermahnt er, Allen habe es nach Rom gebracht, und er habe von ihm erfahren, bag feiner Approbation Bebenten entgegenfteben.

Billtommene Erganzungen zur Geschichte bes englischen College in Rom bieten bie Codd. Vatic. 3494 und 5525. Der erftere tragt bie Aufscrift: Brevis narratio de origine ac progressu collegii Anglicani in civitate Romana ab anno Dni 1578 usque 1582 (auf bem erften Blatt ift bemerkt: Antonii Caraffae Bibliothecii munus ex testamento). einigen Bemertungen über bie zuvor in Rom vorhandenen englischen National= ftiftungen wird ergablt, bag Dr. Owen Lewis (Audoenus Ludovicus. Archibiacon von Cambrai, feit 1574 in Rom als Procurator bes Gra= bisthums Cambrai und balb jum apostolischen Referendar ernannt), 1578 ben vom Bifchof von Afaph begunftigten Antrag ftellte, im englifchen Sofrig. bas jahrlich ein Gintommen von 500 Ducaten batte, bei ber Rothlage bes College in Douai, Stubenten fur bie englische Miffion berangubilben unb bie Raplane, bie bisher basfelbe bewohnt hatten, in anderen jum Sofpie geborigen Saufern unterzubringen. Bermittler mar ber Datar Contarelli. Der Bapft berief junachft wenige Studenten von Rheime, bann eine grofere Angahl. Bu ihrem Rector warb auf Dwen's Rath Dr. Maurice Clenoch

gewählt, ber bei Entfernung ber Raplane aus bem Sofpig Dienfte geleiftet hatte und fich bes Bohlwollens bes Carbinalprotectors Morone erfreute. Aber ber Rector zeigte fich feiner Aufgabe nicht gewachsen. Schon bejahrt und ohne Erfahrung, mar er zwar eifrig aber untlug. namentlich bevorzugte er bie acht Balifer bes Collegs, ba er felbft biefer Nationalität angehörte. Dazu waren bie 33 Englander bem Owen Lewis, feinem Protector, aus verschiedenen Grunden abgeneigt. Er hatte unter Anderem mit bem Abenteurer Sir Thomas Stulelen freunbichaftlich vertehrt, ber um biefe Beit ein Unternehmen gegen Irland vorbereitete, für bas er bie in Rom an= wesenden Irlander (vgl. Maffei, annali di Gregorio XIII. I, p. 356 ad an. 1578 nro 30) und einzelne Englanber, fo einen Reffen bee Carbinale Bole (Geoffren Bole) und ben icon genannten Gelehrten Thomas Clemens auf unziemliche, gewaltfame Weife ju gewinnen fuchte. Bu allebem batte man Owen im Berbacht, er rivalifire mit Allen, ben bie Englanber alle als Bater verehrten. Daber erhoben fich balb Rlagen. Bulett verlangten bie Englander bie Leitung ber Jesuiten, mas bem General berfelben nicht geringe Sorge verursachte. Bergeblich waren bie Bemuhungen bes Bifchofs Speziano, Die Streitigkeiten beigulegen. Die Englander blieben bei ibrer Opposition und wußten burch ben Cubicularprafecten Bianchetti bem Bapfte eine Befcwerbeschrift ju unterbreiten. Gie erklarten barin, lieber Rom verlaffen, ale unter bem Rectorate Clenod's leben zu wollen. Der Carbinalprotettor brang nun zwar in Gregor XIII., er folle bie Befchwerbe gurud= weisen und bie Alumnen vor bie Alternative ftellen, bas Seminar gu verlaffen ober zu gehorchen. Gie mablten aber bas erftere und logirten fich bei einem englischen Brivatmann ein. Um ihnen bas Reisegelb für die Rudtehr gu verschaffen, murben fie von ben Rangeln mabrend ber Faftenzeit ber Milbthätigkeit ber Glaubigen empfohlen. Aber von Mitleib bewegt ließ fie ber Bapft vor fich befcheiben. Bei ihrem Unblid marb er bis ju Chranen gerührt. Durch feinen Rammerer ließ er fie ine hofpig gurudführen und that nun felbft einen enticheibenben Schritt. Das Sofpig murbe unterbrudt, bezw. unter Buweisung anberer Ginfunfte in ein Colleg verwandelt. Seine Leitung marb ben Jesuiten anvertraut. Zugleich murben bie Alumnen ju einem Gib verpflichtet, bag fie fich nach England in bie Miffion begeben wollten. Da mehrere Balifer biefen Gib nicht leiften wollten, ichieben fie aus. Bemerkt ift babei, bag auch mehrere in Rom anwesenbe Englanber, wie ber Bifchof von Maph und ber Prior ber englischen Johanniter, Gir Richard Shelley, ben Wechsel fur nothwendig hielten. Der Bapft habe barauf, wird beigefügt, Allen berufen, um bas Colleg einzurichten, mas 1579 gefcab. Allen habe bei biefer Belegenheit barauf hingewirtt, bag auch Jefuiten, barunter Campion und Berfons nach England gefciat wurden. Owen Lewis aber fei zu Cardinal Carlo Borromeo nach Mailand ale Beneralvicar, Clenod mit ben Raplanen nach England geschickt worben, letterer fei in einem Schiffbruch umgetommen.

Als Girtus V. ben papftlichen Thron bestieg, ließ er burch bie Bifcofe Filippo Sega von Biacenza (nachmals Carbinal) und Giulio Ottinelli von Caftro fofort im Jahre 1585 eine Bifitation ber von Gregor XIII. gegrundeten Seminarien in Rom veranstalten. Die von ihnen ausgearbeitete Relatio status collegii Anglicani findet sich im Cod. Vatic. 5525. Danach batte Gregor XIII. junachft bie Babl ber Alumnen auf 40 feft= gefett, bann bie Erlaubnig ertheilt, alle aufzunehmen, welche Allen aus Rheims fenben murbe. Der Carbinalprotector Buoncompagni verorbnete wieber, bag bie Babl 70 nicht überfdritten werbe. Sabrlich gingen zweimal Mifftonspriefter aus bem Colleg bervor und begaben fich junachft nach Rheime, mo ihnen Allen bie Directive gab. 3m Gangen maren bie gur Beit ber Bifitation icon 175 Alumnen ine Colleg aufgenommen, wovon 42 in bie englifde Miffion gefandt murben. Gede ber letteren hatten ihr Leben für ben Glanben gelaffen, andere fomachteten im Rerter. Außerbem geborten bem Colleg auch Convictoren an, welche auf eigene Roften lebten und ben vorgeschriebenen Gib nicht leifteten. Die Bifitatoren rubmen bann auf Grund von Allen's Berichten bie Erfolge ber Miffionare. Taufenbe batten fich foon betehrt, über 100,000 feien bereit, fur ben Glauben gu fterben, 400,000 feien überzeugte Ratholiten. Befonberes Lob fpenben bie Bifitatoren ben Jesuiten, bem Martyrer Campion wie ben Patres Robert Berfons, Gaspar Aiobus (Beywood), Gulielmus Ditus (Bolt), Bestonus (Beston), Robulphus und bem Schotten Critonius (Creighton). Ueber ben Stand bes Collegs berichtet bie Relation, bag es bamals 67 Alumnen gablte, bon benen manche einen fingirten Namen führten. Geleitet murben fie bon gebn Jefuiten.

Much über bie von Allen angeregte und geleitete Bibelübersetzung entbalt bie Baticana ein werthvolles Document. Es ift eine unbatirte Dentidrift Allen's an ben Carbinal Girleto (Cod. Vatic. 6210 fol. 246 mit Aufschrift: pro bibliis Anglicis). Berrichte noch bie alte, firchliche Disciplin, führt Allen bier aus, tonnte man nach ihren Grunbfaben gerichtlich gegen bie Baretiter vorgeben und waren nicht gablreiche Bibeln in ber Landessprache im Umlauf, bie jur Forberung ber Barefie gablreiche Falfchungen enthielten, fo hatte er es nie gewagt, vom Papft bie Erlaubniß gur Ueberfepung ber Bibel in bie Lanbessprache nach zusuchen. Da aber in England bie Canonen nicht in Geltung feien, tonne man blog auf bie Ueberzeugung bes einzelnen wirten. Wegen ber beftanbigen Controverfen zwischen Ratholiten und Baretitern seien nun jene corrumpirten Ausgaben faft in aller Banbe und laffen fich nicht verbrangen, wenn nicht eine tatholifche autorifirte Ueberfetung geboten werbe. Es fei baber von meifen, uber= zeugungetreuen Ratholiten um Abhilfe gebeten worben, und er habe infolge bavon einige fprachentunbige Manner gemablt, bie unter Bergleichung anberes fprachiger Bibelüberfetungen unter Bugrundelegung ber vom Concil approbirten Bulgata nach Norm bes tatholifden Glaubens und ber tatholifden

Ausbrucksweise ben gangen beiligen Text aufs getreuefte übersetten, mobei fie nicht nur alle Grrthumer, Falfdungen und neugewählten Ausbrude ber Baretiter unterbrudten und burch bie firchlichen Formeln erfetten, fonbern auch auf bem Ranbe ben haretischen Trug aufbedten, um bavor zu warnen. So hatten bie Baretiter g. B. resipiscentia ftatt poenitentia gefest, senior ftatt presbyter, superintendens ftatt episcopus, congregatio ftatt ecclesia, statt benedicere, wo es sich nun die Eucharistie handle, gratias agere. Am Rand fei fobann ausbrudlich bie baretifche Deutung angegeben worben, 3. B. in ber form hunc locum, quia faciebat pro libero arbitrio, ita corrupit Lutherus etc. Die Beweisstellen fur bie einzelnen Dogmen feien ausgehoben. und buntle Stellen burch Commentare eines bl. Augustin und anderer erklart worben. Auch fei auf bie Stude, welche bie Rirche fur ihre Lectionen ausgewählt habe, aufmertfam gemacht. Da es nun gewiß vorzuziehen fei, wenn bas Bolt biefe ben Borfdriften bes Concils entspredenbe Ueberfepung ftatt ber haretischen gebrauche, fo moge Sirleto beim Bapfte fur Bilbelm Allen, Thomas Stapleton und Richard Briftom bie Erlaubnig auswirten, biefe Bibel zu ebiren. Gine Brufung und Approbation in Rom fei ber fremben Sprache wegen nicht möglich. Bie nun bie tatholische Rirche in England wieber aufgerichtet fei, und biefe Bibel burch bie Orbinarien ober andere vom Bapft Bevollmächtigte geprüft werben tonne, moge man biefelbe bulben. Spater tonne man fie bann beibehalten ober verwerfen. Außerbem erbittet Allen für fich und die beiben ermahnten Gelehrten bie Bollmacht, Controvereschriften tatholischer Englander ju approbiren und die Druderlaubnif au ertheilen.

Eine Empfehlung vorstehenden Gesuches an den Papst durch Dr. Owen Lewis sindet sich im Cod. Vatic. 6416 fol. 272. Indem er aussührt, daß die Engländer der Wohlthaten der vierten und sechsten Regel des Trienter Inder verlustig gehen, da tein Engländer die Erlaudniß habe, Uebersetzungen der Bibel und Controversschriften zu prüfen und das Lesen derselben andern zu erlauben, weist er auf den Uebelstand hin, daß beim Mangel einer tathoslischen Uebersetzung auch die Katholiten sich der häretischen bedienen. Diesem Uebelstand sei jett im englischen Seminar zu Rheims durch Allen und andere Gelehrte abgeholsen. Der Papst möge also den drei genannten Männern die gewünschte Bollmacht ertheilen.

Owen Lewis wollte übrigens auch seinen eigenen Landsleuten, den Bretonen, dieselbe Bohlthat zuwenden. In mehreren Schreiben, die er von Mailand an Sirleto richtete (Cod. Reg. 2020 fol. 445 vom 22. Aug. 1579, Cod. Reg. 2020 fol. 444, Cod. Vatic. 6432 fol. 60, die beiden letzteren undatirt), dat er den Cardinal, er möge dem Papste über sein Wert de primatu Romani Pontisieis, dessen Kapitel er einsandte und das Dr. Maurice Glenock ins Bretonische übersett hatte, referiren und von ihm eine Untersstützung von 100 oder 200 Goldgulden auswirken, um dieses Wert sowie zwei weitere von Dr. Robert Griffith, Canoniter zu Mailand, übersette

Schriften, nämlich einen liber de sacramento et de sacrisicio missae und ben Katechismus bes Canifius brucken zu lassen. Dreizehn Provinzen in England, bemerkt er babei, sprechen die bretonische Sprache, die vom Engslischen so viel abweiche als das Griechische vom Hebraischen. Sie seien lange unangestedt geblieben, bis zulett die häretischenSchriften auch in diese Sprache übersett wurden. Um ihnen entgegenzuwirken, sei die Verbreitung katholischer nothwendig. Aber sie hätten keine Mittel, und ohne Unterstützung werde kein Buchbrucker sich gewinnen lassen. Daher möge der Papst die Unterstützung gewähren.

Roch weitere Schreiben bes Owen Lewis an Sirleto find erhalten. 15. Dec. 1581 empfiehlt er bem Carbinal seinen Reffen Sugh Griffith und ersucht ibn, nach bem Tobe bes Carbinals Morone bie Brotection ber Englander zu übernehmen. Mit Freude, fügt er bei, habe er vernommen, bag man bie Reliquien bes englischen Konigs Caabwalla in ber Peterstirche gefunden habe, nach benen er lange zuvor gesucht. Er murbe nach Rom eilen. Aber viele Arbeiten, die freilich erleichtert werben burch die Beiligkeit Borromeo's und ben Bertehr mit Galefini, halten ihn in Mailand gurud. Am 5. Juli 1581 bantt er Sirleto, bag er fich feines Reffen, ber zu ichonen hoffnungen berechtige, annehme. (Man vgl. auch Cod. Vatic. 6411 fol. 35 u. ib. fol. 89.) In einem britten Schreiben vom 8. Nov. 1584 theilt er Sirleto ben Tob bee Carbinale Carlo Borromeo mit, von bem er fagt, bag er gestorben fei con la medesima santità, che sempre haveva vissuto. Da ber Verstorbene tein Teftament gemacht habe, fo empfiehlt er fich und bie gange Familie bes Carbinale ber oft bemahrten Liebe Sirleto's, bamit biefer ibm vom Papfte, ber ihn ju Borromeo gesendet hatte, nun eine andere Berwendung erwirte (Cod. Vatic, 6182 fol. 723). Nicht ohne Bebeutung burfte auch ein anderes Document sein, welches Aufschluß giebt über bie Beziehungen bes Archibiacons ju Stuteley. Auf bee letteren Empfehlung brachte nämlich jener bei Sirleto ben Spanier Christoforo be Spinosa ale Lehrer ber Ratechumenen in Bor= Er nennt babei Stutelen celeberrimus ille vir militaris Anglus (Cod. Ottobon. 2452 fol. 166 vom 14. August 1576).

Auch über den Prior der englischen Johanniter, Sir Richard Shellen, enthält die Baticana einige Nachrichten. Ich notirte mir unter Anderem: Cod. Ottobon. 2432 Discorso fatto à Pio V. dal Priore d'Inghilterra Cavr Hierosol. circa la riduttione di quel regno, serner: Cod. Reg. 2023 sol. 245. Hieronymi Osorii Sylvensis episcopi epistola, qua perlectis D. Prioris Angliae literis ad ejus regni proceres (ad conservandam Rhodiensis militiae disciplinam et religionem ecclesiae catholicae retinendam) magnopere auctor est, ut scribendi officium patriae reconciliationi valde profuturum continuare non gravetur. Eborac. 1562. In einem Schreiben d. d. Bologna 16. August 1581 melbet der Prior Sirleto, daß seine Reise state er auf Sirleto's Empsehlung Ausnahme fand, volles Lob (Cod. Vatic. 6183)

fol. 189). Endlich findet fich von ihm im Cod. Vatic. 6183 fol. 174 und Cod. Ottobon. 2452 fol. 173 eine Denkschrift über die Conversion ber Juden, welche er Sirleto mit einem Schreiben vom 7. Januar 1581 vor seiner Abreise von Rom zustellte.

Noch mögen brei auf ben bekannten Gelehrten Ricolaus Sanber bezügliche Documente ausgehoben werben. Sie betreffen eine Reise, welche ber Gelehrte 1573 im Interesse seines Vaterlandes an den spanischen Hof machte. Am 12. December 1573 bankt er von Madrid aus Sirseto für die Empsehlungen an den Runtius, an den princeps Meliti, concilii Italici praoses und an den Secretär des Königs (Cod. Vatic. 6191 fol. 644). Im zweiten dankt der erwähnte Fürst für Sirseto's Empsehlung (Madrid 25. December 1573 (Cod. Vatic. 6183 fol. 116). Im dritten Schreiben endlich, datirt von Subiaco den 9. August 1573, dietet sich Sander zu eben dieser Reise an und dittet Sirseto, mit Morone und dem Papste wegen derselben zu verhandeln und ihn seinen Bekannten am spanischen Hof zu empsehlen. Er hat Hossinung, den spanischen König zu gewinnen, da Maria Stuart auf Edinburg beschränkt worden sei, und die Engländer danach strebten, ihren Sohn in ihre Hand zu bekommen.

Bielleicht burften bie Anbeutungen, welche Ref. zu geben im Stande war, bie Aufnahme ber betreffenben Documente in die weiteren Bande bes Sammelwerkes ber Oratorianer veranlaffen.

Tübingen.

Repetent Dr. Joseph Schmid.

An Bearbeitungen bes Kirchenrechts, namentlich bes tatholischen, herrscht im Allgemeinen tein Mangel. Wenn nun jedes auf selbständiger Geistesarbeit beruhende Wert schon wegen der in demselben hervortretenden Eigenart bes Berfassers Bedeutung und Berechtigung hat, so rechtfertigt sich eine Reubearbeitung des Kirchenrechts daneben noch aus mehrfachen anderen Gründen. Die meisten der seither erschienenen diesbezüglichen Arbeiten sind von Berfassern ausgegangen, bei denen entweder die juristische oder die theologische Bildung vorwiegend war. Das Kirchenrecht verlangt von seinem Bearbeiter beides, theologisches und juristisches Wissen, beides in gleichem Maße.

Ein Mißtlang in bieser Beziehung wird sich in ber Arbeit widerspiegeln. Sodann ist die geschichtliche Seite bes Kirchenrechts in den großen Werken von Phillips und Hinschius, die beide leider noch unvollendet sind, allerdings eingehend berücksichtigt. Allein seit dem Erscheinen der betreffenden Bande hat die Octailsorschung auf dem Gebiete der Geschichtse wissenschaft solche Fortschritte gemacht, daß ein die neuen historischen Resultate verwerthendes Werk über Kirchenrecht vollberechtigt oder vielmehr nothwendig erscheint. Bevor ich das vorliegende Werk nach diesen Seiten würdige, gebe ich eine kurze Inhaltsangabe.

Der Verfasser betitelt sein Werk als Hanbluch bes Kirchenrechts, es ist somit auf breiterer Grundlage als ein "Lehrbuch" aufgebaut. Wenn ber Verfasser ohne Beisat bloß von "Kirchenrecht" spricht, so geht er von bem Sate aus, baß es, wie nur eine Kirche, so auch nur ein Kirchenrecht geben könne, Kirchenrecht ist ihm bas katholische (18 Anm. 2, 111), und er bricht mit bem vielsach bevbachteten Herkommen, katholisches und prosteskantisches Kirchenrecht nebeneinander zu behandeln.

Der vorliegende Halbband behandelt in 2 Buchern (308 Seiten) bie Lehre von ber Rirche und ben Quellen bes Rirchenrechts. Borausgeschickt ift eine juriftifche Propadeutit, b. b. eine turze Erörterung ber Grundbegriffe bes Rechts: Rechtsbegriff, Gintheilung ber Rechte, Entstehung und Endigung ber Rechte, Rechtsquellen, Geltung und Anwendung ber Rechtsquellen. 3m erften Buche gibt ber Verfaffer in 5 Capiteln eine gebrangte Darftellung ber Lehre von ber Rirche. 1. Die Rirche Chrifti. 2. Die Gewalt ber Rirche. 3. Berfaffung ber Rirche. 4. Berhaltnig ber Rirche gur Staatsgewalt. 5. Rirchenrecht. Das zweite Buch behandelt in 2 Capiteln bie Quellen bes Rirchenrechte: I. Theorie ber Rechtsquellen. Es ift hier bie Rebe von ben Organen ber Rechtberzeugung: Bille bes Stiftere, Gewohnheiterecht, Gefengebung, Autonomie, Concordate, weltliche Gefebe, Anwendung ber Rechtsquellen (Brivileg, Dispensation, Suspension ber Gefete 2c.). II. Geschichtliche Darftellung ber Rechtsquellen. Es wird bier eine theilweise Aufgablung ber wichtigeren einzelnen Quellen und namentlich ber Rechtsfammlungen gegeben; abgetheilt wird bie Zeit in 3 Perioben: 1. von ber Stiftung ber Rirche bis ins 9. Jahrhundert, 2. von ber Mitte bes 9. bis ine 14. Jahr= hundert, 3. vom 15. Jahrhundert bis auf unfere Beit. Angefügt ift ale Schluß eine Literaturangabe bes particularen Rirchenrechts.

Soll ich mich über ben Werth ber Durchführung im Einzelnen aussprechen, so ist folgendes zu sagen: Der Berfasser ist nicht einseitig Theologe,
auch nicht einseitig Jurift, er ist beibes, Jurist und Theologe, und dieser
Borzug spiegelt sich in der ganzen Arbeit wieder. Daneben ist des Berfassers Werk keine Compilation, sie beruht auf eigener felbständiger Geistesarbeit. Den scharfen Juristen zeigen die Sätze: "Jedes Recht ist ein
positives" (S. 1, 9), "Die Erzwingbarkeit eines Rechts ist kein wesentliches,
höchstens ein integrales Moment des Rechtsbegriffes" (2). Der Bersasse

leugnet somit ben Begriff Natur recht. Die Theologen freilich tennen ein Naturrecht (eine bemertenswerthe Ausnahme bilbet v. Linfenmann, Lehrbuch ber Moraltheologie S. 407 ff., 411 ff.), und bas umsomehr, ale auch ber bl. Thomas foldes tennt. - Man tann gewiffe allgemeine Rechts= principien (= Raturrecht) anertennen, aber biefe find ohne Beiteres noch tein Recht, und es ift eine Inconfequeng, wenn man, wie es vielfach unter ben Theologen Herkommen ift, Recht von Gerechtigkeit ableitet und baneben noch von pofitivem Recht rebet; wer jus von justitia ableitet, muß confequent gestehen, bag alles Recht Raturrecht fei. Die Unichauung über jus naturae hat eine eigene intereffante Beschichte, über bie ich anderswo zu reben Be= legenheit haben werbe. Knapp gehalten, aber treffend find Scherer's Bemertungen über Entstehung und Endigung ber Rechte (G. 4 ff.). fertigt als unrichtig werben bie falichen Berallgemeinerungen, mit benen ber Unberufene so gerne operirt: Qui tacet consentire videtur. Potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum etc. Unrichtig bemerkt Scherer, bağ juriftifche Berfonen will en 8: und handlunge fabig feien (5, Anm. 7). -Das Sandeln geht ftets von einer physischen Berfon aus, und auch bie Bestellung bes Bertretere ift nicht ein Sanbeln ber Corporation, fonbern ber einzelnen Mitglieber (Binbicheib, Banbecten 1875, I. S. 154 ff.). Ungenau ift bie Bemertung über Refolutivbebingungen (6), als wenn bei Eintritt ber Bebingung von Anfang an tein Rechtsgeschäft vorhanden gewefen. - Den Quellen ift bas resolutiv bebingte Rechtsgeschäft tein be= bingtes, es ift ihnen ein unbedingtes, welches sub conditione resolvitur (Binbicheib, a. a. D. I. 286 Anm. 6). Gefdichtlich unrichtig ift bie Ertlarung von jus poli und jus fori, als wenn ersteres bas "ibeale Recht" bebeute. Jus poli beißt in ben alten Quellen soviel wie jus canonum; vgl. dict. ju c. 7 C. 2 q. 3, dict. au c. 17 C. 28 q. 1. Die Summa Paris. fest bafür bie Ausbrücke secundum canones (= jus poli) und secundum leges (= jus fori) (bei Schulte, Beitrag II. S. 39). Aehnlich bie Bloffe v. habeat zu c. 4 C. 29 q. 2: sed secundum canones tenet, quia matrimonia jure poli reguntur. Bgl. auch Joh. Faventinus bei Schulte, bie Rechtshanbfdriften zc. Wien. Gig. = Ber. Bb. 57 G. 592. Referve ift die Bemertung (19 Anm. 2) aufzunehmen, bag man forum internum und externum meift nicht trennen burfe.

Neußerst interessant ist die Darstellung bes Berhältnisses zwischen Staat und Kirche (27 ff.). Der Verfasser stellt sich hier mit Necht auf ben Boben ber Geschichte. Die diesbezügliche Darstellung ist wohl der Glanzpunkt bes vorliegenden Halbbandes. Die sehr reichlich sließende Literatur ist neben eigenen Quellenstudien genau benützt. Neben den erwähnten Stellen aus Huguccio und Alanus möchten diesbezüglich noch von Interesse sein die Bemerkungen aus einem Münchener Coder (Schulte, die Glosse zum Decret Gratians, Denksch. der Wien. Acad. Bd. 21 S. 14 ff.), die Summa Coloniens. (Schulte, Beitrag II. S. 19 ff.), die Summa Paris. (Schulte,

Beitrag II. 39 ff.), Stellen ber Gloffatoren Laurentius, Tancred, Johannes Galenfis 2c. (Schulte, Literaturgefchichte 2c. 35 ff., 80 ff.). monarchia III, 16 hat fast wortlich bie Wenbungen von Suguccio, Lauren= tius zc. (bas imperium fei früher gemefen als ber papatus, alle Lanber unterliegen bem imperium 2c.). Gine Bergleichung biefer Gloffen, wie bie Bestimmungen bes G. und Schw. Gp. zeigen, bag bie Anschauung, bas geiftliche und weltliche Schwert fei bem Papft übertragen, nicht bie in alter Beit herrschenbe mar (anbere anscheinenb Bettinger, bie gottliche Comobie bes Dante 1880, S. 515). Richtig burfte bie Bemerkung (37 Anm. 28) sein, bağ bie Bulle Unam sanctam (c. 1 Extr. comm. I. 8) aus Bernard (Ed. Venet. 1765 Tom. IL p. 194) in ber Sauptfache recipirt fei. Schulte, Geschichte zc. I, 188 glaubt, bag Bonifag VIII. fich an Alanus anschließe. Scharf fett fich ber Berfaffer gegen jene auseinander, welche eine potestas directa bes Papftes über bie Staatsgewalten vertheibigen. Dante, welcher ebenfalls bloß eine indirecte Gewalt bes Papftes betonte (hettinger, a. a. D. S. 462 ff.) und auch Bellarmin murben auf ben Inber gefett. Bellarmin allerbinge nur für turge Beit. Mit Recht betont ber Berfaffer, bag mit Bilbern und Gleichniffen (Seele und Leib, himmel und Erbe, Golb und Blei, Sonne und Mond, Mann und Beib), wo bann bas Beffere ftets bie Rirche ift, weber bem Staat noch ber Rirche gebient fei, Boraussehung eines friedlichen Berhaltniffes zwischen Staat und Rirche fei beiberfeitiger guter Wille gepaart mit Verständniß für die Interessen und Ansprüche bes anderen Theiles.

Bon S. 58—110 giebt ber Verfasser bie kirchenpolitischen Zustände ber Gegenwart, in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Holland, Belgien, Schweiz, England, Dänemark, Schweben, Norwegen, Rußland, Balkanhalb=insel, Affen, Africa, Auftralien, America; ausstührlich werben die deutschen Verhältnisse besprochen und ebenso die österreichischen, alles in ruhiger obsjectiver Weise.

Rurg aber treffend wird bie Natur bes Kirchenrechts und bie Wiffenschaft bes Kirchenrechts befinirt, wobei ber Berfasser namentlich bie "historische Grundlegung" betont. Reiche Literatur wird angeführt S. 120 ff.; ber Berfasser verzichtet biesbezüglich jedoch auf Bollftändigkeit.

Bas die Quellen des Kirchenrechts betrifft, so behandelt der Berfasser in Cap. I. "die Quellen in abstracto", in Cap. II. "die Quellen in concreto" (129). Mit ersterem Ausbrucke meint der Berfasser die rechterzeugenden Organe, mit letterem die Ergebnisse bieser rechterzeugenden Organe. Die beiden Ausbrücke sind nicht glücklich gewählt, ja sie sind in der Scherer'schen Anwendung unrichtig. Wenn ich von Papst, Concil 2c. als Nechtsquelle rede, so sind das stets Rechtsquellen in concreto, wenn ich aber von Rechtsquellen im Allgemeinen, losgelöst von Papst, Concil 2c. rede, so handle ich von Rechtsquellen in abstracto. Letteres thut Scherer aber keineswegs. Im Allgemeinen richtig ist die Darstellung vom kirchlichen Gewohnheitsrecht. Unrichtig ist die Be-

mertung (132) von ber opinio necessitatis, ale wenn bie hanblung gefest fein muffe "in ber Abficht ein Recht gu fchaffen". - Wenn man verlangt, bie Uebung muffe opinione necessitatis gefcheben, fo will bas befagen, bag bie Uebung gefchebe in ber Ueberzeugung, bag ber geubte Sat geltenbes Recht fei. Gin Gefet ift bas Erzeugnig bewußt Recht fcaffenben Willens, beim Gewohnheiterecht fehlt biefes Bewußtfein, es entfteht mit Ausschluß aller Abfichtlichkeit, es entsteht burch die Ueberzeugung, traft welcher fich die Dit= glieber eines Gemeinwefens ju berfelben Berhaltungsweise gebrangt fühlen; fie meinen, es fei bas, mas fie üben, Recht (opinio necess.), nicht aber find fie fich bewußt ober haben fie bie Abficht, Recht ju fcaffen. Diefer Ausschluß ber Abfichtlichteit unterscheibet bie gewohnheiterechtliche Bilbung von ber gesetzgeberischen; eine bewußt Recht schaffenbe Uebung mare ein Gingriff in bie Befugniß ber allein gur Gefetgebung legitimirten Factoren, ein revolution arer Act. Nach Scherer's Auffaffung mare Gefet und Gewohnheiterecht bieebeguglich ibentifc (Windfcheib, Band. I. 40 ff., Gloffe ju c. ult. X. 1, 4 v. legitime). Für unrichtig halte ich ferner ben Gat (132), bag bie bewußte Befolgung eines irrthumlich vorausgesetten Gefetes feine rechtliche Bewohnheit begrunde .-Gerabe bas canonische Recht bat eine Menge von Fallen aufzuweisen, mo auf Grund falicher Decretalen fich gewohnheitsrechtlich bas Recht entwidelt bat, namentlich zeigt fich bas im Cherecht. Solche Falfcungen find blok Fälschungen fur bie Geschichte, fie hindern aber nicht bas auf fie aufgebaute Recht. Richtig unterscheibet ber Berfaffer bie oft verwechselten Begriffe von Recht und Berjahrung, ebenfo richtig verwirft er bas "Juriftenrecht" und ben "Gerichtsgebrauch" als Rechtsquelle.

Interessant und mehrsach originell sind bes Berfassers Auseinanders setungen über das papstliche Gesetzebungsrecht. — Eine genügende geschichteliche Untersuchung über das erst im Laufe der Zeit allmählich allgemein praktisch geltend gemachte centralisirte papstliche Gesetzungsrecht sehlt bis heute.

Für unrichtig halte ich bie Bemerkung (154), baß die Concordate als Berträge aufzusassen seine, jedenfalls ist dieses nicht die Auffassung namhafter curialer Schriftfeller. Ferner halte ich die Bemerkung (158) für unrichtig, daß das römische Recht "in seiner Gänze (sic) von der Kirche als ihr Recht anerkannt wurde, so daß nachgerade die Nichtgeltung einer römischrechtlichen Norm als Ausnahme von der Regel bewiesen werden mußte". Ich werde an anderer Stelle barlegen, daß das römische Recht nur dann galt, wenn es speziell von der Kirche recipirt wurde; dortselbst werde ich auch zeigen, daß gerade die Canonisten mit dazu beigetragen haben, das römische Recht zur Seltung zu bringen. Klar ist die Darstellung von den Privilegien (165 ff.), originell die Lehre von der Dispensation, über deren geschichtliche Entwicklung es ebenfalls an genügenden Untersuchungen fehlt. Die alte Zeit kannte im Allgemeinen keine eigentliche Dispensation b. h. Aussehung eines Rechtssates sur sund gewissen Kall Sinschius, Kirchenrecht III. 790 ff.). Ansangs gab

es nur Absolutionen b. h. Dispensationen (uneigentliche) post factum, die eigentliche Dispensation b. h. Ausbedung eines Rechtssates ante factum ift späteren Ursprungs, und es erklärt sich das alte kirchliche Recht wohl aus dem jüdischen, welches niemals (auch heute nicht) eine Dispensation zuließ. Die Bemerkung (173), daß nach langen Kämpsen die Theorie, derzufolge die Dispensation die Legislative zur Boraussehung habe, allgemeine Rechtskraft erlangt habe, wofür sich der Bersasser auf das Concil von Basel und Eugen IV. 1447 beruft, halte ich nicht für richtig. — Die alte Zeit hat stets die Dispensation als Act der Gesetzgebung erklärt; beides, Gesetzgebung und Dispensation, war identisch, und wenn in alter Zeit mehrsach Bischsse und Particular=Synoden dispensitren, so hängt das mit der erst im Mittelalter allgemein durchgesührten Centralisation des kirchlichen Gesetzgebungsrechts in der Hand des Papstes zusammen. Das Rähere kann ich hier nicht angeben.

Trefflich ift die gefchichtliche Darftellung ber Rechtsquellen (178 ff.). Auch bier hat ber Berfaffer bie neuesten in Zeitschriften und Monographieen bar= gelegten Forschungen aufs genaueste benutt; ausführlich geht berfelbe auf bas noch immer nicht genügend erforschte Gebiet ber Boenitentialbucher ein. Betreffe Benedict Levita und Bf .= Ifibor gilt bas Gleiche, und in letter Begiehung fteht ber Berfaffer nicht bloß auf den Fugen anderer, fonbern er ift jum Theil originell. Die Antwort Gregor's I. an ben Miffionar Augustin (c. 20 C. 35 q. 2) balt Scherer fur mehr ale verbachtig megen ber "un= fichern tertlichen Ueberlieferung" (203 Anm. 27 und 220 Anm. 22; vgl. auch Sahrbuch V. G. 251). - Diefe tertlich unfichere Ueberlieferung beruht m. E. auf absichtlichen Interpolationen, um eine feither unbefannte Bermanbtichaftegablung burch eine papftliche Decretale zu legalifiren. Die alteren Sammler lefen tertia vel quarta, fo Johannes Diaconus in feiner vita Gregorii II. 38 (Opp. Paris. [1562] Anfang), Rabanus (Hartheim II. 232), Regino II. 202, ebenso ber bl. Bonifatius (Rurnberger im "Ratholit" [1882] II. 65 ff.). Unftatt biefer Lesart findet fich, nachweislich jum erften Dale bei Burchard decr. VII, 19 bie Lesart quarta vel quinta, ferner bat bieselbe 3vo, decr. IX, 55, pan. VII, 71, Sugo von St. Victor (Migne, Patr. 176, 515), Betrus Lombarbus IV, D. 40 & C, Gratian in c. 20 princ. C. 35 g. 2. M. E. falfchte bier Burchard, um bie Bermanbtichaftegablung, welche nicht nach Beugungen, fonbern nach Berfonen (Röpfen) gablt, burch eine Decretale ju ftuben. Dieje Bahlart ftammt aus bem angelfachfifden Recht (Amira, Erbenfolge und Bermanbtichafteglieberung (1874) S. 80, 83. 209 ff.). Das Nähere muß ich fur einen anderen Ort aufbewahren. Rach Jaffe (ed. II) Dr. 1843 ift ber Brief echt.

Scherer (220 Anm. 22) bemerkt, baß bie Correspondenz zwischen Gregor I. und Felix, Bischof von Sicilien, "entschieden" ein Broduct Ps.=Isidor's sei. — Es ift schwer, hierfür einen zwingenden Beweis zu liefern; ber Inhalt dieser Correspondenz findet sich übrigens schon im Poenit. Ps.=Theod. C. V. (20) § 19, 24, 26 (Bafferschleben, Bufordnungen

S. 585 ff. aus bem Anfang bes 9. Jahrh.). Rührt bie Falfdung wirklich von Bf.= Ifibor ber, fo hat er auch an biefer Stelle icon vorhandene Sachen blog in einen befferen Busammenbang gebracht. 3m Uebrigen ift auch bier Scherer's Darftellung meifterhaft. Wenn man bie Literatur über Pf.-Ifibor tennt und bamit Scherer's angemertte Literaturangaben vergleicht, fo fiebt man, mit welcher Genauigfeit ber Berfaffer gearbeitet bat. Dasselbe gilt von ben folgenden Abschnitten. Neu und jum ersten Male bie in letter Zeit erschienene Literatur verwerthend ift "§ 55 bie Gloffatoren", beren Berte feither faft ganglich ignorirt murben, obwohl nur aus ihnen eine flare Ertenntnift ber Decretalen, welche unfer Rechtsbuch bilben, möglich ift. bie nachgratianischen Decretalen entstanden in Berbindung mit ber Schule, bie meiften Bapfte jener Beit maren in ben Gloffatoren-Schulen gebilbet ober vor ihrer Thronbesteigung selbst magistri. Richt richtig ift m. E. die Bemertung (251), ale menn Gregor IX. die nicht im Decret und feiner Compilation enthaltenen Decretalen fur ben gemeinen Rechtsbereich habe fortbestehen laffen. - Gregor IX. fagt in ber Bublicationebulle Rex pacificus ausbrudlich, baf feine Sammlung mit Ausschluß aller anderen anzuwenden fei, und bie Gloffatoren verftanden den Papft babin, daß blog bas gelte, mas Rammund aufnahm. Bas mit ber allgemeinen Rechtsanschauung nicht ftimmte, murbe weggelaffen; vgl. c. 2 Comp. II. 3,20, nur jum Theil in c. 1 X. 3, 33; baraus erklart fich bie Gloffe zu c. 7 X. 4, 19 v. praedecessor. Mehrfach bemerkt bie Gloffe gegenüber nicht aufgenommenen Decretalen: hoc non tonet ober non est in corpore nostri juris. Ausbrudlich gegen Scherer ift bie Bemertung in einem Berte aus Gregor's IX. Zeit (Schulte, Bien. Git. : Ber. Bb. 68 G. 117). Auf unrichtiger Unschauung beruht bie Bemertung (275), baf bas Decret Gratian's fur bas weltliche Recht recipirt fei (f. auch Scherer im Freib. Rirch. Ler. [1884] III. 1118 ff.). — Das weltliche Recht gab bei ber Reception bes canonischen Rechts nur ber Uebermacht und bem Drangen ber Rirche nach, und ba nach Scherer (273) bas Decret ale folches in ber Rirche feine gefetliche Geltung bat, b. h. nicht als Banges recipirt ift, fo ist solches auch vom weltlichen Recht nicht geschen, benn bas weltliche Recht wollte nur bas recipiren, mas canonifches Recht mar. Aus Scherer's Unnahme murbe fich ergeben, bag bas weltliche Recht ein canonisches Recht recipirte, welches in Wirklichkeit tein canonisches Recht war; was macht bann bas weltliche Recht mit bem vielen particularen ober gefälschten Rechtsstoff bes Decretes? Treffend aber fnapp ift bie Darlegung (276 ff.) über bie fog. Reformconcilien, über bas nationale und territoriale Kirchenrecht. Intereffant und neu ift die Darftellung über wieber ermachtes synobales Leben (296 ff.). In § 62 gibt ber Berfaffer eine Literatur= u. Quellensammlung bes territorialen Rirchenrechte.

Einige eigenthümliche Wortbilbungen wie Ganze (158), Besonberung (283), erwahren (21), Ingerenz (33), Placetirung (46), Sittigung (55), Borsfehungen (Borwort) 2c. 2c. will ich, wenn auch nicht betonen, so boch nicht

unerwähnt lassen. Der Druck und die Ausstattung bes Werkes lassen nichts zu wünschen übrig; angenehm ist die vom Verfasser beliebte Abtheilung ber einzelnen § §.

Die angeführten geringen Differenzen, bie mich von bes Berfaffers Anfichten trennen, tonnen mich nicht abhalten, bie Arbeit für ein Deifterwert ju et: flaren. Sie fteht bezüglich bee Bebotenen über allem feither in Compendien Geleisteten (Sinfdius wird die Lehre von den Rechtsquellen erft fpater herausge geben). Wer einen Ginblid in die Resultate ber neuesten hiftorifchen Forfchungen, foweit fie auf bas Rirchenrecht fich beziehen, haben will, ebenfo ber wiffenschaftlich arbeitenbe Gelehrte, wird bas Gebotene nicht entbehren konnen. Wie ich icon bemertte, verfügt ber Berfaffer in gleichmäßiger Beife über juriftifche und theologische Bildung und ift außerbem ein bewährter Siftoriter, wie letteres feine Abhandlungen über Benebict Levita und Bf.= 3fibor, feine vielfachen Auffate und Recenfionen im Archiv für tatholifdes Rirchenrecht, im Biftorischen Jahrbuch zc. zeigen. Man braucht nur in etwas bie neueste Literatur ju tennen, um die Afribie, ben enormen Fleiß, Die Gelbftanbigfeit bes Urtheils ju begreifen, mit benen ber gelehrte Berfaffer bas in Monographieen, Compendien, Beitschriften u. f. m. maffenhaft niebergelegte Material beberricht. Die gablreichen Unmertungen bes Buches find furmahr fein "gelehrter Brunt", ber ben Schein wiffenschafftlicher Tiefe heucheln und bie Lefer täuschen möchte, fie find vielmehr bas Facit enormen Fleifes und Studiume, bas Ergebnig einer ftreng miffenicaftlichen, unverbroffenen Arbeit. Das macht bas Buch fo intereffant und ift einer feiner Bauptvorzuge, daß ber Berfaffer überall fein felbständiges Urtheil bat, und baß fich burch bas Buch bie größte Bahrheiteliebe gieht, bie gwar jeber Belehrte haben foll, aber leiber nicht immer bat. Ber felbft miffenschaftlich arbeitet und bann vergeblich in allen möglichen Werten über buntle Buntte Aufschluß fucht, aber nicht findet, ber wird mit Dant ein folches Bert begruken und ber Hoffnung Raum geben, daß basselbe bazu beitragen möge, Die Borurtheile zu befeitigen, die man bie und ba noch gegen bie tatholische Biffenschaft begt. Angesichts ber reichen Renntniffe, über bie Scherer verfügt, und angesichts bes Fleifes und ber Genauigkeit, mit welcher er arbeitet, burfen wir ber Fortsetzung bes Wertes mit großer Spannung entgegenseben. Hoffentlich läßt bie Fortfetung und Bollendung nicht zu lange auf fich warten.

Freisen.

L'opera cinquantenaria della R. Deputazione di storia patria di Torino. Notizie di fatto storiche, biografiche e bibliografiche sulla R. Deputazione e sui deputati nel primo mezzo secolo dalla fondazione raccolte da Antonio Manno. Turin. 1884. XVII u. 524 S. Rlein 40.

Im Februar 1799 verordnete die provisorische Regierung bes umgewühlten Piemont unter ber Aegibe von "Freiheit, Tugend, Gleichheit" bic Bilbung einer Commission, welche ben Auftrag haben follte, eine mabre Gefdichte bee Landes und feiner einzelnen Provingen ju fcreiben ober bie Materialien berfelben vorzubereiten, jest mo "bie Ration bie Chre habe, mit ber grofen Republit verschmolzen zu werben." Go viele Jahrhundert, bieß es, seien babingeschwunden, mabrend welcher es unter ben Despoten, bie bies Land unterbrudten, nicht möglich gewesen fei, beffen mabre Beschichte gu verfaffen, ba es fich nur barum gehandelt habe, von gefälligen und erniebrigten Sclaven lugenhafte Banegpriten berer ju erhalten, bie es in Feffeln ge-Das in bem, wie bie Brobe zeigt, gewöhnlichen pomphaften fcblagen. Theaterstil ber Zeit verfaßte Brogramm blieb ohne practische Wirkung, und wenn dies gerade nicht zu bedauern ift, fo bleibt es boch eine einigermaßen auffallende Ericheinung, bag vierthalb Decennien vergingen, bevor ber Bebante einer hiftorischen Commission wieber aufgenommen wurde, nachbem bas Rönigreich Sarbinien, burch bebeutenben Zumachs vergrößert, beinabe zwanzig Rabre lang mit Ausnahme einer turglebigen Unterbrechung fich tiefen Friedens zu erfreuen gehabt hatte, mahrend beffen bie Befchichtestudien in vollem Gange maren und neues Leben in allen Abern pulfirte. Im Jahre 1833 ichlug ber Minister bes Innern be l'Escarene, ein tüchtiger Mann, welchem ber rühmlichft befannte Siftorifer Garbiniene, Baron Giufeppe Manno (geb. ju Alghero, Garb., 1786) ale Generalfecretar jur Geite ftanb, bem Ronig Rarl Albert bie Bilbung einer Commission vor ju bem 3mede, bie Chroniften und Schriftsteller vaterlanbischer Beschichte ju sammeln, ju fichten und herauszugeben, nach bem Mufter b'Achery's, Ducheone's, Leibnigens und Muratori's, welche in bem Bericht bes Minifters an ben Ronig namhaft gemacht werben. Die Roften wurden 80,000 Livres nicht übersteigen, eine geringe Summe in Betracht berjenigen, welche Buidenon's Bucher und bas Theatrum Bebeniontanum getoftet hatten.

Der Ronig ging auf ben Borfcblag ein in Anbetracht, bag bie biftorifchen Studien mehr und beffer ale je bei ben civilifirten Nationen gepflegt murben und daß bie Berausgabe einer Sammlung ber Geschichtsquellen, wozu nicht nur bie biftorifden Berte, fondern auch bie Urtundenichate gehörten, ein alter febnlicher Bunich ber Studirenden fei. Als jum Ministerium bes Innern geborig, wurde eine Deputation für bie Studien vaterlandischer Beschichte

Digitized by Google

gebilbet, mit einem Brafibenten, vier Biceprafibenten und zwei Secretaren, welche vom Ronige birect ernannt wurden. An bie Spipe ber Commiffion wurde ber Staatsminifter und Brafibent ber t. Atabemie ber Biffenschaften, Graf Brofper Balbo geftellt, welcher Biemont in ben allerschwerften Zeiten in bochften Memtern vertreten und feinen Ramen in Bolitit und Biffenfcaften auf die ehrenvollste Beife mit ber Geschichte bes Landes verbunden batte. Biceprafibenten maren bie Bruber Aleffanbro und Cefare Saluggo und Graf Gloria in Turin, Marchele Gerra in Genua, Secretare Luigi Cibrario und ber Abate Baggera. Unter ben Mitgliebern finden fich Giufeppe Manno, Lobovico Sauli, Cefare Balbo, Feberigo Sclopis, Bietro Datta, Amedeo Benron, Luigi Provana, Domenico Promis, Ramen, bie allen in gutem Gebachtniffe geblieben finb, welche fich mit ben italienischen Geschichtestubien befaßt haben, und bie auf Ronig Rarl Albert's Regierungsjahre unverganglichen Glang merfen. Roch immer bente ich mit Freuden und Dankbarkeit jener Tage, in benen Biemont, welches fo lange kaum als zu Italien gehorend und als Bootien betrachtet worben war, allen übrigen Theilen ber Balbinfel, gleichsam eine alte Schuld abtragent, in Bezug auf hiftorifche Forfchung und Darftellung vorausging, und eine Reihe tuchtiger Arbeiten ans Licht trat, bie beute noch mit Ghren genannt werben. Es ift bas die Zeit, welche ich vor langer als zwei Decennien in einer Lebend= befdreibung Cefare Balbo's zu ichilbern verfucht babe. Aber ich tann mich einer truben Empfindung nicht erwehren, wenn ich bebente, bag von allen Mannern jener Tage, welche bie Turiner Atabemie und bie Deputation fur bas Stubium vaterlanbifcher Geschichte gierten, und bie ich großentheils perfonlich getannt babe, gegenwärtig teiner mehr am Leben ift. Graf Balbo hatte bie Ahnung, bag er nicht lange bas Brafibium ber Deputation fuhren wurde. "Gegen bas Enbe meines mubevollen Lebens, fdrieb er bem Minifter, ber ibm bie Bilbung ber Commission anzeigte, und gewissermaßen als Eroft in meinem wantenben Gefundheitszustande und als Erleichterung inmitten ber ernften Befcaftigungen, benen ich bie turge mir gebliebene Lebenszeit im Dienfte bee Ronige wibme, tonnte mir teine freudigere Nachricht gutommen ale biejenige, welche Ihre Bufdrift von vorgestern mir bringt. Gie ruft mich nicht zu ben Stubien, bagu bleibt mir teine Beit mehr, jebenfalls aber gu ben Bebanten gurud, mit benen vor einem halben Jahrhundert meine Jugend fich lange Zeit , wenn auch ohne großen Ruten beschäftigte." erfte Brafibent ber Deputation ftarb fünfunbsiebzigjabrig am 14. Marg 1837.

Die Institution ber Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtstunde und bie von berselben herausgegebenen Monumenta Germaniae historica haben ber Sammlung der Monumenta historiae patriae edita iussu regis Caroli Alberti, welche gegenwärtig bis zum 18. Bande fortgeschritten sind, zum Muster gebient. Neben den Chroniten und Geschichtswerken enthält diese Sammlung auch einen Codex diplomaticus sowie die Acten der vormaligen Generalstaaten Piemonts und Savopens, abweichend von dem Plane des

beutschen Werkes aber auch eine Reibe von Miscellaneen, die im 3. 1880 begonnen gegenwärtig bereite 28 Banbe gablt. Die politifchen Ereigniffe, welche seit ben Tagen ber Grunbung ber Deputation bie Geschicke Biemonts umgeftaltet haben, find auf bie Arbeiten berfelben nicht ohne Ginfluß geblieben. Im Februar 1860 wurde bie Institution auf bie Lombarbei ausgebehnt, unter ehrenbem Rudblid auf bie unter ben bamaligen wie überhaupt unter allen Umftanden ruhmenswerthe Thatigteit, welche biefe Broving unter Maria Thereffa's Regierung burch bie Grundung ber Mailander Società Balatina und Muratori's epochemachenben Rerum Italicarum Scriptores an ben Tag gelegt hatte. Daß neuerbinge in allen italienischen Brovingen abnliche Com= miffionen ober hiftorifche Gefellichaften, meift mit Unterftubung ber Regierung, fich gebilbet haben, ift bem Borgange ber Turiner Deputation nicht in geringerem Dage jugufdreiben als bem hiftorifden Ginn, ber in ber gangen Halbinfel lebendig und thatig erwacht ift. Im Jahre 1860 waren, wie aus bem Bericht bee Grafen Sclopie bervorgeht, von ber Sammlung ber Monumenta neun Banbe vollendet, brei andere unter ber Breffe, von benen ber eine ben Codex diplomaticus ber Infel Sarbinien, ber anbere piemontefiche Gefdichte= . quellen, ber britte bie von Sclopis bearbeitete Ausgabe ber Urkunden ber alten Generalftaaten enthielt. Beute ift bie Bahl ber Banbe auf achtzebn gestiegen mit einer fur bas Beleiftete mäßigen Ausgabe, inbem bie pecuniare Unterftubung feitens ber Regierung bie Summe von jahrlich 9400 Lire (France) nicht überfteigt. Bis jum Jahre 1861 ftanb bie Deputation unter bem Ministerium bes Innern, ift aber feitbem nebst ber Atabemie ber Biffenschaften und andern Anstalten bem Unterrichtsministerium augetheilt worben.

Um 20. April 1883 beging die historische Deputation den fünfzigsten Jahrestag ihrer Grunbung. Dem einen ihrer beiben Secretare, Baron Antonio Manno, mar ber Auftrag ertheilt worben, ihre Gefchichte in biefem Beitraume zu verfaffen, in ftreng pragmatifcher Darftellung, welche nur gebrangte Angaben über ihre Sigungen, biographische Rachrichten über ihre Mitglieber nebft bem Bergeichnig ihrer fdriftftellerifden Arbeiten und bie Bibliographie ber eigenen Drudwerte enthalten follte. Da in gebachtem Jahre ber britte hiftorifche Congreß fur Italien in Turin beabsichtigt mar, fo murbe biefe Beschichte zum Beschent fur beffen Mitglieber bestimmt. Der Congreß murbe auf bas folgenbe Sahr vertagt. Diefes folgenbe Sahr 1884 brachte aber die Cholera nach Stalien, und fo wurde ber Druck bes Buches erft gegen ben Jahresschluß vollenbet. Dasselbe liegt uns jest in einem wurdig ausgestatteten Rleinquartbanbe bor, als erster Theil einer hiftorifden Bibliothet, von welcher alebalb bie Rebe fein wirb. Der Band gerfallt in brei Theile. Buerft tommt die Geschichte ber Deputation mit ben betreffenben Actenftuden und Ueberfichten ber Sigungen. hierauf folgt bie biographische Abtheilung mit ben Bergeichniffen ber Mitglieber und ibre Biobibliographie, welche ben größeren Theil bes Banbes einnimmt. Bulett folgt bie Bibliographie ber Arbeiten ber Gefellschaft, nämlich bie betaillirte Angabe aller in ben Monumenta historiae patriae enthaltenen Theile, ber Inhalt ber Miscellanea di storia italiana und jener ber neuen Biblioteca storica italiana, ju welcher ber in Rebe ftebenbe Band gebort. Es braucht nicht barauf bingewiesen ju werben, von welchem Rugen für bas Gefchichteftubium ein foldes Bert ift. In bas Gingelne einzugeben, ift unmöglich, und ich muß mich barauf beschränten, bier nur burch ein paar Beispiele ju zeigen, von welchem Reichthum ber Inhalt ift. In ber Abtheilung ber Situngeberichte erhalten wir ausführliche Angaben über bie Materialien für bie Geschichte ber Martgrafichaft, fpateren Bergogthume Montferrat in ber Ratalogifirung bes bem Staate geschenkten Familienarchive ber Grafen Cogio bi Salabue von Cafale und nicht minder bantenswerthe Inventare bee Canonicus Jofeph Crofet=Mouchet über bie Archive bes Dauphine in Grenoble, Lyon, Benf, bie megen ber alten Beziehungen biefer Gegenben ju Savoben = Biemont von besonderer Bichtigkeit find. Denn wenn man eine historische Rarte Diefer hochburgundischen Regionen anblidt, ober Cibrario's Tabellen über bie ebemaligen und beutigen Besitzungen bes Saufes Savopen vergleicht, fo tann man nicht umbin, ju bemerten, wie biefes Saus, beffen Territorialbefit fich einft und noch in ber Zeit Beinrich's IV. von Frankreich bis in Die Rabe von Macon (bie Breffe) erftredte und einen nicht unbedeutenden Theil ber Soweig bis in beren Berg binein umfaßte, fich im Laufe ber Jahrhunderte mehr und mehr nach Guben gurudgezogen und enblich feine Bolitit gang Italien zugewendet bat. Go ift es babin getommen, bag bie Actenftude gur Gefcichte bes letten Gegenpaftes Felir V. (Bergog Amabeus VIII. von Savoben), bier immer "Pape" genannt, u. a. bie Correspondeng zwischen ibm und feinem Sohne Bergog Lubwig fich im Archive zu Genf befinden.

In der Biobibliographie sind die Angaben über die literarische Thatigkeit einiger der Mitglieder der Deputation zu bemerken. Allen zuvor thut co Cesare Cantù, der mit dem Jahre 1828 beginnend mit 227 Rummern auftritt und noch immer nicht nur an seiner "Weltgeschichte" bessert, sondern ein größeres Werk über die Diplomatie der französischen herrschaft in Italien herausgiebt. Reben ihm der im J. 1870 achtundsechzigjährig verstordene Luigi Cibrario, welchem 199 Rummern zusallen, unter denen freilich manche bloße Wiederholungen oder bloße neue Zusammenstellungen vorkommen.

Der Inhalt ber von ber Deputation herausgegebenen Miscellaneen ift so mannigsaltig, baß von einer Bezeichnung berselben hier abgesehen werden muß. Die neu begonnene Biblioteca storica italiana verspricht die Versbienste ber Deputation wesentlich zu steigern. Den Ansang bilbet bas hier besprochene Berk. Der zweite Band ist der Inventarisirung der Handschriften gewidmet, welche in der namentlich durch den Marchese Gian Giacomo Trivulzio gesammelten großen mailändischen Bibliothek enthalten sind, eine Arbeit des Grasen Giulio Porro, Viceprasidenten der Deputation. Der britte Band wird den ersten Theil einer von Manno und V. Promie bearbeiteten historischen Bibliographie der Geschichte der alten savonischen

Monarcie bringen, wahrend ber vierte, von bem Erstgenannten, Ermanno Ferrero und Bietro Bayra, mit ber Bublication ber biplomatifchen Papiere, vom Frieden von Cateau Cambrefis (1559) bis jum Barifer Bertrage von 1796 ben Anfang machen foll.

So ift bie hiftorifche Deputation entftanben, folderart find ihre Leiftungen. In ben funfzig Jahren ihres Beftebens bat fie Alle, die fich mit ber Beichichte bes Lanbes in hervorragenbem Dage beschäftigt haben, in ihrem Schoofe vereinigt, ihren Arbeiten einen Mittelpuntt geboten. Die namhafteften Siftoriter ober Forberer hiftorifder Wiffenschaft find an ihrer Spite geftanben, nach bem Grafen Balbo Cefare Saluggo (1837), Feberigo Sclopis (1853), Ercole Ricotti (1878), heute (feit 1884) ber Staaterath Domenico Carutti, vormale Bertreter Italiens im Baag, Berfaffer ber Geschichte ber Regierungen Bictor Amadeus' II. und Karl Emanuel's III.

A. v. Reumoni.

# Beitschriftenschau.

# A. Sistorische Beitschriften.

1] Renes Arcib ber Gefellicaft für altere bentice Gefcichtelunde.

Bb. 10, 2 (1885). G. Solder-Egger und G. Wait, Reifen nach Frankreich, Belgien und Italien 1883, 1884. 3. 213-239. Solber = Egger besuchte im 3. 1883 auf einer wiffenschaftlichen Reife für die Supplemente zu den Lebensbeschreibungen und anderen fleinen Monographieen ber farolingifden bis falifden Epoche, welche ber 15. Bb. ber Scriptores bringen foll, die Bibliotheten zu Balenciennes, Douai, Arras, Amiens, Boulogne, St. Omer, Brugge, Gent, Bruffel und Mons. Derfelbe berichtet bann von einer Reise, die er von Mary bis Juli 1884 nach Italien machte, um besonders für die Ausgabe der italienischen Geschichtsschreiber ber staufischen Epoche Arbeiten auszuführen. Die Bibliotheten zu Rom, besonders die vaticanische, ferner ju Monte-Caffino und Modena waren die Orte feiner Thatigleit. — Geh.-Rath Bait war zu berfelben Zeit felbst in Stalien und arbeitete vier Bochen in der Baticana, einige Tage auch in Florenz, Reapel und Lucca. Der eigentliche Zweck feiner Reise war, die Borarbeiten für die Ausgabe des Liber pontificalis dem Ab= fclug naber zu führen. - Als Beilagen folgen: 1. eine Befchreibung einer fruber übersehenen Sandichr. von Baulus' Historia Langobardorum aus ber Baticana; 2. eine bisher nicht benutte hanbschrift ber fleinen Lorider Chronit, ebendaber: 3. eine Salzburger Fortsesung ber Chronit bes Deutschordensbruders (welche S. S. XXIV, 151-154 hreg. ift), auch aus einem Cod. Vatican.; 4. Rotigen über eine in Affifi vorhandene Sofchr. ber Beltchronit eines Minoriten von Affifi und einige Stude zur Charafteristit berselben. Im Anschluß baran bemerkt S.=E., baß er in Affisi eine von Bethmann nicht angeführte Pergamenthoschr. des 15. Jahrh. in Fol. fah, "enthaltend eine umfangreiche Chronica quatuordecim ministrorum generalium (ordinis Minorum), welche für die Geschichte bes Minoritenordens von großem Berth erscheint". - A. Dorr, Beitrage jur Cinhardsfrage. S. 240-307. Ginhard ift ber Autor der Annales Laurissenses mas. von 796-829, der Annales Einhardi und ber Vita Caroli, und zwar begann er zuerft die Fortfegung der erfteren von 796 an und führte fie in gleichzeitiger Aufzeichnung bis jum Jahresbericht von 829. "Babrend biefer Arbeit begann er etwa 805 eine Ueberarbeitung der Lauriss. von 741 an und behnte biefelbe auch auf einen Theil feiner eigenen Arbeit (bie Sahresberichte 796

bis Anfang 801) aus. Unmittelbar nach bes Raifers Tobe brach er bie Ueberarbeitung ab, weil die Biographie feines taiferlichen Bobltbaters ibn in ben nachften Jahren, etwa bis jum Jahre 819, neben ber Fortführung ber Lauriss. in Anspruch nahm. Später hat er die eigentliche Ueberarbeitung nicht mehr fortgefest, fonbern fic barauf beidranft, in bem Text ber Lauriss, von 801-829, im Grunde genommen nur bis 812, einzelne Bortausbrude ju andern." - Dem gegenüber balt b. Gubel in einem "Rachwort" seine Unsicht aufrecht, daß Ginhard nicht der Autor ber Laurissenses fei. Die Achnlichkeit bes Sprachschapes beweise nichts anderes als die befdrantte Renninig ber lateinischen Sprache in bem frantischen Clerus und Bolt. -3. Lowenfeld, die Canonfammlung des Cardinals Deusdedit und das Regifter Gregor's VII. **25.** 308 — 329. Deusbedit vollendete feine dem Babfte Bictor III., dem Rachfolger Gregor's VII., gewidmete Sammlung, welche beftimmt war, die Anspruche ber römischen Curie gegenüber ben weltlichen Gewalten ju rechtfertigen, amischen Dai und September 1087, und benütte dazu trot wirklicher und icheinbarer Abweichungen tein anderes als das uns erhaltene Register Gregor's VII., bas ein außerft burftiger Muszug aus bem verloren gegangenen großen Lateranischen Register ift. - C. Dummler. Lateinifde Gedichte des 9. bis 11. Jahrhunderts. 2. 330 - 357. Auf Grund von Soldriftn. verschiedener Bibliotheten werden im Gangen 17 theils vollftandige, theils unbollftanbige Gebichte mitgetheilt. - Miscellen. C. flegel, Mainger Chronikengandfdriften. 3. 361-368. Rach einigen Erörterungen über zwei hanbichrftn. ber Stadtbibliothet in hamburg, von benen die erftere eine beutsch gefdriebene Gefchichte der Erzbischöfe von Maing bis Sebaftian von Beusenstamm (1545-1553) enthalt, die andere "Status civitatis Mogunt. ante et post seditiones et intestina odia ab anno 1300-1430 ober fummarifcher Bericht betitelt ift, folgen Mittheilungen über eine Soldrft. bes hift. Bereins ju Burgburg: "Collectio documentorum ad historiam ecclesiae metropolitanae Magunt. pertinentium", die von hohem Berth für das Mainger Rirchenrecht. Der Autor diefer, wie auch der Münchener Sofchrft., ber wir bas Chronicon Moguntinum verdanten, ift Loreng Truchfeg von Bomersfelden. -O. folder-Egger, aus fandfarifien. 3. 369-374. Als "Beilage gum frang. belgifchen Reisebericht" werden aus einer Brachthanbichrift ber Genter Stadtbibliothet ein "Carmen de S. Bavone" (verfaßt um Beginn bes 11. Jahrh.) und ein Brief Abt Otwin's von St. Bavo (982 - 998) wiedergegeben. Abt D. beklagt fich bei Abt Abalwin und bem Convent von Blandigny, daß die letteren ihr Rloster als innerhalb bes castrum Gandavum gelegen bezeichnet batten, welche Bezeichnung nur bem St. Bavo-Stift gutame. - 6. Meger von Anonau, die Anfange des Alofters Abeinan. 3. 375-377. Der Gründer bes Rlofters ift Bolvene ober Bolvuni, wie er in Ronig Ludwig's Urtunde von 858 genannt wird; die Diplome des oftfrantischen Ronigs Ludwig von 852 und gar 847 find Falfdungen bes 11. Jahrh. - 6. 3depf. Befdreibung eines alten Dalaftes. 3. 378-380. Die turgen Bemertungen bes Berf. tnüpfen sich an einen Abschnitt aus einer bem 9. Jahrh. angehörenden Sofchrft. ber Bibliothet von St. Maria sopra Minerva (Bibl. Casanatensis). - 2. Craube, 3n der Ausgabe der Gosta Apollonii. 2. 381-382. Berichtigungen einiger Fehler, welche fich in die neue Ausgabe ber Gesta (Dummler, Poet, lat. aev, Carol, IL. 484 sq.) eingeschlichen haben. - A. Benmer, der maior domus in Marculf I, 25. 2. 383-388. Entgegen ben von A. Tarbif in bem neuesten Befte ber "Nouvelle revue historique de droit français et étranger" (Sept.-Octob. 1884) entwidelten Anfichten fucht 3. nachzuweisen, daß ber maior domus sowohl nach Marculf als auch nach ber Urtunde Childeberte III. von 697 ju ben Beifigern bes Ronigsgerichts

gehört. - A. Benmer, Vorrede des Abtes Ramwold von S. Emmeram gu einer fomilien-Sammlung. S. 389-390. — B. Alanowski, ein Beitrag zur Guellenkunde der Historia Polonica des Ishannes Dingofs. S. 391-394. Unter die von Dlugofg benutten Quellen haben wir auch die "Kölnische Chronit" zu rechnen und zwar Continuatio II ficher, Continuatio V mahricheinlich; für die Frage, wie D. zur Ginficht diefer Sofchrftn. gelangte, ift an das enge Berbaltnig des Cifterzienfertlofters Lond mit Roln gu benten. - J. Moth, eine Frankfurter fandfdrift des Bernardus Guide jur Gefchichte des Dominicanerordens. 2. 395-399. Inhaltsangabe der auf der Stadtbibliothet ju Frankfurt a. D. als Ms. Praedicatorum Nr. 1514 aufbewahrten Sandschrift. -5. Roth , drei ungedruckte Raiferurkunden und eine Ergbifcoflich Mainger Arkunde. 3. 400-404. Die mitgetheilten, in dem Befit des Schreibers befindlichen, Urtunden aus ben Jahren 1295, 1479, 1512 und 1345 gehoren ben beutschen Ronigen Abolf, Friedrich III., Maximilian I. und dem Mainzer Erzbischof Heinrich III. an. -A. Aranse, ju den Versen im Menen Archiv IX., 3. 628. S. 405-406. Die fraglichen Berje sind auf den reformirenden Nicolaus von Cuja zu beziehen. — W. Wattenbach, aus fandidriften. 3. 407-411. - D. Emald, Acten gum Schisma des Jahres 530. 3. 412-423. Rach fritischer Biebergabe ber von Amelli aufgefundenen und in der Mailander Reitschrift: La scuola cattolica Anno XI. Vol. XXI, Seft 122, veröffentlichten drei Documente, welche für die Borgange bei ber Papftwahl des Jahres 530 von größter Bichtigfeit, läßt der Berf. mit Anlehnung an den Liber pontificalis eine turze Rritit jener Greigniffe folgen.

#### 21 Revue des questions historiques.

3ahrg. 18. 8b. 34 (1883). Duchesne, Saint Abercius, évêque d'Hierapolis en Phrygie. S. 5-33. Die Grabschrift des hi. Bischofs A., wie fie uns feine Legende überliefert, ift neuerdings von D. B. Ramfan zu Sierabolis in ber Rabe von Synnada in Bhrygien, allerdings nur fragmentarifc aufgefunden worben. Erganzt durch locale Tradition hat fie dem Biographen des Abercius das Material zu feiner Darftellung gegeben. - Henri de l'Epinois, Les derniers jours de la Ligue. La France en 1592. États de 1593. Absolution d'Honri IV. 3. 34-114. Innoceng IX. unterftutte wie fein Borganger Gregor XIV. die Liga der "Sechzehn" in Frankreich mit Geld und Truppen. Er beauftragte feinen Staatsfecretar, den Bifchof von Bertinoro, von Matteuci, dem "commissaire general" bei dem papftlichen Beere, einen ausführlichen Bericht einzufordern über alle bedeutenderen, offen zu Tage tretenden Thatsachen jener Rämpfe, sodann auch über die geheimen Schliche und Binkelzuge der Bolitit; auch Combinationen über ben Gang, welchen die Dinge in ber nachften Beit bermuthlich nehmen murben, follte DR. liefern. Dit peinlicher Sorgfalt tam diefer dem Befehle des Bapftes nach; an Innocens gelangte freilich sein Bericht nicht mehr, wohl aber an seinen Nachfolger Clemens VIII. Bir ersehen daraus die flägliche Lage der italienischen Truppen, die brudenden Finanzverhaltniffe, namentlich aber das gange Spiel ber gerade in Diefen Rabren erregten politischen Leidenschaften; die Liga tampft und ringt bafur. Frankreich wieber einen tatholischen Ronig ju geben, ben protestantischen ju verdrangen, fie ift es, welche in hervorragender Beise das monarchische Princip vertritt. Die Bereinigung dieser beiden Ideen geschah nach langem Rampfe durch den Uebertritt Beinrich's IV. sum Ratholicismus, seine Absolution durch ben Papft und die Unterwerfung feines Bolics. — Anatole de Gallier, Les Émeutiers de 1789. 3. 115-147. Entgegen ben Ansichten eines Thiers, Michelet und Louis Blanc fucht ber Berf. in biefem Auffat nachzuweisen, daß vornehmlich bas Gelb die eigentlich treibende Rraft ber Repolution gewesen, an eine aus ebleren Motiben entsprungene Begeisterung fei bei den Führern wie bei ber Maffe gar nicht zu benten. - R. Chantolause, Louis XVII. au temple sous la surveillance du gardien Laurent. 3. 148-198. Dieje auf brei verichiebenen Quellen berubende Darftellung umfaßt bie Zeit vom 8. Nov. 1794 bis 29. März 1795. — A. Prost, Les Chroniques venitionnes. Second memoire. S. 199-224. Rach einigen Erganzungen au einem früheren Artitel d. Reitschrift. Bb. 31, G. 512 ff. wird in ber Aufgahlung ber bom Berfaffer weiterhin eingesehenen Chroniten fortgefahren. - Molanges. F. Lenormant, Kittim. Études d'éthnographie biblique. S. 225-246. - Le comte Riant, Un dernier triomphe d'Urbain II. 3. 247-255. Der lette Triumph Urban's II. bestand barin, bag ber am Borabend seines Todes auf die Rahnung des Bapftes zustandegefommene Rreuzzug 1100-1102 unter feinen Führern die nächsten Berwandten bes Gegenhabstes Guibert gablte. - M. do la Rocheterie, Les Mémoires de la duchesse de Toursel. 2. 255-262. Rach ber Ginnahme ber Baftille verließ die bisherige Erzieherin ber königlichen Rinder, bie Bergogin von Bolignac, eiligft Berfailles; ihre Stelle murbe von ber Ronigin ber Bittme des Marquis Tourzel übertragen, und diefe bekleidete fie mit bewunderungswürdiger Anhanglichkeit vom Juli 1789 bis zu den letten Tagen bes Auguft 1792. So in unmittelbarer Rabe ber koniglichen Samilie bot fic ber obfermutbigen Frau bie beste Gelegenheit, von all jenen traurigen Ginzelheiten ber schmablichen Erniedrigung bes Ronigthums Renntnig zu nehmen. Rachbem fie felbft burch einen gludlichen Bufall dem Fallbeil entronnen mar, zeichnete fie auf ihrem Landgut bei Dreug alle erlebten Thatsachen getreulich auf. Diefen Memoiren ift infolge ber angeführten Umftande eine große Bedeutung nicht abzusprechen. - G. Gandy, Los Momoires de Metternich. S. 263-274. - G. Baguenault de Puchesse, Les prétendues poésies de Catherine de Médicis. 3. 275-279. Es werben einige Behauptungen des erften Berausgebers, Fremp, diefer bisher unedirten Gedichte besprochen. - J. Tolra de Bordas, L'état mental de J.-J. Rousseau. 3. 280-284. Rritif des Berles: "Étude sur l'état mental de J.-J. Rousseau, et sa mort à Ermenonville" vou A. Bougeault. 1883.

Lettre de N. T. S. P. le Pape Léon XIII. (pom 18. Aug. 1883 über die Bebeutung ber Geschichtsforschung für die Rirche). 3. 353-363. - L. Gautier, La jeunesse d'un Baron. 3. 364-424. Es wird die Lebensweise sowie Erziehung eines jungen Chelmanns bis zu feinem Gintritt in ben Ritterftand bargeftellt, wie solche im Mittelalter bis jum 13. Jahrhot. üblich war. - L. Sandret, Le Concile de Pise, 1511. 3. 425-456. Sein ganges Leben hindurch hat Papft Julius II. den Blan verfolgt, Italien den Italienern ju geben, die Ansprüche jeder andern Nation auf die Halbinfel zu befeitigen. Da er hierdurch junachst Frankreich und dem deutschen Reiche entgegentrat, suchten Ludwig XII. und Maximilian fich ihres Gegners burch feine Abfetung von Seiten eines Concils zu entledigen. Rach langen Borberathungen versammelte fich zu diefem Bebufe eine Schaar von Cardinalen und Bijcofen zu Bifa und eröffnete unter bem Borfit Bernardin's von Rarbajal am 1. November 1511 das "Concil" und damit zugleich das Berfahren gegen Julius II. Diefer hatte unterdeffen mit Benedig und Ferdinand dem Ratholischen eine Gegenliga geichloffen. Schon nach ber britten Sigung mußten bie Theilnehmer bes "Concils" von Bifa nach Mailand flüchten. Der Babft berief nun feinerfeits ein Concil nach Rom; als fich sodann England, Spanien und bas beutsche Reich auf seine Seite neigten, bot auch Ludwig XII. feinem Gegner die Sand'sum Frieden. 3m April 1512 unterzeichnete er ben Bertrag mit bem Babfte. Das antipapftliche "Concil" ftand somit isolirt ba. Bohl murbe noch in ber achten und letten Situng Julius II. feierlich abgefest, aber es blieb bei bem leeren Befchluß. Die Eröffnung bes latera= nensischen Concils am 1. Dai war für die einft in Bija vereinigte Bersammlung bas Signal zur völligen Auflofung; nur wenig Bifchofe wollten zu Loon die Situngen wieder aufnehmen. Go mar es Julius II. bergonnt, bor feinem Tobe, ber am 21. Februar 1513 erfolgte, ben rubmlofen Riebergang feiner Gegner ju feben. -Le comte H. de la Ferrière, L'Entrevue de Bayonne. 3. 457-522. Ueber biefe Rufammentunft Ratharina's von Medici und Rarl's IX. mit ber Ronigin Elifabeth von Spanien in ben letten Tagen bes Monats Juni 1565 außert ber Berf. auf Grund neuen urtundl. Materials folgende Anficht: Die Busammentunft entsprang wenigstens auf Seiten Ratharina's aus rein perfonlichem, burchaus nicht politischem Intereffe. Schon lange begte bie berrichfuchtige Debicderin ben febnlichen Bunich. einen ihrer Göhne mit einer habsburgifden Bringeffin gu bermablen; Maximilian II. war diesem nicht abgeneigt, und ohne viele Schwierigkeiten batte Rarl IX. die Sand feiner Tochter Sabella bon ihm erhalten tonnen. Das aber bezwecte Ratharina nicht, fie munichte fur ben gutunftigen Beinrich III. Die Sand ber Infantin Dona Ruana; auf biele Beise maren gubem noch einige fpanische Länderstriche für Frankreich au erhoffen. Immer wieder ericeint in den Bahonner Berhandlungen diefer Beiratheplan, ju beffen Durchführung feine Intrigue irgendwelcher Art gescheut murbe. Alle Bemühungen aber waren vergebens. Rur nach einer Richtung bin hatte die Rusammentunft Rolgen. Die Brotestanten glaubten nämlich irrthumlicherweise, es jei bei biefer Gelegenheit ein Complot gegen sie geschmiedet worden, und hauptsächlich beshalb griffen sie 1567 von Reuem zu den Baffen. — P. Defourny, Le Regime municipal, d'après la Loi de Vervins. 3. 523-575. Das Stadtrecht von Bervins ift uns in einer Urkunde von 1163 erhalten, welche Raoul de Coucu ausftellte: bas aweite bierber geborige Document ift weit fbateren Urfprungs. Unter bem Titel: Déclarations des aisances, franchises et privilèges qu'ont les bourgeois et habitants de Chemery wurde es 1563 letterem Ort von Jaques be Couch über= geben. - Mélanges. Amélineau, Le lac Moeris, d'après les anciens documents et des explorations récentes. S. 576-596. - E. Babelon, L'Histoire grecque de M. de Curtius, et les récentes découvertes archéologiques sur la Grèce. 3. 596-608. - F. Chamard, Les Bulles de plomb des lettres pontificales. 3. 609-616. Unter Augrundelegung bes von de Roffi aufgestellten Sages, daß bei den Bapftbullen der altesten Reit, alfo vom 7. bis 9. Jahrh., die Schrift auf beiden Seiten der Bulle eine horizontale Lage habe, bagegen von ber Ditte bes 9. bis jum Enbe bes 11. Jahrh. freisförmig ein= grabirt fei, werben zwei Bullen besprochen und Johann XV. und Sergius I. zu= gewiesen. — Tamizey de Larroque, Le Juriconsulte Jules Pacius de Boriga. S. 616-626. Ergangungen gu bem Bert Revillouts: Le jurisconsulte Jules Pacius de Beriga avant son établissement à Montpellier 1550-1602 d'après un document inédit. 1882.

# 3] Revue historique.

8b. 27, 2 (1885). C. Fagnier, La mission du Père Joseph à Ratisbonne en 1630; 2° art. 3. 241—299. Forti. von 8b. 27, 1 (1885) S. 38—67. S. Sift. Jahrb. VI, 2. — Mélanges et documents. H. Raynald,

le baron de Lisola. Sa jeunesse; sa première ambassade en Angleterre. 1618-1645. 3. 300-351. An ber Sand von größtentheils noch unbenuttem handschriftlichem Material ber Archive ju Befangon und Bien behandelt der Berf, zwei Abidnitte aus bem Leben eines ebenfo eigenthumlichen wie seiner Zeit vielgenannten Mannes, bes Barons von Lifola. Geb. 1613 ju Salins lebte biefer bis um bas Jahr 1639 in Befançon, trat alsbann als Staatsmann in bie Dienste bes taiferlichen Sofes ju Bien und entfaltete nun eine unglaublich rührige politifche Thatigfeit, beren Triebfeber Opposition gegen Ludwig XIV. und feine Blane mar. Go feben wir Lifola als Gefandten am Sofe Rarl's I. von England wirten, fo am hofe Philiph's IV. von Spanien; in bemfelben Sinne ift fein vielgenanntes Bert: le bouclier d'estat et de justice abgefaßt. Er ftarb fcon 1674 zu Bien. - A. Coville, observations sur deux sources du règne de Louis VII. 2. 351-357. Für bie bon Bait (Reues Archiv, VI, 1880 S. 119) bezüglich zweier Quellen gur Geschichte Ludwigs VII. entwidelten An= sichten werben neue Stüppuntte nachgewiesen: Die Historia Ludovici septimi ift eine Gelegenheitsschrift und zwar entstanden in Folge ber Geburt von Philipp August; ju Saint=Germain=be8=Pres; felbständig verfaßt, wurde fie später in bie Sanbidrift auf ber Rationalbibliothet eingefügt. Die Gesta Ludovici septimi find nur eine lateinische Uebersetung der Grandes Chroniques de Saint-Denis, entstanden unter Philipp bem Schonen in ben erften Jahren bes 14. Jahrhunderts.

#### 4] Banfifche Gefchichteblätter.

3hrg. 1883. 2. Weiland , jum Andenken an Reinhold Panli. 3. 3-9. -W. Brehmer , Libede's meffingene Grabplatten aus dem 14. Jahrhundert. 3. 10 - 41. Die Beschreibung ber einzelnen Blatten ergiebt, daß bieselben zu verschiedenen Beiten angefertigt find und in ber bilblichen Darftellung erheblich von einander abweichen. -W. v. Bippen, die Erhebung Offrieslands jur Reichsgraffcaft. 3. 42-85. In Friedland hat ebenso wie in allen anderen Theilen des frantischen Reiches die Grafen= gewalt die Grundlage für die neue politische Entwidelung nach der frantischen Er= oberung und Christianisirung bes Landes gebilbet. Anders aber, als im übrigen Deutschland behauptet fich hier ber Stand ber Altfreien, Ebelinge und Gemeinfreien; ihnen gegenüber bermag bie erbliche Grafengewalt frankischer nnd fachfischer Berren nicht bauernd ben gangen Umfang ihrer Rechte aufrecht zu erhalten. Der Ent= widelung bes Confulates in ben Städten läuft im 13. Jahrhundert ziemlich parallel die Entwidelung der consules oder Redjeven in den einzelnen friesischen Landschaften zwischen Fli und Befer, beren Absonderung die alte tarolingische Gaueintheilung durchbricht und unter Führung ber neuen einheimischen Gewalten eine Menge von lanbichaftlichen Sonderezistenzen ichafft. Unter bem Ginflusse ber daraus entstandenen inneren Rampfen erlagen die Befterlaumer'ichen Friesen den Rachfolgern der alten Grafen von Bolland aus ben Saufern Bennegau und Baiern. In bem Gebiete gwifden Laubach und Wefer bilbete fich feit ber Mitte bes 14. Jahrh. in ben Säuptlingen eine neue erbliche Gewalt aus ben eblen Geschlechtern bes Landes. Seit dem Ende des Jahrhunderts mar es die Frage, ob es einem diefer Häuptlinge gelingen werde, eine Gewalt herzustellen, ftart genug, um fich nicht nur gegen die inneren , sondern auch gegen die außeren Beinde, wie die Bifcofe von Utrecht und Dunfter, Die Grafen von Oldenburg und Bolland, besonders aber die Sansestädte und Samburg zu behaubten. Benn es trot langwieriger Rambfe in den Landen amifchen Ems und Laubach nicht gur Ausbildung einer größeren Sauptlingsherrichaft tam, fo lag bies an ber vorherrichenden Stellung der Stadt Groningen. Die Folgen waren zweierlei: einmal wurde so bieses nach Sprache, Recht und Geschichte mit dem Lande zwischen Beser und Ems verwachsene Gebiet dem Grafen von Holland in die Arme geführt, sobann murbe ber Rame Oftfriesland nicht mehr auf bas Land zwischen Bli und Befer bezogen, fondern nur auf jenes oftwarts der Ems beschränkt. Sier gelangte das haus Eirkjene zur herrichaft. Rachbem fich Enno gegen 1435 nach dem Sturg zweier machtigen Sauptlingsfamilien zum alleinigen herren emporgerungen, gelang es feinem noch gludlicheren Sohne Ulrich, auch die Ansprüche feiner gefähr: lichften Rachbarn, der Grafen von Olbenburg und bes Bilcofs von Runfter gurudzuweisen. Daß er aber schon jest, 1454, baran gebacht, sich in ben Grafenstand erheben zu laffen, ift febr zu bezweifeln. Bohl exiftirt ein angebliches taiferliches Brivileg vom 30. September genannten Jahres, welches Ulrich's damalige Erhebung zum Reichsgrafen behaubtet und in der That auch von Kriedrich's III. Nachfolgern bis jum Musfterben der oftfriefischen Fürftenfamilie bestätigt worden ift. Dasfelbe ift aber eine Falfchung fpaterer Beit. Erft am 1. October 1464 ftellte der Raifer das Diplom aus, in welchem er die bestimmt umidriebenen Berrichaftsgebiete Ulrich's ju einer Grafschaft bes bl. romifchen Reiches, ihn und feine eheliche Descendenz ju Grafen ju Rorden, Emden, Emesgonien in Oftfriegland erhob. - J. freusdorf, das Stadtrecht von Ripen in feinem Verhaltniß gn dem von Lubeck. 3. 86-110. Gin großer Theil der Bestimmungen bes Ripener Stadtrechts ift aus dem lubischen Rechte abgeleitet. Im Gegensat zu anderen Städten, die auf ihr Ersuchen mit lubischem Recht bewidmet wurden, fich aber mit bem überfandten Coder begnügten, und nur in einzelnen baneben entstehenden Statuten Fortbilbungen und Menderungen unternahmen, ift gu Ripen eine mahre Bearbeitung bes lübischen Rechts, eine Berbindung lubischer Rechtsbestimmungen mit Satungen anderweitigen Ursprungs bewirft worden. Den Beweggrund für dies Borgeben Ripen's hat man in dem Beispiele Tondern's zu suchen, welches 20 Jahre vorher einen Rechtscoder von Lübed zugefandt erhalten batte. Auch für die Art und Beije der Bearbeitung läßt fich eine Spotheje aufstellen. Es finden fich nämlich viele auffallende Uebereinstimmungen amijden dem Rivener und dem orig. Tondern= ichen Cober, die man sich nur durch die Annahme erklären tann, daß bei der Abfaffung des erfteren neben Materialien, die fich in Lübed für die Fortbildung des ursprünglichen Rechts angesammelt batten, eben ber Tonbern'iche Cober borgelegen hat. - A. Koppmann, die preußifch - englischen Beziehungen der gaufe 1875 - 1408. 3. 111-137. Rwifchen ben Englanbern und ben Breufen berrichten im 14. Jahr= hundert lebhafte Sandelsbeziehungen. Aber gerade deren Lebhaftigleit und Gewinn= reichthum bewirften, daß lettere immer am lauteften über bie Englander flagten, am entschiedensten auf den Abbruch des Sandels mit ihnen drangen und dann boch wieder die Ersten waren, welche die abgebrochenen Beziehungen wieder anknübften. So folgte einem 1388 geichloffenen Bertrage 1398 eine Auffündigung ber freundichaftlichen Beziehungen burch ben Sochmeister bes beutschen Orbens; tropbem aber stellten die Englander weber die Fahrten nach Breugen, noch die Breugen die Englandefahrten ein. Da ichien eine Gewaltthat ber Englander, bei welcher 28 Raufleute und mehr als 100 Schiffstnechte aus Livland ums Leben tamen einen befinitiven Bruch und energisches Borgeben ber Breugen zu veranlaffen. Auf einem Tage ju Lubed 1404 murbe beichloffen, unter Unichlug ber Sanfa, tein englisches Tuch mehr einzufaufen, fich bes Borbandenen in furzester Beit zu entledigen und feinerlei Solg, Baldmaaren, Flachs und Leinwand nach England auszuführen. Aber bieje Befcluffe blieben wie die der nachstfolgenden Tage auf dem Rapiere fteben, das Endergebniß war, daß die Breugen endlich hinter dem Ruden der Sansastädte die englijchen Beziehungen wieber aufnahmen und fich mit einem Theile des geforberten Schabenerfages begnügten. - A. Wegel, die Anfange der Riadt Riel. S. 138-152. Riel ift zwischen 1233 und 1242, vielleicht noch vom Grafen Abolf IV. gegründet; es entzieht fich aber unserer Ertenntnig, welche Absichten bei der Anlage der Stadt maggebend gewesen find. Dieselbe wuchs unter bem Schute ber Grafen von Solftein ichnell heran. Ein von diefen eingesetter Bogt hatte in deren Ramen die Gerichtsbarkeit auszuüben, die eigentliche Regierung aber handhabte der Rath, die consules et proconsules Kylenses; unter ihm ftand die gange Bürgerschaft, alle Einwohner, beren Bahl felbst für den Anfang bes 14. Jahrhunderts mit 4500 gu boch berechnet fein wird. Die burgerliche Gemeinde bestand aus denjenigen, welche in der Stadt freies Gigenthum besagen, den rathefähigen Leuten und zweitens den nicht erbgejeffenen Burgern; neben ihnen genoffen ben Schut ber Stadt und bes lubifchen Rechtes bie Nichtburger, Abelige , Beiftliche, Dienende. Gewerke gab es eine große Menge. Die Geschäfte wurden nach lübischer Munge, bochft felten nach anderer ab-Unter den firchlichen Gebäuden nimmt die erste Stelle die Pfarrfirche zu St. Ritolai ein, maren boch ber hl. Nitolaus und ber hl. Andreas die Schut= patrone ber Stadt; baneben behauptete bas Minoritenflofter einen hervorragenden Blat. Die Sauptquelle für bie altefte Geschichte Riels bildet das Stadtbuch, welches bie Jahre 1264 — 1289 umfaßt. — Aleinere Mittheilungen. F. Freusdorff, jn den beiden alteften hanfichen Beceffen. S. 153—161. Die hanbichriftlichen Grundlagen der altesten, die Borgeschichte der Sanfe betreffenden Recesse bilden eine im Lubeder Archiv in originaler Form aufbewahrte Urtunde von 1264 und ein in bas alteste Stadtbuch von Bismar eingeheftetes Bergamentblatt aus bem Jahre 1265. turgem bat fich nun zu diefen zwei Borlagen eine dritte gefunden, nach ber Form ihrer Ueberlieferung allerdings weit hinter jener gurudstebend, ba fie nur in einer Abschrift bes 18. Jahrhanderts (v. Melle, Res Lubecenses I, p. 344-345) enthalten ift, aber weder nach Inhalt noch Form zu biplomatifchen Bedenken Unlag gebend. — A. fohlbaum, die fanfe und Momgorod 1392. 3. 162-164. Mittheilung bon 30 Berfen aus den Revaler Rathsprotocollen von 1571 über eine hanfisch-ruffijche Begegnung im Babre 1392. - R. Chrenberg, ein Samburgifder Waaren- und Wedfel-Preiscourant aus dem 16. Jahrhundert. S. 165-170. - A. Wohlwill, die Banfeftadte und der prenfift - frangofiche Vertrag vom 5. August 1796. 3. 171 - 172. Die Spite von Artitel 4 biefes zwifden Breugen und Franfreich abgefchloffenen geheimen Bertrages, ber wörtlich: S. M. le Roi de Prusse s'engage à conserver les villes, de Hambourg, Bremen et Lubeck dans leur intégrité et leur indépendance actuelle lautet, ift gegen ben Ronig von England als Rurfürft von Sannover gerichtet.

#### 5] Jahrbuch für Schweizerische Geschichte.

Bb. 9. 1884. C. Blösa, die Vorresormation in Bern. A. 1—107. Das Streben nach Aenderungen der bestehenden kirchlichen Berhältnisse, das im Abendlande schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts seinen Ausdruck sand, zeigte sich speciell in der Schweiz erst gegen 1470—1485. Auf Grund von Acten des Bernischen Staatsarchivs und theilweise die Chronik Anshelms benutzend, kommt der Bers. zu dem Resultate, daß in Bern für die "Borresormation" ebenso wie für die eigentliche "Resormation" religiöse und diplomatische Factoren nicht maßgebend waren. Die Neuerung wurde von der Regierung selbst betrieben, die von der Boraussetzung ausging, daß die Kirche das Staatswohl sördern und dem Staatszweck dienen müsse. Diese "Bor-

reformation" fommt befonders jum Ausbrud in ber Bevogtung bes Rlofters Interlaten und ber Errichtung des St. Bincengftiftes in Bern. - 3. Megger, die Stellung und die Cefchiche des Rantons Ichaffhausen mahrend des 30-jahrigen Arieges. 3. 108-167. Der gange Ranton Schaffhausen umfaßte um die Mitte bes 17. Jahrhunderts nur 5,14 Quadratmeilen, lag gang auf dem rechten Rheinufer und hatte im Berhaltniffe ju feinem Gebiete eine fehr ausgebehnte Grenze von 26 Stunden, dadurch waren allein icon große Befahren bedingt. Roch bedeutsamer mar feine politifche Lage. bei der namentlich die vorderöfterreichischen Lande und beren fleinere und größere herrichaften in Betracht tommen. Zwei diefer letteren bilbeten vornehmlich während bes gangen Rrieges eine ftete Befahr, bie westlich gelegene Graffchaft berer bon Sulg und öftlich und nordöftlich die Landgrafichaft Rellenburg, mabrend die Beziehungen bes Rantons zu dem fo naben Sobentwiel eigenthumlicher Beife fortgefest freundlich blieben. Mit der Gidgenoffenschaft ftand Schaffhausen natürlich in febr enger Berbindung, bewahrte indeffen febr oft feine felbständige Stellung, namentlich, wo es fich um Berbindung mit ben friegführenden Machten g. B. mit Schweden, ber Union, Frankreich, bem Markgrafen von Baben handelte. Da das Land zu fcmach war, als daß es einen Angriff batte mit Erfolg abweifen tonnen, suchte es mit ben großen Gegnern in möglichft freundlichen Beziehungen zu bleiben, und ba bies Beftreben nicht verborgen blieb, mußte fich Schaffhaufen beständige Borwurfe balb von den Schweden, bald von ben Raiserlichen, bald von den tatholischen, bald von den evangelifchen Rantonen gefallen laffen. — A. Benking, aus Johannes von Muler's handschriftlichem Rachlaffe. S. 168-211. Den werthvollften Theil des Nachlaffes des Gefchichtschreibers, wie er uns auf ben Bibliothelen ju Schaffhausen, ber Ctabt= und der Ministerialbibliothet, erhalten ift, bilbet die umfangreiche Correspondeng mit einer großen Angahl ber bedeutenbften Manner feiner Beit, bervorragenden Schriftftellern, Gelehrten, Staatsmannern und Felbberren. Richt weniger zu beachten ift bie Fulle bon politischen Berichten und Gutachten, bie D. in seinen amtlichen Stellungen zu Mainz, Bien, Berlin und Raffel verfaßte, und die beweisen, daß ber borzügliche Schilderer alter Zeiten auch die Berhaltniffe ber eigenen Zeit mit flarem Blid zu beurtheilen verftand. Bur eine vollftanbige ericopfende Darftellung ber Borgange in ber Schweiz in ben Jahren 1797—1799 icheint baber bie Berudfichtigung bes M.'schen Rachlasses unumgänglich nothwendig zu fein. Aus ihm geht berbor, baf DR. in reiner Baterlandeliebe, nach bestem Biffen zuerst bas brobenbe Berberben bom Baterlande abzuwenden versucht und, nachdem das Berhängnig bennoch eingetreten war, fein Möglichstes gethan, um die Frembherrschaft zu verdrängen und einen neuen Ruftand ber Ordnung berbeiführen ju belfen. - J. Vetter, die Acformation von Stadt und Alofter Stein am Abein. 3. 212 - 363. Beinrich II. verfette 1005 ober 1007 die geistliche Stiftung ber Schwabenherzogin hadwig auf hohentwiel an bas Ufer bes Rheins, an "ben Ort, Steine genannt", ordnete fie dem Bisthum Bamberg unter und ftattete fie mit einer Angahl von Gutern aus dem ichwäbischen Bergogserbe im Hegau, Nagoldgau und ber Enden aus, somit ftand die hier erwachsende Stadt unter geistlichem Regiment. Das Rlofter bes bl. Georg bejag zu Stein bie Grundherrichaft mit ben Rechten bes Grund- und Leibherren, fowie die Munge. Die hohe Gerichtsbarkeit übten die Raftvögte des Rlofters: seit dem 12. Jahrhundert die herren von Rlingen, denen im vierzehnten und fünfzehnten als halbe ober gange Besiter ihrer Rechte die Bergoge von Desterreich (seit 1359) und die Berren von Rlingenberg (feit 1419, bezw. 1433) folgten. Allmählich nahmen diese Bogte dem Rloster gegenüber eine oppositionelle Stellung ein, die Stadt folof fich ihnen an

und beanspruchte, nachdem fie fich 1457 von der klingenbergischen Oberherrschaft losgelauft, fomit alfo reichsunmittelbar geworben mar, felbst die Raftpogtei, verlangte bie Aufhebung ber Lebens-, Beerbungs-, Bahl- und Beiberechte bes Rlofters. Die Stadt Burich, in beren Burgerrecht ber Convent fich begab, entichied ben Streit gu Bunften des Gotteshauses, 1469, und da das Rlofter die Berbindung mit Burich gu einem dauernden Schirmverbaltniffe machte, feben wir, wie gegen Ende bes 15. Sahr= bunderts lettere, ungeachtet bes Ginfbruches ber Steiner, zu ber Oberhobeit über bie Stadt auch die Raftvogtei über bas Alofter Stein in Befig nahm. Aber auch unter ber gemeinsamen herrichaft Rurichs bauerten die Streitigkeiten amischen der Burger= icaft und der Abtei fort. Erftere wollte nicht nur ihren eigenen Bfarrer, fondern auch Rirche und Befolbung bagu haben. Da folgte auf ben Streit um bie Leutfirche in Stein am 18. Juli 1524 ber Ittinger Sturm mit feinem Borfpiel in Stammbeim als die erfte gewaltthatige Meußerung bes reformatorischen Geiftes in ber Schweiz. Die nachfte Folge bavon mar, bag die Forberungen der Steiner Burger vorerft verfrummten. Aber icon gegen Ende besielben Jahres fab fich ber Abt bes Rlofters, David von Bintelsheim, wieberholt genöthigt, fich Silfe suchend an ben Rath ber Stadt Burich zu wenden und als die von diefem ichlieflich getroffene Dagregel, Einsetzung des Konrad Luchfinger, eines eifrigen Anhangers Zwingli's wie ber Reformation, als Bermalter bes Rlofters, bie Streitigleiten auch nicht beenbete, Inupften die Herren von Burich mit dem Abt und den Monchen Berhandlungen über die definitive Aufhebung bes Rlofters an; am 5. Juli 1525 wurde fie von beiden Seiten bestätigt, Reister Luchsinger zum Amtmann des Gottesbauses ernannt, und dem Abt David eine Stelle als Benfionar unter feiner Aufficht angewiefen. Da biefe balb in eine Art Saft ausging , entfloh David, ber Rath von Burich eröffnete neue Berhandlungen mit ihm, fie icheiterten an den Forderungen des Ersteren, und bald barauf ftarb David von Bintelsheim im Rampfe um "feines Gotteshaufes Stiftung und Regel." Er hat teine große Rührerrolle betleibet, nur die eines forgfamen Saushalters und Bertheidigers feines Rlofters, bem auch die Gegner ihre Achtung nicht versagten. Der Rlofterstreit wurde auch jest noch von den Anhangern der alten Lehre hartnädig fortgeführt, trägt aber nach bem Tobe ihres geiftlichen Bortampfere einen mehr unverjöhnlichen und unintereffanten Charafter. Die Stadt Stein jog ben Rurgeren, weil die Obrigfeit, welche bie Tragerin ber bewegenden Ibeen gewesen, auch herrin ber Situation bleiben wollte.

# B. Zeitschriften vermischten Inhaltes.

#### 1] Beitfdrift für tatholifde Theologie.

Bb. 9, H. 2 (1885). Sito, Fünf nenentdeckte Kriefe des hl. Ignatius von Lopola. S. 310—321. Die Briefe, von denen nur der sub Rr. 2 mitgetheilte im Original vorhanden, sind in Rom geschrieben in den Jahren 1550—1552 und betreffen das deutsche Colleg dort. Einen (2.) hat Ignatius selbst unterzeichnet, die übrigen sind von Johannes von Polanco, dem Secretär des Hl., ausgestellt. Bon 1, 2, 3, 5 ist Abressat P. Leonhard Ressel in Köln, von 4. P. Arnold Heleus in Löwen.

### 2] Theologifche Studien und Rritifen.

58. Jahrg. Bb. 1 (1885). Abhandlungen. F. Benrath, Wiedertäufer im Venetianischen um die Mitte des 16. Jahrhunderts. S. 1-67. Bahrend alle Rachrichten

bafür sprechen, daß vor dem Ende der vierziger Jahre ein Beraustreten aus den dogmatischen Grenzen, wie die orthodor-lutherische und die schweizerische Reformation fie jog, wenigstens in bemertenswerthem Umfange in Benedig und feinem Gebiete nicht ftattgehabt bat, mar im Jahre 1550 die täuferifche Bewegung hierfelbft icon fo weit in Berbreitung gelangt, daß fie bereits eine formliche Organisation besat. So tagte um biefe Beit in ber Stadt ein anabaptistisches Concil; obwohl jede Gemeinde ber Umgegend nur je zwei Abgeordnete gesandt, zählte es nicht weniger als 60 Theilnehmer. In Folge ber von ber Berfammlung am Schlusse aufgestellten 10 Cardinalpunkte spalteten fich aber die Ansichten; wir seben jett nicht mehr zwei, fondern drei verschiedene Strömungen evangelischer Reformbestrebungen neben einander laufen: die lutherische orthodore, die gemäßigt = und die radikal = anabaptistische. Diesem Zwiespalt gesellte fich bald ein anderes für die Bewegung ungunftiges Moment hingu. Manelfi, einer ber hauptleiter ber gangen haretifchen Bewegung, tebrte gur tatholifden Rirde gurud, und feine Enthullungen boten den geiftlichen und weltlichen Beborden leichte Sandhaben, energisch zur Unterdrudung ber Arrlehre borgugeben Rachdem die Führer entweder das Land verlaffen oder den Tod gefunden hatten, war es mit ber wiebertäuferifden Bewegung auf benetianischem Boden zu Enbe, fie verschwand ebenso raid, wie fie erschienen, und noch por Ablauf des Jahrhunderis war fie vollftanbig befeitigt. - Gedanten und Bemerkungen. G. Rofmann, ju Luther's Briefen und Cifdreden. S. 131-148. Das theils vollftanbig wiedergegebene, theile nur turg besprochene Material befindet fich auf der Breslauer Stadtbibliothet. -Abhandlungen. f. Bering, die Liebesthatigkeit der dentichen Reformation. 3. 195-263-Bgl. Stud. u. Rrit., Ihrg. 1884, Bb. 1. Die focialen Sturme und Ummalzungen im zweiten Decennium des 16. Jahrh. führten neben inneren Schädigungen berbe äußere Berluste, tiefe Einbußen der Bolkmohlfahrt und des Nationalvermögens herbei. Go legte eine 1525 wieder aufgenommene Bisitation in Rursachsen namentlich eine äußerft durftige Lage der Bfarrer blog. Diefem Rothstand abzuhelfen, griff man gu ber Einrichtung von "gemeinen Raften", deren Ginfunfte fur bie Befoldung der Pfarrer und Ginrichtung von Schulen verwendet murben, auch der allgemeinen öffent: lichen Armuth suchte man auf diesem Wege zu steuern, wie z. B. in Bittenberg. In Strafburg wies man die Gintunfte ber facularifirten Rlofter den milben Anftalten zu, in Magdeburg, Breslau wurden die Rlöfter direct in Sofpitaler verwandelt. Ramentlich wirfte Bugenhagen, Pfarrer ber St. Nicolaitirche zu hamburg, in Wort und Schrift gur Abhilfe ber gemeinen Roth; feine Rirchenordnung mar es, welche in hamburg und Braunschweig eine geregelte Urmenpflege, den fogen. Armendiakonat einführte. Da aber die aufgestellten Diakone von dem Rathe der Stadt beaufsichtigt wurden oder der städtischen Obrigfeit selbst angehörten, bildet diese Ginrichtung einen Anfnüpfungspunkt für die Berwandlung der geiftlichen Armenpflege in eine bürgerliche, bie von ber ursprünglich beabsichtigten nur ben Schematismus ber außerlichen Form und ben Ramen bewahrte. — Gedanken und Bemerkungen. C. Bertheau, in welchem Jahre murde Bugenhagen geboren? 3. 313-321. Bugenhagen ift am 24. Juni 1485 aeboren.

3] Studien u. Mittheilungen ans dem Benedictiner: u. d. Ciftergieuferorden.

<sup>6.</sup> Jahrg. I. (1885). I. Studien. B. Wolff, Abt Auselm und das Seft des 8. December. S. 21-40. Der Abt Anfelm von St. Edmundsburg, der Reffe des h. Erzbischofs Anfelm von Canterbury, hat sich bereits vor dem Jahre 1129 die größten Berdienste um die Ausbreitung des Festes der unbestedten Empfängniß er-

worben und ift höchst mahrscheinlich als ber eigentliche Urheber besselben im Bereiche ber lateinischen Liturgie anzuseben. - 6. Ringholy, der heilige Abt Gbilo von Cluny in feinem Leben und Wirken. 3. 61-87. Fortf. aus 5. Jahrg. S. 2. Entwidlung bes miffenschaftlichen und fünftlerischen Lebens in C. unter ber Regierung Dbilo's, mobei bie Berte bes letteren, die Biographen des h. Maiolus, die Geschichtsschreiber Robulf Glaber und Jotfald befonders berüdfichtigt werden. - A. Lindner, die Schriftfeller und Die um die Wifenschaft und Aunft verdienten Mitglieder des Benedictiverordens im hentigen Königreid Württemberg. 3. 87-113. Fortf. aus 5. Jahrg. Beft 2. Umfaßt bie Reichsabtei Dofenhaufen. - G. Grashof, das Benedictinerinnenftift Candersheim und grotfnitha, die "Bierde des Benedictinerordens". S. 114-124. Fortf. aus 5. Jahrg. Bb. 2. -O. Somid, Aberfichtliche Geschichte des anfgehobenen Cifercienserfifts Engelszell in Oberöfterreich. 3. 124-138. Fortf. aus 5. Ihrg. Bb. 2. Gefchichte bes Stifts bon 1456 bis gut feiner Entvollerung gur Beit bes Lutherthums. - II. Mittheilungen. P. Singli, der heilige Benedict, Begrunder der driftlichen Erziehung und Befduter der findierenden Ingend. 3. 141-162. - A. Reiners, Die Alofterfoule der Benedictiner ju Chternach und ihre Schriftfteller. S. 162-173. Es wird bie Grundung ber Abtei E. fowie ber Rlofterfcule burch ben h. Billibrord 698 besprochen und bes letteren Bebeutung als Schriftsteller - wir besiten von ihm ein Martyrologium und Bußcanones - fury beleuchtet. - B. Brannmiller, kleine Relignien aus dem Mittel-3. 183-184. - \$\text{\$\text{\$\pi}\$}, \text{Bicl}, \text{Excidium were horribile Abbatise} St. Maximini prope Treviros. 3.186—191. Fortj. auß 5. Jahrg. Bb. 2. —

#### 4] Der Ratholik.

63. Jahrg. (1883). Ergangungen ju Janffen's Gefchichte des deutschen Volkes. I. Sälfte. R. F. Bb. 49. S. 602-616, II. Sälfte. R. F. Bb. 50. S. 57-70, 397-412. - In gefonderten Auffaben werden berichiedene Seiten bes religiöfen und gesellschaftlichen Lebens gegen Ausgang bes Mittelalters naber besprochen. So zunächst die rasche Berbreitung bes Buchdrudes. Mainz ging als größter Buchermarkt allen andern voraus; hier betrieb Fuft, nach feinem Tobe Benetis mit Beter Schöffer bas Geschäft im Großen, in Baris und Lubed murben große Bucherlager unterhalten, bon letterem Orte aus murbe Schweben mit Berten verseben. Der Mainzer Neumeifter führte die neue Runft in Italien ein, Bedenhaub brudte zu Strafburg, Burgburg, Bamberg und Nurnberg. Die Bahl ber Exemplare einer Auflage betrug etwa 1000. Gehr intereffant, aber außerft felten find jest bie bamalig gebrudten Buchbanbleranzeigen. — Es folgen Erörterungen über nieberes Schulwesen und religiose Unterweisung bes Boltes im 15. Jahrhundert: Der Rorden Deutschlands bietet mehrsache Erscheinungen von besonderer Bedeutung bar, bier find es namentlich die Schuleinrichtungen bon Deventer und Awolle, welche fich eines fo guten Rufes erfreuten, daß fie wiederholt in Schriftstuden als Mufter empfohlen werden. Als besonders wichtig für die Geschichte des Erziehungswesens haben wir bie Schulordnungen aus jener Beit, wie fie fur Ofterwid am Barge, Rrailsbeim, Mürnberg aufgestellt wurden, sowie die Tifchzuchtbuchlein anzuseben. Die Anficht, daß bezüglich bes religibsen Unterrichts die Geiftlichkeit die Bredigt gang vernachläffigt ober nur in lateinischer Sprache gepredigt habe, ift gang unhaltbar. Bir befigen noch zahlreiche Berordnungen geiftlicher, sowie weltlicher Bersonen für felbst Kleinere Orte (Berf. beschränkt sich nur auf das Rheingebiet), in denen ausbrudlich den Geistlichen die Predigt ans herz gelegt wird; als 1451 Cardinal Nicolaus von Cufa Deutschland durchzog, wirfte er für dieselbe Idee; das sprechendste Beugnig aber, wie hiftorifdes Jahrbuch 1886.

33

fehr man von firchlicher Seite auf die Erziehung des Bolles bedacht war, liefern endlich einige jener in ben Rirchen aufgehangten Ratechismus-Tafeln und = Bilber, wie fie uns noch erhalten. Sand in Sand mit einer berartigen Unterweifung ging ein die höheren Schichten ber Bevöllerung hervorragend belebender miffenichaftlicher Gifer; er erftredte fich auf die großen Ordensgenoffenschaften wie die der Ciftercienfer und Augustiner in Leipzig u. a., ebenfo wie auf Brivate und Stifte. verschiedenen Orten fammelten fich bedeutende Manner jum Zwede gelehrter Forfchung, felbst burch die Rinderwelt ging in jener Beit ein eigenthumliches Leben, indem gablreiche Bunberlinder auftreten. Bum Schlug erfahren wir Giniges über die torberliche Erziehung. - A. Ichill, die officielle Relation des romifchen Officinms aber die Derurtheilung des Janfenismus. 3. 282-299, 363-381, 472-494. Die mitgetheilte Relation, wie sie Sch. in einem Manuscript des Generalatsarchivs des Augustiner-Orbens, ber bibliotheca Angelica in Rom, aufgefunden, murbe unter Benedict XIIL (1724-1730) von bem Qualificator ber Inquisition, bem späteren Carbinal Tamburini u.a. aus ben die Angelegenheiten des Janjenismus betreffenden Acten excerpirt und betrifft bie wichtigfte Chisobe ber jangeniftischen Birren; fie ift nämlich bas Refera: über die Berhandlungen der von Babst Innocenz X. aus dem Bersonal des Officiums gebildeten Specialcongregation gur Untersuchung ber fünf Bropositionen bes Janjenismus, welche, am 12. April 1651 ernannt, ihre Thatigfeit fofort begann und diejelbe mit der Bublication der Bulle Cum occasione am 31. Mai 1653, worin der Papir bie genannten Sage als baretisch verwirft, schloß. Berfasser ber Relation ift Frang Albizzi von Cesena; seit 1653 "Assessor des h. Officiums" tampste er bis zum sog. Clementinischen Frieden (1669) gegen ben Jansenismus, beffen Unbanger ibn unter allen römischen Bralaten am meiften haften. - Bur Airchengeschichte ber elevischen Kander. S. 604-622, 64. Jahrg. S. 58-76. Der Auffat ift gegen eine Studie Reller's im Historischen Taschenbuche 1882, 6. F. S. 125—155: "Zur Geschichte der katholischen Reformation im nordwestlichen Deutschland 1530—1534" gerichtet und führt zu folgenden Resultaten: Die firchliche Revolution bes 16. Sahrh. hat in ihrem anfänglichem Berlaufe taum irgendwo weniger Beachtung gefunden und geringere Aufregung verursacht, als in den elevischen Landen; wohl aber hielt man am Sofe ben Fortgang ber Barefie immer im Muge, ba Philipp von Beffen ein gefahrlicher Rachbar war und fie zur Schädigung der clevischen Interessen in der Mart ausgubeuten fuchte. Diesen Intentionen allein entsprach bas Chict bes Bergogs von 1523 gegen ihre Einschleppung. Bernarrte Anbeter des Erasmus waren darum die clevischen Rathe feinesfalls. Die Sorge ber Regierung nahm zu, als die Biedertaufer fich in Münfter festfetten und ringsum, namentlich auch in den Gebieten bes Bergogthums fich zu berbreiten und ihre communiftischen Lebren zur Geltung zu bringen fuchten. und so ericien am 8. April 1533 bie Declaration einer allgemeinen Rirchendistation, in ausführlicher Beise nicht nur die Reinheit bes Glaubens, sondern auch die Reformation der Sitten in allen Ständen berudfichtigend. Ihrer Ausführung, wie fie im Laufe bes folgenden Jahres vor fich ging, widerfesten fich nur, aber hartnädig, zwei Städte, Soeft und Lippstadt, und um so erfolgreicher, als der Bergog bei ber Erschöpfung des Landes infolge des munfterschen Krieges, sowie in Anbetracht der nabe beborftebenden Eröffnung ber Gelbern'ichen Erbichaft mit Rriegsgewalt nicht vorgeben tonnte. Wenn fpater doch im ganzen Lande die tatholische Rirche der Haresie unterlag, fo ift ber hauptgrund hiefur barin zu suchen, bag, nachbem bas herzogthum infolge ber Rriege und Seuchen fehr entvollert mar, flüchtige Sectirer aus England, ben Niederlanden und Flandern sich in großen Massen in ihm ansiedelten. Dazu machte

sich auch hier wie anderswo in den verarmenden Städten das Begehren der Wagistrate bald nach dem geistlichen Gute geltend. Endlich hat nach dem Aussterben des fürstlichen Wannesstammes Corruption und schrosse Bergewaltigung die Katholiken um ihre Kirchen und geistlichen Stiftsgüter gebracht.

64. Jahrg. (1884). Bellesheim gur Chrenrettung des Papfes Liberius (362-366) R. F. Bb. 51. S. 1-17. Untersuchung über bas von G. B. be Roffi entbedte Babft-Elogium bes Cod. Corbeiensis in Betersburg, welches mit bem berühmten romifchen Ratatombenforicher auf ben Babit Liberius (352-366) bezogen und zu Gunften besielben verwerthet wird. Man vgl. bazu den Auffat von F. E. Funt im Sift. Jahrb. V. S. 424 ff., wo ber Rachweis angetreten wirb, bag bas Gebicht nur auf Papft Martin I. (649-655) gebeutet werben tonne. - W. Bender, Johann Wiclif als Bibelüberfeger. R. F. 86. 52. S. 72-89, 148-170, 277-297. Bor Biclif hat es icon wenigstens brei verschiedene Ueberfepungen ber gangen bl. Schrift in englischer Bollssprache gegeben, wie überhaupt ber Clerus ju jeber Beit und in jeber Beise bemuht mar, beren Inhalt bem Bolle juganglich ju machen. Erft Wiclif's mit Irribumern angefüllte Ueberfetung bat bas Berbot gegen bas Befen berfelben, aber auch nur ber einen, in ber englischen Landessprache bervorgerufen. Bas ben Umfang und ben Berth biefer Leiftung anbelangt, fo ift es bis beute noch nicht gelungen, ben Nachweis zu liefern, daß 28. mehr als die vier Evangelien übersett habe; beren Text aber veränderte er absichtlich und sette wiederholt solche Worte hinein, welche in ben Augen des Lefers jum Beweise feiner Frriehren bienen tonnten. - Brenfifde Richenpolitik unter Friedrich II. von 1747-1757. 3. 171-187. Auf Grund des britten Theiles des Bertes von M. Lehmann, "Breugen und die katholische Kirche seit 1640. Rach ben Acten des geheimen Staatsarchivs. Bon 1747-1757." 1882, entwidelt der Berf. die Stellung der tathol. Rirche in Preugen feit bem Tobe bes Cardinals Singenborff , Fürstbifchofs von Breslau, bis gum Beginn b. fiebenjahr. Rrieges. - Shakefpeare's Stellung jur katholischen Meligion. 3. 188-207. Referat nach ber fo betitelten Schrift von Raich; Maing 1884. - Die vatikanifden gandfdriften der Salmanticenfer Cheologen des 16. Jahrh. (Bon Bitoria bis Baneg). Ein Beitrag jur Gefchichte der neueren Scholafik. 3. 495 - 522, 632 - 654. I. Die Salmanticenfer Schule. II. Die einzelnen Lehrer und die ihnen jugeborigen Sandschriften: 1. Franzisco be Bitoria, 2. Domingo be Soto.

65. Jahrg. (1885). R. F. Bb. 53. Konis Cafton de Legur. S. 196 — 209, 320—334. Nach der Biographie seines Brubers. — Ein neues Licht und ein wahres Artheil über Philipp II. von Spanien. S. 270—298. Referat über die so betitelte Schrift von D. José Fernandez Montaña, Canonicus von Toledo (Madrid 1882). — Kanonische Kirchenbuse und Ablagertheilung. S. 349—378.

#### 5] Stimmen ans Maria Laach.

Jahrg. 1885. It. Beissel, die Annstihätigkeit des hl. Bernward von Sildesheim. I. S. 131—143, II. S. 244—255. Bernward hat sich in seiner frühen Jugend bereits zu hilbesheim, später zu Mainz in das Kunsthandwert technisch eingeübt. Gelegenheit dazu gab es in beiden Städten. Bon den nachhaltigsten Folgen aber war es, daß B. einen Ruf zur tarolingischen Pfalz in Nymwegen, wo Theophanu für ihren Sohn Otto III. die Reichsregierung führte, als Erzieher des jungen Königs erhielt. Dort tonnte er seinen Kunstsinn am besten entwickeln. Wit dem Jahre 993, wo B. zum Bischofe von hildesheim gewählt wurde, beginnt seine eigentliche fünstlerisch-schaffende Thätigkeit. Er selbst versertigte Kreuze, von denen namentlich das noch erhaltene

größere von bewundernswerthem Fleiße zeugt, sodann Kelche und auch Wosaitarbeiten. Alle diese Arbeiten lediglich dem Einfluße der Theophanu oder der byzantinischen Kunst zuzuschreiben, wäre vollständig versehlt. Bom Jahre 1000 datiren Einige einen Wendepunkt in B.'s Thätigkeit und leiten ihn von der damaligen allgemeinen Furcht vor dem Weltende ab. Der Beginn des Baues der großartigen Klosterlirche zum hl. Michael, welchem sich B. soson nach seiner Komreise in jenem Jahre widmete, spricht deutlich gegen eine solche Annahme. In einem der nächsten Jahre ist B. auf der Synode in Dortmund, wo die versammelten Bischsse sich versprachen, jeder der Ueberlebenden wolle beim Tode eines der Anwesenden u. a. 30 Lichter anzünden. Dieses Gelöbniß ist kunsthistorisch bemerkenswerth, weil es zeigt, wozu die großen, radförmigen Kronleuchter dienten, die in keiner deutschen Kirche des 10.—13. Jahrh. sehlten; B. ließ deren 9 ansertigen. Endlich sertigte auch zu seiner Zeit der Diakon Guntbald in hildesheim kostdare Kirchenbücher, welche ebensalls einen entschiedenen Einsluß B.'s deutlich erkennen lassen.

#### 6] Ardiv für latholifdes Rirdenrecht.

8b. 52, R. F. 46 (1884). A. Bellesheim, englifche, italienifche u. Berreid. Innoden des letten Decenniums. 3. 225-241. In England hat fich ber Episcopat feit 1850 viermal auf Brovingialconcilien versammelt: 1852, 55 und 59 im Marien= colleg zu Decott bei Birmingham, 1873 im St. Edmund's Colleg bei London. Atalien finden wir teine Brovingial- fondern nur Diocefanspnoden; folde fanden ftatt: 1874 zu Recanati und Loreto, 1880 in der Diocese Modigliana und zu Urbino, 1881 zu Nocera in Umbrien, 1883 zu Borgo San Domino, sowie zu Ricosia in Sigilien. In Defterreich ift bie Spnobe von Marburg 1883 gu verzeichnen. - Don der Aichteusführung der Bulle "De salute animarum" bezüglich der Detation der prenftiden Diocefen. (Correspondeng zwischen erzbifch. Coadjutor Joh. v. Geißel und Carbinal Lambrufdini bom Rabre 1845.) 3. 290-299. - 3. Freifen, die Enwichlung des kircliden Chefchliegungsrechts. 3. 361-389. Für bas Berftanbnig ber bon ber Rirche hinsichtlich der Cheschliegungeform beobachteten Grundfage ift eine genaue Renntniß ber biesbezüglichen Beftimmungen ber nicht firchlichen alten Rechte, nämlich bes jubifden, romifden und beutschen unerläglich. Bei ben Juben geschab bie Chefoliegung in alter Beit fo: ein Angehöriger bes Beirathscandidaten ober auch er felbst warb um die gewünschte Berfon; wenn mit Erfolg, fo wurde diefelbe gur Frau berfprocen; auf biefes Berfprechen folgte bann feinerzeit die Berlobung, nach Mojes auf breifache Art; nach Ablauf von 12 Monaten fand bie Trauung ftatt. Auger mancherlei Ceremonieen murde hierbei bie Cheverschreibung erfordert, b. h. der Brautigam mußte fich verpflichten, bem Bater ber Braut eine gefetlich fixirte Summe ju gablen; eine Gabe ber Frau an ben Mann ift nicht pflichtgemäß. Die jubifche Che ift berfect erst burch bie Cop. carn.; erst bamit treten bie Rechtsfolgen ber Che ein. Bei den Römern war ursprünglich mit der Che ein Gewaltverhältnif (manus) bes Mannes über die Frau verbunden. Es wurde auf dreierlei Art begründet: per confarreationem, per coemtionem und usu; Cheichliegungsarten waren aber bieje Formen nicht, benn bie manus tonnte auch ein Anderer als ber Chemann haben, Wie eigentlich die Che in alter Reit geschlossen wurde, erfahren wir aus den spärlich fließenden Quellen nicht. In späterer Beit verschwand die Ehe mit manus (fogen. ftrenge Che); an ihre Stelle tritt die Che ohne manus (fogen. freie Che); es tam ber Grundfat jur Geltung: nuptias consensus facit, b. h. ber consensus ift bei ber Chefdliefung wesentlich, bestimmte andere Formalitäten find unwesentlich, fo 3. B. ber Eintritt ber Frau in das haus des Gatten, womit die thatsacliche Lebensgemeinicaft beginnt. Der Eingehung ber Ebe geht gewöhnlich ein Berlobnig boraus, sponsalia, und bas romifche Recht ftellte wie bas jubifche bie sponsa jum Theil ber uxor gleich, nothwendig aber waren die sponsalia nicht. Das alte deutsche Recht hat über die Chefchließung fast gar feine Bestimmungen. Der Gesichtspuntt, daß ber Chemann fich regelmäßig das mundium über die Frau erwerben follte, überwog berart, daß fich nur Sape über ben Erwerb diefes Gewaltverhaltniffes finden. Diefer Act aber und die Cheschließung find durchaus zu trennen. Es gibt eine Che ohne mundium und ebenso ein mundium ohne Che, benn es war möglich, daß jemand bas mundium über eine Frau bejaß, welche ein Anderer zum Cheweibe hatte, analog der romifchen manus; wir haben in biefem Salle eine vollommen gultige Che bor uns, allerdings unficher in ihrem Bestande, ba ber Muntwalt jederzeit die Mündel gurudforbern tann. Die Che bes beutiden Rechts mar lebiglich ein natürliches Berbaltnig. nicht ein Rechtsverbaltniß; nur fo ift es erflarlich, bag auch Leute in einer Che lebten, welche mehr ober minder ber Rechtsfähigfeit entbebrten, wie g. B. bie Unfreien. Wenn aber die Berlobung und Trauung nur Bezug auf das mundium hat, so fragt es fich, wie benn die Che nach beutschem Rechte geschloffen murbe. Wie bei ben Juben nur burch bie cop. carn., wobei naturlich bie Abficht, eine Che ju foliegen, voraus= geset wird. Das Institut ber Morgengabe hangt mit biefer Anschauung jusammen. Wohl zu bemerten ift aber dabei, daß fie nicht wie der Muntschat, meta, pretium, gegeben werden mußte, sondern daß fie ein freies Geschent des Mannes an die Frau war. Dit der Reit verlor sich bas mundium, allerdings nicht vollständig, die Bor= gange aber, Berlobung und Trauung, welche in alten Zeiten bei feiner Uebertragung nothwendig waren, blieben als Anachronismus bestehen und treten nun unmittelbar in Berbindung mit dem Chefchluß. Tropdem tann man von ihnen nicht als ebeichließenden Acten reden, auch bei ber veranderten Rechtsftellung beftand die alte Anschauung fort, daß die She erft mit der vollzogenen cop. carn. vorhanden sei, Enblich murbe biefer Sat im Gegenfat gur alten Beit ausbrudlich ausgesprochen.

Bb. 53, R. F. 47 (1885). R. Erler, die Inden Mittel- und Oberitaliens im fpateren Mittelalter. Die Dapfte und die Juden. 2.3-70. (Fortf. vgl. Bb. 50, G. 3-64.) Fortfahrend entwidelt ber Berf. Die Birtfamteit des feligen Bernardin von Feltre auf seinen apostolischen Reisen im Neapolitanischen, in der Romagna, Lombardei und im Gebiete Benedigs von 1488 bis ju feinem im Jahre 1494 erfolgten Tobe. Desfelben Bortebrungen gegen die Ruden, beren Rahl in Italien am Ende bes Mittel= alters burch fpanifche und portugiefifche Flüchtige fich erheblich bermehrt hatte, werben erörtert. Bon ben Bapften Alexander VI., Julius II., Leo X. und Clemens VII. waren fie milbe behandelt worden. Für die nächsten Rachfolger der genannten Bapfte wurden die portugiesischen Maranen und die Errichtung der portugiesischen Inquifition eine Quelle vieler Sorgen. Bieberholt nahmen fie fich ber Jubenchriften gegen harten von Seiten bes Königs und ber Inquisition an. Dag ber Beweggrund hierzu in der Macht des judischen Geldes zu suchen, ift burchaus nicht zu erweisen. Die Babfte Baul IV., Bius IV. und Gregor XIIL verfuhren den Juden gegenüber ftrenger. Als Sigtus V. fich ben Juben wieber milber erwies, traten biefe aller Orten fo herausfordernd auf, daß Clemens VIII. fich genothigt fab, alle ftrenge Bullen feiner Borganger Bius' V. und Baul's IV. gegen bie Juben überhaupt, insbesondere aber gegen die in Avignon und der Grafschaft Benaissin zu erneuern. Baul V., weniger ftreng, suchte durch verschiedene Berordnungen mehr eine leichtere Bekehrung der Juden und Ungläubigen herbeizuführen, eine ebenso milbe Tendens

befunden die Erlaffe von Urban VIII., Innocenz X., Alexander VII. u. Clemens IX. Clemens X. mußte wieder in Sachen ber portugiesischen Inquisition und ber Jubendriften auftreten. Einige feiner Beftimmungen wurden bon feinem Rachfolger Innocens XI. in milbere Form gebracht, wie biefer überhaupt den Juden ausreis denden Schut angebeiben ließ. Go nothigte er die Republit Benedig, die aus bem Relbzuge in Morea 1685 mitgebrachten und eingekerkerten jübischen Gesangenen freigulaffen. — 3. Freifen, die Entwicklung d. kirchlichen Chefchliehungsrechts. S. 71-104. Bgl. Archiv Bb. 52. G. 361-389. Das Cheichließungsrecht der Rirche. Es wird aunachft von ben unwesentlichen Erforderniffen der Che gesprochen. Solche maren: die Berbung bes Brautigams um die Braut bei benjenigen, in beren Gewalt die lettere fteht, die Berlobung im Berein mit der Dotirung, die feiner Beit zu erfolgende Uebernahme der Braut aus den Sanden ihrer Gewalthaber - hierbei lagt fich aus ben Quellen nur eine einmalige Benediction nachweisen, eine Berlobnifeinsegnung hat die Rirche nicht gekannt - und als letter Act die feierliche Beimführung ber Braut. Alle biefe Förmlichkeiten bruden aber im beutschen wie im firchlichen Recht bem Berbaltnif nicht ben ebelichen Charafter auf, fonbern fichern nur die Rechtsfolgen; eine ohne fie gefchloffene Che war in ber erften Salfte bes Mittelalters bollftanbig giltig. Erft Alexander III. befahl die öffentliche Chefchliegung, alfo die Erfullung außerer Formen, unter Androhung bes Bannes Damit bestimmte er aber nicht, bag eine unfeierliche desponsatio überhaupt eine gultige Ebe nicht zu Stande tommen laffe. Dies that erft bas Tribentiner Concil. - 5. Ranfer, Papf Micolaus V. (1447-55) und die Inden. 3. 209-220. Frubere Bapfte hatten, von bem Bunfche befeelt, die Ruben für bas Chriftenthum zu gewinnen, bestimmt, daß diese jahrlich eine ober mehrere Predigten anhören follten; Ricolaus V. erließ aus idenselben Intentionen abnliche Berordnungen, trat jedoch im Uebrigen junachft für religiöse Dulbung ber Auben ein. Für Deutschland bob er die ftrengen Synobalordnungen bes Cardinals Nicolaus von Tues vollständig auf. In Stalien vorgetommene Musichreitungen der Juben beranlaßten aber ben Bapft im Jahre 1450 gur Beseitigung aller bis babin ihnen verliebenen Indulte und jum Erlag entgegengesetter Bestimmungen. Muf begrundete Befdwerben über die fpanischen Juden, speziell in Sevilla, murbe eine genaue Untersuchung bes Thatbestandes und ftrenge Beftrafung ber Schulbigen an= befohlen. Schwerer noch als auf religiojem Gebiete war es bem Babfte auf focialem, für die Juden einzutreten; ihr vornehmlich im Rirchenstaate in erschreckender Beise getriebene Bucher rief infolgebellen strenge Makregeln von seiner Seite bervor. 3m Gebiete bes Markarafen von Este bagegen und in Bezug auf die Rürnberger Ruden. wo andere Berhaltniffe zu berudfichtigen waren, gestand Nicolaus bie weitgebenbsten Bribilegien gu. Den Juden im papftlichen Gebiete von Avignon erließ er auf ihre Bitten nicht nur auf 2 Jahre den rudftandigen Dublenbachtzins, fondern beftätigte ibnen auch altere Indulte, die fo weitgebend waren, daß der Babft in einzelnen Fallen, um die Chriften nicht direct zu benachtheiligen, Ausnahmen geftatten mußte.

## 7] Biftorifo=politifge Blätter.

Bb. 95 (1885). Die Stellung des Seschlechtes "der Herren von Agninum" ju Kaiserthum und Papsthum im 13. Jahrhundert. S. 85—101, 181—200. Die Bertreter bes Geschlechts waren gegen Ende des 12. Jahrhunderts die Brüder Raynaldus und Landulphus; sie stehen in den Kämpsen, welche Kaiser Heinrich um die herrschaft im Königreich Sicilien führte, auf Seite der Nationalpartei. Als Innocenz III. in die sigiliantschen Berhältnisse zu Gunsten des jungen Friedrich eingriff, vertraten sie

bie firchliche Bolitit, widerstanden 1210 Raifer Otto IV., sowie dem von ihm gum Bergog von Spoleto erhobenen Diopuld hartnädig, und leifteten bem jungen Ronig Friedrich fofort die Sulbigung. Bum Dant wurde bem Geschlechte die taiferliche Gunft in hervorragender Beise zu Theil. Ramentlich ift es Thomas von Aquin. welcher in den zwanziger Jahren zu den höchften Bertrauenspoften berufen murde: fchon bor 1221 wurde er zum Grafen von Acerra erhoben, in Folge ber in biefem Sahre von Friedrich vorgenommenen erften großen Reform ftieg er jum Rang und Amt eines Großjustitiars in den Brobingen Aquila und Campanien auf und mar von dem Zeitpuntte an in allen Unternehmungen bes Ronigs rechte Sand. 1222-1227 befand er fich meiftens am taiferlichen Soflager; in ben folgenden Rampfjahren belleidete Thomas die Stelle eines Bertrauten bes Raifers und Statthalters des hl. Landes "ad servitium imperatoris," nicht "ad servitium Christi". In diefer Eigenschaft erwies er fich nach bem Ausbrud Gregor's IX. als einen "grimmen Feind ber Kirche" und suchte er aus bem Ronigreich Jerusalem ein taiferliches Erbland zu machen. Rachdem Friedrich am 7. September 1228 felbst in Balaftina eingetroffen, führte Thomas die Unterhandlungen mit den Sarazenen, bald barauf ging er als Bertrauter bes Raifers an die Rufte, um Nachrichten aus bem Abendlande einzuziehen. Das Resultat seiner nachforschungen legte er in einem Schreiben nieber, welches mit vollständiger Rlarbeit feine antipapftliche Befinnung ertennen läßt. Dit bem Raifer nach Stalien gurudgetebrt, feben wir ibn fofort mit Glud ben Rampf gegen bie in bas Ronigreich Sizilien eingefallenen papftlichen Truppen aufnehmen. Er befreite feine Bermandten wie überhaupt die Raiferlichen aus einer prefaren Lage. 3m Namen bes Raifers vollzog er 1230 bie eibliche Ratification bes Friedens von San Germano , und mahrend nach biefem Ereigniß die übrigen Aguinaten fich ber Berwaltung ihrer Besitzungen widmeten, blieb er ununterbrochen am taiferlichen hofe. Januar 1232 wurde er als Statthalter bes Ronigreichs Sigilien mit ber Gin- und Durchführung ber zweiten Reform in Gefet gebung und Bermaltung betraut, 1234 und 1236 begleitete er ben Raifer auf feinen Rugen nach Deutschland und nahm wiederholt in diefen bewegten Zeiten als Rriegs= mann und Diplomat eine hervorragende Stellung ein; 1240 erscheint er als Gemahl einer natürlichen Tochter bes Raifers, Anna. Rach biefer Beit aber horen wir von bervorragendem Birten des Thomas und der anderen Aquinaten nichts mehr, nur treffen wir Ersteren 1243 noch einmal als Statthalter von Sprien mit bem Titel: "regni Hierosolymitani balius et sacri imperii in partibus transmarinis legatus." 1244 ift er wieber in Unteritalien. Der 1250 erfolgte Tob Friedrich's II. rief unter ben Aquinaten eine Spaltung und theilmeise Menberung ihrer bisherigen Bolitik berpor. Go boren wir bon einem Grafen Landulphus, welcher 1253 am papftlichen Sofe eine nicht unbedeutende Stellung eingenommen hat, Thomas aber blieb mit ben Aelteren feines Gefchlechts ber taiferlichen Richtung treu. Er fowohl als Bandulf und ein Graf von Caserta, auch mit ben Aquinaten verwandt, tamen in bem Blut= bab um, welches 1267 Carl von Anjou unter ben Anhangern ber Staufer anrichtete. - 6. Raginger , jur Geschichte der Armenpflege. 3. 413-429. 3m gangen erften Jahrtaufend ber driftlichen Reitrechnung bildete bie gemeindliche Sausarmenpflege bie geordnete Form ber Armenunterftugung; jeit Ronftantin fand fie in ber Anftaltöpflege ihre fachgemäße Ergangung. Der Untergang ber gemeindlichen Sausarmenpflege bangt mit ber im Mittelalter eingetretenen focialpolitifchen Umgeftaltung Bufammen. Die landliche Bevolkerung mar feit bem 13. Jahrhundert febr rafch ans gewachsen, die Stabte verschlossen jedem Fremden die Möglichfeit des Erwerbes,

seitbem bas Sandwert innerhalb ber Schranten bes ausschließenben Bunftverbanbes fich organisirt batte: dazu wurde durch bobe Ginzugsgelber die frühere Fras So nahm bei machjender Bevöllerung und fintender G: zügigkeit beschränkt. werbsfähigfeit ber Bettel gu, aber im Gegensat zu heutigen Berhaltniffen nicht in ben Stabten, sondern auf dem Lande. Da jedoch die ersteren nothwendiger Beije in Mitleibenschaft gezogen wurden, mußten fie dem Uebel nach Rruften entgegentreten. Infolgebeffen feben wir befonders in der zweiten Salfte des 15. Jahrhunderis bie Frage des Bettelverbotes fortwährend auf der Tagesordnung, und zahlreich find die an den einzelnen Orten erlaffenen Armenordnungen. Unter diesen verdienen vornehmlich die Rurnberger von 1522 und die Pherner von 1525 besondere Beachtung. Brof. Loning bat nun in ber Beilage z. Allgem. Zeitg. 1884 Dr. 325 bie Behauptung aufgestellt , lettere sei eine Rachahmung ber ersteren. Diese Annahme entbehrt ebenso der historischen Begründung, wie die andere, daß wir in ebenderselben nur eine Frucht der Reformation vor uns hatten. Das Borbild der Phermer Ordnung war allein die altfirchliche Gemeindearmenpflege. Der Sas vollends, daß die tatholifche Rirche die Bettelei begunftigt und großgezogen habe und nur burch die Reformation geordnete Berbaltniffe berbeigeführt feien, ift unhaltbar. Schon im 14 und 15. Jahrhundert hatten, wie Alberding!-Thijm in seinem Bert "De Gestichten van Liefbabigheib in Belgie van Rarl ben Groote tot an be XVI2. Ceuw." nach: weift, bie belgischen Stabte ein vollfommen organisirtes Armenwesen. - Die Almer Malerichnie am Ausgange bes Mittelalters. 3. 506-516. Das altefte erhaltene Bert Ulmer Malerei ift ber bis and Ende bes 14. Jahrhunderts zurudgebende malerische Somud eines Rimmers im Chingerhofe nachft ber Donaubrude in Ulm felbft, fodann folgen einige Banbaemalbe im fühlichen Seitenschiffe bes Münfters aus bem 15. Rabrhundert. Ueber die Meister wiffen wir nichts Bestimmtes. Lucas Moser aus Beil, Friedrich herlin und Martin Schongauer gehören nicht, wie man wohl angenommen bat, ber Ulmer Soule an; ber alteste ibr ficher auguschreibenbe Deifter ift Sans Schühlein ("Schüchlin"). Seinen Ramen nebst ber Jahreszahl 1469 trägt ber Hochaltar ber Rirche zu Tiefenbronn, vielleicht ift auch bie Darftellung best jungften Gerichtes über dem Chorbogen des Ulmer Dunfters fein Bert, anderweitig befigen wir nichts mehr von ibm. Giner feiner Schuler fcuf möglicher Beife bie 40 altbeutichen Tafelgemalbe in Oberftabion. Ebenfalls als ein Bert ber Ulmer Schule ift ber von Jatob Ader angefertigte Altar in ber Gottesadertapelle ju Riftiffen anzuführen; er entftammt bem Jahre 1483. - Friedrich's II. Stellung jur katholifden Kirche in Prengen. S. 517-539. An ber hand bes Actenmateriales, wie es namentlich Dag Lehmann publicirt hat, zeigt der Artikel, daß Friedrich's II. von Preußen vielgerühmte Tolerang fich nur auf die gewöhnliche Gewiffensfreiheit feiner tatholischen Unterthanen, teineswegs aber auf die tatholische Rirche als Corporation erstredte. Schon bei Lebzeiten bes Breslauer Fürftbifchofs, bes Carbinals Sinzendorf, brangte ber Ronig diefem aus eigener Machtvolltommenheit ben leichtlebigen Grafen Schaffgotich als Weihbischof und Coabjutor auf; und ba fich letterer in biefer Stellung bes Titels einer "Creatur Gr. Majeftat" burchaus würdig erwies, wurde nach Ginzendorf's Tode tein Mittel, felbst bas ber Bestechung nicht, gescheut, seine Bestätigung als Fürftbifchof auch beim Papfte burchzuseten. Friedrich beanspruchte fodann auch bas Ernennungsrecht für alle geiftlichen Beneficien in Schlesien; er plante endlich bie Errichtung eines toniglich preußischen General-Bicariats, einer Beborbe, die im Namen bes Ronigs und unabhängig vom Bapfte die hochste geistliche Jurisdiction über die Katholiken in Preußen ausüben follte. Beides ging freilich nicht in Erfüllung. Durch das sog. Ebict de gravaminibus vom 24. December 1750 und durch Vo3 Militär-Consistorial-Rescript griff er in der wichtigen Frage der gemischten Chen tief in das kirchliche Recht ein. In Oberschlessen stellte er besoldete "Surveillants" an, welche die Geistlichen zu beodachten und über sie zu berichten hatten; den Gutzgesinnten" wurden entsprechende Belohnungen verliehen. Durch Entscheid vom 19. December 1758 wurde dem gesammten katholischen Alerus in Preußen auserlegt, den zehnten Theil seines Einkommens an die Militärkasse zu bezahlen, 121,700 Reichsthaler wurden so erhoben. Ein dunkler Fled in Friedrich's Regierung ist endlich die Hinrichtung des Geistlichen Andreas Faulhaber. Der vielen Desertionen wegen, welche unter den katholischen Schlessen vorkamen, hatte der König bestimmt, daß mit dem Deserteur auch sein helferschelser unverzüglich zu hängen sei. Als nun einer der ersteren, um sich frei zu machen, erklärte, sein Beichtvater habe ihn zur Fahnenslucht veranlaßt, wurde dieser troß des Widerruss des Soldaten am 29. December 1758 gehängt.

#### 8] Analecta Bollandiana.

35. 3, 4 (1884). S. Gulielmi, archiepiscopi Bituricensis, Vita, miracula post mortem et canonizatio (pars reliqua). \$. 337-361. -Passio S. Ephysii martyris Carali in Sardinia. 3. 362-377. Aus einem Coder auf ber vaticanischen Bibliothet wird die Leibengaeschichte bes bl. G. in ihrer ursprünglichen Fassung, von einem gewissen Martius berrührend, mitgetheilt. -Vita S. Sigiranni primi abbatis Longoretensis in dioecesi Bituriconst soculo VII. 3. 378-407. Bahrend die bisher veröffentlichten Vitae bes bl. S. eigentlich nur Bruchftude barftellten, indem ihnen die Ginleitung mangelte, ift bie an dieser Stelle wiedergegebene durchaus vollständig. Sie bat fich in einem Coder aus bem Anfang bes 10. Jahrhunderts auf der t. Bibliothet zu Bruffel gefunden. - Septililii Biae Dorotheae (edente R. D. Dre Fr. Hipler) tractatus III, de Bucharistia. 3. 408-448. — Vita S. Yulmari, abbatis in dioecesi Morinensi in Gallia. 3. 449 - 454. Es zeigt biefe vita, gleich= falls einem Cober ber Bruffeler Bibliothet entnommen, einerfeits viele Uebereinftimmungen mit der von Rabillon und Cuber edirten, anderseits aber auch wieder Abweichungen, fo daß wir annehmen muffen, daß beide einer gemeinsamen Quelle entfiammen, aber verschiebenen Berfaffern zuzuschreiben find.

#### 9] Beftdeutiche Zeitfdrift für Geschichte und Runft.

Jahrg. 3, 4 (1884). Bangemeister, drei obergermanische Meilensteine aus dem 1. Jahrhundert. 8. 307—326. — E. Herzog und E. Kallee, Ansgrabungen zu Kottenburg am Neckar. Mit 3 Caf. 8. 326—354. — G. Cumbült, die Münsterische Bischofswahl des Jahres 1203. 8. 355—372. Nach dem am 9. Juni 1203 erfolgten Tode Bischof Hermann's II. von Münster wählten die comites und liberi, sowie die jüngeren Kanoniker, im Interesse des Obervogts der münsterischen Kirche, des Grasen von Tecklenburg, den Prodst Friedrich von Clarholz, die älteren Kanoniker dagegen den Otto von Oldenburg, Prodst von Bremen, Bruder des Bischoss von Oknabrück zum Bischos von Wünster. Ueber die Stellung des Königthums zu der Doppelwahl wissen wir nichts Bestimmtes. Wahrscheinlich ist, daß die Partei des welssich gessinnten Friedrich sich an König Otto gewandt, dieser aber in Anbetracht der herrschenden Berhältnisse Eggat Wido, Cardinalbischof von Krüneste, propter ardua negotia

auf die Untersuchung ber Angelegenheit nicht einging, war die Entscheidung bem Bapfte anheimgegeben. Otto von Bremen tounte fich auf die Beobachtung ber tanonischen Borfchriften bei feiner Bahl berufen, aber man mar feiner Gefinnung, seiner Anhänglichkeit an Rönig Otto nicht sicher; Friedrich von Clarholz bagegen, ber völlig untanonisch Gemablte, noch bagu unehelicher Geburt, genügte letteren Unfbruchen vollständig. Der Babit ernannte eine Comiffion von enticiebenen Un= hängern der welfischen Bartei, zur Untersuchung dar Streitsache. Ueber ihre Berathungen miffen wir nichts. Doch icheint ber von der Majorität Gemablte, Otto von Bremen, auch papftlicherfeits bestätigt worben ju fein. In Folge legte er bem König Otto den Treueid ab und wurde dafür mit den Temporalien belehnt. — 6. Finke, die größere Verbrüderung (confraternitas) des Strafburger Clerus vom Jahre 1415. S. 372-385. Das untirchliche, ja verbrecherische Treiben bes um die Benbe bes 14. Jahrh. jum Bijchof von Stragburg gemablten Bilbelm von Dieft führte am 3. December 1415 feine Gefangennahme burch bas Capitel herbei. In ber barauf folgenden Beihnachtswoche versammelten fich die Saupter des Elerus mit bem Capitel ber Strafburger Rirche in biefer Stadt und ichloffen jenen Bund, der als die größere Berbrüderung, magna confraternitas, weit über die Grenze des Stifts Berühmtheit erlangt hat. Bir haben hierbei brei urtunblich festgeftellte Acte gu unterscheiben: am 20. December 1415 ichließen Bralaten (ber Rlofter) und Ergpriefter im Namen fast fammtlicher Rleriter eine Bereinigung; am 22. b. DR. berpflichten sich die Mitglieder des Capitels auf mehrere statuta et ordinationes; am 23. b. DR. verbanden fich biefe beiden Theile zu einem großen Bund, und diefer ift es, welcher urfundlich als die confraternitas bezeichnet wird, nicht wie man baufig annimmt, jener Act vom 22. December. Dieselbe ist bemerkenswerth durch ibre straffe Glieberung und einen feierlichen Schwur, ber an bie Geheimbunde neuerer Beit erinnert. Gine zweite Bereinigung haben wir aus dem Jahre 1419 gu berzeichnen, die allerdings nicht unmittelbar gegen ben Eletten gerichtet ift. Es ift ein Bund der vier Capitel der Stadt Strafburg gegen die Uebergriffe der Laien, der fein Entftehen dem Borgeben bes Domcapitels verbantt. - 6. Winter, gans Joachim von Bieten in der Aheincampagne von 1735. 3. 385-398. Erörtert bie Betheili= gung bes fpater berühmt gewordenen preußischen Reitergenerals an dem i. 3. 1735 gegen Frantreich geführten Felbaug. - Meber die Ansgabe der Mainzer Chroniken. 1. Erwiderung von R. Hegel. 2. Entgegnung von A. Byg. 3. Ueber die Mainzer Chronit 1459-1484 von M. Bog. S. 398-417. - G. humann, Illuminierte gandfdriften ju Effen und Werden 3. 417-418.

#### 10] Strafburger Studien.

Bb. 2. 2, 3 n. 4 (1884). Finke, der Strasburger Clektenprozes vor dem Consanzer Conzil II. 2. 285—304. Siehe Bb. 2, 1. Heft und unten Bd. 2, 4 (1884) A. Schricker, älteste Grenzen und Caue im Elsas. Ein Beitrag zur Argeschichte des Landes. Mit 4 Karten. S. 305—402. In der Beit, in welcher Elsas als Alsatius zum erstenmale genannt wird, also auch in der Beit vom Entstehen des Namens in der Urzeit dis zum Jahre 610 ist dieser Name beschränkt auf das Gebiet zwischen Selze und Edenbach, Breitenstein und Rhein. Dies Gebiet der Alejationes stimmt aber, wenn wir in die Zeiten rüdwärts blicken, überein mit dem tractus argentoratensis, dem römischen Stadtgau von Argentoratum und ist für die Zeit nach 610 mit dem pagus alsacinse der traditiones Wizendurgenses identisch. Der Name Elsas hat sich erst allmählich von dem Ansang des 8. Jahrhunderts an auf



das Land süblich des Edenbaches, das spätere Ober-Elsaß, ausgedehnt. Der Name Alisazen ist von den rechtsrheinischen Alamannen denjenigen ihrer Stammesgenossen gegeben worden, welche über den Strom gegangen waren und drüben, also gleichsam in der Fremde (ali) saßen. — Finke, der Straßburger Elektenprozeß vor dem Confanzer Conzil. III. S. 403—430. (Schluß.) Der mit so großen Hoffnungen und unter gewaltigen Anläusen begonnene Kamps gegen den Elekten endete damit, daß die Stadt sich momentan vor ihm demüthigte, das Capitel sich zum größten Theil auf seine Seite neigte, der Bapst ihm auf seine Bitten gestattete, von zedem mit der Kirche in Gemeinschaft stehenden Bischose die Bischossweihe zu empfangen und zugleich den römischen König zum Schuße des Straßburger Stiftes aufsorderte, dessen Bischoser wegen seiner herdorragenden Eigenschaften türzlich konsirmirt habe. — Kuppert, Itasburger Adel in der Mortenan (Fortsetzung). 2. Die Liedenzeller. S. 499—500. —

11] Beitidrift für beutiches Alterthum und bentiche Litteratur.

Bd. 16. I. Heft. N. F. (1884). Dürnwirth, jur Weltchronik Andolf's. S. 22—24.

— Stranch, Studien über Jansen Enikel. Name, Stand, Lebenszeit. S. 35—55. Jans Jansen Enikel wurde zwischen 1230—1240 aus bürgerlichem Geschlechte geboren, gehörte dem Handelsstande und zwar wahrscheinlich der Zunft der Wildwerker an. In den achtziger Jahren des 13. Jahrhunderts versatte er eine umfangreiche Weltschronit; das Fürstenbuch, das er nach diesem Werte begonnen, blieb unvollendet, vermuthlich wegen seines inzwischen eingetretenen Todes. — Coischer, Jankt Alexius.

S. 67—72. Wiedergabe eines von Bausched aufgefundenen Bruchstüdes einer Legende vom hl. Alexius.

II. Seft. A. Kochendörffer, zum Eurnei von Nautheiz, S. 133—136. Wenn dies Gedicht auch für das schwächste Produkt Conrad's von Würzdurg gelten muß und zeitlich die erste Stelle unter dessen und überlieferten Erzählungen einnimmt, so unterscheidet es sich in einer hinscht durchaus von allen anderen dadurch, daß in ihm nicht sagenhafte Helben und Länder, sondern historische und geographische Ramen und Begriffe auftreten. Die Wappen der genannten Fürsten und Grafen werden mit solcher Genauigkeit beschrieben, wie es nur auf Grund von Autopsie gescheben kann.

III. Beft. A. Kochendörffer, die mouve als Wappenbild. S. 246-250.

Bb. 17, II. S. R. F. (1885). Coferth, zwei Bruchftucke aus Rudolfs Weltdronik. 3. 236-246. Die mitgetheilten Berfe befinden fich auf den Augenfeiten bes Ginbandbedels eines geographischen Sandatlas aus bem 17. Jahrh. in ber Ranglei bes t. t. Staatsgymnastums ju Magrifch-Beigfirchen. Der Sanbichrift nach ift bas erfte Blatt in die zweite Balfte bes 13. bis in die erfte bes 14. Jahrh., bas ameite bagegen in bie zweite Salfte bes 14. bis in die erfte bes 15. Jahrh. zu jegen. - f. Denife, Acteufuche ju Reifter Echharts Prozef. 3. 259-266. Die bier veröffentlichten Documente aus dem baticanischen Archiv über ben Brozeft, in welchen Reifter Edhart megen feiner Lehren bermidelt murde, bieten gmar nicht viel Reues, doch scheint insbesondere das als Rr. 1 publicirte nicht unwichtig, da es zugleich die Stellung bes Dominitanerorbens ju bem Meifter icharfer tennzeichnet. In biefem Schreiben nämlich erhebt der Stellvertreter des Procurator generalis der Domini= taner bei bem Bapfte Johann XXII. Rlage über bie Orbensmitglieder Bermann de Summo und Bilbelm, weil fie fich in der Unterfuchung des Erzbijchofs von Roln wider Edhart auf die Seite ber Commiffare bes Erfteren gestellt und Edhart ber Barefie angeklagt hatten. Das unter Rr. 2 abgebrudte Document ift die bisher

nicht veröffentliche Einleitung zu der Berdammungsbulle der 28 Sähe Meister Edharts vom 27. März 1329. Actenstüd Nr. 3 enthält unter anderm den Auftrag
des Papstes an den Erzbischof von Köln (vom 15. April 1329), er möge die Berdammungsbulle jener Sähe in seiner Diöcese seiellich verkünden lassen, damit besonders bei denjenigen, vor welchen Echart gepredigt habe, dessen lassen nicht tiefer
einwurzelten. — C. Aossinna, Γατοβόμαρος. S. 268. So lautet dei Kassius Dio 77,20
(ed. Dindorf) der Name eines Quadentönigs, den Müllenhoff (Hermes II, 318) in
Γαβιόμαρος änderte, die Kömer hätten diesen Namen Gaviomarus geschrieben, gothisch
müßte er Gaujamers, ahd. Gaunimar sauten. R. ist der Ansicht, Rassius hätte
richtiger Γεβόμαρος geschrieben, dann erhalten wir goth. Gidamers, ahd. Gedomar,
es ist dieser Name in der Bedeutung prägnanter, da Freigebigkeit eine der nothwendigsten Eigenschaften eines germanischen Fürsten gewesen wäre.

#### 12] Ardiv für Litteraturgefdichte.

80. 13. I. Seft (1884). G. Banch, die Vertreibung des Johannes Rhagins Aesticampianus aus Leipzig. 3. 1-33. Frrthumlich hat Mohnite (Ulrich huttens Rlagen, Greifsmald 1816, 448) ben Schauplat ber Ereigniffe, welche in den Dunkel= mannerbriefen Magifter Sibb bem Ortvinus Gratius berichtet, Die Bertreibung des Johannes Rh. A. aus Leipzig, nach Köln verlegt. Der Berichtigung dieser Angabe fowie einer eingehenden Darftellung biefes für bie Gefchichte des beutichen humanismus nicht unwichtigen Borganges ift bie vorliegende Arbeit gewidmet. - A. Crantmann, Ardivalifde Madrichten über die Cheaterguftande der fcmabifchen Reichsftabte im 16. Jahrhundert. I. S. 34-71. Bollständige und auszugsweise Biedergabe des in ben Archiven der Städte Rördlingen, Augsburg, Ulm, Rempten, Raufbeuren und Lindau porhandenen, die Geschichte bes Schausbiels und der bamit jusammenhangenden Factoren betreffenden Materials, wie es theils in Rathsprotolollen und Stadtlammerrechnungen, theis in Theateracten von großer Reichhaltigkeit vorliegt. Deft II. (1885). B. Bolfein, fans Rolb, ein unbekannter Dicter des 16. Jahrhunderts. 3. 176—187. Die Gebichte biefes in der Litteraturgeschichte noch taum genannten B. R. aus Steinbach in Franken gehören zu der ansehnlichen Reihe von historischen Gebichten ber Reformationszeit. Es folgt eine turze Befprechung ihres Inhaltes.

# C. Schriffen der Akademieen und gelehrten Gesellschaffen.

#### 1] Signugeberichte ber t. preug. Atademie ber Wiffenschaften gu Berlin.

Ihrg. 1884. v. Sybel, De Catt's Memoiren. S. 35—44. Auf einer Reife nach Holland im Frühling 1756 lernte Friedrich II. einen jungen Literaten aus der französischen Schweiz, De Catt, kennen, berief ihn zu sich, und seit März 1758 sinden wir denselben als "Lecteur du Roi" in unmittelbarer und fortwährender Gesellschaft des Königs. Dieser schenkte dem jungen Manne eigenthümlicher Beise seine den Deltommenes Bertrauen und besprach mit ihm die verschiedensten Themata aus den Gebieten der Philosophie, Literatur, Religion u. s. w. Getreulich zeichnete De Cant täglich diese Unterhaltungen auf, und so entstanden seine werthvollen Memoiren, welche vor Jahren von seinen Erben für das geheime Staatsarchiv zu Berlin angetauft wurden und demnächst in den Archivpublicationen erscheinen werden. (Sind inzwischen erschienen. A. d. R.) Sie umsassen bei Zeit vom März 1758 bis Juli 1760.



2] Abhandlungen der hiftorifden Rlaffe ber Igl. baberifden Alabemie ber Wiffenschaften.

Bb. 17, 2. Abtheilg. (1885). f. v. Bezold, Kaifer Andolf II. und die heilige Kiga. Erfte Abtheilg. S. 339-384. Es war eine eigene politifche Situation, welche

gegen Ende des 16. Jahrh. in Deutschland berrichte. Babrend in ben gesammten Ländern des Abendlandes große religiöfe Rampfe tobten, trieben die deutschen Raifer eine Bolitit, die hauptfächlich an Spanien gebunden, fortwährend zwischen taiferlichen Bflichten und dynaftischen Rudfichten ichmantte, und lebten die Deutichen, so gut es ging, unter bem wohl empfundenen Drude eines unausgefochtenen Streites weiter. Auf ben charafterlofen Maximilian II. folgte Rubolf II., ber größte Sonberling unter allen deutschen Kaifern, bessen halbverborgener Regierung aber ein gewisser Grad von Selbständigleit nicht abgesprochen werden lann; namentlich tritt ein entschiedener Gegensat Rudolf's zu ben Tendenzen Bhilipp's II. und ber frangofischen Liga zu Tage. Dieje eigene Stellung des Raiferhofs trop des ungureichenden Materials in ihren entscheidenden Momenten darzustellen, ift das Biel der vorliegenden Arbeit, von ber jest ber erfte Theil vorliegt. Die Gesammtresultate werben erft bemnachft festgestellt werben tonnen, wenn ber Schluf vorliegt. - J. Stieve, Wittelsbacher Briefe ans den Jahren 1590-1610. Erfte Abtheilg. S. 385-392. Wenn auch mur wenigen diefer mitgetheilten Briefe unmittelbare und hervorragende Bedeutung für bie großen politifchen und firchlichen Entwidelungen ihrer Beit gutommt, fo enthalten boch bie meiften beachtenswerthe Beitrage, fei es gur Renntniß jener, fei es gur Beschichte des wittelsbachischen oder habsburgischen Saufes und Baperns, Inneröfterreichs, fowie bes Erzftiftes Roln, an beffen Spipe wittelsbachifche Fürften ftanden. Es find eben nicht Briefe, welche ein Regent nach ben Entwürfen feines Ranglers abichrieb, fondern fie murden vollftandig jelbstandig von den betreffenden Berfaffern aufgejest, und bieten fo uns einigermaßen Erfat für die durftigen geschichtlichen Darftellungen und diplomatifchen Berichte jener Tage, gemahren uns einen Ginblid in bas Familienleben der Brieffteller und fordern burch manche wichtige Mittheilung unfere Renntnig bes Rulturlebens ihrer Beit. Die Dehrheit der in diefer erften Abtheilung veröffentlichen Briefe ift von der Erzherzogin Maria, der Gemablin Karl's von Inneröfterreich, an ihren Bruder, ben regierenden Bergog von Bagern, Bilhelm V. gerichtet.

3] Sigungsberichte der philos. sphilolog. und histor. Classe der f. b. Mademie ber Biffenfchaften an München.

1884, Beft III. Stieve, die Ginführung der Reformation in der Reichsftadt Donanwörth. 3. 387-461. Die Darftellungen über bie Ginführung ber Reformation in Donauwörth von Königsborfer und Steichele beruhen vornehmlich auf der boidrftl. überlieferten Chronit des Rloftere Seiligfreug zu D., welche der am 24. Marg 1619 verftorbene Brior desfelben, Georg Bed, verfaßt bat. Die Ungaben diefes Bertes murben als unbedingt zuberläffig betrachtet, find es aber nicht, wie St. burch Bergleichung von Rathsprototollen, welche fich theils im Original im Donauwörther Stadtarchiv theils in Abschrift in den Exelutionsacten bes Munchener Reichsarchivs erhalten haben, fowie einer holderftl. Chronit ber Stadt D. aus ben Jahren 1527-1529 festgestellt bat. In dieser Abhandlung haben wir nun eine banach umgestaltete Reformationsgeschichte Donaumorthe bor und. - Icheffer-Boidorft, jur Gefchichte ber baierifchen und der pfalgifchen Aur. 3. 462-506. Es find zwei gefonderte Buntte welche hier behandelt werden. 1. Die baierische Kur im 13. Jahrh., wobei der Berf. folgendes Resultat aufstellt: Baiern hat ichon bei der Bahl von 1257 ein Rurrecht ausgeübt. Diefes ift von ber laftilifchen Bartei nie anerlannt worben, mabrend die englische, die fich por ber Bahl angelegentlich um die bohmische Stimme bemubt hatte, zur Bahl selbst, vielleicht nur ungern, die baierische Kur zuließ: es entsbrach

ber gangen Entwidlung, daß Ronig Richard, fobalb es nur anging, wieber Bohmen ben Borgug gab. Doch bei ber Bahl Rudolf's, die von Bohmen in feindlichfter Beife abgelehnt wurde, tam bas baierifche Rurrecht noch einmal gur Geltung, freilich um fehr balb wieder verloren zu gegen. 2. Das Berufungsrecht bes Pfalzgrafen bei Rhein. Dit Rothwendigfeit icheint bier bem B. aus ber von Ronig Richard ent= widelten, vom Babfte wiederholten Theorie zu folgen, bag gur Bahl Richard's der Bfalggraf die Ginladung erlaffen habe. - v. Bring, die Berliner fragmente vorjufinianifcher Rechtsquellen. 3. 542-559. Befprechung bes einen ber brei bon Th. Mommfen am 17. Februar 1879 in der Sigung ber philosophisch-hiftorifden Claffe ber t. Atademie ber Biffenicaften zu Berlin besprochenen, in beren Monatsbericht publicirten, antejuftinianifches Recht enthaltenden Bergamentblätter, nämlich besjenigen, auf welchem ber Titel de judiciis vortommt. - f. v. Bezold, jur dentichen Raiferfage. 3. 560-606. Rachbem bie grundlegende Arbeit von Boigt ben "alten Barbaroffa" endgültig beseitigt und ben wirklichen belben ber Sage, Friedrich II., wieber in feine Rechte eingeset bat, find wiederholt ergangende Untersuchungen von Riegler, Broich, Bolter und Saufiner gefolgt. Es bandelt fich in erfter Linie um Rlarftellung ber Entftehungsgeschichte ber Sage; mag man aber biefelbe nach Italien ober nach Deutschland verlegen, außer Zweifel fteht ber enticheibende Ginflug ber italienischen Brophetie, welcher am Ende bes 12. Jahrh. Abt Joachim von Fiore auf lange Beit hinaus Ramen und Gebrage verlieben bat. Dit ber ursprünglich joachimitischen Erwartung eines großen Bebrangers ber Rirche, ber je nach Berschiedenheit ber Ration ober Bartei entweber als Bertzeug des Antichrift ober als ftrafender Reformator aufgefaßt werben tonnte, verband fich noch ein zweites Element, die altere Sage vom letten römischen Raiser und jeinem Zuge ins heilige Land. Mus ihrer spateren Geschichte bebt ber B. nur einige bebeutenbe Momente hervor; er veranschaulicht u. a. bie nachhaltige Birtung eines Briefes über bas Schisma und die Berfolgung ber Rirche, beffen Berfaffer fich als Bruber Telephorus von Cofenza einführt, und ichließt mit bem Zeithuntte, ba infolge ber Reformation ber Joachimismus feine Araft verlor. -

#### 4] Signngeberichte der t. Alademie der Biffenfchaften gu Bien.

Bhilosophifc : hiftorifde Claffe, Bb. 106, I. Seft (1884). 3. Nenwirth, die Banthatigkeit der alamannifden Rlofter St. Gallen, Reichenan n. Petershaufen. S. 5-116. Die Rlöfter St. Gallen und Reichenau ftanden in funftlerifcher und wissenschaftlicher Beziehung bom 8. Jahrh. bis in die Mitte bes 11. in engfter Berbindung, mit und nacheinander blubend und im bochften wetteifernd, um bann gleichzeitig dem Berfalle entgegen ju geben und ben beiberfeitigen Boblftand und Ginfluß für beutiche Cutltur= entwidlung in blutiger Fehde zu untergraben. Ihnen beiden benachbart und in feiner Entwidlung bon beiben, rudfichtlich ber Bauthatigleit und Anlage bes Rlofters vorzüglich von St. Gallen abhängig, ift die Benedictinerabtei Betershausen, beren ausführliche Chronit gang besonders für die Baugeschichte der alamannischen Rlöfter bom 10. bis jum Beginne bes 13. Jahrh. insofern bon Belang ift, als fie uns über ben Stand der Runft und die Mittel berfelben manch intereffanten Aufschluß gibt, woraus wir und ein Bild bes fünftlerischen und wiffenschaftlichen Lebens ber genannten Klöfter entwerfen tonnen. Zeigen auch ihre Bauten noch eine tiefftebende Technit, die sich der Berwerthung antiker Borbilder nicht recht bewußt war, so finden wir doch in ihnen auch wieder neue, aus eigenem Schaffen hervorgegangene Details, die uns ju einer ber iconften Berioben der beutschen Baufunft, ber bes romanischen Stiles, binüberleiten. Mus ienen Dentmälern tritt uns bas Stammeln einer fünftlerifden Epoche entgegen, die mit begeisterter Gottesfreudigkeit das Höchste anstrebte und bei ihren beschrünkten Mitteln boch nur Beschrünktes erreichte. — E. Alefenhagen, die Entwicklung der Landrechtsglosse d. Sachsenspiegels. IV. Die Tzerkedische Glosse. B. 197—234. In zwei Handrechtsglosse die III. Ordnung der Glossenclasse, zu Lüneburg und Wolfenbittel (Homeyer, Rechtsbücher Nr. 422 u. 702), ist uns zum Landrecht des Sachsenspiegels eine Glosse aufbewahrt, welche der Lüneburger Rathsherr und Patricier Brand III. von Tzerstede († 1451) im Jahre 1442 besorgt hat. Wie die Untersuchung ergiebt, ging er hierbei mehr sammelnd und sichtend als selbständig glossirend zu Werke. Er reproducirt die Buch'sche Glosse in ihrer reicheren Gestalt und mit der üblichen Zusapzlosse (bis III. 87), und entlehnt die Glosse zu den Schluhartikeln (III. 88—91) anderweitig. Seine eigenen Zuthaten reichen über die Glossirung der Borrede "von der Herren Geburt" (§. 6) nicht hinaus. Was ihm sonst beigelegt wird oder beigelegt werden könnte, stammt entweder anderswoher (Ar 1, 2, 4, 5, 6) oder gehört bereits der Buch'schen Glosse an (Ar. 3).

## Nagrichten.

#### Τ.

#### Bericht der Centralbirection der Monumenta Germaniae.

Berlin, im April 1885.

In ben Tagen vom 30. Marg bis 1. April ift bie Plenarversammlung ber Centralbirection ber Monumenta Germaniae hier abgehalten worben. Un berfelben nahmen fammtliche Mitglieber, mit Ausnahme bes auf einer wiffenschaftlichen Reife befindlichen Brof. Mommfen, theil: Geb. Rath Brof. v. Giefebrecht aus Munchen, Brof. Segel aus Erlangen, Sof= rath Brof. Maagen und hofrath Brof. v. Sidel aus Bien, Brof. Dummler aus halle, Juftigrath Guler aus Frankfurt a. M., von hiefigen Mitgliebern wirkl. Beh. Dberregierungerath, Director ber igl. preußischen Staatsarchive v. Cybel, bie Professoren Battenbach und Beigfader und ber Borfitenbe Geh. Regierungrath Bait. Diefer überbrachte im Auftrag ber Centralbirection Gr. Durchlaucht bem Fürften Bismard, burch ben, nach Berftanbigung mit ber t. Defterreichischen Regierung und unter Benehmigung bes Bunbebrathe, jene ihre jetige Organisation erhalten bat, am 1. April die erfurchtevollen Gludwunsche berfelben. Um Tage vorher hatten bie Mitglieber fich ju Gr. Ercelleng bem Geb. Rath Brof. v. Rante begeben, um ihm ihre freudige Theilnahme an bem 60-jahrigen Gebachtniftage feiner Ernennung jum Professor ber hiefigen Universität, wo ein großer Theil berfelben ju feinen Buborern gebort hatte, auszusprechen. 3m Lauf bes Jahres ift bem auswärtigen Mitglied Justigrath Euler bei feinem 50-jährigen Doctorjubilaum von dem hiefigen Localausschuß ber Central= birection ein Gludwunschschreiben zugefandt worben.

Die in ben Sitzungen abgestatteten Berichte ergaben, wenn auch einige Arbeiten burch schmerzliche Berluste mehr ober minber gestört waren, und bie Zahl ber neuen Publicationen nicht bie bes vorigen Jahres erreicht hat, im Ganzen einen befriedigenden Fortgang des großen Unternehmens.

Sistorijoes Jahrbuch 1885,

Erschienen sind im Lauf bes Jahres 1884/85:

von ber Abtheilung Scriptores:

- 1) Tom. XXVII ber Ausgabe in Folio;
- Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris. Editio altera. Recensuit G. Waitz. 80;
- 3) Chronicon Moguntinum. Edidit Carolus Hegel. 80;

in ber Abtheilung Diplomata:

4) Die Urkunden ber Deutschen Könige und Raiser. Ersten Banbes britte Abtheilung. 40;

in ber Abtheilung Antiquitates :

 5) Libri confraternitatum Sancti Galli Augiensis Fabariensis edidit P. Piper. 40;

von bem neuen Archiv ber Gesellschaft für altere Deutsche Ge-

6) Band X.

Zehn andere Bande befinden sich im Druck, einige find ber Bollens bung nabe.

In der Abtheilung der Auctores antiquissimi unter Leitung des Prof. Mommsen ist dies der Fall beim Ennodius von Dr. Bogel, wo nur ein kleiner Theil des Registers aussteht, und beim zweiten Bande des Fortunatus wo Tert und Borrede fertig sind. Bom Sidonius, dessen Ausgade durch den frühen Tod des Prof. Lütjohann in Kiel unterbrochen ward, ist die Bearbeitung des Tertes von den Prosessonen Leo und Mommsen zu Ende geführt; die Briefe des Auricius und Faustus, die als Anhang hinzugesügt werden sollen, wird Dr. Krusch liefern. Den Druck des Claudian stellt Pros. Birt in Marburg im Lauf des Jahres in Aussicht. Für die wichtigen kleinen Chroniken, die Prof. Mommsen seise hätig, um das handschriftzliche Material zu ergänzen und einige durch den unglücklichen Brand in seinem Hause entstandene Lücken auszufüllen.

Die Abtheilung Scriptores, unter Leitung bes Borsitzenben ber Centralbirection, konnte ben 27. Band ber Folioausgabe erscheinen lassen, ber von
bem früh ber Wissenschaft entrissenen Prof. Pauli in Göttingen und Dr.
Liebermann in Berlin bearbeitet ist; bei einem bisher ungebruckten französischen Gebicht, bessen für uns in Betracht kommender Theil Dr. Holber-Egger in Rom abgeschrieben, leistete Prof. Tobler hierselbst, bei einem kleinen Fragment Khmrischer Annalen Prof. Zimmer in Greisswald freundliche Hilse. Der Band umfaßt die für die Geschichte Deutschlands, Burgunds, Flanderns, Italiens wichtigen Nachrichten englischer Historiker aus dem 12. und einem Theil des 13. Jahrhunderts und enthält sehr wichtige Beiträge zur Geschichte besonders der Kaiser Friedrich I., Heinrich VI., Otto IV., einzelnes auch schon aus der späteren Zeit Friedrich II. und Richards. Die für diese Periode besonders reichen Jahrbücher des Klosters S. Albans von

Roger be Wendover, Matheus Parifiensis u. a. mußten bem folgenben Banbe vorbehalten bleiben, find aber von Dr. Liebermann, ber zu biefem Behuf England im vorigen Sahr noch einmal besuchte, im Manuscript vollendet, im Drud begonnen. Un bie englischen Autoren werden bie banischen, welche nicht unerhebliche Ausbeute gewähren, die polnischen und ungarischen, welche, nachbem bie polnischen Unnalen ichon im 19. Banbe berausgegeben find, weniger Material fur beutsche Geschichte bieten, fich anschließen: auch mit ber Bearbeitung biefer ift ber Unfang gemacht. — Dann folgen bie italienischen Schriftsteller ber Zeit, soweit fie nicht ale Annalen im 18. und 19. Banbe Blat gefunden haben. Bunachst für biefe ging Dr. Solber=Egger im Lauf bes Nahres nach Rom und arbeitete außerbem in Mobena, hauptfächlich mit bem Sicarbus, ben vermanbten Aufzeichnungen gur Beschichte von Reggio und bem Salimbene beschäftigt, beffen febr umfangreiches Wert bisber nur auszugeweife gebrudt, aber im Originalmanufcript bes Autore auf ber Baticana erhalten ift und bier großentheils abgeschrieben werben tonnte. Gbenba gelang es Geb. Rath Bait von bem burch Brof. Monaci aufgefundenen interef= fanten Gebicht über bie erften Jahre Friedrich I. eine vollftandige Abschrift ju gewinnen, für welche jener in liebenswürdigfter Beife fowohl feine fruber gemachte Copie wie die Bergleichung einer älteren in Mailand erhaltenen Abschrift gur Berfügung ftellte, mit beren Silfe bie oft fast erloschene Schrift bee Cober in furgerer Zeit, ale es fonft möglich gemefen mare, entgiffert und ein guverläffiger Tert bergeftellt werben konnte. — Anbere Arbeiten in Rom, Reapel und Floreng maren ben Gesta pontificum Romanorum gewibmet, worüber im Reuen Archiv nabere Austunft gegeben ift. - Einiges gefchab auch fur bie Rarolingischen Vitae im 15. Band, ber bie früher in ber Reihe ber Banbe gelaffene Lude ausfüllt, aber taum ausreichen wird, um alle vorliegenden Rach= trage ju umfaffen. Der Drud bat regelmäßigen Fortgang gehabt. Dasfelbe gilt von bem 1. Banbe ber Scriptores rerum Merovingicarum, beffen zweite Abtheilung bie Miracula und einige andere kleine Schriften bes Gregor von Tours umfaßt, ber weitaus größere Theil, von Dr. Rrufch bearbeitet, bie Vita sancti Andreae von Dr. Bonnet in Montpellier. Auch bas Sachs register ift fertig, an einen ausführlicheren Index Latinitatis wirb gearbeitet. - Die neue Octavausgabe ber Gesta Friderici I. von Bifchof Otto von Freifing und Rabewin, von ber im vorigen Bericht bie Rebe war, liegt fertig vor. Ebenfo ein fpateres Chronicon Moguntinum, bas Brof. Begel in Erlangen querft wieber aufgefunden und bor einiger Beit im 18. Band ber von ber hiftorischen Commiffion in Munchen beraus= gegebenen Stäbtechroniten mitgetheilt bat, bas aber megen ber Befchaffenbeit ber febr verberbten Sanbichrift eine wieberholte Bearbeitung ver-Wenn bas Wert in einer ber verschiebenen Reihen ber Scriptores erft fpater Aufnahme finden tann, fo fcbien es boch bier, wie in einzelnen Fällen früher, angemeffen, baffelbe burch eine folche Ginzelausgabe möglichft balb juganglich ju machen. Dr. v. Beinemann, ber, nachbem er eine Mar 1

Beit lang in Wien fur bie Abtheilung Diplomata thatig gewesen, an ber Stelle von Dr. Frante ale regelmäßiger Mitarbeiter eingetreten, bat bie nothigen Regifter bingugefügt. - Frante vollendete vor feinem Abgang bie Bearbeitung einiger ber Streitschriften aus ber Zeit Beinrich IV., bes Manegolb u. a.; Brof. Thaner in Innebrud bas Buch bes Carbinal humbert. Für Werte bes Betrus Damiani geschah einiges in Rom und burch Dr. Muller in Monte = Caffino. Die Beröffentlichung martet auf bie Bollenbung bes Bernold burch Prof. Thaner und einiger fpateren Stude, welche Brof. Bernheim in Greifswald übernommen hat. - Bas enblich bie Deutschen Chroniten betrifft, so hat es auch in biesem Sabr nicht, wie erwartet war, jum Drud ber Raiferchronit tommen tonnen. Ein ichweres Schidfal bat die Steirische Reimdronit Ottotare betroffen, inbem Brof. Lichtenftein in Bredlau, nachbem er gludlich alle Borarbeiten vollendet und so in die Lage versetzt war, sich mit voller Kraft ber Ausarbeitung zu wibmen, burch einen ungludlichen Tob einer hoffnungereichen Wirtsamteit entriffen marb. Es wird für bie Leitung ber Abtheilung ein Begenftand besonderer Sorge fein, bier einen geeigneten Nachfolger ju Die Ginleitung ju Enentele Fürstenbuch, ein Stud eigenthumlicher Befchaffenheit, hat, im Ginverständniß mit dem Berausgeber, Brof. Strauch in Tubingen, Dr. Lampel in Wien übernommen.

In der Abtheilung Logos find unter Theilnahme bes Beh. Juftigrath Brof. Brunner Berhandlungen über eine bringend erforberliche neue Ausgabe ber Lex Alamannorum geführt, bie einen befriedigenden Abichluß in Aussicht ftellen. Dr. Zeumer wird fich ber Lex Romana Utinensis gu= wenden, sowie ber Band ber Formeln fertig ift, in welchem jest bie ber Gottesurtheile fich im Drud befinden. - Prof. Boretius in Salle bat jur Bergleichung einer wichtigen Banbidrift ber fpateren Capitularien, Die nicht verfandt werben tonnte, eine Reife nach bem haag gemacht und hofft bie Arbeit für ben 2. Band in ben beiben nachsten Sahren gum Abichluß Sofrath Brof. Maagen in Wien wird mit Silfe eines au bringen. jungeren Gelehrten bie Ausgabe ber alteren Frankischen Concilien weiter führen. Für bie neue Ausgabe ber Reichsgesete (Leges II) murben mabrend bes Aufenthaltes in Rom mehrere von bem Berausgeber Brof. Beiland in Göttingen gewünschte Collationen auf ber Baticanischen Bibliothet gemacht; für andere im Baticanischen Archiv bat hofrath v. Gidel feine Beibilfe in Ausficht geftellt.

Dieser vollendete in der unter seiner Leitung stehenden Abtheilung Diplomata den ersten Band der Urkunden Deutscher Könige und Kaiser bis zum Tode Otto I. und setzte die Arbeiten für die beiden folgenden Ottonen fort mit Hilse der Drr. Fanta und Uhlirz, welche noch einmal eine Anzahl Archive Deutschlands, Belgiens und Nordfrankreichs bereisten, während Dr. Stoblar sich mit Italienischen Sammlungen beschäftigt. Auch Dr. Kehr hat in Wien an den Arbeiten theilgenommen. — Mit

wesentlicher Unterstützung aus ben Sammlungen ber Monumenta erschien ber 2. Band ber Acta imperii inedita saeculi XIII. et XIV. von Hofrath Prof. Wintelmann in Heibelberg, ber ein sehr reiches Material aus ben Jahren 1200—1400 umfaßt, bas außerbem von ihm und Hofrath Ficker in Innsbruck gesammelt worden ist.

In der Abtheilung Epistolas unter Leitung des Prof. Wattenbach hat leider der Druck von Gregor I. Registrum geringe Fortschritte gemacht. Der Herausgeber Dr. Ewald, durch Kränklickeit und andere Umstände gehindert, ist aus dem Berhältniß eines ständigen Mitarbeiters ausgeschieden, wird aber jene Ausgabe zu Ende führen. An seine Stelle ist Dr. Gundlach getreten, der jeht die sur ältere Frankliche Geschichte wichtigen Briefe in Angriff nehmen wird, während Dr. Robenberg die im Druck besindliche Ausgabe der Briefe Papst Innocenz IV. fortsett. Derselbe hat im Reuen Archiv eine umfassende Untersuchung über die Beschaffenheit der papstlichen Regesten und den Geschäftsgang der Eurie veröffentlicht.

Die Abtheilung Antiquitates, welche Prof. Dummler in Halle leitet, lieferte bie von Brof. Piper in Altona bearbeiteten Berbrüberungsbücher von Sangallen, Pfavers und Reichenau und begann den Druck des dritten Bandes der Poetae Latini aevi Carolini, von welchem Dr. Traube in München einen großen Theil übernommen hat. Bon der Ausgabe der Alamannischen Netrologien durch Dr. Baumann in Donaueschingen lag eine Druckprobe vor. Und auch die Sammlung der Desterreichischen, mit der Dr. Herzberg = Fränkel in Wien beschäftigt ist, schreitet vorwärs: da die Klöster hier meist ihre Codices bewahrt haben, ist der Reichthum ein verhältnismäßig sehr großer.

Auch in diesem Jahre sind die Arbeiten aller Abtheilungen burch Bussendung von Handschriften aus dem Ins und Ausland mannigsach geförbert worden; in anderen Fällen, haben die Bibliothekare in Baris, Brüffel, London, München, Carlsruhe ober Gelehrte, wie Dr. Mau in Rom, A. Molinier in Paris, de Backer in Brüffel, dankenswerthe Mittheilungen verschiedener Art geliefert.

Ueber manches Einzelne, namentlich auch die für die Abtheilung Scriptores unternommenen Reisen, gibt fortwährend das Neue Archiv, unter Redaction von Prof. Wattenbach, Auskunft, bessen 10. Band bis auf einige Bogen vollendet ward und außer größeren Abhandlungen zur Kritik verschiedener Denkmäler Deutscher Geschichte und Deutschen Rechts auch zahlreiche kleinere Mittheilungen enthält, unter denen die Erörterungen über die interessanten neuerdings bekannt gewordenen Acten zum päpstlichen Schisma des J. 530 von Dr. Ewald und Prof. Mommsen hervorge-hoben werden mögen. Einsendungen von Notizen über Handschriften, sowie von kleineren Schriften und Aussähen über Quellen der Deutschen Geschichte an den Herausgeber oder den Borsihenden der Centralbirektion sinden hier dankbare Berwerthung.

#### П.

#### Mittheilungen der Redaction.

In Norbamerika besteht seit Januar b. J. eine katholisch historische Gesellschaft ber Bereinigten Staaten mit dem Sit in New-York. Cardinal Mac Closkey ist Ehrenpräsident, Richard Clarke Bräsident. Mitglied wird, wer jährlich 10 Dollars Eintrittsgeld zahlt. Später wird bie Summe erhöht. (Köln. Bolksztg. 1885 Rr. 100 II.)

Seit Beginn bes vorigen Jahres erfcheint bei ber Cotta'fchen Buch= handlung in Stuttgart eine: "Beitschrift für Allgemeine Befchichte, Cultur, Litteratur= und Runftgefcichte". Ale Berausgeber fungirt herr h. v. 3wiebined : Subenhorft in Grag, unter Berantwortlichfeit ber Berlagshandlung. Der Jahrgang umfaßt 12 Befte zu 41/2 bis 5 Bogen Preis für ein Beft ift 1 Mart. Die Zeitschrift will eine in Großoctav. von wiffenschaftlichem Beifte getragene und boch populare fein, welche "bie gebilbeten und nach Erweiterung ihrer Renntniffe ftrebenden Rreife bee beutschen Boltes mit ben Ergebniffen ber Forschung und mit allen hervorragenden Erfceinungen auf bem Gebiete ber hiftorifden Litteratur in leichtverftanblicher Faffung und anregender Form vertraut machen und ohne Rudficht auf ben gelehrten Apparat jebem Laien, ber fich fur Geschichte intereffirt, eine grund= liche und auf Fachstubien berubenbe, aber tropbem anregende und ansprechende Lecture bieten" foll.

Ferner haben wir noch nachzutragen die Anzeige ber "Rivista storica italiana", welche seit Januar 1884 vierteljährlich bei Gebrüber Bocca in Turin zur Ausgabe gelangt. Die Zeitschrift wird redigirt von Prosessor E. Rinaudo unter Mitwirtung von A. Fabretti, P. Billari und G. de Leva. Bährend die anderen historischen Zeitschriften in Italien meist nur Specialgeschichte im Auge haben, beschäftigt sich die neue Revue mit der italienischen Geschichte in ihrer Gesammtheit. Sie bringt: 1. Originalsaussätze über alle Theile der italienischen Geschichte im Alterthum, Mittelalter und der Neuzeit, 2. bibliographische Anzeigen über alle wichtigen Erscheinungen des Insu Muslandes, welche italienische Geschichte betreffen, 3. ein Berzeichniß aller in das Fach einschlagenden Veröffentlichungen, auch derer, die in Zeitschriften zum Abdruck kommen. Abonnementspreis für den Jahrgang ist L. 24 (im Ausland); das Einzelheft kostet L. 6.

Bir wollen biese Rivista in bie Zeitschriftenschau aufnehmen und ihre bereits erschienenen Rummern zugleich mit ben andern rudftandigen italienischen Zeitschriften in einem ber nachsten Hefte besprechen. Im Berlage von E. A. Seemann, Leipzig, erschien zu Ansang bieses Jahres bas 1. Heft ber "Bierteljahrsschrift für Eultur und Litteratur ber Renaissance", herausgegeben v. Dr. Lubwig Seiger, Prosessor an ber Universität Berlin. Jebes Heft, circa 8—10 Bogen start, bringt Abhandlungen, Reue Mittheilungen, Miscellen, Recensionen und Referate. Der Preis bes Jahrgangs zu 4 Heften ist 16 Mark. Unter ben Leistungen ber Renaissancezeit sollen die litterarischen in erster Linie berücksichtigt werben, baneben die künstlerischen Bestrebungen; auf die politische Geschichte jener Zeit wird nur ausnahmsweise Rücksicht genommen. Das 1. Heft enthält Beiträge von H. Grimm, H. Breslau, H. Hagen, H. Hartsselber, Rem. Sabbadini, M. Steinschneider, J. Zupita und L. Geiger.

Mit Januar b. J. ist in Norbamerita eine neue archäologische Zeitschrift begründet worden: "The American Journal of Archaeology for the study of the Monuments of Antiquity and of the middle ages", welche in Baltimore erscheint. Herausgeber sind Prof. Charles Eliot Norton, of Harward College und Dr. A. L. Forstheringham of Johns Hopkins University. Die Zeitschrift wird viertels jährig erscheinen, der Jahrgang zu ungefähr 860 Seiten. Als Mitarbeiter in Europa haben sich bereit erklärt Ernest Babelon und Eugene Münt in Paris, Emile Molinier vom Louvres Museum, Professor Marucchi, De Rossi und Stevenson in Rom.

In bem Berlage ber Weibmann'ichen Buchhandlung in Berlin wird in biefem Jahre eine neue Zeitschrift erscheinen, die von uns mit befonderer Freude begrugt wirb, bas "Archiv für Litteratur und Rirchen= gefdichte bee Mittelaltere". Berausgeber find P. Beinr. Denifle O. P., Unterarchivar bes bl. Stubles, und Frang Chrle S. J. Jahrlich wird ein circa 40 Bogen ftarter Octavband in etwa 4 Seften zur Ausgabe gelangen. Jebes Beft foll, wie bas von ber Berlagebuchhanblung ausge= gebene Brogramm befagt, an erfter Stelle Tertpublitationen, für gewöhnlich von bieber ungebruckten Materialien, bieten. Daran follen fich an zweiter Stelle Studien anreihen, b. h. Specialuntersuchungen, welche auf die Erfoliegung neuer ober bie volltommenere Ausbeutung bereits erfchloffener Quellen abzielen, aus ben Quellen geschöpfte Berichtigungen und Erganzungen zu ben bereits in weitere Rreise gelangten Darftellungen und Aehnliches. "Mittheilungen" follen an britter Stelle fürzere Notigen bringen aus Archiven und Handschriften, sowie aus seltenen Bublicationen alterer und neuerer Beit. Der Breis eines Banbes wird circa 20 Mart betragen.

Von W. Wattenbach "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte bes 13. Jahrhunderts" ist ber 1. Band kurzlich in fünfter umgearbeiteter Auflage erschienen. Im Einzelnen sind viele Erzgänzungen und Berichtigungen hinzugekommen, in ber Gesammtanlage bes

verdienstvollen Werkes ist aber nichts geändert. Der Haupttheil ist von 849 auf 408 Seiten gewachsen; neu hinzugefügt ist ein Anhang von Dr. Bruno Krusch: "Berzeichniß merovingischer Heiligenleben" (S. 409—451). Breis 7 Mart.

Von R. B. Ritsch's "Geschichte bes Deutschen Boltes", bie bekanntlich aus seinem Rachlaß von einem seiner Schüler, Matthäi, herausgegeben wirb, ist jeht ber britte und lette Band erschienen. Er reicht vom Tobe Heinrich's VI. bis zum Augsburger Religionsfrieden. Leipzig, Dunder und Humblot, gr. 8°. XIV, 458 S. Mart 9,60.

Die Bagner'sche Universitäts=Buchhandlung in Innsbruck kundigt als bemnächst in ihrem Berlag erscheinend an:

"Grundriß ber lateinischen Paläographie und Diplosmatit" von Cesare Paoli, Staatsarchivar und Professor zu Florenz. Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. Karl Lohmeyer, Professor zu Königsberg, Preußen. (Ist inzwischen erschienen, VIII und 77 S. umfassend, mit Ergänzungen des Berfassers.)

"Geschichte ber lanbständischen Berfassung Tirole" von Albert Jäger II. Bbs. 2. Theil (Schluß bes Werkes). Die Blüthezeit ber Landstände Tirols. Lon dem Tode des Herzogs Friedrich mit der leeren Tasche 1493 bis zum Tode Kaiser Maximilian's I. 1519.

"Registerauszüge zur Geschichte ber Bapfte Clemens' VI. und Innocenz' VI. und Raifer Rarl's IV." von Dr. Emil Berunsth, Professor an ber beutschen Universität zu Brag.

In bemfelben Berlage erschien von Dr. Joseph hirn: Erzherzog Ferbinand II. von Lirol. Geschichte seiner Regierung und seiner Lander. I. Bb. 1885. Preis 6 fl. 50 fr. 5. B. Wir werben bavon in einer ber nächsten Rummern eine Recension zu bringen.

Die Buchhanblung Bitte und Perrussel, Lyon hat eine neue Ausgabe ber Werte von J. be Maistre (Oouvres complètes) veranstatet. Band 1—10 sind bereits erschienen, die noch sehlenden Bande 11, 12, 13 werden im Laufe dieses Jahres erscheinen. Die fünf letzten Bände (9—13) enthalten die ganze noch unedirte Correspondenz, sie können einzeln gekauft werden im Preise von 7 Francs pro Band. Sonst kostet der einzelne Band 6 Francs, für die Subscribenten des ganzen Werkes 4,25 Francs.

Bon B. von Giesebrecht's "Geschichte ber beutschen Kaiserzeit" ift nun auch der 2. Band: "Blüthe des Kaiserthums" in 5. Auflage (mit 1 Kunstbeilage, Leipzig, 1885. Dunder und Humblot. XVI, 753 S. gr. 8°. Mart 14) erschienen. Die Einzelresultate der neueren Forschungen über die Regierung Heinrich's II., Conrad's II. und Heinrich's III. sind mit großer Sorgsalt verwerthet. Eine eingehendere Umarbeitung ist im erzählenden Tert nur bei dem Abschnitt "Heinrich's II. letzte Zeiten" vorgenommen worden.

Von ber Verlagsanstalt Belhagen und Klasing, Bieleselb-Leipzig, wird unter Leitung von Dr. Richard Andree ein Allgemeiner historischer Handatlas von J. S. Dropsen herausgegeben, welcher in 10 Lieferungen à 2 Mark 96 Karten mit erläuternbem Text bringen soll. Die erste Lieferung ist im April dieses Jahres erschienen.

Als bemnächst erscheinend kundigt die akademische Verlagebuchhandlung von J. C. B. Mohr in Freiburg i. B. an: "Zur Geschichte ber römisch-beutschen Frage" von Dr. Otto Mejer, Geh. Justigrath und Prosessor in Göttingen. 3. Theil. 2. Abtheilung (Schluß). Mit einem Register über bas ganze Werk- 8°. 14 Bogen. circa 4 Mark.

Bon ben bekannten und geschätzten Sahresberichten ber Geschichtswiffenschaft, im Auftrage ber historischen Gesellschaft zu Berlin herausgegeben von Dr. J. Hermann, Dr. J. Jastrow, Dr. Ebm. Maher, ist ber 4. Jahrgang erschienen, welcher die historische Litteratur des Jahres 1881 bietet. Berlin 1885. Wittler und Sohn. 18 Mark.

Schon wieder find neue Behandlungen der Geschichte Maria Stuart's erschienen. In den Gießener Studien auf dem Gebiet der Geschichte III, Beiträge zur neueren Geschichte, Gießen 1885, druckt Onden mehrere Aufssäte, die er über dieses Thema in verschiedene Blättern geschrieben, in erweiteter Form ab und fügt benen hinzu ein Nachwort an Harry Breflau (Nr. 7). Im Berlage von F. A. Perthes, Gotha, erschien fürzlich "Gesschichte der Königin Maria Stuart" von Heinrich Gerdes. Erster Theil: Bis zum Beginn ihrer Gesangenschaft in England. VIII, 500 S. 9 Mark. Berf. tritt für die völlige Unschuld Maria Stuart's ein.

Der Berlag von Bait' "Deutsche Verfassungsgeschichte" ist von Homann in Kiel an Weibmann, Berlin übergegangen. Es liegen von bem werthvollen Werke nunmehr folgende neue Auflagen vor: 1. Bb. a. u. d. T.: "Die Verfassung des deutschen Bolkes in ältester Zeit." 3. Aust. 1880; 2. Bb. 1. u. 2. Abth. a. u. d. T.: "Die Verfassung des fränkischen Reiches." 1. Bd. 1. u. 2. Abth. 3. Aust. 1882; 3. Bd. 1. u. 2. Abth., D. Verf. d. fränk. R. 2. Bd. 1. u. 2. Abth., 2. Aust. 1882/83; 4. Bd. 1. u. 2. Abth., D. Verf. d. fränk. R. 3. Bd. 1. u. 2. Abth., 2. Aust. 1884/85.

In ber Sammlung: Geschichte ber europäischen Staaten, herausgegeben von Heeren, Ukert, v. Giesebrecht gelangt als XLV. Lief. 2. Abth. eine "Geschichte Desterreichs" von Alfons Huber zur Ausgabe. Erschienen ist davon jett der 1. Band bei F. A. Berthes, Gotha (1885. Br.: M. 11). Er reicht bis 1278 und zerfällt in 2 Bücher, von denen das I. "Desterreichs Borzeit", das II. "Die Entstehung und Fortbilbung der drei österreichischen Ländergruppen" behandelt. Wir hoffen darüber noch ein ausschichtes Reserat zu bringen.

Bon Dr. Erich Frant erschien bei Herber, Freiburg i. B., "Das heilige Abendmahl bes Leonardo ba Binci". Mit einer Abbildg. nach bem Stich bes Rasael Morghen, 1885. 8°. S. 83. Rach einer Einzleitung über bas hl. Abendmahl in ber Florentiner Kunst behandelt ber Berf. L.'s. fünstlerische Thätigkeit, im bes. sein hl. Abendmahl, zulett die Handzeichnungen bazu und bie Copieen.

Bon ber Berlagshandlung Bictor Palme in Baris (Agentur in Berlin [Unter ben Linben 17 | I]: S. Calvary & C.) ist ein facsimilirter Neudruck ber 81-bandigen Conciliensammlung von Mansi begonnen und die erste Lieferung bereits erschienen. Es werden Subscriptionseinladungen verssandt, nach benen die 400 ersten Subscribenten jeden Band zum Preis von 28 Mart erhalten. Sonst tostet jeder Band 40 Mart.

Das Comité des travaux historiques will bie Correspondance des Bénédictins de St. Maur burch Alph. Dantier veröffentlichen und bamit eine schon längst beabsichtigte Arbeit aussühren lassen.

Im Berlage von Rubolf Hofmann in Berlin wird die herausgabe von "Monumenta Germaniae Paedagogica" vorbereitet, ein großartiges Unternehmen, welches seinen Plan Dr. Karl Kehrbach in Berlin verdankt. Es soll die gesammte Entwicklung des deutschen Erziehungs- u. Unterrichts- wesens in ihren wesentlichen Manifestationen ohne jeden Parteistandpunkt darin vorgesührt werden. Das Berk soll in 4 große Hauptabtheilungen zerfallen: I. Schulordnungen, II. Schulbücher, III. Pädagogische Miscellaneen, IV. Zusammenfassende Darstellungen. Unter den zahlreichen katholischen Mitzarbeitern hat P. Pachtler S. J. das Unterrichts = und Erziehungswesen der Gesellschaft Jesu zu bearbeiten übernommen und giedt in den Stimmen aus M. Laach 1885 H. 2 von der Eintheilung seiner Arbeit ausschliche Nachricht, wobei er alle diejenigen, welche etwa im Besthe von irgend welchen örtlichen Verordnungen über eine Jesuitenschule oder jesuitsscher Schulz oder Comödienbücher sind, um Zusendung solcher Stücke bittet. Seine Abresseift: p. a. H. Ahmans in Goch (Rheinpr.).

Bei &. A. Berthes, Gotha, ericien "Gefchichte ber Rriege: ereignisse zwischen Breugen und hannover 1866. Mit Benutung authentischer Quellen von Fr. von ber Wengen." 1. Lief. 1885.

Der 2. Band bes Sanbbuchs ber allgemeinen Kirchen: geschichte von Carbinal Jos. Hergenröther ist soeben in 3. Auft. erschienen. Gr. 8°. (Xu. 902 S.) M. 10. Der 3. (Schluß) Bb. wirb auch noch in biesem Jahre ausgegeben.

Bon Janffen's Geschichte bes beutschen Boltes ift ber 4. Band erschienen. Derselbe umfaßt auf XXXI u. 515 G. 3 Bucher. Bon biesen behandelt das 1. die religiös-politischen Parteikampse und die Zuftände des Bolkes dis zum Ausgange der Grumbach-Gotha'schen Verschwörung im Jahre 1567, das 2. die Einwirkung des französischen Calvinismus und die Erfolge der internationalen Revolutionspartei dis zum Jahre 1575, das 3. die katholischen Resormationsbestrebungen und die Gegenwirkungen dis zur Verkündigung der Concordiensormel im Jahre 1580. Der 5. Bb., welcher die zunehmende Zerklüstung des Reiches und die wachsende consessionelle Verbiterung dis zum Beginne des dreißigjährigen Rrieges darstellen und das damalige Fürsten= und Volksleben eingehend schildern wird, besindet sich im Druck und wird vor Ablauf dieses Jahres erscheinen. Preis des 4. Bandes 5 Mark. Wir kommen darauf zurück.

Die Borred : Befellichaft hat ale erfte Bereinsschrift fur 1885 an ihre Mitglieber vertheilen laffen eine Arbeit von Frang Bilbelm Boter: Aus ben Bapieren bes turpfälzischen Miniftere Agostino Steffani, Bischofe von Spiga, fpatern apostolischen Bicare von Norbbeutschlanb. Deutsche Angelegenheiten, Friebeneverhandlungen zwischen Bapft und Raifer. 1703-1709. Dieselbe umfaßt 132 G. in groß 8° und ift auch im Buchhandel fur 2 D. burch 3. B. Bachem in Roln zu beziehen. Der Berfaffer, tathol. Pfarrer ju Balle a. G., ber in ber literarifchen Belt burch feine Gefchichte ber Norbbeutschen Frangietaner-Miffionen ber fachf. Orbensproving vom bl. Rreug. 1880. 735 G. groß 8°. Freiburg, Berber. Br. 8 D. bereits vortheilhaft bekannt ift, behandelt in feiner jungften Schrift einen Mann, welcher feine Carrière vom Conbichter und Musitbirettor jum Staatsmann und Minifter und von biefem jum Bifchof und apostolischen Bicar gemacht hat. Als ausübenber Mufiter und Componift erscheint St. in ben Jahren 1675-1692 an ben Sofen zu Munchen und Sannover. Geit bem Jahre 1693 verwanbte ibn ber Rurfurft Ernft August von Sannover ale biplomatifchen Agenten au Gefandtichaften an die tatholischen Sofe, namentlich ben baberifchen, in Berhandlungen um bie hannoveriche Rurwurbe. Bu Beginn bes fpanifchen Erbfolgetrieges trat er in nabere Begiehungen ju Johann Wilhelm, bem Rurfürsten von ber Bfalg. In beffen sowie in Ernft August's Auftrage war St. bis zum herbst 1702 wieberholt bemubt, ben bamals ichon brobenben Uebertritt bee baberischen Rurfürften Dar Emanuel's auf die Geite ber Frangofen zu hindern. Durch Batent vom 2. Marg 1703 murbe St. gum "turpfälzischen geheimen Rath" und burch anderes Batent vom gleichen Tage jum "furpfalzifden, auch julich= und bergifden geiftlichen Rathe=Brafibenten" ernannt. Um 80. November 1703 gab ihm Rurfürst Johann Wilhelm noch ben Titel und bas Amt eines Prafibenten "bei Unferer turpfälzischen Regierung". In biefer Eigenschaft mar St., ber ichon im Jahre 1680 bie Briefterweihe empfangen hatte, am wittelsbachifchen Sofe in Duffelborf thatig. Er hat eine große Menge von Correspondengen und andern Schriftstuden hinterlaffen, die jum Theil in Rom im vaticanischen Archiv, jum Theil in München im geh. Staatsarchiv, in Hannover im k. Staatsarchiv, sowie im katholischen Pfarrarchive, in Wiesentheib im gräflich von Schönborn'schen Archiv u. a. beruhen. Auf Grund bieser archivalischen Quellen hat Woter ein interessantes Bild von ber umfassenden Thätigkeit Steffani's gezeichnet. St. hat während ber angegebenen Jahre des spanischen Erbsolgekrieges nicht nur in die inneren kirchenpolitischen Berhältnisse der wittelsbachischen Länder am Rhein, sondern auch in die diplomatischen Beziehungen des kurpfälzischen Hoses zu den welfischen Hösen in Braunschweig und Hannover eingegriffen, und war ferner in bedeutsamer Weise an den Friedensverhandlungen zwischen Papst und Kaiser betheiligt. Weitere Publicationen aus den Steffani'schen Acten, welche die Zeit seines apostolischen Vicariates in Nordbeutschland bestreffen, hofft Woter später solgen lassen zu können.

Der Allgemeine Berein für beutsche Literatur in Berlin hat in seiner IX. Serie ein preisgekröntes Werk von Dr. J. Jastrow unter bem Titel: Geschichte bes beutschen Einheitstraumes und seiner Ersüllung. 339 S. in gr. 8°. broschirt 6 M. veröffentlicht. Dasselbe bietet in populär=wissenschaftlicher Form historisch=politische Betrachtungen über die Entwicklung bes beutschen Einheitsgebankens und seiner Verwirklichung von den Zeiten des germanischen Alterthums bis in die Gegenwart. Man wird den Aussührungen des Verfasser keineswegs überall beipflichten, tann ihnen aber gern die Anerkennung zu Theil werden lassen, daß sie in gefälligem Gewande geistvoll vorgetragen werden und auf gründlicher Kenntnis ber einschlägigen Spezialliteratur beruhen.

Dr. R. Lamprecht, fürzlich jum außerordentlichen Professor ber Geschichte in Bonn ernannt, behandelt in einem zwei Bande umfassenden Berke unter bem Titel "Deutsches Birthschaftsleben im Mittels alter" eine Reihe wichtiger Quellen zur mittelalterlichen Birthschafts= und Berwaltungsgeschichte ber Gebiete an Mosel und Mittelrhein.

Die Hanbschriften ber herzoglichen Bibliothet zu Wolfenbüttel. Beschrieben von Dr. Otto v. Heinemann, herzogl. Oberbibliothefar. Die Helmstebter Hanbschriften I. XII, 380 S. Wolfenb., Zwifler, 1884. Pr. 15 M. Gin vortreffliches Wert, bessen Erscheinen jeber Historiker mit Freuden begrüßt, dessen Fortsetzung er mit Spannung erwartet.

Zum achten Centenarium bes Papstes Gregor VII. hat bie Mang'sche Buchhandlung in Regensburg bas 19. Buch ber beutschen Ueberschung von Graf von Montalembert's "Mönche bes Abendlandes" unter bem Titel: Gregor VII., Mönch, Papst, Heiliger. 173 S. 1,80 M. als Separatabbruck erscheinen lassen.

Im neuen Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart

ist zur Ausgabe gelangt: "Geschichte bes Unterrichtswesens in Deutschland von ben ältesten Zeiten bis zur Mitte bes breizzehnten Jahrhunderts". Von Franz Anton Specht. gr. 8°. XII und 411 S. 8 M. Wir werben auf diese von der historischen Commission bei der kgl. baber. Akademie der Wissenschaften gekrönte Preisschrift bemnächst zurücksommen.

Die Politik ber Nepublik Benedig mahrend bes breißig= jährigen Krieges. Bon Hans von Zwiedined=Südenhorst. II. Band: Die Befreiung des Beltlin und der Mantuaner Erbfolgekrieg. gr. 8°. VIII und 359 S. 6 M.

#### Metrologe.

Johann Guftav Dropfen ftarb am 19. Juni 1884. Er murbe als ber Gohn eines protestantischen Pfarrers am 6. Juli 1808 ju Treptow a. b. Rega geboren. Als Lehrer am Berliner Symnafium jum grauen Kloster übersette er ben Aefchylos, bem spater eine Aristophanes-Uebersetung folgte. Seit 1833 mar er zugleich Brivatbocent an ber Berliner Universität, feit 1835 außerorbentlicher Profesor. Bon geschichtlichen Arbeiten ftammt aus biefer Zeit Alexander von Matebonien (1832) und bie Gefchichte ber Diabochen (1836, 1842), welch beibe Berte in zweiter Auflage zur "Ge= fcichte bes Hellenismus" in 3 Banben zusammengefaßt wurden (1877, 1878). 1840 nahm D. einen Ruf nach Kiel als außerorbentlicher Professor an. Dort nahm er an den politischen Bewegungen der folgenden Jahre hervor= ragenden Antheil. Alls die politische Lage ibm feine Stellung in Solftein unmöglich machte, folgte er im Jahre 1851 einem Ruf ber Universität Jena; hier lehrte er bie 1858 und verfaßte "bas Leben bes Felbmaricalle Grafen Port von Bartenburg" 8 Banbe, Berlin 1850-52. Balb barauf begann er fein hauptwert "Geschichte ber preußischen Politit", bas er in Berlin, wohin er 1859 berufen murbe, fortfette. Bollenbet ift bas Wert aber nicht. Die 5 erfcbienenen Banbe reichen bis jum Jahre 1748. Den 6. Band, welcher bie Darftellung bis zum Beginn bes Jahres 1756 führt, bat ber Berftorbene hanbichriftlich binterlaffen.

Biograph. Jahrb. f. Alterthumskunde VII. S. 110—118. (Netrolog von Max Dunder.)

Karl Richard Lepfius, einer ber bebeutenbsten Aegyptologen ber Gegenwart, starb am 10. Juli 1884. Er war geboren am 23. Dec. 1810 in Naumburg a. b. Saale und machte seinen Namen besonders burch die Herausgabe bes Prachtwertes "Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien" (1849—1858, 12 Bande mit 900 colorirten Karten, Planen, Ansichten und

Inschriften) berühmt, worin er bie Ergebnisse ber im Auftrage Friedrich Wilhelm's IV. nach Aegypten gesandten wissenschaftlichen Erpedition nieder= legte. Seit 1846 war er Professor, seit 1850 Mitglied der K. Atademie d. W. zu Berlin. Große Berdienste erwarb er sich auch für die ägyptischen Sammlungen im Berliner Museum. In den letzten Jahren wurde er noch zum t. Oberbibliothekar in Berlin ernannt.

Biograph. Jahrb. f. Alterthumstunde VII. S. 1-4. (Retrolog von Heinrich Brugsch.)

Rarl Müllenhoff, geboren am 8. September 1818 ju Marne in Süberbithmarichen, murbe besondere burch Lachmann ju feinen germaniftischen Studien angeregt und zeigte fich in allen seinen Schriften ale beffen getreuester 1844 habilitirte er fich in Riel als Brivatbocent, 1846 erhielt er bort eine außerorbentliche, 1854 eine orbentliche Brofeffur. 1858 murbe M. an die Stelle von v. b. hagen an die Berliner Universität berufen. Er ftarb am 8. Sept. 1884. Seine erfte germanistische Arbeit mar bie 1845 in Riel erschienene "Rubrun". Lachmann's Liebertheorie vertheibigte er in ber icharfen Schrift: "Bur Geschichte ber Ribelunge Rot", Braunschweig 1855. Bu bem 1866-1870 veröffentlichten Deutschen helbenbuch lieferte er ben "Laurin". Mit feinem Schuler Wilhelm Scherer gab er 1863 bie "Dentmaler beutscher Poefie und Profa aus bem 8. bis 12. Jahrhundert" beraus. Sein Sauptwert, Die "Alterthumstunde", blieb leiber unvollendet. Erfdienen ift 1870 ber erfte Band, ber bie Beugniffe ber alteften Geographen über bie Deutschen, insbesondere ben Reisebericht bes Pytheas von Maffilia bis gur Entbedung ber Teutonen an ber Norbseefufte giebt, unb 1883 ber erfte Theil bes fünften Banbes, welcher über bie Ebbalieber handelt. Als Seitenftud bierzu bietet feine 1873 berausgegebene "Germania antiqua" neben einer fritischen Ausgabe von Tacitus' Gormania bie hauptfachlichften Stellen über bie Germanen von Blinius, Strabo, Btolemaus, sowie anderen alten Schrift= ftellern.

Biogr. Jahrb. f. Alterthumetunde VII. S. 21-30.

Am 23. Sept. 1884 starb in Marburg Ernst Abolf Herrmann, ber bekannte Verfasser ber Geschichte bes russischen Staates für die Heeren= Ulert'sche Sammlung. Perthes in Gotha hatte ihn zu bieser Arbeit aufgeforbert, nachdem durch Strahl's Tod die schon begonnene russische Geschichte ins Stocken gerathen war. H. war geboren als der Sohn eines Symnasial= Professors aus Sachsen am 25. März 1812 in Dorpat. Er studirte auf der Universität Berlin und gehörte dort zu den Schülern Ranke's. 1847 habilitirte er sich in Jena, 1848—51 redigirte er die "Weimarische Staats= Zeitung", dann nahm er wieder seine Lehrthätigkeit in Jena auf. 1857 erhielt er den Ruf als ordentlicher Professor der Geschichte nach Marburg an v. Sybel's Stelle, wo er die an sein Ende wirkte.

Allg. Zeitung 1885. Nr. 65. Beil. (Netrolog von v. Wegele.)

Rarl Hillebrand wurde geboren am 17. Sept. 1829 zu Gießen. Sein Bater mar ber ale Litterarbiftoriter bekannte Brofeffor ber Bhilosophie. Als junger Stubent betheiligte er fich 1849 an bem Aufftanbe in Baben, wo er mit ben Truppen Corvin's gefangen genommen wurde. Auf abenteuerliche Beife gelang es ihm aus Raftatt zu entfliehen und nach Frankreich zu ent= Dort lebte er bis 1870 zuerft in Paris als Secretar Beinrich Beine's, bann in Borbeaur, fpater, nach turger Birtfamteit an ber Militar= foule von Saint Cpr, in Douap ale Professor ber auswärtigen Literatur, gulest mit Beibehaltung biefes Amtes in Paris. Er hatte fich in Paris ben Doctor erworben und bafur ale frangofifche Differtation bas Buch "Dino Compagni, Etude historique et littéraire sur l'époque de Dante" 1862 erscheinen laffen. Bon 1870 ab hielt er fich in Florenz auf, von wo er bie "Italia" von 1874-77 herausgab. Auch begann er bier 1875 fein bebeutenbstes Wert: "Frantreich und bie Frangofen in ber zweiten Salfte bee 19. Jahrhunderte", von bem er aber nur bie erften beiben Banbe fertig= ftellen und herausgeben tonnte. Er ftarb am 18. October 1884.

Allg. Zeitg. 1885. Rr. 98 Beil., 99 Beil., 100 Beil. (Retrolog von D. Hartwig.)

Am 22. April b. J. starb zu Bozen P. Joh. Ev. Bieser S. J. Er war geboren am 23. März 1831 zu Bölan in Sübtirol. Unter Gasser, Rubigier und Feßler war er im Priesterseminar zu Briren. 1858 trat er in die Gesellschaft Jesu. 1865 wurde er als Prosessor der Kirchengeschichte und der Eregese in das damals von der Gesellschaft Jesu geleitete Priesters Seminar zu Szathmar in Ungarn berusen. Bon 1871 wirke er in Innsbruck als außerordentlicher Prosessor der Philosophie an der k. k. Universität, 1884 wurde er zum ordentlichen Prosessor ernannt. Er war ein Mitbegründer der "Zeitschrift für katholische Theologie", die er auch dis zu seinem Tode mitredigirte. Die letzten Jahre arbeitete er eifrig an einem größeren Werke über die Resormation. Leider konnte er davon nur den einen Aufsah über "Martin Luther und Ignatius von Loyla gegenüber der kirchlichen Krise des 16. Jahrhunderts" Itschen, f. k. Theol. VII, S. 639—691 ersscheinen lassen.

# Programm des Bistorischen Jahrbuches.

- S. 1. Die unter bem Titel: "Hiftorisches Jahrbuch, herausgegeben von der historischen Section der Görres-Gesellschaft" erscheinende Zeitschrift soll das literarische Bereinigungsmittel zunächst für diejenigen historiker bilben, welchen Christus der Mittelpunkt der Geschichte und die katholische Kirche die gottgewollte Erziehungsanstalt des Menschengeschlechtes ist. Sine direct apologetische Tendenz verfolgt dieselbe nicht. Atatholiken sind als Mitarbeiter willsommen, falls in ihren Beiträgen das ausgesprochene Princip nicht angetastet wird.
- S. 2. Das "Hiftorische Jahrbuch" trägt einen streng wissenschaftlichen Charafter; Arbeiten populärer Natur bleiben unbedingt ausgeschlossen. Dassselbe umfaßt das Gebiet der Kirchen= wie der Profan=Geschichte inclusive der historischen Hulfswissenschaften, jedoch mit der Maßgabe, daß Abhandstungen aus dem Bereiche der vorchristlichen Zeit nur ausnahmsweise ausgenommen, Arbeiten aus den Gebieten der Cultur=, Kunst=, Literatur= und Provinzial=Geschichte aber in dem Falle willtommen sein sollen, wenn ihr Gegenstand von allgemein=historischen Gesichtspunkten aus behandelt wird. Die Herausgabe ungedruckten Quellenmaterials nuß auf seltene, wichtige Fälle beschränkt bleiben.
- S. 3. Der Umfang bes "Hiftorischen Jahrbuches" ist auf eirea 40 Bogen jährlich in Format und Ausstattung ber Görres = Bereins = Schriften festgeset; es erscheint vorläusig in 4 Quartalheften zu mindestens 8, höchstens 12 Bogen. Jedes Heft enthält durchgängig: größere Abhandlungen, kleinere Beiträge und kritische Recensionen wichtiger Novitäten.
- S. 4. Das "Hiftorische Jahrbuch" steht unter ber Leitung eines fest remunerirten Rebacteurs, welcher selbständig über bie Aufnahme ber eingehenden Beiträge entscheibet.
- S. 5. Der Abonnementspreis bes Jahrbuches beträgt jährlich 12 Mart, also für Mitglieber ber Görres-Gesellschaft (S. 34 bes Statuts) 8 Mart. Bei einer erheblichen Erweiterung bes Umfanges ber Zeitschrift tritt eine entsprechenbe Erhöhung bes Preises ein. Sämmtliche Beiträge werben mit 48 Mart pro Bogen, also 3 Mart pro Seite, honorirt.

#### Der Borftand der hiftor. Section der Gorres-Gefellichaft:

Dr. Finder - München.
Dr. Graueri - München.
Dr. Graueri - München.
Dr. Sipler - Braunsberg.
Dr. Höffer - Münfter.
Dr. Saufen - Frankfurt a. M. Dr. Homp - Fulba.
Stadtpfarrer Münzenberger - Frankfurt a. M. Dr. Faftor - Innsbrud.

Dr. Sowane - Münfter. Bfarrer Beigerodt - Coblenz.

# Bistorisches Jahrbuch.

# VI. Jahrgang. 3. Heft.

## Inhalt.

### I. Auffate.

| 1. Jostes (Münster i. B.), drei unbefannte deutsche Schriften von Johannes Beghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite 345-113     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Duhr (Lancaihire), ungebruckte Briefe und Relationen über bie Aushebung der Gesellichaft Jesu in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | / • n / ) -       |
| 3 Gottlob (Rom), der Legat Raimund Bergudi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 413-437         |
| 3. Sortitoo (stom), ver Legat Autmand perandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " 438—46°         |
| II. Recensionen und Referate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 |
| 1. Knox, The letters and memorials of William Cardinal Allen (1532 — 94); Bellesheim, Wilhelm Cardinal Allen von J. Schmid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 462 481           |
| 2. v. Scherer, Handbuch des Kirchenrechts . von Freisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " 481—485         |
| 3. Manno, L'opera cinquantenaria della R. Deputazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, 401            |
| di storia patria di Torino, von v. Reumont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>, 489</b> —493 |
| III. Zeitschriftenschau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| N. Archiv d. Gesellich. f. ältere deutsche Geschichtst.; Revue des questions historiques; Revue historique; Haffische Geschichtsblätter; Jahrb. für schweiz, Geschichte; Zeitschrift sür kathol. Theologie; Theologische Studien u. Kritiken; Seitschrift sür kathol. Theologie; Theologische Studien u. Kritiken; Studien u. Mit theilg. a. d. Bened. u. Cistercienjerorden; der Katholik; Stimmen aus Maria Laach; Archiv s. kathol. Kirchenrecht: Histor. polit. Blätter; Analecta Bollandiana: Westdeutsche Zeitschrift für Gesch. u. Kunst; Strasburger Studien; Zeitschrift für deutsches Alterstum u. deutsche Literatur; Archiv s. Literaturgesch.; Sizungsber. d. t. preuß. Akad. der Wissenich zu Wertin; Abhandlung. d. histor. Classe der t. dayer. Akademie der Eissenichalten; Sizungsber. d. philos. philosog. u. histor. Classe d. t. dayer. Akademie d. Wissenichalten zu Wünchen: Sizungsbericht d. k. Akademie d. Wissenichalten zu Weien | 494 – 520         |
| IV. Rachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1. Bericht der Centraldirection der Monumenta<br>Germaniae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521—525           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 321—323         |
| 2. Mittheilungen der Redaction<br>Reue historische Gesellichaft; neue Zeitschriften; neue Berke;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 526—531           |
| Refrologe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " 531—533         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,                |

Abreffe ber Redaction: Dr. Guftav Schnürer, München, Gartenftraße 49.

3. 6. Weiß' Buchbruderei (Gottfr. Schoninger) Munchen.

Dec. 29. 1885. Denny fund.

Mistorisches Vahrbuch.

Im Auftrage der Borres : Befellichaft

heransgegeben

von

#### Dr. Bermann Grauert,

v. ö. Professor der Geschichte

an der f. Lubwig-Maximilians Univerfitat gu Minchen.



VI. Band. 4. Seft.

Münden 1885.

Commiffion&-Berlag von Berber & Co.

Die Berichtigungen zum VI. Bande werden mit dem 3. Befte des VII. Bandes ausgegeben.

Bom "Historischen Jahrbuch" erscheinen jährlich 4 Sefte — je eines zu Anfang ber Wonate Januar, April, Juli und October — welche zusammen einen Band bilben.

Der Abonnementspreis für ben ganzen Jahrgang beträgt 12 Mark; für Abonnenten aus ber Görres-Gesellschaft (g. 34 bes Statuts) 8 Mark.

Bestellungen nimmt sowohl die kaiferliche Post wie jete Buch = handlung entgegen.

Einzelne hefte konnen im Wege bes Buchhandels zu D. 3,50

bezogen werben.

Für die Abonnenten aus der Görres-Gesellschaft, deren Bestellungen, Zahlungen, Reclamationen und Abmeldungen bei dem General-Secretariat in Bonn (Oberbürgermeister a. D. Kausmann) zu ersolgen haben, liegt in dem 2. Hefte jeden Jahrganges ein Zahlungssformular behus Berichtigung des Jahres-Abonnements bei. Bon den Gesellschafts-Abonnenten, welche sich bis zum 1. Juli des Formulars nicht bedient haben, wird angenommen, daß sie die Erhebung des Ibonnements durch Postmandat vorziehen.

## Bur Geschichte Karl's V.')

Bon Brofeffor Dr. Conftantin Ritter b. Sofler.

Mag man die Bebeutung bes beutschen Kaiserthums in früheren Jahrhunderten noch so hoch auschlagen, einen europäischen Charakter nahm erft bie Regierung Rarl's V. an, als er, ber Erzherzog und Erbe von Defterreich, Berr ber Rieberlande und Erbe ber burgunbischen Balois, König bes erst unter ihm vereinigten Spaniens, auch beutscher, refp. romifcher Raifer wurde. Niemals war bie Gefahr, Deutschland mochte eine Beute ber Frangosen werben, biefe bie Universalherrschaft in Guropa erlangen, naber gerudt, als bei bem Tobe Raifer Maximilian's 1519; und wenn man sich erinnert, bag bie pfalzischen Kurfürsten als bie naturlichen Freunde und Bunbesgenoffen Frankreichs galten, bie boben= goller'ichen Bruber in Maing und Branbenburg fich gegen zugeficherte Bortheile verpflichtet hatten, bem frangofischen Könige ihre Kurstimme zu geben, von ben Kurfürsten von Trier und Coln basselbe zu er= warten war, so schien bie frangosische Uebermacht unabwendbar. als bas Wahlresultat gegen ihn ausfiel, hoffte R. Franz, binnen Jahres= frist seinen Gegner zu fturzen. R. Karl VIII. und R. Ludwig XII. hatten gehofft, burch ihre Eroberungen in Italien herren von Europa zu werben, hatten aber an Raifer Maximilian und Konig Ferbinand Gegner gefunden, bie ber Erfullung biefes Planes Schwierigkeit auf Schwierig= keit entgegenstellten. R. Franz hoffte, ihn burch bie Erlangung der Kalserkrone und die Unterstützung aller Unzufriedenen und Aufständischen feit entgegenstellten. im weiten spanischen Reiche burchzuseten. Webe beutscher Freiheit, beutscher Nationalität, ber gesammten beutschen Entwicklung, wenn unter

<sup>1)</sup> Kritit von: Hermann Baumgarten, Geschichte Karl's V. Erster Band. Stuttgart. Berlag ber J. G. Cotta'jchen Buchhandlung. 1885. XII. 536 G. 410.

ber sittlichen, geistigen und politischen Auflösung Deutschlands im Anfange bes 16. Jahrhundertes ber unumidrantte, gewaltsame, rudfichtelofe und sittenlose Gebieter Frankreiche, febr balb auch herr von Italien und Rom's jumal, auch beutscher Raifer wurde! Er hatte bie Deutschen einerseits corrumpirt, anderseits mit Scorpionen gezüchtigt und mit Beiftlich und Weltlich wenig Feberlefen gemacht, aber bie Bereinigung Mitteleuropa's, Frantreichs, Italiens, Deutschlands in einer großen frangofischen Erbmonarchie ware zweifelsohne vollenbete Thatsache ge-Rur ber ftete Rampf Rarl's V. mit Frang I., nur bie Bereinigung Burgunds mit Aragon, Caftilien, Navarra, ben Balearen, beiben Sicilien, Desterreich und Deutschland rettete letteres vom nationalen Untergang, ben bie bestochenen Rurfürsten, ber Reichsadel, welcher vor Allem an ber Berweltlichung ber beutschen Kirche Schuld trug, und bie Reinbschaft ber Fürsten und bes Abels mit ben Stabten, bie wilbe Raubsucht ber nieberen Stänbe, bie nur bas Signal zum bufitischen Losschlagen und Plundern erwarteten, wohl febr befchleunigt, aber nicht aufgehalten batten. - Die Geschichte Rarl's V. erlangt fo, gang abgesehen von ben religiofen Wirren Deutschlands, die zweifelsohne Frang I. nach bem Recept von Blut und Gifen behandelt batte, ein ebenso mannigfaltiges Interesse, als fie auch von bemjenigen, ber fich berufen fühlt, fie gu ichreiben, eine Fulle von Renntniffen, eine feltene Fähigfeit, fich in frembe Situationen, in die Politit verschiedener Sofe und ihre Trabitionen ju verfeten, eine Unbefangenheit bes Blides, eine gleich große Beherrichung bes Stoffes im einzelnen wie bes inneren Busammenhanges ber Greigniffe verlangt, nicht bloß ausgebehnte Belehr= famteit, fonbern auch icharfe politische Ertenntnig und Erfahrung, einen Berein von Gigenschaften, ber in unseren von politischen und religiofen Begenfaben aufgewühlten Beit fich außerft felten vorfindet. Dazu gefellt fich noch bie außerorbentliche Schwierigkeit, bas fo ausgebehnte in Wien, Simancas, Lille, Paris, Rom, Benedig maffenhaft vorhandene Quellenmaterial zu sammeln, zu ordnen, zu bewältigen. hier hilft nicht, ba ober bort ein Stud ju geben, irgend eine Briefichaft ohne weitere Renntnig ihres Busammenhanges und eine fünftliche Bebedung ber flaffenben Luden burch Elegang bes Stiles; nicht Muth und Selbstvertrauen, wo es nothwendig ift, die Genefis folgenreicher Ereigniffe nicht minder als biefe zu schilbern. Die Schwierigkeit ber Behanblung nimmt aber in bem Mage zu, in welcher Karl's Regierung fich mit ben größten europaischen Conflicten ibentificirt, er auch in biesen Erbe seines beutschen und seines spanischen Grofvaters wie seines Baters wirb, ber an bie Begrunbung bes habsburgifchen Konigthums von Caftilien fein Leben

baran sette. Da hat benn wohl, wer sich dieser unendlich schwierigen Aufgabe unterzieht, auch die Verpflichtung auf sich genommen, seinen Beruf vor Forschern zu legitimiren, die sich nicht von Anderen betretene und geebnete Wege aussuchten, und über das Material, das er benütte, Rechenschaft zu geben.

Niemand wird es uns als einen Beweis von Uebelwollen auslegen, wenn wir die Anforderungen, welchen wir uns selbst unterwarsen, auch an benjenigen richten, der uns aufs neue Karl V. vorsührt. Wir haben den Bersuch gemacht, für ein paar Jahre Karl's V. und eine seiner schwierigsten Perioden die Quellen aus dem spanischen Staatsarchive zu gewinnen. Rawdon Brown hat dasselbe und in viel erheblicherer Weise in Betreff des venetianischen Staatsarchives, Bergenroth und vor allem Brewer durch Benützung des Archives von Simancas, freilich vom engslischen Standpunkte aus gethan. Eine große Quellenausgade bereitet die kaiserliche Akademie in Wien vor. De Leva hat ein vortrefsliches Werk über Karl V. vom italienischen Standpunkte, Drussel gründliche Forsschungen in Bezug auf das Trienter Concil begonnen, und bennoch ist die Frage, ob das disher unbekannte, massenhaft ausbewahrte Quellensmaterial an Inhalt und Bedeutung nicht das disher bekannte weit überstrifft; jedensalls ergänzt es dasselbe in allen Punkten.

Im Gegenfate zu der allgemein üblichen Gewohnheit strenger Forfcher, bas bisher bekannte und in ber That ungureichenbe Material burch Reues zu erganzen, entschlägt fich Brof. Baumgarten biefer freilich febr mubfamen, aber auch bankbaren Aufgabe, und zwar, wie er fagt, in ber Buverficht, bag, wie mangelhaft auch ber Berfuch ausfalle, welch große Blogen er ber Kritit namentlich berjenigen barbieten moge, welche es für bie hochste Aufgabe halten, sich stets im engsten Rreise zu bewegen, er baburch bie Biffenschaft und bas Leben so sehr forbern wurde, als ibm bas überhaupt vergonnt ift. Seine Darftellung beruhe baber im wefentlichen auf bem gebruckten Material. Er entschäbigt jeboch ben Lefer für bas, mas seine Quellenkenntniß ober Unkenntniß an neuen Refultaten nicht zu bieten vermag, baburch, bag er ihm eine allgemeinc Beschichte Rarl's V. ju geben verspricht. Obwohl ich nicht zu benjenigen gebore, welche fich ftets im engften Kreife bewegten, und unablaffig bemuht bin, ben Kreis meiner Forschung zu erweitern und zu vertiefen, tann ich bennoch nicht begreifen, wie Wissenschaft und Leben aus einer Forschung Rugen gieben follen, die sich auf ein Gebiet beschräntt, beffen Abgrengung und Berechtigung jeben Augenblick burch bie Forschung berjenigen umgefturzt werben tann, bie bei bem gebrudten Materiale nicht fteben bleiben. Beschränkt aber ber Berfaffer feine Forschung

Rarl V. in so auffallendem Maße selbst, so erweckt er in betreff der universalhistorischen Behandlung seines Stoffes noch viel weniger Bertrauen. Da er aber auch nicht einmal der Gewohnheit anderer Forscher solgt und den Leser über die von ihm gekannte und benützte gedruckte Literatur in Kenntniß setzt, seine Methode von der aller anderen Historiker abweicht, so wird man begreislich sinden, wenn eine ernste Untersuchung sich auf die beiden Fragen richtet, welchen Werth hat das Baumgarten sich Werk in Betreff der Geschichte Karl's V.; welchen Gewinn zieht hieraus die Wissenschaft in Betreff der allgemeinen Geschichte?

Wenn in irgend einem Abschnitte ber allgemeine Standpunkt sich von selbst ergab, und von dem Berfasser zu betonen war, so war dieses im ersten Abschnitte — Familie und Erziehung (Karl's V.) betitelt, — ber Fall. Der Großvater hatte Burgund-Niederland vor den Franzosen geschützt, die Rheinlande in Flandern und Artois vertheidigt, die sonst unvermeibliche Losreißung Westbeutschlands aufgehalten, als Desterreich eine Beute der Ungarn geworden war, das habsburgische Westreich bezuründet und Desterreich nicht bloß wiedergewonnen, sondern auch die getrennten Lande wieder vereinigt. Bon dieser welthistorischen That — eine der wichtigsten des späten Mittelalters — ersahren wir von dem Biographen Karl's V. nichts.

Der Cohn unseres Maximilian's, R. Philipp ber Schone, hatte Alles aufgeboten, ben Erbfeind bes beutschen Ramens, ben frangofifchen Ronig, feinen übermächtigen Nachbarn und Lebensberrn fich jum Freunde ju machen und feinem Cohne Rarl, Bergog von Luremburg, ben Beg nach Reapel und Mailand zu bahnen, felbft aber bem größten poli= tischen Rechner, R. Ferdinand, die Krone von Leon, Caftilien, Granaba zu entreißen, bie biefer ihm versagte; augleich wurde, wenn auch vorberhand bie von R. Ferdinand und ber Konigin gabella begrundete Monarchie Spaniens fich 1506 wieder in ben Dualismus von Castilien und Aragon aufloste, die universalhistorische Berbindung ber burgundischen Rieberlanbe mit Spanien und Westindien eingeleitet, burch bie fich ber Welthanbel allmählich nach ben niebertanbifchen Bafen jog. Und nun moge man bie Bafis ber Geschichte Karl's V., ben erften Abschnitt, hiemit vergleichen. Bon ber Geburt Rarl's V., unter fo eigen: thumlichen Umftanden, als fie erfolgte, von ber großen Bebeutung berfelben, von ben Bertragen, bie abgefchloffen wurden, ihm eine Stellung in Mitteleuropa zu bereiten, erfährt man fo wenig als von ber univerfalhistorischen Wirksamkeit Maximilian's, geschweige seines Sohnes, ber in ben Sanben Brof. Baumgarten's jum reinen Berrbilbe wirb. fennt offenbar Molinet fo wenig ale Lorenzo be Babilla's Cronica

del rey D. Felipe, ober bie Abhandlungen, in welchen ich bas Material feiner Regierung tritifch fichtete. Er ift, wie er zu verfteben giebt, tein Freund von Monographieen, und boch find biefe zur Bewältigung bes riefenmäßig anschwellenben Materials für ben forgfamen Beschicht= schreiber nicht bloß eine wahre Wohlthat, auch unbedingte Rothwendig= teit. Ich will von geringeren Fehlern nicht reben, wie was er von ber Beimtehr Da Juana's im Jahre 1504 berichtet. 1) Das Unrecht bes Saufes habsburg auf bie Doppelfrone von Caftilien und Aragon beruht wesentlich auf ber hulbigung ber Cortes von Tolebo und Saragoffa im Jahre 1502. hier war boch bas Datum anzugeben. Go wenig gefchah es, daß ber Berfaffer bie hulbigung ber auf ihre Rechte so eiferfüchtigen Aragonesen in Barcelona bei ben Catalanen vor sich geben ließ! Bon ber hiebei erfolgten Claufel, bie eventuell bie Nachfolge Rarl's ichwer beeintrachtigte, vom Testamente ber Ronigin De Rabel, von ben Bertragen zu Blois und Salamanca 1505 ift fo wenig bie Rebe, als von R. Ferdinand's Bestrebungen, bas Haus Habsburg ganz und gar von der Thronfolge auszuschließen. Ich habe von bieser hochst unzureichenden Forschung Kenntniß erhalten, als ich ben letten Bogen meiner Da Juana corrigirte und bort bereits auf die gablreichen Fehler biefes erften Capitels aufmertfam gemacht. Es ift freilich leichter, ein Buch mit großem Trommelichlag in die literarische Welt einzuführen, wie es mit biefer Gefchichte Rarl's V. gefcah, ale eine ernfte und gewiffenhafte Untersuchung in Betreff ber Buverlässigfeit von Angaben vorzunehmen, . bie fich bie Diene geben, als wenn bas alles gar nicht anders fein tonnte. Riemals erlitt bas haus habsburg einen schwereren Schlag als burch ben unerwarteten Tob bes Baters Karl's V. zu Burgos, am 25. September 1506. Alles ichien verloren. Maximilian fah fich bereits als ben letten beutschen Raifer an und hielt bie Berrichaft ber Franzosen in Mitteleuropa für eine unabwenbbare Thatsache. Da war bem Berfaffer wieber Gelegenheit gegeben, ein Stud allgemeiner Geschichte und zwar ein hochst lehrreiches mitzutheilen. Er bat tein Berftanbniß hiefur.

Nicht minder oberstächlich sind die zehn folgenden Jahre 1506—1516, bem Tobe K. Ferdinand's, behandelt. Bon dem Streite der beiden Großväter Karl's, von den Bewerbungen K. Heinrich's VII. um die Hand
seiner Mutter, von ihrer Einsperrung durch ihren Bater, als berselbe

<sup>1)</sup> Philipp hatte seine Gemahlin nach den Riederlanden berufen und "freute sich sehr wie — Lorenzo de Padilla berichtet — sie in Blankenberge zu sehen, worauf beide nach Brüssel gingen, dort zu schlafen".



Nachkommenschaft von seiner zweiten Gemahlin erwartet, ift bier jo wenig bie Rebe, als im ersten Capitel von bem Testamente bes Konigs Philipp - bes Baters Karl's V. -, von R. Ferbinand's salida de Castilla (jeinem schimpflichen Abzuge aus Caftilien) bie Rebe war. 1) Die Beranberungen am Sofe ju Mecheln werben übergangen. Gbenfo, bag bort bereits ein eigenes conseil és affaires d'Espaigne beftanb, bem 1516 auch ber Bifchof von Babajog angehorte; bie forgfaltigfte Ueberwachung aller Personen, die jum Sofe bes Bringen geborten, burch Maximilian; bie Bermählung von Rarl's Schwefter Zabella mit R. Chriftian von Danemart und fo vieles andere. Namentlich aber waren die Blane, die R. Ferdinand im Jahre 1513 mit feinem gleichgenannten Entel, bem nachberigen R. Ferbinand I., verfolgte (Bergenroth Cal. II, p. 118-157) boch taum zu umgehen, wollte man ein treues Bilb jener 10 Jahre geben. Go viel ich mich von eigenen Studien am Wiener Geh. Hausarchiv erinnere, enthalten bie bafelbft aufbewahrten Briefe Maximilian's und an ihn, zu welchen unlangft 3000 Stud Brieffchaften aus bem Innebrucker Archive tamen, mancherlei intereffante Buge aus ber Jugend Rarl's V., wie er und feine Schweftern vlämisch lernten u. bgl. Auch bas vielfach interessante Testament feines Baters ift baselbst noch im Originale vorhanden. Gerabe i. 3. 1513, als R. Ferbinand (el catolico), von Tobesangst erfüllt, wieber ein Testament macht und die Beisungen feines Beichtvaters annimmt, treten bie Umriffe . eines Theilungsplanes zwischen seinen beiben Enteln, Rarl und Ferdinand schärfer hervor. Siebei sollten Caftilien und Aragon, Ravarra, Rearel, Sicilien, Majorcas und Jviga ein Ganges und bie Erbichaft bes Pringen Rarl bilben, ber auch bie beutsche Raiserkrone erlangen, barin seinem Grofvater Maximilian nachfolgen follte. Ja R. Ferbinand hoffte bamale noch fo lange zu leben, um burch einen Bug nach Conftantinopel bie Raiferfronen bes Morgen = unb Abendlandes auf bas Saupt Rarl's V. zu feten. Der Infant Ferbinand follte Dab. Renée von Frankreich beirathen, Tirol erhalten und bie norbvenetianischen Besit= jungen erobern. Satte Brof. Baumgarten bie einschlägigen Corresponbengen beachtet, fo murbe er ben richtigen Urheber bes Planes, ben Infanten Ferdinand aus Spanien zu entfernen und Rarl V. bie Raifertrone zu verschaffen, ertannt haben. Der Blan, welcher ichlieflich zur Begrundung ber ofterreichischen Secundogeniturlinie burch einen geborenen Spanier führte und einem Genter bie Rachfolge in Befammt = Spanien

<sup>1)</sup> Es heißt nur, er sab sich im Juni genöthigt, vor ihm bas Feld zu räumen. Der Abzug geschah im Juli, nachbem R. Ferdinand noch durch einen Act unerhörter Treulosigkeit den Bertrag von Billafasila heimlich zurückgenommen.

sicherte und Rarl bie Raiserkrone verschaffen sollte, bing somit nicht bloß mit K. Ferdinand zusammen, sondern entstand auch in ihm, als er ge-wahrte, daß das Tränklein der Mad. Germaine nicht half, und er auf die Hoffnung Berzicht leisten mußte, von der unwürdigen Nachsolgerin ber Konigin Jabella Gohne zu erhalten. Auch bie Berlobung ber Infantin Da Maria mit bem ungarischen Thronfolger war hereits in Ge-bauten festgesetzt, die Ferdinand's, wenn das Project mit Mad. Renée nicht zu Stande kam — mit der Princessin Anna von Ungarn-Böhmen noch offen gelaffen (only a pretence, wie Brewer überfest). Maximilian und Ferdinand, fo lange Tobfeinbe, begegneten fich in bem Plane einer Theilung ihrer Lanber unter ihren beiben Enteln fcon 1513; nur wollte Maximilian bas gange öfterreichische (burgunbische) Erbe Rarl überweisen und sollte ber Infant Ferbinand außerdeutsche Territorien nach einem Schreiben R. Ferdinand's im December 1513 Cal. IL p. 185—187, selbst Aragon erhalten, wogegen sich R. Ferdinand erklärte. Doch im Sochsommer 1514 ichien festzustehen, bag Ferbinand Dab. Rende heirathen folle, wahrend Maximilian auf Bermablung feines zweiten Entels mit ber Pringessin Unna bestand (Cal. II, 255), wie R. Ferbinand auf ber Bereinigung ber spanisch = italienischen Macht. Diese Dinge, bie benn boch wohl zur Jugenbgeschichte R. Karl's gehören, er= fahren wir zwar nicht von Professor Baumgarten, fie bilben aber eine intereffante Spisobe in Rarl's Jugend. Aber felbst bas blieb unberührt, baß R. Ferdinand noch 1515 seinen Botschafter D. Juan de Lanuza, einen ihm ganz ergebenen Aragonesen, zum Gouverneur des Prinzen burchsette, bei welcher Gelegenheit D. Juan Manuel, R. Ferdinand's beharrlicher Gegner, für immer verschwinden follte. Daß Pfalzgraf Friedrich bei Rhein, der Reisegefährte und Freund R. Philipp's, durch eine passenber Beranderung der Lebensart des Prinzen Karl, der bisher vorzugs= weise mit kalten Speisen genahrt worden war, gunftig auf bas Wachs= thum und bie physische Starke bes Prinzen einwirkte, wissen wir aus Leodius, ben Baumgarten anführt, wo er bie Liebelei bes Pfalggrafen mit ber alteften Infantin grundlos ju verbachtigen fucht. Die intereffante Thatfache führt er aber ebensowenig an, als jenen Zeitgenoffen, ber uns i. 3. 1507 über Rarl's Erziehung und Lernbegierbe Aufschluffe gewährte.

Doch wenden wir uns von den Dingen, die Prof. Baumgarten verschweigt, zu benen, welche er erzählt. Er berichtet (S. 40) bei Gelegenheit der Berhandlungen von Rohon zwischen R. Franz und dem durch den Tod R. Ferdinand's zum Könige von Spanien erhobenen Karl (I.): "Ludwig XII. hatte dieses Königreich (Neapel) 1505 an R. Ferdinand abgetreten als Mitgift für bessen zweite Gemahlin Germaine de Foir, aber unter der

Bebingung, daß, wenn Germaine Ferbinand überlebe, ohne ihm einen Sohn geboren zu haben (ber dann Aragon und Neapel geerbt haben würde), Reapel an Frankreich zurückfallen solle. Zeht war Ferbinand gestorben, ohne einen Sohn zu hinterlassen, Frankreich konnte also Reapel zurücksforbern." So Brof. Baumgarten.

Run ist biese Sache von großer Tragweite. Sie spielt in ber Rivalität zwischen R. Franz und R. Karl eine bebeutende Rolle, so baß es unbedingt nothwendig ift, bem Lefer eine richtige Anschauung bes Streitpunttes zu verschaffen, ber in einemfort wiebertehrt. Gie ift aber burch bie Bertrage von Blois und Segovia 1505 zwischen R. Ludwig XII. von Frankreich und R. Ferdinand el catolico geregelt. Als biefer die Beirath mit Lubwig's Nichte, Germaine be Foir, vertragemäßig abichloß - le mariage vitupéreulx, wie man sie nannte - wurden eigene Stibus lationen in betreff bes Ronigreichs Reapel getroffen, welches burch bie Siege bes gran capitan, D. Gonfalvo Bernandez be Corbova, fich feit zwei Jahren in ben Sanben ber Spanier befanb. Biberrechtlich nach ber Auffassung ber Frangosen, ba nach bem verrätherischen Theilungsvertrage amifchen beiben Ronigen, ber ber Berrichaft ber aragonefischen Baftarblinie in Reapel und R. Friedrich's jumal ein Enbe bereitete, Reapel zwifchen Spanien und Frankreich getheilt worben mar, nun aber bie Frangofen ihren Antheil (portio) an ben gran capitan verloren hatten. Wenn baber frangofischer Seits Reapel verlangt worben mare, so mare bas ein Burud. greifen bis jum Jahre 1495 gewesen, in welchem es R. Karl VIII. gewonnen, bann aber wieber verloren hatte. Davon tonnte alfo gar teine Rebe fein. In bem Beirathstractate ber Konigin Germaine (Dumont, corps diplom. IV. 1. p. 72), und auf biefen tommt es allein an, beißt es nun ausbrudlich, bag bas Ronigreich Jerufalem, bas freilich R. Lubwig auf bem Papiere leicht vergeben tonnte, bie Mitgift ber Ronigin Germaine für fich und ihre Erben fein follte und zwar in infinitum - tam= quam sua propria dote et haereditate.

In Betreff Neapel's aber hieß es: in favorem et contemplationem (offenbar: completionem) dicti matrimonii dictus christianissimus rex— Ludwig XII. — donavit, dedit, cessit et transtulit, donat, cedit et transfert per praesentes dictae Illustrissimae Dominae in dotem et matrimonium omnem titulum regis, jus, partem et portionem quam habet et sibi competere et pertinere possunt in dicto regno Siciliae citra Farum (Neapel) secundum portionem et divisionem dicti regni scriptam et contentam in tractatu super hoc facto inter dictos christianissimum et catholicum reges et omne aliud jus, quod quolibet modo potuit praetendere in dicto regno vel illius parte.

Die Sache ist klar. Das Königreich Jerusalem war bie eigentliche Mitgift; als weitere wurde aber nicht Neapel abgetreten: bavon ist eben gar keine Rebe, sondern R. Ludwig war so großmuthig, seiner Nichte zu ihrer Bermählung mit seinem disherigen Gegner, R. Ferdinand, jenen Theil des Königreichs citra Farum abzutreten, der ihm wohl nach dem Theilungsvertrage gehörte, von welchem er aber so wenig besaß, als vom Königreich Jerusalem. Die schändliche Treulosigkeit der beiden Könige gegen D. Fadrique von Neapel rächte sich dann zunächst an K. Ferdinand, der von seinem lieben Oheim durch den Bertrag von Blois Segovia geradezu grausam hintergangen wurde, und wenige Monate später ihn, sich und seine Gemahlin verwünschte, von den Franzosen aber den Spottenamen Gripon erhielt. So heiß brannte ihm aber der Besit Neapels auf der Seele, daß er 1506 Castisien und Aragon Preis gab, um nur Neapel zu retten, und zwar diesmal vor dem gran capitan, der es ihm erobert.

Die Sache verhält sich nun so, daß es zwar im Interesse der Deutlichkeit und Genauigkeit sehr wünschenswerth gewesen wäre, wenn Prof. Baumsgarten sich mit dem Wortlaute der einschlägigen Verträge bekannt gemacht hätte, das aber, was er von ihnen mittheilt, geradezu als das Gegentheil von dem, was Wahrheit ist, bezeichnet werden muß. Wir werden Gcslegenheit haben, diese Ersahrung noch öfter zu machen.

Das Werk selbst bewegt sich von "Familie und Erziehung" zu ben "Anfängen der Regierung," zu "Karl's Eintritt in Spanien," zur "Kaisers wahl," womit das erste Buch endet. Das zweite Buch enthält die Absschnitte: "nach der Wahl," "die Comuneros," "zwischen England und Frankreich," "die Krönung," Wacchiavelli und Luther," "spanische und europäische Köte," "der Reichstag zu Worms," "Billasar und Worms," "Kaiser und Papst," und einen interessanten "Anhang" über Macchias velli's principe.

Es kann nicht die Aufgabe einer Recension sein, ein Buch zu umsschreiben, wenn auch in der That es uns leichter ware, als fort und fort Einzelheiten hervorzuheben und zu prüfen, in wieferne die Forschung ihr Ziel erreichte.

In nächster Zeit tritt ber leitende Minister Karl's, ber von Beter M. be Anghiera so sehr gehaßte H. von Chièvres, hervor, ber, wie es S. 28 heißt, ben kaum 15jährigen Prinzen seinem väterlichen Großvater, seiner Tante (Margaretha) entriß, dem habsburgischen Interesse zunächst entfremdete und dann ihn auch noch die Hand nach der Kaiserkrone ausstrecken Ließ. Die niederländische Politik befand sich in einem sesten Geleise, und wer den Gang berselben im Jahre 1505 mit der von Chièvres eingeschlagenen vergleicht, wird sich leicht überzeugen, daß dieser nicht erst

1516 bie Nothwenbigkeit erkennen mußte, vor Frankreich auf ber Hut zu sein. Karl besaß in seiner Jugend an den Traditionen der Politik seines Baters, an dessen vertrauten Räthen, endlich an seinem Beispiele, als er (König Philipp) ganz allein sich für den Zug nach Spanien entschied, Stüben und Anhaltspunkte genug, und wenn der H. Berfasser von seiner Nullität spricht (S. 44), so hatte man ähnliches auch von K. Philipp gedacht und schon sehr bald sich vom Gegentheile überzeugt. Auch der Bertrag von Royon und die daselbst erfolgte Anlehnung an Frankreich ist nur das Gegenstück zu den Unterhandlungen des Jahres 1505, die K.Philipp's Reise zur See — und nicht durch Frankreich — nach Spanien ermöglichten. Wie seinerzeit K. Philipp, entschied sich mit ungewohnter Energie Karl für die Fahrt nach Spanien. Die Politik des Baters ist das Borbild von der des Sohnes, wenn dieses auch dem Versasser un= bekannt blieb. 1)

In betreff ber Ankunft R. Rarl's in Spanien und feines erften

<sup>1)</sup> Benn Rarl fich in Briefen an R. Frang, der von ihm als mon vasal fprach, nur unterthäniger Diener und Bafall (für Flandern und Artois) unterzeichnete, fo that er, mas fein Bater gethan, ber alles aufbot, die alten Streitigkeiten in diefer Beziehung nicht wieber auftommen zu laffen. Daß Jimenez mit R. Ferbinand nicht auf dem besten guge ftand (S. 36), widerlegt sich badurch, daß er durch Ferdinand's Bemühungen Cardinal murbe. Torbefillas ift teine Bergfeste (S. 24). Louise von Savopen, Madame sans queulx, wie man fie nannte, war Mutter bes Ronigs Frang, aber nicht Königin Mutter (G. 283). Der Bergog von Alburquerque (G. 85) ift wohl nur ein Drudfehler. Der venetianifche Befandte beift nicht Anton Juftiniam (G. 293), jondern Antonio Giuftiniani. Den Berfaffer ber lehrreichen Brieffammlung, Don Bedro martil (Martyr, im Gegensage zu Petrus apostolus) de Anghiera, wird Miemand "Marthr" nennen (S. 387), als ware das fein Gefchlechtsname. Jean d'Albert, burch feine Gemablin Ronig von Navarra und als folder allgemein anertannt, Berbundeter R. Philipp's und bom frangofifden Sofe febr icheel angefeben, bis ibm R. Ferdinand bas fpanifche Ravarra abnahm, jum "frangofifchen Gebieter" von Ravarra ju machen, tann bem Lefer nur irrige Borftellungen erweden. Benn Brof. B. G. 315 fagt, der junge Ronig habe großen Werth barauf gelegt, ebenda gefront ju werden, wo alle feine Borfahren mit einziger Ausnahme Ruprecht's die Krone empfangen haben, fo will ich, abgeseben von früheren Beiten, nur auf Friedrich und Albrecht I. - beibe Sabsburger - verweisen, die in Nochen nicht gefront wurden. Benn er aber - ber Grund ift tlar - (S. 319) befonbers berborbebt, wie R. Rarl alle die munderbaren Beiligthumer ber Marienlirche verehrte, die Bindeln Chrifti u. bgl., jo war ihm wohl unbefannt geblieben, daß in feiner Grabrede von R. Rarl gerühmt wurde, er habe bom 21. Jahre feines Lebens an teinen Tag verftreichen laffen, an welchem er nicht eine Stunde ben Geschäften entriffen und fie bem Gebete und der Reditation gewidmet habe. Rach Brof. B. war freilich Rarl in ben wichtigften Reiten nur bon Leuten umgeben, über die man die Achseln guden muß, er füllte seine Tage nur mit Tournieren und Jagen aus. In Birklichkeit war er einer ber thatigften Monarchen!

Auftretens baselbst haben wir burch ben Bericht Bital's, ber zum Gefolge Rarl's gehörte, erft bie richtigen Aufschluffe erhalten. Nicht um bie Busammentunft mit Jimenes zu hindern, wurde Rarl im Rorben von Spanien "umbergeschleppt", als er an einem ber ungunftigften Orte gelandet war, wo es geradezu an allem gebrach, fein Fortkommen zu be= forbern. Die brennenbe Frage war, wer ift Konig von Spanien. Man betrachtete es als bas größte Uebel, zwei Konige zu haben. war nur Da. Juana Konigin ; mit ihr mußte bie Museinandersetzung erfolgen, nicht mit Jimenez. Rarl eilte baber mit Umgehung ber größeren Stabte, die noch bagu von ber Best heimgesucht waren, auf beschwerlichen Abwegen nach Torbefillas am Duero, um burch eine Museinanbersetzung mit ber irrfinnigen Mutter in ben Augen ber Caftilianer bie Berechtigung gur Regierung ju erlangen. Salt man an biefem einen Kaben fest, so erklärt sich alles übrige und auch, daß er dann erst nach Mojabos ging, wo er mit bem Carbinal Regenten gusammentreffen und ben caftilianischen Abel empfangen wollte, und auch bann erft ber glanzenbe Einzug in die Billa be Ballabolib ftattfanb. Der Berfaffer fagt, wir erfahren über ben Aufenthalt Rarl's (und feiner Schwefter, ber nachherigen Königin Leonore) bei seiner Mutter in Torbesillas nichts, als bag er am 10. November ein Tobtenamt für feinen Bater abhalten ließ, beffen Leiche noch immer bort war (G. 84). Es ift mir nicht begreiflich, wie Brof. Baumgarten eine berartige Behauptung aufftellen Wir wiffen fehr genau, bag S. v. Chievres bie Busammentunft ber Kinder mit ihrer Mutter vermittelte, was eben nur ihm gelang; baß Da. Juana fie empfing. Rarl erreichte, was er erreichen wollte, bie Legalität seines nunmehrigen Auftretens als Ronig, abgesehen von ber hochft intereffanten Gpifobe ber Entführung ber Da. Catalina. Es ift biefes in bem großen habsburgifch = spanischen Familienbrama eine ber mertwurbigften und politisch wichtig ften Scenen, in ber fich R. Rarl portrefflich benahm, und ba verfichert Brof. Baumgarten feine Lefer, bie bie Darstellung in meiner Da. Juana 1) finben tonnen: "wir erfahren über diefen Aufenthalt nichts!"

Gewöhnlich laufen Biographen Gefahr, von zu großer Borliebe für ben Gegenstand ihrer Forschung ergriffen zu werben. Sievon ist Prof. Baumgarten unbedingt freizusprechen. Schon in der Ginleitung, in der von allem Möglichen gesprochen wird: von Alexander dem Großen, von Luther und Friedrich dem Großen, heißt es S. 5: "in Karl ist kaum irgend etwas Geniales, vielleicht nicht einmal so viel, als wie in Ludwig XIV."

<sup>1) (</sup>Bien, 1885) S. 83 ff.

Wenn nach spanischem Ceremoniell ber Infant D. Fernando bem Ronige bas handtuch barbot (S. 84), fo erblickt ber Berfaffer barin bie Abficht, ben jungeren Bruber "recht grundlich" zu bemuthigen. 1) Warum nicht auch in ber Ceremonie bes öffentlichen Sandtuffes, zu bem fich alles, was vornehm war, brangte, ber Infant und bie Infantin vor allem! Schläft ber herr v. Chiebres in bem Schlafgemach R. Rarl's, fo wirb biefes wieber übel gebeutet, mahrend es Pflicht bes erften Rammerherrn war, seinen Gebieter auch bei Racht nicht zu verlassen. Es beißt S. 132: "Bahrend ber tatholische Konig in ben Beiligthumern bes Montferrat fchwelgte, mußten feine Rathe fich in weitlaufigen Berhandlungen über ziemlich leere Formalitäten abmuben." Der Berfaffer ift in geographischen Dingen nicht gludlich. Diesmal wird bas italienische Montferrat mit bem berühmten Rlofter von Monferrate in Catalonien verwechselt, wo Rarl V., ber noch auf bem Tobtenbette beffelben gebachte, mahrlich nicht ich welgte. Es ift offenbar Absicht bes Berfaffers, Rarl fo viel als möglich in ben Sintergrund zu ftellen; ber beutlichfte Beweis ift noch fpater bie Behandlung bes berühmten Cbictes von Borms, bas in einem gang ungenügenden Auszuge mitgetheilt wird - bas wichtigfte taiferliche Decret, bie Auseinandersetzung beffen, was Rarl felbft gethan, um ben religiöfen und politifchen Umfturz bes Reiches aufzuhalten!

Ich weiß nicht, wie burch biese Art ber Behandlung eines so ungemein wichtigen Gegenstandes "Wissenschaft und Leben" geforbert werben sollen.

Bei ber Raiserwahl entschlägt sich ber Berfasser ber Aufgabe, die Bemühungen Karl's V. und Franz' I., die Stimmen ber Kurfürsten zu gewinnen, zu schildern; sie seien bereits hinlänglich aufgeklärt. In ähnslicher Weise entzieht er sich der Aufgabe, die Zustände der deutschen Kirche zu schildern, weil diese auch bekannt seien; als ob es nicht die Aufgabe des Historikers sei, Ursache und Wirkung zu erörtern, und er den Bau seiner Geschichte auf Bekanntem lediglich aufzusühren habe. Unserer Ueberzeugung nach war nicht bloß die Darstellung des Zustandes der beutschen Kirche, sondern auch der Parteistellung im deutschen Reiche schon beshalb nothwendig, weil der Umsturz der nächsten Zeit die eine so gut wie das andere traf, beide sich gegenseitig bedingten. Und ist etwa der

<sup>1)</sup> Bei Gelegenheit ber Proclamation Karl's zum Könige von Castilien in ber Brüsseler Cathebrale am 14. März 1516 schreibt Bers. ohne jeden erläuternden Zusaß. 38: "Karl ergriff den Degen und schwenkte ihn mit erhobenem Arme." Auch der Sinn dieser Handlung scheint dem Bers. nicht bekannt zu sein. Es war das Gegenstück zur Huldigung vom 19. Juli 1507. Die allgemeine Sitte christlicher Könige schried vor, das Schwert der Gerechtigkeit nach den vier Weltgegenden zu ziehen. Die Ceremonie hatte einen tiesen Sinn, während sie so ganz bedeutungslos und selbst abgeschmackt erscheint.

Charafter und die Hanblungsweise maßgebenber Zeitgenossen nicht zu schilbern? Warum verweilt bann der Verfasser so lange bei Papst Leo X. und nicht auch bei den wenig erfreulichen Charafteren, die sich unter den deutschen Slaubensneuerern sinden. Wenn Papst Leo X. die Rücksehr von Streitigkeiten jener Tage, als die stausischen Kaiser auch Sicilien besaßen, befürchtend, dem Kaiserthum Karl's von Spanien und Sicilien nicht hold war und sich Frankreich näherte, so befolgte er eine Politik, die die hohenzollerschen Kurfürsten auch eingeschlagen haben, wie so viele in jenen Tagen, die in ihrer Begünstigung Frankreichs jedes Gefühl für ihr beutsches Vaterland verläugneten.

3ch fuhle mich nicht verpflichtet, bem Berfaffer in ber Darftellung bes Aufftanbes ber Comuneros, geschweige ber Behandlung ber religiofen Berwurfniffe Deutschlands nachzufolgen. In betreff ber ersteren bin ich ber in Spanien beliebten Auffaffung icharf entgegengetreten und habe jene Documente publicirt, die erft einen Ginblic in ben richtigen Zusammenhang ber Dinge gewährten. 1) Für bie Genefis bes Aufstandes ber caftilianischen Comunidades ift die memoria de las comunidades que obó en este reyno, por Diego Hernan Ortiz, die handschriftlich vor mir liegt und bie ich auch in meiner Geschichte bes Aufstandes ber Comunibabes benütte, unentbehrlich. Ich tann mich vollständig beruhigen, wenn Prof. Baumgarten von biesen Arbeiten Umgang nimmt, die jedenfalls bie bisberige Renntnig erweiterten, und fuhle auch tein Bedurfnig, mich hier über bas auszusprechen, mas bei bem ununterbrochenen Fortschritte hiftorischer Forschung etwa noch zur Erganzung bienen konnte. In Bezug auf bie Darftellung ber religiofen Bermurfniffe Deutschlands muß ich jede ein= gebenbe Erorterung gurudweisen, nicht blos weil ber Berfaffer fie S. 127 - "Sebermann weiß, wie es bamals mit biefer Rirche (ber tatholischen) in Deutschland beftellt war" - felbft unmöglich macht, sonbern fich auch fonft Ausbrude bebient, bie ben entschiebenen protestantischen Barteimann charatterifiren. Wenn bie Deutschen so gludlich find, über ben Grund ihres inneren Zwiespaltes, ihres nationalen Ungludes und ber Streitigfeiten, die Jahrhunderte hindurch fie ju feiner Macht tommen ließen, feiner Belehrung mehr zu beburfen, fo haben fie bie Chincfen an Selbftgenug= famteit ober Eigenbuntel übertroffen. Der Berfaffer wendet fich immer

<sup>1)</sup> Wenn hierbei Prof. Baumgarten behauptet, daß das Schreiben Habrian's vom 28. Aug. 1520 von einem früheren Datum sein müsse, so darf nicht vergessen werden, daß der Cardinal in jenen Tagen oft nicht Gelegenheit hatte, seine Briefe zu expediren, und das spätere Datum nicht sowohl den Tag bedeutet, an welchem der Brief geschrieben, als den, an welchem er endlich sicher abgesandt werden konnte.



mehr Gesanbischaftsberichten zu, auf die er sich stütt, obwohl sie nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen sind, da man benn boch nicht von entschiedenen Parteimannern Parteilosigkeit ober immerwährend genaue Kenntniß der Verhältnisse, am wenigsten Unbefangenheit voraussetzen kann. Solange serner nicht die ganze Correspondenz eines Gesandten, sondern nur einzelne Briefe vorliegen, so ift es freilich sehr leicht, daraus etwas zu machen und ein beliebiges Bild auf der Oberstäche erscheinen zu lassen; ob es aber das richtige ist, bleibt so lange die Frage, die wir die ganze Correspondenz vor uns haben, und die Wahrheitsliebe des Briefschreibers zu prüsen im Stande sind.

Der Berfaffer fieht voraus (Einl. S. IX), bag man in Rom mit seiner Darftellung ber Politit Leo's X. nicht zufrieben fein wirb. ftete Bin= und Berschwanten ber beiben mebiceischen Bapfte Leo X. und fvater Clemens VII., ihre Stellung zwischen hammer und Ambos, Rarl V. und Frang I., noch bagu in ber Zeit einer gang außerorbent= lichen Krife hatte ebensoviel Unerquickliches als Rachtheiliges. Forschung steht aber in der Gegenwart so, daß, so lange nicht die Regeften Leo's X. vollftanbig publicirt find und bie einschlägigen Correfponbengen vor uns liegen, ein bebachtiger Siftorifer taum bie Gache fur abgeschloffen erachten und bas befinitive Urtheil eher guruckalten als aussprechen wird. Dag barüber Rarl V. in ben hintergrund tritt, bas Wert, je mehr es fortschreitet, von bem hauptgegenstande fich entfernt, ist bei bieser Behandlungsweise ebenso natürlich als baß folgerichtig ber Berfaffer fich in neue grrthumer verwickelt. Bar es ichon auffällig, lefen zu muffen, S. 107, bag Chiebres tropbem, bag Aragon, Cata-Ionien und Balencia zu ihrer fruberen Selbftftanbigfeit (?) gurudftrebten, fein Bebenten trug, feinen von perfonlichen und politischen Schwierig= feiten fast niebergebrudten Ronig bie Sand nach ber Raifertrone ausftreden zu laffen - als ob nicht bie Erlangung ber Raifertrone allein ibn und seine Staaten von ber erbrudenben Uebermacht Raifer Frang I. au retten im Stande war - fo heißt es benn boch, bas gange Rechteverhaltniß zwischen R. Rarl und R. Franz auf ben Ropf ftellen, wenn S. 110 behauptet wirb, biefer junge frankliche Rarl fei fur feine burgunbifden Befitungen Bafall ber frangofifchen Rrone gewefen. Wir haben biefen Buntt vorher nur berührt, muffen aber, um bie Art ber Forschung, wo es sich um bie Person R. Karl's handelt, genau zu bezeichnen, noch Folgendes hinzufügen. Wir besiten bas Prototou ber Lehnshulbigung bes Baters Karl's V. in ben Archives curieuses I. Serie, T. 2, p. 3-11, und wiffen febr genau, bag ber Erabergog erklarte, er leifte fur feine Bairie und bie Grafichaften Flanbern,

Artois, Charolais, bie er von bem herrn Könige à cause de sa couronne habe, bie Huldigung. Als aber Rarl's Gefandte fich 1514 zu K. Franz begaben, geschah es, wie Mercurin be Gattinara selbst berichtet: pour luy offrir les soy et hommaigie de Charolais et autres pièces b. h. Artois und Flanbern. Négociations II, p. 44. Die ganze Stellung Karl's mare von Anfang an eine andere gewesen, wenn er auch für Brabant = Luremburg = Limburg , bie Freigrafschaft, bie beutschen Herzogthumer, und was sonst noch die Burgunder besagen und burch seine burgundische Großmutter an ihn gekommen, Basall bes fran-zösischen Königs gewesen ware! Nicht einmal in dieser Beziehung erlangen wir von Brof. Baumgarten genügenbe Aufschluffe. -Intereffant mare es vom Standpuntte ber allgemeinen Gefchichte aus ge= wefen, eine Barallele ber leitenben Staatsmanner, Chievres, Sauvage, Sattinara, D. Juan Manuel, Habrian von Utrecht zu geben. Prof. Baumsgarten bringt eine kurze Lebensbeschreibung Gattinara's S. 209; aber gerade oen charakteristischen Moment, daß der Großkanzler, je mehr die Reformation Boden gewann, desto mehr sich von Luther abgestoßen fühlte, ja nach dem Tode seiner Frau geistlich wurde und als Cardinal und einer ber treuen Zeugen tatholischer Wahrheit am 5. Juni 1530 in Innsbrud ftarb, erfahren wir nicht von ihm. Bon D. Juan Manuel, bem tubiten gewaltihatigen Botschafter Karl's in Rom, wird gesagt, er fei immer ber Bertreter ber burgunbifchen Intereffen gegen R. Ferbinand gewesen (S. 281). Er war das Haupt der castilianischen Partei am Hose K. Philipp's, deren Wahlspruch war, Castilien einem Castilianer und nicht einem Aragonesen. Er spielte nicht bloß durch Klugheit, Lift und Berwegenheit die große Rolle ber Jahre 1505/6, sondern weil er, zuerst in Diensten K. Ferdinand's, sie verlassen hatte, um in die bes rechtmäßigen Königs von Castilien zu treten, die Bestechungsversuche Ferdinand's zurückwies und an seiner Entihronung 1506 den hervorzagendsten Antheil nahm, zog er den Haß Ferdinand's auf sich. Wesentslich aber stammte dieser davon her, daß er in des Königs Karten sah, ihn burchschaute und sich gegen seine Anerbietungen unzuganglich erwies. Die Depeschen D. Juan Manuel's aus Rom waren nun freilich eine ausgezeichnete Quelle fur bie Geschichte ber Jahre 1520, 1521, lagen fie nur vollständig vor une und befägen wir, was bavon auf unsere Tage kam, im spanischen Urterte und nicht verstümmelt und in englischer Uebersetzung. Don Juan Manuel machte sich ein Bergnügen daraus, Leo X. zu bedrängen, und wenn dieser sich auf die französische Seite stellte, mag D. Juan Manuel nicht wenig Schuld daran haben. Wie er seinen Beruf auffaßte, zeigt sich nicht bloß in seinem eigenen Ge-

ftanbniße, Cal. p. 305, sonbern auch in bem Rathe an Rarl V. Luther einige Gunft zu erweisen, um baburch Papft Leo einzuschuchtern. Seine Depeschen beginnen mit bem 2. Mai 1520 und beziehen fich wesentlich auf zwei Puntte, P. Leo X. zu bewegen, einem Bunde mit Rarl V. und R. Beinrich von England beigutreten und ersteren von der Berpflichtung bes Bertrages mit R. Frang zu absolviren (absolution of perjury). In biefen Depeschen ift nun wiederholt von bem Grafen von Carpi bic Rebe, auf beffen Depeschen fich Prof. Baumgarten beruft, und von D. Antonio be Acuña, Bischof von Zamora, beffen Absetzung D. Juan Manuel zu betreiben hatte, und ben ber Papft als einen ameiten Luther bezeichnet. Auch muß es: Cal. p. 374, wo es beißt, ber Bischof von Zaragoza fei ein verlorener Mann, beigen, ber Bischof von Zamora (31. Aug. 1520), wie er auch nochmal als ber Luther von Zamora (27. April 1521) bezeichnet wird, und zwar wohlgemerkt von B. Leo X. Der Papft befaß bamals, als bie Macht R. Karl's V. burch ben von R. Frang geschurten Aufstand feiner spanischen und italifchen Lanber in Erummer zu geben brobte, eine febr geringe Meinung von ben taiferlichen Silfsquellen, und bie frangofischen Agenten und Diplomaten verfaumten nicht, ihn von ber Sinfälligkeit bes Raiferthumes zu überzeugen. R. Frang ichien feinem Ziele, binnen Sahredfrift feinen Begner zu vernichten, fehr nabe zu fein. Gin frangöfischer Gefandter befand fich bei bem gran capitan ber Comuneros, Babilla, in Ballabolit, und ob nicht ber Bifchof von Zamora feinen Zug nach Tolebo auf frangofische Inftigation angetreten, burfte febr mabrscheinlich sein, wie ich auch nicht zweifle, obwohl ich es noch nicht beweisen tann, bag bie Maranos einen fehr großen Untheil an bem Aufftanbe ber Comuneros, besonbers in Burgos nahmen.

Je mehr wir nun Grund haben zu bedauern, daß wir Don J. Manuel's Depeschen nicht im Originale und in extenso besitzen, beste wünschenswerther ware es gewesen, die Depeschen des Grasen von Carpi, Agenten und Botschafter R. Franz' I. in Rom, an seinen Herrn, die Prof. Baumgarten aus einem Pariser Coder benutzte, im Terte vor und zu haben. Wir kennen die Geneigtheit des Mediccers durch scheinbares Eingehen in den Gedankengang eines anderen, denselben auszuhorchen, wie Leo X. selbst in Bezug auf Heinrich VIII. kein Hehl daraus machte. Um so dringender ist es, die Depeschen in ihrer Integrität und nicht im willkürlichen Auszuge vor sich zu haben. Prof. Baumgarten theilt nun aus einer Depesche Carpi's, vom 2. Mai 1521 folgendes mit: (S. 466) "Darauf trug ich dem heiligen Bater vor, was mir Ew. Majestän (Franz I.) in Betress der Uebertragung des Erzbisthums Tolede

auf ben Bifchof von Zamora anbefohlen hat. Seine Beiligkeit hat mir geantwortet, wenn bie Dinge gur Ausführung tamen, (b. h. wenn er fich mit bem Ronige gegen ben Raifer verbanbe), fo werbe er helfen, Spanien auf alle mögliche Beife in Unruhe und Berwirrung ju erhalten. Durch bie vacanten Rirchen tonne er viel bafur thun. man muße wohl bebenten, bag, wenn ber Bifchof von Zamora Toledo betame, bann bie Gefahr brobe, baß biefer mit bem tatholifchen Ronige (Rarl V.) feinen Frieden mache. Deshalb fei es vielleicht tluger bie Ginfunfte von Tolebo unter mehrere Berfonen gu theilen." Fur Unbefangene und biejenigen, welche bie biplomatifirende Saltung B. Leo's tennen, bebarf bie zwischen Wenn und Aber geftellte, gefchraubte Erklarung bes Papftes keines Commentare. Gie enthalt nicht viel mehr als eine feine Ablehnung bes frangofischen Planes und beweift, bag P. Leo ben Bischof wohl burchschaute. Nichts ware D. Antonio be Acuna bamals lieber gewesen, als einen Ausgang aus ber Sackgaffe zu gewinnen, in bie er sich burch bie tolle Unternehmung nach Tolebo gestürzt hatte. Wie faßt nun Brof. Baumgarten bie Sache auf? Triumphirend ruft er aus: "An sich also trug Se. Heiligkeit kein Bebenken, ben neuen Luther zum Primas von Spanien zu machen", und, setzt er in ber Note hinzu "R. v. Boffer batte in feiner fachlich wenig bebeutenben Schrift: D. Antonio be Acuña, gen. ber Luther Spaniens, die vermeintliche Aehn-lichkeit Acuña's mit Luther vielleicht etwas weniger eifrig betont, wenn er von biefem Spiel in Rom gewußt hatte."

Db meine Schrift sachlich wenig bebeutet ober nicht, überlaffe ich benjenigen zur Beurtheilung, bie fie gelefen haben. Dazu gehort aber Brof. Baumgarten nicht; benn wie tonnte er fo fchreiben, nachbem ich ausbrudlich S. VIII erklärte, daß meine Absicht nicht fei, bie Parallele zwischen Don Antonio und Dr. Martin zu gieben; bas beißt aber nach ber hermeneutit bes Prof. Baumgarten, ich betone eifrig bie vermeintliche Mehnlichkeit. Die Billigkeit hatte verlangt, ju fagen, bag ber Bericht Carpi's wenigstens indirect ben Zusammenhang ber Comuneros mit Frankreich beweift, ein Beweis, ben ich und gwar gegen bie fpanischen Schriftsteller angetreten habe. Brof. Baumgarten aber hat bisher nicht ben Beweis geliefert, bag er über bie Comuneros felbstftanbige Studien machte, und wenn er biese betreiben wollte, so konnte er aus meinem Buche vieles lernen. Uebrigens war es gang gleichgiltig, was am 2. Mai in Rom über bie Angelegenheit von Tolebo biplomatisirt wurde, gang gleichgiltig, ob am 12. Mai R. Franz ben Konig von Navarra beauftragte, fich mit ber revolutionaren Junta ber Comuneros zu vereinigen. eriftirte nicht mehr. Zwölf Tage nach Carpi's Depesche verließ D. Antonio,

ber seine Wahl zum Erzbischofe von Tolebo nicht hatte burchseten können, heimlich Tolebo. Am 25. Mai berichtete man schon von seiner Gefangennehmung. Er war ber kuhnste und gefährlichste unter ben Häuptern ber Comuneros.

Bie icon bemertt, geht ber Berfaffer ber Genefis ber beutichen Revolution forgfältig aus bem Wege. Bohl aber ergießt fich "von Rom aus ber Beift vollenbeter Unwahrheit, scheinheiliger Luge über bie gesammte Chriftenheit" (S. 333). Zwar war, wie er S. 151 fagt, politifches Denten taum irgendwo weniger zu Saufe, ale in Deutschland, wie benn auch Luther von feiner Nation meinte, bas Bolt fei muft und wild, halb Teufel, halb Menfch. Um fo erhabener erscheint aber bas Wert bes neuen Erlofers, namentlich in ber Schrift an ben beutschen Abel, in welcher Luther "bie volle Reife feiner religibsen Entwidlung und bas, was fie fur bie Belt bebeutete, tunbgab" (S. 336). Es ift uns, bie nie begreifen tonnten und noch nicht zu begreifen im Stande find, baß bie beutsche Nation bie Lehre von ber Unfreiheit bes Willens 1) und ber Beseitigung ber Bernunft annahm, unmöglich, ben schönen Worten bes Berfaffers von ber jest eingetretenen Seiligung ber naturlichen Beziehungen zu folgen. Es thut bann wirklich Roth, bag endlich S. 455 ber Berfaffer bie Lefer in allem Ernfte verfichern muß, Luther fei ja auch ein Menich gewesen. Seit bem letten Luther-Aubilaum wirb von beutschen Gelehrten und Richtgelehrten nabezu Abgotterei mit Luther getrieben. Daß, wie Gasparo Contarini am 26. April 1521 an Matteo Danbolo Schrieb, Luther in Worms, wenn er mit größerer Mäßigung und Rlugheit aufgetreten ware, bie Deutschen mit fich fortgeriffen batte. fo aber gerabe ber Reichstag von Worms feine bisherigen Unbanger ernuchterte und ber bisherigen Ueberfluthung einen Damm entgegensette, wird zwar nicht zugeftanden werben, aber mahr ift es boch.

Wenn ber Kaiser nach bem reiflichsten Ermessen seine Entscheibung abgiebt, die aber Prof. Baumgarten in zehn Zeilen zusammenfaßt; wenn ber hohenzollerische Kurfürst von Brandenburg, nachdem er personlich mit dem Kurfürst von Sachsen die lebhafteste, beinahe handgreisliche Ersörterung gepflogen, im Namen der Stände erklärt, das kaiserliche Edict

<sup>1) &</sup>quot;Das ganze menschliche Geschlecht ist boch nichts anderes als ein verberbter und verfluchter Klumpen. In den Dingen, die Gott angehen und über uns sind, hat der Mensch teinen freien Willen, sondern ist gewißlich, wie ein Lehmkloß in der Hand des Töpfers, und wirkt nichts." Dr. Ludw. Keller, die Resormation und die älteren Resormparteien (Lyz. 1885) S. 356. Wo bleibt denn die Heiligung, wenn der freie Wille aushört?

sei der Sinn und Beschluß aller Stände des Reiches gewesen, so sagt Prof. Baumgarten S. 491: Jeht endlich, nachdem so viele Fürsten abgereist, konnte der Kaiser sein Mandat gegen Luther mit der vollen Sicherheit vorbringen, daß ihm Niemand widersprechen werde. "Der Kaiser," heißt es S. 495, "hatte mit einem schlau berechneten Hand ftreiche das in seiner Tiese gegen den Papst erregte deutsche Bolk ihm unterworfen"!

Rur in einem Buntte vermögen wir uns ben Unschauungen bes Berfaffere zu nahern, wenn er fagt (G. 343), bag es für Rarl V. "teines= wegs eine bebeutungslose Ceremonie" war, "wenn er bei feiner Kronung ben feierlichen Schwur leiftete, ben überlieferten tatholifchen Glauben gu halten und zu bewahren. Indem ihn die überlieferte Reichsordnung fo mit ben ftartften Banben an die beftebenbe Rirche feffelte, murbe ber Drang feiner Seele zu einer Pflicht gegen bas Reich, über welche auch bie freieste Interpretation taum hatte hinweghelfen tonnen." Das beißt mit wenigen Worten: ber Raifer hatte Gibe geschworen, bie er zu halten ge= bachte, mabrend andere im Ramen bes Evangeliums, bas fie zu ihrem Bortheil interpretirten, fie nach Belieben verletten. Der Berfaffer hulbigt wenigstens nicht ber so oft wieberholten, stets absurben Ansicht, daß Karl nichts anderes hatte thun follen, als in Worms fich zu ber Doctrin Luthers zu betehren, bie, wie wir oben bemertten, bereits feine feurigften Unhanger gurudguftogen begonnen hatte. Wenn übrigens Prof. Baumgarten S. 342 enthusiastisch bingufügt, bie beiben Berolbe hutten und Luther hatten bie Bolfer aufgerufen jur Wiebergewinnung ber Freiheit und das beutsche Bolt zum Kampfe gegen die allgemeine kirchliche Orbnung geführt, so vergaß er, ber Mittel ju gebenten, welche bie beiben Umfturgmanner in Bewegung gu feten gebachten, und bie Rrieg und Blutvergießen nicht ausschloffen, ohne welche eine Revolution nicht jum Siege gelangt. So fest hatten die deutschen Raiser und bas beutsche Bolt Kirche und Reich mit einander verknupft, daß man die eine nicht ohne bas andere umwälzen tonnte, und bie Reihe von inneren und außeren Rriegen, bie aus bem Freiheiterufe ber beiden Berolde entstanden, vollendeten nicht blog ben Umfturg ber Rirche, fonbern auch bes Reiches, und jogen bas Ausland in die inneren beutschen Rampfe hinein, fo daß die Blutlache bes 17. Jahrhunderts mit biefem Aufruhr fo in Berbindung fteht, wie eben Ursache und Wirkung mit einander zusammenhangen. boch ber eine biefer Berolbe am 13. April 1542: "alle Lafter, Beig, Bucher, Schwelgerei, Feinbichaft, Treulofigfeit, Neib, Sochmuth, Gottlofigfeit und Gotteslafterung feien (trop ber von Brof. Baumgarten gepriefenen Beiligung) zu einer fo furchtbaren Sobe geftiegen, baß Gott wohl Deutschland nicht langer verschonen werbe, und ber Anblick Deutsch= lands in ber Friedenszeit abschenlicher fei ale Alles, was ber Rrieg bringen konne." Den Frieben hat biefer Herold über Deutschland nicht gebracht, wie in der nächsten Zeit Aufruhr auf Aufruhr sattsam bewiesen.

Können wir sagen, ber Berf. sei seinem Segenstande gerecht geworden? In Betreff des Materiales gewiß nicht, weder in Bezug auf Quellensforschung, noch in betreff des gedruckten Materiales, auf das er sich vorzüglich stützte. In Bezug auf die allgemeine Darstellung, der er in den wichtigsten Momenten sichtlich aus dem Wege geht, und die er bei dem Leser vorausseht, auch nicht. Noch viel weniger in Bezug auf Karl V., der regelmäßig nur dann in den Vordergrund tritt, wenn sich dem Verfasser eine Möglichkeit darbietet, ihn in Schatten zu stellen.

## Die Politik des Papstes Clemens' VII. bis zur Schlacht von Pavia.

Bon Dr. Stephan Ehfes.

I.

Nicht ganz mit Unrecht hat man Clemens VII. ben unglucklichsten von allen Bapften genannt. In feinem elfjährigen Bontificate baufen fich Unglucksfälle und Berlufte sowohl auf feine Person wie auf bie Rirche und beren außern Beftanb. Zweimal wurde er in Rom überfallen und zur Flucht nach ber Engelsburg genothigt, beim zweiten Male 7 Monate hindurch barin gefangen gehalten, während gleichzeitig Rom von Saus ju Saus und von Rirche ju Rirche bie fcredlichfte Blunberung Seine Blane zur Begrundung ber Gelbständigfeit Staliens ober wenigftens eines politischen Gleichgewichtes zwischen ben Machten, bie in Italien herrschten, schlugen in bas gerabe Gegentheil um, gang als mare bas Diflingen bei ben Absichten biefes Papftes unvermeiblich gewesen. Muf ber anderen Seite faßte bie religiofe Spaltung in Deutschland feften Fuß, England trennte fich vom Papftthum, ber Norben Guropas fiel ab von ber Kirche, die Türken machten rapide Fortschritte, Ungarn ging verloren, und ber Pontificat ging ju Enbe, ebe nach irgent einer Seite bem Abfall und ber Turfengefahr ficherer Stillftand geboten war. Gewiß ift alfo, nach bem außeren Erfolg geurtheilt, Clemens VII. ein ungludlicher Papft gewesen.

Trägt die vielfach schwankende politische Haltung des Papstes einen Theil der Schuld an diesen Unglücksfällen, so wird man doch weder der Berson noch dem Pontificate Clemens' VII. ihre eigenartige Bedeutung für die Geschichte streitig machen durfen. Auch die Wendungen, welche die weltliche Politik des zweiten Papstes aus mediceischem Hause durchslaufen hat, verdienen eine eingehende und gerechte Würdigung, die ihnen nicht immer zu Theil geworden ist. An Leo X. preist man das immer getreue Glück, den heitern Sinn für Schönheit und Kunst, das serupels

lose Behagen an der Laune und den Ergüssen geistreicher Gesellschaft, lebenslustiger Dichter und Dichterlinge; Julius II. imponirt durch die Großartigkeit seiner Entwürse in Politik und Architektur, durch die Gewaltigkeit der Aussührung in baulicher, künstlerischer und kriegerischer Thätigkeit; aber die Würde und die Pstichten des Papsithums traten bei beiden und vielmehr noch bei ihrem Borgänger Alexander VI. ungedührlich in den Hintergrund. Die Schilderungen der damaligen Zustände an der Curie und in dem römischen Leben lassen trot aller dabei unterlaufenden Übertreibungen erkennen, daß die eigenthümlich weltsiche Cultur des Humanismus und der Renaissance um jene Zeit auf dem Höhepunkte sittlicher Ausschreitung angelangt war.

Unter bem Bontificate Clemens' VII. fanden bie großen politischen Rampfe, bie feit 30 Jahren Guropa bewegt hatten, ihre machtigften Bertreter, Rarl V. und Frang I. Beibe Rivalen suchten ihre politi= ichen Intereffen namentlich auf italienischem Boben in ichwerem Ringen zur Geltung zu bringen. Dabei mußte nach Lage ber Dinge auch bas Papfithum in Mitleibenschaft gezogen werben, und bas Schickfal hat es nun gefügt, daß auf die Schultern Clemens' VII. ein großer Theil ber Schuld feiner Borganger fich ablub, die von ber Rataftrophe unberührt geblieben waren. Es haben auch bie beiben Gegner Rarl und Frang absichtlich und unabsichtlich ein fehr reichliches Mag ihrer eigenen Berlegenheiten auf ben Bapft abgewälzt, ber baburch nicht felten ins Unrecht gesett wurde, mabrend Raifer und Ronig viel weniger bavon zu leiben hatten. Man follte baber ben Papft fein Miggeschick nicht fo scharf entgelten laffen, noch auch einen Pontificat fo schlechthin einen unglucklichen nennen, ber eine, wenn auch schreckliche, so boch beilfame, Rataftrophe überfteben tonnte, aus welcher bas Papftthum thatfachlich ungebrochen hervorging, fo daß seitbem zu einem neuen Aufschwung im firchlichen Leben ber Anlauf genommen werben tounte.

Zubem wurde eine eingehende Charakteristik des Papstes, zu der hier nicht der Raum ist, ) ergeben, daß Clemens seiner Natur nach von einem nicht geringen Pflichtgefühl durchdrungen war und gern mit ganzer Thätigkeit den großen Aufgaben sich gewidmet hätte, welche die Zeitlage an das Papstthum stellte, wenn auch anerkannt werden muß, daß er kein Mann einer durchgreisenden Initiative war, der sesten Fußes über Hindernisse hinwegschritt oder personliche Ansprüche immer, wo es noth that, zu vertagen oder zu unterdrücken wußte. Trot alledem ist ihm

<sup>1)</sup> Gine gute Jusammenftellung bei Rante: Die rom. Papfte I, 64: Reumont: Gefc. b. Stadt Rom III, 2. G. 162 ff.

von manchen Geschichtschreibern, zeitgenössischen wie späteren, eine sehr unglimpsliche Behandlung zu Theil geworden, von den ältern, Jovius, Guicciardini und Jakob Ziegler angesangen, bis auf die neuesten: Leva, Gregorovius und Brosch. Wohlthuend sticht davon die Darstellung Ranke's ab, die aber doch auch mancher Correctur im einzelnen bedarf. Am besten hat Wignet, wenigstens für die erste Zeit des Pontificates, den Standpunkt ruhiger Objectivität zu finden gewußt, während es auf der andern Seite auch alte und neuere Lobredner des Papstes giebt, die, wie gerade jest Pietro Balan, auf seiner Seite alles Licht, auf Seite der Gegner, besonders des Kaisers, allen Schatten zu sehen suchen

Gehen wir nun bazu über, die Politik des Papstes bis zur Schlacht von Pavia klarzulegen. Die kurzlich von Balan in den Monumenta saec. XVI. histor. illustr. 1) publicirten Actenstücke, sowie einige andere in den vaticanischen Sammlungen mir zugänglich gewesenen Inedita geswähren mannigsach neue Einblicke in das Detail der Borgange.

Es ift teine Frage, bag Clemens VII. sofort nach feiner Bahl zu ben ftreitenden Machten fich wefentlich anders stellte, als vorher mabrend feines Carbinalates. Gin turger Ueberblick genuge. Als Bicetangler ber romischen Kirche ift Carbinal Giulio be' Mebici sowohl unter Leo X. wic unter Babrian VI. ber eifrigfte Bertreter ber Intereffen Rarl's V. gemefen; fogar perfonlich als Legat im taiferlichen Beere hat er ein großes Stud au bem erften bebeutenben Erfolge bes Raifers, ju ber Eroberung Mailands im Jahre 1521 beigetragen; ihm war nicht allein bie Wahl Habrian's VI., fonbern wefentlich auch bas Bunbnig zu banten, bas biefer Bapft gegen Enbe feiner Regierung mit Karl V. fcblog. 2) Anbere nicht weniger große Leiftungen gablt Clemens VII. felbft in verschiebenen Schriftstuden auf, bie er fpater an ben Raifer richtete. 8) Gbensowenig tann bezweifelt werben, bag in bem Conclave, bas ihm bie Tiara übertrug, burchaus bie Ueberzeugung herrschte, bag man in Giulio be' Mebici einen entschieben taiferlich gefinnten Carbinal mable, und bag bemfelben in biefer Borausfetzung bie Unterftutung burch ben Raifer und feine Agenten, sowie endlich auch die Stimmen seiner Begner, namentlich

<sup>1)</sup> Man siehe barüber die unten folgende Recension. A. d. R.

<sup>2)</sup> Der Kaiser giebt dieses selber zu und zwar in der heftigsten Erklärung gegen den Bapst, die überhaupt aus der kaiserlichen Kanzlei hervorgegangen ist. Bgl. Le Plat, Monum. Conc. Trid. II, 253. Dasselbe große Actenstück sieht auch in den Politica Imperialia und in den Constitutiones Imperiales von Melchior Goldast.

<sup>3)</sup> Am ausführlichsten in der Inftruction für den Cardinal Alex. Farnese (Baul III.) aus dem Jahre 1527. Papiers d'état du Cardinal de Granvelle I, 280 ff.

bes Carbinals Pompeo Colonna zusielen. 1) Es scheint barum eine gewisszerchtigung zu haben, wenn man den Papst, weil er nach der Wahl gar nicht wie früher in dem Fahrwasser der kaiserlichen Politik segelte, des Abfalles oder gar Verrathes am Kaiser beschuldigte.

Die Anklage ift benn auch indirect von Karl V. selbst\*) und birect von Geschichtschreibern wie Reißner in der Historie der Frundsberge ober von bessen Gewährsmann Jakob Ziegler mit einem hohen Grade von Entrüstung ausgesprochen worden, b) und von dort ist dieses Urtheil auf spätere Historiker übergegangen; selbst Kanke beschuldigt d) den Papst der "unleugbaren Abtrunnigkeit vom Kaiser im Momente der Gesahr".

Der plopliche Wechsel einer Stellung hat immer etwas Digliches, unter Umftanben felbst Gehässiges an sich, und bas tommt in ben citirten Worten bes Raifers gang zum Ausbrudt. Aber gunachft ift festzustellen, ob für ben Papft überhaupt eine rechtliche Berpflichtung bestand, bas Bunbnig mit bem Raifer aufrecht zu erhalten, sobann, wie er biefelbe erfüllt hat, und ob nicht Rücksichten boberer Art ihn von ber bestehenben Berpflichtung entbinden konnten, ober wenigstens bei seiner Sandlungs= weise mitbestimmt haben. — Am 8. Mai 1521 war zwischen Karl V. und Leo X. bie erfte große Coalition gegen Frang I. geschloffen worben,5) ber bann auch Heinrich VIII. von England beitrat, und welche die Berjagung ber Franzofen aus Italien zum Zwecke hatte. Un beren Stelle follte in Mailand ber Bergog Frang Sforga treten. Der Raifer verpflichtete fich babei u. a. außer zur Garantie bes Rirchenftaates auch zur Unterwerfung bes Bergogs von Ferrara, ber seinerzeit mit Julius II. in heftigen Krieg gerathen war, ohne daß bis babin ein Austrag ftatt= gefunden hatte. Diefem Bundniffe war ber oben erwähnte große Erfolg in Mailand zu banken, und es ift kein anberer als Clemens VII., ber fich biefen Erfolg jum nicht geringen Berbienfte anrechnete. Dasfelbe erlosch mit bem Tobe Leo's, Anfang Dezember 1521, ba eine Dauer über ben Tob bes Bapftes nicht vorgesehen mar.

<sup>1)</sup> Bezüglich bes Raisers sehe man die Beisungen an den Herzog von Sessa bei Gachard, Correspondance de Charles-Quint et d'Adrian VI. 192 und 197. Das übrige muß einer ausstührlicheren Geschichte dieses Conclave vorbehalten bleiben.

<sup>2)</sup> Le Plat II, 253. Golbaft, Polit. Imp. 992: Vestra Sanctitas opus manuum suarum despiciens (foedus Adriani papae) nequaquam approbandum censuit.

<sup>8)</sup> Man sehe 3. B. Ziegler: Vita Clem. VII. in Schelhorn, Amoenitat. Hist. Eccl. II, 370.

<sup>4)</sup> Deutsche Geschichte im Reitalter ber Reformation II, 228.

<sup>5)</sup> Du Mont, Corps diplomatique IV. Supplém. 96 sq.

Nun glaubten bie Kaiferlichen, bag Leo's Nachfolger, Sabrian VI., früher Erzieher und bis zu seiner Bahl Statthalter Rarl's V. in Spanien, eher als jeber andere bas Bunbnig fofort erneuern und in bem fortgesetten Rriege bem Raifer gur Seite fteben werbe. Es geschah aber nicht, weil habrian VI. feine Aufgabe in gang anberem Sinne auffaßte und fich bie Sand von ben politischen Wirren vollständig frei halten wollte, um besto nachhaltiger an bie Befampfung ber Irrlehre und bie Abstellung von Digbrauchen in ber Rirche herantreten zu tonnen. Erft gegen Enbe feines Bontificates fuhrte ibn, wie bereits ermabnt, bie Ent= wickelung ber Dinge bahin, nicht bloß Benedig bem Raifer juguführen,1) fondern auch felbft mit bemfelben eine neue Liga zu fchließen, fo bag um bie Mitte bes Jahres 1523 gang Stalien mit verschwindenben Ausnahmen mit bem Raifer verbundet war. Nur lauteten biefe Bertrage, besonders auch der bes Papstes vom 3. August 1523 durchaus befensiv. Es follte im Norben Mailand, im Guben Reapel fur ben Raifer, refp. jenes für Frang Sforza behauptet werben, unter entsprechenben Gegenleiftungen bieser letteren. 2) Der Text bieser zweiten Liga ift leiber nicht veröffentlicht worben, und man tennt ihren Inhalt nur aus gleich= zeitigen Relationen, am ausführlichften aus Guicciardini, 8) ber u. a. als Rlaufel berfelben anführt, bag ber Bertrag zeitlebens und noch ein Sahr über ben Tob ber einzelnen Contrabenten hinaus in Rraft bleiben folle. Die Leiftungen an Mannichaft und Gelb follten zunächst brei Monate bauern, langer nur nach vorgangiger Bereinbarung zwischen Papft, Raifer und Ronig von England. Die erfte Rate - 20000 Ducaten - für ben Monat August gablte nach einem zuverlässigen Berichte 1) noch Sabrian VI. felbft, von ber zweiten wurde er nach berfelben Quelle burch ben Tob enthoben, benn er ftarb am 14. September 1523.

Nun hatte Hadrian VI. beim Abschlusse jenes Bundnisses die damals in Rom anwesenden Cardinale, 28 an Zahl, zum Consistorium zusammensberusen und ihnen die Sache vorgelegt. 5) Weitaus die meisten stimmten bei, darunter natürlich auch Giulio de' Medici, der ja damals noch die Seele aller kaiserlichen Bestrebungen in Rom war. Die entgegengesetzen Nachrichten, die damals von Frankreich aus über den Cardinal nach

<sup>1)</sup> Bertrag vom 29. Juli 1523 bei Bergenroth, Calendar of Letters II, 570. Bgl. Höffer, Papft Abrian VI. 516.

<sup>2)</sup> Söfler a. a. D. 525.

<sup>8)</sup> Storia d' Italia lib. XV. cap. 2.

<sup>4)</sup> Francesco Vettori, Sommario della storia d' Italia in: Archivio Storico Append. 22 p. 347. Rur bie Summe (15000 Duc.) stimmt nicht mit Guicc. überein.

<sup>5)</sup> Soffer a. a. D. Es gefchah am 29. Juli.

Benebig befördert wurden, sind zu absurd und verrathen zu beutlich die Absicht, um den leisesten Glauben zu verdienen. Dullerdings ist nicht ersichtlich, daß das Cardinalscollegium den Bertrag nach oder bei dem Abschlusse ratissierte, so daß sich alle für den Fall der Nachsolge gedunden erklärten; vielmehr ist sicher, daß das folgende Conclave, zu welchem im Ganzen 38 Cardinale zusammen kamen,<sup>2</sup>) die Zahlung der Bertragsraten an den Herzog von Sessa ablehnte,<sup>3</sup>) und ein gleichzeitiger Bericht über dieses Conclave, dem allerdings nicht zu viel Glauben beizumessen ist,<sup>4</sup>) läßt die Cardinale ihre Ablehnung damit motiviren, daß sie von Hadrian VI. nicht befragt worden seien.

Für ben Papst Clemens VII. aber wird eine Verpflichtung, ben Vertrag wenigstens noch ein Jahr lang aufrecht zu erhalten, kaum zu leugnen sein. Es ist baher zu sehen, wie er sich seiner Verpflichtungen entlebigt hat.

An dem Tage, ba Sabrian VI. ftarb, am 14. September, war ber Abmiral Bonnivet mit einem glanzenben frangofischen Beere über ben Teffin gegangen; ber alte Brospero Colonna batte fich überraschen laffen und mußte fich hinter ben eiligft hergestellten Mauern Mailands verschangen. Es tam jur Belagerung biefer Stadt, und es gab eine Zeit, in welcher bie gange Machtstellung ber Raiferlichen in Oberitalien verloren ichien. Aber Prospero wußte fich mit großer Umficht und Babigteit ju behaupten, von allen Seiten neue Sulfefrafte ju fammeln, Die baun nach feinem Tobe unter Bourbon, Bescara, Lannon in glangenofter Strategie bas frangofifche Beer bis jum letten Manne im Fruhjahre 1524 über bie Alpen gurudtrieben. In Folge ber Liga mit Sabrian VI. und ben übrigen italieni= ichen Mächten betheiligten fich auch bie papftlichen Truppen unter bem Martgrafen Feberigo Gonzaga von Mantua an biefem Felbzuge und tamen unter Colonna's Oberleitung fehr gut gur Berwendung, ba ber Markgraf von Mantua Pavia besetzte und mit gutem Erfolg bie Deckung bes westlichen Bergogthums beforgte. 5) Auch bie Florentiner hatten unter bem Comiffariat

<sup>1)</sup> A. a. D. 529.

<sup>2)</sup> Am besten geht dies aus der Repartitionsbulle vom 23. December 1523 hervor, in welcher der Papst seine bisherigen Beneficien unter seine 37 Bahler verstheilt. Clem. VII. secr. tom. IV (1440) fol. 44.

<sup>8)</sup> Bergenroth II, 590.

<sup>4)</sup> Cod. Vatic. 3535 fol. 85 sq. Es ift berselbe, ben Rante in Bibl. Barberini sand und in ben Analecten zu: die Römischen Papste S. 14 bespricht. Bgl. auch Höffer a. a. O. 384 über Bianesio Albergato.

<sup>5)</sup> Am besten und ursprünglichsten berichtet über diese Kriegsührung Galeazzo Capella bei Schardius redivivus II, 191 sq. Nach ihm besonders Guicc. lib. XV. cap. 2. Bgs. dessen Opere inedite VII, 506. Auch Jovius, de vita Piscarii (Basel 1578) 355 ff.

Paolo Bettori's ihr Contingent bei bem Beere, und Giovanni be' Medici, ber Berwandte Clemens' VII., zeichnete fich fehr vortheilhaft im Dienfte ber Kaiferlichen aus. Unterbeffen war am 19. November nach langem Conclave die Bahl erfolgt, ziemlich in bem Augenblicke, ba die Gefahr ber Raiferlichen in Mailand ben Sohepunkt erreichte. Gerabe vor 2 Jahren, Ende 1521, hatte ber unerwartete Tob Leo's X. auf einige Beit eine große Berwirrung in bie Bofition ber Raiferlichen gebracht, 1) obicon gang turg vorber ber enticheibenbe Schlag gefallen war, ber bem Kriege auf viele Jahre hinaus bie bestimmte Richtung gab. Das geschah jest nicht, ba bas Beer von biefem Tobesfalle gar nicht berührt wurde, benn sowohl mabrend als nach ber Papftmahl blieben bie papftlich-florentinischen Truppen unter ben taiferlichen Sahnen, bis jum Enbe bes Rrieges. Mit febr gutem Grunde ertlarte barum fpater ber Papft unter gleichzeitiger Aufgablung feiner übrigen Leiftungen :2) Batten wir nicht bie papfilichen und florentinischen Eruppen beim Beere belaffen und auch ferner ben Raiserlichen bie Zehnten in Neapel gewährt, bie ihnen 80000 Ducaten eintrugen, hatten wir nicht aus eigener hand und von Floreng aus bereitwillig Gelb und große Unterftutung anderer Art geboten, ber Rrieg murbe vielleicht nicht mit einem fo burchschlagenben Erfolg bes Kaifers geenbigt haben. Die Zehnten aus Neapel fallen bier nicht weiter ins Bewicht, benn es mag zur Benuge befannt fein, wie reichlich fich Rarl V. von ben Bapften, namentlich feit Sabrian VI. firchliche Ginfunfte guwenden ließ; bie Summe, bie ber Bapft fur fich bezahlte, betrug junachft 20000 Ducaten, Florenz veranlagte er nicht ohne Muhe zur Zahlung von 30000, mit benen nach Guicciardini bie Stadt ihre Berpflichtungen nach bem Auguftvertrage vollständig abgetragen hatte. 3) Dag biefe Zahlungen gang im Geheimen - occultissimamente erfolgten, thut zur Sache nichts, ba biefelben ben Raiferlichen in ihren peinlichen Gelbverlegenheiten außerft gelegen tamen. Ohne biefe Unterftubung burch ben Papft und Floreng - fo fchreibt Lannon Anfang 1524 mit Aufführung ber genannten Summen an ben Raifer 1) ohne biefe Unterftutung tam bas Beer in große Gefahr, fich aufzulofen.

Und ber Kaifer felbst spricht in einem Schreiben aus Burgos vom 15. Marz 1524 bem Papste in ben warmsten Ausbrucken ber Freude und Dankbarkeit seine Befriedigung über bessen Mitwirkung zu bem

<sup>1)</sup> Des Näheren ausgeführt bei Söfler 66 ff.

<sup>2)</sup> Inftruction für Farneje. Papiers I, 288.

<sup>8)</sup> Lib. XV. cap. 3, per ultimo residuo.

<sup>4)</sup> Bucholy, Geschichte ber Regierung Ferbinand's I. II, 258.

Feldzuge aus, burch welchen ber letzte Rest ber Franzosen aus Italien vertrieben wurde. Um so mehr sei dies anzuerkennen, da es die Gegner nicht an den größten Angeboten hätten sehlen lassen, um den Papst aus ihre Seite hinüberzuziehen.<sup>1</sup>) Dazu kommt noch, daß Clemens VII. beim Antritte seines Pontisicates fast in demselben Maße wie Habrian VI., in Folge der verschwenderischen Hospkaltung Leo's X. leere Kassen vorgessunden hatte, so daß die kaiserlichen Agenten nach Spanien berichten konnten, seit 100 Jahren sei kein Papst mehr so arm gewesen als Clemens VII., und selbst für die täglichen Bedürsnisse sei man zuweilen an der Curie in Berlegenheit.<sup>2</sup>)

Die Bulfe bes Papftes und ebenfo ber übrigen italienischen Berbunbeten bes Raifers, namentlich auch ber Benetianer unter bem Bergog von Urbino, that im gangen fehr gute Dienste, benn ber 3med ber Liga wurde so vollkommen und schnell erreicht, daß bem Kaiser mit viel größeren Mitteln taum beffer hatte gebient werben tonnen. Mit Anfang 1524 begann die Wendung im Berhaltniffe ber beiben Armeen zu ein= ander, balb barauf fah fich Abmiral Bonnivet gur Aufhebung ber Belagerung Mailand's genothigt, im Februar und Marz vollzog fich ber Rudzug nach ben Alpen unaufhaltsam, im April wurde berfelbe gur Flucht, auf welcher ber Stols ber Ritterschaft, Banarb, ber Ritter ohne Furcht und Tabel, seinen Tob fand, und Ende April gab es taum noch eine Festung mit frangofischer Besatzung im Mailanbischen. tamen Beitrage an Gelb ober Truppen zur Bertheibigung bes Bergogthums von felbft in Wegfall, und wenn die Liga vom 3. Auguft 1523 nicht erneuert wurde, ober wenn bis zu biesem Datum bes laufenden Jahres 1524 Mailand nicht von neuem ber Bertheibigung bedurfte, fo war Clemens VII. aller von feinem Borganger ererbten Berpflichtungen gegen ben Raifer ledig. Unbers war es mit ben Benetianern, weil beren Bundniß separat von bem papstlichen abgeschlossen war und burch ben Tob habrian's teine Beeintrachtigung erfuhr.

<sup>1)</sup> Arch. Vatic. Lettere di Principi II, 178. Reuerdings herausgegeben von P. Balan, Monumenta saeculi XVI. Historiam illustrantia p. 276, aber mit unrichtiger Datirung. Man ersaube einige Säpe: Nam et illud nobis minime ignotum est, nullis conditionibus defuisse hostes, ut ex instituto itinere Sanctitatem Vestram deturbarent; sed praestitit V. S. in omnibus, quae illam decebant, cuius potissimum opera divinoque consilio parta esset Italiae libertas ac propositum velut salutare signum, ut quam optime toti christiano nomini in posterum de se sperare liceret.

<sup>2)</sup> Bucholy II, 257. Bergenroth II, 607.

<sup>3)</sup> Man febe bie oben angegebenen Quellen.

Warum aber hat Clemens VII. biese Liga nicht erneuert? Es ift begreiflich. bak ber Raifer bies in hohem Grabe wunschte und fast als selbstverständlich ansah. Schon am 14. Dezember 1523, noch ebe man am hofe zu Bampelona die amtliche Nachricht von ber Wahl Medici's erhalten, fandte Rarl V. ben Rieberlander Sabrian von Crop (Beaurain) an ben neuen Papft. In bem Schreiben, bas er bemfelben an Clemens mitgab,1) municht er biefem, aber ebenfofehr fich felbft und ber Chriftenheit Glud zu ber Wahl, weil niemand zu biefer Burbe geeigneter gewesen fei, als Cardinal Giulio, ber bereits 10 Jahre hindurch, namentlich unter Leo X. die Bermaltung des Pontificates geführt habe. Aber auch noch nie habe ein Raifer bie Bahl eines Carbinals mit foldem Gifer geforbert, wie Rarl V. bie Bahl Mebici's. Wenn also je, so sei jest Soffnung gegeben, bie Zwiftigkeiten in ber Chriftenheit beilegen und ben Rampf gegen die Ungläubigen aufnehmen zu konnen. Auch konne bas Gelingen nicht zweifelhaft fein, wenn ber Papft feiner bisher bewiefenen Gefinnung gegen ben Raiser treu bleibe und namentlich babei verharre, Stalien sicher ju ftellen und frei zu machen. - Aehnliche Ausführungen tehren in anbern Schreiben bes Raifers wieber, indem fich 3. B. an die oben citirte Stelle über bie Mithulfe bes Papftes in ber Befampfung Bonnivet's bie febr bringenbe Bitte anschließt, ber Papft moge in seiner bisber bewiesenen Thatigkeit und Festigkeit nicht nachlaffen, bis an bas heilige und fromme Bert - Besiegung ber Frangofen - bie lette Sand an= gelegt sei.2) Der Raiser zeigt sich gang von ber Ueberzeugung burch= brungen, daß sein Krieg gegen Franz I. gleichsam ein beiliger Krieg sei. Niemand als biefer ftore ben Frieden in ber Chriftenheit, weil er meine, sich um jeben Preis Stalien unterwerfen zu muffen, sei er auch noch fo oft gurudgeschlagen. Dementsprechend findet Rarl V. in jedem namhaften Erfolge, ben er mit einiger Muhe uber feine Begner errang, ein Gottesgericht, ba ihm offenbar in allen Schwierigkeiten seiner Lage ein höherer Beiftand ju Sulfe tomme. In biefe Form fleibete er ben Bericht über die Einnahme Fuentarabia's, die ihm Anfang bes Jahres 1524 gelang, und mehr noch sein begeistertes größeres Schreiben nach bem burchschlagenden Erfolg bes Fruhjahrsfelbzuges in Oberitalien.8)

<sup>1)</sup> Arch. Vatic. Lettere di Principi II, 120.

<sup>2)</sup> L. c. 178. Balan 277 . . ut quando videt, hoc tantopere expedire communi saluti atque decori, nihil de suo animo, de suo isto vigore remittat, quoad tam sancto, tam pio operi extrema manus imponatur.

<sup>8)</sup> Briefe aus Bittoria und Burgos vom 1. März resp. 25. Mai 1524. Arch. Vatic. Lettere di Princ. II, 172 und 223. Balan p. 275 resp. 285, der erste mit unrichtigem Datum.

Damit sei bem Raiser und auch bem Papfte beutlich ber Weg vorgezeichnet, ber im Berfolg ber gegebenen Lage eingeschlagen werben muffe.

Ganz nach bieser Richtung instruirte Karl V. seine Gesanbten und Bertreter in Rom, zunächst ben Ueberbringer seiner Glückwünsche, Habrian von Eron, sobann ben Herzog von Sessa, der ständig am römischen Hofe residirte. Ihre Aufgabe sollte sein, ben Papst in jedem Falle zur Ereneuerung der bisherigen Defenstoliga, wenn möglich aber zur Umwandlung berselben in ein Angriffsbundniß gegen Frankreich zu bewegen.')

Man sieht, überall fußt ber Kaiser bei seinen Mahnungen auf ber Bergangenheit bes Papstes, die jett nur durch eine ausgesprochen seindliche Haltung gegen Frankreich ihre entsprechende Fortsetzung sinden könne. Bereitwillig ließ auch der Papst die Consequenzen seiner früheren Chätigkeit dis zu einem gewissen Grade zu, indem er bereits vor seiner Krönung, die am 26. November stattsand, und wiederholt bei späteren Gelegenheiten dem Kaiser die seiste Bersicherung gab, demselben als Papst eher noch größere, denn geringere Freundschaft beweisen zu wollen, als er früher gethan. Sebenso erkannte er dankbar die Förderung an, die ihm bei der Wahl namentlich durch den Herzog von Sessa im Namen des Kaisers zu Theil geworden war.

Aber die Freundschaft für den Raiser sollte ihn nicht hindern, der Pflicht der Persona pastoris patrisque communis gerecht zu werden, die er mit seiner Wahl übernommen habe, und die ihm viel weitergehende Rücksichten auferlege. Die Nothwendigkeit des Friedens in der Christenheit verlange eine ganz neutrale Haltung von ihm, damit er bei der Bermittlung nach keiner Seite als Partei erscheine und um so bereitwilliger bei Fürsten und Bölkern Gehör sinde, wenn er sie zum heiligen Kriege gegen die Türken aufruse. Aussührlich setzte Clemens VII. diesen Gesichtspunkt in einem Schreiben vom 14. April 1524 an den Kaiser auseinander) und knüpste daran die offene Erklärung, daß er jede Parteinahme und damit auch die Erneuerung der Liga Hadrian's VI. ablehnen müsse. Schon wegen der außerordentlichen Armuth des apostolischen Stuhles müsse er sich diese Zurücksaltung auferlegen, die ihn indessen nicht hindern

<sup>1)</sup> Bgl. das Schreiben des Kaisers an Sessa, Pampeluna 14./XII. 1523 bei Gachard, Correspondance 199, und die Berichte Sessa's und Croh's über die Erssolge ihrer Bemühmungen. Bergenroth II, 600—609. Rom 23./II. bis 3./III. 1524. Buchols II, 257.

<sup>2)</sup> Arch. Vatic. Brevia (Sadoleti) ad Principes unb Brevia Anni 1524 P. III, n. 162.

<sup>8)</sup> Ganz bei Raynalb, Annales Eccl. XX, 420. Brevia Anni 1524 P. III, n. 160, nicht p. 150.

werbe, für ben Raifer und bie Forberung feiner Angelegenheiten zu thun, was irgend in feinen Rraften ftebe. Go war ber Raifer ichon turg barauf, am 9. Juli veranlagt, bem Papfte für eine Reibe von Conceffionen und Indulgenzen seinen Dant auszusprechen, die ihm ber Papft am 25. Mai bewilligt hatte, und die ihm, wie namentlich die Erlaubniß, die Ablaggelber für ben Turtentrieg gegen fpateren Erfat für fich verwenben ju burfen, von ber größten Wichtigkeit waren. 1) Auch ließ ber Papft jest wie fpater noch zuweilen einen fleinen Gelbbeitrag an bie Raiferlichen abgeben;2) aber feiner Auffaffung über bie Erneuerung ber Liga blieb er auch gegen bas unermubliche Drangen ber spanischen und englischen Gefandten treu, immer mit ber Berficherung, bie Freunbicaft ber beiben Monarchen unter allen Umftanben pflegen und hochhalten zu wollen. Denn folange biefelben teine Dacht ins Relb ju ftellen vermöchten, welche bie Gewähr vollstänbiger und balbiger Beenbigung bes Rrieges in sich fcbließe, muffe ber Papft immer baran benten, ben Frieben burch feine Bermittlung zu Stanbe zu bringen, alfo neutral bleiben. Nur wenn ihn ber Einblick in bie Mittel und Streitfrafte, welche Rarl und Beinrich aufzubieten gebachten, überzeuge, bag man ben Rrieg burchgreifent bis ju Enbe führen wolle, konne auch ber Bapft ber Liga beitreten, wenn auch auf große Leiftungen von feiner Seite nicht zu rechnen fein werbe. 8)

Diese Auffassung beruhte auf ber zutressenden Beobachtung, daß sich ber Krieg zwischen dem Kaiser und Frankreich schon drei Jahre lang ohne Entscheidung hinzog, während allenthalben die verderblichsten Folgen besselben erkenndar waren; benn Italien seufzte unter der furchtbaren Last des Krieges, und die wirklichen großen Aufgaben der Zeit blieben unerledigt, da die Türken zur See wie zu Lande ganz außerordentliche Fortschritte machten, und in Deutschland der Häresie fast schrankenlose Freiheit gelassen wurde. Und bei der Fortschung des Krieges in der bisherigen Weise war weiter nichts zu erwarten, als neue Einfälle der Franzosen in Italien, die im günstigsten Falle von den Kaiserlichen abzgeschlagen wurden; dazu, wenn es hoch kam, unwirksame Angriffe auf Frankreich durch die Engländer im Rorden, ein kleiner Festungskrieg an und in den Byrenäen, aber keine Entscheidung, kein Ende.

Wohl konnte baber ber Papft zu ber Ueberzeugung gelangen, es sei besser, schon jeht ben Weg ber Verhandlungen einzuschlagen und ohne

<sup>1)</sup> Raynald XX, 423. Das Datum ist verschrieben. Das Schreiben bes Kaisers Arch. Vatic. L. d. Pr. II, 236. Balan 288.

<sup>2)</sup> Bergenroth II, 618, 675.

<sup>3)</sup> Man vergleiche die Berichte Sessa's vom 24. Februar und 7. März 1524 bei Bergenroth II, 605 und 607.

einen neuen Waffengang ben allgemeinen Frieden zu vermitteln. Es foll nicht behauptet werben, bag bies, wie bamals noch bie Berhaltniffe und Personen beschaffen maren, leicht ober auch nur möglich gewesen mare; aber ein Papft, ber ben Frieben munichte, mochte gerabe im Beginne bes Jahres 1524 die Gelegenheit gegeben erachten, ben Berfuch ber Bermittlung zu wagen. Nachbem Frang I. bas Bergogthum Mailand im Jahre 1521 verloren hatte und eben jest schon zum zweiten Male die versuchte Wiebereroberung scheitern fab, tonnte bie Soffnung begrundet erscheinen, ber Konig werbe es babei bewenden laffen und fich bamit begnügen, wenigstens Frankreich ungeschmälert zu behaupten. vom Raifer ließ fich am Enbe voraussetzen, bag er nach ber Groberung Mailands bie Frage ber Ruckgabe Burgunds ruben laffen ober in ein Abkommen willigen werbe, bas bem Konige von Frankreich nicht ju schwer ware. Und vollends bie chimarifchen Plane Englands auf Wiebereroberung ber altenglischen Besitzungen in Frankreich waren fo wenig ernstlich gemeint, daß es scheinen konnte, als sei auch von bieser Seite tein hinderniß zu fürchten. Bang in Diefer Beife hat fich fpater bas Berhaltnig zwischen ben brei Dachten thatsachlich gestaltet, und speciell England verzichtete bereits ein Jahr fpater ganglich auf feine alten Unspruche gegen Frankreich, indem es sogar bie engfte Freundschaft mit Frang I. schloß. 1)

Diesen Weg faßte nun Clemens VII. ins Auge, und bereits in dem oben mitgetheilten Schreiben vom 14. April2) schlug er dem Kaiser den Abschluß eines ehrenvollen Wassenstillstandes oder, besser noch, eines sicheren Friedens vor. Und schon einen Monat vorher hatte er den Erzbischof Ricolaus Schomberg von Capua, einen deutschen Ebelmann, der schon seit langer Zeit sein Bertrauen genoß und ihm gegenwärtig neben dem Datarius Giberti am nächsten stand, mit der entsprechenden Sendung an die Höse betraut. Wir werden demselben sogleich begegnen. Aber Clemens VII. wußte zu gut, daß ihn die eifrige Thätigkeit, die er als Cardinal in so hervorragender Weise gegen die Franzosen entwickelt hatte, auch jeht, da er Papst geworden war, dei Franz I. nicht als geeigneten Bermittler erscheinen ließ, wenn er nicht unzweideutige Beweise seine große Gefahr, sowohl für ihn selbst, als für die Sache, die

<sup>1)</sup> Bertrag ju Moore vom 30. August 1525. Du Mont, Corps dipl. IV. p. I, p. 436. Gine Reihe anderer Bertrage folgten im nachsten Jahre nach.

<sup>2)</sup> Raynald XX, 420.

<sup>3)</sup> Eine Aeußerung bes Königs barüber folgt weiter unten.

er beförbern wollte; benn sehr leicht konnte es geschehen, daß er burch bieses Borgehen beim Kaiser das Bertrauen einbußte und bei Franz I. keines gewann, so daß sich seine Stellung gegen Frankreich nicht wesentlich besserte, gegen den Kaiser aber viel ungunstiger wurde.

Doch von Seiten bes Raifers hielt sich ber Papst burch seine großen Berbienfte aus fruberer Zeit fo wohl geschutt, bag er fogar entscheibenben Ginfluß auf benfelben zu gewinnen hoffte. 1) Go richtete er benn, wie an ben Raifer, so auch an ben Ronig von Frankreich noch vor feiner Rronung ein Schreiben mit ber Mittheilung über feine Bahl, in welchem er die Berficherung giebt, daß sein Pontificat ein burchaus friedlicher sein und bas Bestreben verfolgen werbe, Baffen ber Christenheit ausschließlich gegen bie Turten zu wenden; namentlich werbe er bem Konig und Bolt von Frankreich eine nie ermubenbe Sorgfalt angebeihen laffen.2) Biel beutlicher fpricht Clemens schon in einem folgenden Schreiben vom 10. April 1524, in welchem er bem Ronig auf beffen Gludwunsche und auf bie bringenben Borftellungen antwortet, welche bie frangofischen Agenten, Graf Alberto Bio ba Carpi und ber herr von Saint = Marfault bei ihm gemacht hatten, um ihn auf ihre Seite hinüberzuziehen;3) ber Ronig moge fich an ben Proben, bie Clemens bereits von feiner freundlichen Befinnung gegen Frankreich gegeben, genugen laffen, benn "ba wir fruber burch bie größten Berpflichtungen und Wohlthaten (an ben Raifer) gebunden maren, haben wir nach unferer Bahl biefen Bestrebungen eber Stillftand und fogar Rudschritt als Borgang gegeben, und wir liegen bem fruberen Berhaltniffe nur fo viel Ginfluß auf uns, als ohne Gefahr offenen Bruches und neuer Feindschaft möglich war. Biele andere und große Forberungen, beren Gewährung man vielleicht von uns erwarten konnte, haben wir in einer Beife abgelehnt, bag jeber Bernunftige unfer Streben erkennen muß, lebiglich ohne Berfonen= ober Parteirucfichten unfere Pflicht zu erfullen."

Diese Erklärungen scheinen in ber That schon etwas mehr zu ent= halten, als ber Papst seiner Stellung schuldig war. Aber selbst bie fran-

<sup>1)</sup> In her Instruction sur Farnese Papiers de Granvella I, 290 spricht her Bahst non certissima speranza, die er nach her Bahs gehegt habe di poter tanto con l'imperatore, che facilmente lasciandosi sua Maestà Ces. governare et movere da S. Santità, non sosse per esser si grave quello che offendeva il Christianissimo, quanto li saria più commodo in facilitare et aiutare gli accordi, che si havessero havuti a fare nella pace.

<sup>2)</sup> Das Schreiben bei Raynalb XX, 398, aber nicht ganz correct, ba Raynalb ben Originalband mit ben Breven aus ber Hand Sabolet's nicht gelannt hat.

<sup>8)</sup> Raynald XX, 421.

zösischen Agenten in Rom, die dem Papste u. a. die Vermählung seiner Nichte Catharina von Medici mit dem zweiten Sohne des Königs anstrugen, um dann dem jungen Paare das Herzogthum Mailand zu erwerben, 1) selbst diese Agenten lasen aus dem Verhalten des Papstes nichts anderes heraus, als was dieser selbst in dem eben angeführten Schlußsahe versichert. So bezeichnen Carpi und Marsault in einem Schreiben vom 3. März an Franz I. die Gesinnung des Papstes dahin, daß er in keiner Weise die Feinde des Königs begünstigen, sondern allen ein gleich liebevoller Vater, in demselben Maße Freund der Franzosen wie der Kaiserlichen sein wolle, und sich durchweg für die Wohlthat des Friedens bemühe. 2)

Immerbin tann es feinem Zweifel unterliegen, bag Clemens VII. auf ber Grundlage, welche ber siegreiche Feldzug ber Raiserlichen im Fruhjahre 1524 gefchaffen hatte, ben Frieden munichte, obicon baburch ber ausschliegliche Ginflug Rarl's V. auf Stalien für immer feftgefest fein mußte. Mur galt ihm als gang natürliche Boraussetzung, bag Mailand nicht in ber hand ber Spanier bleibe, sonbern an ben Bergog Frang Sforga gurudfallen muffe. Dag babei bem Ronig von Frankreich bebeutende Bergichte zugemuthet werben mußten, verftand fich von felbft, und er schrieb barum unter bem 4. Juni 1524 an Frang I.,3) fo gerne er Friedensbedingungen vorschlagen mochte, benen auch ber Ronig obne Schwierigkeit zuftimmen konne, fo fei boch bas Bedurfniß bes Friedens au unerbittlich, um benfelben nicht zur Nachgiebigteit aufzuforbern. Reine Lage konne fich beffer jum Frieden eignen, ale bie gegenwärtige, mabrent ein neuer Rrieg alles wieber in Frage stellen und bie gange Chriftenbeit jum größten nachtheile fur Alle einer unberechenbaren Butunft aussetzen werbe. Wolle barum ber allerchriftlichste Konig Entschlusse faffen, Die feinem Namen, wie feiner Pflicht und ben Forberungen ber Reit entfprechen, fo werbe er bie burch mehrfach wieberholte Felbzuge gefcaffene Thatsache anerkennen muffen. 1) Zum Schluffe versichert er allerdings

<sup>1)</sup> Gachard, Correspondance 201. Zehn Jahre später ist bekanntlich diese Bermählung wirklich zu Stande gekommen.

<sup>2)</sup> Mignet, Rivalité de François I. et Charles-Quint I, 504... Vouloir ... être bon père universel et riens moins votre ami que d'eux, et entendre travailler au bien de la paix.

<sup>3)</sup> Arch. Vatic. Brevia Sadoleti fol. 23. Balan 23. Die Datirung vom 4. Juni ist sicherer als vom 3.

<sup>4)</sup> Nos Serenitatem tuam hortamur et requirimus, ut bene consideratis et diligenter perspectis rebus omnibus id capiat consilii, quod et Deo et Christianae reipublicae probatum sit et sapienti ac christianissimo Regi conveniat.... Nos etsi videmus aliquid ipsi, tamen quia non omnia... perspicere possumus, tuae cogitationi et deliberationi permittimus, illud tamen dicimus, casum rerum et temporum eventum magnam vim habere in consiliis capiendis etc.

ben König, daß berselbe unter allen Umständen von seiner freundlichen Seneigtheit und seinem Wohlwollen überzeugt sein könne; und es mag darum der Borwurf nicht unbegründet sein, den Mignet ) gegen ihn erhebt, daß er gute Zwecke nicht mit der nöthigen Festigkeit durchzusühren gewußt habe. Etwas von der unerdittlichen Thatkraft eines Julius II. ware allerdings hier an der Stelle gewesen.

Bewif aber tann une bas nicht hindern, ben Friedensbemuhungen, bie wir im Folgenden fchilbern werben, bie volle Anertennung ju gollen, umsomehr, ba bieselben von ben neueren Siftoritern weniger berücksichtigt wurden. Schon gang zu Anfang bes Jahres 1524 fanbte ber Papft seinen Secretar und Rammerer Bernarbino bella Barba an ben Raiser, um bort bem Frieden bas Wort ju reben und bie Bermittlung bes Papftes anzutragen. Db berfelbe ichon einen eingehenben Entwurf mitbrachte, ift nicht zu fagen, ba er bereits am 24. Marg am Sofe Rarl's V. eintraf und fich somit bei feiner Abreise aus Stalien die entscheibende Wendung in bem Feldzuge noch nicht vollzogen hatte. Der Raifer fpricht mehr= fach barüber in Briefen an feine italienischen Agenten2) und fandte bem Bergoge von Seffa eine Copie ber Antwort, die er auf die einzelnen Puntte ber Beisung Barba's ertheilt habe. Wohl rieth ihm Sabrian von Cron, ber fich eben bei bem flegreichen Beere befand,8) bie Sache auf fich beruhen zu laffen, weil er eben glanzend gefiegt habe und zuwarten konne, bis ber unterlegene Begner Borfchlage mache; und vielleicht fehlte es auch in Spanien nicht an ahnlichen Stimmen. Aber Rarl V. erklarte fich mit ber Bermittlung bes Papftes einverstanden und beschloß fogar, seinen Großtanzler Gattinara nach Italien ju ichiden, fobalb ber Erzbischof von Capua eingetroffen fei,4) ber eben mit umfaffenber Bollmacht bes Papftes bie brei betheiligten Sofe bereifte.

Die Sendung bes Erzbischofs von Capua erfolgte ungefähr Mitte März 1524; vom 10. März datirt eine Reihe von Empfehlungsschreiben an die Fürsten und Staatsmänner, zu denen er reisen sollte, bund vom 11. März besithen wir eine ausgedehnte Instruction für benselben, die sich zwar mehr als private Auseinandersetzung, welche ein Freund von Schomberg auf bessen Bitte verfaßte, denn als officielles Actenstüd ausgiebt, aber offenbar

<sup>1)</sup> Rivalité I, 503.

<sup>2)</sup> Gachard l. c. 202. Buchols II, 248. Bergenroth, Calendar II, 615.

<sup>3)</sup> Lang, Correspondeng Rari's V. I, 136.

<sup>4)</sup> Bergenroth l. c. Dazu zwei Schreiben Gattinara's an ben Papst vom 8. Mai und 11. Juni 1524. Arch. Vatic. Lett. di Princ. II, fol. 216 und 238.

<sup>5)</sup> Brevia Anni 1524 P. III, n. 98-104.

von einer Perfon herrührt, die bem Papfte unmittelbar nahe ftanb. 1) Denn fie bedt fich inhaltlich und einmal auch in ber Form genau mit ben bisber besprochenen Schreiben bes Papftes, fo bag mahricheinlich einer ber Secretare ober Vertrauten bes Papftes ber Verfasser ift. Schomberg follte an bie Bofe von Frantreich, Spanien und England reifen, gang in ber vorstehenden Aufeinanderfolge.2) Das Actenftuck giebt eine febr gutreffende Auseinandersehung über bie Ursache bes Rrieges, über bie Theil= nehmer an bemfelben und beren verschiebene Zwede, wobei, nebenber bemertt, bie gewiß nicht unrichtige Unficht ausgesprochen wirb, bag England am wenigften fachliche ober ernftgemeinte Absichten bei ber Sache babe, und barum viel leichter als bie beiben anbern fur ben Frieben zu ftimmen sein burfte. Sobann giebt ber Berfaffer in einer Ueberficht über bie Rothlage ber Chriftenbeit in ben einzelnen Lanbern, fpeciell in Ungarn burch bie Turten, in Deutschland burch bie Barefie, aber auch anbermarts wegen der brudenden Kriegelaften und was bamit zusammenhangt, dem Erzbischofe bie allgemeinen Grunbe an bie Sand, um ben Fürsten bie Nothwendigkeit bes Friedens einleuchtend zu machen. Nun werbe man zwar mit allem Nachbruck ben Frieden in Borfchlag zu bringen haben; ba aber ein erbitterter Krieg nur fehr schwer sofort in tiefen Frieben übergebe, werbe man ichon aufrieben fein muffen, wenn es gelange, fure erfte einen Waffenftillftanb burchzuseben, ber zu ben Friebeneverhandlungen Zeit und Rube gewähre, und ber barum ichon jest auf wenigstens ein Jahr festzuftellen fei. Die Bermittlung bes bleibenben Friedens fobann wird niemand beffer führen tonnen, als ber Papft, icon in Folge feiner boben Burbe und Stellung, bie ihn vor allen andern jum Erager frieblicher Bestrebungen machen; bagu tommt noch ber besondere Umstand, bag er seit seiner Bahl ben früheren Parteiftandpunkt aufgab, und fich als gemeinsamer Bater ber Chriftenheit zeigte.8) Enblich wird bie Stimme bes Papftes auch noch burch eine bebeutenbe weltliche Macht unterftust,

<sup>1)</sup> Gine lange Inhaltsangabe bei Bergenroth II, 610—612, nach einer Copie in Simancas, die seiner Zeit auf Besehl Philipp's II. in Rom gesertigt wurde. 3ch sand den italienischen Text in extenso, aber ohne Datum, in Cod. Vatic. lat. 3924 fol. 196—201.

<sup>2)</sup> Schreiben des Pahstes an die Herzogin Luise, Mutter Franz' I. l. c. n. 102: ut cum tuo nato primum, inde cum regibus et Principibus externis . . ea agat, quae Deo omnipotenti accepta . . . appareant.

s) È diventata (S. Santità) comune padre a ciascuno e tanto ha dato e mantenuto della fede che prima haveva obligata, quanto non ha possuto negare etc.

ba er außer bem Kirchenstaate auch über Florenz und somit über eine Macht verfügt, die sich niemand leicht zum Feinde machen dürfte.

Naturgemäß richten fich nun die Borftellungen für ben Frieden ober jum wenigsten fur einen langeren Stillftand vorherrichend an ben Raifer und an ben Ronig von Frankreich, ba England, wie bereits erwähnt, fur ben Berfaffer nicht wie biefe beiben als felbständig friegführende Dacht in Betracht tommt. Und bie Grunblage, auf welche ber Friede aufgebaut werben follte, ift gang biefelbe, bie wir bereits auseinanbergefett haben, nämlich bie Fixirung bes Zuftanbes, ben ber Feldzug in Oberitalien eben zu schaffen im Begriffe ftanb. Nun war wohl vorauszuseben, baß sich Frang I. febr bagegen ftrauben werbe, biefen Buftanb anzuerkennen, unb barum macht ber Papft in unferem Schriftstude bem Ronig fogar bas Bugeftanbniß, bag er bemfelben an fich Mailand ebenfo gut gonne, wie jedem andern.1) Aber nachdem die Erfahrung so deutlich bewiesen, daß bas Berzogthum für Frankreich verloren fei, muffe es babei fein Bewenben haben, ba ber Ronig nicht bas Recht habe, feinem Berlangen auf Mailand Die Rube ber gesammten Chriftenheit und bie Wohlfahrt feines eigenen Landes aufzuopfern. Um so weniger, ba fich auch bei ber gegenwärtigen Lage beffen Ehre in bem Friedensschlusse fehr gut wahren lasse. Würbe ber Ronig aber hartnackig bleiben, fo mußte ber Papft zu feinem großen Bebauern erkennen, bag berfelbe fur feine gang aus eigenstem Untriebe bargebotene Freundschaft fein Berftandniß habe.

Im ganzen waltet gegen Franz I. ein gemäßigter Ton ber Strenge vor, während die Borstellungen an den Kaiser mit ausdrücklich gewollter Herzlichkeit gegeben werden. Es ist indessen nicht nothig, hier auf das einzelne einzugehen, denn es liegt klar zu Tage, daß niemand in Europa den Frieden sehnlicher wünschen konnte, als Karl V. für alle seine Staaten und nicht weniger für seinen Bruder Ferdinand. Man sah darum in Rom sehr wohl, daß es hier keines harten Wortes, sondern viel mehr der Garantie bedürse, daß Frankreich nicht in Zukunft wieder bei günstiger Gelegenheit den Frieden störe, und diese Sarantie, so meint der Verfasser, sei zur vollen Genüge gegeben, wenn sich die bisherigen Bundesgenossen, ber Papst, der Kaiser und der König von England auf Grundlage des Friedens zu einem noch sesteren Bunde zusammenschließen würden.2)

<sup>1)</sup> Cod. Vatic. 3924 fol. 199: Ne pero Nostro Signore esser di animo, che li nieghi Milano. Es war bies allerbings bie natürliche Consequenz aus ber neutralen Stellung, bie sich aber später mit anderen Umständen verknüpfte und dem Papste sehr verberblich wurde.

<sup>2)</sup> Wie viel Blutvergießen hatte verhindert und wie viele Jahre hatten erfolg= reich verwendet werden können, wenn dieser Gedanke damals zur Ausführung kam! Und ob es dann wohl ein englisches Schisma gegeben hatte?

von ( Denn ben bi ber S soute a ber voi treffenb nehmer bemerkt, am wen und barfein bur: Nothlage burch die wegen be Erzbischo Nothwend zwar mit ba aber ei übergebe, erste einen Zeit und : Jahr festzi wird niema hoben Wür licher Beftre er feit feine gemeinfamer des Papftes

i... net tommen bie Befichter = :-- = = mit Bezug auf Engliet. I E === Ausbrud, in welchen == !-: Teldior Lang, feine Arre .... ..... raf fich bie Fürften um ent fram - tie auf bie Gebeine geric 22 = = -in retmen, und England fei tibe a == == = Allerbings nur unter ber Enter Berfuchung wiberftebe, die Erriat := \*\*\*\* granfreich auszubenten. Gr 1.permindnig zwifchen bem Parie, fran Mabe ben Frieben burchfeten Burch Frankreich für alle Zeiten auber ber ben ben gu fein, auf ber andern Cett be ine me maßigen Gebrauch madt, taf au in ? bee Sieges ihren Antbeil erware war a war baben. Dies gelte für ben bar bare namentlich aber für Mailen. 22 an großen Rrieges getragen habe unt berm men men me mablung bes herzogt green Swie an In Collte man nad ill me min





<sup>1)</sup> Eine in Simancas, fand ben italie fol. 196—201.

<sup>2)</sup> Schreil ut cum tuo na quae Deo omn

<sup>8)</sup> È dive mantenuto dell negare etc.

Digitized by Google

= "Tund wenn sich England jenem Bertrage und seiner Dacht gemäß \_ := Rriege betheiligte, fo schien es unvermeiblich, bag Frankreich bis \_ = Migen Ohnmacht gebemuthigt wurde. 1) Auch vor dem Papfte man in teiner Beise Behl aus biesen Blanen; im Gegentheil, -== fo unmittelbar, wie fie fich aus ber Sachlage ergaben, ebenfo - Durbe Clemens VII. bamit vertraut gemacht, weil man sich noch aberzeugt hielt, daß berselbe jett ebenso wie früher ohne die gangliche igung Frankreichs den Frieden nicht für möglich halte. Ginen Sinn kann es nicht haben, wenn Karl V., schon unter Habrian VI. Defensibliga schlecht zufrieben, bem neuen Papfte sofort beren lung in ein Schutz- und Trutbundniß vorlegen läßt,2) und wenn prechend Sessa, Crop, ebenso ber englische Gesandte John Clerk, von Bath, bei ihren Aubienzen ftets auf biefe Sache gurudtommen Bebenklichkeiten bes Papftes zu beseitigen suchen.3) Wir wiffen eits, daß Clemens gar nicht an fich dagegen war, sondern nur Sicherheit ver Sicherheit verl bag ber Plan gelingen tonne. Denn fonft e Kriegsflami lich jett mit Leichtigkeit loschen ließ, neue rieth er von bem Ginfall nach Gud= nglichkeit ber Streitkräfte erkannte, die en aufbot, 4) und nicht zu feiner Freude daß feine Voraussicht buchstäblich in bem Miglingen bes Friedens? apua auf feiner Reife. Leiber lich, da die Correspondenzen III, 212. Bucholt II, 260 ff. aus bem Februar und an vergl holts II, 258. Schon Bergenroth fen Plan gerichtet, n Jahre w ngen zum Mariche im Februa cobence. tate papers VI on Clert, Bija Bergenroth 1 n der früheren struction an Fa Boldaft, Polit. hwerdeschrift ger orum transitu Successit ex illo gravior in Ital lertheidigung 993.

Rlarer noch kommen die Gesichtspunkte ber papstlichen Bolitik, namentlich auch mit Bezug auf England, in einem febr intereffanten Schreiben jum Ausbrudt, in welchem ber Datar Giberti bem Runtius in England, Melchior Lang, feine Anweisungen giebt. 1) Der bisherige Buftand, bag fich bie Fürsten um eine Sanbbreit Erbe - un palmo di terra - bis auf bie Bebeine gerfleischen, muffe um jeben Breis ein Enbe nehmen, und England fei babei an erfter Stelle gur Mithilfe berufen. Allerbings nur unter ber Boraussehung, bag Beinrich VIII. felbft ber Bersuchung wiberstehe, die Erfolge ber verbundeten Baffen weiter gegen Frantreich auszubeuten. In biefem Falle wurde ein enges Ginverftanbnig zwischen bem Papfte, Beinrich und Wolfen ohne zu große Mube ben Frieden burchfeben tonnen,2) fo gwar, bag auf ber einen Seite Frankreich fur alle Zeiten aufhort, ber Rube in ber Chriftenbeit gefährlich ju fein, auf ber anbern Seite ber Raifer von feinem Siege einen fo mäßigen Gebrauch macht, bag alle feine Bunbesgenoffen an ben Fruchten bes Sieges ihren Antheil erhalten, wie fie ju bem Siege felbst mitgewirtt haben. Dies gelte fur ben Papft fowohl, wie fur Florenz und Benebig, namentlich aber für Mailand, bas jum großen Theile bie Laften bes Rrieges getragen habe und barum endlich burch bie Ginsehung und Bermablung bes Bergogs Frang Sforga gur Rube tommen muffe.

Sollte man nach alle bem nicht glauben, es sei damals nichts leichter gewesen, als den Frieden oder einen Stillstand zu Wege zu bringen? Und bennoch scheiterte alles. Der Stoff war noch zu spröde. Frankreich wollte nichts aufgeben, England mehr gewinnen, als es nach seinen Leistungen in den letzten Jahren beanspruchen durfte, der Kaiser wollte den Frieden, aber weil er nicht traute, daß er in der vorgeschlagenen Weise möglich sei, gedachte er denselben zu erzwingen. Ganz wie von selbst ergab sich für die Hauptleute Karl's V. im Frühjahre 1524 der Gedanke, die fliehenden Franzosen in ihr eigenes Land zu versolgen und das große Unternehmen auszuführen, das vor zwei Jahren zwischen Karl und Heinrich in dem Windsorvertrage verabredet war. Der Herzog von Bourbon glühte für einen Einfall nach Frankreich; er rühmte sich, daß seine Ankunft dort einen großen Abfall von Franz I. hervorrusen

<sup>1)</sup> Buscelli, Lettere di Principi II. (Benedig 1575) p. 39, ungefähr Ende April 1524.

<sup>2)</sup> Potrà essere (bicses Einverständnis) causa del bene di tutti i christiani, tra quali non si potria mai far movimento alcuno senza espresso volere di tutti dui questi Signori, cioè di S. Santità e del suo Re (Seinrich VIII.) e consequenter di S. Sigla Revma (Wolseh).

<sup>8)</sup> Am 19. Juni 1522. Bgl. Bergenroth II, 438.

werbe, und wenn sich England jenem Bertrage und feiner Macht gemäß an dem Kriege betheiligte, so schien es unvermeiblich, daß Frankreich bis zur völligen Ohnmacht gebemuthigt wurbe. 1) Auch vor bem Papfte machte man in teiner Beife Behl aus biefen Planen; im Gegentheil, gerabe fo unmittelbar, wie fie fich aus ber Sachlage ergaben, ebenfo birect wurde Clemens VII. bamit vertraut gemacht, weil man fich noch immer überzeugt hielt, bag berselbe jest ebenso wie früher ohne bie gangliche Demuthigung Frankreichs ben Frieden nicht fur möglich halte. Ginen andern Sinn fann es nicht haben, wenn Rarl V., icon unter habrian VI. mit ber Defensibliga schlecht zufrieben, bem neuen Bapfte sofort beren Umwandlung in ein Schutz- und Trutbundnig vorlegen läßt,2) und wenn bem entsprechend Seffa, Crop, ebenso ber englische Besandte John Clerk, Bifchof von Bath, bei ihren Aubiengen ftets auf biefe Sache gurudtommen und die Bebenklichkeiten bes Papftes zu beseitigen suchen. 3) Wir wiffen auch bereits, bag Clemens gar nicht an fich bagegen war, sonbern nur weil er Sicherheit verlangte, daß ber Plan gelingen konne. Denn fonft mußte bie Rriegeflamme, bie fich jest mit Leichtigkeit lofchen ließ, neue Nahrung erhalten. Nur barum rieth er von bem Ginfall nach Gubfrankreich ab, weil er die Unzulänglichkeit ber Streitkrafte erkannte, die man für ein fo enormes Unternehmen aufbot, 4) und nicht zu feiner Freude wurde ihm balb bie Genugthuung, bag feine Boraussicht buchftablich in Erfüllung ging. 5)

Wer trug nun wirklich die Schuld an dem Mißlingen des Friedens? Folgen wir zunächst dem Erzbischof von Capua auf seiner Reise. Leider sließen die Nachrichten barüber etwas spärlich, da die Correspondenzen

<sup>1)</sup> Man vergleiche darüber Ranke, Deutsche Geschichte III, 212. Bucholy II, 260 ff.

<sup>2)</sup> Gachard 199.

<sup>3)</sup> Man vergleiche die Berichte Mendoza's und Sessa's aus dem Februar und März bei Bergenroth II, 598, 602 sq., 627, Lannoy's bei Bucholh II, 258. Schon sehr früh im Jahre waren alle Gedanken der Kaiserlichen auf diesen Plan gerichtet, und bereits im Februar traf der Bizekönig Lannoy die Borbereitungen zum Marsche nach der Prodence.

<sup>4)</sup> John Clerk, Bischof von Bath, an Bolsen Rom 12. Juli. State papers VI, 322. Dazu Bergenroth II, 602, 627.

<sup>5)</sup> Instruction an Farnese. Papiers d'état I, 289. Ebenso in der früheren großen Beschwerbeschrift gegen den Kaiser vom 23. Juni 1526. Bei Goldast, Polit. Imp. 987: Successit ex illo intempestivo in Galliam transalpinam tuorum transitu celerior et gravior in Italiam Gallorum irruptio. Des Kaisers Bertheidigung daselbst S. 993.

Schomberg's nach Rom verloren zu sein scheinen. Ginigen Ersat bafür gewähren außer ben schon genannten Quellen die Briefe des bekannten Balbassare Castiglione, Dichters des Cortigiano, der mit Schomberg enge befreundet war und bald darauf ständiger Nuntius in Spanien wurde. Bunächst das Neußere betrachtet, so reiste Schomberg mit außerordentlicher Schnelligkeit; denn zwischen dem 10. und 15. März verließ er Rom, tras etwa am Ende des Monats am französischen Hofe in Blois ein, drach von dort schon am 7. April nach Spanien auf, 3) am 9. Wai war er, nachdem er mit dem Kaiser in Burgos conferirt hatte, schon wieder über die Pyrenäen zurück, 4) denn am 11. Wai schreibt er wieder aus Blois nach Rom, eben im Begriffe, nach England weiterzureisen, 5) am 23. Wai schreibt Wolfen aus London einen Brief voll des größten Lobes über denselben an den Papst, 6) und am 16. Juni ist der Erzbischof schon wieder in Rom angelangt, um dem Papste Bericht zu erstatten.

Noch ehe berselbe nach Spanien tam, hatte ber Papst burch Sessa einen neuen Entwurf für ben Stillstand an den Raiser gelangen lassen, den dieser dann, mit seinen Bemerkungen versehen, dem Erzbischof nach England mitgab, zur Information für Heinrich VIII. Der Entwurf enthält im Wesentlichen nur die Forderung des Wassenstüllstandes, der durch Bevollmächtigte von Spanien, Frankreich und England in Gegenwart des Papstes abzuschließen sei. Eine Dauer schlug der Papst nicht vor; es scheint, daß er wo möglich unter dem Namen eines Stillstandes den Frieden erreichen wollte, denn der Stillstand sollte nur gegen Kündigung ein Ende nehmen, aber noch drei Monate darüber in Krast bleiben. In Mailand gilt der Besitzstand beim Abschlusse, aber außer den nothwendigsten Besatzungen darf kein Kriegsvolk im Lande bleiben. Denselben Entwurf legte Schomberg dem Könige von Frankreich vor und fand dort eine

<sup>1)</sup> Aus früherer Zeit sind Briefe Schomberg's vorhanden, in welchen er sich durchweg als S(ervitor) Fra Nic(col)o unterzeichnet, eine Firma, die Balan, Mon. Ref. p. 68 n. 28, wenn ich nicht irre, auch Brieger in Aleander und Luther miß-verstanden hat. Ebenso hat Balan p. 62, n. 25 aus s. eg. car. (frater Egidius Cardinalis, Aegidius von Biterbo) — Vicecancellarius gemacht.

<sup>2)</sup> Lettere del Conte B. Castiglione. Date in luce dall' Abbate Pierantonio Serassi. Babua 1769. 2 Bünbe.

<sup>8)</sup> Bergenroth II, 618.

<sup>4)</sup> Gachard 203.

<sup>5)</sup> Castiglione I, 113.

<sup>6)</sup> Arch. Vatic. L. di Principi II, f. 222.

<sup>7)</sup> Castiglione I, 122.

b) Bergenroth II, 623.

fast unbedingte Bustimmung zu bemfelben, bie allerbings nicht auffallen tann, ba fich Frang I. unter ben obwaltenben Umftanben nichts gunftigeres wunschen burfte, als einen Baffenftillstand, jumal wie ben vorliegenben, ben er nach Gutbefinden fundigen tonnte. In ben Artiteln, die ber Erzbischof von Capua noch vor seiner Abreise aus Blois nach Spanien schickte, am 5. April, findet sich barum nur eine einzige Aenderung an bem Borfchlage bes Papftes, bag nämlich während bes Stillftanbes Mailand von allen auswärtigen Truppen geräumt und somit bie Befatungen aus italienischen, vielleicht auch lediglich aus mailandischen ober papftlichen Truppen gebilbet fein mußten. 1) Im übrigen aber war Schomberg nichts weniger ale aufrieben über feinen Erfolg bei Frang I. benn ben Frieden, ber boch bie eigentliche Absicht war, verwarf ber Ronig burchaus, sowohl bei ber erften Besprechung, als bei ber Rudtehr bes Erzbischofs aus Spanien, obicon ihm jest bereits ber gange große Digerfolg feines heeres unter Bonnivet bekannt war.2) Gin zweijahriger Stillftand mar bas bochfte, wozu er fich verfteben wollte.

Bei Rarl V. lag bie Sache mit ber Baffenruhe wesentlich anbers. Un fich bot ihm dieselbe weit eber nachtheil als Gewinn, ficher wenigstens bem Ronig Frang gegenüber. Der gange große Unterschied zwischen beiben leuchtet beutlich ein, wenn man bebenkt, bag thatsachlich immer Frang I. ber Angreifenbe, ber Raifer immer in ber Defenfive war, fo baß ein Stillftanb jenen vollftanbig entlaftete, biefem bagegen Laften bis ins Endlofe auferlegte. Dennoch nahm auch ber Raifer ben Entwurf bes Papftes an, nur mit einigen Menberungen und Erganzungen, von benen die wichtigste in ber Forberung einer bestimmten Dauer besteht -1. April 1525, - zwar auch mit vorheriger Auffündigung, aber mit nur einmonatlicher Gultigfeit nach berfelben. Außerbem aber fügte er ben papftlichen Artikeln vier eigene hingu, beren Annahme er gur Bebingung machte, und bie ihm als ein unerläglicher Ausgleich zwischen seiner und ber viel gunftigeren Stellung Frang' I. in bem Stillftanb ericheinen Bum Theil enthalten biefelben Forberungen gu Gunften bes mochten. Ronigs von England; aber am wesentlichsten ift bie Forberung wegen bes herzogs von Bourbon, bie bis zu beffen Tobe und barüber hinaus

<sup>1)</sup> Bergenroth II, 614.

<sup>2)</sup> Castiglione I, 113 nach dem Schreiben Schomberg's aus Blois vom 11. Mai (il Re christianissimo) già aveva inteso la morte di Bajardo (14. April) e l' aversità del suo esercito, e con tutto questo mostrava non voler per niente la pace. Auch Sessa (Bergenroth II, 643) hatte Renntniß von diesem Briese des Erzbischofs.

nicht aufhörte, ben Frieden zwischen Karl und Franz zu erschweren. Karl von Bourbon und etwaige andere Anhänger des Kaisers oder Heinrich's VIII sollten für die Dauer der Waffenruhe in den unbehelligten Genuß aller Herrschaften, Würden und Rechte eintreten, die sie früher besessen hatten. Schomberg selbst war, wie der Kaiser erklärt, mit der Beifügung dieser Punkte einverstanden, und es sollten dieselben in den Berathungen der bevollmächtigten Gesandten vor dem Papste ihre schließliche Form erhalten, aber auch, soweit nothig, eine Aenderung ersahren durfen. 1)

Wenn man auch nicht fagen barf, bag an ber Forberung wegen Bourbon's ber Stillftand gescheitert fei, fo wirb boch auch nicht zu leugnen fein, bag ber Artitel in biefer Form ju viel verlangte. Denn es ift gang gewiß, daß sich Bourbon seinerseits, allerdings nachbem ihm vorber großes Unrecht geschehen war, felbst ins Unrecht gefett hatte, und ber Raifer hanbelte teineswegs fehr tlug barin, bag er fich zu ben vielen Ansprüchen, die er bereits fur fich allein gegen Frang I. burchzufechten hatte, auch noch bie immerhin gehäffige Sache eines abgefallenen Bafallen aufhalfte. Was er bem Herzoge schulbig war, ließ sich wohl ebenfogut burch bie Erklarung abmachen, bag burch alles Bergangene, auch burch ben Hochverrathsproceg vor bem Parifer Parlamente, ben Rechten und Burben bes Herzogs nicht prajubicirt sein folle; aber um so birect in bas innere Staatswesen Frankreichs einzugreifen, bazu waren bie Erfolge bes Raifers, weil faft ausschließlich in ber Abwehr frangofischer Angriffe errungen, boch nicht bebeutend genug. Inbeffen ftand nichts im Bege, biefe zu hoch gespannten Bebingungen bei ben Verhandlungen vor bem Papfte auf bas gehörige Daag gurudguführen.

Jebenfalls zeigte ber Kaiser ben besten Willen, in die Verhandlungen, sowohl für den Stillstand, als für den Frieden einzutreten. Es ist bereits erwähnt, daß er beschlossen hatte, seinen Großtanzler Gattinara nach Italien zu schieden, sobald der Erzbischof von Capua bei ihm angelangt sei; er motivirt diesen Beschluß dem Herzog von Sessa gegenüber mit dem Wunsche, bei dem Congresse in Rom einen Bevollmächtigten zu haben, der mit den Berhältnissen seiner sämmtlichen Staaten vertraut sei. Dann aber sah man von diesem Plane ab, weil Alter und Gebrechlichkeit dem Ranzler nicht die nöthige Schnelligkeit der Reise erlaubten, die der Kaiser

<sup>1)</sup> Man sehe das Schriftstud mit den Noten des Kaisers bei Bergenroth II, 623 ff. Dazu Castiglione I, 123 und 124, der vom Erzbischof von Capua nach dessen Aucklehr den umfassendsten Bericht erhielt: Pur tutte queste cose è in liberts del Papa di modificarle.

<sup>2)</sup> Gachard 203. 25. April.

und gang besonders, wie aus ber Gile Schomberg's ju erfeben ift, ber Bapft munichte.1) Statt beffen murbe Gerard be la Blaine, herr von la Roche gefandt, fur ben Gattinara eine fehr umfaffenbe Inftruction abfaßte, bie une, von bes Ranglere eigener Sand gefchrieben, vollftanbig erhalten ift.2) Diefelbe hat nicht mehr blog ben Stillftand, sonbern ben abschließenben Frieden im Muge und entwickelt neun verschiebene Doglich= feiten, nach benen Rarl V. ben Streit mit Frankreich beizulegen munichte. Ranke meint bazu, 3) schon bie Menge ber gemachten Borfchlage zeige, wie unausführbar ein jeber war, und Leva fdreibt 4) biefes Urtheil nach; aber wenn auch die einzelnen Borfcblage nicht einen vollständigen Entwurf enthielten, mas auch nicht beabsichtigt sein tonnte, so mar boch in allen zusammen ein reichliches Dag von Zugeftanbniffen geboten, mit benen fich ein felbst fur Frankreich annehmbarer Friede aufbauen ließ. Go wirb in mehreren Buntten ber Mobus erörtert, bag Frang I. Mailand wieber erhalten und bagegen Burgund, wie es Karl ber Ruhne befeffen hatte, gurudgeben follte. Im gangen aber ift bie Rudgabe Burgund's gar nicht in ber Beise betont, wie es sonft in bem Entschlusse bes Kaifers lag, bem Burgund wo möglich noch viel naber ging, als Mailand, und wie es bann in Folge ber Schlacht von Bavia mit größter Scharfe bervorgetreten ift. In teinem ber neun Borfchlage wird biefelbe in bedingungslofer Beife geforbert, und felbft in ber Frage mit Bourbon beschränkt sich Rarl auf eine an ben Bergog zu gablenbe Rentensumme, bie sogar nothigenfalls nur jum geringen Theile von Franz zu tragen Bieht man babei in Betracht, baß fich beim Erlaffe biefer Un= weisung an be la Blaine bereits ber große Erfolg ber taiferlichen Waffen in ber Lombarbei vollzogen hatte, fo gewinnt bas Schriftstud in noch viel höherem Grade ben Charafter ber Mäßigung und Friebensliebe.

Demgegenüber wissen wir bereits, wie sich der König von Frankreich vor dem Erzbischof Schomberg über den Frieden äußerte. Noch ungünstigeren Bericht brachte der Secretär Bernardino della Barba aus Frankreich zuruck, der etwas später als der Bischof aus Spanien über den französischen Hof nach Nom kam. An erster Stelle sollte freilich

<sup>1)</sup> Gattinara an den Papst. Arch. Vatic. L. di Principi II, 228. Ebenso der Kaiser bei Gachard l. c.; eine andere aber sehr unwahrscheinliche Deutung giebt Castiglione I, 117, 118.

<sup>2)</sup> Vom 14. Mai 1524. Ganz bei Bucholt II, 503—519, nur ist der Name etwas verschrieben. Bergenroth giebt dieselbe II, 629, 638 fast vollständig in englischer Uebersetung.

<sup>8)</sup> Deutsche Geschichte II, 211, R. 1.

<sup>4)</sup> Storia documentata II, 221.

Barba bem Bapft ben lebhaftesten Dank bes Königs für bessen veranberte Stellung nach ber Papstwahl überbringen, bie ber Ronig in biefem Mage entfernt nicht zu hoffen gewagt habe; 1) fobann aber folgt bie zuversichtliche Unfundigung bes fest beschloffenen neuen Angriffes auf Stalien, ben ber Ronig perfonlich mit 30,000 Mann und 2000 fcweren Langen unternehmen werbe, ohne fich burch ben geplanten Ginfall ber Raiferlichen nach Frankreich hindern zu laffen. Bis Ende Juli murben bie Borbereitungen beendigt fein, und wenn nicht alles geschehe, wie ber Ronig angefündigt, fo moge ber Bapft benfelben fur ben größten Lugner ber Welt ansehen.2) In berselben Weise instruirte ber Ronig bereits im Monat Mai, also unter bem frischen Ginbrude feiner Rieberlage, seinen Gefandten Carpi in Rom,8) was bann auch jur Folge hatte, bag biefer von Friedensverhandlungen nichts wiffen wollte, sondern für den neuen Baffengang unter bes Konigs eigener Führung schwärmte. 4) Der Bifchoj von Bayeur, Lubovico ba Canoffa, Italiener, aber früher langjähriger Muntius in Frankreich und glubenber frangofischer Parteiganger, fant es gang natürlich, bag Frang I. nicht nachgeben und nicht von Mailand laffen werbe, fo lange ihm Frankreich bleibe. 5) Als zuläffige Bebingungen für ben Baffenftillstand bezeichnete berfelbe, daß Mailand, welches bie Raiserlichen eben bis auf ben letten Jugbreit erobert hatten, bem Papfte in Bermahr gegeben werbe, und daß Bourbon's teine Ermahnung geichehe. Und für ben Frieben verlangte Graf Carpi in Rom nichts weiter,

<sup>1)</sup> Castiglione I, 126. Lettere di Negozi an den Martgrasen Federigo von Mantua am 8. Juli. Die Stelle stehe hier zur Ergänzung der oben gegebenen Auseinandersetzungen, und weil die Briese Castiglione's im ganzen wenig detannt sind: Dice (Barba) che il Re gli ha detto ch' egli si sente molto oddligato a Nostro Signore, perche essendosi S. Santità, mentre era Cardinale, stato grandissimo inimico, e tanto, che S. Maestà cognosce aver ricevuto da S. Sant. tutti li danni che ha patito in Italia, ora che è satto Papa, si è portato modestissimamente e senza mostrargli inimicizia alcuna, tanto più essendogli S. Maestà stata contrarissima, e satto ciò che poteva, acciochè non sosse Papa. Benn darum R. Fischer, Geschichte der auswärtigen Possisi und Dipsomatie im Reformationszeitalter (Gotha 1873) S. 86 behauptet, daß Cardinal Medici im Conclave auch die französsische Partei glauben zu machen gewußt habe, daß sie in ihm ihren Mann gesunden hätte, so ist ganz daß Gegentheil wahr, wie aus der vorstehenden Aeußerung und der ganzen Geschichte dieses Conclave hervorgeht.

<sup>2)</sup> Castiglione l. c.: lo tenga per il maggior bugiardo che sia al mondo.

<sup>3)</sup> Bergenroth II, 645. Sessa an den Kaiser am 3. Juni.

<sup>4)</sup> Man sehe ben Bericht Gerard's be la Plaine vom 20. August bei Lanz, Correspondenz I, 144.

<sup>5)</sup> An Caftiglione 7. August. Ruscelli, Lettere di Principi II, 45. Castiglione I, 161.

als die Rückgabe sammtlicher Eroberungen, die der Kaiser seit brei schweren Jahren gemacht hatte, Mailand in Italien, Tournan in den Niederslanden. 1) Hauptsächlich aber galt es, Zeit zu gewinnen, und dazu half bald eine ungenügende Bollmacht, bald die verzögerte Ankunft Saint Marsault's, der neben Carpi an dem Congresse theilnehmen sollte, aber, wenn überhaupt, schwerlich vor September aus Frankreich abreiste<sup>2</sup>), und so wird es erklärlich, daß die Friedensverhandlungen, ehe sie recht beseinnen konnten, unter neuem Wassengetümmel begraben wurden.

Aber noch lange hielt ber Papft an feinen Soffnungen fest und mit großem Gifer fuchte er fie ju verwirklichen. Leiber ftarb ber Gefanbte be la Blaine bereits am 30. August, balb nach feiner Unkunft in Rom, und auch ber Herzog von Seffa sah fich auf einige Zeit burch ben Tob seiner Gemahlin verhindert, so bag auch auf Seite ber Raiserlichen, Die allein in ber Sache Ernft zeigten, eine unangenehme Stodung eintrat.8) Der Papft Schrieb sofort an ben Raifer um Sendung eines neuen Bevollmächtigten, ober um Uebertragung ber Gewalt Plaine's an andere Bertreter in Rom, und ber Raifer mablte ber Schnelligkeit wegen ben letteren Weg, indem er an Stelle bes Berftorbenen ben Bergog von Seffa und Johann Bartholomeo Sattinara, ben Neffen bes Großtanzlers, be= vollmächtigte.4) Und auch seinerseits griff ber Papft noch einmal in boppelter Weise ein, um jum Biele ju tommen, junachst burch einen großen Appell an bie Chriftenheit, worin er bem nachstjährigen Jubilaum ben Charafter bes allgemeinen Gebetes für ben Frieben unter Fürsten und Bollern aufbrudte und ichon jest fur biefen Zwed ein breitägiges Fasten anordnete. 5) Außerdem nahm er auch die biplomatische Action wieber auf und fandte mehrere bedeutenbe Manner aus, bie an ben verichiebenen Bofen ben Weg jum Frieden ebnen follten.

Vor allen ift ba wieber ber Erzbischof von Capua zu nennen, ber zum zweiten Male bereitwillig bie große Reise nach Frankreich, England

<sup>1)</sup> Bergenroth II, 666.

<sup>2)</sup> Lanz, Correspondenz I, 144. Noch am 7. October beklagt sich der Raiser gegen Sessa über die Haltung der Franzosen, da Marsault noch in Frankreich sei. Bergenroth II, 671, Gachard hat (Correspondance 208 sq.) merkwürdiger Weise biesen Abschnitt unberücksichtigt gelassen.

<sup>3)</sup> Bergenroth II, 665, 666. Seffa's Gemahlin starb um die Mitte September zu Seffa im Neapolitanischen; sie war die einzige Tochter des "großen Capitäns" Gonzalo de Cordova. Castiglione rühmt sie (I, 144) als eine ausgezeichnete Dame-

<sup>4)</sup> Arch. Vatic. Lettere di Principi II, 277. Gachard 209.

<sup>5)</sup> Brevia An. 1524, P. III, n. 251 vom 6. Juni. Näheres bei Raynald XX, 422.

und Spanien antrat, um wenn moglich, die Arbeit ber erften Reise gum Abichluß zu bringen. Er verließ Rom am 7. September und wählte wieber bie schnellften, aber auch unbequemften Bertehrsmittel, bie man tannte; benn eine Reise mit ber Gilpost jener Zeit stellte felbft bie robusteste Natur auf sehr harte Proben. 1) Wieber legte ber Papft in ben Begleitschreiben, bie er bem Erzbischofe an bie einzelnen Furften mitgab, allen fo einbringlich, wie ein Papft reben tonnte, ben Frieben ans Berg. 2) Ginen Monat fpater, am 5. October, trat fobann ber mehrgenannte Conte Balbaffare Caftiglione feine Reife nach Spanien an, um die Stelle eines Nuntius bei Rarl V. zu betleiben, 8) und entsprechent wurde ber bekannte Hieronymus Aleander, ben Clemens VII. vor kurzem jum Erzbischof von Brindist erhoben hatte, als Nuntius nach Frankreich in Aussicht genommen. Schon vor Ende August war biese Anordnung getroffen; 4) aber mahrscheinlich weil Frang I. bamale bereits ben Felbzug nach Italien ruftete und tein bestimmtes Hoflager hatte, 5) unterblieb bie Senbung Aleanber's, bis ber Konig bie italienische Grenze betrat, fo bag bie Begleitschreiben fur ben Runtius erft am 14. October 'ausgefertiat wurden.6)

Den gewünschten Erfolg hatten nun freilich die Bemühungen bes Papstes diesmal so wenig, wie bei ber ersten Rundreise Schomberg's, weil ber König von Frankreich durch ben unzeitigen und unglücklichen Angriff der Raiserlichen in Südfrankreich von neuem in Stand gesetzt wurde, mächtiger und glänzender als je zuvor sein Glück in Italien zu versuchen.

<sup>1)</sup> Castiglione I, 143. Ruscelli II, 50.

<sup>2)</sup> Das Schreiben an ben Raifer bei Rannald XX, 423. Alle find bom 6. September.

<sup>3)</sup> Castiglione I, 145. Seine Begleitschreiben (Brevia An. 1524 n. 412 ff.) find vom 28. Sebtember.

<sup>4)</sup> Castigl. I, 139 am 27. August: M. Girol. Aleandro, qual va Nunzio in Francia, è fatto Arcivescovo di Brindisi.

<sup>5)</sup> Champollion-Figeac, Captivité du Roi Fr. I., p. 10 sq.

<sup>6)</sup> Molini, Documenti di Storia Italiana I, 177. Dasselbe und ähnliche an die Regentin Louise und andere Arch. Vatic. Brevia 1524 P. III, n. 456 ff. Aber es ist nach dem Borstehenden nicht richtig, wenn Ranke (Deutsche Geschichte II, 227) die Sache so darstellt, als habe Aleander's Sendung erst in dem plötzlichen Einfalle des Königs nach Italien ihren Ursprung und dementsprechend den Zwed gehabt, eine größere Annäherung an den König zu Wege zu bringen. Biel eher hätte man auf französischer Seite an der Sendung Castiglione's Anstoß nehmen können, weil dieser in begeisterter Anhänger des Kaisers war und es auch dis zu seinem Tode (1529) blieb. Man dgl. seine Briese I, 122, 162 u. a. a. D.

## II.

Als der Erzbischof von Capua seine zweite Reise antrat, hatte man schon längst die Wassen wieder in der Hand. Schon Anfang Juli 1524 waren die Kaiserlichen unter Bourbon und Peskara in die Provence einzedrungen, und in ganz Frankreich strengte man sich in Folge bessen aufs äußerste an, um wieder kriegstüchtig und angrifsssähig zu werden. Sehen wir uns zuerst nach den Kaiserlichen um.

Man glaubt fast einen neuen Aufbruch Alexander's bes Großen gegen Berfien ju feben, wenn man bie geringen Streitfrafte betrachtet, mit benen die Felbherrn bes Raifers Frankreich nieberzuwerfen versuchten. Richt als ob es an bem Willen ober ber Ginficht gefehlt hatte, bag man für ein fo weitaussehendes Unternehmen entsprechende Mittel aufbieten muffe; benn in einem neuen Bertrage wurde am 25. Mai zwischen Karl V. und Beinrich VIII. festgeset, bag ersterer bas Beer, mit bem er eben Fuentarabia erobert, über bie Pyrenaen fuhren und fich mit Bourbon vereinigen, Heinrich VIII. in gleicher Weise vom Rorden ber mit Unterftutung aus ben Rieberlanben einen Ginfall machen, ober an Bourbon monatlich 100,000 Ducaten zahlen sollte. 1) Aber bes Raisers Gelbmittel waren so erschöpft, bag er bie pyrenaische Armee auflosen mußte, um, was er an Gelb und Truppen aufbringen tonnte, zur Unterftutung Bourbon's ju verwenden, fehr gur Ungufriedenheit bes Papftes 2) und ber Englander, welch lettere nun auch ihrerseits nichts anderes thaten, als baß sie bem Herzog von Bourbon einige für bas Unternehmen im ganzen fehr unbebeutenbe Summen zukommen ließen.8) Das Beer Bourbon's aber bestand nicht einmal aus 15,000 Mann, und ber erwartete große Zufluß aus Frankreich blieb so vollständig aus, daß sich einmal Pestara in fehr beißender Beife über bie Berheißungen bes Bergogs luftig machen konnte. Immerhin erzielte man einige Erfolge: Toulon, Air und andere Blate wurden genommen; aber bie Belagerung Marfeille's feste biefem Borbringen völligen Stillftanb, benn ber Sturm auf bie Stadt erwies sich trot einer großen Bresche als unthunlich, und ehe man baran benten tonnte, Marfeille burch eine regelmäßige Belagerung zu nehmen, war bereits in ber Provence für die Raiferlichen fein Bleiben mehr, ba Frang I. an ber Spite eines gewaltigen Beeres nach Stalien jog.

<sup>1)</sup> Bergl. Guicc. XV, cap. 3. Näheres bei Mignet, Rivalité I, 508 sq. und Buchols II, 262 ff.

<sup>2)</sup> Bergenroth II, 617 ff.

<sup>8)</sup> Ranke, deutsche Gesch. II, 212.

Die Zeiten waren in Frankreich vorüber, baß ein großer Basal, wie noch vor weniger als hundert Jahren in den Kriegen mit England, durch seinen Absall das ganze Reich in Frage stellen konnte. Die streng monarchische Sinheit, die vor kurzem Ludwig XI. mehr erschlichen als erkämpst hatte, trug jeht doch ausgezeichnete Früchte; denn so sehr Frankeich die Last der vergangenen Kriege und der vielen Riederlagen fühlte, jeht, da ein Feind im Lande stand, ließ man sich bereitwillig fast unerschwingliche Steuern aussahen, um ein Heer zusammen zu bringen, und es gelang dieses in einer so kurzen Zeit und in so glänzender Weise, daß es für die Unterwürfigkeit der Franzosen unter ihren König im guten wie im übeln Sinne kaum ein bezeichnenderes Beispiel gibt. Mächtig schwoll dem Könige die Brust bei der Zahl seiner Truppen: Deutsche, Schweizer, Gascogner und andere, bei der Pracht und Ritterlichkeit seiner schweren Lanzen; noch einmal wolle er es versuchen, so war sein Losungswort, noch einmal und nicht öfter. 1)

Berabe noch zur höchften Zeit erfannten bie Raiferlichen, namentlich Pestara, vor Marfeille bie Gefahr für fich und für Italien, wenn ber Ronig birect gegen Mailand jog und fich bort festsette, ehe fie jurudgetehrt waren. Man brach also auf, am 29. September, fo febr es Bourbon schmerzte, von der Sache abstehen zu muffen; und nun wurde 20 Tage und Nachte ununterbrochen - nur abwechselnd rubten bie beiben Salften - mehr gejagt, als marichirt, um bem Konig einen Borfprung abzugewinnen. Dabei mußte man alles Gepäck und Munition, felbft Kanonen, bie man in Stude gerlegte, mit über bie Alpen ichleppen, um wenigstens in einiger Rriegetüchtigfeit bem Ronig in ber Lombarbei entgegentreten gu tonnen. Wirklich gelang es burch bie übermenschlichen Unftrengungen, am felben Tage ben Bo zu erreichen, nur einen ftarten Tagesmarich oberhalb Bavia. an welchem ber Konig zu Bercelli am Teffino eintraf; am 20. October, und am 21. vereinigten fich Bourbon und Bestara mit Lannon in Pavia Aber so groß auch ber Bortheil war, bag man fich bie Frangosen nicht hatte zuvorkommen laffen, so gab boch bas gewaltsame Borbringen biefer nicht viel Zeit, fich umzuseben; in Gile versah man Aleffanbria und Pavia mit Befatungen, namentlich Bavia, bie ftartfte Feftung bes Landes, wo man vorzügliche Truppen: beutsche Landstnechte, unter einem ebenso vorzüglichen Capitan, Antonio be Leiva, zuruckließ, und zoa bann unaufhaltsam weiter. Mailand wurden die Raiferlichen gerne besetzt und

<sup>1)</sup> Carpesanus, Commentaria suorum temporum bei Martène-Durand, Ampliss. Coll. V, 1381. Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. (Barcelona 1625) I, 559.

behauptet haben, um von diesem Centrum aus, wie im Jahre vorher Colonna gethan hatte, ben Feldzug zu retten; aber weber Sforza noch sein Kanzler Morone ließen sich bort blicken, Mauern und Gräben waren versallen, eine arge Pest hatte tausende von Menschen weggerafft, und die Franzosen folgten hart auf dem Fuße. So besetzte man nur die Citadelle und zog sast stehenden Fußes auß der offenen Stadt nach der Abda weiter; an demselben Tage — 24. October — sah Mailand durch die westlichen Thore die Franzosen einrücken und die Kaiserlichen durch die östlichen von dannen ziehen. 1)

Es ift fehr natürlich, daß biefer so plopliche und vollständige Umfcwung fehr ftorend auf bie zweite Reife bes Erzbifchofs von Cavua einwirtte. Schomberg vertrat als Deutscher mit großem Gifer bie Intereffen bes Raifers und war barum bereits bei feiner erften Reife bem Ronige von Frankreich sehr verbächtig gewesen.2) Jest muß dies noch in viel hoherem Maaße der Fall gewesen sein, denn er hatte mit mancherlei Schwierigkeiten zu tampfen, ebe er zum zweiten Dale nach Spanien gelangte. In einem Briefe aus Air vom 5. October melbete er, wie es scheint, auf ber Reise zum Raiser begriffen, bem Papfte ben Bormarfc bes Ronigs, und frug jugleich an, ob er bei ber neuen Lage ber Dinge noch weiter reisen solle. Der Papft legte bas Schreiben sofort bem Confiftorium ber Carbinale vor und gab babei feinem Bebauern Ausbruck, baß feine Friedensbestrebungen gescheitert feien.8) Dennoch, fo febr bereits auch ihm die Unmöglichkeit bes Gelingens zu Tage lag, befahl er bem Erzbischofe bie Fortsetzung ber Reise nach Spanien und England, weil bei bem Bertrauen, bas berfelbe an beiben Sofen genoß, boch noch ein Erfolg erzielt werben konnte. 4) Gleichen Inhaltes fchrieb er - 12. Oct.5) an bie Regentin Louife, bie er bat, bem Ergbifchofe bei ber Beiterreife foviel als moglich behulflich fein zu wollen. Daraus barf man vielleicht ben Schluß gieben, bag Schomberg nicht gang aus eigener Erwägung in Mir Salt gemacht hatte, fonbern von frangofischer Seite gurudgehalten worben ift; ficher ift wenigstens, bag er in Narbonne 14 Tage festgehalten wurde,6)

<sup>1)</sup> Am besten und ausstührlichsten erzählt Sandoval I, 521 diese Borgänge, großentheils nach Galeazzo Capella, auch Jovius, de vita Piscarii p. 369 sq. Carpesanus 1. c.

<sup>2)</sup> Bergenroth II, 645.

<sup>8)</sup> Acta Consistorialia bom 12. October.

<sup>4)</sup> Brevia An. 1524, III, n. 442. 11. October.

<sup>5)</sup> l. c. n. 445.

e) So schreibt er selbst nach seiner Rücksehr an den Cardinal Salviati. Desjardins, Négociations diplom. de la France avec la Toscane II, 835.

und in Folge bessen erst Ende November oder Anfang December bei Karl V. in Madrid anlangte. 1) Am 7. December verließ er den Hof des Kaisers wieder, um nach England weiterzureisen; aber dort war bereits der Umschwung der Politik auf die Seite Frankreichs im Anzuge, ein französischer Unterhändler Gioachino wurde schon gerne von Wolsey gesehen und trot der wiederholten Klagen des kaiserlichen Gesandten De Praet nicht abgewiesen. 2) Darum litt man in Frankreich nicht, daß der kaiserlich gesinnte Schomberg nach England hinübergehe, weil derselbe dort die Fäden leicht hätte verwirren können, 3) und endlich, um die Sache abzuschließen, trat auch Clemens dieser Maßregel bei, indem er unterm 5. Januar 1525 dem Erzbischose den Besehl zur Kückehr zusandte. Weil auch in Rom die Verhältnisse schadert hatten, schickte er den Protonotar Johannes Casale als Nuntius nach England. 4)

Man barf gewiß ben großen Aufwand von Muhe und Anstrengung bebauern, die fich Schomberg bes Friedens willen nicht verbrießen ließ; aber wenn auch vergeblich, so beweift berselbe boch, daß es bem Papste mit seinen Bermittlungsversuchen in hohem Grade Ernst gewesen ift.

Aber was sollte nun jest ber neuen Lage gegenüber geschehen? Bon Seite bes Königs von Frankreich lag eine That von gewiß blenbender Großartigkeit vor, und aus der Ferne sah sich die Sache noch viel imponirender an, als sie in Wirklichkeit war. Franz I. hatte schon einmal in Italien Lorbeeren geerntet, bei Marignano vor nicht ganz 10 Jahren, wo er in der mörderischsten Schlacht, die seit Menschengedenken geliesert worden war; die Schweizer besiegte. Wer sollte jest nicht ähnliches erwarten? Wer sollte nicht glauben, daß eine Macht von 30—40,000 Mann bestausgerüsteter Truppen, mit allem, was zum Kriege nöthig war, reichlich versehen, in kurzer Zeit mit einer Stadt, die nur 4—5000 Mann Besahung — aus unbezahlten Truppen — hatte, ein Ende machen und dann die Kaiserlichen auch aus allen anderen Festungen vertreiben werde?

Sah man inbessen genauer zu, so war boch viel außerer Schein bei ber Sache. Es war bem König, wie wir sahen, nicht gelungen, bie Raiserlichen zu überholen ober von Stalien abzuschneiben, ein Treffen

<sup>1)</sup> Gachard, Correspondance 211.

<sup>2)</sup> Man sehe die Berichte des letzteren vom 3. Januar 1525 und später bei Bergenroth (Pascual de Gahangos) III, 5 sq.

<sup>8)</sup> Schreiben Foglietta's, eines taiferlich gefinnten Bertrauten des Papstes, an Cardinal Salviati. Desjardins II, 815. Auch das Schreiben Giberti's daselbst 814.

<sup>4)</sup> Die betreffenden Schreiben an den Erzbischof von Capua, Heinrich VIII. und Wolsen stehen in den Brevia Sadoleti fol. 51 sq. Siehe Balan, Monumenta saeculi XVI. I, p. 51, 52 und 58.

hatte er ihnen nicht liefern konnen, taum einen Dann hatten fie an ober burch ihn verloren; wohl mube und abgehett, aber in festester Orbnung hatten fie fich vor ihm in Sicherheit gebracht; die mubelofe Erwerbung Mailands machte ihn ftolg, aber fie bebeutete nichts, weil es eine offene Stadt geworben war, und bie Best ihr fur ben Augenblick fast allen friegerischen Werth genommen hatte. Dazu beging ber Ronig ben großen Kehler, ber ihm von allen Seiten vorgehalten wurde, bag er bie Raifer= lichen nicht über Mailand hinaus verfolgte, fonbern zur Belagerung Pavias zurudlehrte. Wir haben gefiegt, foll bamals Bestara ausgerufen haben, 1) und es ift gewiß, bag in biefem Fehler fast die ganze Entscheibung bes Felbzuges lag. Denn fo murbe ben Raiferlichen Zeit gegeben, raftlos, wenn auch ohne viel Geräusch und Auffeben, an ber Erneuerung bes Beeres zu arbeiten; die eine Truppe unter Pestara feste fich zu Lobi feft und wußte fich hier febr fcnell gegen alle Angriffe ficher ju ftellen; Lannon ging mit einer anbern Schaar nach Soncino, um bie Wege aus Deutschland offen zu halten, Sforza hielt Cremona befest und Bourbon felbft brach Ende November nach Deutschland auf, um mit Bulfe Ferdinand's und bes alten Frundsberg neue Truppen zu beschaffen. Rach England fandte er ben Sabrian von Cron, um auch bort neue Theilnahme an bem Rriege zu bewirken. Und um bas nothige Gelb aufzutreiben, verkaufte und versette jeber ber Capitane, was er hatte an Juwelen und Werth= fachen; Territorien in Neapel wurden als Pfand gegeben, von Frundsberg heißt es, er habe feine Berrichaft Minbelheim verpfanbet.2)

So lag die Sache, und es scheint sehr natürlich, daß alle, für die keine Beranlassung vorlag, sich auf der einen oder andern Seite an dem Rriege zu betheiligen, sich in eine ruhige Beobachtung zurückziehen mußten, um das Ende abzuwarten. Jedenfalls hing die Waagschale der Kaiser-Lichen nicht so hoch, namentlich wenn man ihre Leistungen in den früheren Feldzügen betrachtete, daß man an ihrem neuen Auskommen hätte verzweiseln dürfen.

Es ware bem Papfte wohl auch sehr leicht geworben, diesen Standspunkt einzunehmen, hatte nicht eine Reihe anderer Erwägungen auf ihn eingewirkt, die allerdings weniger ben Papft als den weltlichen Fürsten berührten, die aber gerade barum wesentlich dazu beitrugen, ihn in die größte Berlegenheit zu seben. Dieselben find uns von der competentesten

<sup>1)</sup> Jovius, Piscarius 377.

<sup>9)</sup> Sandoval I, 533. Bergenroth II, 675 ff. Bucholz II, 268 f. Dazu ein Schreiben Bourbon's an den Papst, Trient 4/I. 1525, in welchem er bereits seinen Ausbruch mit vorläufig 7—8000 Mann berichtet. Arch. Vatic. L. di Principi III, f. 2.

Seite auseinanbergeset, von bem Datar Giberti namlich, ber in ber Abwesenheit bes Erzbischofs von Capua bas vollste Bertrauen bes Papftei genof, in ber bieber unbekannten Inftruction, die bem Protonotar Cajale Unfang 1525 nach England mitgegeben wurde.1) Bunachft bie Stabte Barma und Biacenza mit ihren Territorien. Julius II. hatte biejelben im Jahre 1512 wiedergewonnen, nachdem fie wie so viele andere Gebitte feit fehr langer Zeit bem Rirchenstaate entfrembet und von ben Bistoni und Sforza zum Berzogthum Mailand geschlagen waren.2) Den Giorg hatte Ludwig XII. von Frankreich bas Herzogthum wie jene beiben Stidt abgezwungen, um bann beibes bei bem Bufammenbruche ber frangofifchen Macht in Italien im genannten Jahre wieber zu verlieren. hatte Franz I. burch die Schlacht bei Marignano Mailand wiebergewonnen, als er fich bei ber Zusammentunft zu Bologna 1515 von Bapft Lee I. auch Parma und Biacenza zuruckgeben ließ. Wenn fich alfo jest in Ronig von neuem in bem Bergogthum festfette, so lag nichts naber, ale von neuem auch für bie beiben Erwerbungen bes Rirchenstaates zu fürchien.

Achnlich stand es mit Florenz. Das erste Erscheinen ber Franzosch in Italien vertrieb die Medici von dort, Savonarola und die republitänische Partei waren in ganz Italien die besten Anhänger Karl's VIII. und Ludwig's XII. Mit dem Sinken des letzteren kehrten die Medici zurück, und wenn darin durch Marignano keine Aenderung eintrat, so ist dies wohl den Persönlichkeiten Leo's X. und Clemens' VII. selbst zu danken, von denen sich namentlich der letztere in Florenz großer Beliebtheit erstreute. De die Stadt aber jetzt, da die Regierung im Namen zwein unmündigen Nepoten des Papstes von dem unbeliebten Cardinal Silvie von Cortona geführt wurde, debenfalls ruhig bleiben werde, war um so zweiselhafter, da bereits unter Hadrian VI. die soderinische Partei mit Franz I. den Sturz der Medici geplant, du dem noch, weil namentlich Florenz in den Kriegen der vergangenen Jahre große Summen zu Unterhaltung der kaiserlichen Heere gezahlt hatte.

An britter Stelle machte ber Herzog von Ferrara bem Papfte Sorge. Seitbem Julius II. ben Berzog Alphons wegen seiner Unbotmößigfei

<sup>1)</sup> Sie steht in Bibl. Vatic. Ott. 3142, ein in mehrsacher hinsicht vorzügliches Actenstück, bas ich bei Gelegenheit zu veröffentlichen gebenke.

<sup>2)</sup> Raynald XX, 122. Hergenröther, Kathol. Kirche und chriftl. Staat S. 243.

<sup>8)</sup> Fr. Vettori, Sommario. Arch. Storio Append. 22. p. 331, 349.

<sup>4)</sup> l. c. 349.

<sup>5)</sup> Man sehe Petrus Martyr de Angleria Epistolarum Opus. Epl. 778. Rähene bei Hösser, Papst Adrian VI. 488.

<sup>6)</sup> Cod. Ottob. 3142 fol. 218.

gu ftrafen unternommen, mar ber lettere ftete Gegner ber Bapfte unb Parteiganger Frankreichs gewesen. Die Sebisvakanzen nach bem Tobe Leo's und Habrian's hatte er benütt, fo viel als möglich eine um bie andere von seinen verlorenen Besitzungen wieber an fich ju bringen. 1) Rur Mobena, bie bebeutenbste ber an Julius II. ober Raiser Mar L. verlorenen Stabte hatte er bei bem letten Conclave nicht nehmen konnen. da seine Angriffe an ber Wachsamkeit und Umficht bes Gouverneurs Guicciardini icheiterten.2) Der Papft hatte bringend gewünscht, biefem unleidlichen Buftanbe ein Enbe ju machen, und nach langeren Berhandlungen konnte er eben bem Carbinalscollegium einen Bertrag vorlegen, über ben man unter Bermittlung bes Bicekonigs Lannon einig geworben Danach verpflichtete fich ber Herzog, Reggio und andere Puntte an ben Papft gurudgugeben, mabrent ihm mehrere fleinere Stabte blieben, und ihm zugleich neben ber Generalabsolution eine neue Inveftitur über Kerrara gegeben werben follte. 8) Aber gerabe, ba Berzog Alphons unterzeichnen follte, ichien ihm bie vollständig veranderte Lage eine ju gunftige Sandhabe zu bieten, alles Eroberte zu behalten und vielleicht auch noch Mobena ju gewinnen; barum verwarf er ben Bertrag 1) unb schloß einen neuen mit bem König von Frankreich ab, wonach er ben Ronig mit einer hoben Gelbsumme unterftutte und ihm zugleich eine Anzahl Wagen mit Bulver und Munition zuführen ließ. 5)

Gang gewiß war also ber Besits und Rechtsstand bes Papstes wie seiner Familie in weiter Ausbehnung gefährbet, wenn Frang I. ben Sieg

<sup>1)</sup> Jovius, De vita Alphonsi Ducis Ferrariae 186. De vita Piscarii 412.

<sup>2)</sup> Guicc. lib. XV, cap. 2. Conclave Clem. VII. in Cod. Vatic. 3535 fol. 93.

<sup>3)</sup> Acta Consist. vom 18. October 1524. Roch turz vorher hatten die Aeußezungen und das Berhalten Lannoy's in dieser Sache in hohem Grade den Unwillen des Papsies erregt, da er erklärt hatte, wenn Clemens den Kaiser lieb habe, solle er dem Herzoge sogar Modena zurückgeben. Aber das Schreiben Giberti's an die storentinischen Gesandten in Spanien, worin er darüber Klage führt, Lettere di Principi II, 50, ist vom 22. September, nicht wie Ranke, Deutsche Gesch. II, 227 gemeint hat, vom gleichen October, und man sieht aus den Acta Consist., daß sich der Bicelönig, zwar ungern genug, schließlich doch bereit sinden ließ, bei Herzog Alphons auf Nachgiedigkeit zu dringen.

<sup>4)</sup> Fr. Vettori l. c. 356.

<sup>5)</sup> Instruction für Casale l. c. 219. Mignet, Rivalité II, 18. Dennoch blieb bei ben Papstlichen und schwerlich mit Unrecht, wie die Folgezeit zeigte, die Borsstellung bestehen, daß Lannoh die Schulb an dem Rücktritte des Herzogs trage; so bei Sanga in einem Schreiben an den Erzbischof von Capua vom 21. November, Ruscelli, L. di Principi II, 60 und auch bei Giberti in der Instruction für Casale l. c., Ferrariae dux, quem Caesariani sidi deditissimum arbitrabantur, palam illorum causae adversatur.

bavontrug, che Clemens im Stande war, sich benfelben von ihm sichersstellen zu lassen. Denn schwerlich wurde dem siegreichen Könige die neutrale Haltung genügt haben, die Clemens VII. seit seiner Wahl ans genommen, um auf Grund des augenblicklichen Status quo einen Frieden mit ihm zu schließen und ihm die schönen Provinzen zu belassen, die den Franzosen von den Päpsten entrissen worden waren. Wan wird es darum begreissich sinden, warum Clemens auf Mittel und Wege bedacht war, sich gegen die drohenden Verluste zu schützen, und es kam nur darauf an, ob er den richtigen Weg einschlagen werde.

Es konnte einmal in der Weise geschehen, daß man sich von dem König für den Fall, daß derselbe in Mailand Sieger blieb, die nöthigen Garantieen geben ließ. Und Franz I. ließ es allerdings nicht an den weitestgehenden Zusagen sehlen, um die Befürchtungen des Papstes zu zerstreuen. Noch ehe er den französischen Boden verließ, sandte er von Air aus einen Bertrauten mit undeschränkter Bollmacht nach Rom, dem Papste zu bewilligen, was derselbe nur fordern könne, den Nom, dem Papste zu bewilligen, was derselbe nur fordern könne, namentlich das Möglichste in Unterwerfung Ferraras; und da der Papst sich ablehnend verhielt, sandte er denselben Courier, Clement Champion, nachdem er eben die Belagerung Pavias begonnen hatte, ein zweites Wal mit noch umfassenderen Angeboten nach Kom. don. Dort ersuhren die Kaiserlichen, daß dem Papste Parma und Piacenza, ebenso Modena und Reggio, sogar Ferrara selbst garantirt wurden; ja sogar wegen Reapels wurden Zugeständnisse gemacht, und daß die Herrschaft der Medici in Florenz unangesochten bleiben sollte, versteht sich von selbst.

Ueber die Bebingungen, die der König an diese Antrage knupfte, sind wir nicht so genau unterrichtet. Wenn aber Franz I. schon gleich nach der Wahl des Papstes alles ausbot, um denselben offen auf seine Seite zu ziehen, ) so ist leicht abzunehmen, daß das Drängen jetzt noch wiel heftiger wurde. Doch mochte man bereits erkannt haben, daß es nicht wohl zu erreichen sein werde, und dann durfte es der König schon für einen sehr großen Gewinn ansehen, wenn Clemens VII. sich verpflictete, den französischen Wassen unter allen Umständen nicht seindlich sein und wenigstens der Eroberung Mailands durch den König nicht entgegen:

<sup>1)</sup> Instruction sur Farnese. Papiers d'état I, 290: un corriere con la carta bianca — con capitolatione favorevole et amplissimi mandati.

<sup>2)</sup> Aus Lardirago 26. October. Arch. Vatic. L. di Principi II, 316.

<sup>3)</sup> Bergenroth II, 676.

<sup>4)</sup> Man vergl. oben S. 596 und bie langere Auseinanderfetjung in Papiers d'état I, 290.

treten zu wollen. Denn ohne bas konnte sich leicht wiederholen, was unter Hadrian VI. geschehen war, und Franz I. wußte sehr gut, was für ihn im Jahre 1523 die italienischen Bündnisse mit dem Kaiser bebeutet hatten. Zudem war dieser Modus ohne Berletzung der Neutraslität aussührbar, zu welcher sich Clemens beim Antritte des Papstthumes so entschieden bekannt hatte.

Aber was mußten ber Raifer und feine Generale zu einer folchen Saltung fagen? Durfte ber Papft bie Raiferlichen ihren Berlegenheiten überlaffen und auf feiner Seite bie Erwerbungen in Sicherheit bringen, Die er jum großen Theile ben Kaiferlichen verbantte? Barma und Bia= cenga hatte Leo X. im Bunbe mit Karl V. gewonnen, in Florenz waren Die Medici burch ben großen Coalitionstrieg von 1512, an welchem wefentlich bie beiben Grofvater bes Raifers Antheil hatten, hergestellt worben, und eben hatte gannon einen fur ben Bapft gunftigen Bertrag mit Ferrara vermittelt, ber bann aber burch bie Dagwischenkunft ber Frangofen bloger Entwurf geblieben mar. Durfte ber Bapft biefe Errungenschaften ber Gefahr entziehen und im übrigen zulaffen ober zuseben, wie ben Raiferlichen ihr Antheil an ben Ergebniffen fruberer gemeinsamen Unftrengungen, bas Herzogthum Mailand, entging! Man wird, ohne anzustehen, erklaren muffen, er burfte es nicht! Denn wenn es auch wahr bleibt, bag Leo X., Sabrian VI. und vor allem Clemens felbft als Regent von Florenz sogar mehr als ihren pflichtschuldigen Theil gu ben Erfolgen ber verfloffenen Felbzuge beigetragen hatten, fo tonnte Clemens boch nicht ohne bie größte Beleidigung gegen ben Raifer jett, ba Frang I. ber ftartere fcbien, mit biefem pactiren. Mit gutem Grunbe tonnte man nämlich erklaren, bag bie Eroberung Barma's und Biacenza's hier und Mailands bort zwischen Papft und Raifer eine gegenseitige Berpflichtung zum Schute bes Gewonnenen geschaffen habe, welcher tein Theil fich einseitig entziehen burfte.

Das entsprechenbste Auskunftsmittel ware bemnach offenbar die Ersneuerung ber Defenfivliga Habrians VI. gewesen. Wie sehr ber Kaiser biese wünschte, geht aus einem Schreiben vom 11. December 1524 an ben Herzog von Sessa hervor, ') in welchem er bekennt, nicht glauben zu können, daß ber Papst auch jeht noch seine Neutralität aufrecht halten wolle, ba ganz Italien, ber Kirchenstaat und Florenz von neuem in ber größten Gesahr schweben. So nachbrücklich wie irgend möglich sollten barum ber Herzog von Sessa und ber jüngere Gattinara nach bieser Richtung auf ben Papst einwirken, und wenn es tropbem nicht burchzus

<sup>1)</sup> Gachard 210.

setzen sei, so werbe ber Papst sich füglich nicht weigern burfen, wenigstens heimlich von Rom und Florenz aus, das Heer mit Geld zu unterstützen. Auch ohne das hatte der Herzog von Sessa nicht unterlassen, den Papst auf das nachdrücklichste zu mahnen, und Clemens hatte auch im Ansange einen Keinen Gelbbeitrag gezahlt, 1) dann aber lehnte er alles Weitert und zumal auch die Erneuerung der Liga ab, wenn auch immer unter bedingungslosen Erklärung, dem Kaiser und seiner Sache so wohl gewogen zu sein, wie je zuvor.

Man barf ohne Frage in biefer Saltung bes Papftes eine ber folimmften Folgen bes Ginfalles ber Raiferlichen in bie Brovence et tennen. Auch Sabrian VI. hatte mit bem festen Willen feine Regierung angetreten, fich neutral zu halten und fur ben Frieden zu wirken; er bie Unruhe und Friedlosigkeit ber Franzosen hatten ihn auf die Seite bes Raifers gebrangt. Ohne ben Angriff auf bie Provence wurde bas gleiche mahrscheinlich auch jett geschehen sein, weil ohne Frage auch bann, wenn auch vielleicht erft fpater, Frang I. in Italien eingebrungm ware. Go aber hatten bie Raiferlichen ben Boben ber Defenfive ber laffen und bamit bas gange Berhaltniß in Berwirrung gebracht. Dem während früher Frang I. ber Angreifer war, murbe er jett ber Bertheibiger seiner Krone und seines Landes, und er wurde babei noch viel mehr von bem Bewußtsein berechtigter Abwehr und sogar berechtigten neuen Angriffes getragen, als felbst ber Papit und bas übrige Stalim bamals schon wissen mochten. Die Coalition zwischen Rarl V., Beinrich VIII. und bem Bergog von Bourbon bezweckte nichts weniger, als die vollständigste Bertrummerung Frantreichs: Der Raifer sucht bas gange Burgund gurudgunehmen; Bourbon ebenfo feine ihm abgtfprochenen ober ftrittigen Besitzungen an sich zu bringen, um fie bann zu einem Königreiche zu vereinigen; Heinrich VIII. brachte alle alten Unsprüche Englands gegen Frankreich, sogar feine Rechte auf die frangofische Krone ale solche gur Geltung und ftellte bie Bebingung, bas ihn Bourbon bereits jest als Ronig von Frankreich anerkenne. Der Bergog ftraubte fich lange bagegen; endlich aber, gerade, ba er im Begriff ftand, feine leidenschaftliche Begierbe, an Frang I. und beffen Mutter Rache zu nehmen, ins Werk zu seten, verstand er sich zu bem ernie brigenben Acte bes Treueibes gegen Beinrich VIII. von England.2)

<sup>1)</sup> Bergenroth II, 675. Bucholy II, 270. Er gab 6 ober 8000 Dufaten.

<sup>2)</sup> Man sehe über die ersten Berhandlungen in dieser Sache Le Glay, Negociations diplom. entre la France et l'Autriche II, 589. Mignet, Rivalité I, 401 sq. 421. Ranke, Deutsche Gesch. II, 205; den Nachweis für den Treueid — nicht Lehnse eid — Bourbon's sührt Mignet I, 513.

Da zudem der Zug nach Sübfrankreich trot der Abmahnung des Papstes mit durchaus unzulänglichen Machtmitteln unternommen und ohne Erfolg verlaufen war, so mochte Clemens zu der Ansicht gelangen, daß er nicht verpstichtet sei, seinerseits mitzuwirken, um die schweren Fehler der Kaiserlichen wieder gut zu machen.

Aber es blieb noch ein britter Weg übrig, die bewaffnete Reutralitat namlich, indem ber Papft weber die Raiferlichen unterftute, noch fich ben Frangosen annaberte, sondern soviel es nothig schien, fein Ansehen in Parma und Piacenza, in Florenz wie zu Mobena mit eigenen Mitteln gegen unangenehme Folgen, bie ber Sieg ber Franzofen fur ihn haben tonnte, ficher stellte. Frang I. hatte sich nicht barüber beklagen tonnen, und Rarl V. gab bem Bapfte in einem Schreiben vom 31. Dc= tober, gerade unter bem Einbrucke bes frangofischen Bormariches, ju verfteben, bag er ihn zwar am liebsten wie früher in ber gemeinsamen Sache an seiner Seite fabe, jebenfalls aber bie Buverficht bege, ber Papft werbe fich zu teinen ibm prajubicirlichen Schritten verleiten laffen. 1) Auch fehlte es nicht an guter Belegenheit, biefen Gebanten auszuführen, benn von manchen einfichtigen Mannern murbe bem Papfte ber Schritt nabe gelegt2) und bie Signorie von Benebig machte ihm ben Antrag, auf gemeinsame Kosten ein Schweizerheer zu besolben, um von keinem Schlage überrascht zu werben. 3) Es wird sogar berichtet, 4) baß ein berartiges Abkommen zwischen Clemens, Benedig und Floreng ge= troffen worben sei; aber wenn es geschah, so geschah es boch so spat, baß bie Ausführung von be. Ereigniffen überholt wurbe, und ber Bapft fich im gangen wehrlos ben Folgen ber Schritte gegenüberfah, bie er während ber Belagerung von Pavia gethan hatte.

Sehen wir also zu, was wirklich geschah.

Anfänglich war ber Schrecken über bas plötzliche Anruden bes Königs gegen Italien noch nicht sehr groß, weil erst abzuwarten war, ob die Kaiserlichen Stand zu halten vermochten. Doch sandte Clemens schon auf ben früher erwähnten Brief des Erzbischofs von Capua aus Air, der die ersten Nachrichten brachte, den Grafen Robert Boschetto an den

<sup>1)</sup> P. Balan, Monumenta saeculi XVI. vol. I, p. 303 f. Quamquam enim non dubitemus, Sanctitatem Vestram facturam nihil a pristinis suis consiliis suaque natura alienum, quinimmo solita paterna charitate communem rem et diguitatem Italiaeque libertatem nosque ipsos amplexuram.

<sup>2)</sup> Jovius, Piscarius 384.

<sup>3)</sup> Paolo Paruta, Hist. Venetiana (Benedig 1703) I, 212.

Ronig, am 13. October, einmal um ihn über ben an Schomberg gege= benen Befehl zur Beiterreife nach Spanien und England zu benach= richtigen, fobann um ihn fur eine friedliche Lofung bes Streites em= pfanglich zu machen. 1) Auf ber Rucktehr follte Boschetto bann auch bei Pestara und Lannon vorsprechen, um in bemselben Ginne zu wirten.2) Much die Sendung Aleander's, von welcher bereits gesprochen wurde, war burchaus friedlicher Natur, trifft aber beinahe nur zufällig mit bem frangösischen Ginfalle zusammen, ba Aleanber ebenso bei Frang I. ben Boften eines papftlichen Nuntius betleiben follte, wie Caftiglione beim Raifer. Unterbeffen aber muchs wegen bes raschen und widerftandslosen Bordringens ber Frangofen bie Beforgniß bes Papftes gang erheblich. Da nun selbst Mailand ohne Schwertstreich bem Konige in bie Sanbe fiel, hielt man beffen vollstänbigen Sieg für gesichert und bie Sache bes Kaisers für verloren. Jest machte sich am 30. October ber Datar Giberti, feit turgem Bifchof von Berona, auf bie Reise nach Ober-Italien. Er war ber hervorragenbste Diplomat an ber papftlichen Curie, ben Clemens, wie er fich ausbrudt, wegen bes unbegrenzten Bertrauens, bas er ihm beimaß, gleichsam aus ber eigenen Bruft und bem eigenen Bergen absendete. 3) Gleichzeitig theilte Clemens in einem langeren Schreiben bem Raifer bie Sache mit, 1) jugleich mit Angabe ber Zwecke, bie ber Datar verfolgen follte. nachbem leiber neulich seine Barnungen und Rathschläge von ben Generalen Rarl's unbeachtet gelaffen und baburch ber augenblickliche Zustand berbeigeführt sei, so wolle ber Papft boch auch jest wieber burch bie Berfon, bie ihm am nachsten ftebe, bie oft gescheiterten Friedensverhandlungen aufnehmen und versuchen, ob fic bei Frang I. ein Friede ober Stillftand erreichen laffe. Gei es aber bereits zu einer volligen Entscheidung über ben Befit bes Berzogthums Mailand gekommen, fo werbe Giberti bie Sieger soweit ju magigen und beren Eroberungsbrang ju bemmen suchen, bag nicht gang Stalien von bem Schlage betroffen, sonbern gerettet werbe, was möglich fei. 3)

<sup>1)</sup> Raynald XX, 424.

<sup>2)</sup> Brevia An. 1524. III, n. 447, 452. Bergl. Bucholy II, 299.

<sup>3)</sup> Brevia n. 494. Die erste Hälfte bei Raynald XX, 424. Elegimus.... Joh. Matthaeum electum Veronensem datar. nost., quem ex intimo latere et pectore propemodum nostro ad te mitteremus.

<sup>4)</sup> Raynald XX, 424, 425.

<sup>5)</sup> Auch Giberti selbst spricht sich Cod. Ottob. 3142, sol. 217, sehr flar darüber auß: nullamque aliam ob causam me ad Maiestatem suam destinavit, nisi ut ac commune Sanctis Suae ac Caesaris commodum christianissimi victoriam moderaretur, si tam facili cursu secuta esset, ut coeperat et omnes tum iudicabant,

Der letzte Theil bieser Weisung beruhte ganz auf ber erwähnten Annahme, daß durch die Einnahme Mailands und im Bersolge berselben Franz I. unbedingt Herr der Situation geworden sei. Darum hatte der Datar den Besehl vom Papste, direct in das Lager des Königs zu reisen und nach der angegebenen Nichtung thätig zu sein. Unterdessen aber trat schon von selbst ein Stillstand ein, weil Franz die Kaiserlichen ruhig weiterziehen ließ und die Belagerung Pavias begann. Damit lentte die anfangs reißende Strömung der französischen Ersolge in ein gemäßigteres Tempo über, die Sache kam zum Stehen, und nach der Vorstellung des Papstes schien es nicht zu schwer zu sein, dem Wassenzgange überhaupt Stillstand zu gebieten. Darum wurde dem Datar die Weisung nachgeschickt, zuerst bei Lannoh und Peskara vorzusprechen, um dort den Boden vorzubereiten, und dann die Bedingungen derselben dem Könige vorzulegen. 1)

Etwa am 5. November kam Giberti bei bem Bicekönig in Soncino an und bot nun alle Berebsamkeit auf, um bemselben klar zu machen, daß die Kaiserlichen, wenn sie es auf einen Wassengang ankommen ließen, Italien und die ganze Christenheit der Gesahr des Berderbens aussetzen. Er schlug also einen Stillstand vor, wobei der Tessin die Grenze für den französischen und kaiserlichen Besitzkand bilden, Mailand dagegen, das bereits in den Händen der Franzosen war, dem Papste in Berwahr gegeben werden sollte. Während dieser Wassenruhe würden dann der Papst und der König von England mit Einwilligung des Kaisers über den endlichen Berbleib des Herzogthumes Mailand zu entscheiden haben. 2) Aber Lannon zeigte sich außerordentlich sest und stolz und ließ

cum occupatum iam Mediolanum nec alibi satis magnas vires ad resistendum cernerent. Die Behauptung Guicciardini's XV. c. 4, ber Hauptwed der Reise Giberti's sei eine Capitulation mit Franz I. gewesen, ist daher nicht richtig und wird unten noch weiter widerlegt werden; auch die Behauptung Ranke's a. a. O. II, 227, daß Giberti dem König entgegengeeilt sei, sowie dieser den italienischen Boden betrat, ist ein Irrthum, der sachlich noch weit mehr wie der Zelt nach von der Bahrheit abweicht. Um so mehr, da der Datar zuerst zu den Generalen des Kaisers ging.

<sup>1)</sup> Duxit fortuna christianissimum ad oppugnandam Papiam. . . . . Cum igitur SSmus D. N. rediisset in aliquam spem compositionis, mutatis mandatis, cum quibus Roma discesseram, decrevit, ut ante ad Illust<sup>m</sup> Dnum Viceregem Neapol. proficiscerer, ut eo ad aliquas honestas pacis conditiones adducto adirem Regem christianissimum l. c. Brevia An. 1524 n. 495 sq.

<sup>2)</sup> Cod. Ottob. 3142. fol. 218. Bergl. Buscelli, Lettere di Principi II, 62. Sanga an ben Erzbischof von Capua 29/XI. Auch das Schreiben des Petr. Salamanca an den Papst vom 13. December. Balan, Monumenta 310.

gar nicht mit sich reben; so lange ber Konig einen Jugbreit Erbe in Italien befite, fei ben Raiferlichen weber ber vorliegenbe, noch irgend ein anberer Entwurf annehmbar. Man habe gegenwärtig noch, bie Befatung Bavias eingerechnet, 16-17.000 Mann unter ben Kahnen, und mit 10.000 Landetnechten, bie man erwarte, werbe man gum Angriffe übergeben konnen. 1) Bereits am 7. Rovember kam Giberti nach Lobi ju Bestara, ben er bringend bat, ihn aufrichtig über ben Stand ber Dinge aufzuklaren. Die Antwort war im großen und gangen biefelbe; nur schilderte Bestara bie Aussichten ber Raiserlichen eber zu ungunftig, als zu glangend, namentlich bie erwarteten Zuzuge betreffend, jebenfalls in ber klugen Berechnung, bag ber Ronig, ben Giberti eben aufsuchm wollte, am besten eine geringe Borstellung von ben Streitfraften feiner Feinde erhalte. Um aber burch ben Augenfchein zu zeigen, wie wenig bie Raiserlichen sich schrecken ließen, führte er unter ben Augen bes Datars bie prachtvolle Entamisaba gegen Melzi aus, bie ben Meifter Basquino in Rom zu bem Wite veranlagte, baß sich bas fruber als verloren gemelbete Beer ber Raiferlichen ju Melgi im Bembe wieber gefunden und einige hundert Frangofen mit fich genommen habe. 2)

Sehr enttäuscht brach nun Giberti am 9. November nach Pavia auf; aber von dem Könige hoffte er noch viel weniger, und, wie er selbst schreibt, d'mehr um seinem Auftrage nachzukommen, als weil er sich einen Ersolg versprach, sette er seine Reise fort. Wie nicht anders zu erwarten, fand er seine Befürchtungen voll bestätigt, denn wenn möglich übertraf Franz I. den Vicekönig noch in der Zurückweisung jedes Vertrages, dis er ganz Mailand in Händen habe; sein Heer sei stark genug, um dies zu erzwingen, auch Geld habe er in Fülle, und bereits seit St. Martin sei die neue Summe von 700.000 Ducaten sür ihn aus Frankreich fällig. Und schon streckte der König die Hände weiter aus, wie wir sogleich hören werden. Siberti blieb noch dis zum 22. November im Lager und bemühte sich, den König zu etwas

<sup>1)</sup> l. c. Id unum modo respondit, a quo nunquam potuit dimoveri, nullas velle se audire pacis conditiones, si christianissimus unum modo pedem terrae in Italia possideret. Dazu das Schreiben Giberti's aus dem Lager von Pavia vom 12./XI. Desjardins II, 787. Bucholz II, 300.

<sup>2)</sup> Sandoval I, 537. Aussührlich berichtet Giberti am 9. Rovember aus Lobi über seine Besprechung mit Pestara. Balan, Monumenta I, 307. Daß berselbe beim König ungunstig über die Kaiserlichen referirt habe, wie Sandoval angibt, ist nicht richtig, benn er bestimmt die Höhe bes Heeres zu Lodi ganz wie jener und lobi namentlich die Besestigungen, die Pestara angelegt hatte.

<sup>5)</sup> Desjardins II, 788, bom 12. Robember.

bebächtigeren Schritten zu bereben, aber er vermochte keine Aenberung zu erzielen und fand beshalb allein barin eine Frucht seiner Reise, baß wenigstens Clemens VII. seiner Pflicht als Papst Genüge gethan habe. 1)

Nun behauptet Guicciardini, der im allgemeinen gut unterrichtet ist, daß bereits damals von dem Datar ein Bertrag mit dem König abgesschlossen worden sei, in welchem sich der Papst den Kirchenstaat, also wohl Parma und Piacenza, und ebenso die Herrschaft der Medici in Florenz garantiren ließ. Und Jakob Ziegler weiß dazu die kostbarsten Anekdeten zu erzählen, dier die man lachen könnte, wenn sie nicht in boshafter Beise auf die Schmähung des Papstes berechnet wären. Giberti sei als ein ganz anderer Mann aus dem Lager des Königs zurückgekommen, gar nicht mehr so human und umgänglich wie früher, sondern viel anspruchsvoller in Thun und Benehmen; nie sei er ohne die französische Kopsbedeckung zum Papste gegangen, und unter den Beamten des Palastes sei die Kleidung nach französischem Schnitt das Zeichen der Mitwissenschaft um den geheimen Bertrag geworden.

Ranke hat keinen Anstand genommen, dem Berichte Ziegler's sich anzuschließen. () Er verlegt die Bestimmungen eines Bertrags, der that-sächlich erst Ansang Januar 1525 zu Stande gekommen ist, in den November 1524. Ebenso auch Giuseppe de Leva ) und Gregorovius solgt ihnen, obwohl er sindet, daß der bekannte Entwurf des Bertrages, der jene Bedingungen enthält, wohl dem Januar angehöre. ()

Hapft burch die Bermittelung Giberti's den König zu einer Expedition nach Neapel aufgefordert, demselben sogar in Wirklichkeit Neapel und Sizilien zugesagt habe. Bei Ziegler bilbet dies den schwersten Anklagepunkt, um dem Papste Berrath an dem Kaiser vorzuwersen, und er weiß auch hier die Sache weiter auszuspinnen, obschon er trotz seiner Anwesenheit in Rom über die Expedition nach Neapel und deren Führer, den Herzog von Albanien, eine sehr auffallende Unkenntniß verräth. Dennoch spricht auch hier wieder größtentheils Ziegler aus den späteren Historikern, von denen ihm allerdings keiner vollständig nachschreibt, weil die Sache zu widersinnig ist; aber dem einen — de Leva — gilt es als ausgemacht,

<sup>1)</sup> Arch. Vatic. Lettere diversorum I, fasc. VI. Schreiben vom 12. und 22. November: Assai è, che Sua Santità . . . fa il debito di vero Pontesice.

<sup>2)</sup> Guicc. lib. XV, c. 4.

<sup>8)</sup> Schelhorn, Amoenitates II, 371.

<sup>4)</sup> Deutiche Geicichte II, 228.

<sup>5)</sup> Storia documentata di Carlo V. II, 228.

<sup>6)</sup> Geschichte ber Stadt Rom VIII, 423.

baß Clemens VII. ben Zug nach Neapel veranlaßt habe, nach Rank hat er ihn unterstützt und begünstigt, Gregorovius giebt wenigstens auch Berichten bas Wort, die bagegen sprechen; am wenigsten historisch ift Brosch, der aus der Herzlichkeit, die Clemens VII. dem Herzog von Albanien bewies — berselbe war dem Hause Medici sehr nache verwandt— und aus andern ebenso schieß beurtheilten Thatsachen den Schluß zieht, daß Clemens als echter Mediceer lauernd im Hintergrunde gesessen, um aus Siegen, zu denen er nichts oder verschwindend wenig beigetragen, seinen Bortheil zu ziehen. 1)

Thatsache ist, bag ber Bapft wie Giberti bas Unternehmen nach Reapel mit größtem Gifer zu verhindern fuchten, und bag lebiglich bie Bartnädigkeit, mit welcher Frang I. auf bem Plane bestanb, ben Paft fchlieglich jum Bertrage mit bemfelben vermocht bat. Die erfte auf bie unteritalienische Expedition bezügliche Mittheilung nach Rom scheint Siberti in einem Schreiben vom 17. November gemacht zu haben, welches bir Bergog von Seffa gefehen zu haben behauptet, obicon ber Bapft es ibm nicht habe zeigen wollen.2) Zuerft, fo behauptet ber Bergog auf Grund vorangegangener Schreiben, habe Giberti gang nach Recht und Ordnung gehanbelt, aber in bem Briefe vom 17., findet er, erhebe berfelbe bie frangofische Macht über Gebühr und schlage die kaiferliche zu gering an; bas Schlimmfte fei inbeffen ber Plan einer Expedition nach Reapel, für welche ber Konig freien Weg burch ben Rirchenstaat verlange. aus biesem Referat bes Bergogs bie Ungufriedenheit ber Raiferlichen über bie Sendung Giberti's fpricht, tonnen wir nicht entscheiben; gewiß abn ift, baß ber lettere bem Konig in jeber Weise von ber Sache abgerathm Um 25. November berichtet er aus Parma an ben Carbinal Gievanni Salviati, ben Clemens VII. turg vorher als Legaten nach ben Poprovinzen gefandt hatte, bag ber Konig auf feine Borftellungen gegen bie Expedition habe horen wollen , fondern mit aller Entschiedenheit barauf bestand, ba er dieselbe bereits in Frankreich beschlossen habe und fich ben größten Bortheil bavon versprach.8) Ebenso am 28. November aus Bia cenza an benfelben Cardinal: ber Konig habe zwar für ben Augenblid bem Bergog von Albanien, ber bereits ben Bo überfcritten hatte, weiterei Borruden untersagt, aber nur so lange, bis 10,000 neue Schweign, bie ber Ronig erwarte, jur Ergangung ber Lucke angelangt feien. Da

<sup>1)</sup> Geschichte bes Rirchenstaates I, 80.

<sup>2)</sup> Bergenroth II, 681.

<sup>8)</sup> Desjardins II, 793.

Plan an sich erlitt baburch teine Aenberung, und barum begrüßt Siberti bie Senbung bes Paolo Bettori, von welcher unten bie Rebe sein wirb, an ben Vicetonig, weil bieselbe boch noch ein Abkommen mit ben Kaiser= lichen zu Stande bringen und bamit die Fortsetzung ber Expedition nach Neapel verhindern konne. 1)

Wie man zu Rom über biefe Expedition bachte, barüber belehrt uns u. a. ein Schreiben Sanga's, bes Secretars von Giberti, ber mabrend beffen Abwesenheit im Bertrauen bes Papftes an seine Stelle trat, an ben Ergbischof von Capua.2) Demnach wurden bem Datar fofort auf bie erfte Unfunbigung über ben Plan bes Ronigs 4 Buntte angegeben, um benfelben zu verhindern : 1) Der Papft tonne bie Ausführung in teiner Beife geftatten, weil er burchaus ben Frieben muniche und ber Angriff auf Neapel nothwendig neuen Rrieg im Gefolge haben werbe. Faft genau basselbe hatte ber Papft bekanntlich ju bem Buge Bourbon's nach ber Provence gefagt. 2) Der Zug nach Reapel werbe gang Italien in Aufregung bringen muffen, und icon Mailand allein habe bem Ronia genug zu Schaffen gemacht, um nicht nach weiteren Eroberungen umzu= schauen. 3) Namentlich Benebig, bas jest bie Reutralität beobachte, werde bem Konig mit ganger Macht entgegentreten. 4) Dem Bapfte fei bie Gemahrung freien Durchlaffes fur ben Bergog von Albanien gleich= bebeutenb mit ber offenen Befampfung bes Raifers. - Freilich hatte man eher eine Lawine in ihrem Falle aufhalten, als mit folchen Borftellungen, an bie fich julest bie Bitte fnupfte, ber Ronig moge ben Papft nicht in diefe peinliche Berlegenheit feten, jenen von feinem Borhaben abbringen tonnen, und barum find biefelben viel eher ein Beweis großer Schwäche und Bangherzigkeit, als etwas anberes. Gerabe hier hatte ber Papft verbieten muffen und auch verbieten tonnen, wenn nicht bie Blotlichteit ber gangen Lage, bie Armuth bes apoftolischen Stuhles, bie ben Papft jum fleinlich angftlichen Saushalter machte, jebe Truppenruftung gur Abwehr aller Uebergriffe in firchliches Gebiet verhinbert hatten. Daran aber laffen bie Berichte teinerlei Zweifel, bag Clemens VII. un= bedingt neutral bleiben und weber die eine noch die andere Partei mit einem Dutaten unterftuten wollte; noch ging fein Entschluß babin, bie Frangosen, wenn ber Konig tropbem marichiren laffe, lebiglich paffiren ju laffen und erft bann an ein Abkommen mit Frang I. ju benten, wenn berfelbe ben vollen Gieg in Banben habe.8)

<sup>1)</sup> Ibid. 797.

<sup>2)</sup> Ruscelli II, 59 sq., vom 21. Rovember.

<sup>3)</sup> Desjardins II, 795, 798.

Benigstens wollte man nicht zu einem Bertrage mit bem Konige schreiten, ohne vorher einen leten Bersuch friedlicher Losung gemacht gu haben. Diesmal erhielt Baolo Bettori, ber Abmiral ber papstlichen Saleeren und Bruber bes befannten Siftorifers, ben Auftrag, fein Glud bei Lannon zu versuchen. Rach bem Borschlage, ben er überbrachte, follten beibe Theile alles, was fie von Mailand inne hatten, bem Papfte in Sequester geben und bann bie Baffen nicht nur ruben laffen, sondern ihre Beere gang aus bem Bergogthum gurudgieben, ber Ronig nach Frantreich, bie Raiserlichen nach Reapel. Sobann murbe man fich zu einigen haben, was mit Mailand geschen folle.1) Singen bie Raiferlichen nicht barauf ein, so bachte man allerdings nicht mehr länger ju gogern, und Giberti follte in bas Lager von Pavia gurudgefanbt werben, um mit Frang I. abzuschließen. Der Entschluß wurde sowohl ben Benetianern wie bem Bergog von Geffa mitgetheilt, und nur weil biefer, vorfichtig genug, erklarte, feine Bollmacht zu haben, mußte Bettori in Gile, in ber Racht bes 22. November zu bem Bicekonig geben.2)

Es dauerte nicht lange, und Lannon sandte seinerseits mehrere Stillstandsvorschläge nach Rom, von benen der äußerste den Antrag Bettori's noch um einen weiten Schritt überholte, weil Lannon gegen Erstattung der disher aufgewendeten Kriegskosten sogar bereit war, Mailand ganz an die Franzosen gelangen zu lassen. Namentlich die Erpedition nach Neapel machte dem Vicekönig Sorge, weil das Königreich völlig wehrlos und immer noch die französische Partei dort sehr mächtig war. Dazu kamen die immer höher steigenden Geldverlegenheiten, die den Feldzug zu einer sortwährenden Marter für die Kaiserlichen machten und sast beständig die Ausschung des Heeres befürchten ließen. Bei der Sendung Vettori's standen trothem die Angelegenheiten der Kaiserlichen insofern nicht schlecht, als der König vor Pavia um keinen Fußbreit vorankam.

Gegen ben Papft aber zeigte sich im kaiserlichen Lager Aerger und Berbruß, ba er burch eine Gelbunterstützung, wie er früher gewohnt war, ihnen gerabe die am meisten brudenbe Last leicht hatte abnehmen konnen.

<sup>1)</sup> Der Bericht Lannoy's (Buchols II, 301) muß wohl etwas einseitig sein: benn Giberti giebt ben Inhalt ber Botschaft Bettori's wie solgt an (Ottob. 3142 sol. 218): ut in manibus Sanctitatis suae utraque pars deponeret, quod de praesenti possidebat, quoad Caesar et Serenis. Rex Angliae de communi consilientatuerent, quid faciendum esset. Beral. Ruscelli, Lettere II, 61.

<sup>2)</sup> Dies Datum steht in dem Schreiben Sanga's an den Erzbischof von Capue vom 29./XI. Rusc. II, 61. Danach bestimmt sich auch das Datum des Briefes de: Desjardins II, 798, der am Tage der Abreise Baolo's geschrieben ist.

<sup>8)</sup> Bergenroth II, 686. Bergl. auch Balan I, 318, 320.

Roch ebe barum Bettori ankam, hatte Launon seinen Rriegskommiffar Abbate Marino be Najera mit einer Inftruction an ben Papft gefanbt, bie jebenfalls nicht fehr höflich und zurudhaltend gelautet bat, benn Sanga beschwert fich bitter, bag biese Art ber Sprache fich nicht einmal einem "mittelmäßigen" Berrn, vielweniger bem Bapfte gegen= über gezieme. Dehr brobend als bittenb habe Rajera ben Papft angegangen, nicht nur bie Reutralität aufzugeben, sonbern fogar bie Waffen fur ben Raifer gegen ben Konig ju ergreifen. Denn bier gelte bas Wort: Wer nicht mit mir ift, ber ift gegen mich.1) Gegen Bettori außerte fich Lannon allerbings nicht fo fcarf, aber es tam boch einer Ablehnung ziemlich gleich, wenn er zu ben Berhandlungen bie Antwort abwarten wollte, bie ber Raifer auf bie Borfchlage Giberti's fenben werbe, und im übrigen blieb Lannon babei, bag bie Baffen ben Streit enticheiben mußten, und felbst wenn biese Entscheibung zu Gunften bes Ronigs ausfallen follte, werbe Clemens beffer mit bem Raifer als mit ben Frangofen fahren.2)

Jest nun hielt sich ber Papst für berechtigt, einen Schritt zur Sicherstellung ber eigenen Interessen zu thun. Er antwortete am 10. Decbr. bem Bicekonig auf die Anträge Najera's und ben Bericht Bettori's, baß seine Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Friedens in keiner Weise habe erschüttert werden können, sondern sich eher noch besestigt habe, und daß er in der Hartnäckigkeit des Vicekonigs die größte Geschr sowohl für den Kaiser, wie für Italien und die ganze Christenheit erzennen musse. Darum sehe er sich genöthigt, den Weg allein einzuschlagen, den er für unumgänglich halte, bitte aber den Vicekonig nochmals, das Gleiche zu thun, solange es noch mit völliger Wahrung der Ehre des Kaisers geschehen könne.

Nunmehr tam wirklich ein erfter Bertrag zwischen bem Papft und bem König von Frankreich zu Stanbe, ber allerbings bamals burchaus

<sup>1)</sup> An den Erzdischof von Capua am 29. November. Rusc. II, 64. Aechilich Siberti in der Instruction für Casale (Ottod. 3142): Qui (Abdas de Nagera) instaret apud Sanctitatem Suam, ut arma pro illis caperet, reprehenditque parum prudenter atque inconsideratioribus verbis neutralitatem Sanctite Sae, veteri illa sententia adducta: Qui non est mecum, contra me est.

<sup>2)</sup> Bericht Lannon's bei Bucholy II, 301. Giberti's bei Desjardins II, 801 und Ottob. 3142 fol. 218.

s) Balan, Monumenta I, 37. Die Originalminute (Brevia Sadoleti fol. 39) hat mehrere Correcturen oder Zusätze, die Balan nicht richtig auseinandergehalten hat. Die ganze Stelle, die dem Bicelönig privatum odium und armorum studium vorwirft, ist zu tilgen und dafür sogleich mit dem letzten Absatze: Quod paterno affectu sortzusahren. Auch stehen einige Lesesber in dem Drude.

geheim gehalten werden follte und wirklich geheim geblieben ift, so bag von ben gleichzeitigen Schriftstellern teiner ben genauen Sachverhalt tennt. Beute sind wir vollständig barüber unterrichtet, wenngleich die neuere Geschichtsforschung von ben vorliegenden Materialien nicht immer ausreichenben Gebrauch gemacht hat. Bergenroth hat ben Bertrag nach einem amtlichen Auszuge, allerdings summarisch genug, aus ben Archiven von Simantas veröffentlicht, 1) fo bag es, namentlich an ber Sand ber Bublication von Desjardins, nicht fdwer ift, ben mahren Sachverhalt flar zu legen. Champollion-Figeac hat ihn seinem ganzen Inhalt nach befanm gemacht2) und icon Paruta giebt,8) augenscheinlich nach venetianischen Acten, einen fast wörtlich genauen Bericht über ihn. Mir felbst gelang es, eine authentische Abschrift bes Documentes in ber vaticanischen Bibliothet zu finden:4) bas Original wird unter ben Acten bes Archivs liegen, ba ber Auszug von Simankas in biefem angefertigt ift. Abschluß erfolgte zu Rom am 12. December in Gegenwart und unter perfonlicher Theilnahme bes Papftes. Es unterzeichneten ber Graf Carri als frangofischer, Marto Fostari als venetianischer Gesandter, bem bie Signorie die nothigen Bollmachten jum Abschlusse nach bem Borgange bes Papftes zugefandt hatte; 5) an letter Stelle Giberti im Namen bei Die Ginleitung fpricht gleichfalls im Ramen bes Papftes, sowie bes Dogen Anbrea Gritti und ber Signorie von Benedig, und giebt bie Motive an. Nachbem bie Genannten von ber mohlwollenden und freundlichen Gefinnung fichere Runde erhalten, welche ber Ronig von Frantreich, Herzog von Mailand ) u. f. f. gegen fie bege, beschloffen fie, mahren beftanbigen Frieden und Freundschaft mit ihm zu ichließen, um alle Mighelligkeiten zu beseitigen, die zu Unfrieden Unlag geben könnten, und um bie Erinnerung an alle Borfalle ber Bergangenheit gu verwischen, welche burch bie Ungunft ber Zeitverhaltniffe bie frubere Freundschaft beeintrachtigt haben mogen. Demnach versprachen bie beiberfeitigen Contrabenten, sich in Zukunft jeder Feindschaft gegen einander zu enthalten und ben Gegnern bes andern Theiles in feiner Beife Gulft ober Borfdub ju leiften. Benedig fpeciell erneuerte fein fruberes Bundnif mit Frankreich, bas im vorigen Jahre burch ben Uebertritt gum Raift

<sup>1)</sup> Calendar II, 684.

<sup>2)</sup> Captivité du roi François I. Appendice LXVIII nr. 5.

<sup>3)</sup> Historia Vinetiana I, 210.

<sup>4)</sup> Cod. Ottob. 1921 fol. 180.

<sup>5)</sup> De Leva II, 230.

<sup>6)</sup> Franz I. nannte fich Herzog von Mailand, Herr von Genua u. f. f.

aufgelöst worben war, jedoch mit der Clausel, daß die in demselben stipulirte Hulfe Benedigs für den gegenwärtigen Krieg noch nicht zu leisten sei. Der Papst übernahm zugleich die Garantie für gewissenhafte Beobachtung bes Friedens.

Anbere Garantieen specieller Art enthält ber Bertrag nicht, weber für Parma und Piacenza, noch für Florenz, 1) auch keinen Artikel über bie Geheimhaltung, die aber mündlich sestgeset worden ist. Ebenso erskärte ber Papst, sosort nach dem Abschlusse seine Bemühungen für den allgemeinen Frieden wieder aufnehmen zu wollen.2)

<sup>1)</sup> Das lettere behauptet Mignet, Rivalité II, 24.

<sup>2)</sup> Champollion-Figeac l. c.

## Bur italienischen Nekrologie.

Bolpicella. Ginliani. Tonini. Pantaleoni. Mamiani. Fulin.

Bon M. b. Reumont.

Inbem ich mich anschide, verschiebener Staliener zu gebenten, welche bie jungfte Beit aus bem Leben icheiben gefeben bat, tann ich nicht umbin, mit einer gewiffen Wehmuth zu bemerten, wie bie Bahl berjenigen Manner, welche Italien vor ber ganglichen Umwandlung seiner Geschicke gekannt und in ber Wissenschaft und Literatur vertreten haben, fich in rascher Folge mindert, und es binnen Rurzem kaum noch etwas anderes als eine Tradition des Italien bes Wiener Congresses geben wirb, beffen Borguge und Mangel Die Danbelnden und Schreibenden nur aus Buchern ober aus ben Ergablungen ibrer Bater tennen werben. Db biefe Renntnig immer eine richtige fein, ob bem Guten vergangener Buftande rechte Anerkennung gutheil werben wirb, wer tann es fagen? Die meiften ber beute Thätigen waren zu Anfang 1859 noch recht junge Leute, und ihre erste Beit ift inmitten ber Aufregung ber gewaltigen Umwandlung verfloffen, welche für Sammlung und rubige Beurtheilung teine Duge gelaffen bat. Auch auf bie Studien hat biefer Umfrand mächtig eingewirft, und bas Bierteljahrhunbert, bas feitbem verfloffen ift, bat größere Beranberung gebracht, ale bie boppelte Bahl an Jahren anberer Epochen

Diejenigen, von benen ich zu reben habe, waren alle an Jahren fortgeschritten; die jüngsten unter ihnen hatten die Sechzig erreicht, einer ging mit dem Jahrhundert. Alle habe ich persönlich gekannt, mit der Mehrzahl war ich befreundet. Dies bezieht sich vor allen auf Scipione Bolpicella, der zu Neapel am 5. August 1810 geboren, dort am 25. Februar 1883 gestorben ist. Er gehörte einer angesehenen, aber wenig bemittelten Familie an, die aus dem apulischen Giovenazzo stammte. Sein Bater war ein küchtiger Nechtsgelehrter, ein Beruf, in welchem ihm ein anderer der Sohne gesolgt ist. Seine Neigungen, wie seine Beziehungen gehörten der liberalen Genossenschaft an, aber die Mäßigung und Milbe seines Charakters und der Ernst der historischen Studien, denen er sich von Jugend an widmete, sowie eine nicht starke Constitution hielten ihn von aller activen Betheiligung aus

ben Ereigniffen ab, welche, ale er noch ein jungerer Mann mar, feinem Baterlande fo große Beunruhigung, vielen fcmeres Unglud gebracht haben. Bu Memtern bat er fich nie gebrangt, und so ift er, ben bie Regierung nicht aufsuchte, außerhalb ihres Rreises geblieben und Jahre nach Jahren nichts als Secretar eines ftabtischen Dufitinftitute gemefen. Seine Bilbung fiel in bie Zeit, in welcher ber Marchefe Bafilio Buoti bie neapolitanifche Jugenb uneigennütig richtige Sprache und guten Stil lehrte, und Carlo Troja ju hiftorischen Studien guten Grund legte, und er hat beiben Lehrern bis an fein Lebensenbe warmen Dant gezollt. Die Geschichte seiner Beimath, namentlich bie ber aragonefifchen und fpanischen Zeiten war bas Felb, bem er feine Arbeit wibmete , und wenige haben biefelbe beffer gefannt ale er. Die vaterliche Bibliothet vermehrte er burch eine Menge hiftorifcher Werte und copirte mit eigener Sand eine große Babl Aufzeichnungen und Schriften aus ber er= mahnten Epoche. Mehrere berfelben hat er burch ben Drud befannt gemacht, andere find in feinen faubern Abschriften in feinem Rachlaß geblieben. Dur biejenigen, welche fich mit ber Geschichte Reapels eingehender beschäftigt haben, vermögen fich von ber Bebeutung ber Bublicationen Bolpicella's und von ber Emfigfeit, bie er viele Jahre bindurch in ftiller Birtfamteit an ben Tag legte, einen rechten Begriff ju machen.

Im Sommer 1848, bei einem Besuche in Neapel mabrend meiner Anwesenheit in Gaëta mit Bapft Bius IX. suchte ich Scipione Bolpicella auf. Er empfing mich aufe freundlichfte. Ich fand einen bochgewachsenen, etwas ichmächtigen Mann mit eblen, einnehmenben Bugen, beffen gewählte Sprache einen Moment an bie Manier erinnerte, bie man wohl bei folden Richt= Toscanern findet, welche fich bes toscanischen Ibioms in feiner Reinheit au bebienen ftreben, bei ihm aber Natur ober gur Natur geworben war und mit feiner Schreibart übereinstimmte. 3ch beschäftigte mich bamale mit Arbeiten über bas 17. Sahrhundert, und fo maren feine babin geborigen Bublicationen mir betannt geworben, mabrend Michele Balbacchini, ein Freund bes Bieuffeur'ichen Rreifes in Florenz, ber eine febr lesbare Gefdichte bes Mafaniello-Aufftanbes gefdrieben hatte, mich an ihn wies. Die hiftorifche Bebeutung Baeta's war mir mahrend bes Aufenthaltes bafelbft lebenbig vor bie Seele getreten, und bie Befangenschaft bes abenteuernben Bergogs von Buife bafelbft lentte all= mablich meinen Blid auf vorhergegangene und fpatere Ereigniffe. Bolpicella ftellte mit größter Liebensmurbigfeit feine vielen Collectaneen ju meiner Berfügung und großentheils mit Silfe berfelben entstand bas Buch "Die Carafa von Mabbaloni", welches im Berbfte 1849 in Reapel entworfen, im folgenden Jahre in Rom gefdrieben und ju Oftern 1851 beenbigt wurde, eine Schilberung ber Buftanbe Reapels in ber im allgemeinen wenig bekannten fpanischen Zeit. Ihm und bem bamaligen vortrefflichen Generalbirector ber Archive, Don Angelo Granito, Fürsten von Belmonte, habe ich wefentlich bie Mittheilung von Schriften ju banten, welche, wie bas von letterem herausgegebene Tagebuch Don Francesco Capecelatro's, einen Ginblick

in die inneren Zustände in der Zeit spanischer Vicekönige gewähren. Ich Ablyicella nicht wieder die zum April 1859 bei meiner Anwesenheit in Neapel mit König Friedrich Wilhelm IV. Er war in derselben Stellung, in welcher ich ihn vor zehn Jahren verlassen hatte, unbeachtet von der Regierung, mit beschränkten Mitteln und immer in demselben Fache thätig. Als ich im Frühling 1871 einen nochmaligen Besuch im Süden machte, sand ich ihn als ersten Bibliothekar, nämlich Conservator der Manuscripte der Nationalbibliothek, wo er sich an rechter Stelle besand. Als später eine historische Gesellschaft zusammentrat und die Publication einer Zeitschrift unternahm, wählte sie ihn zu ihrem Vorstande. In der Ersüllung seiner amtlichen Pflichten war er äußerst gewissenhaft und fehlte nie auf seinem Vosten, während er für die Hefte der gedachten Zeitschrift zahlreiche Beiträge lieserte. Aber seine Gesundheit war seit lange erschüttert, wie sie dem niemals stark gewesen war.

Scipione Bolpicella war tein Schaffenber Beift und hat fich in seinen originalen Schriften nicht zu einer umfaffenberen Beurtheilung hiftorischer Ereigniffe und Buftanbe erhoben. Aber er mar ein treuer und volltommen auberläffiger Arbeiter auf bem Felbe, welches er fich erforen hatte, und feine warme Liebe und Anhanglichfeit an bie Beimath, ihre Begebenheiten und Schicksale, ihre Monumente jeber Art fpricht fich in all seinen Arbeiten aus. Er tannte Neapels fturmifche Bergangenheit, wie taum ein anderer, fomobi in ihren rechtlichen, genealogischen und localen Beziehungen, wie nach allen anbern Seiten bin. Seine Drudfchriften find ju gablreich, ale bag ich bier an eine Aufgablung auch nur bes Bebeutenbften benten konnte, und er bat ber Geschichte Reapels bie wesentlichsten Dienste geleiftet. Er begann mit Mittheilungen von Urfunden aus ber fpanischen Zeit, betheiligte fich i. 3. 1847 an ber im Florentiner Archivio storico gebrudten Geschichte bes Rrieges Bapft Baul's IV. gegen Philipp II. von Bietro Rores, veröffentlichte bie leiber unvollendet gebliebene Sammlung ber Inftructionen Ronig Ferrante's von Aragon und Capecelatro's Annalen von Reapel, welche bem Druct bes fcon ermahnten Diariums über ben Dafaniello-Aufftand und beffen Folgen burch ben Fürsten von Belmonte vorausgingen, und eine Menge anderer Materialien verschiebenfter Art. Die in Reapel zu verschiebenen Beiten unternommenen Tafdenbucher und periodifden Schriften bieten alle gablreiche Beitrage von ihm bar. Die Satiren und Capitel eines Dichters bes 16. Jahrhunderte, Luigi Tanfillo, fur bie Renntnig ber gefelligen und fittlichen Buftanbe feiner Zeit nicht ohne Bebeutung, gab er mit Unmertungen und einer Biographie heraus. Bon ben Monumenten ber Sauptftabt unt ihrer Umgebungen, namentlich Amalfi's und benachbarter Orte, lieferte er genaue Schilberungen. Gine Auswahl feiner fleineren Schriften erichien in einem Banbe: Studi di letteratura, storia ed arte, 1876, welcher ren Umfang und Mannigfaltigfeit feiner Renntniffe vollgiltiges Beugnift ableat. Sein jungerer Bruber Luigi, Rechtsgelehrter und Rath am Gerichtshofe gu Avellino, wo ich ihn mit Scipione besucht habe, machte sich gleichfalls burch historische Arbeiten bekannt, die sich auf dem Felde vaterländischer Geschichte bewegen. Er war der erste Herausgeber der Tavola e consustudini d'Amalsi, benen später ähnliche maritime Berordnungen des apulischen Trani nachfolgten, wie er denn überhaupt sich der Erforschung alter Zustände in der ursprünglichen Heimath seiner Familie widmete. Er ist nicht gar lange nach Scipione gestorben.

Das Leben Gio, Batifta Giuliani's ift gang bem Danteftubium gewidmet gewesen. Er mar im Gebiete ber alten Republit Benua geboren, trat in bas geiftliche Inftitut ber Somaster ober Cleriter bes bl. Dajolus, lehrte an verschiebenen Unterrichtsanstalten seiner Beimath und am Collegium Clementinum in Rom, wurde Profeffor ber geiftlichen Gloqueng an ber Universität Benua und endlich ale Erklarer ber Bottlichen Comobie an bas Institut für höhere Wiffenschaften in Floreng berufen, wo er über sechzigjabrig am 11. Januar 1884 gestorben ift. Bier Decennien lang hat er fich ber Ertlarung Dante's gewibmet, und zwar vorzugeweise in ber Art, bag er ben innigen Busammenbang ber großen Dichtung mit ben übrigen Schriften ihres Berfaffers im einzelnen nachwies, worin er nicht ber erfte mar, wie benn auch ichon fein Landsmann und Freund, ber Generalvorsteher ber Congregation, P. Marco Giovanni Ponta, Aehnliches versucht hatte. Aber in unausgesetter Arbeit erlangte er eine Bollftanbigfeit und Beberrichung bes Gegen= ftanbes, wie vielleicht tein anderer. Der Marchefe Gino Capponi pflegte fcherzenb gu fagen, Giuliani fei ber gludlichfte Dann, ben er tenne, benn gu feiner gangen Bibliothet reichten bie Werte eines einzigen Schriftstellers bin. Seit bem Sabre 1851 hat er einzelne Theile feines Commentare bei verschiebenen Gelegenheiten und an manchen Orten, auch in Deutschland, gebruckt, aber eine vollständige Ausgabe ift nie entstanden. Er hat die Meineren Schriften Dante's alle herausgegeben, erft bie Vita Nuova und ben Canzoniere, bann bas Convito, enblich bie lateinischen Schriften, benen er in spateften Jahren eine Meine Ausgabe ber Comobie bat folgen laffen, die mit bem Bufat auf bem Titel "raffermata nel testo giusta la ragione e l'arte dell' autore" ju Floreng 1880 ericbien. Gin Bergensfreund Carl Witte's, ber beffen innige Bertrautheit mit feinem Lieblingebichter bochhielt und ben milben, liebenswürdigen Charafter bes Mannes mit größter Barme murbigte, mas er bei manchen Gelegenheiten und burch bie Wibmung bes zweiten Banbes seiner Danteforschungen an ben "maestro di color che s' ingegnano di penetrare i reconditi pensieri del divino poeta" öffentlich aussprach, war er mit bem Deutschen in Bezug auf fritische Behandlung ber Terte feineswegs eine. Es fehlte ibm an ber Scharfe und Afribie, bie in foldem Falle nach unseren Begriffen ebenso wie nach bem Urtheil mancher neueren unter Biuliani's Landeleuten erforberlich find, und es bleibt zu bebauern, bag ber Salle'iche Brofeffor bie von ihm icon angefündigte Ausgabe bes Convito, für beffen Correction er feit feiner frubeften Zeit fich fo thatig und erfolgreich gemüht hatte, nicht vollendet bat. Den Giulianischen Text ber Göttlichen

Comobie hielt er, bei aller Freundschaft für ben Herausgeber, für einen offenbaren Rückschritt, indem das Arbitrium des einzelnen, mochte es immerhin plausibel sein, an die Stelle der Autorität der Handschriften und ihrer consequenten Befolgung getreten ist. Ich habe Giuliani's personlicher Gesinnung schon erwähnt. Es war nicht möglich, milder und sanster zu sein. In seiner letten Zeit hatte er sich ein Augenleiden zugezogen, welches durch die Correction der Druckarbeiten vermehrt wurde. Der Landausenthalt stellte ihn nicht her, und er verschied still und friedlich, wie er gelebt hatte.

Giuliani lebte in fpateren Jahren ale Beltpriefter, mit ber Reugeftaltung Italiens einverftanden und ein fo eifriger Batriot, ale es feine Ginnebart überhaupt zuließ. Er geborte einer ber jungeren geiftlichen Benoffenfcaften an; treues und anhangliches Mitglied einer ber alteften mar ber P. Bellegrinc Tonini, welcher in ber Rumismatit und Sphragiftit einen geachteten Ramen binterläßt. Er war geboren am 9. Marg 1824 gu Monte Bettolini, einem Dertchen nicht ferne von ber Strafe, bie von Floreng über Biftoja nach Lucca führt, ba wo ber piftojefische Monte Albano mit feinen fanften bewalbeten Abhangen fich bis in bas Rievolethal binabfentt, eine ber anmuthigften und mannigfaltigften Gegenben Toscana's, Beimath bes berühmten Dichters Giufeppe Giufti, beffen Geburtshaus man in Monfummano, bicht bei gebachtem Orte fieht. Siebzehnfährig trat er in ben Orben ber Gerviten (Servi di Maria), eines ber beimischen, bem Florentiner Bolte von jeber eng befreundeten geiftlichen Inftitute, beffen Beschichte mit jener ber Rirche ber Annungiata enge gufammenbangt, bie bem Bergen jebes Florentiners von Rindheit an nabe verwandt ift. Er widmete fich ben Stubien, neben ben theologischen auch ben mathematischen, die er Jahre lang in feinem Rlofter lehrte. Seine Dugeftunden waren ber Numismatit geweißt, in welcher er bebeutenbe Renntniffe erlangte, bie ibn jur Ausarbeitung einer allgemeinen Topographie ber italienischen Mungftatten befähigten. Das Bert erschien im Jahre 1869 und ordnete bie Mungorte nicht, wie gewöhnlich, alphabetifc, fonbern nach ben Provingen, wobei zwei forgfältig ausgeführte Rarten mit verschiebenen Farben fur bie einzelnen Gpochen bie Ueberficht erleichtern. Neben biefer literarifchen Arbeit unternahm ber fleißige Rlofterbruber aber noch eine andere von großem Umfange und gleicher Schwierigkeit. Florentiner Nationalmuseum im vormaligen Palaste bes Pobesta besitt eine reiche Sammlung von Siegeln, beren Bahl fich nach ben neueren Erwerbungen auf 2387 beläuft. Biele berfelben waren bie und ba, namentlich im letten Jahrhundert von bem fleißigen Domenico Maria Manni erläutert worben, bie große Mehrzahl aber harrte noch immer ber Erklärung, wie bie gange Sammlung ber Anordnung. Diefe wurde Conini übertragen, und er ordnete nicht nur bie gange große Reibe, fonbern verfaßte auch beren beschreibenben Ratalog unter Umftanben, bie ibm, beffen Berg an feinem Orben bing, außerft peinlich fein mußten. Das Gefet vom Jahre 1867, welches bie geiftlichen Benoffenschaften auflöfte, vertrieb ibn aus ber Belle feines geliebten Rloftere,

wo er auch in ber Seelforge, seinem Berufe treu, mit großem Gifer und gludlichem Erfolge wirkte und bas Ora et labora bes Orbensclerus in seiner Berson reprasentirte. Er fant bei einer befreundeten abeligen Familie Aufnahme, aber er war in feinen Arbeiten und feinen Gewohnheiten gestört, und obgleich er nach feche Jahren mit feinen Orbensgenoffen in einen ihnen wieber angewiesenen Theil bes Rlofters bei ber Unnungiata gurudtehren tonnte, mar boch seine Freudigkeit bin. Als er auf Bunfch ber Regierung wieber an feine Arbeit an ber Siegelsammlung ging, ftellte er bie Bebingung, bag ber Catalog berfelben auf Roften bes Staates gebruckt werben follte. Und gu Anfang bes Jahres 1881 hatte er bie erften Correcturbogen in ber Sand, als ihn ein apoplettischer Anfall nieberwarf. Er erholte fich, fo bag er fich wieber zeitweilig befchäftigen, langfam umbermanbeln und mit ber linten Sand foreiben tonnte, und in foldem Buftanbe babe ich ibn i. 3. 1882 jum lebten Dale besucht. Aber es war nur ein Baffenftillstand, benn ber Anfall wieberholte fich mit folder Beftigkeit, bag er am 11. November 1884 feinem Leben ein Enbe machte.

Ich habe von Conini's Arbeiten nur die bebeutenbste genannt. manche kleineren ichließen fich berfelben an. Er war ein fleißiger Theilnehmer an bem von Marchefe Carlo Stroggi feche Jahre hindurch herausgegebenen Periodico di numismatica e di sfragistica und anderen numismatischen Beitfdriften, mahrend mehrere tleinere Schriften von ihm einzeln gebrudt worden find. 3. 3. 1876 gab er ohne feinem Namen eine hiftorifche Befdreibung ber Rirche seines Orbens heraus, unter bem Titel: Il Santuario della Santissima Annunziata di Firenze. Guida storico-illustrativa. Büchlein, welches eine Menge geschichtlicher Nachrichten enthält, bie für Florenz und Toscana von Bebeutung find, bat zuerft auch eine, noch langere Zeit nach feinem Erscheinen unbeachtet gebliebene Nachricht eines hiftorischen Factums gebracht, welches fur die Dante'iche Beit nicht ohne Wichtigkeit ift. In bem iconen großen Rlofterhofe ber Annungiata fieht man, in bie Wand ber Rirche eingefügt, ben Grabstein, vielleicht ursprünglich ein Theil eines Sartophages eines frangofifchen Rittere, bes "Balio" ober Rathes Amauri's von Narbonne, welcher ben florentinischen Guelfen Silfstruppen Ronig Rarl's II, von Anjou-Deapel juführte. Diefer Ritter, ber in voller Ruftung auf gleichfalls geruftetem Schlachtrog einhersprengt, und ber ben für bie Buelfen glorreichen Tag von Campalbino (11. Juni 1289) nicht überlebte, mar Guillaume be Durfort, aus einer heute noch blubenben fübfrangofischen Familie. Am 6. Juni gebachten Jahres, somit wenige Tage por ber Schlacht, verfügte biefer in ber Sacriftei ber Rirche vor bem General ber Serviten, Fra Lotteringo bella Stufa, in Gegenwart zweier Bruber bes Orbens über feinen Nachlaß, inbem er 200 Golbgulben mit einigen Berthgegenftanben, Ringen, Gurteln, Gerathichaften, Rleibungestuden, Leinwand und anderem beponirte, welches alles nach feinem Tobe, ben er vorausfah, getheilt und fur bie Roften feiner Bestattung in ber Rirche, wie zu Bunften berfelben, gur Aussteuer fur arme

Mabden und andere wohlthatige Zwede, endlich ju einem Geschent von 40 Bolbgulben an ben herrn von Narbonne bienen follte. Zwei heute im Staatsarchiv aufbewahrte, neuerbings in Floreng gebruckte Documente von ber hand florentinischer Rotare, welche befanntlich "imperiali auctoritate iudex et notarius" waren, bas eine vom 21. August, bas andere vom 15. 16. September 1289, geben von ber Testamentsaufstellung und von ber bemnächftigen Ausführung ber betreffenden Bestimmungen Nachricht. Bie viel ift noch neuerbinge über biefen Balio mit Bezug auf bie Chronit Dino Compagni's geschrieben worben! Die alten florentinischen Geschichtsquellen nennen ihn Gulielmo Berarbi (Bernarbi), und er mar ohne Zweifel ein Sohn Bernarb's be Durfort und Bruber Raimund's, welcher i. 3. 1262 bie "Coutumes" für feine Baronie von Clairmont-Sobeiran ertheilte und im Mai 1296 fein Teftament in bem Dialect ber Gascogne machte. Einer biefer Familie, Arnaub be Durfort, heirathete eine Marquife be Goth, Richte Bapft Clemens' V., und erlangte baburch bas Befitthum Duras, nach welchem fich feine Nachkommen nannten, die Frankreich mehrere Marfchalle und Bergoge bis auf unsere Tage gegeben haben. Floreng aber fab um die Mitte bes 14. Jahrhunderts Sector be Durfort ale Graf ber Romagna fur ben avignonischen Bapft Clemens VI. Der Grabftein bes Ritters in ber Un= nungiata erinnert lebhaft an ben 22. Gefang ber Solle, in welchem Dante bie Angriffe ber Reiterschaaren im Rriege gegen Arezzo schilbert, und ift ein ftummer, aber boch berebter Beuge ber Unwesenheit bes Dichtere in ber Schlacht von Campalbino. Zwei kleine Schriftchen bringen Documente und Erläuterungen: "Il Balio di messer Amerigo di Narbona. Due documenti autentici del 1289" (Floreng 1884) von einem Ungenannten, ber mit K. X. zeichnet, und "Guglielmo di Durfort e Campaldino" von Ifiboro bel Lungo, bem Berausgeber bes Dino Compagni.

Bisher habe ich folder gebacht, beren Leben gang ber Stille ber Biffenschaft gewibmet war. Ihnen barf ich einen gelehrten Argt anreihen, welcher mit ber prattifden Ausübung feines Berufes Literatur und Bolitit verband. Diomebe Pantaleoni war zu Macerata in ber Mart Ancona 1810 geboren, ftubirte außer auf einheimischen Universitäten in Frankreich und Deutschland und wurde einer ber beliebteften und beschäftigften Merzte Rome, wo namentlich bie Frembenwelt große Stude auf ihn hielt. Seine Reigung, fich mit ber Politit zu befaffen, murbe bei ihm nach mehrfachen und langeren Reisen, bie ibn nach gebachten beiben Lanbern, nach Spanien, Griechenland und ber Turtei führten und ibm eine Menge Befanntichaften berichafften, gu einer mabren Baffion. Mit bem Grafen Cavour perfonlich befreundet und in fortwährendem brieflichen Bertehr, hielt er fich fur berufen, eine Berfohnung amifchen Bapft Bius IX. und Biemont herbeiguführen, eine Aufgabe, ju melder er, fo gut feine Abfichten gemesen fein mochten, schwerlich ber Mann war. Dies Bestreben veranlagte endlich ju Anfang ber fechziger Jahre feine Entfernung aus Rom, worauf er erft nach Turin, bann nach Rigga

ging und erft nach bem Jahre 1870 gurudtehrte. Bum Dirigenten bee großen Spitale von Sto. Spirito ernannt, wedte er mannigfache Opposition und lebte fpater, in guten Berhaltniffen, ale praktifcher Argt in Rom, von ber neuen Regierung in ben Senat bes Konigreichs berufen, bis er am 2. Mai 1885 vierundsiebzigjährig ftarb. Pantaleoni war ein Mann von lebenbigem und burchbringenbem Geifte und umfaffenber miffenschaftlicher Bilbung, bem nur größere Rube und Faffung mangelten, um Ausgezeichnetes ju leiften. Gein Lieblingefach mar bas ber alten Gefchichte, und nachbem er in fruberen Jahren manche Meinere Arbeiten geliefert hatte, veröffentlichte er im Jahre 1881 ben erften ansehnlichen Band einer romifden Geschichte, welche fich burch eine neue Theorie in Bezug auf bas Berhaltnig ber alten Stammgenoffenschaften und ihre politische Stellung zu einander von ben gewöhnlichen Annahmen entfernte, indem er Romulus und die Ramnes bem fabellifden ober fabinifden Stamm gutheilte. Bier Banbe follten bies Bert bis auf bie Epoche ber Antonine bringen, aber es ift bei bem erften ge= blieben, ber unter bem Titel: "Storia civile e costituzionale di Roma dai suoi primordi fino agli Antonini" (LIX und 695 S. gr. 80) zu Turin ans Licht trat. Der Berfaffer machte fich große Hoffnungen, burch ein ernftes Bert auf die Nation ju wirten, und bebachte nicht, wie wenig bie Rich= tungen ber Zeit und bie Natur feiner Arbeit folde hoffnung rechtfertigten. Das feinem Buche beinabe gleichzeitige Erscheinen eines gleichartigen Bertes von einem allbefannten und glangenben Bubligiften, Ruggiero Bongbi, ftanb ber Beachtung bes vorausgegangenen von vornberein febr im Bege.

Durch Pantaleoni wurde ich mit Terenzio Mamiani bella Rovere befannt, welcher ju Befaro beim Beginn bes Jahrhunderte geboren, am 21. Mai 1885 in Rom ftarb. Die Laufbahn biefes begabten Mannes ift eine unruhige, von ben Sturmen ber italienischen Buftanbe mannigfach bewegte gewesen, bevor er in vorgerudtem Alter in ben Port bes vielgestaltigen italienischen Genats einlief. Er ftammte aus einer angesehenen abeligen Familie, hatte aber nichts als ben Beinamen mit bem Gefchlechte ber Bapfte Sirtus' IV. und Julius' II. und ber Bergoge von Urbino gemein, welche, wie die Efte und Medici und andere Berricherhaufer ihren Ramen. andern Familien verlieben, theile ale Bufat ju bem eigenen, theile ale wirklichen Ramen, mas bie Debici felbft bei einem jubifden Reophyten= geschlecht gethan haben, welches nur turge Dauer gehabt hat. Beim Ausbruch ber revolutionaren Bewegung in ben Bergogthumern und ber Romagna gu Unfang bes Jahres 1831, welche, ein Rind ber Julirevolution, bas Richt= einmischungsprincip proclamirte, bas fie um fo rafcher bem Untergange gu= führte, bichtete ber Dreißigjährige bie "Romagnole", einen Freiheitsgefang, aus welchem mir eine Strophe in ber Erinnerung geblieben ift:

"Ah vergogna! Noi figli di Roma Viver servi d'imbelli leviti, Perchè spendin nei pingui conviti Le ricchezze che il pianto comprò!"

Der Poet murbe Minister bes Innern in ber rafch gebilbeten provisorifden Regierung Bologna's, floh vor ben vorrudenben Defterreichern, wurde auf bem abriatischen Meere gefangen und mit ben anberen Bapftlichen nach bem Safen von Civitavecchia gebracht, von wo man ihn nach Frankreich ichaffte. hier hat er fich gang ber Literatur gewibmet, welche Jahre lang, und man tann fagen, bis an fein Enbe feinem Leben bie Signatur gegeben bat, cb= gleich seine bebeutenben Werke fammtlich seinen spaten Jahren angehoren. Mamiani mar tein Bahnbrecher und hat ale philosophischer Schriffteller, ale "vecchio metafisico" wie er fich nannte, wesentlich an altere Spfteme fich angeschloffen, indem er bie Cartefische Philosophie und bie ber altern Italiener wiederzubeleben fich bemubte und eine italienische Schule zu begrunben ober richtiger fortzupflangen bemuht mar, bie, von Galluppi an, bie Neueren, Rosmini und Gioberti einschloß, begreiflicherweife ohne gu rechtem Ginklang ju gelangen und somit ohne bedeutende Wirkung ju ergielen. Ale er inmitten ber großen im 3. 1847 begonnenen Ummalgungen nach Italien gurudtehrte, murbe er alebalb in bie politische Bewegung bineingezogen und hat in Rom 1848 eine Hauptrolle gespielt, obgleich er in ber Politit ebensowenig wie in ber Philosophie ju einer maggebenden Thatigkeit gelangt, vielmehr ein Nachtreter anderer gewesen ift. Mitglieb bes erften Laienministeriums Bius' IX., bann bem Bapfte ale Minister aufgebrungen, ale beffen Unfreiheit icon begonnen batte, Mitglieb ber romifchen Conftituante vom Februar 1849, welche bie Republit proclamirte, im Einklang mit Mamiani's Bort: "In Rom tann nur ber Bapft regieren ober Cola Riengi," blieb er in ber Stadt auch mabrend ber Belagerung und ging nach ber Bieberherstellung ber papftlichen Autorität nach Biemont, von wo er nach Jahren an ben Liber jurudgekehrt ift. Un anberem Orte habe ich bes Bortes Bius' IX. erwähnt, welches Mamiani's Befen sowie feine außere Erscheinung charafterifirt. "Ware alles Schlimme mabr", fagte ber Bapft, "was man von Jesuiten und Jesuitismus in ber Welt umberträgt, fo batten wir bie Quinteffenz bes Jesuitismus im herrn Grafen Mamiani". Minister bes öffentlichen Unterrichts und zeitweilig bes Innern nach ber Unifizirung Italiens, und als Deputirter und Senator hat er, ber fich ju ber gemäßigten Partei hielt, in ber politischen und abminiftrativen Welt teine bleibende Spur hinterlaffen. Seine literarische Thatigkeit, in welcher er reichen und gebilbeten Beift mit großer Formgewandtheit vereinte, aber teine Driginalität, auch nicht ale Dichter, an ben Tag legte, wird ihm eine Stelle in ber Geschichte ber miffenschaftlichen Arbeit bee Jahrhunderte fichern. In ben zu Florenz 1865 erschienenen "Confessioni di un Metafisico" hat Mamini manches aus feinem augern und innern Leben berichtet, wahrend feine "Prose letterarie" von 1869 eine Auswahl bei verschiedenen Anlaffen gehaltener Reben und fleinerer Auffate bieten.

Nachbem ich von mehreren Sohnen Sub= und Mittelitaliens gerebet, muß ich eines Benetianers gebenten, beffen fruher Tob eine große Lude

zurudläßt. Um 24. November 1884 ftarb ber Abate Rinalbo Fulin, einer ber thatigften uub tenntnigreichften Mitglieber ber gelehrten Benoffen= fcaft, welche fich bie Erforfdung und Darftellung ber Befdichte ber Marcusrepublit gur Aufgabe geftellt bat. Als Lehrer, wie als Schriftfteller, als Mitglieb bes toniglichen wiffenschaftlichen Inftitute und ber Deputation für vaterlanbifche Geschichte, bat er unausgefest und erfolgreich gewirtt. fünfzehn Jahren begrundete er bas Archivio Veneto, eine Zeitschrift, welche ihrem Titel entsprechend bie venetianische Geschichte in ihrem gangen Umfange erlautert. Er mar thatiges Mitglieb ber Commiffion fur bie Berausgabe ber Diarien Marino Sanuto's, und mubte fich aufe eifrigfte fur bie Bebung eines Schates, welcher ber gangen Gelehrtenwelt zugute tommt, veröffentlichte selbständig bie Geschichte bes Feldzuges Ronig Rarl's VIII. gegen Reapel, von bemfelben Berfaffer, und betheiligte fich an ben Arbeiten ber hiftorifchen Deputation, burch welche gegenwärtig bie Gefanbtichafteichriften Paolo Baruta's u. a. berausgegeben werben. Es gab teinen fleißigeren Durch= forfcher ber Archive, aus benen er gablreiche wichtige Stude, g. B. über bie Conftitution bee Rathes ber Behn hervorgezogen bat, und vieles murbe von ibm ju erwarten gewefen fein, mare nicht ber Unermubliche bor ber Beit, erft fechzigjährig, abberufen worben. Bon feiner großen Bereitwilligfeit, anberer Arbeiten ju forbern, und ber echt venetianischen Liebenswurdigfeit feines Befens habe ich felber im perfonlichen Umgange, wie im Briefmechfel, gablreiche Beweise gehabt. Sein Berluft ift boppelt fcmer, nachbem in jungerer Beit fo manche geschieben find, bie mit ihm biefelbe Bahn berfolgten, Cicogna, Romanin, Lazari, Sagrebo, Balentinelli, Gar, G. Danbolo, Rambon Brown, Cittabella, für bie ber Erfat fchwer ift.

## Recensionen und Referate.

Monumenta saeculi XVI. historiam illustrantia. Edidit, collegit, ordinavit Petrus Balan. I. Clementis VII. epistolae per Sadoletum scriptae, quibus accedunt variorum ad Papam et ad alios epistolae. VIII, 489 S. 8°. Innsbruck, Wagner, 1885. Preis: 12 M

Den "Monumenta reformationis Lutheranae" hat Balan rasch eine neue Sammlung folgen lassen, Documente hauptsächlich aus ben Jahren 1524 — 27. Diese Publication leibet an benselben ober noch größeren Mängeln, als die frühere. Wieder fehlen die kurzen Inhaltsangaben an dem Kopfe der einzelnen Stücke, wieder terkkritische und sast immer sachliche orientirende Noten, was alles die Ausbeutung des gegebenen Materials nicht unerheblich erschwert. Ob der Tert überall treu und correct wiedergegeben worden, entzieht sich für einen, der die Vorlage einzusehen nicht in der Lage ist, einer sichern Beurtheilung. Ich verweise hier auf die Recension in den Hist-polit. Bl. 95, 12, S. 927 ff.

An zahlreichen Druck = und Leseschlern und andern Bersehen ist tein Mangel. So sind aus Bern. Castellaccius und Bern. Castellarius (vgl. Namenregister S. 486) zwei Persönlichkeiten gemacht, obwohl allemal Bischof Castellari von Casale zu verstehen ist. Seite 97 unten ist zu lesen Coloc. st. Colonn. u. a. Wenn man die den beiden Balan'schen Publicationen gemeinssamen Stücke mit einander vergleicht, gewinnt man über die zweite gerade kein günstiges Urtheil: die Terte sind hier in der Regel schlechter und inscorrecter, als in den Mon. rof. Luth. Wir haben schon eine weitere Sigensthümlichkeit dieser Edition berührt; dieselbe bringt nämlich, ohne daß dies

auch nur besonders hervorgehoben und näher begründet mare, etwa zwanzig ber icon in ben Mon. ref. Luth. veröffentlichten Documente bier noch einmal. Bei ben von Sabolet verfaßten Briefen Clemens' VII. tann man bies noch billigen, vielleicht fogar loben - man hat ja nun boch bie "epistolae Clementis VII. per Sadoletum scriptae" alle beisammen -, weniger ober gar nicht bei ben anbern, jumal nicht einmal, wie icon erwähnt, ein befferer Tert geboten wirb. Das wichtige Schreiben bes Papftes vom 23. Juni 1526 an Rarl V. (Mr. 275) finbet fich foon bei Golbaft und Le Blat, mas B. entgangen ift; er tennt nur die turgere, unvollständige Faffung bei Raynald, und will beshalb hier ben Tert in ber unverfürzten und urfprunglichen Geftalt wiebergeben. Das mare ja fehr zu loben; aber ber Recensent in ben Sift. pol. Bl. hat barin nicht weniger als fünfzig Gehler entbedt, "jum Theil von folder Schwere, bag wir uns gludlich ichagen burfen, bei Golbaft und Le Plat eine, wenn auch nicht gang fehlerfreie, fo boch wenigstens brauchbare Ausgabe biefes wichtigen Documente zu haben. Der Brief an Erzherzog Ferbinand vom 6. Januar 1525 ift bereite aus ben Annales Spalatini befannt, ber an Wolsey vom 5. Januar aus Sadoleti Epist. Rom. 1760. IV, n. 96.

Die papftlichen und die "epistolae variorum" gehören vielsach zu einander, indem die einen sich als Antworten auf die andern darftellen. Wenn man nun auch von dem herausgeber nicht verlangen kann, daß er das Zusammengehörende hätte zusammenstellen sollen — es waren ja dann die ein einheitliches Ganzes bilbenden Sabolet-Briefe auseinandergerissen worden —, so hätte doch wenigstens in jedem Falle auf das Verhältniß dieser Schreiben zu einander in einer Note hingewiesen werden mussen. Daß dies nicht geschehen, ift ein weiterer Mangel an der Edition.

In der ersten Hälfte (Nr. 1—195) sehlt das Datum am Kopse der Documente, überall aber, was sehr zu bedauern, in dem Register. Mehrere Rummern des zweiten Theiles (z. B. Nr. 206, 207, 209, 214, 223) haben oben ein anderes Datum, als am Schlusse, was doch wahrlich tein Beweis von besonderer Sorgsalt ist. — Nr. 200 ist nach Jahr und Tag falsch datirt; das Schreiben ist vom Jahre 1525, nicht 1524, und kann auch nicht dem 2. Januar angehören, da es sich als eine Antwort auf die am 4. oder 5. Januar 1525 ersolgte Declaration kennzeichnet. Wahrscheinlich hat B. deuxième st. dixième gelesen. Nr. 236 ist offendar in das Jahr 1523 zu setzen, da Gattinara schwerlich erst im December 1524 den Papst zu seiner Erhebung auf den apostolischen Stuhl beglückwünsicht haben dürste.

Im übrigen haben wir allen Grund, auch biese Bublication Balan's freudig zu begrüßen. Reicht sie auch hinsichtlich ihres historischen Werthes an die Mon. rof. Luth. nicht heran, indem die hier berührten Ereignisse ber Dauptsache nach schon lange bekannt waren, so bietet sie doch manchen neuen interessanten und wichtigen Jug für das Bild der Zeit von 1524—1528, also gerade für jene Jahre, welche für die Beurtheilung der italienischen

Bolitik Karl's V. und Clemens' VII. mit bie wichtigsten finb. 1) Herausgeber felbst hat in ber Borrebe ben Leser auf einige Documente aufmertfam gemacht, welche nach feiner Anficht wohl geeignet feien, bas bisberige geschichtliche Urtheil über Personen und Berhaltniffe in etwas ju mobificiren. Wir tennen bereits ben Standpunkt Balan's und feine Anschauungen über jene Berhaltniffe. Er fieht bas Berhalten bes Raifers in einem viel buntleren, bas bes Papftes Clemens VII, in einem viel helleren Lichte. Denn letterer war nach ihm nur "vittima spesso delle irresolutezze di Francesco L di Francia e delle scaltre arditezze, come degli infingimenti ingenerosi e perfidi di Carlo V." (Gli archivi della S. Sede in relazione alla storia d'Italia. Roma 1881, p. 36.) In einem Bortrage von 1883 hat er fich bann naber über bie Bolitit Clemens' VII. bis jum Jahre 1527 ausgesprochen (La politica di Clemente VII. fino al sacco di Roma secondo i documenti Vaticani. Roma, Monaldi 1884. 47 p.), und bie bier porliegenden Documente follen nun ben actenmäßigen Beweis fur feine Ansicht liefern. Namentlich follen ber Brief an ben Raifer vom 5. Jan. 1525 (Nr. 35) sowie bie abnlich lautenben an ben Konig von England, an Benebig und an die beutschen Fürsten barthun, daß die Siftoriter mit Unrecht bem Bapfte ben Bormurf einer ftete unficher bin und ber fcmantenben Bolitit gemacht haben (p. IV). Seben wir einmal naber gu!

Bahrend Siulio be' Mebici ale Carbinal und einflugreicher Bicetangler Leo's X. ftets auf Seiten bes Raifers gestanben und beffen Intereffen geförbert batte, anberte er ale Bapft, wenn auch nicht gerade im Sanbumbreben, fo boch allmählich seine Politit. Neutralität in bem Streite ber beiben Großmachte und Bermittelung eines bauernben Generalfriebens im Intereffe bes Rirchenftaates, Staliens und ber gangen Chriftenbeit, bas ift es, mas er fortan felbft ftete ale bas Biel aller feiner politischen Actionen angiebt. Bu biefem Behufe fandte er im Frühling bes Jahres 1524 Schomberg, ben Erzbifchof von Capua, nach Frantreich, Spanien und England. Bergl. Die Antwort bes Raifers (Dr. 217) auf bas [in biefer Sammlung leiber nicht enthaltene] papftliche Schreiben vom 25. Mai. hierher gebort ber Brief bes Papftes an Frang I. vom 3. Juni 1524 (Rr. 18), in welchem er ben König in gartester Beise mahnt, ber veranberten Sachlage (vgl. auch Rr. 215) Rechnung zu tragen, b. h. im Intereffe bee Friedens auf bie Berfolgung feiner Anspruche an Mailand zu verzichten. Dann folgten ber Bug Bourbon's nach ber Brovence und bie Belagerung Marfeille's, ber Rudgug bes taiferlichen heeres und ber Ginfall ber Frangofen nach Italien (vgl. Dr. 226. 227). Wie Rarl V. fruber ben Bapft gebeten batte, mit ibm fur bie Bertreibung ber Frangosen aus Stalien thatig zu sein, und ihm überhaupt ein inniges Busammengeben "ber beiben Lichter ber Welt" bringend empfohlen hatte

<sup>1)</sup> Man febe barüber den obigen Auffas von Dr. St. Ehfes. A. d. Red.

(Schreiben vom 14. Marg 1524, Rr. 207), fo manbte er fich in feiner jebigen bebrangten Lage wieber an benfelben, ihn ersuchend, mit ihm gemein= Schaftlich bie "Freiheit und Burbe" Staliens gegen Frankreich vertheibigen und ichuten ju wollen (Sor. v. 31. Oct. 1524, Rr. 229). Diefe Mahnung war nicht überfluffig. Denn bereits hatte Clemens VII. auf bie Runde von bem Rudjuge Bourbon's Aleander an Frang I. von Frankreich geschickt, um mit ihm "magnis de rebus christianaeque reipublicae hoc tempore non solum salutaribus, sed etiam necessariis" (Beglaubigungefdreiben vom 14. Oct. 1524) ju verhandeln, und balb fandte er an ben Ronig, nachbem berfelbe ben italienischen Boben betreten hatte, ju bemfelben 3mede ben gut frangofisch gefinnten Datar Giberti. Man febe ben Bericht von biefem über bie Lage ber Dinge auf bem Kriegsschauplate v. 9. Nov. 1524 in Rr. 232. Gleichzeitig bemuhte fich ber Papft, bie beiben Fürften zu einem gutlichen Austrage ihres Streites um Mailand zu vermögen. Deshalb mußte Schomberg noch einmal zum Raifer geben (vgl. Rr. 280), bei bem er am 28. Rov. eintraf. Rarl empfing ben Abgefandten freundlich und erwiderte bie papft= lichen Antrage mit ber Bemertung, er muniche zwar ben Frieben, burfe aber beehalb nicht unterlaffen, fich jum Rriege ju ruften (Sor. v. 18. Dec. 1524, Rr. 35, Anm. 1). Bahrend aber Clemens noch mit Rarl über ben all= gemeinen Frieden unterhandelte, ichloß er ein Abtommen mit Frantreich, welches inbeffen einstweilen noch gebeim gehalten murbe. Gine hinbeutung barauf findet fich in bem Originalentwurf bes papftlichen Schreibens an ben Carbinal von Port vom 29. Nov. 1524 (vgl. S. 33, Anm. 1). Es ift barin bie Rebe von bem Bemuben anberer, ben Bapft jum Aufgeben feiner Reutralitat zu vermögen und ju fich herüberzugieben, und bas Belingen biefes Bersuches wird angefichts ber Schwierigfeit ber Situation (in tantis motibus rerum et periculis) ale nicht unmöglich hingestellt; aber eine Convention (mit Frankreich) wurde boch nur geschloffen werben "sine iniuria cuiuscunque et salvis pristinis maxime charis et dilectis coniunctionibus", b. h. un= beschabet bee Bunbniffes mit bem Raifer und mit England. In einem Schreiben an ben Bicetonig vom 10. Dec. 1524 (Rr. 28) mahnt fobann Clemens VII. wieber febr bringent, bem Rriege ein Enbe ju machen, weift auf bie Folgen beffelben fur ben Raifer und bie gefammte Chriftenbeit bin, fciebt alle Berantwortung auf bie Raiferlichen und läßt ziemlich beutlich burchbliden - es ift barin, wie in vielen anbern Schreiben, bes Beitern auf bie munblichen Eröffnungen bes Ueberbringers verwiefen -, bag er, ba alle feine Bemühungen um ben Frieden bisber fruchtlos geblieben, fich zu einem Abtommen mit Frantreich genothigt febe. Gerabe um biefelbe Beit mußte Betrus be Salamanca bem Erzbergog Ferbinand bie Grunbe auseinander= feben, warum ber Papft fich nicht ausbrudlich gegen Frantreich erklart habe. Derfelbe wurde, bemerkte er, baburch bem Raifer gar nichts genutt, fich felbft aber febr gefchabet haben; ber Rirchenftaat und Floreng, Barma und Biacenza maren in große Bebrangnig getommen, ber apoftolifche Stubl aber,

erschöpft burch bie fruberen Rriege, habe nicht bie Mittel gehabt, einen Rrieg ju unternehmen und mit Energie ju führen u. f. w. (Schr. Salamanca's an ben Bapft v. 18. Dec. 1524, Rr. 233). Ale bann ber Bergog von Albany gegen Reapel anrudte, gestattete Clemens VII. bem Beere freien Durchzug und ließ zu Anfang Januar 1525 ben einzelnen Bofen nebft langeren Rechtfertigungeschreiben zugleich fummarische Eröffnungen (summa capitulorum in brevem sententiam contracta 1) über seine Convention mit Frankreich zugehen: am 4. Jan. bem Bicekonig (Nr. 33), am 5. Karl V., bem Könige von England, bem Carbinal Bolfey, Benebig (Rr. 85-38), am 6. bem Erzbergog Ferdinand (Rr. 43). Er entschulbigte und rechtfertigte feinen Schritt mit bem Sinweis auf die Erfolglofigfeit aller feiner bisberigen Bemühungen um ben Frieben, mit feiner Bilflofigfeit und bem gangliden Unvermogen, bem frangofischen heere Wiberftand ju leiften, und andrerseite mit feiner Pflicht, ben Rirchenstaat vor Berruttung zu bewahren. fichert boch und theuer, bag tein Privatintereffe, teine Feindschaft gegen irgend jemanben, sondern nur die Roth, bie Rudficht auf die öffentliche Boblfahrt, ber Wunsch nach Frieden und Rube ibn babei bestimmt und geleitet batten (vgl. Nr. 35).

Clemens sah es voraus, daß sein Berhalten bei der kaiserlichen Partei vielen Tadel, seine Rechtfertigung wenig Glauben finden werde, und darum war er noch in den Monaten Januar und Februar 1525 eifrig thätig, durch Schreiben nach allen Seiten den üblen Sindruck zu verwischen, den seine Annäherung an Frankreich in Spanien, Neapel, England und Deutschland gemacht hatte. Hiefür zeugen die Nr. 48, Schreiben an den Kaiser vom 30. Januar, Nr. 49, an den Bischof von Osma, Nr. 50, an den Runtius in Spanien, Nr. 65, an die Bischof von Briren und von Trient. Was für Berichte über die Stimmung in Deutschland bei der Eurie eingegangen sein mögen, kann man aus dem päpstlichen Rechtsertigungsschreiben an das Reichsregiment ersehen (vom 21. Januar, Nr. 47). Hierher gehören auch die Runtiaturberichte Campeggi's vom 8. und Rorario's vom 14. Februar in Mon, ref. Luth. 424, 430.

Hat sich nun ber Papst burch alle biese Rechtsertigungsschreiben wirklich gerechtsertigt? In ben Augen ber Kaiserlichen jedenfalls nicht, das ersieht man zum Theil schon aus ihren Antwortschreiben. Der Bicekönig antwortette schon am 11. Januar 1525 — "in aller Chrsurcht" und in den feinsten Kormen, aber sachlich mit sehr bitteren Borwürfen. Der Papst habe wohl, bemerkt er u. a. ironisch, mit Franz I. gehandelt, wie der Bater im Evanzgelium mit dem verlorenen Sohne, und werde hoffentlich auch der treuer Dienste seines besten Sohnes, des Kaisers, sich wieder erinnern (Rr. 238).

<sup>1)</sup> Es sind die "capita foederis inter Pont. Rom. et Regem Gallorum" in den Annales Spalatini bei Menckenius, scriptores rerum germ. II, 641.

Bas Karl V. bei ber Kunde von ber papstlichen Convention mit Frankreich empfand und aussprach, das hat uns Gasparo Contarini, damals venetianischer Orator am Hose, berichtet. Bgl. meine "Regesten und Briese des Cardinals Gasp. Contarini" (Braunsberg 1881), S. 20, Nr. 49. Balan bringt erst eine Antwort des Kaisers auf das papstliche Schreiben vom 30. Januar. Hier spricht sich letzterer schon sehr ruhig aus, und er konnte es, da inzwischen der glänzende Sieg von Pavia schon ersochten war; er sieht jett "pax in limine", den auch Clemens so sehr erstrebt habe (Schr. v. 26. März Nr. 251). In einem Briese vom 4. April (Nr. 254) kommt er nochmals auf die Sache zurück und bemerkt dem Papste, um ihn zu beruhigen, daß gerade jenes Abkommen, welches er übrigens, wie er schon am 7. Februar geschrieben, nicht übel aufgenommen, den glücklichen Ersolg von Pavia mit herbeigeführt habe, indem Franz I. im Bertrauen auf die neue Freundschaft mit dem apostolischen Stuble seine Macht überschäht, die kaiserliche unterschäht und sich daburch zu übereilten Schritten habe sortreißen lassen.

Eben weil Clemens VII. es unterließ (ober sich nicht getraute?), ben Wortlaut ber Bereinbarungen mit Frankreich mitzutheilen, sich vielmehr auf eine summarische Inhaltsangabe beschränkte, blieb und bleibt nicht nur vieles in Bezug auf jene Verhältnisse unklar, sondern es war auch dem Verdacht und der Berdächtigung seitens der Zeitgenossen wie der spätern historiker der weiteste Spielraum gelassen. Bgl. De Leva, Storia documentata di Carlo V. in correlazione all' Italia. II, 228 ff., und Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im M. A. VIII, 425 ff. Die Vermuthung, welche sich noch bei De Leva (a. a. D.) sindet, daß der Papst selbst (ober Giberti) dem Könige den Plan, den Herzog von Albany mit einem Theile des Heeres gegen Neapel auszuschischen, eingegeben, sindet in unsern Documenten keinerlei Stütze; man darf den Versicherungen Clemens' VII., daß er sich alle Mühe gegeben habe, jene Diversion zu hintertreiben, vollen Glauben schenken.

Im übrigen sind diese Documente, so geschieft auch Sadolet die Sache seines Herrn zu führen wußte, nicht dazu angethan, das historische Urtheil über die Haltung des Papstes wesentlich anders zu gestalten. Zwar seine Ziele hielt derselbe stets fest und constant im Auge, aber in der Wahl und Ergreisung der Mittel zur Realistrung dieser Ziele schwankte er hin und her, dalb dem Kaiser, bald Frankreich sich nähernd, ohne die früheren Beziehungen mit dem einen oder andern gänzlich abbrechen zu wollen. Hohen Respect stößt eine solche Politik nicht ein; man wird ihr den Borwurf der Schwäche und Hatlosigkeit nicht ersparen können. Ungleich größern Anspruch auf Achtung würde der Papst sich verdient haben, hätte er entschiedener Stellung genommen und, anstatt sich durchzuschlängeln, sich lieber durchzeschlagen. Die Schuld trugen die traurigen Verhältnisse Italiens überhaupt und besonders die Lage des apostolischen Stuhles. "Fuit necessitatis", schried Sadolet, und er dürste darin Recht haben (Nr. 98). Der Historiker muß die Schwierigkeit der Situation anerkennen und würdigen; er darf auch nicht

außer Acht laffen, mit welcher Leichtigkeit bamals überhaupt, je nach ben Umftanben, Bunbniffe geschloffen, gebrochen und wieber erneuert wurden, und muß barum bas Berhalten bes Papftes milbe beurtheilen. Das gilt auch für die folgenden politischen Actionen.

Wie das Abkommen mit Frankreich nach ben Bersicherungen bes Papstes nur ein weiterer Schritt zur herbeiführung eines Generalfriedens sein sollte, so enthalten auch die erwähnten Rechtsertigungsschreiben die wärmsten und eindringlichsten Mahnungen zum Frieden (vgl. auch Nr. 39—41, 43—47). Cardinal Salviati wurde in die Rähe des nördlichen Kriegsschauplatzes gesandt, um die Verhandlungen zwischen König Franz und den Kaiserlichen zu sühren. Seine Berichte an Sadolet aus dem Januar 1525 (Nr. 289—241) gehören mit zu den interessantesten Stücken der ganzen Sammlung.

Die Mahnungen und Bemühungen bes Papftes um ben Frieben wieberholen und fteigern fich nach bem taiferlichen Siege von Bavia, welchen Lannop fcon an bem Tage felbst (24. Febr.) nach Rom melbete (Rr. 244). In ber That burfte er nur burch ben rafchen Abichluß eines Generalfriebens aus feiner eigenen verzweifelten Lage berauszutommen boffen. Er babe zwar, forieb er icon am 1. Marg an Beinrich VIII., auf einem anbern Bege bie Beruhigung ber driftlichen Welt zu erreichen gefucht, auf einem Wege, ber ihm nicht sowohl burch feinen Bunfch und Billen, ale vielmehr burch bie Roth ber Zeiten vorgezeichnet worben; aber er wolle auch bas, mas Gott nunmehr gethan, ale einen Bint, auf anbere Beife zu bemfelben Biele zu gelangen, ansehen, und er bat ben Ronig, ibm bei feinen friedlichen Beftrebungen bebulflich zu fein. Aehnliche Gefichtspuntte und Mahnungen wieberholen fic in ben Schreiben an Bolfey (Rr. 68), an ben Bicetonig (Rr. 70), an bie Rönigin von England (Nr. 71), an Ferdinand (Nr. 79), an ben taiferlichen Rangler (Rr. 78), an ben Raifer felbst (Rr. 75), welch letterer wieberholt gemahnt wirb, ben errungenen Erfolg nicht maglos auszubeuten. Batte Rarl V. biese weisen Rathichlage nur mehr beachtet!

Gleich nach ber Schlacht von Pavia neigte sich Clemens VII., so sehr er auch von ben Benetianern, die, allein ohne Furcht, eine neue antikaiserliche Liga zu Stande zu bringen suchten, umworben wurde, wieder auf die Seite bes Siegers. Schon unterm 8. März (vgl. auch vom 7. März, Nr. 74) ließ er dem Bicekönig von Reapel durch einen Bischof, welcher ein Glückwunschsschen (Nr. 70) zu überbingen hatte, seinen Bunsch zu erkennen geben, mit dem Kaiser in engere Verbindung zu treten, wenn auch dieses Bündniß eigentlich kein neues sein würde (Nr. 82), und er hatte dieses Anerdieten unter dem 12. März erneuert. Am 22. März waren die Verhandlungen schon in vollem Gange und dem Abschluß nahe (Nr. 85), am 1. April wurde der Vertrag mit dem Vicekönig perfect. Auf dieses Bündniß beziehen sich Nr. 87—91, 254, 256.

Alle gut italienisch Gefinnten mißbilligten biesen Schritt. "Gebe Gott", schrieb bamals Contarini an die Signorie von Benedig, "baß die Furcht

famteit bee Papftes nicht ber Grund bee Ruins von Italien werbe" (Regeften u. f. w. S. 28, Dr. 57). Clemens VII. hatte fich wieber nur burch bie Furcht vor Gefährbung bes Rirchenftaates zu biefem Abtommen bestimmen laffen; benn beutsche Solbner hatten bereits im Biacentinischen Quartiere bezogen und bort folimm genug gehauft. Man tann von ihm nicht fagen, was ber Erzbifchof von Capua über bie Republit von San Marco urtheilte: "Die Benetianer find wohl bewaffnet und fprechen nicht wie Furchtsame, sonbern wie muthige Manner" (Brown, calendar of state papers and manuscripts III, 420). Er aber mochte fich nicht eingesteben, bag er fich wieber eines bebentlichen Schwantens in feiner Politit foulbig gemacht habe. "Sumus qui fuimus", fdrieb er am 3. April (Dr. 87) an ben Großtangler, nec tempus ullum fuit, quo eius nobis non esset maiestas et amplitudo omni humana re carior". Die Gefinnung, bie er ftete gegen ben Raifer im Bergen gehegt, habe er jest burch ben Abichlug eines Bunbniffes mit ibm nur offener tunbgeben tonnen; bie Reutralitat (vgl. Rr. 65) babe er nie verlett, auch damals nicht, als er bie Convention mit Frankreich geschlossen, obschon man ihn eines Abfalles von ber kaiserlichen Sache bezichtigt Bgl, auch bie Schreiben an ben Raifer und ben Bicetonig bom 3., an Erzberzog Ferbinand vom 7. April (Nr. 88, 90, 91).

Run folgen wieber Mahnungen an ben Kaifer zum Frieben mit Frankreich, ja zu einem Seneralfrieben. Bgl. Rr. 97, 101, 102, 113, 150.

So gludlich auch Clemens VII. nach bem Abichluß bes Bunbniffes mit Rarl V. war und fo febr er auch beffen "wunderbare Magigung", bie er bei biefer Belegenheit bewiefen habe, pries, balb ftellten fich bei ibm wieber bie alten Besorgniffe ein, bag ber Raifer seine Machtstellung auf ber Halbinfel noch mehr befeftigen und erweitern und fo bas politische Gleich= gewicht und bie "Freiheit und Rube" Italiens ernftlich gefährben konnte, zumal berfelbe fich lange weigerte, ben Bertrag vom 1. April zu ratificiren und in einigen wichtigen Buntten, welche ben Rirchenftaat betrafen, bagegen hanbelte. Bgl. das papstliche Schreiben vom 15. Juni (Rr. 112): "Wie tonnteft Du, ber Du bie Gerechtigfeit und Treue und bie Berfprechungen fo ftanbhaft bemahrft, Gerechtigkeit und Treue Deiner bl. Mutter, ber Rirche, verweigern? Es ift mahrlich Deiner Natur und Größe unwurdig, bas nicht gemahren zu wollen, mas in Deinem Ramen verfprochen murbe, jumal auch wir Dir mehr zu geben zugefagt haben, ale man rechtlich von une verlangen tonnte". Des Raifers Antwort hierauf vom 11. August (Rr. 266) verweigert trotbem bie Erfüllung von außercontractlichen Rebenforberungen (capita ea quae extra foedus concordata erant.)

Schon gegen Ende bes Jahres 1525 hatte sich ber Papst gegen Bersbächtigungen seiner Haltung zu vertheibigen. "Multos autem de nobis oblocutos esse, novum nobis non est", schreibt er an ben Großtanzler, 14. Dec., Nr. 150; ebenso an ben Vicetonig, 14. Dec., Nr. 153. Letterm erwiderte er auf bessen freimuthige Borhaltungen, er habe wohl bisweilen an ber

guten Gefinnung bee Raifere gegen Italien und ben apostolischen Stuhl gezweifelt, aber boch bie Freundschaft mit ibm allen anbern Berbindungen vorgezogen. Aber ichon wenige Tage fpater verftanbigte er ben Dogen von Benedig, Beinrich VIII., Cardinal Bolfen und die Mutter bes Ronigs von Frantreich babin, bag er, falls Rarl V., wie es icheine, wirklich bie Absicht zeigen follte, Mailand in feinem Befite zu erhalten, Magnahmen gum Schupe ber Freiheit Staliens treffen und felbst vor einem Rriege nicht que rudichreden werbe. Bgl. Rr. 154-157; auch Rr. 159, an Ferdinand von Um 10. März 1526 brudte er noch bem Raifer feine Freude aus über ben Abschluß bes Friebens mit Frankreich, pries beffen Magigung und Beisheit und fundigte ihm bie Abhaltung einer öffentlichen Festfeier in Rom an (Nr. 173); am 22. Mai aber trat er schon ber Liga von Cognac bei, und als ber Raifer fich endlich zu Concessionen herbeiließ und bie mailanbische Angelegenheit nach bem Bunsche bes Papftes zu orbnen fic erbot, mar es ichon ju fpat. Unterm 28. Juni 1526 fuchte Clemens biefe neue Bendung feiner Politit in einem fehr triegerisch gehaltenen Schreiben an Rarl V. zu rechtfertigen (Dr. 275; vgl. auch bas papstliche Breve vom 25. Juni, Nr. 178).

Den Krieg ber Liga gegen ben Kaiser betreffen Nr. 276 (Guicciarbini an Sabolet, 3. Sept. 1526) und 277, 279. Die traurige Lage, in welche ber in allen seinen Erwartungen getäuschte Papst in Folge bessen kam, schilbern Nr. 183—185, 187, 191. Bon seinen Verbündeten im Sticke gelassen, von den Colonnesen überfallen und gesangen gehalten (Nr. 184, 185), schloß er mit Ugo de Moncada einen achtmonatlichen Wassenstillstand (Nr 185, 191). Leider gelang es nicht, die Wassenruhe durchzuseten, noch weniger einen Frieden herbeizussühren, um bessen willen sich Clemens VII. sogar persönlich zu Karl und Franz begeben wollte (Nr. 281, 284); das taiserliche Heer zog gegen Kom und brachte jenes entsehliche Unglück über die Stadt, welches unter dem Namen "sacco di Roma" bekannt ist (Mal 1527). Ugl. Nr. 281 ff., 288 (Excerpta de itinere ducis Borbonii contra Romam, S. 395—445).

Das ist der Gang der Dinge in Italien von 1524—1527. Clemens VII. hat dazu seinen Theil mit beigetragen. Seine Politik, wenn auch klar und sest in ihren Zielen, war doch überaus schwankend in der Wahl der Mitte. und unglücklich in ihren Resultaten.

Größer und entschiedener zeigen uns die vorliegenden Documente ben Papst in seinen außeritalienischen Actionen. So wenn er Karl V., bie Könige von Portugal und Frankreich wegen ihrer Eingriffe in die tirchliche Jurisdiction zur Verantwortung zieht (Nr. 16, 17, 175, 176), oder wenner dem Kaiser es verweist, daß er den Bischof von Salamanca unter Androhung der Gütersequestration zur Rückehr in seine Diöcese aufgeserbert habe, da doch der Bischof nebst vielen andern "pro resormatione ecclesiaer an die Curie berusen sei, (Nr. 19), oder wenn er die Antwerpener taden

welche bie Rudtehr ihres Decans forberten. Es gebe eben boch, bemertte er ben lettern, Ausnahmen von ber Residenzpflicht, und ber geschäftsgewandte Decan arbeite an einem heilsamen Werte, indem er ben apostolischen Stuhl in seinen Bemühungen um ben Frieden in Italien unterstütze.

Zahlreiche Documente zeugen für die Sorge bes Papftes um Beseitigung ber immer mehr um sich greisenden Häresie: in Deutschland (Nr. 111), in der Schweiz (Nr. 61, 148, 149, 186), in Frankreich (Nr. 106—108, 261), in Böhmen (Nr. 117, 127), in Polen (Nr. 104), in den Niederlanden (Nr. 93—95). Auch mit Rußland suchte er anzuknüpfen (Nr. 141), und als sich einige Aussicht eröffnete, die Moskowiter wieder mit der Kirche auszusöhnen, ergriff er sofort die bargebotene Hand und sandte den Bischof von Scara dorthin (Nr. 140—142, 272, 273), wie er auch den König von Polen aufforderte, seinen vielvermögenden Einfluß auf den König von Schweden zur Unterdrückung des Lutherthums dortselbst geltend zu machen. (Nr. 143).

Auch die türkische und ungarische Angelegenheit war ein Gegenstand ber Sorgen Clemens' VII. Die oft und oft wiederholten Mahnungen an die christlichen Fürsten zum Generalfrieden werden stets auch motivirt durch die bringende Nothwendigkeit eines gemeinsamen Unternehmens gegen die Türken. Bgl. Nr. 33 ff., 67, 84, 99, 101, 102, 114, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 140, 163, 164, 165, 174, 182, 184, 185, 195. Den König von Ungarn mahnte er mit väterlichem Ernste, die Regierung des Landes weiser und sester zu führen und auf die Rathschläge guter und treuer Diener (Nr. 125), namentlich seines Oheims Sigismund, zu hören; letzern aber ersuchte er, den jungen König, wie ein Vater seinen Sohn, zu berathen (Nr. 127). Bas er selbst für Ungarn gethan, und wie wenig Unterstützung er bei den andern christlichen Fürsten gesunden, das schildert er in Nr. 164 und 182, zwei wahrhaft ergreisenden und herrlichen, eines Papstes würdigen Schreiben.

Dieses Wenige möge genügen, um ben Werth bieser Documentensammlung für die Geschichte barzuthun. Balan verdient den Dank der Historiker und er wird ihn in noch höherem Grade verdienen, wenn er bei seinen künftigen Publicationen die schon mehrmals an ihn gerichtete Aufsforderung, einen correcteren Tert zu liefern und durch Inhaltsangaben, orientirende Noten u. dgl. die wissenschaftliche Berwerthung des von ihm dargebotenen Materials zu erleichtern, beachten wollte.

Braunsberg.

Dr. Pittrich.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum edidit societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi. Diplomatum regum et imperatorum Germaniae tomus I. Conradi I., Heinrici I. et Ottonis I. diplomata. Hannoverae, Hahn. 1879—1884. 4°. XIX unb 740 ©. (auch unter bem Eitel: Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, herausgegeben von der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. I. Band. Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I.)1)

Dem im Jahre 1879 erschienenen ersten hefte ber Diplomata mit ben Urkunden Konrad's I. und heinrich's I. ift 1882 bas zweite heft mit ben Urkunden aus der Königszeit Otto's I, und 1884 endlich bas britte heft

In den mich betreffenden Theilen jener Schrift geht b. Pflugt-Harttung von burchaus irrigen Anschauungen aus, und ich bin zu meinem Bedauern, da die Sache gänzlich auf das persönliche Gebiet verschoben ist, zu folgenden persönlichen Witteilungen gezwungen:

<sup>1)</sup> Um jeglicher Misbeutung vorzubeugen, sehe ich mich zu der Erklärung veranlaßt, daß die obige Anzeige in keinerlei Zusammenhange steht mit I. von Pflugkharttung's Schrift: Theodor von Sidel und die Monumenta Germaniae Diplomata. Sie ist vielmehr bereits vor 11/2 Jahren übernommen, doch wurde ich durch Erkrankung und anderweitige Arbeiten von der Ausführung abgehalten; schon im April dieses Jahres ist sie dann der neuen Redaction für das Octoberheft zugesagt worden.

<sup>1)</sup> Den Auffat: Zum päpftlichen Urkundenwesen des XI., XII. und der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 3, 565—627) schried ich in Münster, nachdem ich bereits im August 1877 promovirt hatte, im Winter 1881/2, ohne mit Sidel bekannt zu sein, und ohne dat Sidel wußte, daß ich mich irgendwie mit Papsturkunden beschäftige. Die Hauptresultate verwerthete ich im März 1882 in der Habsturkunden beschäftige. Die Hauptresultate verwerthete ich im März 1882 in der Habsturkunden beschäftige. Gleich in den ersten Wochen meines Wiener Aufenthaltes (vom Mai 1882 an) wurde der Aufsat erweitert, zum Theil umgearbeitet aus Grund des mir inzwischen bekannt gewordenen Materials. Dabei konnte ich auch die mir freundlichst zur Berfügung gestellten Pausen Sickel's benutzen, der mich auch eins oder zweimal bei Schriftvergleichung unterstützte. Dies ist der ganze Zusammenhang zwischen Sickel und jenem Aufsate, den er im ganzen wie im einzelnen erst nach der Drucklegung kennen sernte, während d. Pst.-H. S. S. 18 behauptet, ich sei von Sickel "vorgeschicht", und S. 17 sagt, "ich schen selber nicht recht gewußt zu haben, was ich eigentlich that, sondern in bester Ueberzeugung nur der Directive meines Lehrers gesolgt zu sein"!

<sup>2)</sup> Ebensowenig steht Sidel im Busammenhang mit bem Aufsage: Die neuere Literatur zur papstlichen Diplomatit (histor. Jahrbuch 4, 210—261; 361—394; 681). Derselbe entwidelte sich aus Borarbeiten, die ich zunächst nur zu eigener Belehrung anstellte; der Plan, sie zu einem selbständigen Aussage auszuarbeiten und im "Hiftor.

gefolgt mit ben Raiferurtunben und ben Registern. Es ift ein stattlicher Banb, ber jum ersten Male uns bie fammtlichen Urtunben biefer brei Herrscher

Jahrbuch" zu veröffentlichen, entstand dadurch, daß ich für das "Jahrbuch" die Anzeige mehrerer einschlägiger Werke, vor allem der neuen Jasse Ausgabe, übernommen, gerade die vorhergehende Generalversammlung der Görres-Gesellschaft aber den Wunsch ausgesprochen hatte, daß die Reserate im "Jahrbuch" zusammensassend und überssichtlich seien. Als ich dei der Arbeit war, machte ich Sidel wie anderen davon Wittheilung; er hat im übrigen auch von diesem Aussassen von seinem Erscheinen weder im ganzen noch im einzelnen Kenntniß erhalten; speciell wußte er nichts von meiner Stellungnahme zu v. Pfl.-H.'s Schriften, wie auch dieselbe nicht unter Sidel's Einsluß entstanden ist.

- 3) Balb nach bem Erscheinen dieser lesteren Arbeit theilte mir ber verstorbene Gramich mit, v. Psi.-H. habe einen Gegenaufsat angekündigt, und fragte, wie ich mich bazu stellen würde. Ich erwiderte, der Artikel müsse ausgenommen werden, wenn durch ihn die Sache irgendwie gefördert würde; in Betress des Tones stelle ich die Sache der Redaction anheim. Zur letteren Bemerkung glaubte ich mich durch die disherige Schreibweise v. Psi.-H. z. zenöthigt. Der gegen mich gerichtete Aufsat ist an die Redaction eingesandt, aber von ihr nicht veröffentlicht, ohne daß ich weitere Kenntnis davon hatte. Tropdem rechnet v. Psi.-H. (S. 11, 16) es sich zum Berdienste an, daß er nicht gegen mich polemisirt habe, obgleich er doch von mir "geradezu provoziert" sei; an gutem Billen zur Polemit hat es ihm also doch nicht gesehlt. Auch mußte er wissen, daß es nicht sein Berdienst ist, wenn seine Berichtigung meines Facsimile-Berzeichnisses "ohne weitere Nebenbemerkung" gedruckt ist; als er es einssandte, war es mit solchen reichlich versehen.
- 4) v. Pfl.-S. bemerkt (G. 17), daß es ihm "perfonlich leid thun murbe", wenn er gegen mich "fo auftreten mußte, wie er mubelos tonne". Dieses Mitleibsgefühl bat er mir unterm 27. Juni 1885 auch brieflich betundet mit bem Schluffage: "36 tann nur in Ihrem Intereffe munichen, bag bie Cache nicht gar ju weit getrieben wirb". Run liegt mir ber Gebante burchaus fern, bag meine Arbeiten und fpeciell ber erftere Auffat ohne Fehler feien. Breglau bin ich dankbar, der in feinen Sahrbüchern Ronrad's II. 2, 454 einen recht fcmeren auf= gebedt hat; andere fand ich felbst baburch, daß ich mahrend bes Drudes und nachher ftets meine Renntnig der Bapfturtunden ju erweitern fucte, fpeciell g. B. auf ber Rudreise von Bien nach Munfter einen langeren Aufenthalt in Munchen zu eingebendem Studium ber bortigen alteren Bapfturfunden verwendete. (Die entgegen= ftebende Behauptung b. Bfl.-B.'s G. 10, ich batte auf jener Reise nicht bas Munchener Archiv benust, ift unrichtig, wie er auch icon aus Sifter. Sahrbuch 4, 371 u. A. 1 hätte erfeben tonnen.) — Frei und offen habe ich Stellung genommen zu b. Pfl.-D.'s Arbeiten, habe fie anerkannt, wo fich Anlag bagu fand - feine Arbeiten gerabe fo gerne wie die anderer -, will auch hier gerne wiederholen, was ich bereits hiftor. Jahrbuch 4, 383 hervorhob, bag ich aus ihnen vieles gelernt habe; frei und offen habe ich mich aber auch gegen fie ausgesprochen, wenn ich es thun zu muffen glaubte. Und biefes Recht mabre ich mir burchaus auch feinen Arbeiten gegenüber, tros feines Mitleides und trop feiner Drohungen. Auch der "wiffenschaftlichen Abführung bis gur Bernichtung" glaube ich, wenn gleich fie ibm ja "faft ein Rinberfpiel" ift, getroften Muthes entgegenseben zu burfen.

mit 38 + 48 + 466 Nummern vorführt in einer ihrem geschichtlichen Werthe entsprechenben Ausstattung, in genauem Druck und sorgfältiger tritischer Behandlung.

Da ich im hiftorischen Jahrbuch (1882) 3, 89 - 103 bas erfte heft ausführlich angezeigt und babei namentlich auch bie leitenden Grundfate ber Ebition und die außere Ginrichtung berücksichtigt habe, fo barf ich mich jest wohl auf die Urtunden Otto's beschränten und zugleich für die letteren Buntte auf bie bamaligen Bemerkungen verweisen. Gin boppeltes nur ift nachzutragen: Manche Urtunbenschreiber lieben es, in ihren Schriftstuden Eigennamen burch ben Gebrauch von Capitalden hervorzuheben; befondere wird baburch wohl ber name bes Empfängers, bei einem Rlofter ber feines Batrons, sowie auch ber ber intervenirenben Raiserin ausgezeichnet. nun eine bestimmte Regel nicht finden ließ, vielmehr bie Anwendung nur von ber Schreiberwillfur abgehangen ju haben icheint, fo ift Sickel baid bavon abgekommen, fie wieberzugeben. Gie gehören nun aber einmal gu ben Eigenthumlichkeiten ber Driginale, bie fich mubelos burch ben Druck wiebergeben laffen, fei es felbft wieber burch bie Babl von Capitalden, fei es burch eine Anmerkung, die für eine gange Urkunde genugen wurde;1) und fe hatten fie vielleicht beffer Aufnahme gefunden, felbft wenn ein fritischer Gewinn. wie etwa für die Renntniß bes Schreibers, fich bis jest noch nicht baraus erzielen läßt.

Bur Bezeichnung ber Luden in ben zerftörten ober verletten Urschriften ist ferner vom Schlusse bes zweiten Heftes eine ebenso einsache als praktische Methode gewählt, indem für jeden Centimenter zerstörter Schrift ein Puntt gesett wird. Aber bamit ist bei ber völlig ungleichen Schreibweise dem Benüter doch noch keine ausreichende Handhabe geboten, die Zahl der ausgefallenen Buchstaben oder Worte ungefähr abzuschäten; so durfte auch in biesem Falle eine Anmerkung nicht zu entbehren sein.

Die brei Elementarfragen, von beren Beantwortung die Werthbestimmung eines Urkundenbuches abhängt, sind: 1. Ist das Material vollständig gesammelt? 2. Sind die Terte genau gedruck? 3. Wie ist die kritische Beschandlung? Daran schließt sich bann weiter die Frage nach den gerade bei Urkundenpublicationen nicht zu unterschätzenden Registern.

Wollen wir nun bem entsprechend hier vorgeben, so muffen wir zunabit sagen: Das Material ift in einer bisher unerreichten Bollstandig teit gefammelt. Schon seit langem war man in ben verschiebenen Ländern bemubt, die Urkunden des großen ersten Otto zu veröffentlichen. Es ließ sich kaum erwarten, daß unfere Kenntniß fich wesentlich erweitern wurde, seit Stump's

<sup>1)</sup> In einer solchen könnte auch leicht vermerkt werden, wenn der Schreiber bei den Eigennamen einzelne Buchstaben in Capital wiedergiebt; dann würde allerdings die weitgehende Consequenz sein, daß die Capitälchen auch bei den anderen Börtern bezeichnet würden.

Brentano in seinen Regesten fie forgsam zusammengestellt und in ben bis 1883 fortgesetten Acta imperii inedita bie Runde ber neueren Beit veröffentlicht hatte. Und boch find hier mehrere Urfunden gum ersten Dale gebrudt, welche bieber nur aus Ercerpten ober Citaten befannt maren, bie DDO. 242. 245 (in zwei Faffungen, welche beibe nur unvollständig publicirt waren, und von benen bie zweite fich nach Sidel's Untersuchung ale eine falfchenbe Erweiterung barftellt). 271, 337, 346, 373, 394, 398; von DO. 241 war nur bie eine ber beiben bier neben einander gestellten Ausfertigungen gebruckt; von DO. 359 ferner, bas ebenfalls jest in zwei Faffungen vorliegt - bie zweite auch bier eine willfürliche Erweiterung -, hatte bie eine bisherige Ausgabe beibe zusammengeschweißt. Alle biefe Urfunden find, charakteristisch genug, italienischer Provenienz. Ihnen gesellt sich endlich als gang neu noch DO. 370 an, ein Pracept für ben Grafen Bibergelb, bas früher die Innenseite bee Ginbanbbedels einer Banbichrift in ber Stadt= bibliothet zu Cambrai bilbete, und bas nach ber mifgludten Ablöfung nun aus bem Driginalfragment und ben Schriftreften auf bem Holzbedel mubfelig aufammengestellt und nach anderen Urtunden besfelben Schreibers und Dictatore ergangt ift.

Nach einer anderen Seite ist Sidel nicht soweit gegangen als Stumpf, der in seine Regesten auch die Zeugenschaften der Herrscher aufnahm aus Bapst= und Bischoss= und anderen Urkunden. Alle diese mußten natürlich hier wegfallen; dagegen hat Sidel mit Recht die placita (acht an der Zahl), die Briefe (drei), die Pacta (DDO. 235, 350) und ein Mandat (DO. 347) aufgenommen. Die verlorenen Urkunden, deren Eristenz uns aus Erwähnung in späteren Bestätigungen bekannt ist, sind nur dann berücksichtigt, wenn ein, und sei es noch so geringer, Theil der ursprünglichen Fassung sich erkennen ließ. In den Ottonen=Regesten, deren Bearbeitung der langjährige Mitarbeiter der Diplomata=Abtheilung E. von Ottenthal übernommen hat, werden die in mühevoller Vorarbeit gesammelten Stücke passende Berwerthung sinden.

Die Fälschungen sind, wie schon im ersten Heft, 1) in brei Gruppen geschieben. Soweit sie alteren, mittelalterlichen Ursprungs sind und noch einen guten Kern voraussehen lassen, sind sie nach Maßgabe ihres Datums, für welches das Incarnationsjahr dann den Ausschlag gab, eingereiht; die entschieden falschen alteren Stücke sind ausgeschieden und am Schlusse der einzelnen Herrscher mit der Bezeichnung "unecht", aber unter sortlausender Zahl nachgetragen. Bei Heinrich I. sind es zwei, bei Otto I. 35. Die Fälschungen der letzten Jahrhunderte endlich sind nicht wiederholt, aber S. 655 kurz zusammengestellt; ihrer sind für Heinrich wieder 2, für Otto 13. Unter diesen 13 entsallen zehn auf Italien und nur drei auf Deutschland, während umgekehrt von den mittelalterlichen Fälschungen die bei weitem

<sup>1)</sup> Bgl. Histor. Jahrbuch 3, 93 f.

größere Bahl Deutschland angehört (DDO. 435-458) und nur wenige Italien (DDO. 459-465).

Daß nun, außer ben hier vorliegenden 466 Urkunden Otto's in der That keine weitere irgendwie und -wo erhalten sei, wird mit absoluter Se-wißheit natürlich niemand behaupten können. Ift es doch höchst bezeichnend, daß trot aller von Ansang an ausgewendeten Mühe an letter Stelle aus einer entlegenen belgischen Deductionsschrift ein Präcept mitgetheilt werden konnte, das eigentlich als DO. 1 hätte Ausnahme sinden müssen, ein Diplom Otto's für die Nonnen zu Alben-Eyk, das er an seinem Krönungstage am 8. Aug. 936 erlassen, und welches die Sidel'sche Berechnung des Krönungstages bestätigt. So mag ja immerhin im Lause der Zeit, sei es aus bisher verschlossenen Archiven oder ähnlichen verdorgenen Fundstätten, sei es aus entzlegenen Druckwerken, noch die eine oder andere Ottonen-Urkunde ans Lageslicht treten; daß wir noch vieles zu erhossen haben, ist nach der jahrelangen peinlichen Durchsorschung von Archiven und Bibliotheken, wie sie in der letzten Zeit von Sidel und seinen Mitarbeitern in allen betheiligten Ländern angestellt ist, nicht mehr anzunehmen.

Auch das möchte ich nicht einmal bedauern, wenn eine etwa für die Diplomata geplante editio prima von anderer Seite vorweggenommen wird, wenn etwa z. B. Stumpf-Brentano schon mehrere Stücke druckte, deren erste Beröffentlichung durch die Monumenta ins Auge gesaßt war. Durch solche Borarbeit gewinnt ja durchgängig die Gründlichkeit der eigenen Arbeit, ja dieser Gewinn ist besto größer, je besser und gründlicher jene ist. Nicht darin beruht der bleibende Werth und der unvergängliche Ruhm unserer Monumenta, daß durch sie Massen neuen Materials auf den Markt gedracht werden, sondern daß die Quellen, mögen sie seit Jahrhunderten bekannt oder erst jüngst entdeckt sein, in der benkbar besten Weise, sorgfältig und kritisch, veröffentlicht werden. Und das ist auch wieder in diesem Diplomata-Bande geschehen.

Neben ber Bollständigkeit ist genauer Druck ber Texte Grundsbedingung für ein gutes Urkundenbuch. Diese Genauigkeit wird baburch ersreicht, daß dem Drucke das Originaldiplom zu Grunde gelegt wird, und er dasselbe auch in seinen Eigenthümlickeiten möglichst genau wiedergiebt, soweit dies die gewöhnlichen einsachen Mittel des Druckes gestatten, oder daburch, daß mit allen hilfsnitteln der Kritik ein Text hergestellt wird, der dem ursprünglichen möglichst entspricht. Im erstern Falle gestaltet sich die Borsbereitung für den Druck wesentlich einsacher.

Für die Zeit Otto's stellt sich nun das Berhältniß ahnlich wie unter Konrad I. und heinrich I.: Ungefahr die halfte der hier publicirten Urstunden ist in Original oder Urschrift erhalten, und selbstverständlich ist teines von ihnen unbenutzt geblieben. 1) Bon der andern hälfte liegen neun Zehntel

<sup>1)</sup> Bon einem ferneren Original in einer noch unzugänglichen Privatsammlung (füblich von hier) habe ich Kunde erhalten, ohne vorderhand weiteres verrathen zu

in Abschriften vor, und erft für bas lette Behntel, also für nur je eine Urtunde unter zwanzig, war man auf Drude angewiesen. Gewöhnlich maren für biefe zweite Balfte mehrere Quellen zu benuten, mehrere Abichriften, beren Filiation und Werth genau festgestellt werben mußte. Welcher Fleiß und welche Sorgfalt auf biese Borarbeit verlegt ift, zeigt ichon ein Blid in bas Quellenregifter, bas nachher noch bes naberen besprochen werben Richt minder geht aber auch aus ben einzelnen Druden bervor, wie peinlich bie einzelnen Lesarten gegen einander abgewogen find, mit welcher Mube Sidel ben urfprunglichen Bortlaut ju erreichen gefucht hat. Außer ben Abschriften find ju biesem 3wede auch Borurtunben, Beftätigungen ober Bracepte beefelben Dictatore herangezogen. Gleich unter ben erften Urtunben geben treffenbe Beispiele: DDO. 20. 27. 35. 36. In 36 fceint mir Beile 29 bas in bie Anmertung q verwiefene fungantur binreichenb gefichert gegenüber bem fprachlich allerbinge correcteren fruantur; fungantur finbet fich auch in bem nicht benutten, aber im Quellenregifter aufgeführten Copiar bes Neuenheerfer Pfarrarchivs, bas ber Beneficiat Zimmerman i. 3. 1737 mit vielem Fleiß und Geschick anfertigte, und bas bis auf Unmerkung c (und bie nicht geschiebenen e, as und e) mit ber Abschrift Raspe's ftimmt. Bon noch geringerer Bebeutung find Abschriften von zwei weiteren Urtunben Otto's, eine ludenhafte aus bem vorigen Jahrhundert im Stadtarchiv zu Wiedenbrud von DO, 1501) und eine von bem febr gerftorten DO, 197, bie von Willens angefertigt jest im Corveier Sammelband I ber Bibliothet bee Alterthume= vereins ju Paberborn beruht; fie bietet gwar weit mehr ale bas ludenbafte Driginal; aber biefes Blus ruhrt nicht baber, bag man bamals noch mehr lefen tonnte, sondern ift von Biltene willfurlich bingugefügt. - Bier feien auch gleich bie wenigen nachtrage angefcoloffen, bie ich zu ben werthvollen Drudangaben bieten tann: DO. 55 Facfimile in Mereau, Diplomatifches Lefebuch Taf. 37 I.2) - DO. 35 auch gebrudt: Hageborn) Entwurf vom Buftand ber Religion bor ber Reformation überhaupt, vornämlich in Absicht ber Graffcaft Raveneberg (Bielfelb 1747) 1, 160 Rr. 64. - DO. 91 S. 173 3. 14 hinter "=" einzuschalten: Sanbhoff Acta Osnabrugensia 1, 28 A. y. - DO. 302 auch gebrudt Lunig Reichsarchiv 17 a, 577 f.

Der Druck selbst ift burchaus sorgfältig, und ich kann hier nur wiebers holen, was schon in ber ersten Anzeige (S. 102) gesagt ist, baß gewiß niemanb, ber einigermaßen mit solchen Stitionen vertraut ift, bem Heraus-

bürfen. Da mehrere gute Abschriften bes betreffenden Präceptes vorliegen, darunter eine fast paläographisch getreu, und Schreiber wie Dictator bestimmt sind, würde sich für die Aritik, auch für die Texteskritik, kaum Wesentliches aus dem Originale ergeben.

<sup>1)</sup> Bgl. Dietamp, Beftfälisches Urtunben-Buch Supplement Rr. 417.

<sup>2)</sup> Eb. Taf. 36 I auch von DK. 6, Taf. 36 II von DH. I, sowie von anderen Ottonens und Karolingers Urtunden.

geber baraus einen Vorwurf machen wirb, wenn trot aller Sorgfalt ein vereinzelter Fehler stehen geblieben ist. Daß nach meinem Dafürhalten bie notae notarii hätten aufgelöst werden mussen, habe ich ebenfalls schon damals bemerkt (S. 97 f.). Die Dorsualvermerke!) müßten in dem Falle aufgenommen werden, wenn sie in der Ranzlei Otto's entstanden sind; die andern vom Empfänger und seinen Nachsolgern herrührenden Vermerke kann man getrost den Localpublicationen überlassen, ebenso wie auch die verschiedenen Namenssormen aus den späteren Copiaren, durch deren Mittheilung unsere Kenntniß der Ottonen-Urkunden um nichts vermehrt würde. Etwas anders ist es natürlich, wenn die Kückschrift sie Kritik der Urkunde, wie etwa Altersbestimmung der Fälschung oder Nachzeichnung, wichtig ist, oder sie eine Handhabe bietet zur Ergänzung des lückenhasten Originales. Zu letzterem Zwecke ist sie z. B. DO. 328 benutzt,2) während ich auch der nicht berückssichtigten Oorsualnotiz von DO. 262 einiges Gewicht beilege.

Die neuerdings von Pflugk-Harttung<sup>8</sup>) gegen die Genauigkeit der Sickel's schen Texte erhobenen Angriffe richten sich in erster Linie gegen die Präcepte Konrad's und Heinrich's; er selbst sagt, daß die (uns hier allein beschäftigenden) Urkunden Otto's "im ganzen besser" seien (S. 45). Damit aber konnte die Sache bei der einmal von mir übernommenen Anzeigeverpslichtung nicht abgethan sein; ich habe vielmehr, um, soweit es vor der Hand möglich ist, selbstständig mir ein Urtheil auch nach dieser Seite hin über die Begründung der Borwürfe zu bilden, die zwölf im hiesigen Staatsarchive besindlichen Urkunden Otto's I. mit den Orucken verglichen und verzeichne hier kurz das Resultat, indem ich das Geständnis vorausschie, daß ich nur an der Hand des Sickel'schen Oruckes auf mehrere der Einzelheiten ausmerksam gesworden bin:

DO. 12. -

DO. 24. B. 22 Enbung von abbatissam steht nicht auf Rasur, wohl ist der erste Schaft des Schluß-a aus i corrigirt. Auch B. 30 ift nicht in unter dem Monogramm radirt, vielmehr wollte der Schreiber an Ottonis gleich invictissimi anschließen, machte in verlängerter Schrift i und den ersten n-Schaft, besann sich dann aber eines andern und zeichnete dem-nächst das Monogramm, wobei er innerhalb desselben unten den Worttheil stehen ließ. 4)

DO. 48. 3. 40 ist XLIIIor mit der Ann. a richtig gegen Wilmands: Philippi 2, 60 Rr. 72: XLIV und Ann. 1; der Jrrthum des letzteren

<sup>1)</sup> Bgl. über sie auch die frühere Anzeige Histor. Jahrbuch 3, 101 f.

<sup>2)</sup> Nach dem jetigen Zustand des Originales muß dort Ben[e]rse gedruct werden; an dieser Form ist mit Erhard und Folt gegen Philippi sestzuhalten.

<sup>8)</sup> Bgl. die in der einleitenden Unmertung angezogene Schrift S. 40 ff.

<sup>4)</sup> In den "tironischen" Noten ist zweimal das Zeichen für scripsi gesetzt, so daß die Auflösung bei Wilmans-Philippi, Raiser-Urtunden der Provinz Bestfalen 2, 56 A. 3 zu Rr. 69 nicht genau ist.

rührt baher, daß der zweite Schaft der III unten zum letzten herübergezogen ist; übrigens läßt sich eine derartige subtractive Schreibweise (IV statt IIII) in den Ottonen Urkunden nicht nachweisen. — B. 41 wird das durch Rasur hergestellte Rotmereshusum (auf das n folgen noch zwei radirte Schäfte) durch die noch dem X. Jahrhundert angehörende Rückschift zestütt. — Osterbeun scheint auch mir dem Osterbeiln vorzuziehen. 1)

DO. 77. Nach Sickel enthält bas Recognitionszeichen notae notarii, nach Bhilippi 2, 63 A. 8 zu Rr. 74 wohl "Buchstaben und Schnörkel, aber keine Roten;" im untersten Fach findet sich nun to B (etwas verszogen), die boch wohl durch recognovi Brun aufzulösen, mithin als notae

notarii angufeben finb.

DO. 113. Nach bem jetigen Zustande bes Originales ware zu brucken: B. 23 [In nomine sancta]e, B. 33 se[reni]ssimi, B. 35 Data [III] k[a]l; von letterem Worte sind nur noch die auf die beiden Oberlängen gesetzten Striche sichtbar. In B. 24 scheint et mir nachgetragen, und das Monogramm scheint mir besonders vollzogen, wenigstens weicht der schwere Mittelbalten von den andern ab. ")

DO. 158. Müßte in der ganzen Urkunde die Borsilbe prae nicht so statt pre gedruckt werden, also Z. 24 praesentium, Z. 28 praedio und so auch die weiteren zehn Fälle? Das Abkürzungszeichen über dem p, dessen Gestalt aus dem Facsimile in den Kaiser-Urkunden in Abbildungen Lief. 3 Tasel 21 zu ersehen ist, ist doch offenbar aus dem übergeschriebenen offenen a entstanden, und das übergeschene offene a über p wird auch in den Diplomata durch prae wiedergegeben; das praespiter Z. 33 kann nicht dagegen sprechen. — S. 240 Z. 5 ist unter dem zweiten e in geneloia wohl eine kleine Rasur sichtbar; daß aber eine Cauda des e radirt sei, ist mir nicht wahrscheinlich, da dieselbe eine andere Gestalt und gleich im ersten hier radirten Zuge eine andere Lage hat, wie aus der Rasur unter radice Z. 7 und aus praesate Z. 11 hervorgeht. — Z. 13 schrieb der Schreiber zum zweitenmale si habe, daß er habet ausgeschrieben, ist wegen des Raumes fraglich. — Z. 22 ist wenigstens in meinem Eremplare das Ansfangs-i während des Druckes ausgesallen.

<sup>1)</sup> Das von Philippi aufgenommene Osterbenn ist zu verwerfen. Im Monogramm läßt sich ein Unterschied in Tinte oder Zug nicht erkennen, die Anmerkung 2 bei Philippi daher zu streichen, ebenso wie Anm. 4, da die Tagesangabe ganz gleiche Tinte mit dem Rest der Datirungszeile hat und der Umstand, daß sie nicht ganz gleichmäßig auf der Zeile steht, durch Hervorheben sich erklärt.

<sup>2)</sup> Es braucht wohl nicht besonders bemerkt zu werden, daß ich Folz, der diesen wie die meisten der andern fraglichen Urkundentexte sessstellte und eine weit größere Anzahl von Originaldiplomen Otto's durchgearbeitet hat, als ich, in diesen seinen Ausstellungen gern mehr Autorität beimesse als mir. Er hat sich ja die Frage nach der Bollziehung vorgelegt, und wenn seine Beantwortung anders ausgesallen ist, als meine aussallen würde, so mag er ja leicht Recht haben, und ich seize meine absweichende Ansicht selbstverständlich nicht her aus kleinlicher Nergelei, sondern um zu zeigen, daß man in derartigen Fragen recht wohl abweichen kann, ohne daß die großartige Leistung dadurch ein Titelchen an Werth verliert.

DO. 190. 3. 14 steht von Bruononis nur r auf Rasur; auf ben steren Blick scheint in B corrigirt zu sein, es ist aber ganz ursprünglich. Dann sindet sich noch hinter vol eine Rasur; sie tilgt aber nur einen modernen Tintenssed. — 3. 23 wäre zu bruden Ottonis, da vom o noch das untere Stück zu sehen ist, und 3. 24 Liudulkus cancesslarius. Das Monogramm scheint mir auch hier besonders volkzogen.

DO. 196. —

DO. 197. Auch hier ware, wie in bem vom selben Schreiber geschriebenen DO. 158, die Borsilbe pras zu brucken, nicht pro. — 3. 32 [Ebar]hardi, 3. 40 [concessimus], 3. 41 [Retolt], S. 278 3. 1 trad[en]d[i], da z. B. bei diesem Wort noch ein Stück der Oberlänge bes zweiten d zu sehen ist. 3. 33 ist in nostro Schluß-o aus i corrigitt.

DO. 328 ist schlecht erhalten und noch schlechter zusammengeklebt, se daß zusammengehörige Wort= und sogar Buchstabentheile von einander getrennt sind. Zu drucken wäre Z. 29 [quo]d, 31 curtem videlice[t], 32 utriusque, 38 [a]q[uarumv]e, 35 constr[uen]d[um monaste]r[ium et a]d. 37 II[II i]n L[e]nglere, S. 443 Z. 2 f. [imp]r[e]ssione s[i]g[nari], 8 [O]tton[i]s[ XXXI, imperii V; a]ctum. Das Monogramm ist auf einer zunächst freigelassenen Lücke nachgetragen, wie sich aus der Stellung des solgenden magni ergiebt.

DO. 430. 3. 39 steht von Adelheidam Ad auf Rasur; Philippi meint noch ganz beutlich ein rabirtes M zu erkennen; in ber That war aber von vornherein Adelheidam geschrieben und zwar ber ganze Rame in Capitalchen, bann wurde Ad rabirt und an ihre Stelle ein großes offenes a geschrieben und ein langgezogenes d, bem noch wie auch L, H und I ein

besonberer Strich aufgesett murbe.

DO. 444 (unecht), 3. 20 ift ber Auffat an eo rabirt.

Und das Facit? In fünf Urkunden läßt auch sorgsamste Durchsicht nicht das geringste entbeden, und in den übrigen bewegen sich die Meinungsverschiedenheiten um Rasuren, Correcturen, Nachtragungen; an einigen Stellen seine Rasur, an denen die Monumenta keine sehen, an anberen umgekehrt; vielleicht sieht ein britter an derselben Stelle nur eine
nachträgliche Abscheuerung des Pergamentes; an einigen Stellen glaube ich
vereinzelte Buchstadenreste mehr lesen zu können, an anderen weniger. Im
Uebrigen liegen von den Urkunden Otto's so viele in guten Facsimiles vor,
allein 23 in der ersten und britten Lieferung der Kaiserurkunden, daß es
jedem ermöglicht ist, sich ein Urtheil zu bilden.

Gute Drude haben wir aber schon in einzelnen früheren Urtunden-Büchern, wenn auch in keinem die Einzelheiten so sehr und so gleichmäßig Blatz gefunden haben als bei Sidel. Roch weit hoher stellt sich aber die Bublication durch die Durcharbeitung des Materiales. Es ist der Höhepunkt bessen, was in der Urkundenkenntniß bisher angestrebt und geleistet ist. Jebe Urkunde wird als etwas selbstskändiges genommen, der Antheil der Kanzlei, ihrer Mitglieder oder anderer Individuen an der Fertigskellung, dem Dictat wie der Schrift, festgeskellt. Man braucht ja nur bei biesem Sate zu verweilen, um sich zu vergegenwärtigen, welche Summe von Fleiß, Gewandtheit und eindringendem Scharfsinne dazu geshörte, um zu diesem Ziele zu gelangen. Auch hier darf ich mich wohl auf meine frühere Neußerung (S. 95 f.) beziehen, wo ich sowohl den Weg, den Sidel eingeschlagen, als die Bedeutung seines Unternehmens kurz skizzirte.

Durch biefe Behandlung erfahrt eine Reihe von Urfunden eine ab= weichenbe, ja ber fruberen entgegengesette Beurtheilung; manche, bie bieber als echte Urtunde allüberall harmlos paffirte, wird jest wegen innerer ober äußerer Merkmale als fraglich angehalten ober gerabezu als unecht ausge= Schieben, fo DDO. 5. 8. 13. 60. 89. 94. 101. 108, bie spuria 440. 442 f. 451. 455. 465, wenn wir auch gerne anertennen wollen, bag alle anberen spuria bereite von Stumpf=Brentano burch bas ominofe Sternchen getenn= Umgekehrt werben andere "gerettet", so DDO. 159 f. zeichnet waren. 185. 187. 225. 251. 305. 345. 390. 396. 412. Bei wieber anberen werben gang bestimmte Theile als Interpolation ausgeschieben, und baburch wird g. B. bas bieber gang verworfene DO. 188 echt. Dber bie Berbachtsmomente beben fich burch andere Ginreihung, wie DO. 50 gu 942 und DO. 129 zu 950 gesetht werben statt beibe zu 960, ober baburch, baß bie Urkunde gar einem anderen Herrscher beigelegt wird. Ober es werden die Bebenten gehoben, bie etwa neueste Bearbeiter hervorgerufen haben; fo halt Philippi 1) DO. 27, für ein "von ben Corveier Monchen eingereichtes, vom Ronige aber nicht genehmigtes Concept", DO. 190 fur mahrichein= lich vom Empfänger geschrieben und wegen bes Mangels ber Continuität bes Rechtsinhaltes für verdächtig, DO. 292 fogar für eine ber breiften Erfindungen Falte's; alle brei Urtunden aber werben bier gang bestimmten Rangleipersonen zugetheilt, so bag an ihrer Echtheit gar nicht zu zweifeln ift. Ja wir tommen jest, jumal auch Fider's Untersuchungen reiche Frucht tragen, ju Refultaten, an beren Möglichkeit fruber nicht einmal gebacht wurde. Unter ben Churer Urtunden findet fich g. B. eine, die vom Jahre 960 batirt und bem entsprechend auch mit bem Konigsfiegel Otto's befiegelt ift, in ber er aber, zwei Jahre zu fruh, ben Titel imperator augustus Ergiebt fich nun weiterhin, bag bas Schriftftud nicht aus ber Ranglei Otto's hervorgegangen, sondern eine Nachzeichnung ift, so scheint ber Gebante an Falfdung unabweisbar, und als folche ift bas Diplom benn auch von Sidel felbft früher hingestellt?), nachbem Stumpf Reg. 271 es bereits mit bem Sternchen ftigmatifirt hatte. Run hatte ichon Fider barauf hingewiesen 8), bag ber Raifertitel fich aus einer fpateren Beurtundung einer mindeftene um zwei Jahre früheren Sandlung ertlare, wo= bei bas Datum ber letteren beibehalten fei. Bett ergiebt fich bie Urtunbe

<sup>1)</sup> Wilmanns = Philippi a. D. 2, 51 Nr. 66; 75 Nr. 81; 82 Nr. 86.

<sup>2)</sup> Raiserurfunden ber Schweiz S. 45.

<sup>8)</sup> Beitrage gur Urfundenlehre 1, 170; vgl. 1, 327 A.

als echt, nicht bloß bem Inhalte, fondern auch ber Fassung nach, einschließe lich bes Prototolls mit bem Kaisertitel. Und ähnlich öfter!

Solche Resultate waren eben nur möglich bei einer so einheitlichen, umfassenben und allseitigen Durcharbeitung, wie sie hier zum erften Male behufs Ebition einem Urkundengebiete zu theil geworden ift. Und wenn auch alles andere nichtig wäre, ja wenn in einer Reihe von Einzelheiten Sickel's Resultate nicht stichhaltig wären, einzelne Urkunden einem anderen Schreiber oder einem andern Dictator zuzuweisen wären, so wurde damit die Bebeutung des Diplomata - Bandes nicht schwinden: er zeigt uns der einzig möglichen Weg, zu einem sicher begründeten Urtheile über jede einzelne Urkunde vorzudringen, so weit das jeht nach so langer Zeit und mit unsern Hilfsmitteln möglich ift.

Den einzelnen Urtheilen aber tann ich, soweit ich burch Originale und Facfimile nachprufen tonnte, jum Theile fogar nachprufen mußte, burchmeg In ben mit bem Dictat jufammenhangenben Fragen muffen wir vorberhand allerdings noch auf Treu und Glauben bin bie Resultate Sidel's und feiner Mitarbeiter annehmen, wenn auch eine Nachprufung burch bas Wort= und Sachregifter icon wesentlich erleichtert ift. Gine Reibe von Einzelfragen, fei es über Urfunbengruppen, fei es über einzelne Urfunben ober Urkundentheile, find weiterhin von den Bearbeitern icon in verschiedenen Abhandlungen erörtert und zum Theile zum Abichluß gebracht. In ber Ginleitung bes 2. Heftes Schilbert Sidel, S. 80-88, bie Ranglei Otto's, ferner erörtert er in feinen "Beitragen gur Diplomatit VIII" bie Datirung ber Ottonifden Bracepte, 1) nachbem icon ber 6.2) und 7.8) Beitrag einzelne Gruppen von Bracepten mit fehlerhaften Zeitangaben besprochen, und ein besonderer Auffat "Ueber anomale Datirungeformeln in ben Diplomen Otto's I." gehandelt hatte. 4) "Ercurse zu Ottonischen Diplomen" find bieber feche er schienen, 5) vier von Sidel und je einer von Ottenthal und Fanta. Letterer unterzog ferner "Die Bertrage ber Raifer mit Benebig bis jum Jahre 983" einer eingehenden Untersuchung 6), mabrend ein anberer langjahriger Mitarbeiter, R. Uhlirg, "Die Urtunbenfälschung zu Baffau im gehnten Jahrhundert" barftellte und bamit eine viel erorterte Streitfrage erlebigte,7) wie er auch "Die altesten Raiferurtunden fur bas Bisthum Meigen" befonders unter-

<sup>1)</sup> Wiener Sipungsberichte (1882) 101, 131-184.

<sup>2)</sup> Eb. 85, 351 - 457.

<sup>3)</sup> Eb. 93, 641 - 738.

<sup>4)</sup> Mittheilungen bes Instituts für öfterreich. Geschichtsforschung (1881) 2, 265 - 280.

<sup>5)</sup> I — IV Mittheilungen, Ergänzungsband 1, 129—162; V und VI eb. 1, 359 — 362.

<sup>6)</sup> Eb. 1, 51 — 128.

<sup>7)</sup> Mittheilungen (1882) 3, 177 - 228.

suchte. 1) Auch die Abhandlung Sidel's, 2) "Neuaussertigung ober Apspennis? Ein Commentar zu zwei Königsurkunden für Herford" betrifft eine Urkunde Otto's.

In ben letten Jahren war es meine Aufgabe, die Fortsetzung des "Westfälischen Urkunden Buches" vorzubereiten. Speciell handelte es sich darum, die älteren Urkunden noch einmal durchzusehen und unter Eindeziehung des gesammten Quellenmateriales die vor ungefähr 40 Jahren erschienenen Regesten Erhard's zu supplementiren. Da gestehe ich nun gern, daß — abgesehen von den Karolinger Regesten — ich keinem Werke eine so nachhaltige Förderung verdanke als diesem Bande Diplomata. Stets aufs neue mußte ich erkennen, von welchem Werthe eine derartige Bearbeitung der Urkunden ist. Ja noch mehr: es zeigte sich mir auf Schritt und Tritt, mit welcher Sorgsalt, wo immer es Noth thut, in der Diplomata-Abtheilung der gesammte einschlägige Urkundenvorrath der verschiedenen Provonienzen durchgearbeitet und noch darüber hinaus die erhaltenen geschichtzlichen Quellen durchforscht waren, um über die einzelne Urkunde zur mögslichten Klarheit zu kommen. Die gleiche Sorgsalt, die auf Westfalen und die benachbarten Gebiete verwendet worden ist, erprobte sich beim Nachsprüfen auch anderwärts.

Rur in ber Beurtheilung einer Urtunde weiche ich wesentlich von Sidel ab: es ift DO. 212, bie Immunitatsbestätigung für bas Bisthum Osnabrud von 960, Juni 13. Sidel erklart bie Urkunde für eine Rach: geichnung nach einem Bracepte, bas von einem erft acht Jahre fpater in ber Ranglei nachweisbaren Schreiber gefertigt ift; ich halte bas Stud für cot und barf hier wohl auf bie Ausführung im "Westfal. Urt. Buch Guppl." S. 69 f. und ben bort beigegebenen Lichtbrud verweifen. Wenn bie Schrift bort S. 70 3. 4 tangleigemäß genannt wirb, fo ift bas, wie Uhlirg mir freundlichst mittheilt, allerdings nicht correct, wenigstens nicht insofern, als nach ben Diplomata biefer Schreiber nicht ichon im Jahre 960, fonbern erft 968 in ber Ranglei thatig ift; aber ich halte nicht "Willigis B" für ben Schreiber, bezüglich ben, nach beffen Schrift bies Stud gemacht, fonbern einen anbern, mahricheinlich in berfelben Schreibschule gebilbeten Rotar; und in ber Geschichte ber Ranglei liegt, fo viel ich febe, teine Beranlaffung, biefe Schrift - wenn man fie einmal für original und nicht für Rach= geichnung balt - ju 960 für tangleiwibrig ju ertlaren. - Diefe Urtunbe ift nicht ohne Bebeutung, ba ihre Cotheit bie bieberige Annahme, Bifchof Benno II. von Denabrud habe in bem großen Denabrud = Corveier Behn= tenftreite fich vieler Falfdungen foulbig gemacht, bebentlich erschüttern wurde; namentlich wurde an eine materielle Falfchung burch ben Bifchof nicht mehr zu benten fein. Die hoffnung, bie Urschriften biefer vielbe-

<sup>1)</sup> Mitth. Erganzungsband 1, 363 — 375.

<sup>2)</sup> Mittheilungen (1880) 1, 227 — 258.

sprochenen Denabruder Urkunden ober wenigstens einige von ihnen im bortigen Domarchiv zu finden, da ber hochwürdigste Herr Bischof, Dr. Bernhard Höting, mir bessen Benützung bereitwilligst gestattete, erfüllte sich nicht. 1)

Beigegeben find bem Diplomata-Banbe vier Regifter; gleich bas erfte, bas Quellen-Register (S. 639-655), ift eine wissenschaftliche Leiftung erften Ranges, die nicht bloß biefem Banbe, auch nicht ben nachfolgenden Banben ber Diplomata allein ju gute tommen wirb, fonbern ber Urfundenkenntniß und =Forfchung in allen betheiligten Gebieten. Es ift ein alphabetifches Bergeichniß ber Empfänger, mit Berweis auf bie von ihnen erhaltenen Ur= tunben, die in Urschrift ober Abschrift ober Druden auf uns getommen find; babei wird ber Aufbewahrungeort ber Quellen angegeben, auch werden bie jur Berthbestimmung nothwendigen Mittheilungen gemacht. gifter vereinigt und beschreibt somit in fürzester Beise die Ueberlieferunge= formen, in benen überhaupt bie alteren Urfunden ber verschiebenen Em= pfänger, meift Stifter und Rlöfter, erhalten find. - Das Bucher=Regifter (S. 656-672) giebt bie Titel ber öfter ale einmal und bann gumeift abgefürzt citirten Berte. - Das Namen-Register (G. 673-720) vereinigt Drte= und Berfonen-Ramen; auf bie Deutung ber Ortonamen, bie aller= bings große Schwierigkeiten bereitet haben murbe und vielleicht auch nur in ber Balfte ber Falle mit Sicherheit burchführbar gewesen mare, ift nach einem Befchluße ber Central Direction verzichtet, womit Sidel benn auch feine eigene frühere Anforberung 2) aufgegeben bat. Unter ber ausschlag= gebenben Namensform - ber alteften ober, wenn fie febr unter einander abweichen, ber gebrauchlichften - find auch alle anderen gufammengestellt, mit knapper Bezeichnung ber Borlage, ebenso auch die hierhergeborigen Berfonen, wie Bifchofe, Aebte. - Dem Bort- und Sachregister (G. 721-736) endlich, in bas auch bie feltener gebrauchten Worter aufgenommen find,

<sup>1)</sup> Weil über das Osnabrüder Domarchiv sonst noch leine Angaben veröffentslicht sind, ich überhaupt, soviel ich weiß, der erste war, dem das Archiv zu wissenschaftlicher Forschung geöffnet wurde, sind hier vielleicht einige Notizen nicht uns willommen: Bis 1300 enthält das Archiv, das im vorigen Jahrhundert nach Materien geordnet ist, etwa 150 Original-Urlunden, die älteste von 1037—1052 gedr. Möser, Sämmtl. Berke 8, 37, die zweite, von Kaiser Heinrich IV. (1084—1088? sehlt bei Stumps?), gedr. Möser 8, 55 (von mir ganz sacsimilist); von Königszurlunden solgen erst wieder 7 Originale Friedrich's II. und Heinrich's (VII.), die von Philippi, Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern S. 103 verzeichnet und unter den einzelnen Nummern beschrieden sind. Papsturkunden dez ginnen mit Alexander III. (Möser 8, 101), worauf Jasse Reg. 9458—9460 (Lucius III), serner solche von Honorius III., Gregor IX., Innocenz IV., Alexander IV., Clemens IV. solgen.

<sup>2)</sup> Anzeige von (R. Bert) Mon. Germ. hist. Diplomatum imperii tom. I. Berlin 1873, S. 73.

folgt außer ben Nachträgen und Berichtigungen (S. 787 f.) eine Concorsbanztafel mit bem Stumpf'ichen Berzeichniß, wodurch die Benutzung ber früher gebruckten Werke erheblich erleichtert wird.

Die geschichtlich bei weitem wichtigfte Urtunde bes Diplomata - Banbes ift DO. 235, bas berühmte Privileg Otto's für bie romifche Rirche. Otto bestätigt am 13. Februar 962 bem Bapfte Johann XII. bie Gebiete, Stabte, Batrimonien und Beguge, welche beffen Borganger bieber inne ge= habt haben, und fügt eine neue Schentung an ben bl. Betrus bingu, alles unter bem Borbehalt seiner und seiner Rachfolger Gewalt, wie fie burch Bactum bes Bapftes Eugen II. festgeftellt mar. Sidel felbft hat biefer vielbesprochenen Urtunde eine eindringliche Erörterung gewibmet : Brivilegium Otto I. fur bie romifche Rirche vom Jahre 962 Mit einem Facsimile.1) Sein Berbienft ift es, wenn wir nun mehr auf gefichertem Boben fteben. Bohl nur felten hat eine biplomatifche Schrift in weitern und weiteften Rreifen fo gerechtes Auffeben erregt ale biefes Bielleicht noch nie hat aber auch die Eröffnung eines Archives fo= fort eine fo glangende Rechtfertigung gefunden ale bie bee Baticanischen, ba gleich eine ber ersten Arbeiten, bie auf Grund ber neuen Ordnung erfceinen konnte, fich ju einer Bertheibigung bes Papftthumes an einer vielbestrittenen und faft allgemein aufgegebenen Bosition gestaltete, speciell ju einer völligen Chrenrettung Gregor's VII. und feiner Anhanger vom Berbachte ber Urtunbenfälschung. Denn biefe Matel haftete nach ben, wie es ichien, ficheren Resultaten neuerer Forichung ibm an.

Entstehung bes Kirchenstaates — gefälschter Bericht ber Vita Hadriani im Liber pontificalis — falsche Kaiserurkunden: das waren drei Dinge, die zusammen gehörten und sich nicht von einander trennen ließen; mit dem ersten Begriff waren die beiden andern nothwendig gegeben. Kirchslicher wie antikirchlicher Eiser hat sich ja oft in den Widerstreit der Meisnungen gemischt und gewiß nicht am wenigsten dazu beigetragen, die Sache mehr und mehr zu verwirren. Nun will es das Geschick, daß saft gleichszeitig beide Quellenarten aufs neue gründlichster Prüfung unterworfen werden.

Eben im "Historischen Jahrbuch" ist ber Streit über bie Echtheit ober Unechtheit ber Capitel 41—43 ber Vita Hadriani zum großen Theil mit ausgefochten.2) Den Bogel aber burfte Scheffer = Boichorst abgeschoffen haben, ber in seinem Aufsate: "Bipin's und Karl's bes Großen Schen=

<sup>1)</sup> Innsbrud, Wagner. 1883. Leg. 80. (V und 182 S.)

<sup>2)</sup> Niehues, Die Schentungen ber Karolinger an die Bapfte (1881), 2, 76—99; 201—241 und Huffer, Die Echtheit ber Schentung Karl's von 774, 2, 242—253.

kungsversprechen. Ein Beitrag zur Kritit ber Vita Hadriani") ben Bericht berselben als echt und zeitgenössisch nachweist, in ben nur die Grenzbeschreibung später und von einem andern eingeschoben sei. Auf die Frage nach der Echtheit der Urkunde Otto's wirkt dieser Streitpunkt nicht ein, ") da die Interpolation schon im Anfange des IX. Jahrhunderts stattgefunden haben muß, dies schon aus dem rein äußerlichen Grunde, daß die prächtige, in Uncialen geschriebene und aus jener Zeit stammende Luccheser Handschrift des Papstbuches als letzen Bestandtheil die Vita Hadriani — einschließlich der strittigen Capitel und der Interpolation — enthält.

Ronigeurtunden find es funf, bie hierher gehoren; fie find ausgestellt von Bippin im Jahre 754, Rarl bem Großen 774, Lubwig bem Frommen 817, Otto I, 962 und Beinrich II. 1020. Alle find bisher gang ober gum Theil als falfc verworfen. Die Frage liegt um fo verwickelter, als wir von ben beiben erften Urtunben nur ben Auszug in ber Vita Hadriani haben, 8) und bie Urfunden Ludwig's und Beinrich's, von benen jene ichon fruh verloren ift, mabrend wir biefe bie 1839 nachweifen konnen, nur in Abschriften vorliegen. Bon bem Brivileg Otto's bieß es zwar ftete, daß bas Original im Baticanischen Archive berube; aber biefer Behauptung ber römischen Archivbeamten schentte man teinen Glauben, ba bas Stud fonft teinem gezeigt murbe, und innere Grunde bie Echtheit einfach auszufcbliegen fcbienen. Und felbft berjenige, ber noch am gunftigften über bie Urtunden urtheilte, Fider, hielt boch einen Baffus für eingeschoben im Intereffe bes Bapftthumes unter bem Pontificate Gregor's VII., womit Die Echtheit bes vaticanischen Eremplares von felbit entfiel. Geine glangenbe Untersuchung über bie Recuperationen ber romifchen Rirche 1) fanben allgemeine Anerkennung, und bamit schien bie Auffassung jener Urkunden und speciell bie Bermerfung bee Ottonianume endgultig besiegelt.

Bei der allseitig anerkannten Wichtigkeit des Schriftstude begreift man leicht die Erwartung, welche sich an die Nachricht des "Neuen Archive"
7, 190 knüpfte, daß Sickel die unumschränkte Erlaubniß zur Untersuchung des vaticanischen Eremplares erhalten habe, dann weiterhin das Staunen bei der Kunde, Sickel erkläre die Urkunde für echt. Etwa gleichzeitig fandsich im Nachlasse von S. Hert ein vollständiges Facsimile der Urkunde, das P. A. Munch in Folge einer an sich unerlaubten Bergünstigung A. Theiner's mit bewährter Meisterschaft — ich spreche aus Autopsie — durchsgezeichnet, und auf Grund bessen schon Pert die Urkunde für echt erklärt hatte 5).

<sup>1)</sup> Mitth. bes Inftituts für öfterr. Geschichtsforschung (1884) 5, 193-212.

<sup>2)</sup> Sidel selbst hielt bamals ben Bericht noch für unecht; bgl. S. 134 ff.

<sup>3)</sup> Unfere Kenntniß berselben hat durch Scheffer-Boichorst erheblich gewonnen.
4) In seinen "Forschungen zur Reichs- u. Rechtsgeschichte Italiens" 2, 284 \( \overline{\chi}\)-, namentlich 2, 328 ff.

<sup>5)</sup> Bgl. 28. A(rnbt) im Literarijden Centralblatt 1883 Gb. 1264.

Um einfachsten mare es natürlich gewesen, wenn bas Resultat von Sidel's Untersuchung gelautet batte : Bir baben es bier mit einer Original-Urtunde Otto's zu thun, wie und beren fo viele, allein aus eben bem Rabre 962 noch acht, vorliegen, mit einer Urtunde, die von bem und bem bestimmten Rangleischreiber geschrieben, von bem und bem befannten Rotar bictirt, mit bem und bem Siegel befiegelt ift, fo bag ein Zweifel in teinerlei Beziehung julaffig erfcheint. Aber fo bequem lag bie Sache nicht; im Gegentheil: die Urtunde ift nicht von einem Angehörigen ber koniglichen Ranglei geschrieben; Inhalt sowie Fassung bes Contextes und bes Prototolles sind großentheils burch bie Borurtunden bestimmt, weichen ab von ben andern Urkunden Otto's, und die Kanglei bat an bem Dictat entweber gar keinen ober boch teinen genau erweisbaren Antheil genommen; ferner hat bie Urtunde niemale ein Siegel gehabt, wenn man auch fpater bas Bergament unten umgefclagen und barin Schnitte, wie fie zum Anhangen einer Bulle nothwendig waren, gemacht hat. Bei einem Theile bes Eschatotolle, ben Unterschriften muffen wir fogar fagen, bag wir teinerlei Gemahr fur ben Wortlaut haben, muffen birect einen Theil "ac suorum episcoporum abbatum et comitum"1) ale rebactionelle, freischaltenbe Buthat bee Schreibere mit Bestimmtheit ausscheiben. Und bennoch erklart Sidel bie Urtunde für echt, für angefertigt und ausgestellt im Ramen und Auftrage bes Raifers.

Der Weg zu biesem Ergebniß ist ein außerst beschwerlicher; balb scheint er sich in kleinste palaographische Kleinigkeiten und minutiose biplosmatische Einzelheiten, balb in subtile kanonistische Erörterungen zu verlieren. Und boch bient alles nur bem einen Zwecke, Klarheit zu erhalten über bies

Schriftstück.

Der erste Theil bes Buches (S. 1—49) beschäftigt sich mit bem Eremplare im Baticanischen Archive und bietet eine sorgfältige genaue Beschreibung besselben. Es ist auf purpurgefärbtem, zierlich umrandetem Persament von 1 m Länge und 40 cm Breite mit Goldtinctur geschrieben. Die Schrift ist durchaus einheitlich, Minuskel des X. Jahrhunderts, gehört genauer, wie ein Bergleich mit andern Schriftstüden, zumal dem im herzogslichen Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel ausbewahrten praeceptum dotis Otto's II. für Theophanu, darthut, der zweiten Hälfte des X. Jahrhunderts an, und ebenso die Randmalerei, und zwar war der Miniator und Chryssgraph ein Italiener. Damit ist Annahme von Fälschung im Interesse und in der Zeit Gregor's VII. von vornherein und einsachhin ausgeschlossen.

Soweit ift die Untersuchung, wir können sagen: mit völliger Gewißheit geführt. Zugleich ist in die Beweisführung eine Fülle belehrenden Details eingestreut, wie die Charakteristit der Minuskel des X. Jahrhunderts (S. 10 ff.), die Ausführung über die Arten der Unterschrift (S. 27 ff.), über die Technik

<sup>1)</sup> DD. 1, 327 3. 4 f. Müßte dieser Zusat nicht ber Druckanordnung gemäß in winklige Klammern gesetzt sein? 3. 14 ift nach dem Facsimile zu lesen Thietheres.



ber Miniaturen (S. 17 ff.); auch fällt bebeutsames Licht auf andere Urkunden, wie denn die Schenkungsurkunde Otto's III. für Papst Silvester II.¹) sich als echt herausstellt²). Die paläographischen Aussührungen lassen sich großentheils an der Hand des Facsimiles leicht versolgen, das den untern Theil der Urkunde photographisch wiedergiedt; S. 178—182 bietet einen paläographisch genauen Abdruck der Urkunde.

Mit biefem Ergebniß ift aber ber Gebante einer Falfdung bes Ottonianums noch nicht ausgeschloffen; fie mußte nur früher, noch im Laufe bes X. Jahrhunderte, erfolgt fein. Go geht Gidel benn auf die innern Mertmale ein, erörtert junachft bie Frage nach ben Borurtunden, unter benen bie Urkunde Ludwig bes Frommen ben vornehmften Rang einnimmt. ber zweite Abschnitt gewibmet (S. 50-102): Die Ueberlieferung und Glaub= würdigfeit bes Lubovicianum. Wir wiffen gwar mit Bestimmtheit von feche Bacten, bie zwischen ben Jahren 817 und 962 abgeschloffen find, und von benen vier ficher eine Bestätigung bes von 817 mit ben Besitzungen ber Rirche enthielten; vielleicht find beren fogar noch mehr. Aber alle find verloren, und einige Angeichen beuten barauf bin, bag bas Ottonianum birect auf bas Ludovicianum jurudgeht. Aber felbst wenn bem nicht fo mare, Die Urtunde Otto's fich vielmehr an ein anderes Pactum angeschloffen batte, fo bliebe bas einzig erhaltene Lubovicianum boch fur bie Kenntnig jener von größter Bichtigfeit. Mit ber Ueberlieferung besfelben ift es nun nicht befonbere bestellt; bas Original ift icon fruh verloren, und die Abichriften geben fammtlich auf eine Copie ober Rebaction bes XI. Jahrhunderts gurud, auf eine zwischen 1083 und 1086 angelegte Privatsammlung, als beren Autor ober wenigstene intellectuellen Urheber Sidel ben Carbinal Deusbebit vermuthet. Die banbidriftliche Ueberlieferung wird im einzelnen festgestellt, wobei unsere Renntnig ber tanonistischen Literatur bes XI. Jahrhunderts erheblich gewinnt; besonders werben die Sanbichriften ber Werte von Angelm und Deusbebit eingehend behandelt (G. 59 ff.). Auf Grund von elf Sandfcbriften, von benen fieben ju Unfelm geboren, erfolgt G. 173 ein genauer Drud.

In dieser Ueberlieferung liegt nun keine Gewähr für die Glaubwürdigkeit; diese kann sich vielmehr nur aus der Urkunde selbst, aus Sprache und Stil, Formeln und Inhalt ergeben. Mit den andern Urkunden Ludwig's kann sie in Sprache und Formeln nicht ohne weiteres verglichen werden, da sie ein Pactum ist, dei dem ebensowohl die neurömische, als die frankliche Urkunde einwirkte. Wenn nun in unserer Copie auch einzelne Formeln sehlen, die

<sup>1)</sup> Gebrudt MG. LL. 2b, 162.

<sup>2)</sup> S. 9 A. 1; später S. 51, 152. Dieselbe war zwar auch schon von Böllinger, "Kirche und Kirchen" S. 502 A. 1 und von den bei hirst in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" 20, 163 A. 3 angeführten Schriftstellern als echt anerkannt, aber als solche noch bis in die neueste Zeit bestritten.

bas Original sicher gehabt hat, und andere verderbt sind, so erweist sie sich in formaler Beziehung boch besser, als bisher angenommen ist. Der Inhalt wird im britten Abschnitte zugleich mit Inhalt und Fassung des Ottonianums (S. 103—170) untersucht. Sidel geht hier nicht über die Resultate Fider's hinaus: die Stelle über die Inseln erregt nach wie vor die größten Bedenken; sie ist mit Fider für eingeschaltet zu halten, während sonst der uns überzlieferte Wortlaut in den wesentlichen Theilen dem ursprünglichen Tert gleichztommt. In ihm repräsentirt das Ludovicianum den Besitzstand der Kirche von 817.

Der Context ber Urtunbe Otto's ift von Sidel überfichtlich in 20 Baragraphen eingetheilt; bie 14 erften handeln von ben Rechten ber Bapfte, § 15-20 von ben Bflichten ber Bapfte ober ben Rechten ber Raifer. Für beibe Theile find verschiedene Borlagen benutt, fur ben erften (mit großer Bahricheinlichkeit: unmittelbar) bas Lubovicianum, b. b. nicht in ber Geftalt, wie es auf uns gekommen, fondern in der urfprunglichen Form, fur ben zweiten Theil bas Pactum bes Papftes Gugen II. vom Jahre 824; in biefem zweiten Theil ift außerbem bas Dictat weit beffer gerathen als im erften Theil. Unter ftetem Bergleich mit ber Borurtunde wird nun eingehend bas Stud enalpfirt, junachft bie Gingange= und Schlufformeln, ju beren Beurtheilung auch die Urfunde fur Theophanu wie die Bacta mit ben Benetianern herangezogen werben. Rach ihrer Fassung ergeben fich § 1-10 als eine Bestätigung, mabrent in § 11 von einer neuen Schenfung bie Rebe ift. Aber auch unter ben gehn erften Paragraphen zeichnen bie feche erften, in in benen bie Gebiete und Stabte aufgezahlt werben, fich burch einheitliches Dictat aus, wohingegen bie §§ 7-10 als Studwert erscheinen, bas all= mablic ale Wert verschiedener Dictatoren entstanden ift. Rach bem erft im Jahre 962 bictirten § 11 wirb § 12 im wefentlichen ben Borurtunden nachgebilbet, und bie beiben letten Abschnitte bes erften Theiles foliegen fich wieber genau an bas Lubovicianum an. Diefer erfte Theil enthalt ale Db= jecte ber Schentung auch biejenigen, beren Aufnahme in echte Urtunben noch Fider für unglaublich bielt.

Die Untersuchung über bie Borlage bes zweiten Theiles ist ganz beseutend baburch erschwert, daß nicht nur die Bacten zwischen 824 und 962 verloren sind, sondern auch das Pactum Eugen's II. von 824 selbst, auf das boch ausbrücklich hier in der Urkunde hingewiesen wird. So können nur zwei Documente, ) die sich mit dem damaligen Pactum nach Inhalt und Wortlaut berührt haben muffen, zum Bergleiche herangezogen werden.

Die Urkunde läßt fich, wenn man so alle Merkmale, innere wie äußere, zusammenfaßt, nicht anders bezeichnen als ein officielles Duplicat, als eine gleich zeitige kalligraphische Ausfertigung, die auf Befehl bes Raisers angesertigt wurde, wahrscheinlich um in der Confessio s. Petri

<sup>1)</sup> MG. LL. 1, 239 f.: Constitutio Romana und Sacramentum Romanorum.

niebergelegt zu werben. Sie ift somit burchaus authentisch, jedes Wert verburgt.

Diefe Aufstellungen Sidels find nach zwei Seiten befampft: bem einen gingen fie nicht weit genug, bem andern zu weit. 3. von Pflugt-Harttung versuchte in seinem Auffate: "Das Brivilegium Otto's I. fur bie romifde Rirche" 1) bie Urtunde ale Original hinzustellen. Er faßt bie Burpururtunden als besondere Gruppe; bann icheint es nicht auffallend, wenn eine folche Urtunbe einige Formalien mehr ober auch einige weniger enthalt als bie andern Urkunden : ber Raifer befahl eben, ein inhaltlich wichtiges Diplom auch toftbar auszustellen, und bann waren nicht bie fonftigen Regeln, fonbern bie befonderen für bie Gruppe Burpururtunden maggebend. — Burpururtunden von beutschen Ronigen und Raifern haben wir nun vor 1200 im gangen vier: außer unserer und bem praeceptum dotis für Theophanu noch je eine von 1137 (Lothar III.) und 1147 (Konrab III.). Da mar es Sidel nicht zu fcmer, im zweiten Theile feiner "Bolla diplomatica ohne Ende ?" 2) bie gange Unhaltbarteit jener Aufftellungen barguthun. Gie waren übrigens gar nicht von nothen, benn wenn von Bflugt-Barttung gleich ju Anfang (G. 568) erklart: "Duplicate find Driginale, feien fie talligraphirt ober nicht", fo ift bamit ein weiterer Streit ja überfluffig, bie Urtunbe, auch wenn wir an Sidel's Ausführung festhalten, ein Driginal.

Biel bebeutsamer sind die Einwürfe, welche gleichzeitig Weiland und Kausmann') in ihren Anzeigen des Buches erhoben. Sie bieten nicht eigentlich neues, sie konnten vielmehr ihre Bebenken aus Sidel's Buch selbst schöpfen, der dieselben eingehend berücksichtigt. Aber sie sehen mit großem Geschick da ein, wo in Sidel's Beweissührung die unbestreitbare Gewisheit endigt und der Wahrscheinlichkeitsbeweis anhebt. Das Schriftstuck gehört dem X. Jahrhundert an; aber es ist kein Original. Das sind die beiden Prämissen, von denen sie ausgehen. Sie plaidiren für eine Fälschung, nicht in toto, sondern in parte, im X. Jahrhundert. Die Prachturkunde ist eine interpolirte Copie des echten Ottonianum aus dem X. Jahrhundert; daß

<sup>1)</sup> Forschungen zur beutschen Geschichte 24, 565—581. Schon vorher sprach sich Funt in der Lit. Rundschau 1884 Rr. 11 Sp. 341 daßin aus, er glaube "im Gegensatz zu dem Bers. in der Urkunde eher das Original als einezweite Aussertigung erblicken zu sollen". Ihm schien der Grund, den S. aus der Form der Unterschriften dagegen vorbrachte, nicht beweisend; auch hielt er die Ursprünglichkeit der Bullirung boch nicht für unmöglich.

<sup>2)</sup> Mitth. des Inftit. f. öfterr. Geschichtsf. 6, 356 ff.

<sup>8)</sup> Beitschrift für Kirchenrecht 19, 162—171 (1883 Juni).
4) Göttingische Gelehrte Anzeigen 1883 St. 23 (Juni 6) S. 711—724.

<sup>5)</sup> Auf beide stützte sich dann von der Ropp in der Theolog. Literatur-Zeitung 9, 237—242 (1884 Mai 17 Rr. 10). — Zweifel äußert auch, ohne sie weiter zu begründen, Hirsch, Mittheilungen aus der historischen Literatur 12, 122 ff. "Richt ganz überzeugt" ist Brieger in Zeitschrift für Kirchengeschichte 6, 303 f.

babei papftliches Intereffe bie Hand im Spiele gehabt, ift beiben tlar. Sidel hatte aus ber geschichtlichen Entwidlung und ben Zeitverhaltniffen beraus bargethan, bag für bamale nicht an eine Fälschung ju benten fei (S. 42 f.). Um bemgegenüber bie Möglichkeit festzuhalten, verweift Raufmann (G. 714 f.) - allerdinge etwas rhetorifc - auf bie beiben Bontificate Gregor's V. und Silvefter's II. und weiterbin auf die Zeit ber Rampfe gegen die von den Raifern ernannten Bapfte. Gerade jene beiben nimmt aber Beiland (S. 167) an erfter Stelle aus, ebenfo aber auch biefe taiferlichen Bapfte; er bentt, ba Bonifatius VII. (984-985) von ibm boch nur ber Bollftanbigkeit wegen genannt ift, an Johann XV. (985-996.) Johann habe außerhalb ber Stadt gar nichts mehr ju fagen gehabt und in ber Stadt bei ber Bewaltherrichaft bes Crescentius boch eigentlich auch nichts mehr; fo habe er fich bamit getröftet, "auf bie alten Rechte und Forberungen gurudgugreifen", habe bie in ber Vita Hadriani ausgeführte Gebietevermehrung in bie Urtunde Otto's hineingezwängt. - Ließ er nun biefe Brachturtunde nur ju feinem Brivatvergnugen machen, ober wollte er thatfachlich und rechtlich etwas bamit erreichen? Und ware es im lettern Falle nicht viel einfacher und zwedmäßiger gewesen, fich auf bie echte und boch wohl taum gang unbefannte Urtunde Otto's I. zu berufen? Bare es nicht gerabezu wiberfinnig für einen Bapft in fo bebrangter Lage gewesen, nun mit Anspruchen bervorzutommen, bie, wir tonnten bann boch nicht andere fagen: turg vorber mit vollem Bewußtsein von Otto I. abgewiesen waren? In ber That, Johann XV. hatte fich teinen ungelegeneren Beitpuntt mablen tonnen, und er hatte vom Chrgeig verblenbet fein muffen, hatte er fich nicht mit bem von Otto I. und ben fruberen Berrichern garantirten begnugen wollen, falls er überhaupt bamale Unfprüche machen wollte.

Bas somit ber eine Forscher aufstellt, verwirft mit Recht, wenn auch ohne brum zu miffen, ber anbere; aber auch mas er bietet, tann uns nicht gewinnen. Ginig find beibe in bem , mas nun eigentlich gefälscht fein foll; es ift ber S. 7, ber auch Sidel große Schwierigfeiten gemacht hat. Der Baragraph enthalt eben bie Stelle aus ber Vita Hadriani; in ibm wirb unter anberm bem Bapfte cunctus ducatus Spolitanus zugefprochen, mahrend bann im S. 13 bem Papfte zwar bestimmte Ginfunfte aus bem Bergogthume bestätigt werben, babei aber bie Berrichaft bes Raifere über basselbe ausbrudlich vorbehalten bleibt. Diefer S. 13 befindet fich schon in ber Urfunde Ludwig's, jener S. 7 nicht. Es tann fich hier nicht barum hanbeln, was benn eigentlich biefer lettere enthalte, sonbern nur um bie Frage, wie er in bie Urkunde Otto's gekommen. Das allerwahrschein= lichste ift: aus einer ber Vorlagen, aus einem ber nach 817 und vor 962 geschlossenen Pacten. Aus welchem, konnen wir eben so wenig mit Be-stimmtheit nachweisen als mit Sicherheit ben Beweis führen, daß er bei Dtto nicht zuerft aufgenommen fei. Und im Grunde genommen, bleibt mit einiger Mobification nach ben Zeitverhaltniffen und ber Tuchtigkeit ber taifer= lichen Beamten, bie Schwierigkeit biefelbe : Bie konnte gu irgend einer Beit

"ein Sat so ungeheuerlichen Inhalts und so fehlerhafter Conftruction", wie Sidel S. 153 ihn zutreffend charakterisirt, in bas Pactum aufgenommen werben? Wenn man vielleicht auch bes ganzen Umfanges bieser Schenkung sich nicht bewußt war, mußte boch beim aufmerksamen Lesen ber Kaiser ober sein Beamteter sich bes Widerspruchs mit § 13 bewußt werben. 1)

Run, bei ber Aufnahme hielt man bie in bemfelben Sate niebergelegten Unsprüche ber Rirche für begründet, einerlei ob - was allerbings ja gar nicht anzunehmen - bie Vita Hadriani allein ober mas für Beweisftude fonft von ber Curie vorgelegt find. Diefen erwiesenen Anspruchen mußte man fic beugen, 2) man nahm ben Sat in bas Bactum auf, hielt aber ebenfo auf taiferlicher Seite fest an bem burch bas Lubovicianum begrundeten Anspruch bes \$ 13. So vereinigten fich beibe friedlich auf einem Bergamentftude. Bann einmal ber Wiberspruch fich in praxi zeigen mochte, mar bie Lofung ja auf jeben Fall eine Machtfrage. Daß im weiteren Berlaufe beibe Baragraphen unschwer ihren Beg in bie folgenben Bacten fanben, felbst wenn Rritit und Ueberlegung an andern Stellen ber Borlage zu Aenberungen führten, ift icon weit leichter zu verfteben. Go tonnen wir es immerbin begreifen, bag zwei fich wiberfprechenbe Gate, von benen ber eine bie Anfpruche ber einen, ber anbere bie ber anbern pactirenben Bartei wiebergiebt, fich in einem Schriftstude finden, und bag bei ber Erneuerung, fo lange eben die Unsprüche bleiben, auch die Gate mit Bewußtsein beibehalten werben.

Aber was müßten wir von einem Fälscher halten, ber im Interesse seiner Partei einen Sat in ein berartiges Schriftstuck hineinbringt und babei ben Theil bes Originals, ber seiner Interpolation schnurstracks widerspricht und ber bas vermeintliche Recht seiner Partei an einem wichtigen Punkte negirt, nicht einmal tilgt, zumal hier, wo die wenigen Worte.) ohne jede weitere Aenderung fallen konnten? Dieser Einwurf wird doch nicht durch ben Gedanken entkräftigt, daß jene Urkunden nicht immer ganz benutzt wurden, wie etwa in die kanonistischen Sammlungen nur Auszüge überzgingen. Als Beweismaterial konnte doch nur die Urkunde gelten, und wer seine las, mußte den Widerspruch sinden. "Die kaiserliche Kanzlei hatte", wie Kausmann sagt, S. 723, "kein genügendes Archivwesen und war nur selten in der Lage, die Täuschung zu erweisen". Aber hieraus folgt dech

<sup>1)</sup> Auf einen Widerspruch zwischen den §§. 6 und 13, der dann schon im Ludovicianum hervorgetreten wäre, dürfen wir uns nicht mehr beziehen, da derfelbe nach der Ausführung Weiland's, S. 168 f., nicht nothwendig anzunehmen ist.

<sup>2)</sup> Die Bapfte, sagt Kaufmann S. 720, waren sehr hartmädige und sehr unbequeme Männer; und die Kaiser bedurften ihrer Mitwirkung und ihrer Gesälligkeit bei tausend Gelegenheiten. Daraus folgert er nun, daß die Kaiser sich doppelt vor leichtfertigen Zusagen gehütet hätten. Mag sein; aber mit eben so viel Recht folgern wir, daß dem Kaiser, wenn einmal ein berartiger Anspruch erwiesen sichen, nichts übrig blieb, als sich zu fügen.

<sup>8)</sup> Salva super eosdem ducatus (Tuscanum et Spolitanum) nostra in omnibus dominatione et illorum ad nostram partem et filli nostri subjectione.

nicht allein bie Möglichkeit bee Falfchens überhaupt, sonbern nicht minber auch, bag bie Tilgung ber wenigen Borte, beren Bichtigfeit ber Falfcher nicht übersehen konnte, ibm teine fcweren Bebenten zu machen brauchte. -Und wie steht es mit ber Urtunde Beinrich's? Entweber, fagt Beiland S. 167 f., hat fich Heinrich II. burch bie Production bes Prachteremplars bes Ottonianum taufchen laffen, ober bie im Jahre 1339 noch vorhandene Urtunde ift auch eine Berunechtung. Aber die Biderfpruche gwischen S. 7 und S. 13 bleiben boch bestehen, und wenn alle vorhergehenden Berricher nicht zu bewegen waren, bie in S. 7 ausgesprochenen Unsprüche bes Bapft= thumes anzuerkennen, fo wird boch bas vaticanische Eremplar, bas nach Beiland's Meinung bamals noch tein Menschenalter überbauert hatte, auf Beinrich fcwerlich einen fo bestimmenben Ginfluß ausgeübt haben. tämen wir am Ende wieder soweit, einen gangen Rattentonig von Falichungen aus ber Unnahme ber erften Berunechtung folgern zu muffen. Dber aber, fragen wir, wenn nun Beinrich II. fich bewegen ließ, ben Unglucks= paragraphen ju aboptiren, warum foll bie gleiche Annahme fur Otto I., für welche boch vieles fpricht, mit Nothwendigkeit ausgeschloffen fein?

Wir mögen die Sache mithin wenden, wie wir wollen: die Annahme einer Fälschung bringt uns viel mehr Schwierigkeiten als die Ausführungen Sidel's. Daher sind benn diese auch von der weitaus größten Mehrzahl der Forscher angenommen, so von Arndt 1), Breklau 2), F(anta 8), Grisar 4), Baoli 5), Wait 6), Wattenbach 7); auch ich habe mich schon vor dem Ersscheinen der Arbeiten Weiland's und Kausmann's für die Aussalfung Sidel's erklärt 8) und bin durch dieselben nicht hierin wankend geworden.

Die Baticanische Urkunde ist mithin echt. Damit ist für die Beurstheilung ber Urkunde Heinrich's vieles, ja alles gewonnen. Aber auch auf die vorhergehende Zeit wirft dieser Umstand helles Licht. Alle, die seitbem sich über den Gegenstand des weitern geäußert, sind ) einig in der Aners

<sup>1)</sup> Literar. Centralblatt 1883 Nr. 36 Sp. 1264 f.

<sup>2)</sup> Deutsche Literaturzeitung 1883 Nr. 36 Sp. 1260 f.

<sup>8)</sup> Mittheilungen bes Inftit. für öfterr. Gefchichtisf. 4, 465.

<sup>4)</sup> Zeitschrift für tathol. Theologie (1883) 7, 569 - 575.

<sup>5)</sup> Il privilegio purpureo di Ottone I. per la chiesa Romana secondo la recente illustrazione di Teodoro Sickel. Archivio storico italiano XIII, und Sonderabbruck Firenze 1884. 23 S. — Er ist nicht überzeugt vom officiellen Chazrakter des Exemplars und nimmt Aenderungen im Formular an, die aber den Inschlit in keiner Beise berühren.

<sup>6)</sup> Forschungen zur beutschen Geschichte 24, 581 A. 1, gegen die Hppothese von Beiland = Kaufmann, ohne daß sich ergabe, wie er zu von Pflugt = Harttung's Aufstellungen steht.

<sup>7)</sup> Reues Archiv 8, 627; 9, 453.

<sup>8)</sup> Literar. Sandweiser (1883) 336, 297-302.

<sup>9)</sup> Mit Ausnahme von Pflugt-Harttung's, für den übrigens zu einer Aeußes rung in dieser Hinsicht auch weniger Anlaß war.

kennung ber Belehrung, die ihnen Sidel's Buch in palaeographicis, diplomaticis, canonicis in reichem Maße verschafft, des Scharffinns, der Afridie und Gelehrsamkeit, die hier aufgeboten sind. Es ist in der That ein Triumph der modernen Diplomatik, daß sie der historischen Forschung ein Schriftstud, das so viele Schwierigkeiten bietet, als echt und in allen seinen Theilen glaubwürdig überantworten kann.

Dünfter i. 28.

Bilhelm Diekamp.

Regestum Clementis Papae V. Ex Vaticanis Archetypis, Sanctissimi Domini nostri Leonis XIII. Pontificis Maximi jussu et munificentia, cura et studio Monachorum ordinis S. Benedicti. (Bd. I.) Romae, ex typogr. Vaticana, 1885. CCCXXV., 284 S. hoch 4°. Preis 50 Francs.

Clemene V. (1305-1314), ber erfte ber avignonesischen Bapfte, fteht am Anfang einer eigenthumlichen Entwicklung in ber Geschichte ber driftlichen Rirche und ber europäischen Bollerfamilie. Die 3bee ber politischen Busammengehörigkeit ber driftlichen Bolter, aus welcher bie Erneuerung bes abenbländischen Raiserthumes bervorgegangen mar, hatte in Raiser Beinrich VII. aus bem luremburgifden Saufe einen letten romantifc tubnen Bertreter, in Dante einen poetisch begeisterten Berfunder gefunden. um biefelbe Zeit hatte auch bas Princip ber nationalen und politifchen Sonderung ber Boller, die aus ber Rarolingifden Beltmonarchie bervorgegangen waren, fcarfer noch fich geltend gemacht, ale bas icon Sabrhunderte lang zuvor der Fall gewesen. Namentlich war Frankreich in be: nationalen Entwidlung vorausgeeilt. Das frangofifche Ronigthum mar fe: bem 12. Jahrhundert aus ursprünglicher Ohnmacht ju immer großerer Machtfulle gebieben. Es gewährte feinem Trager bie Mittel, ber Unterordnung unter bas Raiserthum fich völlig zu entziehen und nun auch gegenüber bem Papftthum, nachdem biefes von feinem romifden Mutterboben fid außerlich getrennt und in Avignon Refibeng genommen batte, einen Ginflus auszuüben, ber ben Intereffen ber Gefammtfirche feineswege forberlich gewefen ift. Seit bem Bontificate Clemens' V., bas gleichsam nach turgen Auffladern bas Absterben ber universalen Tenbengen bes Raiferthums erlebt:. erlangen bie nationalen Beftrebungen ber driftlichen Bolter eine immer großere Bebeutung auch für bie Rirchengeschichte.

Gewiß ift es baber ein bantbares Unternehmen, ben von biefem Papfic gebliebenen Urtunbenichat jur befferen Ertenntnig von Zeit und Ereigniffen

zu erschließen. Es geschieht auf Geheiß und mit Unterstützung, "jussu et munisicontia" Leo's XIII. burch das im ersten Bande unter dem obigen Titel in die Deffentlichkeit getretene Unternehmen der Benedictiner Tosti, Palmieri, Navrätil, Stastny und Caplet. Das Werf trägt also den officiellen Charakter einer vaticanischen Publication, ein Umstand, der dem Historiker mit Rücksicht auf die vielsache Förderung der historischen Studien durch den jetzt regierenden Papst sicherlich von vornherein die Pflicht einer dankbaren Hinnahme auferlegt. Es ist dadurch jedoch weder eine genaue Brüfung noch die öffentliche Kritik ausgeschlossen, zumal da im vorliegenden Falle Leo XIII. nur durch die erste Anregung, durch materielle Unterstützung und wohlwollende Entgegennahme betheiligt ist, ihn also für die Ausführung keinerlei Berantwortung trifft.

Der Band präsentirt sich äußerlich prächtig; Ausstattung, Druck und Papier konnten nirgends besser geliesert werden. Er enthält zuerst 192 Seiten "Prolegomena", dann bis Seite CCCXXV. einen "Appendix documentorum", und endlich folgt das 284 Seiten füllende "Regestum" bes "Annus primus".

Die "Prolegomena" gerfallen in zwei burch ben Titel von einander gefchiebene Theile. Der erfte, 68 Seiten, von bem burch feine "Manuductio" gu ben vaticanischen Registerbeständen befannten zweiten Cuftoben bee Archive D. Gregorio Balmieri gefchrieben, enthalt - eine Gefchichte bes Archive, gu welcher ber ermahnte, 230 Seiten füllenbe "Appendix documentorum" und bie unter bem Tert gegebenen umfangreichen Unmertungen einen voll= ftanbigen Codex diplomaticus abgeben. Rach welchen Gefichtspunkten bie Bertheilung ber Documente auf Anmertungen und Appendix ftattgefunden, ift nicht erfichtlich. Man wird auch mit Recht fragen, wie überhaupt bie Regeften Clemens' V. mit einer Geschichte bes Archive beschwert werben Un fich murbe biefe, falls fie auch nur eine erschöpfenbe und fundige Busammenfaffung ber vorhandenen Vorarbeiten 1) bote, ja febr er= wünscht tommen. Un fo entlegener Stelle angebracht, tann fie aber nur fchwer ben fonft von ihr zu erwartenben Rugen ftiften. Der Berfaffer bat fich, wie es icheint, burch bas Bort Regeft verführen laffen; benn mit ber Ableitung biefes Bortes beginnt er. Regestum kommt von regerere, Regestrum ober Registrum von registrare, und es wird bas mit einem großen miffenschaftlichen Apparat, ber jum Theil Ducange entlehnt ift, mit Anrufung von Dvib, Cafar, Cicero, Salluft, Quintilian, Gregor von Lours u. a. bewiesen. Nun bilben aber bie gehn Banbe Regesta Clementis V. einen Theil ber mehr als 2400 Registerbande bes vaticanischen Archive, alfo mußte bie Bertunft biefer flargelegt werben, bann aber tonnte man auch gleich bie gange Geschichte zusammenfaffen, gab noch bie 230 Seiten Docu-

<sup>1)</sup> Bgl. Die kamp, die neuere Literatur zur papstlichen Diplomatik im Histor. Sahrbuch, IV. Bb., S. 234 ff.

mente, die sich in ben Unmerkungen nicht unterbringen ließen, bazu, barunter bie Bertrageurtunde über ben Antauf bee Bapftpalaftes in Avignon vom Jahre 1336 (G. 218), bann bie "Memoiren" bes Marino Marini über bie Occupation ber Archive burch Napoleon 1810 und ff. (S. 228-249), auch die sonstigen im Archive aufbewahrten Acten, die fich auf diese und die Ruderwerbung ber archivalischen, Bibliothete= und Runftschate fur ben bl. Stuhl und auf einiges andere beziehen, - und ber Lefer hat wenigstens mehr, ale er erwarten tonnte. Es ift mabr, wir find auch fur biefe uber bas Berfprechen binausgebenbe Freigebigteit bantbar. Benn aber ber Berfaffer (S. CXCIX) fagt, bag P. Chrie eine umfaffenbe Arbeit "Bur Geschichte bes Schapes, bes Archive und ber Bibliothet ber Bapfte im XIV. Jahrhundert" jur Beröffentlichung bereit habe1) und barin bas Inventar ber Bibliothet Bonifag' VIII., bes Schapes von Affifi u. a. mitgutheilen gebente, warum werben bann bier gange 141/2 Seiten vorweggenommen, bie boch nur Bruchstude liefern? Barum ift bie auf G. XIX mitgetheilte Urfunde, burch welche Innoceng VIII. bem eilfjährigen Johann von Debici, bem fpatern Bapfte Leo X., bie Aufnahme in bas Rlofter Monte Caffine gemahrt, nicht an bie Regesten bee Carbinal Bergenrother abgegeben? 2) Roch mehr aber ift zu verwundern, bag auch Theiner's "Codex diplomaticus dominii temporalis s. sedis" nicht berücksichtigt wurde. Derfelbe entbalt eine gange Reibe von einschlägigen Urtunden, bie basselbe Recht auf Berwerthung hatten; andere werben bier noch einmal in extenso mitgetbeilt.

So fteht ber Erlag Benedict's XII, an ben Bischof Bertrand ron Embrun, ben apostolischen Runtius in ben Marten, über bie Confervirung bes Archivs in Assis bei Theiner a. a. D. Bb. II. p. 17, Nr. XXXII und nun in ben "Prologomona" ju Clemens V. S. XXVI A. 2. - Die hier auf S. XXIX A. 1 mitgetheilte Bulle Benedict's XI. "Nuper Anagniae" finden wir bei Theiner a. a. D. Bb. I., p. 395, Rr. DLXXIII. - Auch ber von Benedict XII. bem Johann Amelius ertheilte Auftrag fur feine Senbung nach Affifi, (S. XXXVII U. 2) war burch Theiner a. a. D. Bb. II, p. 52, Rr. LXV., icon befannt. - Der Brief besfelben Papftes an ben Bischof von Treviso, S. XL A. 2, ift ebenda S. 102. Nr. CXXII gebruckt. — Statt bes Originalregisters Martin's V. konnte auf S. XLIV A. 2: Theiner a. a. D. Bb. III. S. 233, Nr. CLXI citirt werben, und bie in ber folgenden A. 3 wortlich wiedergegebene Epistel Eugen's IV. fteht baselbst G. 349, Nr. CCXCV. - Außerbem sei bemertt, baß bie 3uschrift Clemens' V. an bie "Universi Archiepiscopi, Episcopi u. j. m." (S. XXXII) bie Notification ber auf ber vorhergehenben Seite mitgetheister

<sup>1)</sup> Inzwischen veröffentlicht im 1. heft (fol. 1 ff.) ber im Beibmann'ichen Berlag: in Berlin erscheinenden Zeitschrift: "Archiv für Literatur- und Rirchengeschichte bei Mittelalters", herausgeg. von heinrich Denifle und Franz Ehrle.

<sup>2)</sup> Bgl. übrigens Hergent., Leonis X. Regesta p. 223, Rr. 1.

an bie Magister Jacob von Cafale und Beter Eugubius ift, also im Wort= laut tein Interesse hat. Auch ber Contert ber von Benedict XII. fur ben genannten Amelius gegebenen Empfehlungsbriefe an bie Communen von Berugia, Affisi und Genua (S. XXXVIII) tann nicht intereffiren. — Die Rr. VII im "Appendix documentorum" (S. CCIV) ift in biefer Form ein Fragment ohne Inhalt. Es ift ber Anfang bes Schatverzeichniffes Benedict's XI., bas Rarl Wend fürzlich in ben Mittheilungen bes Inftitute für öfterr. Geschichteforschung Bb. VI, Beft 2, S. 270 ff. bezw. 277 ff. aus bem Avignoneser Archiv bes Baticans, "tom. X. Clementis VI. fol. 452 ff." veröffentlicht hat. Aus bem Palmieri'ichen Fragment, bas bie allgemeine Citation "Annal. decemvir. Arch. Communis Perusini" trägt, läßt sich nicht erfeben, ob fich nun in Berugia eine zweite Abschrift bes Berzeichniffes befindet, bie Wend im bortigen Archiv entgangen mare, ober ob bas lettere blog biefe Anfangezeilen befist. Bielleicht ift auch bie Citation falfc. Aber wir hatten, wie bei vielen anderen Documenten, besondere bei fo verftummeltem Schriftftud, bas ber Berfaffer boch mohl in Sanden gehabt, eine Austunft über bie Beschaffenheit beefelben gewünscht. Die Tertvergleichung zeigt ichon aus ben wenigen Zeilen, bag bie Baticanische Banbichrift ungleich beffer ift, ba bie Berufinifde, die Richtigfeit ber Balmieri'ichen Biebergabe vorausgefest, gerabezu finnentstellenbe Fehler hat. Das Fragment ift zu unbebeutenb, als bag wir eine Nebeneinanderstellung ber Lesarten bier bieten burften. - Auf S. XLIV. A. 1 muß es statt "Benedictus (XII.)" wohl "Martinus (V.)" beißen.

Die Wiebergabe längst gebruckter Urkunden sowohl als die solcher von untergeordneter Bedeutung tritt uns auch in den späteren Theilen des Bandes vielsach entgegen. Ueber die damit verdundene Absicht aber kann man kaum noch im Zweisel sein, wenn man auf Seite CCXXI nach dem Kausinstrument über den Palast in Avignon die Bemerkung liest: "Cum de medio sublatus fuerit tenor litterae Benedicti XII., quae in instrumento supra memorato repetita kuerat, . . . ne vacuum relinqueretur spatium, libuit die sudnectere alteram Clementis VII.(!) epistolam etc.", worauf dann ein im J. 1526, also sass veihundert Jahre später geschriebener Brief an den König von Dänemark, bezüglich gewisser vom Papste gewünschter Handschriften solgt!

Auch ber Tert bes ersten Theiles ber "Prologomea" läßt an Klarbeit ber Disposition sehr zu wünschen übrig. Erst (S. XV ff.) beschränkt sich nämlich ber Verfasser auf die Registerbände und unterscheibet von systematischen Gesichtspunkten ausgehend die "in membranis" und "in charta bombyeina") geschriebenen, jene ausschließlich die Innocenz VI., diese von Clemens VII., dem Gegenpapste, ab geltend; ferner nach dem Inhalte: "Regesta litterarum", "Regesta bullarum", "Regesta supplicationum"

<sup>1)</sup> Bielleicht besser: bombacina?

u. f. w. Die Eintheilung beschränkt fich indes auf die bloge Anführung biefer Titel; ein Bilb von ber bementsprechenben Gintheilung ber Arbeiten in ber papftlichen Ranglei, von bem Geschäftsgang wird nicht geboten, und noch weniger bie Darftellung ber barin ftattgehabten hiftorifden Entwid: lung versucht. Spater wird nur mehr bie außere Geschichte ber Regifterbanbe berudfichtigt, bis fie fich in bie, in folder Allgemeinheit bereits betannte, Befdichte bes Archive überhaupt verliert. Bir erfahren nun nichts von ben Rangleiregeln bes 13. Jahrhunderte, von ber Bermehrung und Glieberung ber Aemter in ber papftlichen Ranglei aus bem 14. Jahrhundert, bie fich in ben Registerbanben wieberspiegelt, nichts von ber Reuordnung ber Curie unter Martin V., die burch beffen erfte Curial = Conftitution "In apostolicae dignitatis", d. d. Genf 1. Sept. 14181), eingeleitet murbe, und in Folge beren bas jest bebeutenberen Umfang geminnenbe urtundliche Da= terial eine bestimmtere Blieberung, wenngleich nie ftrenge Scheibung, an-Auf die icon im 14. Jahrh, geltenben Gerien Secreta, de Curia, Officia, Legationes u. f. w., ift feine besondere Rudficht genommen. Rachs bem ber Berfaffer feine Arbeit auf ein fo weites Gebiet lausgebebnt, mare es ferner ermunicht gewesen, ben Ginflug ber weiteren Curial=Reformen bee 15. Jahrh., von benen wir ja noch fo wenig wiffen, auf bas papftliche Registerwesen eruirt zu seben. Das vaticanische Archiv giebt ficher Mittel bazu an bie Hand. Belche Beranberungen brachte ferner bie am 13. Dezember 1507 burch Julius II. vorgenommene Ernennung von 101 "Scriptores Archivii", 2) in ber papstlichen Ranglei bervor? — Auch bie Luden in ben Bestanben bes Archive mußten berudfichtigt werben. welchem Berhaltniß steht bas vorhandene Material ju bem zweifelsobne verloren gegangenen? Die Lösung folder Fragen zu versuchen, batte fic ber Berfaffer unferer Unficht nach burch biefe "Prolegomena" engagirt. Doch geben wir zu beren zweitem Theile über.

Derselbe füllt bie Seiten LXIX. bis CXCII und trägt ben Titel "De Regesto Clementis Papae V. peculiaris excursus." Er ist von P. Anselmus Caplet geschrieben. In ber Einleitung wird uns die interessante Mittheilung gemacht, das papstliche Kanzleiwesen im ganzen zu schildern, sei ein "a viro apprime docto et rei peritissimo jam inceptum opus." Der Versasser selbst ist beshalb der Versuchung, zuerst auf jenes einzugehen, aus dem Wege gegangen; es soll hier nur von den zehn Registerbänden Clemens' V. die Rede sein, und so kämen wir denn zur Sache. Auf den ersten Seiten wird zuerst eine ins einzelne gehende Beschreibung von drei, zum Theil sehr verstümmelten "quaterniones" gegeben, die, aus Papier gebildet, als die dürftigen Trümmer der Regestenminuten gelten, und für die der Versasser die Bezeichnung "Regesta praeparatoria"

<sup>1)</sup> Cod. Barberini XXXV. 94, fol. 115 u. ff. weitere "Reformationes" Martin & V.

<sup>2)</sup> Arch. S. Sed., Julii II. Officia tom. II. cod 990, fol. 81b.

Die große Maffe ber einft vorhandenen ift burch ben vielfachen Bechfel ber Resideng bee Bapftes und spater burch bie Unbilben ber Beit ju Grunde gegangen. Der Berfaffer hatte biefen Schlug auch auf bie Bergamentbanbe flar ausbehnen follen; benn, abgesehen von allen anberen Grunden, laffen icon bie zwei und überkommenen "fragmenta membranacea" (S. LXXV) vermuthen, bag wir, wie bei ben anberen Bapften, auch in ben gehn Registerbanben Clemens' V. (Rr. 52-61 bes Archivs) nichts weniger als ben gangen Schat ber von biefem Papfte ausgegangenen Bullen befiben. Rach ber S. CXXXIX mitgetheilten Urtunde maren bamale nicht weniger ale 110 Schreiber in ber papftlichen Ranglei beschäftigt; welche Unsumme von Schriftstuden mag ba also gefertigt worben fein! Leiber ift une ber größte Theil berfelben fur immer verloren. Das ur= fprungliche Gesammtregister hatte icon bamale verschiebene Serien, wie wir aus ben Aufschriften "Registrum . . litterarum communium", "Rubrice litterarum de curia" u. f. w. (S. CV, CVI, CX, CXVI u. f. f.) unb aus ber fogleich ju erörternben unzweifelhaften Sonberftellung ber Banbe 52 und 62 erfeben. Wir wurden nun aus bem Umftanbe, bag bon Bb. 53-61 im gangen genommen jebem Pontificatejahre je ein Band entspricht 1) und aus ber nach ben "Prolegomena" anzunehmenben zeitlichen Gefchloffen= beit biefer Banbe in fich versucht fein, biefelben ale ben Ueberreft einer gleichzeitigen Busammenftellung ber fur werthvoller gehaltenen Documente ju betrachten. Thatfachlich aber widerspricht bem ber oft gleichgultige Inhalt vieler Actenftude und vor allem bas Bortommen neuer Titel inmitten ber Banbe, wie S. CVI, CXVI, CXXIV, CXXXI, CXLI, CLXIV, CLXVII berichtet ift. Wenn wir bagu auf G. CX aus bem Banbe 54 belehrt werben, bag berfelbe erst im 3. 1636 vom Archivprafect Contelorius jum Einbinden gegeben murbe, und uns Fragmente wie bas aus Cod. Ottobonianus 2546 mitgetheilte begegnen, bann werben wir bie Sammlung taum noch ale ein gefchloffenes Banges betrachten burfen. Burbe ber Berfaffer bei ben, von ihm mit ruhmenswerther Genauigkeit angestellten Untersuchungen über bie ursprüngliche Reihenfolge ber einzelnen Bogen, über ihre jum Theil auch bem Namen nach bekannten Schreiber, über ben Bechfel bes Schreibmaterials u. f. w. aus ben Ginzelresultaten ein allgemeines Ergebniß fur bas papftliche Kangleiwefen ber Beit gezogen haben, fo burfte er ebenfalls ju biefem Schluffe getommen fein. Bb. 52, 56 und 58 find vielleicht intact, wie fie aus ber Ranglei hervorgegangen; bie übrigen aber fcheinen eine nach Maggabe ber Urtunben-Daten vorgenommene fpatere Bufamnienftellung ber von bem urfprunglichen Regifter geretteten Fragmente zu fein, bie im einzelnen ja allerbinge oft recht um= fangreich gewefen fein mogen. Es ift boch auch nicht zufällig, bag in ben Rummern 52 und 58 fur bas erfte Jahr Clemens' V. zwei Banbe por=

<sup>1)</sup> Bgi. Palmieri, Manuductio, p. 105.

banben find, mabrend von ben übrigen, wie gefagt, fast genau jebem Bontificatsjahre je ein Band entspricht. Bb. 52 ift, wie Caplet S. LXXVII und CIV berichtet, von ben übrigen burch Schrift, Seiteneintheilung, Inhalt und eine gemiffe "imperitia scriptorum, notariorum ipsiusque (?) forsitan vicecancellari" verschieben; er trägt (nach S. LXXVIII u. CIII) "in externo titulo" in Golbbuchstaben bie Bezeichnung "Clementis V. de curia, an. I." und von "fpaterer Sand" bie Signatur "Par. II." Berfaffer fagt, bie Bezeichnung fei ein "mendosus titulus", ber von einem "imprudens lector" berrubre und verfichert bann: "Regestum 52 vere primum dicitur, eique succedere debet regestum 53." Wir wollen nicht bestreiten, bag bas lettere fur bie beutige Sammlung richtig fein mag; aber in ber Rangleiregiftratur bat er ficherlich (eben wegen jener Aufschrift) gar nicht zu ben übrigen gebort. Dag bie "epistolae", bie er enthalt, nur jum geringeren Theil in bie Gerie "de curia" paffen, thut nichts gur Sache, ba eine gang ftrenge Scheibung niemals beftanben bat. — Auch Bb: 62 barf mit ben vorhergebenben nicht in eine Reibe gefet werben, wie bas icon aus feiner ber Babrbeit entsprechenben Aufschrift bervorgebt: "Clementis V., Johannis XXII., Benedicti XII., Clementis VI., Bullarium". (S. CCLXXXVII) Er ift, wie ber Berfaffer fagt, ein Sammel= band aus ben Registern ber genannten Bapfte. Uebrigens ift bie Frage nach bem Berhaltnig ber heutigen Register zu ben früheren ber Ranglei noch fehr untlar, auch nach bem beutigen Stanbe ber Forschung taum fpruchreif, fo bag wir die Möglichkeit einer Correctur unserer obigen Aufftellungen nicht zu leugnen vermögen.

Dag ber zweite Theil ber "Prolegomena" gange 123 große Seiten fullt, baran find bie ermubend lang und oft fogar mit Wiebergabe bee Originals textes eingestreuten Inhaltsangaben einer gangen Reihe von Documenten foulb. Bielfach verwirren biefelben gerabezu; ein 3med bagegen ift nicht abgufeben, ba ja bie ihnen folgenden Regesten viel beffere Inhaltsangaben fine. So vermögen fie wegen ber naturgemäß jufammenhanglofen Aufeinanberfolge von immer neuen, balb bervorragenben, balb gleichgültigen Berfonen und Sachen, und wegen ber faft ganglichen nichtberudfichtigung ber bieberigen Literatur nicht einmal bie Absicht ber Berwerthung bes neugebotenen Daterials im eigenen Sinne zu erfüllen. Ausbrudlich bagegen moge bas Berbienft von Einzeluntersuchungen, wie jener hervorgehoben werben, burch melde Betrus Arnalbi be Bearn, ber Nachfolger Clemens' V. auf bem Ctubie von Borbeaur, von bem Regierungsantritte bes Bapftes bis jum 4. Ger: tember 1306, — und von ba bis jum 16. September 1807 ber in Game' Series episcoporum nicht vertretene Bifchof, Betrus von Balentia, ale Bicc= tangler ber römischen Rirche conftatirt werben. Nur hatten biefe Untertersuchungen nicht fo febr gerftreut werben follen. Bon bem Bicetangler wird gehandelt auf SS. LXXVII, LXXIX, LXXXIII, LXXXIV und CIII ff., und immer find andere Dinge bagwifchen geworfen. Muein bie

Untersuchungen über Bb. 53 (S. CIII—CIX.) sind einheitlicher und bem mehr biplomatischen Zwede ber "Prolegomena" entsprechend gehalten. Die Bemuhungen Clemens' V. um bie Erhaltung bes jungen Friebens zwischen bem Grafen Robert von Flanbern und bem Könige Philipp 1305 und 1306 find mit Recht hevorgehoben (S. LXXXII); aber es burfte babei nicht verschwiegen werben, bag Clemens burch bie einige Monate vorher mit Androhung von Bann und Interdict erlaffene Aufforderung, fich Frankreich zu unterwerfen, den Flandrern gegenüber bie Grenze ber Un= parteilichteit überfdritten hatte. Auch fur ben zuerft im Januar 1306 ge= außerten Rreugzugeplan Clemens' V., vermögen une bie G. XCV mitgetheilten Gate nicht febr ju begeiftern; ber Berfaffer fagt zwar von ihnen: "Sapiens consilium, verba digna Pontifice Romano, etiam recentiorum politicae artis peritorum judicio!" Es ist inbessen zu bebenten, daß solche Worte, bie an fich ja richtig finb, schon lange im Gebrauche waren, ohne bas erftorbene Feuer ber Begeisterung fur bie Buge jum Often je wieber anfachen zu konnen. Im vorliegenden Falle aber bat ber Ehrgeig Philipp's bee Schonen, ber feine herrschgewaltige Sanb nach ben beiben Rronen von Dit= und Weftrom augleich ausstredte, bem Rreugzugsgebanten eine unmahre, fast ironische Beimischung gegeben, mochte ber Bapft ihm bamals noch glauben ober nicht. Daß die Befreiung bes heil. Landes ein Herzenswunsch bes lettern war, läßt sich allerbings von vorneherein annehmen. Leiber hinderte ihn aber seine unter bem Drucke Philipp's so verhängnigvoll geworbene Somache, bie richtige Bolitit jur Bermirtlichung beffelben ein= jufchlagen.

Um nicht zu weitschweifig zu werben, burfen wir bie "Prolegomena" im einzelnen nicht weiter verfolgen. Ge fei nur im allgemeinen bemertt, baß bei ber Biebergabe bee Regestenschapes, "prout jacet", wie es von ben Berfaffern beabfichtigt wirb, es fich vielleicht empfohlen batte, jeben einzelnen Band besonders zu bevorworten, statt bag wir so in einem Gewaltmarsche bie ganze Reihe ber Documente burcheilen muffen. Die Resultate werben fich boch erft nach ber Fertigstellung bes Besammtwertes einheimfen laffen. Wollte ber Berfaffer aber feine Arbeit ichon zu Anfang abicbließen, fo hatten wir von ben Inhaltsangaben mehr Berudfichtigung ber wichtigeren hiftorifchen Fragen gewünscht. Saben wir von bieber unbefannten Urfunden neue Auffcluffe im Templerproceg, ben ber Berfaffer ja oft gestreift, speciell Auf= tlarung bezüglich bes Borwurfs ber Keberei zu erwarten? Bar Clemens felbft im Innern von ber Schuld ber Ritter überzeugt? - Ferner wird bie beutsche Throncanbitatur Rarl's von Balois, bes ftete hoffnungereichen Brubers bes Konigs, gar nicht berührt. Werben wir neue Beweise fur bie burch fluge Bogerung bewiesene innerliche Abneigung Clemens' V. gegen ben frangöfischen Candibaten erhalten? Wird bie Stellungnahme ber einzelnen Rurfürsten bes Reiches, speciell bie bes Mainzer Erzbischofs Beter von Afpelt, flarer? Steben neue Actenftude in Aussicht, welche bas Berhaltnig bes

Papftes zu ben Fürsten und Machthabern Italiens beleuchten? Ihr historischer Werth könnte unter Umständen ein außerordentlich hoher sein. Denn nache bem der Luremburger Graf Heinrich beutscher König geworden und, getragen von einer höheren Auffassung der Kaiserwürde, sich in die Angelegenheiten Italiens und des Arelat einließ, und der Cardinal Gaetani eine deutsche neapolitanische Allianz, vielleicht um den Preis der arelatischen Königskrone für Robert von Neapel betrieb, standen die italienischen Berhältnisse, wie so oft, wieder im Mittelpunkte der großen europäischen Politik.

Rach bem auf bie "Prolegomena" folgenben "Appendix documentorum", über ben wir schon gehandelt, gelangen wir endlich an ben Anfang bes eigentlichen Bertes. Gine auf beliotypischem Bege bergeftellte Tafel bringt uns noch acht Schriftproben aus bem Driginalbanbe 52 jur Anschauung. Die große Regelmäßigkeit ber gitterartigen Schriftzuge jener Zeit ift bekannt. Individuelle Berfchiebenheiten im Schriftcharafter treten bier wenig hervor. Rur ber Schreiber von Rr. 1 eilt mit geubter Band feiner Zeit voraus und tonnte icon bem XV. Jahrhundert angehören. — Bie icon bie Singularform im Titel bes Bertes andeutet, beabsichtigen bie Berfaffer nicht, Regeften im gewöhnlichen Sinne bes Bortes ju ebiren. Es beißt biesbezuglich in ber Borrebe (S. CXCI.): "Regestum Clementis, prout jacet, integre et fideliter nunc edimus, illius ordinem perfecte servantes, nec etiam numerationem foliorum a compactoris incuria ab antiquo exturbatam immutantes". - Es ift nicht unfere Absicht, bier barüber ju rechten, ob bie als Grund hierfür angegebene Rudficht auf ben ordo insertionis, ber vielleicht in ber Ranglei geltenb mar, bie Bortheile aufwiegt, welche bie ftreng dronologische Aneinanberreihung ber Urfundenauszuge und bie möglichft um= faffende Registrirung aller nur aufzutreibenben Documente ohne 3meifel haben. Jene Art ber Regestenausgabe mag für bie früheren Bapfte, von benen ein, bem Umfange nach geringeres urtunbliches Material erhalten ift, gleichberechtigt fein. Wenn aber Battanbier, es für bas allein berechtigte ausgiebt und schließlich meint: "C'est ce système qui est, du reste, genéralement admis aujourd'hui; les Allemands, qui avaient voulu s'en écarter, y reviennent etc."1) so erlauben wir une, barüber anderer Meinung zu fein. Wie wollte man 3. B. bie im Batican und Lateran aufbewahrten nahe 400 Registerbande Leo's X., in benen nach unserer personlichen Ginficht die unglaublichste Berftreuung von oft ber Beit und bem Inhalte nach zusammengehörigen Documenten ftatt bat, prout jacent wiebergeben? - Bum Schlufe ber Borrebe wirb uns bas Berfprechen gegeben. bag bie Herausgeber unseres Bertes am Enbe besfelben bie Bortheile ber dronologischen Orbnung nachholen wollen, inbem fie neben einer vita Clemens' V. "tum illius itinerarium, tum epistolarum ordinem" bringen werben. Aller-

<sup>1)</sup> Revue littéraire, bulletin de bibliographie (Supplément . . . au Journal "l'Univers"), numéro de Janvier 1885, pag. 6.

bings wird barüber noch einige Zeit vergeben. Bielleicht burfen wir hier auch schon die Bitte um ein schließliches genaues Personen= und Sach= register aussprechen.

Der vorliegende erste Theil des Werkes ist von den beiden Herren Navrätil und Stastny (aus Mähren) bearbeitet. Er umsaßt 1512 Regestenzummern, die ausz und abschließend dem ersten Pontificatsjahre Elemens' V. angehören. Die Nrr. 1—1055 (S. 1—195) sind dem Registerbande 52, Nrr. 1056 — 1146 (S. 196 — 206) dem genannten Fragmente im Cod. Ottobonianus 2546; Nrr. 1147—1461 (S. 209—274) dem Registerbande 53 entnommen. Die drei Theile sind durch eigene Titelüberschriften von einzander geschieden, und auch die Regesten aus Bd. 53 sind nochmals in zwei ebenso getrennte Abtheilungen zerlegt. Die erste kleinere, Nrr. 1147—1153 (S. 209—216), trägt entsprechend dem Originale die Ueberschrift "Regestrum (sic). litterarum de curia", die zweite, Nrr. 1154—1461 (S. 217—274), ist "Regestrum (sic). litterarum communium" benannt. Es solgen endlich noch die Nrr. 1462—1512 (S. 274—284) unter der Ueberzschrift "Litterae sequentes continentur in quaternione chartaceo valde lacerato et madesacto, extante inter miscellanea archivi Vaticani". (!)

Die Regeften in fich find nach Art ber frangofischen von Berger u. f. w. gearbeitet und burch recht gunftig gewählte Abwechelung im Drud ber Rumerirung, bes mobernen Datums, ber Inhaltsangabe, ber Abreffe, ber Anfangsworte und bezw. Driginalstellen, endlich bes originalen Datums übersichtlich geordnet. Die Inhaltsangabe ober bas eigentliche Regest ift ftete febr genau, fnapp und flar, und über bie bervorragenberen Berfonen geben turzgefaßte Unmertungen erwunfchten Aufschluß. In biefer Beziehung sowie auch wegen bee febr forgfältigen, fast fehlerfreien Drudes verbient bie Arbeit unsere volle Anerkennung. In der Mittheilung des Originaltertes aber wird bei weiterem Fortichreiten ber Arbeit eine gewiffe Befchrantung fic von felbft geltenb machen; man wirb, um bas Dag außerlich nicht allgu febr anschwellen gu laffen, bei unwichtigeren Actenftuden beispielsweise bie Arengen, falle fie fachlich nichte von Belang enthalten, rubig fortlaffen tonnen. Rommt man aber einmal an bas Bontificat Johann's XXII., fo wird bie Fortführung ber Arbeit in ber bisherigen Beise überhaupt fich als unthunlich erweisen. Wollte man bie in ben 56 ftarten Folianten, welche bas Regifter biefes Bapftes umfaßt, enthaltenen Urtunben fammtlich in ihren Saupt= theilen bem vollen Bortlaute nach jum Abbrud bringen, fo murbe bas einen Aufwand an Rraft und Gelbmitteln erforbern, welche auch bei ber größten Opferwilligfeit taum gur Berfügung fteben burften. Man wird hier naturgemäß bazu übergeben, ben gesammten Urtundenvorrath in Form fnapper Auszuge, Regesten in bem lanbläufigen Sinne bes Wortes, dronologisch zu verzeichnen, wie Saffe und Potthaft es fur bie alteren Bapfte bis zu Bonifatius VIII. Durch eine sachentsprechenbe Fortsetzung biefer alteren gethan haben. Regestenwerte junachst eine bis an ben Schlug ber avignonesischen Zeit

aber würbe ber Geschichtswissenschaft ein hervorragender Dienst erwiesen werden. Für die Zeit Clemens' V. mag daneben auch die Ausgabe des Registrums in der vorliegenden Art allenfalls sich ermöglichen lassen. Rur ift zu wünschen, daß bei Actenstücken, die anderweitig schon gedruckt sind, dieser andere Druckort auch angemerkt werde. Es ist das in dem vorliegenden ersten Bande disher nicht geschehen. — Rehmen wir beispielsweise Rahnald zur Dand, so sinden wir, daß die Revocation der berühmten Bulle "Clericis laicos" von Bonisa VIII. (Reg. 906, S. 166) in dem großen Annalenwerke ad a. 1306 sud. Ar. 1 bereits mitgetheilt wurde. Die Indulgenzbulle sür den Kreuzzugsplan (Reg. 247, S. 44) steht ebenda Nr. 2, und das diesbezügliche Ermahnungsschreiben an Benedig (Reg. 248, S. 45) baselbst Nr. 3. — Die Annahme der Basalität des Königs Jacob von Aragonien sür Sardinien und Corsita ist zwar auch von Rahnald ad a. 1306, Nr. 11 fragmentarisch mitgetheilt; indes ist der ganze Wortlaut hier (Reg. 1444, S. 261), mag berselbe auch ganze zehn Seiten süllen, recht willtommen.

Trot biefer immerhin wenigen Ausstellungen, die wir an der eigentlichen Ebition zu machen haben, begrüßen wir das Wert als eine hervorragende Publication mit freudigem Herzen. Der Historiker darf der Hochherzigkeit Leo's XIII., welche dieselbe ermöglichte, aufrichtigen Dank entgegendringen. Für die weiter folgenden Bände ist, wie wir hören, auch herr Dr. Frieß aus Seitenstetten in die Zahl der Mitarbeiter einberusen worden. Er und seine verehrten Collegen bei der Arbeit dürsen versichert sein, daß man in der gelehrten Welt der Fortsetung des Werkes mit größtem Interesse entzgegensieht. Es wäre aber sicher nicht zu rathen, um beswillen die Arbeit mit einer gewissen Haft und Eile zu betreiben. Das Werk ist dazu bestimmt, eine Fundgrube für die Geschichte des XIV. Jahrhunderts zu werden. Eine Verlängerung der für die Bollendung des ganzen Werkes bestimmten Arbeitszeit um ein oder auch mehrere Jahre läßt sich daher jeder einsichtige Historiker gern gefallen, wenn sie der Gründlichkeit und Gediegenheit der Arbeit zu gute kommt.

Schon in biesem ersten Banbe tritt übrigens ber ungemein reiche Inhalt bes zu eröffnenben Urkunbenschates in großer Fülle zu Tage. Das Studium besselben erhält auch hier wieber, wie bei allen Regestenwerken, einen eigensartigen Reiz durch das Auftreten einer ganzen Reihe neuer Bersonen, durch ben Wechsel ber in das gesellschaftliche und private Leben eingreisenden Acte, die bald hervorragender bald untergeordneter Natur sind, im letteren Falle jedoch oft einen politischen hintergrund haben oder zur Charakteristrung der Bersonen und vor allem des Papstes, zur Klarlegung seiner verwandt= und freundschaftlichen Beziehungen beitragen. Dieser Genuß wird sicher auch die Herausgeber zum Ausharren in der mühsamsten aller historischen Arbeiten ermuthigen.

Dr. Adolf Gottlob.

Bittelsbacher Briefe aus den Jahren 1590—1610, mitgetheilt von Felix Stieve. München 1885. Sep.:Abbr. aus b. Abhandl. ber K. bayer. Atab. d. Wiss. III. Cl., XVII. Bb., II. Ubth.

Man tann es nur willtommen beißen, wenn aus ber Maffe bes auf= geftapelten Actenmaterials jur Gefchichte ber neuern Zeit, fpeciell bes 16. Jahrh. basjenige wenigstens bem Drucke übergeben wirb, was als vertrauliche Meugerung ber betheiligten Berfonlichkeiten von besonderem Werthe als Gefchichtequelle ift. Dabin geboren bie Briefe fürftlicher Berfonen, von ihnen felbft geschrieben, nicht lange erwägt, meift getreue Spiegelbilber beffen, was im Augenblick ihr Inneres erfüllt. Freilich find folche Fürstenbriefe oft fast bee politischen Intereffes bar und bienen bann bochftens ber Sofgeschichte, aber bie zu besprechenbe Publication bringt fast lauter Nummern von allgemeinerem, hiftorifchen Werthe: bie Briefe ber Erzberzogin Maria von Steiermart und ihrer Bermandten. Maria's Briefe find in vorliegender Sammlung bas Bichtigfte. Es ift bie erfte Zeit ihres Wittwenthums. Nach gludlicher Che mar ihr Gemahl, Erzherzog Rarl, 1590 aus bem Leben geschieben. Ueber bie gablreiche Rachtommenschaft war testamentarisch eine mehrköpfige Bormunbichaft gesetht: ber Raifer, Ferbinand von Tirol, Bergog Wilhelm von Bapern und beffen Schwester, bie verwittwete Maria. Da gab's nun freilich viel Berbrug. Maria und ihr Bruber ftanben auf ber einen — Rubolf und Ferbinand auf ber anbern Seite. Wilhelm ift ihre Stube, bor ihm gießt fie bas Berg aus, "in fein treues Berg", befiehlt fie fich immer. Die am heftigften ventilirten Streitpuntte, worin fich bie baberifchen und öfterreichischen Gerhaben gegenüberfteben, find bie Fragen über bas Wittmenbeputat, über ben Aufenthalt bes alteften Sohnes unb über bie Regentschaft. Maria gerath unter ben hieruber geführten Berhandlungen in leibenschaftliche Erregung, welche fie zu fehr ftarten Meußerungen hinreißt. Aber ihre Erbitterung läßt fich erklaren. Ferbinand von Tirol will in ber unbarmberzigften Beife ihre Ginfunfte guftuben, er, ber felbft nie bas Sparen an fich versuchte; man will ihren Sohn vom tatholischen Ingolftabt ine protestantische Grag verseten, mabrent fie ibn boch nur bort ficher weiß. Gehr verstimmt wird fie baburch, bag man ihr aus Ersparungegrunden Jubenburg ale Wittwenfit aufnöthigen will. Inbem fie gurnt und ftarre Opposition entgegenset, ift fie überzeugt, bas Ihrige und bas Recht ihrer Rinder zu vertheibigen. Als Mutter betheiligt fie fich, mit= unter zu fleinlicher Gifersucht neigend, lebhaft an ber Beirathsache ihrer Tochter mit bem König von Bolen. In ruhrender Beife tritt ihre Theil= nahme um ben franten Gohn im Brief Rr. 24 hervor.

Maria's Sohn, Ferbinand, zeigt fich als ein wohlgearteter, gehorfamer Pring, ber nicht schwer zu lenten war, wogegen allerdings feine wiffenschaft=

liche Ausbilbung über ein bescheibenes Maß nicht hinausgekommen zu sein scheint. Dagegen sehen wir ben jungen Maximilian von Bapern schon in einem Stadium vorgeschrittener geistiger Reise (Brief Nr. 41), das ihn sein 1591 (Stieve, Briese und Acte. IV. 103) befähigte, an wichtigen Staatschandlungen theilzunehmen. Befremblich erscheint des Herausgebers tadelndes Urtheil, als ob Ferdinand's Gehorsam wie ein Borzeichen späterer Willenschwäche anzuschen wäre. Einerseits wird man Ferdinand als Landessürft kaum Willensschwäche vorwerfen können, andererseits halten wir kindlichen Geshorsam unter allen Berhältnissen als ein von jeder guten Erziehung anzusstrebendes Ziel.

Die Reception einiger Stude, welche bie jungeren Sohne Wilhelms, Philipp und Ferdinand betreffen, veranlaßte in ber Einleitung (p. 22 fi.) über beren Erziehung und Aufenthalt in Rom zu berichten. Es ist dieselbe knöcherne Pädagogit, zusammengesett aus Mißtrauen und Pedanterie, die und hier ebenso wie bei Herzog und Kurfürst Ernst (Lossen, der Köln. Krieg I, 340) unangenehm auffällt. Dieselben Fehler, welche in der Leiztung Ernst's Fabricius und Portia begeben, erneuern sich bei Metternich, dem Hosmeister Philipp's und Ferdinand's. Und berselbe Mann ist es auch im zweiten Fall — Pater Toledo — welcher gegen diese sinstern Schulmeister vergebens ankämpst. Eine Prinzenerziehung, in die Hände solcher Männer gelegt, konnte nicht wohl erfreuliche Resultate ergeben. Schte Manneskraft, wahre Lebensenergie wurden bei Zeiten unterdrückt. Diese Pädagogen, welche einen unschuldigen Spaß, ein heiteres Wort schon als Capitalvergehen wieder die fürstliche Majestät verschrieen, sind sehr richtig gezeichnet in dem mitgetheilten Berichte Speer's (p. 30).

Der Herausgeber hat fich nicht begnugt, ben Briefen eine orientirende Einleitung vorauszuschiden, fonbern er hat jene felbft forgfältig commentirt. Diesbezuglich find einige Bemertungen ju machen. Die Bhrafe p. 40: "hab so ein grossen cader", ift zweifellos zu überfeten mit: hab' io einen großen Katarrh. Maria theilt (p. 51) mit, es sollten von ale Abgeordnete Chrift. v. Wolkenstein und Bintler kommen. Ersterer mar einer ber angesehensten tirolischen Landherrn, letterer Regimenterath. Chriftoph ift übrigens nicht getommen, sonbern fein Sohn Rarl, ber fpater Regierungspräsibent in Innebrud murbe. Gin Buntt bereitete bem Berausgeber große Schwierigkeiten und er vermochte ihn nicht aufzuhellen. Schon im Brief Nr. 5 wird Maria, bie zweitgeborene fteiermartifche Brinceffin als jene bezeichnet, um welche ber polnische Konig werben wolle. hier mag Stieve vielleicht Recht haben, wenn er Maria ale Berschreibung für Anna ansieht. Im Brief Nr. 18 grußen bie jungen Bergoge von Bavern unter andern auch eine "sororem archiducissam". Der Herausgeber tann fich bas nicht erklaren. Ebenso auffallend ist ihm eine Stelle im Brief Rr. 31, wo Erzherzogin Maria schreibt: "der schwedisch graf (Gustav) ist wol zu München gwest und hat die Maria gesehen". Diese Maria

und jene "archiducissa" (sororom bürfte wohl bavon zu trennen sein und ginge bann auf die baherische Herzogin Maria Anna) sind thatsächlich eine Berson, nämlich Maria Christine von Steiermark, welche 1590/91 in München weilte. Als Beweis hiefür verweise ich auf eine im Innsbrucker Statth.-Archiv noch vorsindliche Copie des Andringens, welche der steirische Agent Westernacher bei Graf Gustav gethan. Darin heißt es: Cardinal Radzivil und der Graf waren mit den Contraseen der Erzherzoginnen Anna und Katharina nicht zusrieden, sondern der Graf hat, als er über Padua und Innsbruck nach München kam, dort auch die dritte Schwester sehen wollen, und Radzivil hat bei Herrn von Mollart ihr Bild bestellt. — Die bei Hurter erwähnte Anwesenheit Anna's in München ist allerdings nicht beglaubigt. Was ich aber aus Westernacher's Andringen mittheile, löst die unklaren Stellen auf.

Das Bersprechen, welches Stieve (Briefe u. Act. I, 97) einst gegeben, hat er mit bieser Publication in bankenswerther Weise einzulösen begonnen. Seine umfassende Acten= und Literaturkenntniß, sowie die sorgfältige Arsbeitsmethode, welche auch in dieser ersten Lieferung der Wittelsbacher Briefe sich manisestiren, lassen mit Spannung den weiteren Heften entgegenblicken. Ein beigegebenes Register erleichtert außerordentlich die Benützung.

Innsbrud.

Sirn.

# Beitschriftenschan.

## A. Siftorische Beitschriften.

1] Reues Argiv der Gefellicaft für altere bentiche Gefcichtetunde.

86. 10, 3 (1885). G. Wait, über die italienischen gandschriften des Liber pontificalis. 3. 453-465. 28. revibirte bie gen. BSS. auf feiner Reife im Frühling 1884 und theilt bier feine Ergebniffe mit. Befonders wird bingewiefen auf die Bichtigfeit ber So. Vatican. 3761, s. X, und ihre Bermandtichaft mit (C. 1) Vat. 3764. Den Berfuch Duchesne's aus Fel. und Con. allein einen alteften Liber pontificalis zu reconstruiren, tann 28. fortwährend nicht für gelungen erachten. (Duchesne bespricht biefen Auffat im Bull. crit. 1885. Rr. 14. S. 287.) -A. Lehmann, jur Terikritik und Entfichungsgeschichte des alamannifden Volksrechtes. 3. 467-505. Gegen Mertel's Ausgabe in den Monumenta. I. Der Bactus. Die Additamenta gehören jum Bactus; er reicht über bas 7. Jahrhundert nicht mertlich jurud und ift weder Bergogs = noch Ronigegefet, fonbern mabrs scheinlich eine Brivataufzeichnung eines mit franklicher Rechtsterminologie vertrauten Mannes, mefentlich mohl fur private Zwede beftimmt. IL Die Leg. Die 583. biefes Ronigsgesetes merben nach inhaltlichen Mertmalen untersucht, um eine Rangordnung nach ihrer Zuverläffigleit herzustellen. Daraus ergiebt fich: In erfter Reihe stehen A, B 1, C 1. Auch D 1 mare gleich hinterherzuseten. An A fcblof: sid) D 5, an B 1 : B 2, D 2. 3. 4, an C 1 : C 2 und C 4 an. B 3 und D i waren nebenber in einzelnen Fallen als maggebend zu erachten. Der herzustellende Tegt hatte fich bemnach nicht auf eine &G. ausschließlich ober vornehmlid - (B I) wie Mertel gemeint - ju ftuben, fondern es murbe nach jedesmaliger Brufung ber alterthumlichfte und zuverläffigfte ber Tegte zu mahlen, bei Unmöglichkeit ber Entscheidung aber jeder Tert zu bringen fein. - Es giebt nur eine Lex Alsmannorum. Eine neue officielle Redaction ift nicht gefolgt. Diefe eine Lex if: zugleich einheitlich entstanden. Es läßt sich von ihr ein liber II nicht abtrennen. Die Grunde, welche Mertel für eine folche Abtrennung vorbringt, find nicht beweise fraftig. Auf bem Bege ber Rechtsvergleichung wird als weitere Reitgrenze fur Die Lex bas 7. Jahrh., als engere bie zweite Salfte bes 7. Jahrh.'s. festgefest. -

C. Rodenberg, über die Regifter honorins' III., Gregor's IX. und Innoceng' IV. 3. 507-578. R. ftellt fich die Aufgabe, die Art und Beife, wie die Regiftrirung bor fich ging, festzustellen und die Folgerungen zu ziehen, welche fich baraus für ben hiftorifchen Werth ber Gintragungen ergeben. Rur bas 6. Buch ber Register Innocens' IV. hat er im Original gefeben; bas hauptmaterial, mit bem er gearbeitet bat, find bie Abichriften, welche Bert aus ben Regiftern ber genannten brei Bapfte i. J. 1823 in Rom gemacht hat, und welche R. für die Monumenta beraus: giebt. Seine Darlegungen gelten nur für die Beit der genannten brei Bapfte. I. Entstehung ber Register. Da alle Briefe burchaus individuell behandelt find, fo folgt baraus, bag bon einem jeden ein Concept gemacht murbe. Husge= nommen find allein biejenigen, in benen ber Bapft Urtunden anderer Berfonen bestätigt und ben Tenor berfelben vollständig mitgetheilt bat. Für fie find gewiß vollständige Concepte nicht gemacht worden, vielmehr wird nur die Ginleitungsund Schlufformel im Concept abgefaßt worden fein. Run behandelt R. die icon vielfach erörterte Frage, ob die in ben Regeften enthaltenen Abichriften nach ben fertigen Originalen ober nach ben Concepten gemacht find. Er gelangt gu folgenden Ergebniffen: Unfere Regifter find jum weitaus größten Theile bie unmittel= baren Abidriften ber Concepte. Zwijden ben Registern und den Concepten ist eine geordnete und icon abgeschlossene Borlage, wie Kaltenbrunner will. ober irgend ein anderes Zwischenglied nicht borhanden gemefen. Die Concepte fcrieb man ab, wie fie fich fanden - ohne genauen Plan zusammengestellt , öfters wenig= ftens auch ichon numerirt, fo bag ber Schreiber jedesmal, wenn er an feine Arbeit ging, fo viel gesammeltes Material vor fich hatte, daß er eine größere Ungahl von Eintragungen in einem Buge machen tonnte. In diefer Beife murde die Saupt= maffe ber Briefe nicht viel fpater abgeschrieben, als ihr Datum anzeigt; boch find manche berfelben, fei es weil die Concepte verlegt waren ober anderweitig benutt murben, sei es weil die Masse ber Borlagen in Unordnung gerathen mar, langere Reit liegen geblieben, ebe fie regiftrirt murben. Underseits aber tonnte bie genaue dronologische Ordnung dadurch geftort werden, daß der Registrator ein ibm eingeliefertes Schreiben fofort copirte, mabrend noch eine großere Angahl bon Concepten auf die Registrirung martete. Doch geschab bas felten, benn nur außerst wenige Briefe eilen der Sauptmaffe der Briefe gleicher Zeit voran. Ginzelne Gintragungen find allerdings nach ben Originalen gemacht worden; boch find bas nur Ausnahmen. Dazu gehören besonders zwei Gattungen: 1. Bom 2. Jahre Innocenz' IV. ab die Brivilegien, die in der Regel fur die Curie gar tein Intereffe hatten, regiftrirt gu werben. Damale muß verordnet worden fein, daß Brivilegien nur gegen eine gewiffe Gebühr registrirt wurden, fo daß es dadurch dem Empfanger überlaffen blieb, für die Gintragung ju forgen. Der Regiftrator betam bann alle Brivilegien, bie ibm gur Eintragung gebracht murben, im Original. 2. Die Schreiben, in benen ber Babft Urfunden anderer Berfonen bestätigt und beren Bortlaut bollftanbig wieberholt bat. 280 fonft nach Originalen registrirt ift, gefcah es nur beshalb, weil besondere Umftande vorlagen, welche eine Ausnahme zu machen, Beranlaffung gaben. II. Die regiftrirten Briefabreffen. Außer Concepten und Originalen wurben in ben Sallen, mo basfelbe Schreiben an mehrere Abreffaten gefandt murbe, Liften der Abressaten für die Register verwandt. Biele der mit "In eundem modum" in die Regifter eingetragenen Ubreffen find ben Prototollen ber Sigungen, welche ber Bapft mit feinen Rathen hielt, entlehnt. Die Concepte aller Encyclifen find wahricheinlich ursprünglich Blanquets gemejen, über welche erft für die Registrirung

eine bestimmte Abreffe geset wurde. IIL Die Datirung. Das "Datum" be zeichnet manchmal ben Tag, an welchem bie Reinschrift fertig gestellt wurde (alie - Scriptum); meift aber ben Tag, an welchem die Briefconcepte vom Babne genehmigt wurden. In der Regel war auf den Concepten ursprünglich ein Datun Doch find davon die verschiedensten Abweichungen zu beobachten. IV. Befonberer Charafter einiger Eintragungen und Umfang ber Eintragungen. In ben Regeften finden fich auch icheinbar bedingungslos ertheilte Schreiben mit Auftragen und Bollmachten, die boch nur auf bestimmte Eventualis taten berechnet waren. Bebeime Instructionen, von benen auch manche registrin find, gaben über diefe Eventualitäten nabere Austunft. Dann find auch Briefe ein= getragen, welche zwar abgeschickt, aber mit Ruftimmung ber Curie ben Abreffaten nicht eingehandigt find. — Es finden fich nicht nur papftliche Schreiben in ben Regiftern, auch an ben Babft abreffirte ober ihm gur Beftatigung vorgelegte u. bgl., fogar auch Eintragungen, die gar feine Briefe find, 3. B, Friedensbedingungen, Beschwerbeliften, Formeln. Eben so wenig find bie papftlichen Schreiben auch nur in einer annabernden Bollftanbigfeit in ben Reg. enthalten. Es burfen baraus, bag fich ein Schreiben in ben Regesten nicht findet, Rudichluffe auf beffen Befen, Rwed ober Werth nicht gezogen werden. V. Berth ber Register als Gefcichte quellen. Berieben und Ungenauigleiten fehlen nicht gang: aber fie find felten und tonnen ben hoben Berth ber Register als Geschichtsquellen ernstlich nicht gefahrben. Der Benuter mirb baran als Grunbiat fefthalten muffen, bak er gunachi jede Stelle, welche er zu prufen bat, für fich betrachtet; wann und wie in bem besonderen Falle registrirt worden ift, zu erkennen sucht und nicht zu biel nach allgemeinen Regeln fragt, benn bie Urt und Beife, wie fich die Registrirung ju vollziehen habe, war nicht an feste Borfchriften gebunden, sondern murde durch Umftande ber verschiedenften Art bestimmend beeinflußt. Alle ertennbaren Regeln haben auch ihre Abweichungen. - Miscellen. Ch. Mommfen, über die Acten gum Schisma des Jahres 530. 3. 581-585. (Bgl. Sift. Jahrb. VI, G. 496: Auffas Emalb's im letten R. A.) Das zweite Actenftud über bas Gingreifen bes Senats in die Wirren biefer Babstwahl gebort nicht in die lette Zeit Felix' IV., sondern in ben Anfang Bonifag' II. Bezeichnend ift es bafür, bag ein Senatsconfult als foldes für biese Epoche in Rom Gesetestraft hat. Die befrembenbe Form erklart fich fo, daß ber Beschluß bem romifchen Clerus von demjenigen mitgetheilt murbe. welcher ibn veranlagt hat (vielleicht mar es ber praefectus praetorio), obne daß berfelbe genannt wird. - S. Loewenfeld, über ein Regifterfragment Alexander's III. mit unbekannten Briefen und eine nene Canonfammlung. 3. 586 f. Das Fragment, enthaltend 70 Briefe aus ben Jahren 1178-80 haben wir in einem Cambridger Cober, aus bem Bert einige Briefe excerpirt hatte, bie nun zu ber Bieber-Entbedung führten. In der darin mitenthaltenen Canonsammlung glaubt &. die alteste ber bisher befannten abnlichen Sammlungen gefunden zu haben. Beides ift, ober wird noch veröffentlicht. (G. u. Rachrichten. - Ans neneren fandidriftenverzeichnifen 3. 587-602. (Fortf.) I. f. Riebermann , Sandfdriften in englischen Bibliotheken. 1. Cheltenbam. 2. Lincoln's Inn zu London. 3. Bublic Record Office gu London. 4. Erinity College gu London. Trinity College zu Cambridge. 5. Solfham. II. W. gept, Sandfcriften der mit der kgl. öffentlichen Sibliothek in Stuttgart vereinigten vermaligen hal. fandbibliothek. III. fandfdriften der Sibliothek G. Sil. Duragge in Genna. Angefügt ift ein Gefammtregifter von Band I-X nach ben Berfaffern und nach bem Inhalte ber Abhandlungen, von C. Robenberg.

2) Foridnugen gur beutiden Gefdicte.

Bb. 25, 2 (1885). Eruft Dummler, das Mariprologium Mother's und feine Derwandten. 3. 195-220. Auf Grund hanbichriftlicher Studien ftellt D. Unterfuchungen an über die Abfaffung und die Bermandtichaft einiger auf beutschem Boben entstandenen Martyrologien, die in den Mon. Germ. noch nicht abgebruckt find. Reben Bandalbert von Brum, deffen poetischer Beiligentalender beftimmt in d. 3. 848 gefett werden muß, fteht Abt Graban bon Fulda als altefter Berfaffer eines Marthrologiums auf beutschem Boben. Sein Bert, welches in die Zeit zwischen 840 und 852 gefest werben muß, berührt nur febr wenige, ber Beit bes Berf.'s naber liegende Gebenktage. Dem Graban folgt EB. A bo von Bienne, beffen Marthrologium zwischen 860 und 870 abgefaßt ist und sich mit dem Braban'ichen vielfach berührt, es aber an Ausführlichkeit meift übertrifft. Seiner eigenen Zeit nabert fich Abo auch nur an wenigen Stellen. Auf Grund diefer beiben auf bem Bege ber Schentung nach St. Gallen geftifteten Martyrologien bearbeitete benfelben Stoff im Jahre 896 ein St. Gallener Mond - bochft mabricheinlich Rotter -, bei bem ein Streben nach fritischer Selbständigkeit nicht zu verkennen ift. Gine Stuttgarter Bf. bietet ein Martyrologium Sermann's des Lahmen von Reichenau mit felbständigen Aufagen über Beilige aus ber Zeit nach Rotter, ber feine Borlage mar. hermann begnügt fich aber nicht allein mit Rotter, fondern greift auf die bon jenem benutten Quellen jurud und fest beren ausführlichen Bericht an bie Stelle von R.'s Auszugen. Diefe Arbeit hermann's wurde noch einmal überarbeitet, refp. nur durch neue Zusäte erweitert in einem Berte, das gegen die Mitte des 12. Jahrh. entstand und durch 2 Münchener Sff. aus diefer Zeit auf uns gelangt ift. Die intereffanteften Ginfchiebfel biefes letten Martyrolog. werden mitgetheilt. Trier tritt barin auffallend hervor. - Walther Soulke, Gerhard von Brogne und die Alofterreform in Miederlothringen und Flandern. 2.221-271. Um über das Berhaltnig biefer Reform ju Cluni ins Rlare ju tommen, giebt G. erft eine Gefchichte G.'s und der bon ibm ausgegangenen Reform. Bon Gerhard's Jugend ift nur foviel gewiß, daß er aus eblem frantifchen Befchlechte ftammt, ber Sohn des Sancio und der Bruder des Bibo ift, Guter in Lommatiggau befitt und daß er als Jüngling an den Sof des Grafen Berengar vom Lommatschgau tam, um dort die in feinem Stande üblichen Lebensdienste zu leiften. Die Angabe der vita Gerhardi, bak G. Mond in St. Denis war, verbient feinen Glauben. 913 begann B. auf feinem Befit in Brogne ben Bau einer Kirche. 915 brachte er borthin aus St. Denis bie Reliquien des hl. Eugen. 919 machte er feiner Rirche neue Schentungen und begann ebendort den Bau eines Rlofters. Er felbft murbe noch in demfelben Jahre Mond. 926 erhielt er bie priefterlichen Beihen. Ueber bie fpatere Entwidlung Brogne's unter G. wiffen wir gar nichts. Bichtig ift bas Berhaltnig G.'s jum Graf Urnulf von Flandern. Bei der Rlofterreform gingen beibe Sand in Sand. Rach genauer Brufung ber bon G. an ben einzelnen Rloftern borgenommenen Reformen charafterifirt Berf. diefe Bewegung mit folgenden wesentlichen Momenten: Die Reform B.'s manbte fich in bewußter und ausgesprochener Beise gegen diejenigen Sitten und Brincipien, welche die Canoniler vertraten, teren Biderftand wir deutlich ertennen. Die Canoniler vertreten bas Brincip der Coordination, Gerhard baute feine Reform auf bem Princip ber Subordination auf, wie es auch in Gorze und Cluni icharf betont wird. Auch das Fehlen des centraliftifden Glementes hat die flandrifde Reform mit Cluni gemeinsam. Doch eine Berbindung mit Cluni läßt sich aus ben Quellen nicht nachweisen. Gin Bug, ber fpecififch cluniacenfifch ift, fehlt in Flandern: Die Bestimmung bes Nachfolgers in ber Abtwurde burch ben Borganger. Amischen ber

lothringifchen Reform und Gerhard find aber birecte Berührungen nachzuweisen. 3r. ihrer Entstehung ift die flandrische Reform zwar unabhangig von der lothringischen. spater aber ift sie nicht unbeeinfluft von ihr geblieben. Charafterisirt die lothringiste Reform eine gewiffe hinneigung jur Astefe, fo ift ber unterfcheibenbe Bug in Flander: Reliquienverehrung. - Ercurs 1. Der biftorifche Berth ber Vita Gerbardi Die Quellen ber vita, insbejondere ihr Berhaltnig zu einer alteren uns berforenn Biographie G.'s werden untersucht. Ergebniß: Der gange Berth ber vita für die hiftorijde Forschung beschränkt sich auf den Tod G.'s und die Reform von Mont Blandin. Die berlorene altere Biographie ift in ben letten Monaten 971 ober ben erften 972 bon einem Monch aus Brogne verfaßt worben. Ercurs 2. Die Translatio sancii Ergebnig ber Untersuchung: Sie ift "verfaßt auf Befehl G.'s zwiiden 935-937 von G.'s Schüler Lietalb, bem fpateren Abt von Tin und Mougon, and ift allmählich burch 3 Anbange erweitert worben, beren erfter fofort bingugefügt it, während der lette, wenn er ebenfalls von Lietald herrührt, was möglich aber nicht nothwendig ift, erft 997 gemacht fein tann, ba fein Berfaffer ploplich, jedenfalls burd ben Tob an ber Bollenbung verhindert wurde." - Rarl gartfelder, der Sifteriker fluberins Thomas Leodins. S. 275-289. Behandelt das Leben bes Subertus und feine Berte. Subertus ift geboren 1495 in Lüttich. Er muß eine gute Schule durd gemacht haben, benn feine Schriften zeigen eine große Belefenheit in ben Lateinischen und griechischen Schriftstellern. Seine Muttersprache icheint bas Frangolische geweien 3u fein. 1313-20 biente er bem Doctor Tetanias Frifius als Secretar, 1520-22 war er in der Kanglei des Kurfürsten Ludwig V. von der Pfalz und von 1322 bis an sein Ende 1555 ober Anfang 1536 stand er in Diensten des Pfalzgrafen Friedric. bes fpateren Rurfurften Friedrich II. von ber Bfalg bei Rhein. Für bas Ende feines Lebens gewähren bie bisher übersebenen Epistolae Palatinae (hreg. b. Ramen in Acta Academ. Theodoro-Palatin. t. VII. histor.) Aufschluß. Mit Beatus Mhenanus hatte Subertus Beziehungen. Bur religiofen Frage feiner Beit nimmt er eine fcmantenbe, indifferente Stellung ein. Die Bedeutung feiner wichtigften Schrift: Annales Palatini libris XIV continentes vitam et res gestas dn. Friderici II. comits Palatini Rheni besteht barin, daß fie eine ausführliche, zuberläffige Erzählung des Lebens von Friedrich II. ift und außerdem ein anschauliches und lebendiges Beitbil! aus bem 16. Sabrb. bietet. Die Saubtquelle bafur maren feine eigenen Erlebnife. Er muß ein Tagebuch geführt haben. Seine Seditionis rusticanae historia ist wenige: werthood; die De Francisci a Sickingen eq. rebus gestis... historiola bagegen wiede: bebeutenber. Gine fleine Abhandlung: De Tungris et Eburonibus aliisque inferioribus Germaniae populis beweift feine antiquarifche Gelehrfamkeit. Lotalgeschichtlichen Berit haben zwei fleine Schriften, welche ber lateinischen Ausgabe ber Annales Friderici ange hangt finb: De aedificiis illustrissimi principis Friderici com. Palat. Rheni etc. liber singularis und De Heidelbergae antiquitatibus. Am Schlusse bes Bandes, ber die Ausgabe ber Annales Friderici enthält, steht anhangsweise ein Chronicon breve civitatis Heidelbergae. Dasselbe bat aber nicht unsern Subert sonbern Freber 3un Berfaffer. - A. Goede, jur Geschichte frangofischer Gerrichaft am Mhein 1792, 1793, 1797. S. 293-330. I. Die Republitanifirung linterheinischer Raffaus ifcher Landestheile burch die Frangofen. 1792—1793. Raffau = Beilburg befaß noch 1792 im heutigen Elfag-Lothringen ein Drittheil der Grafichaft Saarwerte und die Boigtei Berbitheim, mahrend die übrigen zwei Drittheile in Folge eines Theilungsvertrages 1745 an Naffau = Saarbruden gefallen waren; augerdem batt R.-Beilburg in ber Bfalg die Memtes Rirchheim-Bolanden und Alfeng. Auf Grund

ber im Staatsarchiv von Biesbaden barüber befindlichen Acten wird bargeftellt, wie fich Fürst und Bolt bort gegen die eindringende frangofische Revolution verhielten. Die Graffchaft Saarwerben war im Norden und Beften bon lothringifdefrangofischem Webiet umgeben, umfaßte felbft eine frangofifche Enclave (Bodenheim), an einer Berbindungsftrage nach bem Rhein bin fehlte es. Dies ertlart, daß es bier, nachbem Maing am 21. Oct. 1792 an Cuftine übergeben mar, machtig gabrte. Frangofifche Emiffare hepten bie Ginwohnerschaft auf, ber fürftl. Amtmann im Beilburgifchen Antheil mar noch bagu eine migliebige Perfonlichfeit. Er murbe verjagt, fein Stell= vertreter mußte die Forderungen ber Ungufriedenen theilmeife bewilligen. Doch mar überall eine große Bartei ba, die über die gerechten Forderungen nicht hinausging und unter ihrem Landesberrn bleiben wollte. Sierzu gehörten meiftens die Ratholiten, was in ben bamaligen Berichten mehrmals hervorgehoben wird. Leiber entschloß fich bie Beilburger Regierung nicht balb ju berftanbigen Concessionen. Endlich nach vielem Bitten feitens ber noch Gutgefinnten wurde ber 25jagrige Minifterprafibent v. Gagern nach Reufaarwerben abgefandt. Er tam aber nur bis Saarbruden, ba die Aufständischen unterdessen die Oberhand erlangt und um Ginverleibung in die frangösische Republit sich beworben hatten. Tropbem biese Bereinigung ber Lande Saarwerden und Sarsfirchen am 14. Febr. 1793 vom Rationalconvent becretirt mar, blieb auch jest noch ein Theil der Bevölferung ihrem Fürsten treu. Berf. ichilbert bann bie bamaligen Buftanbe in ben naffauifchen Memtern Rirchheim am Donnersberge und Alfeng: Dort icheiterten ber Frangofen und Frangofenfreunde Berfuche, fich festzuseben, ganglich. Trop ernfter Drohungen weigerten fich die Ginwohner meiftens entschieden, den bon Cuftine verlangten Gib ber Freiheit und Gleichheit gu fcworen. 218 die Gollheimer einen Maire, Gemeindebrocurator und 2 Municipale "gewählt", ba weigerten fich bie Gewählten ihre Aemter anzunehmen. Nur mit großem Biberftreben mahlte man Deputirte ju bem rheinisch =beutschen Convente nach Raing, und biefe Deputirten hatten meiftens nur bie eine Sorge, allzu viel verlangte Bahlungen oder Lieferungen und alles Unglud von ihren Ortschaften abzuwenden. Die Saubt= agitatoren für Franfreich in diefen Theilen waren die zur Beit der Frangofenherrichaft befannten hofmann, Forfter und Bohmer. II. Ueber bas Broject einer Cierhenanifden Republit im Jahre 1797 und feine Aufnahme in ben Städten Bonn und Coln. Babrend bes Fruhjahrs und Sommers 1797 war bas Directorium unentschieben, ob man bas feit bem Ottober 1794 besette linke Rheinufer für die frangofische Republit dauernd in Anspruch nehmen follte oder nicht. In dieser Zeit suchte die in Bonn bestehende Intermediar-Commission die Agitation unter ben Rheinlandern für Errichtung einer Cierbenanischen Republit zu forbern. Aber sowohl das eigentliche Colner Bolt, wie ein großer Theil der Bonner, war burchaus nicht eisthenanisch gefinnt. In Bonn protestirten die Bunfte, wie die Rauf= mannichaft und das Münfterftift energisch gegen bie am 22. September 1797 ftattgefundene cierhenanische Rundgebung. Diese Broteste und die Antwort ber Regierung werben auszugsweise mitgetheilt. Rräftige Zwangsmittel aber wollte ober tonnte bie Regierung gegen die Broteftirenden nicht anwenden. Dit bem Ericheinen Augereau's als Nachfolger Soche's in Bonn hatte die cisthenanische Comobie wefentlich ausgespielt .-Aleinere Miltheilungen. - R. Dobner , ju Gneifenan's Plan einer preußifchen Legion 1809. 3. 333-336. Es wird ein Schreiben Gneisenau's an ben hannoberichen Gesanbten Grafen harbenberg ju Bien d. d. Glas 2. April 1809 mitgetheilt, welches bem Concepte ber Relation bes letteren an ben Grafen Munfter d. d. 22. April beiliegt. Much bon biefer Relation wird ein Stud mitgetheilt. - Louis Neuftadt, noch einmal hiftorifches Jahrbuch 1885.

jur Raifermahl Rarl V. S. 337-341. Drei Stude von ber Sand bes Martgrajen Georg v. Brandenburg, betreffend die Streitigfeit um die bohmifche Bablftimme, werben beröffentlicht: I. "Ueber eine Berftanbigung gwifden bem Rattgrafen Georg von Brandenburg und den polnifchen Befandten." Ro tigen bes Markgrafen gum Bwed einer munblichen ober ichriftlichen Mittheilung an bie polnischen Gesandten; II. "Bablumtriebe in Frantfurt" aus einen Memorial; III. "Bahlumtriebe in Ofen" aus einem Briefe Georg's an jeinen Bruber Cafimir. - 5. Wagner, finanzielle Rathichlage aus der Beit Albrecht Adils. 3. 342-353. Aus dem 17. "Herrichaftlichen Buch" bes Rürnberger Archivs werden bisher unberudfichtigte Rathichlage Ludwig's von Enb mitgetheilt, welche über bie Einrichtung und Ordnung der Finangen im allgemeinen bandeln. — W. Ribba, der Eraciat über die Papftwahl des Jahres 1159. 3. 354-364. Der Tractat findet fich in Subendorf's Regiftrum I, Rr. XXIII und befaßt fich mit bem Schisma gwiiden hadrian IV. und Octavian, sowie mit dem zwischen bem letteren und Alegander III. Morit Mener "Die Bahl Alexander's III. und Bictor's IV." (1871) hatte ibn im eine bloge Stilubung ertlart, welche entichieden einer fpateren Reit als bem 12. Jahn angehöre. R. dagegen tritt für die Echtheit der Schrift ein und fest ihre Abfaffung in das Jahr 1160 ober 1161. Albert von Stade hat fie benutt. - Inl. v. Plagt farttung . jur Lateraninnode des Jahres 1059. S. 365-368. Bolemit gegen einer Auffat Banzer's: "Bapftwahl und Laieninvestitur z. R. B. Nicolaus' IV." i. Diftor. Tafchenb. IV. Folge IV, 55-78, wo P. die zwei Lateransynoden der Jahre 1059 und 1060 auseinander zu halten fuchte, indem er ben Bericht bes Bonitho gegen 20 tirungsangaben bon Urtunden gur Geltung bringt. Dagegen vertheidigt von Bild bie Urtunden. - B. Simfon, ju der Stelle über das Kampfurtheil bei Widnkind. 3. 369-373 Bezieht sich auf Widufind's Res gestae Saxonicae II, 10. S. fclägt eine von der herrschenden Unficht abweichende Interpretation vor. - B. Bimfon , jur Onellenkrift 3. 374-377. I. Bum libellus de imperatoria potestate in urbe Roma. Bird nachgewiesen, daß Etfebard v. Aura den libellus benutte. II. leber bie Annales Laubacenses und verwandte Annalen. Beweift die Ber wandtschaft zwischen A. Laubacenses, A. Stabulenses und A. Auscienses bis 814.

# 3] Mittheilungen bes Inftitute für öfterreid. Gefdichteforidung.

Bb. 6. S. 2 (1885). Inlins ficher, neue Beitrage gur Arkundenlehrt 3. 225-253. Frh. L. v. Borch hatte darauf hingewiesen, daß in der Urtund Beinrich's II. für Bamberg vom 1. Rob. 1007, St. 1465 gum erften Dale in Titel Romanorum rex portommt und brachte bies in Berbindung mit den angeb lichen Berabredungen Otto's III. und Gregor's V. Fider untersucht nun, wie de Urfunde zu diefem Titel tomme. Die Brufung ber Urfunde nach inneren und äußeren Mertmalen führt ibn ju bem Schlusse, bag fie erft in ber Raiferzeit bein rich's II. gegen 1021 geschrieben ober vollendet ift und zwar in ber taijerliche Ranglei mit Benutung eines jum 1. November 1007 ftimmenden Blanquetes. Der Schreiber, welcher bie Urfunde gurud gu batiren hatte, wollte den Titel Beinrich's II ber Beit von 1007 anpaffen. Da er aber mahricheinlich in der Ronigegeit Beinrich's noch nicht in der Ranglei gearbeitet hatte und deshalb nicht wußte, daß in Ronige: urtunden der einfache Titel "Rex" üblich war, fo verwandelte er den taiferlichen Titel "Romanorum imperator augustus" nach eigenem Gutdunken in "Romanorum invictissimus rex". Eine Frucht weitgreifender Berabredungen gwijden Babft und Raifer ober ftolze Unibruche best beutichen Berrichers als folden auf it

Oberherrlichteit über Rom und bas Raiserreich darf man also durchaus nicht barin erbliden. Auch bas nächstfolgenbe Bortommen bes Titels in Urtunde bes Bapftes Benedict VIII. von 1016 Apr. 8 icheint nur in dem Difgriff eines Schreibers feinen Grund zu haben. Bezeichnend tann ber Titel nur bann fein, wenn er fich wirklich gur Ronigszeit ber Berricher icon in Urtunden findet. Der fpatere Brauch besfelben tann nur aus der allmählich fich verbreitenden Anschauung entstanden sein, daß auch ber bloge Konig icon Unsprüche auf romische Herrichaft habe. In dem Auffage felbft führt &. als den frubeften Fall, wo eine folde Unichauung urtundlich angebeutet wurde, die Urtunde Beinrich's III. für Bifang bon 1045, Böhmer Acta 54 an; in einem "Rachtrag" aber bemerkt er, bag S. Breglau ihn (nach Ginsichtnahme eines Abbrudes bes Aufjapes) auf bas britte, von 1043 bis zur Kaiserfrönung gebrauchte Monogramm König Beinrich's III. bin= gewiesen habe, welches mit Romanorum rex aufzulösen fei. Unter Seinrich IV. wo das auch noch näher lag, nachdem die Römer ihm 1061 das Patriciat übertragen hatten — wird Romanorum rex als felbständiger Titel geläufig; tanglei= gemäß wird er aber erft unter Beinrich V. - A. v. Jakfc, ju Gerhoch's von Reichersberg Schrift "Adversus simoniacos." S. 254 — 269. Berf. fand in cinem Cober ber R. R. Studienbibliothet ju Rlagenfurt ben Tractat Gerhoch's, ben Martene und Durand nach einer Sandschrift von Les Dunes (bei Brugge) unter bem Titel: "Adversus simoniacos" (Thesaur. nov. anecd. t. V, c. 1457—1496) berausgegeben haben. Der Tractat wird eingeleitet durch einen Brief Gerhoch's an den hl. Bernhard, dem er gewidmet ift. Diefer Brief, sowie der Anfang des Tractats fehlten in der BS., die Martene und Durand vorlag, und werden deshalb am Schlusse mit zwei anderen von M. und D. abweichenden Stellen abgebruckt. (G. huffer veröffentlichte gleichzeitig hift. Jahrb. VI, 264 ff. aus einem Cober ber Bibliothet von St. Omer (S. 250) eben benfelben Bibmungebrief Gerhoch's und den Anfang des Tractates. Bgl. überhaupt B.'s Auffat S. 248 ff. über die auch hier behandelten Beziehungen Gerhoch's zu Bernhard.) Der Coder ftammt aus dem früheren Benedictinerflofter Milftat und gehört ber Mitte bes 12. Jahrhunderts an. Am Schluffe ift bem Tractat ein Brief an ben Bifchof Berthold von Silbesbeim (1119-30) angefügt, der die regulären Cleriter wieder einführte. Gerhoch, deffen Beftreben grabe barauf hinaus ging, ift mahricheinlich ber Berfaffer; zwifchen 1126-30 muß er ibn gefdrieben haben. Auch diefer Brief wird mitgetheilt. - Rart Wend, über papfliche Schatverzeichnife des 13. u. 14. Jahrhunderts und ein Bergeichniß ber papftlichen Bibliothet vom Jahre 1311. 3. 270 - 286. Das altefte bem Berf. befannte Schapperzeichniß ift b. 3. 1295, welches Molinier in ber Bibl. de l'école des chartes jest publicirt. Ferner giebt es solche Berzeichnisse v. J. 1304, hreg. von Galetti (Rom 1758); 1311; 1314 von dem in Avignon 3. 3. noch vorhandenen Schap; 1339 von dem in Italien gebliebenen Schap; 1364; 1371 und 1380. Die Schicffale des 1311 beschriebenen Schapes werden naber Benedict XI. nahm ben papftlichen Schat 1304 mit nach Berugia, wo er auch nach deffen Tobe jum größten Theile blieb. 1311 fcidte Clemens V. eine Commission zur Registrirung des Schapes nach Berugia. Das Ergebniß ihrer Arbeit ift bas in Rebe ftebenbe Berzeichniß. Cardinal Gentilis erhielt 1312 den Auftrag, den Schat über die Alben ju bringen. Da er aber unterwegs in Lucca ftarb, fo blieb der Schat dort liegen und fiel da zuerft den Ghibels linen, bann Castruccio von Lucca in die Bande. Gin Theil aber tam nach Affifi und von da 1336 u. 1339 nach Avignon. Bon biefem Theil ift das erwähnte

Anbentar von 1339. Das 1311 ju Berugia angefertigte Anventar enthielt auch ein Bucher-Berzeichnig, welches ungefähr 550 Bande umfaßt und auch manche auf die Beitgeschichte bezügliche Schriftstude nennt. Das Schapverzeichniß ift überliefert in einer Pergamenthanbschrift des 14. Jahrh.'s, die fich in dem Arbeitsfaal des vatitanischen Archivs befindet. Berf. theilt die von ihm baraus copirten Stude mit: die Anfangefate bes gangen Berzeichnisses, das Sandidriftenverzeichnis, bavon nach ben erften gang abgeschriebenen Seiten nur bie intereffanteren Sanbichriftentitel, und ben Schluß bes Inventars, welcher für bie Renntnig bes papftlichen Archibmefens von mefentlichem Intereffe ift. A. v. Bwiedined - Budenhorft , Walenfein's felding gegen Mausfeld im Berbft 1626 und bie Bruder Conferen; Mit besonderer Rudficht auf die venetianischen Gesandtschaftsberichte geschilden. 3. 287-306. Marc Antonio Badavin, biblomatifcher Agent ber Republik Benedic in Bien, berichtete feinem Senat aufs genaueste über das, was er in Wien über Ballenstein hörte. Berf. behandelt hier ben Theil der "Dispacci di Germania". welche die Ereignisse vom Juli bis Ende December 1626 betreffen, aljo bie Beit, wo Ballenftein bem Mansfeld folgend burch Schlefien und Dabren nach Ungare gieht und bei Novigrad Bethlen Gabor gegenüberfteht, bis gur Confereng in Brud a. d. Leitha a. 25. u. 26. Nov. Mus Badavin's Berichten erfahren wir im eingelnen, wie fortwährend eine Bartei in Bien Ballenftein beim Raifer gu perdadtigen suchte. Den Abichluß dieser Berdachtigungen bilbet die Bruder Conferen. Ihr 3wed erhellt flar aus Babavin's Berichten: Die Differengen zwischen Ballenftein und bem Softriegerathe auszugleichen und Ballenftein's Abbantung zu verhindern Dies wurde auch Dant den Bemühungen Eggenberg's erreicht, Ballenftein blieb im Generalate. In 5 Beilagen werden besonders bemerkenswerthe Stude aus den Debeichen B.'s mitgetheilt. - Aleine Mittheilungen. E. Mühlbacher, ein Brief Berhoch's von Reichersberg. 3. 307-310. Der mitgetheilte Brief (aus einem Cober ber Stiftsbibliothet von Abmont) ift im Commer 1131 an ben Carbinal Octapian geschrieben. Bon dem Diacon Nicolaus, der im Gefolge Octavian's nach Deutsch land gekommen war, wurde Gerhoch um fein Urtheil gefragt, wie es zu erklaren jei, daß das (von Pseudo-Isidor gebrachte) Decret: De primitiva ecclesia et sinodo Nicena als ein Erlag bes Papstes Welchiades ausgegeben werde, tropben darin Thatsachen erwähnt seien, die sich erft nach bem Tobe des Melchiades (314 Nan. 11) ereigneten. In bem vorliegenden Briefe gibt G. fein Urtheil ab. Da ibm bie Echtheit bes Bjeudo = Sfidor als zweifellofe Borausfegung gelten mufte. gelangte er zu bem Ergebnig, bag bas ermähnte Decret fammt ber Conftantinifden Schentung teineswegs unter die "Decrete" des Papftes Melchiades gebore, fondern nur burch bas Ungeschid ber Schreiber biesem zugetheilt worben fei. - F. Marcia. das Martinic'iche Geschichtswerk. S. 310, 311. Bernhard Ignaz Graf bon Martinic Sohn bes Jaroslav Borita Martinic, 1651 - 85 Oberftburggraf und Rgl. Statthalter, erwähnt in einem (aus dem Schwarzenberg'schen Familien-Archive in Wien' bier veröffentlichten Briefe an Johann Adolf Graf zu Schwarzenberg ein von ibm verfattes, bisher unbefanntes Geschichtswert. In welchem Rusammenhang es mit ber in München aufbewahrten "Geschichte ber bohmischen Unruhen 1618-1620 gunachst nach einem eigenhandigen Berichte bes Statthaltere Jaroslam Martini;" fteht, bleibt dahingestellt. - v. Sidel: Bella diplomatica ofine Ende. S. 325-374. Rritit von v. Bflugl-harttunge Arbeiten. (Dagegen veröffentlichte v. Bflugt-b.: "Theodor v. Sidel und die Monumenta Germaniae diplomata" Stuttgart, Robihammer. 1885. 80. 66 G. # 1.20.)

Beft 3. Alfons finber, Beitrage gur alteren Geschichte Befterreichs. 3. 385-420. Unter Rr. 7-13 (Fortsetzung) handelt Berfasser 1) über die alteste ungarische Ber= fassung - staatsrechtliche Stellung und Busammensetzung bes regale concilium; -2) über die politische Organisation Krain's im 10. und 11. Jahrhundert - Berneinung ber Frage, ob neben ber "Wart" Arain noch eine "Grafichaft" Krain egiftirt habe; - 3) über das Diplom R. Konrad's II. vom 1. Juli 1027 - es ift echt - und fein Ausstellungeort "fontana frigida" auf bem Ritten ju suchen; - 4) über die Beit bes Bundesvertrages R. Bengel's II. von Böhmen mit dem Rönige Philipp IV. von Frantreich. - Begründung der Annahme, daß genannter Bertrag nicht bor bem 11. October 1303, sondern in bas Sahr 1304 ju fegen, und nicht Bonifag VIII., sondern fein Rach= folger Beneditt IX. darin ermähnt fei; - 5) über das Itinerar R. Albrecht's im November 1306; - 6) über das Berhältniß S. Friedrich's IV. von Defterreich jum Bijchof Georg von Trient in den Jahren 1409 und 1410 und der angebliche Aufruhr ber Trienter im Jahre 1410. — Berfaffer beweift , daß 1410 gar tein Aufstand stattgefunden hat. 218 Beilagen brudt Berfasser ab a) eine Urtunde des Bijchofs von Trient vom 11. Mai 1410 betreffend Absagung herzog Friedrich's von Defterreich von seiner Rirche; b) einen Schiedsspruch vom 29. Juli 1410 bes Bergog Ernft von Defterreich zwischen beffen Bruder Friedrich und bem Bifchofe Georg von Trient. - 7) über den Ginfall der Baiern in Tirol im Jahre 1410 -Berichtigung von Brrthumern in ber Chronit bes Bitus Arnpeth. - Boleslaw Mlanowski, nenes nrkundliches Material jur Gefchichte Ottokar II. von Bohmen. 3. 421-439. Mus einem bisher noch nicht berudfichtigten Cober ber Rratauer Uniberfitatsbibliothet, enthaltend Formeln, veröffentlicht Berfaffer eine Angahl Formeln, zunächft einige an bas Berhaltniß Ottotar II. ju Alfons bon Caftilien antnupfende Briefe. - Felir Stieve, Briefe des Reichshofrathes Dr. Georg Eder, gur Beidichte Rudolf's II. und ber Gegenreformation in Defterreich unter ber Enn 8. 3. 440-449. Berf. theilt 5 Briefe Eber's mit, wobon einer an den bayerischen Rangler Dr. Christoph Elsenheimer und die vier anderen an Bergog Bilbelm gerichtet find. Erläuternbe Roten und Literaturangaben find beis gejügt. — Aleine Mittheilungen. Josef Teige, Chronicon Opatoviense secundum. 3. 450 - 454. In der Borrede des bohmifchen Originals des f. g. Dalimil find die Quellen genannt, die der unbefannte Berfaffer benupte. Es find fünf Annalen, und zwar die von Bunglau, Brag und Brebnow (unter letteren ift mohl Cosmas zu verfteben), eine Chronit von Opatowip und eine von Byfcheh= rad. Dalimil und Replach ftimmen vielfach überein; in diefen Stellen barf man wahrscheinlich Excerpte aus dem zweiten Chronicon Opatoviense erkennen. -A. v. Jakfd, über ein bisher unbekanntes fandfdriftenfragment der Vita Gobhardi et successorum. 3. 454. f. Das Fragment findet fich auf zwei Pergament= blättern, mit benen die Einbandbedel eines aus dem ehemaligen Benedictinerflofter Milftat stammenden Bapiercodeg innen ausgellebt waren. Der Tegt entspricht volls ftändig ber in ber Ausgabe Battenbach's (S.S. XI, 34 ff.) als I bezeichneten 55., bem Registrum Admuntense. Der betr. Cober ift im Besit ber R. R. Studienbibliothet gu Rlagenfurt. A. Schalk, Datirung nach dem Sonntagsbuchftaben und dem gleichzeitigen Enrfe verfchiedener Geldforten. S. 455. Die erfte Datirung findet fich in dem Fragmente eines Urbars von Bottenstein aus d. 3. 1455, die zweite in einer Baderordnung Bien's b. 22. Sept. 1429.

1. Ergänzungsband 3. S. (1885). E. v. Ottenthal: Die Bullenregifter Martin V. und Engen IV. 2. 401 — 589. Vorliegende Untersuchung verdankt einem römischen

Stibendium ihr Entstehen und bat gur Unterlage die im baticanischen Archiv aufbemahrten Registerbande, aus welchen beraus die theoretischen, leitenden Regeln für bie Registerführung abstrabirt find. In brei großen Abschnitten wird behandelt: I. Umfang, Arten und Reihenfolge der noch erhaltenen Register Martin V. und Eugen IV .; II. Die papftlichen Regiftraturen; III. Die Ginrichtung ber Regiftraturbande. Die nach Baragraphen geordneten Unterabtheilungen erörtern in: I. S. 1. Die moderne und ursprüngliche Gintheilung; L &. 2 die ursprungliche Ortnung der Regifter Martin V. I. S. 3. die ursprüngliche Ordnung der Register Eugen IV. Die beiden letteren Baragraphen enthalten eine genaue Beichreibung jedes einzelnen Registerbandes nebst anderen fritischen diplomatischen und palage graphischen Rotizen. II. g. 4. Die Expedition der Papftbriefe bis gur Regiftrirung. Schilderung bes Berlaufes ber Expedition, mit Ausschluß ber Regiftrirung Die Umwandlung der papftlichen Ranglei bis jum 14. Rabrhundert Plagirent. bespricht Berf. ausführlich die Rangleiorganisation gur Zeit Martin's V. und Eugen's IV. II. §. 5. Expeditio per secretarios. Die auf Bapftbriefen fic findende Unterschrift apostolischer Secretare batirt in Bezug auf ihre Ginrichtung aus ber avignonesischen Beit. Die fast immer juriftisch gebildeten und fcriftftelleriich begabten Secretare ber erften Beit ftanben bamale nur in einem privaten Berbaltnife jum Papfte. Spater murbe es eine amtliche Stellung. Das Rennzeichen ihres Antheiles an der Expedition der Bapftbriefe sub plumbo ift die Unterschrift des Secretate am rechten Rand ber Bulle unter ber Blica. Schon feit ben erften amiefpaltig gemählten Bapften Clemens VII. und Urban VI. icheint ihre Aufgabe gemejen gu fein: die Expedition 1) gewisser Indulte per cancellariam, 2) von Berleihungen u Curigtbriefen per cameram secretam. Berf. weift bie Reihenfolge ber Secretan unter Martin V. und Gugen IV. nach, beren verschiedene Titel zeigen, baf alle moalichen Aemter und Burben mit dem Secretariat vereinbar waren, barunter gerate auch bie berichiebenen Rangleiamter. Das Saubtgewicht legt Berf. auf die Darstellung der Thätigkeit der Secretare bei Führung der Register, in welche fie nur bon ihnen felbft expedirte Briefe eintragen. Bei einem Bergleiche bon Regifter mit Originalbriefen ergiebt fich, daß die expeditio per secretarium zusammeniällt mit ber Signirung des Originals durch benfelben, daß die von den Secretaren geführten ober boch geleiteten Regifter wirflich nur bon Secretaren, und zwar in ber Regel blog bom regiftrirenden Secretar fignirte Briefe enthalten, fo daß man mit pollem Rechte bas Register nach bem betreffenben Secretar nennt. Berf. leitet baraus die Berechtigung her, analoge Registraturvermerke der früheren Bontificate so zu beuten. Auf die etwas lodere Organisation ober auch theilweise auf andere Umstande ift es gurudguführen, daß alle Urten von Bapftbriefen — felbst folde, die eigentit nicht in biefe Regifter hineingehören - wenn fie überhaupt nur von Secretaren erpedirt waren, fich in diefen Secretarregiftern finden. II. §. 6. Die Registra camerae. Seit Ende des 12. Jahrh. ericheint der camerarius - ein Cardinal - als der oberfre Borftand und Leiter ber babftlichen Bofbaltung. Der Inhaber bes Amtes munt: Cardinal fein. Die Machtiphare bes Camerarius erlauternd, bebt Berf. berver. daß icon feit Clemens VI. die auf die Rammern bezüglichen Bullen regiftri: worden find: Reg. litt. apostolicarum camere apostolice; gang zweifellos ift et feit Gregor XII. und Alexander V. Der Grund für Die eigene Registerführung if: in folgendem Registrittel angegeben: Registrum litterarum apostolicarum de curi et aliarum litterarum apostolicarum d. n. pape cameram apostolicam tangentium et in dicta camera registrari solitarum. Als litterse

cameram tangentes werben bezeichnet: 1) de curia expedirte, 2) fammtliche Ernennungen an der Curie und im Rirchenftaat. Führung der Rammerregifter liegt ben notarii camerae ob, den Erpeditionsbeamten biefes Bureau. Berf. weift für bie breifache Thatigleit 1) als Unterfertiger ber von ber Rammer erlaffenen Schrift= ftude, 2) als Collationatoren ber Gintrage in die Cameralregifter und 3) als Regiftratoren ber Bullenregifter eine Ungahl Berfonen als Rammernotare nach, mit bem Rudichluß, daß andere Berfonlichkeiten, wenn auch nicht als Rotare bezeichnet, boch in diesen Richtungen beschäftigt, auch Rotare gewesen sein muffen. II. §. 7. Die registra cancellariae. Reben den registra camerae und den registra secretariorum bestehen noch Register, in welche speciell die per cancellariam expedirten Stude ein= getragen wurden. Ottenthal nennt fie turz registra cancellariae. Bon den bier in Betracht tommenden Registerbanden find uns nur zwei erhalten. Berf. theilt bie Lifte aller nachweisbaren leitenden Beamten des Registers mit. II. § 8. Die Tagen für die Registrirung. II. §. 9. Registra de curia und secreta. Die registra litterarum (bullarum) de curia find Sammlungen einer bestimmten Claffe von Bullen, welche über bem Namen bes Ingroffators ben Bermert de curia tragen. Die registra secreta enthalten die laufende Correspondeng mit den außerhalb der Curie befindlichen Beamten, mit Fürften, Staatsmännern und den verschiedensten anderen Berjonen, alfo die politische Correspondeng im weitesten Sinne des Bortes, nebft einzelnen anderen Schreiben. Gine nabere Bezeichnung ift: (Rubrice) Registri litterarum secretarum... Joannis.. pape XXII. que per eius cameram trans. ierunt. Berf. ftellt über beibe Arten von Regiftern eingehende Untersuchungen an. III. §. 10. Die außerliche Ginrichtung der Register. Die diesbezüglichen Mittheilungen erftreden fich auf eingehende Ertlarung, Befchreibung und Bergleichung von Material, Ausschmudung, Rurzungen, Rangleinotigen, Schriftcharafter, Bahl ber in einem Bande thatigen Schreiber, Nachtrage, Notigen und Bufate ber Regiftratur. III. S. 11. Regiftrirung nach Concept ober Original. Bu biefer Streitfrage führt Berf. aus, daß Regiftrirung nach bollftändigem Original bei allen Berleihungen von Unaden und Rechten zu conftatiren fei; benn nur wenn die Registercopie mit bem erpedirten Original constatirter Beije gleichlautend war, hatte die Curie die Controlle gegen Fälichungen, ben authentischen Text bei allen fich erhebenden Zweifeln und Streitigkeiten in Sanden. Das Fehlen einzelner Rangleinotizen tann fowohl auf Nachläffigkeit, als wie auch theilweise auf Registrirung nach unvollendetem Driginal gurudgeben. Als Moment für Registrirung nach Original ift ber Registraturvermert auf Originalen zu betrachten. Berf. tommt zu dem Schlusse, bag alle Bullen, welche einen Regiftraturvermert mit autographen Namen des Regiftrators haben, durch die Registratur gelaufen sein müssen, d. h. die Registercopie ist nach dem Original gemacht. Für Regiftrirung nach Concept find wir auf ein argumentum ex silentio angewiesen. Es ericheinen zwei Doglichleiten: entweder man behielt die Dinuten gurud und trug dann eine großere Bahl auf einmal ein, ober die Abichriften wurden jofort bei Expedition ber einzelnen Stude gemacht. Dit Sicherheit tritt Ottenthal für Registrirung nach bem Concepte bei Breven und geschlossenen Briefen ein aus nabeliegenden, theilweife im Ramen enthaltenen Grunden. Im gangen lagt fich jagen: "Regiftrirung nach vollständigem Original ift erweisliche Regel für die Kammerund für einen Theil ber Rangleis und Secretarregifter, findet fich auch in ben übrigen Regiftern mindeftens in Ginzelfallen verwerthet. Regiftrirung nach unvollendetem Driginal läuft als Ausnahme überall nebenber. Registrirung nach Concept ift Regel für Breven und litterae clausae, wird in großerem Umfange wohl auch fonft in

ben Secretarregistern verwendet, jedoch vielfach verbunden mit Revision an Sand bes Driginals; findet fich auch ausnahmsweise in allen Registraturen." III. §. 12. Die dronologische Reibenfolge ber Gintragungen. Die Untersuchungen diefes Baragrapben ergeben im allgemeinen bas Resultat, daß, wenn nicht wichtige Ereignisse oder übergroße Nachläffigfeit sowohl ber Beamten, wie der Deftinatare vorlag, die nach Bollendung ber Reinschrift noch folgenden Acte der Beurtundung inclufive der Regiftrirung fich in regelmäßiger Folge und in ziemlich furzer Beit abzuwideln pflegten Folgen Beilagen: 1) Tabelle ber Regifter Martin V. und Gugen IV. nach ber jegigen Anordnung; 2) die ursprüngliche Ordnung ber Register Martin V. und Gugen IV.: 3) Berzeichnik ber 1440 in ber babitlichen Rammer befindlichen Regifter Partin V. und Eugen IV.; 4) Conftitution Eugen IV. für die scriptores litterarum apostolicarum (1445 Juni 7.) nebft Auszügen aus deren Statutenbuch; 5) Brief des papit lichen Scriptors Stephanus be Caciis an das Domcapitel zu Brigen betreffs Crlangung eines Indultes (Rom 1486 Juni 17.). - Gonard Richter, Anterfuchungen jur hiftorifden Geographie des ehemaligen Sochfiftes Salzburg und feiner Machbargebiete. Mit einer Rarte. 3. 590-738. Die Arbeit führt fich ein als Beitrag ju bem "hiftorifden Atlas" für Defterreich, ber bis gur Stunde nur noch Broject ift. Längen vergebliche Bemühungen, nach den bisher gebrauchten Methoden hiftorifche Rarter. anzufertigen, aus welchen fich einigermaßen entsprechende Ergebniffe für ben Berlauf ber politifden Greigniffe gewinnen laffen, führten Richter babin, die Abgrengung ber Berichtsbegirte für fartographische Darftellungen ins Muge gu faffen. Seine eingehenden Studien, welche durch Rudolf Sohm's bahnbrechende Erörterungen über bie frantifche Reichs- und Berichtsverfaffung wefentlich unterftust murben, gelangen au bem Resultate, bag (wenigstens für bas Webiet bes einstigen Erzbisthums Salzburg) 1) bie Abgrenzungen der höchsten Gerichtsbarteit fich bis in ein febr bobes Alter nachweisen laffen; daß 2) diese Abgrenzungen für die Zeit des 11. und 12. Jahrt. ben Befit der verschiedenen Grafengeschlechter mit größerer Sicherheit als bisher gu ermitteln gestatten; daß 3) diese Abgrenzungen auch maßgebend geworden find für ben Grengverlauf ber Territorialftaaten und für beren fbatere Unterabtbeilungen Die beigegebene, febr anschauliche, in großem Maafftabe ausgeführte Rarte joll jur Beleuchtung folgender Berhaltniffe bienen: 1) der alten Gaueintheilung; 2) der alten Graffchaften; 3) ber Eintheilung bes Landes in Gerichte im fpateren Mittelalter und ber neueren Reit: 4) ber Entstehung des falzburg'ichen Territorialstaates. Die auf 104 Seiten niebergelegten Detailstudien geben in überfichtlicher Beije bie Bafis für obige Sape ab, und zwar werden der Reihe nach behandelt: I. Das Immunitats gebiet ber tarolingischen Zeit und das spätere firchliche Landeshoheitsgebiet ftimmen nicht überein. — Deffen Ausbehnung ift nicht bom alten Rirchenbesis, fonbern nur vom Erwerb ber Grafichaftsrechte abhängig. — Dieser Erwerb erfolgt nach einzelnen Landgerichten. — Die Landgerichte find nichts anderes als bie Centen der tarolinaischen Beriobe. - Sie liegen auch bem Befite ber Grafengeschlechter im 12. Rabrh ju Grunde. — Denn bie Grafichaftsabgrenzungen besteben neben der Immunität ungestört fort. - Die firchlichen Immunitaten verlieren gegenüber der Racht ber Landesherrn in Babern und Defterreich im 12. Jahrh. an Inhalt. - Beispiele an Freifing, Baffau und Salzburg. - Die Bifchofe find baber gur Erwerbung bon Graficaften genothigt. - Die verschiedenen Arten, folche zu erwerben. - II. Die Gerichte des unteren Salzburggaues. — III. Die Blain'ichen Gerichte und beren Bauangehörigleit. - IV. Die erlauften Gerichte. - 218 Beilagen find abgebrudt: 1) De metis et terminis comitie in Tittmanning (angeblich von 1435). 2) Hus

einem Bertrage zwischen Herzog Heinrich von Bayern und Erzbischof Friedrich. Burghausen 1442, November 11. 3) Verkauf des Gerichtes Ehing. 1334 Dec. 20. Salzdurg. 4) Grenzen des Gerichtes Plain von 1435. 5) Grenzen des Gerichtes Glanec. 6) Grenzbestimmung zwischen Bayern und Salzdurg von 1275, Juli 20. 7) Verzeichniß der Besitzungen, die Salzdurg durch den Vertrag von 1275 an Bayern verloren haben soll. 8) Sühnbrief Ecart's von Tann 1282. 9. Grenzen des Verchteszgadener Waldes. 10) Grenze der St. Peter'schen Wälder bei Hallein. 11) Hosmarktsrechte zu Törring 1328. Folgt Excurs: Das baherische Platzel. Ein umsangreiches Verzeichniß (alphabetisch) der Ortsnamen erleichert die Orientirung in der Arbeit sehr.

## 4] Siftorifde Zeitidrift.

Bb. 53, D. F. 17, 3 (1885). Konrad fabler, fiber die alteren hermandades in Cafilien. 3. 385 - 401. Die hermandades bes 13. Jahrhunderts im Bereiche ber Krone Caftilien find aus communalen Verhältniffen hervorgegangen, indem eine gange Angahl von Städten fich untereinander verbundete, um die polizeiliche Gewalt in ihren Gebieten auszuüben und die Sicherheit von Eigenthum und Leben berbei= guführen, mas ber ichmachen königlichen Gemalt, wegen ber übermächtigen Bafallen, nicht möglich gewesen war. Die hermandad von 1315 umfaßt icon sammtliche Theile der Krone von Caftilien. In der Urtunde vom 2. Juli 1315 tritt das Com= munale vollständig hinter dem Bolitifden gurud, und bieje Ginrichtung ufurpirt fich im Laufe bes erften Jahrhunderts feiner Entwidlung eine Gewalt, wie fie vor ihnen nicht einmal die Cortes befessen haben. Diefes ift aber auch zugleich die Beripetie. 3m 14. und 15. Jahrhundert bestehen die Bermandades gwar noch, erlangen aber eine politische Bedeutung nicht wieder bis 3. g. der Reyes Catolicos. — Adolf Rocher, Jacob Lampadins. 3. 402-429. Berfaffer analpfirt eine vergeffene staatsrechtliche Abhandlung des hannoverichen Bicefanzlers Lampadius, welche aus einer Differtation de iurisdictione Imperii Romani-Germanici, auf Grund beren Lampabius im Jahre 1619 in Seidelberg jum Doctor iuris promovirt war, erwuchs. Der erste bekannte, von Confing besorgte Drud aus dem Jahre 1642 führt ben Titel: Tractatus de constitutione imperii Romani-Germanici, wo sie aber zugleich in umgearbeiteter Form erscheint. Die fpateren Ausgaben führen den Titel: de republica Romano-Germanica. Die ganze staatsrechtliche Abhandlung breht sich um zwei Pole. Der eine ift ber große Gifer L's für bie protestantische Sache, welcher ihn ausführen läßt, daß nichts die Staatseinheit fo fehr beeinträchtigt, als die Abhängigfeit fo vieler geiftlicher Fürften von einer fremden Autorität, nämlich bem römischen Babfte. Dieje Ginmischung auszutilgen, giebt Lampabius sich die größte Dübe. Der zweite Grundton ift die patriotifche Scheu por einer Auflösung bes Bestehenden und bas baraus resultirende Streben nach Berftellung eines forgfältig bemeffenen Gleichgewichts zwischen taiferlicher Majeftät und ftanbischer Libertat. Die ganze Erörterung bes Autors bewegt fich auf dem Boden bes von bem protestantischen Landesfürsten errungenen Regimentes. Die prattischen Consequenzen ertennt man in der Birtfamteit bes &. auf dem westfälischen Friedenscongreß, wo er Braunfchweig-Lüneburg vertrat. — Sottlob Egelhaaf, Analecten gur Geschichte Des zweiten punifchen Arieges. 3. 430-469. - feinrich v. Spbel, Arknndenbilder in Lichtdruck und Durchpanfung. — Sidel, Erklärung. — Pflugk-Garttung, Erwiderung 3. 470-480.

Bb. 54, R. F. 18, 1. Morit Aitter, Studien über die Entwicklung der Geschichtswiscenschaft. S. 1—41. 1. Artisel: die antile Geschichtschreibung. In fünf Abschnitten analysiet ber Berfasser in philosophisch-isftorischer Weise a) den Thuthbibes, b) die ben Secretarregiftern verwendet, jedoch vielfach verbunden mit Revision an Sand bee Driginals; findet fich auch ausnahmsweise in allen Registraturen." III. §. 12. Die dronologische Reihenfolge der Eintragungen. Die Untersuchungen Diefes Baragrapben ergeben im allgemeinen das Resultat, bag, wenn nicht wichtige Greigniffe oder übergroße Nachläffigkeit sowohl der Beamten, wie der Deftinature vorlag, die nach Bollendung der Reinschrift noch folgenden Acte der Beurkundung inclufive der Regiftrirung sich in regelmäßiger Folge und in ziemlich turzer Beit abzuwickeln pflegten Folgen Beilagen: 1) Tabelle der Register Martin V. und Eugen IV. nach der jepigen Anordnung; 2) die ursprüngliche Ordnung der Register Martin V. und Gugen IV.: 3) Berzeichniß der 1440 in der papstlichen Rammer befindlichen Register Partin V. und Eugen IV.; 4) Constitution Eugen IV. für die scriptores litterarum apostolicarum (1445 Juni 7.) nebst Auszügen aus deren Statutenbuch; 5) Brief bes parie: licen Scriptors Stephanus de Caciis an bas Domcapitel zu Briren betreffs Erlangung eines Indultes (Rom 1486 Juni 17.). - Conard Richter, Antersuchungen jur hiftorifden Geographie des ehemaligen Sochfiftes Salzburg und feiner Machbargebiete Mit einer Rarte. 3. 590-738. Die Arbeit führt fich ein ale Beitrag ju ben "hiftorifden Atlas" für Defterreich, der bis gur Stunde nur noch Project ift. Langer: vergebliche Bemühungen, nach ben bisher gebrauchten Methoden hiftorische Rarten anzufertigen, aus welchen fich einigermaßen entsprechende Ergebniffe für ben Berlauf ber politischen Greignisse gewinnen laffen, führten Richter babin, die Abgrengung ber Berichtsbegirte für tartographische Darftellungen ins Auge gu faffen. Seine eingebenden Studien, welche durch Rudolf Sohm's bahnbrechende Erörterungen über bie frankliche Reichs- und Gerichtsverfassung wesentlich unterftust murben, gelangen au bem Resultate, baß (wenigstens für bas Gebiet bes einstigen Erzbisthums Salzburg 1) die Abgrenzungen der höchften Gerichtsbarteit fich bis in ein febr bobes Alter nachweisen laffen; daß 2) biese Abgrenzungen für die Reit des 11. und 12. Sahrt. ben Besit ber verschiedenen Grafengeschlechter mit größerer Sicherheit als bisber 31 ermitteln gestatten; daß 3) diese Abgrengungen auch maggebend geworben find für ben Grenzberlauf ber Territorialftaaten und für beren fbatere Unterabtbeilungen Die beigegebene, febr anichauliche, in großem Maahstabe ausgeführte Rarte foll gur Beleuchtung folgender Berhältniffe bienen: 1) der alten Gaueintheilung; 2) der alten Grafichaften; 3) ber Eintheilung des Landes in Gerichte im fpateren Mittelalter und der neueren Beit; 4) ber Entstehung des falzburg'ichen Territorialstaates. Die auf 104 Seiten niedergelegten Detailstudien geben in übersichtlicher Beise bie Bafis fur obige Cape ab, und zwar werden der Reihe nach behandelt: I. Das Immunitate gebiet der karolingischen Zeit und das spätere kirchliche Landeshoheitsgebiet stimmen nicht überein. — Deffen Ausbehnung ist nicht bom alten Kirchenbesit, sondern m vom Erwerb der Grafschaftsrechte abhängig. — Dieser Erwerb erfolgt nach ein Landgerichten. — Die Landgerichte find nichts anderes als bigifden Beriode. - Gie liegen auch dem Befite ber Grafe gu Grunde. - Denn die Grafichaftsabgrengungen b ungeftort fort. - Die firchlichen Immunitaten verli Landesherrn in Bayern und Defterreich im 12. 3 Freifing, Baffau und Salzburg. -Bischöf Grafichaften genöthigt. - Die ien Ar Gerichte bes unteren Sal III. Gauangehörigkeit. - IV. Gericht 1) De metis et termini in Tittms

em Bertrage zwijchen Bergog Beinrich von Bayern und Erzbijchof Friedrich. rabaufen 1442, November 11. 3) Berlauf des Gerichtes Ching. 1334 Dec. 20. alzbierg. 4) Grenzen des Gerichtes Plain von 1435. 5) Grenzen des Gerichtes laned. 6) Grenzbestimmung zwischen Bayern und Salzburg von 1275, Juli 20. ) Bergeichniß ber Besithungen, die Salgburg burd ben Bertrag von 1275 an Bayern verloren haben foll. 8) Gunbrief Edart's von Tann 1282. 9. Grenzen des Berchtesgabener Balbes. 10) Grenze ber St. Beter'ichen Balber bei hallein. 11) hofmarktsrechte au Zörring 1328. Folgt Ereurs: Das baberifche Blatel. Gin umfangreiches Berzeichniß (alphabetijch) ber Ortsnamen erleichert die Orientirung in ber Arbeit jehr.

### 4] Siftorifde Beitidrift.

28b. 53, D. F. 17, 3 (1885). Aonrad fabler, über die alteren germandades 2. 385 - 401. Die Hermandades des 13. Jahrhunderts im Bereiche ber Rrone Caftilien find aus communalen Berhältniffen hervorgegangen, indem eine gange Angahl von Städten fich untereinander verbundete, um die polizeiliche Gewalt in ihren Gebieten auszuüben und die Sicherheit von Eigenthum und Leben berbeis auführen, was ber ichmachen foniglichen Gewalt, wegen ber übermachtigen Bajallen, nicht möglich gewesen war. Die hermandad bon 1315 umfaßt ichon fammtliche Theile der Krone von Castilien. In der Urkunde vom 2. Juli 1315 tritt das Com= munale vollständig hinter dem Bolitischen zurud, und diese Ginrichtung usurpirt fic im Laufe bes erften Jahrhunderts seiner Entwicklung eine Gewalt, wie sie vor ihnen nicht einmal die Cortes besessen haben. Dieses ist aber auch zugleich die Beripetie. 3m 14. und 15. Jahrhundert bestehen die Bermandades gwar noch, erlangen aber eine politische Bebeutung nicht wieder bis 3. 3. der Reyes Catolicos. — Adolf Röcher, Jacob Lampadins. 3. 402-429. Berfasser analysirt eine vergerene staatsrechtliche Abhandlung des hannoverschen Bicelanzlers Lampadius, welche cons einer Differtation de iurisdictione Imperii Romani-Germanici, auf Grund Der Lampadius im Jahre 1619 in heibelberg zum Doctor iuris promobirt wer. == wuchs. Der erfte befannte, von Confing beforgte Drud aus dem Jahre 1642 ben Titel: Tractatus de constitutione imperii Romani-Germanici, wo 🐷 🗠 Bugleich in umgearbeiteter Form erscheint. Die späteren Ausgaben führen ber Ine de republica Romano-Germanica. Die ganze staatsrechtliche Abhandlung bein im um zwei Bole. Der eine ift der große Gifer L's fur die protestantifce belcher ihn ausführen läßt, daß nichts die Staatseinheit so fehr beeintrading Die Mbangigteit fo vieler geiftlicher Fürsten von einer fremben Autoria dem romiiden Babite. Diese Ginmischung auszutilgen, giebt Lampabin größt Der zweite Grundton ift die patriotische Scheu vor bes n und das daraus resultirende Streben nach Herstellung fält Gleichgewichts zwischen kaiserlicher Majestät und finnen Eine rötterung des Aufors bewegt sich auf dem Bober be desfürsten errungenen Regimentes. Die pratific Birtsamteit des 2. auf dem westfälischen burg vertrat. - Gottlob Egelhaaf, Anglecia - france 8. 430-469. - heinrich v. Sybel, Arten idel, Erklärung. - Pflugk-farttung, 1. Morit Ritter, Studien über die ... die antite Geschichtschreibung ich=historischer Weise 2) ber Tinding

Digitized by Google

ben Secretarregiftern verwendet, jedoch vielfach verbunden mit Revifion an Sand des Driginals; findet fich auch ausnahmsweise in allen Registraturen." III. §. 12. Die dronologifde Reibenfolge ber Gintragungen. Die Unterfuchungen biefes Baragrabben ergeben im allgemeinen das Resultat, bag, wenn nicht wichtige Ereignisse oder übergroße Nachläffigkeit sowohl ber Beamten, wie ber Destinature vorlag, die nach Bollenbung ber Reinschrift noch folgenden Ucte ber Beurtundung inclusive ber Regiftrirung fich in regelmößiger Folge und in ziemlich turger Beit abzuwideln pflegten-Folgen Beilagen: 1) Tabelle ber Regifter Martin V. und Eugen IV. nach ber jetigen Anordnung; 2) bie ursprüngliche Ordnung der Register Martin V. und Eugen IV.; 3) Berzeichniß der 1440 in der papstlichen Rammer befindlichen Regifter Martin V. und Eugen IV.; 4) Constitution Eugen IV. für die scriptores litterarum apostolicarum (1445 Juni 7.) nebst Auszügen aus deren Statutenbuch; 5) Brief bes papit= lichen Scriptors Stebhanus be Cacijs an bas Domcapitel zu Briren betreffs Erlangung eines Inbultes (Rom 1486 Juni 17.). - Conard Richter, Antersuchungen gnr hiftorifchen Geographie des chemaligen fochfliftes Salgburg und feiner Nachbargebiete. Mit einer Rarte. 3. 590-738. Die Arbeit führt fich ein als Beitrag gu bem "biftorifchen Atlas" für Defterreich, der bis zur Stunde nur noch Broject ift. Langere bergebliche Bemühungen, nach ben bisber gebrauchten Methoben biftorische Rarten anzufertigen, aus welchen fich einigermaßen entsprechenbe Ergebniffe für ben Berlauf ber politifchen Ereigniffe gewinnen laffen, führten Richter babin, die Abgrengung ber Berichts bezirte für tartographische Darftellungen ins Auge zu faffen. Seine eingehenden Studien, welche durch Rudolf Sohm's bahnbrechende Erörterungen über bie frantifde Reichs- und Gerichtsverfassung wesentlich unterftust murben, gelangen au bem Refultate, daß (wenigstens für das Gebiet des einftigen Erzbisthums Salzburg) 1) die Abgrenzungen der bochften Gerichtsbarkeit fich bis in ein febr bobes Alter nachweisen laffen; bag 2) biefe Abgrengungen für die Reit bes 11. und 12. Sabrb. ben Befit ber verschiedenen Grafengeschlechter mit größerer Sicherheit als bisher gu ermitteln gestatten; daß 3) biese Abgrenzungen auch maggebend geworden find für ben Grenzverlauf der Territorialftaaten und für deren fpatere Unterabtheilungen. Die beigegebene, febr anschauliche, in großem Maagstabe ausgeführte Rarte foll jur Beleuchtung folgender Berhaltniffe bienen: 1) ber alten Gaueintheilung; 2) ber alten Graffchaften; 3) ber Gintheilung bes Landes in Gerichte im fpateren Mittelalter und ber neueren Zeit; 4) der Entstehung bes falgburg'ichen Territorialftaates. Die auf 104 Seiten niedergelegten Detailstudien geben in übersichtlicher Beise bie Bafis fur obige Sape ab, und zwar werben ber Reihe nach behandelt: I. Das Immunitatsgebiet ber tarolingischen Zeit und bas spätere firchliche Landeshobeitsgebiet stimmen nicht überein. - Deffen Ausbehnung ift nicht bom alten Rirchenbesit, fonbern nur bom Erwerb der Grafichaftsrechte abhängig. — Dieser Erwerb erfolgt nach einzelnen Landgerichten. — Die Landgerichte find nichts anderes als bie Centen ber tarolin= aifden Beriode. - Sie liegen auch dem Befite der Grafengefchlechter im 12. Jahrh. ju Grunde. — Denn die Grafichaftsabgrenzungen bestehen neben der Immunität ungeftort fort. - Die firchlichen Immunitaten verlieren gegenüber ber Dacht der Landesherrn in Bayern und Defterreich im 12. Jahrh. an Inhalt. — Beispiele an Freifing, Baffau und Salzburg. - Die Bifchofe find baber gur Erwerbung von Grafschaften genöthigt. — Die verschiedenen Arten, folche zu erwerben. — II. Die Gerichte bes unteren Salzburggaues. - III. Die Blain'ichen Gerichte und beren Gauangehörigkeit. - IV. Die erlauften Gerichte. - Als Beilagen find abgebrudt: 1) De metis et terminis comitie in Tittmanning (angeblich von 1435). 2) Aus einem Bertrage zwischen Herzog Heinrich von Bayern und Erzbischof Friedrich. Burghausen 1442, November 11. 3) Bertauf des Gerichtes Ching. 1334 Dec. 20. Salzdurg. 4) Grenzen des Gerichtes Plain von 1435. 5) Grenzen des Gerichtes Glaned. 6) Grenzbestimmung zwischen Bayern und Salzdurg von 1275, Juli 20. 7) Berzeichniß der Besitzungen, die Salzdurg durch den Bertrag von 1275 an Bayern verloren haben soll. 8) Sühnbrief Edart's von Tann 1282. 9. Grenzen des Berchtesgadener Waldes. 10) Grenze der St. Peterischen Wälder bei Halein. 11) Hosmarttsrechte zu Törring 1328. Folgt Excurs: Das bayerische Plazel. Ein umsangreiches Berzeichniß (alphabetisch) der Ortsnamen erleichert die Orientirung in der Arbeit sehr.

### 4] Siftorifde Beitidrift.

Bb. 53, R. F. 17, 3 (1885). Aonrad Sabler, fiber die alteren Bermandades in Cafilien. 3. 385 - 401. Die hermandades bes 13. Rahrhunderts im Bereiche ber Rrone Caftilien find aus communalen Berhältniffen hervorgegangen, indem eine gange Angahl von Städten fich untereinander verbundete, um die polizeiliche Gewalt in ihren Gebieten auszuüben und die Sicherheit von Eigenthum und Leben herbei= zuführen, was der schwachen königlichen Gewalt, wegen der übermächtigen Bafallen, nicht möglich gewesen war. Die hermandad von 1315 umfaßt ichon fammtliche Theile ber Krone von Caftilien. In ber Urfunde vom 2. Ruli 1315 tritt das Communale vollständig hinter dem Bolitischen gurud, und diese Ginrichtung ufurpirt fich im Laufe bes ersten Jahrhunderts seiner Entwicklung eine Gewalt, wie sie vor ihnen nicht einmal die Cortes befessen haben. Diefes ift aber auch jugleich die Beripetie. 3m 14. und 15. Jahrhundert bestehen die hermandades gwar noch, erlangen aber eine politische Bedeutung nicht wieder bis 3. 3. der Reyes Catolicos. — Adolf Röcher, Jacob Lampadins. S. 402 - 429. Berfaffer analyfirt eine vergeffene staatsrechtliche Abhandlung des hannover'ichen Bicekanzlers Lampadius, welche aus einer Differtation de iurisdictione Imperii Romani-Germanici, auf Grund beren Lampadius im Jahre 1619 in Heibelberg jum Doctor iuris promovirt war, er= wuchs. Der erfte befannte, von Confing beforgte Drud aus dem Jahre 1642 führt ben Titel: Tractatus de constitutione imperii Romani-Germanici, wo sie aber zugleich in umgearbeiteter Form erscheint. Die fpateren Ausgaben führen ben Titel: de republica Romano-Germanica. Die ganze staatsrechtliche Abhandlung dreht sich um zwei Bole. Der eine ift der große Gifer L's für die brotestantische Sache, welcher ihn ausführen läßt, daß nichts die Staatseinheit fo febr beeintrachtigt, als die Abhängigkeit so vieler geiftlicher Fürsten von einer fremben Autorität, nämlich bem römischen Babite. Dieje Ginmischung auszutilgen, giebt Lampabius sich bie größte Diibe. Der zweite Grundton ift die patriotifche Scheu por einer Auflösung bes Bestehenden und das daraus resultirende Streben nach herstellung eines forgfältig bemeffenen Gleichgewichts zwischen taiferlicher Majeftat und ftanbifcher Libertat. Die gange Erörterung bes Autors bewegt fich auf bem Boden bes von bem protestantischen Candesfürsten errungenen Regimentes. Die prattifchen Confequenzen ertennt man in ber Birtfamteit bes L. auf bem westfälischen Friedenscongreß, wo er Braunfdweig-Luneburg vertrat. - Gotilob Egethaaf, Analecten jur Gefchichte des zweiten punifchen Arieges. 3. 430-469. - Beiurich p. Spbel, Arkundenbilder in Lichtdruck und Durchpanfung. — Sickel, Erklärung. — Pflugk-farttung, Erwiderung 3. 470—480.

Bb. 54, D. F. 18, 1. Moris Ritter, Sindien über die Entwicklung der Geschichtswiffenschaft. 3. 1-41. 1. Artitel: die antife Geschichtschreibung. In fünf Abschritten analysirt der Berfasser in philosophisch-siftorischer Weise a) den Thutybides, b) die

Politit des Ariftoteles, c) den Polybius, d) die romifche Geschichtsichreibung und e) die antile Gefchichtsforidung. - feinrich Almann, über wifenfchaftliche Gefchichtsdarftellung. 3. 42 - 54. Berfaffer erörtert - im vollftanbigen Gegenfate zu den Anfichten ber Redaction (wie diese anmerkt) - daß die Geschichte nicht als eine Runft zu betrachten fei. Bur bie Bermerthung des aus ben Quellen gewonnenen Sachbeftanbes. bie hiftorifche Auffaffung, reicht nicht ein Runftlerauge aus, es gehort bagu "ein methobifch gefculter und augleich über bie engen Grenzen eines einseitig beschrantten Forschungsgebiets hingusschauender Berstand in Berbindung mit einer durch lange llebung im Dienfte der Biffenichaft gezügelten Unschauungsgabe". "Das holde Lind ber Freiheit, die dichterische Phantafie, wird ohne jene ernfte Gelbstaucht nimmer ber anspruchsvollen Biffenschaft ben Dienft einer mabrheitsgetreuen Bieberichau vergangener Dinge zu leiften vermögen." Und wie mit der Auffassung verhalt es fich im wesentlichen auch mit der Darftellung im engeren Ginn, der fog. Gefchicht fcreibung. Richt bas Schönheitsgefühl bat bie ausschlaggebenbe Stimme bei ber Composition und Disposition eines Geschichtswertes, sondern der wissenschaftliche Bwed ist ber erfte. Allerdings hat auch ber historiter nach einer möglichst hat: monischen Darftellung ju ftreben, aber nicht weil die Geschichte eine Runft ift, fondern weil es billig ift, dem afthetischen Empfinden der Lefer nach Rraften gerecht ju werden. Endlich läßt fich auch die erforderliche Begrundung der Forichungs refultate und Auffassungen ohne Beeintrachtigung wiffenschaftlichen Fortichrittes mit einem ber Siftorie gutommenden Runftcharafter nicht vereinigen. - Georg Manfmann, die Marolingifden Annalen. 3. 55 - 70. Belegentlich einer 1883 erichienenen Differtation von Sfaat Bernays: "Bur Kritit Rarolingifcher Annalen" mach Berfaffer auf die endlose Literatur zu diesem Thema aufmerkjam und hebt dabei die unfruchtbaren Bemühungen berjenigen Gelehrten hervor, die das, was verloren ift, nun um jeden Breis reconstruiren wollen. Richt gelöft, nicht einmal der Lojung naber geführt wird die Frage, ob jene Unnalen einen amtlichen Charafter tragen, ob es Hofannalen find ober nicht. "Wer eine Lofung der Streitfragen geben will, ber wird formlich gezwungen, Muden gu feihen und Rameele gu verschlucken."

Bb. 54, R. F. 18, 2. C. Blasendorff, fünfzig Briefe Blücher's. Erfter Artitel. 3. 193-224. Der Herausgeber hat Briefe Blücher's, wovon einer ber Loge von Charlottenburg, brei bem Herausgeber, und die andern theilweise ins geheime Kriegsarchiv. theilweise ins Archiv ber Familie von Bonin gehören, in der eigenthumlichen Schreibweise bes alten Saubegens publicirt. Bei ber Auswahl ber Schreiben ift ber Grundfat maggebend gemefen, nur eigenhandige mitzutheilen. Gine Ausnahme ift nur in drei Fällen gemacht worden, wovon einer die allein vorhandene Abichrift eines Originales ift, ein anderer nur eine eigenhandige Rachschrift enthalt, und der dritte ein Dictat Blücher's, geschrieben von seiner Tochter Friederite, ift. Die bier gunachit veröffentlichten 27 Briefe find aus ben Sabren 1787, 1795-99, 1809-1811 und an verschiedene Abressaten geschrieben, mehrere an v. Raftrow, v. Bonin, v. Boben. -Ernft Höldechen, Certulian als Menich und Burger. S. 225-260. Der große Theologe wird bom Berfasser als warmer tarthagischer Batriot, als conservativer Bolititer, als Liebhaber ber verschiedensten Culturelemente seiner Beit geschildert, an der hand ber in seinen Schriften berftreuten diesbezüglichen Bemertungen und Ausführungen. Die personliche Eigenart bes Mannes - feine außere Erscheinung und feine Rleidung - feine Lebensweife, fein Temperament, feine Berufsart tritt aus ben Darftellungen bes Berfaffers in intereffanter Beife hervor. Der Epilog, ber Tertullians Stellung zur Sclavenfrage behandelt, zeigt - nach bes Berfaffers Ausführung — daß Tertullian keineswegs für die Freilassung ber Sclaven schwärmt, "auch nicht in jenem mäßigen Umfang, in dem man fie feit Alters geubt hat."

#### 5] Revue historique.

85. 28 (1885). H. Forneron, Louise de Keroualle, duchesse de Portsmouth. 1649-1784. 3. 1-32. In ben ersten zwei Capiteln überichrieben: "England und die Bolitit Ludwig's XIV." und "Madame Genriette", führt uns Forneron in die Berhältniffe ein, wie fie damals zwischen Berfailles und - St. James bestanben, wie es bie gefammte Aufmertjamtelt Lubwig's XIV. in Anfpruch nahm, um ein Bundnig Frantreichs mit England ju Stande ju bringen, bas aber ebenso oft an dem Bankelmuthe Rarl's II. von England als wie an den Contreminen ber fpanischen Bartei am Sofe von St. James icheiterte. Budingham, der mit Arlington um Machtvorrang ftritt, bing ber frangofischen Bolitit an, mabrend letterer in spanischer Abhangigkeit fich befand. Um jene Zeit befand fich Rarl IL vollständig in den Feffeln ber Grafin von Caftelmaine, die in Louise von Reroualle in Balbe eine fiegreiche Rebenbuhlerin um die Gunft bes Ronige finden follte. Bündiftverhandlungen, die bamals ichwebten, und die burch henriette, die Schwefter Rarl's II. und Gemahlin eines Bruders Ludwig's XIV., zu Ende geführt werden follten, befaßten fich mit folgenden Borichlagen bes englischen Konigs: Die Liga zwischen beiben Rönigen foll eine bauernbe fein. Da ber Rönig von Großbritannien von der Bahrheit des tatholifchen Glaubens überzeugt und zugleich entschloffen ift, ihn zu bekennen und fich mit Rom zu verföhnen, jo glaubt er, daß die Berbindung mit bem frangofifden Ronige ihm nothwendig fein werde. Dadame Benriette, mit der Leitung der Berhandlungen über diese und einige andere Buntte beauftragt, tommt ihrem Ziele immer naber, und trifft jum Schlusse mit Rarl II. in Dover Busammen, wohin fie auch unter ihren filles d'honneur Louise von Reroualle mitnimmt. Rarl II., feiner ichwarzen Caftlemaine sowohl wie feiner faden Schaufpielerinnen mude, wendet fich gang ber fanften und melancholischen braunen Louise zu. Rach einigen Zwischenfallen wird fie gur Sofbame der englischen Ronigin ernannt, und bamit beginnt ihr Geftirn ebenfo febr aufzugeben, als wie basjenige ber Caftelmaine, bie fich und ihren Sohnen noch ichnell einige Titel fichert, zu erbleichen im Begriffe ift. Ludwig XIV. scheint damit gewonnenes Spiel zu haben, allein Louise widersteht eine Zeit lang. Alle diplomatischen Interessen fteben auf bem Spiele. Man ift ganz ungludlich in Berfailles. Doch die Berhältniffe andern fich. Im jechsten Monate ber Schwangerichaft Louisens - Marg 1672 - erklart Rarl II. ben Rrieg an Holland, und Ludwig XIV. bricht am 28. April zu seinem norbischen Feldzug auf. Dit bem Bekenntnig des Ratholicismus geht es nicht fo leicht, wie mit diesem Bundnig, ebenfo ftogt ber Blan, ben Bergog von Nort mit einer von Ludwig XIV. vorzuschlagenden Bringeffin zu berheirathen, auf hinderniffe. - | G. Fagnioz, la mission du Père Joseph à Ratisbonne, 1630. Fortf. u. Schl. S. 33-88. Bgl. Sift. Jahrb. VI, 2 S. 318. 3m Anhang find verschiedene Actenftude abgedrudt. I. Summarifche Befchreibung bes jegigen frangofifchen hofwefens von Gebaftian Luftrier, dem taiferlichen Refidenten in Frankreich (Biener Sof= und Staatsarchiv). II. Gutachten des Geh. Rathes Maximilian's von Bayern, "des P. Josephi Berson betreffend" (Geh. Staatsarchiv in München). III. Memoyre sur l'estat des affaires d'Allemagne. Januar 1631 (Arch. des aff. étrang.). IV. Pour le voyage du sieur de Lisle (ebenda). V. Mémoire pour le sieur de Lisle allant en l'assemblée de Lipsic. VI. Pour l'instruction du sieur de Gournay. VII. Mémoire pour le

sieur de Gournay allant à l'assemblée de Francfort, du 29. Janvier 1651. VIII. Mémoyre pour l'instruction, du sieur de Sain-Estienne allant en Allemagn-(III.—VIII. aus bem Arch. des aff. étrang. Allemagne). IX. Arcus triomphal. fratri Josepho Capucino, legato Cardinalis de Richelieu extructus (saturijd. -Arch. des aff. étr. Venise). — Mélanges et Documents. Ph. van der Haeghen, examen des droits de Charles VIII. sur le royaume de Naplos. 3. 89-111. Die Studie des Berf. beschäftigt fich eingehend mit der & Erbfolge im Rönigreiche Reapel in wunschenswerthester Genauigkeit regelnden Bull. vom Jahre 1265. Die Untersuchungen genealogischer Art stellen das Berhaltnie Karl's VIII. zu den nachfolgeberechtigten Berfonlichkeiten flar. Das Ergebniß feine Arbeit faßt Berf. Bufammen in folgenden Bemertungen: Rarl VIII. grundete feine Ansprüche 1) auf das Testament von Karl von Anjou und 2) seine Berwandtide mit diesem Karl. Bas das Testament angeht, so ist der Beweis der Unechtheit bei gebracht worben; dasselbe tonnte also auch feine Rechte übertragen. Die Bermante icaft erftredte fich aber, entgegen den ausbrudlichen Beftimmungen der oben citima Bulle, nicht mehr bis zum 4. Grade, wie die Bulle als äußerste Grenze verlans: sondern schon bis zum 5. Grade. Darum hatte dieser Anspruch auch keine rechtliche Bass.

81. 28, 2. G. Monod, études sur l'histoire de Hugues Capet 3. 241 - 272. 1) Die historischen Quellen. Daran ist die Zeit Sugo's febr arm Das ift aber erflärlich. 3m M. A. bedarf es des Einflusses irgend eines bedeutenden Ereignisses, um zur Absassung von Geschichtswerten anzuregen, und an einem folden fehlt es in Frankreich zu dieser Zeit. Die Macht der Capetinger war doch nur febr beschränft, und ihre Thronbesteigung murde bon den Monchen, die fich bon der alten taiferlichen und römischen Eradition noch nicht losmachen tonnten, taum als selde gewürdigt und beachtet. Bezeichnend ist, daß die beiden einzigen Sistoriker des 10. Jahrh., Flodoard und Richer, nicht unter bem Ginflug der frangofischen Konige. fondern unter dem der Reimfer Erzbifchofe ichrieben. Auch mit der Glaubwurdigfeit ber hier in Frage kommenden Quellen ift es febr ichlecht bestellt. Aber barüber bat man im ganzen R. A. zu flagen. Da hatten die Geschichtsichreiber von ihren Pflichten gegen die Bahrheit nicht den strengen Begriff, den wir jest haben. -Charafteriftit der einzelnen Quellenwerfe, die über die ersten Capetinger Rachrichten bringen. Die Briefe Gerbert's, jo wichtig fie find, find meift absichtlich zu dunkel gehalten, um die erwunichte Deutlichkeit zu liefern. Auch empfindet man febr ben Mangel einer sicheren dronologiichen Fixirung. — Bei ber Beurtheilung Richer's baben die Deutschen nicht ganz Unrecht, wenn sie in ihm einen Enpus des französischen Befens feben. Die Lebhaftigfeit feines nationalen Gefühls, die Sorge fur die aufere Form, ben Stil, die Composition lassen ibn als den erften "frangofischen" Geschichte fcreiber ertennen. Seine zweite Redaction beendete er 996. Die guten Gelegenheiten, die R. in seiner Umgebung für genaue Information batte, laffen um so mehr seine Ungenauigkeit und Unglaubwürdigkeit bedauern. Bo er nicht mit intereffirt ift, ba allein ift jeine Parftellung genau, io bei dem Kampf zwischen Karl von Lothringen und hugo Capet. - Die in vericbiedenen Formen erhaltenen Annalen von Gene liefern manche Erganzungen; fie fteben auf farolingifchem Standpunkt. - Dit bem Al. Fleurn : fur : Loire batten die Capetinger enge Beziehungen. Go bringt Aimoin in den "Bundern des bl. Benedict" über die Cabetinger manche Rachrichten. - Suge von Fleury verdient feine Beachtung. - Die Biographie Burchard's, Grafen von Melun, von Eudes 1038 geidrieben in dem Alofter St. Maur-bes-Roffes, ift werth poller. - Darauf werden die Quellen darafterifirt, welche über die Geschichte ber

großen Lehen in biefer Zeit berichten. - H. Forneron, Louise de Keroualle, duchesse de Portsmouth, 1649-1784. (Fortsetung.) 3. 273-320. Bon ben Maitreffen bes englischen Ronigs find bem englischen Bolle fomobl bie Bergogin von Cleveland als wie auch Louise fehr verhaft, mahrend die Comodiantin Relly Gwynn allein die Rachficht des englischen Bolles genießt. Beil man in Louise die Bertorperung der Bestrebungen der frangosischen Bartei fieht, ift fie auch die bestgehafte ber brei. Die Unannehmlichkeiten Rarl's II. mit feinem Barlamente, die fcmer auf bem Könige laften, haben die Stee ber Conversion bes Ronigs jum Ratholicismus jo febr in ben hintergrund gebrangt, daß, wie Louise bem frangofischen Botschafter ertlart, fie barauf bergichten muß, biefes bon ibm zu berlangen. Un Stelle bon Madame von Guije, die feine Soffnungen bat, Bergogin von Port zu werden, bringt Louise, um beutsche Prinzeffinnen aus bem Felbe gu fclagen, eine ber Fraulein b'Elboeuf aus bem bergoglich lothringischen Saufe in Borichlag. Die frangofische Diplomatie ift dem entgegen und fucht im Bereine mit Arlington Louise ju Fall ju bringen. Diefe hingegen lagt rechtzeitig ihre Schuplinge verschwinden, um fich für bie Idee einer Beirath mit einer Prinzessin von Modena ju erwärmen. Die frangofische Botichaft mar unterlegen. 1672 läßt fich Louise naturalifiren und wird gur Grafin von Farneham, Baronin von Betersfield und endlich jur Bergogin von Bendennis erhoben, welch letterer Titel jedoch bald in den ber Bergogin von Bortsmouth umgewandelt wird. Louisens ganger Stolz und Ehrgeig geht nun barauf aus, auch frangofische Bergogin zu werden, um in Louvre als folche "sur le tabouret" figen zu können. Die frangösische Diplomatie ift bem entgegen. Die Berwidlung ber politischen Berhältnisse jedoch sowohl in England wie auf dem Continent bringt Ludwig XIV. bagu, den Berfuch zu machen, zu gleicher Beit ben Konig und bas englijche Barlament zu bestechen: ben Ronig burch die Subventionen bes geheimen Bertrages und die Schenfung des herzogthums d'Aubigny an die herzogin von Bortsmouth, das Barlament durch die Miffion Seffac. Im 5. Abschnitte erfahren wir von ben Streitigfeiten ber Maitreffen, um Titel für ihre toniglichen Baftarbe zu erlangen, und von sonftigen hofintriguen. Da langt plöglich die fconfte Frau Europas, aus Frantreich flüchtend, in England an, die herzogin von Mazarin. Gin Rampf auf Leben und Tod wird beginnen. Die politischen Greignisse von 1673 und 1676 find befannt. Die Bergogin murbe in London wie eine Eroberin empfangen, wollte fie doch beim Ronige Erinnerungen auffrischen, die noch bis in feinen fruberen Aufenthalt in Frankreich gurudreichten. Drei Berzoginnen im Streit! Die Berzogin bon Cleveland gog fich vom Sofe gurud. Alles unterftust die Bergogin von Magarin in ihrem Kampfe gegen Louise. Die Bringeffin von Modena, die der herzog von Port geheirathet hatte, ift eine ber erften auf Seiten ber Bergogin bon Magarin. Der englische König sucht burch ben frangofischen Botschafter auf Ludwig XIV. ein= zuwirken, daß der herzog von Magarin seiner Gemablin mehr Geld ichide, - um ihn, den Herzog, noch lächerlicher zu machen. Ludwig lehnt ab, sich in Familienverhältniffe einzumischen. Ruvigny, der protestantische Soldat und französische Bot= ichafter, ift ben Frauenintriguen nicht gewachsen. Ludwig XIV. schickt zu seiner Unterftugung ben geriebenften Sofling und feinen ertlarten Gunftling Courtin. Unftatt Geld zu fenden, rath Magarin feiner Frau, fich in das Rlofter Montmartre gurudzuziehen. Louise scheint immer mehr an Gunft und Boben zu verlieren. Allein die Berhältnisse andern sich, nachdem Louise ihre Gesundheit und ihr Aussehen durch eine langere Badefur wieder hergeftellt hat. Gine Zeit lang wogt ber Streit hinuber und herüber, - fchließlich verfohnen fich beibe Gegnerinnen. Louife ladet Madame

Mazarin zum Effen ein und fährt fie mit ihrem Bagen zu hofe. Courtin bat das Seine hierzu beigetragen. Das Berhaltnig bes Ronigs zum Barlament wird immer schwieriger. Die Englander erwarmen fich febr für Solland, mabrend Ludwig XIV. mit der Eroberung von Balenciennes antwortet. - Girard, le campus Mauriacus, nouvelle étude sur le camp de bataille d'Attila. S. 321-331. Die neun Texte, welche fich mit ben Ereignissen jener Zeit beschäftigen und fur bie Untersuchung verwendbare Rotigen enthalten, werden, nach den Borarbeiten von be Barthelenn und d'Arbois de Jubainville, von Lognon in drei Abtheilungen geichieben: die erste Gruppe (Joacius, Caffiodorus und Ifidor von Sevilla) nennt die catalaunischen Gefilde. Jornandes läßt eine doppelte Möglichkeit offen: Die catalaunischen oder die mauricischen Gefilde, und gebort deshalb nur theilweise bierber. Diese Gruppe bezeichnet Berf. als die gothische. Die zweite - franco-burgundische -Berfion wird reprafentirt burch 4 Tegte: die lex Burgundionum, Gregor v. Toure, Fredegar, sowie ben Berfasser bes Lebens von Saint Aignan. Alle vier nennen übereinstimmend ben campus Mauriacus, pugna Mauriacensis, Campania Mauriacensis, locus Mauriacus. An britter Stelle tommt die romifche Berfion und zwar Jornandes und der Fortseter ber Chronit von Brosper von Aquitanien, welche die mauricijchen Gefilbe - campi Mauricii, Maurica in Campania - nennen. Runadu nun ergeben die Untersuchungen des Berf., daß unter den catalaunischen Gefilden nur die Campagne verstanden werden fann. Sodann stellt ein turger philologischer Ercurs fest, bağ die verschiedenen Borte: Mauriacus, Mauriacensis, Mauricii und Maurica feinen berichiedenen Sinn haben. Daraus folgt, daß die romifche Berfion mit der franco-burgundischen durchaus übereinstimmt, und daß diese lettere mit der gothischen nicht in Biderspruch fteht. Die weiteren Resultate der Arbeit conftatiren, baß heute noch 7400 Meter von Tropes ein ganzer Landstrich "les Maures" beift, daß es bort eine "voie des Maures" und ein "veon des Maures" giebt und beute noch jo genannt wird. Der Zusammenhang von "Maures" mit Maurica ist unvertennbar, wie auch in Corsica und Corse, Petrogoricum und Périgord, Cenomanicum und le Maine zc. die Ableitung biefelbe ift. Die geographische Geftaltung jener Begend stimmt auch gang auffällig mit den näheren Angaben über die Schlacht, foweit fie glaubwurdig find. Es ergiebt fich barum: die Berichiedenheit in ben Texten bezüglich der Angaben find durch die Detailangaben bes Berf. aufgeflart, fo baß die Texte übereinstimmen. Der Ort ber Schlacht hieß auf lateinisch Maurica, auf frangöfisch les Maures. Die benachbarte Ebene konnte darum gang gut bezeichnet werden: Mauriacus campus, campania Mauriacensis, campi Mauricii. Man fann fie ebenfo aut in die Champagne wie in die catalaunischen Gefilde legen, ba beides ibentisch ift. Diese Ebene entspricht aber auch allen anderen Anforderungen der Frage in ftrategischer sowie geographischer Beziehung. Darum ift ber Schluß gerechtfertigt, wenn man die les Maures genannte Ebene als ben Ort ber Schlacht bezeichnet.

## 6] Archivio storico Italiano.

Bb. 13 (1884). J. del Lungo, Lamento del conte Lando dopo la sconfitta della gran compagnia in val di Lamone (25. luglio 1358). 3.—19. Abbrud der aus 136 Bersen bestehenden "Klage" nach einer gleichzeitigen Copie des Archivs Compagni in Florenz mit historischer Einseitung und erläuternden bezw. fritischen Anmerkungen. In dem unbekannten Bersasser des Liedes bermuthet del L. einen Florentiner. Es macht uns dasselbe mit mehreren neuen Führern der im 14. Jahrh. besonders in Frankreich und Italien hausenden Freibeutercompagnicen

befaunt. — Cesare Guasti, gli avanzi dell' Archivio di un pratese Yescovo di Volterra che fu al Concilio di Costanza. 3. 20-41, 171-209, 313-372. Unter den MSS. der Bibliotheca Roncioniana in Brato befinden sich 12 Bbe., die von Stephan bi Geri del Buono, Secretar in ber papstlichen Rammer feit 1401 und fpater (1411) Bifchof bon Bolterra, ftammen. Derfelbe war auf dem Concil von Bifa im Gefolge des Bifchofs Lodovico Aliotti und nahm als Bijchof von Bolterra am Concil von Conftang theil. Martin V. enthob ibn feines Cameralamtes, bagegen wurde er von Eugen IV. 1434 jum Bicar für Rom ernannt. Er ftarb als folder am 10. Sept. 1435. Jene Archivalien scheiben sich in Cameral-Register (1401-1415), die burch die Banberungen ber Curie gur Beit des Schismas intereffant find, in Documente, die fich auf das Conftanger Concil beziehen, und Brivatpapiere des Bijchofe. G. bietet an erfter Stelle ben authentischen Text ber Bahlcapitulation für die Bahl (Gregor's XII.) eines Rachfolgers Innocenz' VII. (vgl. u. a. Raynalb, Annal. eccl. ed. Lucc. VIII. p. 159), ferner Auszüge aus ben Cameralregistern, dann vier "Documenti, che concernono papa Giovanni XXIII. dinanzi al Concilio di Costanza", endlich Einnahmen und Ausgaben in ber Bicarie von Rom (1435). - L. T. Belgrano, un Ammiraglio di Castiglia. Biographijche Rotigen über ben Genuesen Egibio Boccanegra, Grofadmiral des Rönigs Alfons XI. von Castilien, der die Mauren 1342 bei Xatares unweit Gibraltar befiegte und 1367 auf Befehl Beter's Des Graufamen ermorbet Zum Schlusse Stammbaum ber Boccanegra. — Girolamo Rossi, Bordighera. Appunti storico-critici. 3. 54-62. Corrigirende Rotigen zu Frédéric Fitzroy Hamilton, Bordighera et la Ligurie occidentale. Nice 1883. Bordighera, ein Städtchen westlich von Santemo. - Diario di Palla di Noferi Strozzi. 3. 153 - 170. Fortfetung bes Tagebuches vom 12. Marg 1424 bis 30. April 1425 (vgl. Siftor. Sahrb. V, 307 u. 308). — C. Cantù, la Repubblica e il Regno d'Italia e la Toscana. S. 210 - 230, 373 - 394. Originale Relationen aus dem Mailander Archiv über die Berbindung Ferdinand's III. von Toscana mit der frangösischen Republit, die Occupation Toscana's durch Bonaparte, bie Befreiungstampfe, die Errichtung des Ronigreichs Etrurien, die Reife Bius' VII. zur Raiserfrönung. - Cesare Paoli, il privilegio purpureo di Ottone L per la Chiesa Romana secondo la recente illustrazione di Teodoro Sickel. — Giovanni Livi, delle relazioni dei Côrsi colla Repubblica florentina e con Giovanni de' Medici, delle Bande Nere. 3. 415-436. Rach ber ungludlichen Seefchlacht von Reloria 1284 verlor Bija nach und nach feine Berrichaft über Corfica an die fiegreichen und bon den Bapften begunftigten Genuefen. 1347 ift Genua durch Bollebeichluß als herrin der gesammten Infeln anertannt. Da jeboch die Ronige von Aragonien, sowie die Lomellino und Fregofo in Genua, und nicht minder die della Rocca, die ba Fftria, die ba Leca und andere eingeborne Familien Ansprüche auf die Herrichaft erheben, fo bleibt Corfica der Schauplat beftandiger Rampfe. Bincentello da Iftria fucht die florentinische Freundschaft und fand Anerkennung von der Republit. 1453 beichlof eine corfifche Boltsverjammlung, bie herrichaft ber Infel ber Bant vom hl. Georg in Genua anzubieten. Das Musjaugesustem der Genuesen veranlagt jedoch neue Rampfe und neue vorübergebende Regierungen. Berarmung und Maffenauswanderung find bie Folge. Lettere wendet fich bor allem nach Toscana und besonders nach Florenz. Im 15. u. 16. Jahrh ericheinen viele Corfen als Solbaten und heerführer im Dienfte ber Republit Floreng. Sie thaten fich besonders unter dem Condottiere Giovanni be' Medici bervor, ber von 1522—1526 im Dienste Frankreichs stand. Aus seiner Schule ging auch Sampiero ba Bastelica, gewöhnlich Sampiero Corso genannt, herver, der anfangs in florentinischen, dann in französischen Diensten stand, und der gefürchtete Anführer der "schwarzen Banden" war. Seine Jugend und sein Kriegsleben wird hier erzählt.

85. 14 (1884). Diario di Palla di Noferi Strozzi. Fortjetung bes Tagebuches bom 4. Mai bis 7. Nov. 1425. Schluf. - Pietro Santini, di un Documento inedito di Cino da Pistoia. 3. 19-34. Cino von Biftoia, 1326 Rechtslehrer in Berugia, fchrieb feine "Consilia Cini" nicht als eigenes Bert, fondern gelegentlich und gerftreut. Das bier aus den Strozzi'ichen Acten in Florenz Beröffentlichte bezieht fich auf die Bahl bes florentin. Potefta Aczo be Manfredis (1. Juli 1324). - G. Rosa, le Pievi Bresciane. S. 35-40. Ueber die Anfänge bes Chriftenthums in Brescia. — G. Rondoni, Ordinamenti e vicende principali dell'antico studio florentino. 3. 41-64, 194-220. Das in seinen frühesten Unfängen in das 12. Jahrh, gurudreichende Studium in Floreng wurde burch papftliche Privilegien, im Biberftreit gu Bologna, 1321 gur Universität erweitert. Die Commune icheute teine Ausgaben und fuchte eine gange Reihe berühmter Lehrer, barunter auch Betrarca, ju gewinnen. Bon einer freien Bereinigung tann teine Rede fein, es war eine Staatsgründung. Karl IV. gab 1364 die taiferlichen Privilegien. Es folgte die Beit ber Bluthe, aus ber Berf. über Statuten, Privilegien, Studien, Grabertheilung und Leben an ber Univerfitat ein lebhaftes Bild entwirft. 3m 15. Jahrh. folgt burch vielfache Entziehung ber Gintunfte für bie öffentlichen Beburfniffe der Republit, bie burch wiederholte geiftliche Rehntauflagen bes Babftes nicht erfett werben tonnten, ferner burch öftere Unterbrechungen ber Borlesungen wegen politischer Berwidlungen, burch Unordnungen an ber Universität felbst, endlich durch die Diggunft der herrschfüchtigen Dedici, bet Berfall der Studien, Mangel an Lehrenden und Lernenden. Lorenzo der Brachtige übertrug die freie Universität nach Bisa und gab ihr dort 1478 neue Statuten, in Florenz aber gründete er eine Art Academie. - Glacomo Gorrini, Lottore inedite degli Ambasciatori Fiorentini alla Corte dei Papi in Avignone (anno 1840). S. 153-171. Sechs Briefe ber florentin. Gefandten bei der Curie an die Signorie aus dem Jahre 1340 nach den Originalen im Staats Archiv von Floreng. Sie handeln von der Ankunft Chuard's III. in Gent, von der Sulbigung ber flandrifchen Großen und Stäbte und ben Ehren, die jener bort empfing: bann von feinen Rriegsruftungen gegen Franfreich und feiner Berbindung mit Ludwig bem Baber; von ber Aussöhnung Bologna's mit bem Babfte und ihren Bemuhungen um die Rücksehr des letteren nach Rom. — C. Cantu, la Repubblica e il Regno d'Italia e la Toscana. S. 172-193. Fortsetzung ber Relationen von 1807-1812. Bgl. oben Bb. 13. - La Mantia, Notizie e Documenti su le consuetudini delle città di Sicilia. Consuetudini di Sciacca. 3. 305-324. Abbrud bes alten Gewohnheitsrechts bon Sciacca (= Selinus) nach bem "Libro rosso" im Communalarchiv aus dem 15. Jahrh. — Luciano Banchi, Provvisioni della Repubblica di Siena contro la peste degli anni 1411 o 1468. 3. 325-332. Abdrud der fanitätsspolizeil. u. a. Bestimmungen. -Alfredo Reumont, l'incoronazione di Carlo V. in Aquisgrana descritta da Baldassar Castiglione. S. 333-338. Bon bem Briefe Caftiglione's, ber ben Nuntius Marino Caracciolo zur Krönung Rarl's V. nach Aachen begleitete, giebt es verschiedene Drude. Er verdient wegen seiner Ausführlichkeit auch die Aufmertfamteit ber neueren hiftorifer. - Adolfo Venturi, di un insigne Artists

modonoso dol socolo XV. 2. 339—366. Modena war aus besonderen Berhälts nissen immer arm an Künftlern. Ein bedeutender Plastiker war im 15. Jahrh. der Modenese Guido Mazzoni, dessen und Birken hier erzählt wird.

### 7] Archivio della società Romana di storia patria.

85. 7 (1884). T. Cuturi, le corporazioni delle arti nel comune di Vitorbo. 3. 1-114. Ueber ben Antheil ber Bunfte von Biterbo am Stadt= regiment, ihre Statuten und Rechte. — Guido Lovi, Diario Noposino di Antonio Lotieri de Pisano (1459-1468.) 3. 115-182. A. Lotieri mar Canonicus und Notar in Nebi. Sein hier veröffentlichtes Diarium berichtet von ben hervorragenden Ereignissen ber Commune, von ebent. Bassage bes Babstes, ber Cardinale, papstlicher Truppen, Commissare u. f. w. - G. Tomassotti, della campagna Romana nel medio evo. \$. 183-257, 353-462. Fortiegung (von Bb. 6, 221 ff.) über die Bia Tiberina, als Weiterführung der B. Flaminia jenseits Ponte molle, und die anliegenden Orte der Campagna. — R. Ambrost do Magistris, un inventario dei beni del comune di Anagni del secolo XIV, 3. 259-293. Das Inventar wird aufbewahrt im Comunalarchiv von Angani und verzeichnet die babstlichen Bullen, die sich auf Brivilegien und Ammunitaten von A. beziehen, ferner Rauf = und Bertaufinstrumente der Commune, Gesetze und Statuten, endlich das bewegliche und unbewegliche Gemeindevermögen. — C. Calisse, le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia Romana dei secoli VIII.IX. e X. 3.309-352. (Gefronte Breisschrift 1883). Berf. ftupt fich vor allem auf Urfunden. Die rom. Campagna war damals bebaut und bevölfert. Die Ramen Massa, Corte, Cella, Plebe, Casale, Domus culta u. a., beren Begriff bier festgestellt wird, tehren baufig wieder. Auch die Biebzucht ftand in hober Bluthe. Berf. bespricht ausführlich ben Rechtsftand bes Befiges; um Rom galt bas römische, gen Spoleto bin das langobardische Recht, das jus canonicum für firchliche Besitzungen. — G. Lovi, ricerche intorno agli statuti di Roma. 3. 463-485. Camillo Re veröffentlichte 1880 die "Statuti della città di Roma," eine Codificirung bes römischen Municipalrechtes, die nicht vor 1363 ju fegen ift. Andere behaupten, eine folche Codificirung habe icon im 13. Jahrh. ftattgefunden. Aus ben Untersuchungen L's ergiebt fich nun mit Sicherheit, bag Rom ichon im 13. Jahrh. Municipal-Statuten hatte, die bis zur Rechtstraft bes "Codex statutarius" von 1363 vielfach verändert ober durch Specialordnungen erweitert murben, mahricheinlich in umfaffenberer Beise im J. 1338 burch die florentinischen "ordinamenti di giustizia", wie auch Cola di Rienzi und Francesco Baroncelli Aenderungen vornahmen. Es wird im einzelnen untersucht, ob und welche Beftimmungen ber neue Cober von 1363 aus dem alteren Statut und den folgenden Reformen herübergenommen hat. -E. Teza, Filippo II. e Sisto V. Canzone veneziana di un contemporaneo. \$. 487-524. Der Berfaffer ber bier veröffentlichten Berfe über Beit= geschichte (1388 — 1590) ist unbefannt. Das Gebicht beweift, daß lange bor bem Tode Elifabeth's von England Jacob (I) Stuart als ber von der Königin beftimmte Nachfolger in Europa befannt war. — Gluseppe Coletti, Comunicazioni dell' Archivio storico communale di Roma. Serie Aneddotica. 3. 525-547. Es find 12 Documente aus den Jahren 1360-1401, die sich auf die röm. Stadtverwaltung beziehen ober von ihr ausgingen. — Variota: A. Roumont, il palazzo Fiano di Roma. 3. 549-554. Geschichte des dem Fürsten Diftorifches Jahrbuch 1885.

Buoncompagni gehörigen Palastes. — Emilio Motta, Bartolomeo Platina e Papa Paolo II. S. 555—559. Aussührlicher und wichtiger Bericht des Johannes Blanchus an Herzog Galeaz Maria Sforza über die Berschwörung der Cardinalisecretäre, unter denen auch Blatina, gegen das Leben Paul's II. (1468).

35.8, 1-2 (1885). G. Tomassetti, della campagna Romana nel medio evo. Parte seconda. S. 1-59. Diefer zweite Theil ber hiftorifcharchas logischen Untersuchungen beschäftigt fich mit ber Bia Latina und ben anliegenden Orten und Dertlichkeiten der Campagna (u. a. Grottaferrata, Marino, Frascati u. f. w) - C. Calisse, le condisioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia Romana dei secoli VIII. IX. e X. 3. 60-100. Forti.; Berfaffer befpricht ben ausgebehnten Rlofterbefit im "Ratrimonium", den freiwilligen Gintritt ber Colonen in bas Batronat ber mit Immunitat u. f. w. brivilegirten Rlöfter, bann unter fteter Berudfichtigung ber Mobificationen bes romifchen burch bas langobarbifche Recht bezüglich ber Befig., refp. Bertragsverbältniffe die rechtlichen Beziehungen zwischen Herren und Agricultoren, welch lettere in "servi" (Unfreie), "coloni" (Halbfreie) und "livellari" (Freie) geidieben werben. — B. Fontana, documenti dell' Archivio Vaticano e dell' Estense circa il soggiorno di Calvino a Ferrara. S. 101-139. Berfasser bestimmt ben Aufenthalt Calvin's am Sofe ber Bergogin Renata mit Bulfe neuer Documente, die fich auf die Berhaftung und fpatere Freilaffung ber frangöfischen Saretiter in Ferrara beziehen, innerhalb ber zwifchen bem 23. Marz und 14. April 1536 liegenden 22 Tage. — F. Torraca, Cola di Rienso e la canzone "Spirto gentil" di F. Petrarca. 3. 141—222. 68 wirb aus ben Zeitverhaltniffen, aus bem Inhalte bes Gedichtes, aus ber Uebereinstimmung beffelben mit den fonft geaußerten politischen Gebanten Betrarca's, endlich felbft aus Berbalähnlichkeiten mit den Briefen des Dichters an Cola di Rienzo der Beweis erbracht, daß unter bem "Spirto gentil", von bem jener die Befreiung und Aufrichtung Roms und Italiens erwartet, niemand anders zu verstehen ift, als der genannte Bolfstribun. — Varietà. U. Balzani, Landolfo e Giovanni Colonna secondo un Codice Bodleiano. 2. 223—244. Ein Brief Lanbolfo's an Giovanni Colonna in einem Oxforder Codex lagt beibe aus ber großen Bahl ber Colonna im 14. Jahrh. bestimmter heraustreten. Landolfo, ein Beitgenoffe Johannes XXII., war Canonicus in Chartres und muß auch am Sofe in Abignon ein Amt bekleidet haben; Giovanni, fein Reffe, ein Dominicaner, ift der Berfaffer bes "Mare historiarum" und wohl zu unterscheiben von bem Erzbischof Johann von Nicofia, der 1332 ftarb. Beide gehörten der ausgestorbenen Seitenlinie ber Berrn von Gallicano an.

# B. Beitschriften vermischten Inhaltes.

## 1] Theologifche Quartalfdrift.

67. Jahrg. (1885) 1—3. Karl Künfle, die altdriftlichen Inscriptionum lat. 8d. VIII. als Quelle für driftliche Arduslogie und Kirchengeschichte. S. 58—99, 415—467. Die Gründung christlicher Gemeinden in Afrika ist in das Ende des 1. oder doch in den Ansang des 2. Jahrh. zu setzen. Die Bersolgungen der jungen Kirche in Afrika, bei denen sich der Pöbel auch an den

Begräbnifplägen vergriff, erklaren es, daß Berf. nur gegen 400 Inschriften als chriftliche aus dem 10,000 Rummern enthaltenden VIII. Bande des c. i. anerkennen tann. Die Möglichfeit weiterer Funde bei Ocularinipection wird zugegeben. Berf. verwerthet die Inschriften für die driftliche Archaologie, indem er die Berfaffung, den Cultus, bas driftliche Leben und bie driftliche Sitte, den Bortlaut der bl. Schrift, bie altdriftlichen Bilber und Symbole nachweift. Als firchengeschichtlichen Gewinn registrirt der Berf. den nachweis der Eriftens driftlicher Gemeinden in Innerafrita in entlegenen Gegenden, wo man bas Chriftenthum taum bermuthen follte. Das bonatistische Schisma, die Sette bes Trigarius, sowie ber Arianismus der Bandalen reben beutlich aus den Inschriften zu uns. Die Thatigkeit der Byzantiner ift aus einzelnen Inidriften ertenntlich. - Jofeph Somid, weitere Beitrage gur Gefdichte des romifden Breviers und Miffale. 3. 468-487. Rach Bublication bes revibirten Breviers durch Blus V. nahmen, ebenso wie alle romischen Rirchen, auch die meisten anderen basselbe an. Die Orden ber Jesuiten, Frangistaner, Theatiner, Serviten zc. führten bie neue Liturgie ein. Einzelne Rirchen behielten ihre Particularbreviere bei. In Deutschland 3. B. Roln, Mainz, Trier, Conftanz, Burzburg, Borms, Speper, Münfter und Brag. In Belgien, Frankreich und Bortugal murbe ber romifchen Liturgie Biberftand entgegengesett. Die ambrofianische Liturgie im Erzbisthum Mailand blieb trop mannigfacher Gefahren, welche ihr auch von Rom drohten, Dant den energifden Bemühungen bes bl. Rarl Borromeo bem Erzbisthume erhalten, wurde aufs neue festbegründet und blieb von da an unangefochten. Berf. giebt Austunft über das in Mantua neu eingeführte sogenannte Breviarium et Missale Sanctae Barbarae, bas am 10. November 1583 genehmigt wurde. Folgen Rachrichten über Einzelheiten bes fpanifchen und portugiefifchen Breviers und Diffale.

## 2] Theologische Studien und Rrititen.

58. Jahrg. (1885) 3. Gedanken und Bemertungen. H. hering, der Atreit über die Echtheit eines Antherfundes. S. 537—554. Eine 50 Blätter enthaltende Handschift ber Zwidauer Rathsbibliothet mit dem Titel: "Praelectio Doctoris Martini Lutheri in librum Judicum" wurde von Dr. Buchwald entdeckt und herauszgegeben. Diechoff äußerte Zweisel an der Autorschaft Luther's und wollte in Staupiz den Berfasser seinen hering weist nach, daß die Zweisel Diechosses und wollte in Staupiz dem Buther trozdem als Autor angesehen werden muß. — C. Anchwald, noch eine Bemerkung zu dem Itreite Luthers mit den Wittenberger Itsisberren 1523—1524. S. 555—560. Das in Theol. Stud. 1884, S. 564 abgebruckte Predigtstück Luther's "Bon Zweherley ergernuß...." ist die Reinschrift eines in der Roth'schen Predigtsammlung erhaltenen Conceptes, aus dem hervorgest, daß Luther zu seinen Invectiven gegen die Stistsherren (wegen Beibehaltung der Messe) durch das Gleichniß vom ungerechten Haushalter veransast wurde.

5. 4. Martin-Uferi, Initia Zwinglii. Beiträge jur Seschichte der Itadien und der Seistesentwicklung Iwingli's in der Beit vor Beginn der reformatorischen Thätigkeit. S. 607—672. Berf. macht den Bersuch, das Berhältniß Zwingli's zu den andern Bilbungselementen seiner Zeit zu verfolgen, mit Benutzung der Spuren, die in den Schriften Z's zerstreut liegen. Unter möglichst umfangreicher Benutzung der noch erhaltenen Handezemplare gelehrter Schriften, die der Reformator benutzt hat, stellt Berf. behus Zeitbestimmung einige durchaus nicht abschließende, paläographische Studien der in diesen Büchern besindlichen Marginalien an. Zwingli hatte schon früh eine "beinahe polyhistorische Reigung", was aus den heterogensten

Digitized by Google

Stoffen, die er feinem Gebachtniffe einzupragen fuchte, ersichtlich wird. Ramentlich sein Wiener Aufenthalt, während bessen er Conrad Celtes eifrig borte, führte ihn auf biefe Bahn. Bei feinem Studium ber Abetorit legte er weniger Gewicht auf Formvollendung, als wie auf ben Bedanten und beffen populären, draftifchen und frucht= bringenden Ausbrud. Seine eigentliche Ausbildung als Boltsredner verdantt er besonders seinem Aufenthalt und seinen Stubien in Glarus. Berfaffer colbortirt das Conrad Celtes augeschobene Wort: omnia nummus habet, coelum venale, quid ultra?, um es gegen die damalige philosophische Richtung zu verwerthen. Allmablich wandte fich Zwingli, einer in Bafel empfangenen Anregung folgend, dem Schriftstudium und bem Studium "ber rechtglaubigen Bater" gu. Diefes führte ibn jur Erlernung bes Griechischen. Roch in ben Babiagua begleitet er mit einer gewissen Begeisterung die glarnerischen Truppen als Relbprediger, und damals erschien es ibm noch als eine bas Schweizervolt ehrende Aufgabe, bem Oberhaupte ber Rirche, "bem hirten" Folge zu leiften! 3mingli bezog zu ber Reit 50 Gulben papftliche Benfion. Damals foll Bicus von Mirandula auf fein Denten einen enticheibenben Einfluß ausgeübt haben, mas fich aber nur aus Angaben feiner Freunde erfeben läßt, feine Correspondens ichweigt barüber. Dag er beffen Schriften wenigstens genau ftudirt hat, fteht aus den von ihm benutten Sanderemplaren zweifellos feft. Das Buch von Ed. dem ibateren Antagonisten der Reformatoren, betitelt: Chrysopassus ober VI Centuriae de praedestinatione, Augsburg 1514, wurde von Awingli eifrig studirt und commentirt, und man wird wohl taum fehlgehen, wenn man die spatere hauptrichtung Zwingli's bon bier ihren Ausgang nehmen läßt. Rach und nach gelangte Awingli auf ben Standbunkt. fich nur an die bl. Schrift zu balten und nur biefe zu predigen. Erasmus, in feiner zweibeutig-fleptischen Auffassung bes tatbol. Lehrbegriffes, erfreute fich eines eingehenden Studiums und "tonnte nicht verfehlen, unseren Awingli in driftlich-biblischer, ob auch nicht über die reinere alte Theologie binausidreitender Erlenntnif. fowie im geiftlichen Leben und Beiligungeftreben wesentlich zu fordern". Bie ber Berf. nachweift, übten alle diejenigen Stellen in ben Schriften bes Erasmus, Die eine fleptische, ber Speculation bes einzelnen Menichen bas Bort redende Auffassungsweise befunden, besondere Anziehungstraft auf ben jungen Zwingli aus. Es wird weiterhin gezeigt, wie "Erasmus ber Reformation -bie wichtigften Sandlangerdienfte in feinen biblifchen Arbeiten" leiftete. - August Dorner, das Verhaltnig von Rirche und Staat nach Occam. S. 672-722. In Betracht gezogen werben folgende Schriften Occam's: 1) Disputatio super potestate praelatis ecclesiae atque principibus terrarum commissa; 2) Quaestiones super potestate ac dignitate papali (1339); 3) Compendium errorum Papae Joannis XXII.; 4) Dialogus de potestate papali et imperiali; 5) Opus nonaginta dierum; 6) De iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus (1342). Berf. erörtert zuerft Occam's Staatsbegriff, bann feinen Rirchenbegriff, foweit er in Betracht tommt, und bestimmt bann bas Berbaltnift beiber zu einander nach Occam, um zu folgendem Resultate zu gelangen: Der Staat bat eine felbständige Stellung neben ber Rirche. welch lettere auf die spiritualia beschränkt werden, mahrend ersterer por allem die Rechtspflege handhaben foll. Der Schwerpuntt ber Occam'ichen Ausführungen liegt in einer ftarten Betonung ber abfoluten Bewegungefreiheit bes Stagtes gegenüber der Rirche. Seine verstedten Andeutungen bon bem Rugen nationaler Rirchen fucht er burch den Rugen der auf dem Nationalverbande bafirten Einbeitsstaaten au erweisen. Berfaffer fructificirt fobann die Occam'ichen Ibeen für die Reformation. - Gedanken und Bemerkungen. Vogt, über feinrich's VIII. Chefcheidung Aus Bugenhagen's Handschriften. S. 725—747. In Bugenhagen's Aufzeichnungen ist zu unterscheiben: 1) eine Uebersicht der Belegstellen, mit welchen man englischerseits die Ungültigkeit der Ehe mit Catharina und damit auch aller Erbansprüche ihrer Tochter zu begründen suchte; 2) das Gutachten Melanchthon's vom August 1531 und Luther's vom 3. September; 3) zwei Briefe Osiander's: an Luther u. Melanchthon. Reue Gesichtspunkte werden nicht zu Tage gefördert, es wird lediglich die Auffassung, wie sie in den Biographieen der anderen Resormatoren geschildert ist, bestätigt. — Vogt, über Melanchthon's 1001. Aus Bugenhagen's Handschriften. S. 747—749.

## 3] Ardiv für tatholifdes Rirdenrecht.

Bb. 53. (1885. 3. Beft.) Bofef Freifen, Die Entwicklung des driftlichen Chefoliegungsrechtes. 3. 369-395. Fortf. B. Befentliche Erforberniffe ber Chefdließug. 1. Die altefte Reit bis auf Gratian. Die Rirche bat fich nicht, wie bisher einfach angenommen wurde, an bas romifche Chefchliegungsrecht angeschlossen, vielmehr weist B. nach, daß die alte Beit burchaus bas jubifche Recht jur Grundlage hat, wie die Betonung des Beilagers bei allen Autoren zeigt. Roch jest erweift bas driftliche Recht beutlich, daß das jubifche Recht zur Grundlage gebient bat, wenngleich die jubischen Rechtsinstitute sich in wesentlich modificirter Form porfinden. Ebenfo zeigen die eigentlichen Rechtsquellen ber alten Reit ben Anichluk an bas jühische Recht (copula carnalis). Diese Lehre, die auch in Deutschland galt, murde in gleicher Beije von bem weltlichen Rechte vertreten. "Gine Che wird baburch gefchloffen, daß eine geworbene, verlobte, botirte, feierlich getraute Berfon befolafen wird." Erft mit ber copula carnalis wird die Che unaufloglich. Die gesammten Rechtsfolgen (3. B. Güterrechte) find an bas Beilager gebunden. Die Trauung der Bringeffin Jubith durch hinkmar von Rheims am 1. October 856 ift carafteriftijch fur die Behauptung bes Berfaffers. Es fand eine doppelte Berlobuna statt. Die eine batte ben Erwerb bes mundium jum Amede, die andere war die eheliche Berlobung, und die nahm hintmar vor. hintmar verlobt (traut) die Judith, damit fie fünftig die Chefrau des englischen Königs Ebilmulf merben foll. Beder die weltliche noch die tirchliche Berlobung vollzieht ben Cheschluß, sondern die fünftige copula carnalis. Alles andere ift nur Bebingung bafür, bag ber Beifchlaf ein matrimonium legitimum ju Stande bringen tann. Die Begründung dieser Anschauung, wie wir fie bei hintmar finden, ift teine Bhrafe, sondern ftimmt mit dem thatsachlichen Entwidlungsgang volltommen überein. Babit Nicolaus I. bulbigte benfelben Anfichten wie Sintmar. Benngleich bie Bonitentialbucher die angeführte Bedeutung bes Beifchlafes nicht ermahnen, fo sepen sie dieselbe doch voraus, wie die Bedeutung von affinitas und nuptio (nubere = Beischlaf) beutlich zeigt. Berf. verweift endlich noch auf die Entwidlung ber affinitas, in welcher bie jubische Auffassung bes Sapes: erunt duo in carne una wiedertehrt, sowie auf die geistliche Bermandtschaft und auf die Entwidlung ber Impoteng als bezeichnend für die Richtigkeit seiner Unsicht. 2. Das Chefoliegungerecht in Gratian's Detret. Gratian tragt biefe Lehre bon ber Cheschließung in auffallender Uebereinstimmung mit hintmar von Rheims bor, woraus fich ergiebt, daß die Lehre nicht seine Erfindung sein tann. Ihm gilt eine sponsa beim Tobe ihres Mannes nicht als vidua. Ebenfo fchlieft die Auflösung eines Berlöbniffes (unter hinmeis auf Chriftum, ber bie Muttergottes bem beil. Joseph entzog und dem Junger Johannes anvertraute) tein divortium in fich. Gratian's Anschauung läßt sich babin pracifiren: "Bum Shefchluß ift bie desponsatio

(consensus mutuus) und der coitus erforderlich: die despontatio (voluntas) ist nicht causa efficiens matrimonii, sondern sie ist die unerläßliche Bedingung dafür, daß durch den coitus eine Ehe entstehe, der coitus ist die causa efficiens matrimonii, die desponsatio die conditio sine qua non für die Birkung; ohne vorzgängige desponsatio wäre der coitus bloke fornicatio, ohne coitus wäre die desponsatio ein unsertiges Berhältniß, mit einem Bort: der coitus ohne desponsatio, wie die desponsatio ohne coitus sind nicht eine Ehe, zum Existentwerden der Ehe sind beide nöthig". Bers. entwickelt sodann die Bedeutung der einsachen desponsatio nach Gratian. Die Grenze, dis wohin das Berlöbnis gleichsam als Ehe zu betrachten sei, war dem Rechte dis Gratian völlig unklar.

Bb. 54. (1885 4. S.) 3f die fogenannte "Rehre der gwölf Apoftel" echt? Mitgetheilt von Andoiph von Scherer. S. 3-9. Ueber biefe Frage brachte ber Boftoner Advertiser eine Auffeben erregende Correspondeng aus Ronftantinopel, welche Sch. hier in wortlicher Ueberfetung ju allgemeinerer Renntnig bringt. Der Correspondent wollte eine Photographie ber "Lehre" nehmen, was ihm von ben Btieftern bes Rlofters 3. bl. Grabe in einer, allerdings Berbacht erregenden Beise verweigert wurde, dem gegenüber veröffentlichte The Critic Erklarungen zweier ameritanischer Gelehrter, die tropbem an der Echtheit festhalten. Für abgeschloffen hält Sch. die Frage bamit noch nicht. - Josef Freisen, die Entwicklung des kirchlichen Chefchliegungsrechtes. S. 10-44. 3. Gratian's unmittelbare Race folger. Die unmittelbaren Nachfolger Gratian's hielten sich teineswegs an die bergebrachten von Gratian präcifirten Anschauungen betreffend die Cheschließung; vielmehr entstand ein weitlänfiger, wiffenschaftlicher Streit unter ben Rechtslehrern, ber erst beendet wurde, nachdem Annocens II. und nach ihm noch energischer Alerander III. den Bebel ber Gefetgebung anfeste. 4. Gingreifen ber firch= lichen Gefetgebung. Letterer Babit bestimmte, daß, entgegen ber berrichenben Anficht und ben Entscheibungen seiner babftlichen Borganger, eine feierlich bor einem Briefter ober Rotar nebst tuchtigen Reugen abgeschloffene desponsatio ben Borrang por einem zweiten, icon confummirten Berlobnig haben folle. Dagegen wird in berfelben Decretale festgestellt, daß gleichwohl ber eine Theil einseitig in ein Rlofter treten und ber in ber Welt bleibenbe Theil fich anderweitig verheirathen könne, da ja beibe noch nicht una caro seien. Kactisch liegt also hier die Unterschei= bung zwischen sponsatio de praesenti und de futuro vor. Fehlen ber genannten Solemnitäten macht die Ebe trot sponsatio de praesenti auflosbar. Decretalen welche auf diefer Unterscheidung nicht bafirt find, burften in die ersten Jahre ber Regierung bieles Bapftes gefett werden. Alexander's Gefetgebung ift aber teine einheitliche. Uebrigens hat er die alte Chefcliegungslehre in ihrem wesentlichen Inhalte boch nie verlaffen. Er halt im Principe nur das matrimonium consummatum für eine eigentliche Che, mithin für durchaus unauflöslich. Für die anderen Fälle hat er aber die Auflösbarkeit ber Billur ber Contrabenten entzogen und eine feste Regel aufgestellt burch Schaffung bes papstlichen Refervates - ausgenommen ben gall ber Ordensprofeg. Bas früher bie Contrabenten felbft tonnten, das tann jest blog ber Bapft, und das ift die wichtige Reuerung von Alexan= ber III. Diese Gesetgebung brachte große Confusion in die theoretischen Erorterungen, was man am besten in ber summula de matrimonio bes Bernharbus seben tann, beffen Unfichten B. weitläufig auseinanderfest.

# Nadridten.

Enbe bieses Jahres erscheint im Berlage von herber in Freiburg ber erfte Band einer "Befdichte ber Bapfte feit bem Ausgang bes Mittelaltere" mit Benuhung bes papftlichen Geheimarchive und vieler anberer Archive bearbeitet von Brof. Baft or aus Innebrud. Gemeinsam mit bem zweiten Banbe, ber binnen Jahresfrift nachfolgen foll, führt ber erfte ben Specialtitel: "Befchichte ber Bapfte im Beitalter ber Renaiffance". Außer ber Ginleitung: "Die literarische Renaissance in Italien und bie Rirche" umfaßt berfelbe folgende vier Bucher: I. Rudblid auf die Gefchichte ber Bapfte vom Beginn bes avignonesischen Erile bis gur Beenbigung bes großen Schismas 1305-1417. II. Die Wieberherstellung ber papftlichen Macht und ihr Rampf mit ber conciliaren Opposition. Die Anfange ber Renaissance in Rom, 1417 — 1447. III. Ricolaus V. ber Begrunder bes papftlichen Macenate, 1447-1455. IV. Calirtus III., ber Bortampfer ber Chriftenbeit gegen ben Islam. Gin Anhang bringt eine Reihe bon ungebrudten Actenftuden. Der Berf, bat für biefes Bert eine große Angabl von Bibliotheten und Archiven burchforfct. In erfter Linie tam für ibn felbftverftanblich bas burch bie Munificenz Leo's XIII, wieber eröffnete papftliche Gebeimarchiv in Betracht. Prof. Baftor bat aber außerbem in fammtlichen Sanbichriftensammlungen Roms umfaffenbe Stubien gemacht, barunter auch in folden, welche bisher ber hiftorifden Forfcung ganglich verschloffen maren, fo in ben Brivatarchiven verschiebener romifcher Fürften und in bem Confistorial-Archiv bes Batican. Auch aus ben Archiven ber Inquifition und bes Lateran floffen ihm wichtige Mittheilungen ju. ben unerschöpflichen romischen Sammlungen burften inbeffen bie reichen Staates und Municipal Archive, sowie die gablreichen Bibliotheten Staliens nicht vernachläffigt werben. Auf wieberholten langeren Reifen bat ber Berf. in benselben ein fehr reiches Material gesammelt; gang neue und bochft interef= fante Aufschluffe fur ben erften Band lieferten namentlich bie Staatsarchive

von Mailand, Mantua, Turin, Benedig, Florenz und Siena. Auch in einer Reihe von deutschen und französischen Archiven und Bibliotheken, besonders in der National-Bibliothek zu Paris hat Prof. Bastor werthvolle Documente für sein Werk gefunden.

Alfr. v. Reumont's: "Aus Konig Friedrich Bilhelm's IV. gesunden und franten Tagen" ift in 2. unverändeter Aufl. erschienen.

Prof. Dr. Franz Dittrich hat ben Regesten und Briefen Contarini's jest eine Biographie bes Carbinals folgen lassen: "Gasparo Contarini 1483—1542" Braunsberg 1885. Erml. Ztgs.= u. Berlagsbruckerei, S. A. Wichert. XVII. u. 880 S. 8°. Wir hoffen, balb ein Reserat bavon bringen zu können.

Dr. Gustan v. Buch walb veröffentlicht 10 Borträge, Ihrer K. Hoheit Augusta Carolina, Großherzogin von Medlenburg = Strelitz gewidmet, über: "Deutsches Gesellschaftsleben im endenben Mittelalter". Der I. Bb. ist betitelt: "Zur beutschen Bilbungsgeschichte". Kiel, Homann 1885. XII., 220 S. 8°; ber II. Bb.: "Zur beutschen Wirthschaftsgeschichte im enbenben Mittelalter" wird 1886 erscheinen. — Ebenberselbe giebt heraus: "Arnold's von Lübeck lateinische Umbichtung Papst Gregor's bes guten Sünders von Hartmann von Aue". Das Werk ist noch unter ber Presse.

Emilie Ringseis lagt bie bereits in ben "hift.= Bol. Blattern" absebrudten "Erinnerung en" ihres Baters Dr. Joh. Nep. v. Ringseis in Buchform erscheinen. Bis jest liegt ber I. Bb. vor, welcher R.'s Leben von 1785—1818 behanbelt. Gr. 8°. VII, 568 S. Amberg, 1886, Habbel.

Bei Ernest Thorin zu Baris lassen bie Mitglieder der École française de Rome ihre von großem Fleiß zeugenden Archivpublicationen erscheinen. Elie Berger machte von ihnen in der Berössentlichung der papstl. Register mit "Les Registres d'Innocent IV." den Ansang; er hat jett bereits das 7. Heft herausgegeben. Ihm solgen A. Grand jean mit: "Les Registres de Benoit X." (3 Fasc.); Georges Digard, Maurice Faucon u. Antoine Thomas mit: "Les Registres de Boniface VIII" (2 Fasc.). "Les Registres de Nicolas IV." von Ernest Langlois sind unter der Presse, ebenso Fabre's "Le liber censuum de l'église Romaine", das i. J. 1192 zusammengestellte und dann sorgsam sortgesetzte officielle Berzeichnis der Abgaben, welche an die römische Kliche in den verschiedenen Provinzen von den Klöstern und Bisthümern, die direct unter der Curie standen, oder von den lehnspssichtigen Städten und Fürsten zu entrichten waren. — Bon Abbé Duchesne erscheint ebenda die lang vorbereitete Ausgabe des "Liber pontificalis"; dis jeht liegen 2 Fascikel davon vor.

Bon P. Heinrich Denifle's "Die Universitäten bes Mittelsalters bis 1400" ist ber 1. Bb. erschienen bei Weibmann in Berlin. gr. 80 XLV, 814 S. Mart 24. Er führt ben besonderen Titel: "Die Entstehung der Universitäten bes M. A. bis 1400" und umfaßt folgende 4 Abschnitte: I. Bezeichnung und Begriff der mittelalterlichen Universität, II. Entstehung und Entwicklung der beiden ältesten Universitäten (Paris, Bologna), III. Entstehung und Entwicklung der übrigen Hochschulen Europas die 1400, IV. Die Universität in ihrem Berhältnisse zu den früheren Schulen. Der nächste (2. Bb.) soll sich auch noch mit den mittelsalterlichen Universitäten insgesammt beschäftigen, 8 weitere sollen aber dann ausschließlich der Universität Paris gewidmet sein.

Alfred Stern, ber mit Hilfe ber Berliner, Wiener und Pariser Archive eine Reihe Studien über die preußische Reformzeit veröffentlichte, hat diese Aufsche mit verschiedenen Zusähen jeht in einem Bande vereinigt: "Abhandlungen u. Actenstücke zur Geschichte ber preußischen Reformzeit 1807—1815" (Lpz. 1885, 410 S.). Dabei sind auch einige neue Stücke hinzugefügt: über den Sturz des Frhrn. v. Stein i. J. 1808 und den Tugendbund, über die Entstehung des Edicts vom 11. März 1812, betreffend die bürgerlichen Berhältnisse der Juden im preußischen Staate, und die Berichte des französischen Gesandten am preußischen Hose, des Grafen St. Marsan aus den Jahren 1809—1813. Lehtere sind besonders interessant; sie sind der Grund, warum Napoleon die Reform in Preußen ruhig gewähren ließ. St. Marsan hatte merkwürdiger Weise einen so guten Glauben an die Freundschaft Preußens zu Frankreich, daß er meinte, lehteres habe von dieser Seite nichts zu befürchten. (Rec. in Allg. Ztg. 1885 Nr. 250 Beilage.)

G. Dropfen hat ein zweibandiges Werk über "Bernhard von Weimar" veröffentlicht. Leipzig, Dunder & Humblot, 1885. 8° S. 444 und 575. Mart 18.

Emile Bourgeois hat eine Studie herausgegeben über "Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877). Étude sur l'état et le régime politique de la société carolingienne à la fin du IX° siècle d'après la législation de Charles le Chauve". Paris, Pachette, 1885. 8°. ©. 314. (Ref. Gött. Gel.-Anz. 1885, ©. 713 ff.)

Die Merowinger Legenden behandelt A. de Barral in: "Les chroniques de l'historie de France". Tours, Cattier.

Ueber die Eltern Karl's V. hat Constantin Ritter v. Höfler in den letten Jahren verschiedene Abhandlungen und neue Quellen veröffentlicht: "Antoine de Lalaing, seigneur de Montigny, Bicenzo Quirino

und Don Diego be Guevara als Berichterstatter über König Philipp I. in ben Jahren 1505, 1506". Wien, 1883. 8°. S. 80; "Kritische Untersuchungen über die Quellen der Geschichte Philipp's des Schönen". Wien, 1883. 8°. S. 90; "Depeschen des venetianischen Botschafters dei Erzherzog Philipp, Dr. Vinzenzo Quirino, 1505—1506." Wien, 1884. 8°. S. 212; "Das diplomatische Journal des Andrea del Burgo, tais. Sessandten zum Congresse von Blois 1504, und des Erzhzgl. Secretärs und Audienciers Philippe Haneton Dentschrift über die Berhandlungen K. Philippe Haneton Dentschrift über die Berhandlungen K. Philipp's und K. Ludwig's XII. 1498—1506. Nach Materialien des K. K. Geheimen Hauss, Hose und Staatsarchivs bearbeitet". Wien 1885. 8°. S. 94; "Donna Juana, Königin von Leon, Castilien und Granada u. s. w. 1479—1555. Aus den Quellen bearbeitet". Wien 1885. 4°. S. 116.

Ueber König Engio erschienen 1884 fast gleichzeitig 2 Differtationen, zuerst eine Göttinger von F. B. Großmann, barauf eine Breslauer von Hermann Blafius.

Bon ber "Histoire littéraire de la France" liegt ber 19. Bb. vor (Paris 1885), welcher noch weiter bas 14. Jahrhundert behandelt.

Grunhagen hat von seiner "Geschichte Schlesiens" ben 1. Bb. zum Abschluß gebracht. Er reicht "bis zum Eintritt ber habsburgischen herrschaft" 1527; bie Darstellung ber Glaubensspaltung ift ber nächsten Lieferung vorbehalten.

Keller's Schrift: "Die Reformation und die älteren Resformparteien" (Lpz. Hirzel 1885) hat eine interessante Bolemit angeregt. Herm. Haupt hat im Anschluß an den Abbruck des Codex Teplensis zu beweisen gesucht, daß die in demselben vorliegende Bibelübersetzung waldensischen Ursprungs sei. ("Die deutsche Bibelübersetzung der mittelalterslichen Waldenser in dem Codex Teplensis und der ersten deutschen Bibelübersetzung". Bürzburg, Stahel, 1885. gr. 8°. S. 64.) Gegen ihn wendet sich nun Jostes in dem Schriftchen: "Die Waldenser und die vorlutherische Bibelübersetzung". Münster, Schöningh. 1885. S. 44. — Schon wird darauf wieder eine Entgegnung Haupt's angekündigt: "Der waldenssische Ursprung des Codex Teplensis und der vorlutherischen Bibelbrucke gegen die Angrisse von Dr. Franz Jostes vertheibigt." Wzbg., Stahel.

Prof. Luchaire veröffentlicht als Ergänzung seiner "Histoire sur les institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens": "Études sur les actes de Louis VII." Paris, Picard 1885 (von

ber Acad. des Insc. preisgekrönt). Nach einer Einleitung über bas Kanzleis wesen bringt ber Catalogus analytique 798 Urkunden = Regesten; barauf solgen die wichtigsten Urkunden im Wortlaut.

Als 4. Band ber "Quellen zur Geschichte ber beutschen Kaiserpolitik Desterreichs während ber französischen Resvolutionskriege 1790—1801" erhalten wir den 2. Bb. der Quellen sür die Jahre 1793—1797, hrsg. v. Heinr. v. Zeisberg. Wien, 1885. Er behandelt die Räumung Belgiens, den russischen Freußischen Tractat vom 23. Januar, den Aufstand Koscziusko's und die Borbereitungen zur dritten Theilung Polens. (Referat im Lit. Centralblatt Rr. 30 Sp. 997 ff.)

Der vor turgem in Turin erschienene 4. Bb. von Bia nchi's "Geschichte ber piemontesischen Republit 1773 — 1861" umfaßt bie Jahre 1802—14.

Das 15. Heft ber von W. Arndt u. A. herausgegebenen "Historischen Studien" ist eine Abhandlung Otto Hintze's über "das Königreich Wilhelm's von Holland", eingeleitet von J. Beizsäder. Lpz., Beit & Co. 1885. 8°. S. VII, 220. Besonders wird die Bebeutung des rheinischen Bundes in dieser Zeit hervorgehoben. (Referat im Lit. Centralblatt Nr. 31 Sp. 1026 f.) Denselben Gegenstand behandelt Thor. Hasse: "König Wilhelm von Holland" (1247 — 1256) 1. Thl. 1247. 8° V, 116 S. Straßburg, Trübner.

Bon ben Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia ist ber 2. Band erschienen. Er handelt über die Legation bes Cardinals Gentile, ber von Elemens V. 1308 nach Ungarn gesandt war, um für die Anerkennung Karl Robert's thätig zu sein. Es werden 88 Urztunden und in einem Anhang 52 Formeln der Legationstanzlei nebst einem Fragment des liber rationum G.'s mitgetheilt. Canonicus Dr. Por in Presdurg giebt in den Prolegomena einen Ueberblick über die politischen Berzhältnisse in Ungarn um 1300, und Dr. Fejerpatak behandelt in der Einzleitung die Urkunden selbst. Bon beiden Arbeiten, welche in ungarischer Sprache geschrieben sind, giebt P. Rosty S. J. eine lateinische Uebersetzung.

Gasquet hat bei Hachette & Co. in Paris ein zweibanbiges Bert: "Précis des institutions politiques et sociales de l'ancienne France" veröffentlicht.

Bon Onno Klopp's: "Der Fall bes Hauses Stuart und bie Succession bes Hauses Hannover in Großbritannien und Frland" liegt jest ber 11. Bb. (XXII, 608 S. 8°.) vor. Er umfaßt bie Rriegsjahre 1704 u. 1705. (Rec. Lit. Centralbl. Nr. 38 Sp. 1299 ff.)

Gfrörer's "Geschichte bes achtzehnten Jahrhunberts" hat Dr. Theodor Biebemann mit ber 2. Abtheil. bes IV. Bb. zum Abschluß gebracht. Diese lette Abtheilung behandelt Joseph II., ben nordamerikanischen Freiheitskampf, Polens Untergang und die franz. Revolution. Basel, Schwabe 1884. S. 460.

Mit ben religiösen Rampfen in ben Rieberlanden von 1572—1631 beschäftigt fich eine 1884 erschienene Schrift J. C. Naber's: "Calvinist of Libertijnsch?" Utrecht, Beijers. S. 246. 80.

Der Cercle Saint-Simon zu Paris beginnt mit biesem Jahr außer seinem Bulletin besondere wissenschaftliche Publicationen zu veröffentlichen. Die beiben ersten Nummern sind: "Le pacha Bonneval" von Albert Bandal (S. 87, behandelt die eigenthümliche Rolle, welche dieser abenteuersliche General zur Zeit Ludwig's XIV. in der Türkei spielte) und "L'expansion de l'Allemagne" von Jules Flammermont.

Bon bem geschätzten "Freiburger Diöcesan=Archiv" ist uns ber 17. Bb. (Freib. i. | B., Herber 1885, XV, 806) zugegangen. Dasselbe enthält: die zweite Abtheilung des Nocrologium Fridurgense, 1827—77— von dem Leiter des Archivs, Prof. König; Beiträge zur Geschickte der Pfarreien in den Capiteln Gernsbach und Ettlingen (Forts. u. Schluß) — von Secretär J. B. Trenkle; die Reliesbilder am sublichen Hahnenthurm des Münsters zu Freiburg — von Hossaplan J. Keßler (mit einer lithogr. Beilage); Beiträge zur Geschichte der Orden in der Diöcese Rottenburg — aus dem handschriftlichen Nachlaß des Domcapitulars Dr. v. Banotti; Beiträge zur Chronik der vorderösterreichischen Kapuzinerprovinz, 1744 bis zur Auslösung — von P. J. B. Baur. Am Schluß: Kleinere Mittheilungen.

Einen Beitrag zur Geschichte ber katholischen Kirche in Schottland bietet: "L'église catholique en Ecosse à la fin du XVI° siècle". Martyre de Jean Ogilvie S. J., torturé et mis à mort à Glasgow, 1615, d'après des documents contemporains presque tous peu connus ou inédits. Par le P. James Forbes, S. J. XXXIV, 180 S. gr. 8°. Paris, E. Lerour, 1885. Mart 2.84. Die Einseitung giebt eine Uebersicht ber Geschichte ber katholischen Kirche in Schottland von August 1561, ber Ankunst Maria Stuart's, bis zum Jahre 1615. (Bgl. Reserat von Bellesheim in Lit. Rundschau 1885, Sp. 175. f.)

Bei Franz Siemenroth in Berlin erschien: "Filippo Maria Bisconti und König Sigismund 1413—1431. Ein Beitrag zur Geschichte bes 15. Jahrh." von Ernst Ragelmacher. VIII u. 121 S. gr. 8°. M. 2,50. Der jest erschienene 5. Bb. von Theodor Mommsen's "Römischer Geschichte" handelt über die Brovinzen von Caesar bis Diocletiau. VIII, 659. Der 4. Bb. erscheint später.

Bon bemselben liegt eine kleine Schrift über "bie Dertlichkeit ber Barusschlacht" vor. Berlin 1885, Beibmann. VII, 64 S. 8°. Mark 1,60. (erweiterte Separatausgabe ber in ben Sitzungsberichten ber At. b. B. veröffentlichten Abhanblung). Auf Grund bes Barenauer Munzsundes, ber nur von römischen Soldaten herrühren kann, bezeichnet er bas Benner Moos als ben lange gesuchten Ort. Der Teutoburgiensis saltus ist banach nicht ber Osning, sondern bie nordl. ziehende Kette bes Wiehengebirges ober Süntels.

Lubwig Quibbe, befannt burch bie beiben Schriften: "Der fcmabifch= rheinische Stabtebund im Jahre 1384 bis jum Abschluß ber Beibelberger Stallung" und "Die Entstehung bes Rurfürstencollegiums" giebt jest "Studien gur beutichen Berfaffunge= und Birthichafte= Befchichte" heraus. Diefe Studien follen fich einstweilen nur auf die letten Jahrhunderte bes Mittelalters beziehen und ben Untergrund bilben für eine politifche Gefcichte bes beutiden Reiches im fpateren Mittelalter, welche hauptfachlich auf bie politischen Ibeen, Bewegungen und Buftanbe Berth Das 1. bis jest vorliegenbe Beft bringt "Studien gur Gefchichte bes rheinischen Landfriedensbundes von 1254". (S. X, 53. 80.) Ale Fortfetung werben fur bie nachften Befte zwei größere Abhandlungen, auch aus der Berfassungsgeschichte, in Aussicht gestellt, die eine über politische Reformbestrebungen gur Beit bes Conftanger Concils, bie andere über Land. friebensgesetzgebung und Lanbfriebenswirtfamteit zu Enbe bes 14. und gu Anfang bes 15. Jahrh. 3m Laufe bes nachften Jahres follen bann Stubien jur Birthicaftegefcichte ericeinen, junachft jur Finang-Birthicaftes und Bermaltungegeschichte ber Stadt Frantfurt a. | D. und gur Reichefinanggeschichte im 14. und 15. Jahrhunderte.

Brof. Dr. Dietrich Schafer veröffentlicht einen Bortrag über "bie Sanfe und ihre Sanbelspolitit". Jena, Fifcher, 1885. 8°. S. 32.

Die von uns im 3. H. bereits angekündigten "Excerpta ex Registris Clementis VI. et Innocentii VI. historiam S. R. Imperii sub regimine Karoli IV. illustrantia" von Prof. Werunsty sind erschienen. (8°. VI, 170 S.) Die 541 Nummern beziehen sich theils auf die persönlichen Berhältnisse Kaiser Karl's IV., theils auf die Geschichte bes römisch seutschen Kaiserreichs unter seiner Regierung und auf die des Kirchenstaates zur Zeit obiger Papste. Im allgemeinen sind nur Stücke von politischer Bedeutung aufgenommen, solche, die an und für sich nicht politischen Inhalts sind, sinden sich nur dann, wenn sie Persönlichkeiten betreffen, die aus der Geschichte jener Zeit als Rathgeber oder Gesandte des Kaisers oder

hervorragenber Fürsten bekannt sind. Mit wenigen Ausnahmen sind bie Nummern ber Sammlung bisher unbekannt und ungebruckt gewesen. Berf. beabsichtigt, dieser Sammlung bemnächst Auszüge aus ben Registern Urban's V. und Gregor's XI., ber beiben andern mit Karl IV. gleich= zeitigen Papste, folgen zu lassen.

In ber bei Olbenbourg, München u. Leipzig, erscheinenben "Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland" hat F. X. v. Wegele als Band 20 bie "Geschichte ber beutschen Historiographie seit bem Auftreten bes Humanismus " veröffentlicht. 8°. X u. 1094 S. Separatpreis 14 Mart. Das Wert ist eingetheilt in 5 Bücher: I. Das Zeitalter bes Humanismus und ber Resormation. II. Das Zeitalter ber Gegenresormation und bes Stillstandes. III. Das polyhistorische Zeitalter. Bom Ausgange bes großen beutschen Krieges bis auf Friedrich ben Großen. IV. Die beutsche Geschichtschen mieges bis auf Friedrich ben Großen. IV. Die beutsche Geschichtschen gim Zeitalter ber klassischen Rational= literatur. Bon Friedrich b. Gr. bis zu ben Freiheitstriegen. V. Die Begründung der deutschen Geschichtswissenschaft. Bon den Freiheitstriegen bis zur Gegenwart.

Dr. Rub. Reefe behandelt in einer kleinen Schrift "bie ftaats= rechtliche Stellung ber Bischöfe Burgunds und Italiens unter Kaiser Friedrich I." Göttingen 1885, Calvor. VIII, 118 S. 8°.

Bon Brof. Shirmacher liegt eine Biographie: "Joh. Albrecht I., Bergog von Medlenburg" vor. 2 Thle. gr. 8°. XVI, 775 u. 403 S. Wismar, hinstorff. Besonders find die Acten des Schweriner Geheimen und haupt-Archivs zu Grunde gelegt.

Aug. Fournier veröffentlichte: "hiftorische Stubien und Stizzen". Brag, Tempsty, 1885. VII, 360 S. gr. 8°. Die darin enthaltenen 10 Auffähe haben zum Theil die Geschichte Desterreichs im "Zeitalter ber Aufklärung" zum Gegenstande, zum andern Theil geben sie sich als "Beiträge zur Kenntniß von der nationalen Regeneration des beutschen Bolkes im Biderstande gegen die napoleonische Hegemenie"; die meisten sind schon veröffentlicht, erscheinen hier aber durchgesehen und vermehrt. Reu sind Rr. V: "Die Mission des Grafen St. Julien i. J. 1800" und Rr. VIII: "Zur Geschichte des Tugendbundes".

Dr. Alfred Francis Pribam, ein junger öfterreichischer hiftoriker, beschäftigt sich mit ben Beziehungen zwischen Desterreich und Preußen am Enbe bes 17. Jahrh. Rachbem er zuerst die Jahre 1685—1686 behandelt (Innsbruck 1884), hat er jest ein Buch über "Desterreich u. Branden burg 1688—1700", Prag Tempsth, 1885. 8°. VIII, 228 S. M. 6. erscheinen lassen. Er benutzte für seine Arbeit die Archive von Wien und Berlin.

Bon besonberem Interesse sind in seiner neuesten Arbeit die Schwieduser Frage, die Wahl des Erzherzogs Joseph zum römischen König und die Verhand-lungen wegen der Erhebung des Kurfürsten von Brandenburg zum Könige von Preußen. In der Schwieduser Frage zeigt P., daß Kurfürst Friedrich gegen die Rückgabe von Schwiedus an den Kaiser i. J. 1695 außer der in seinem Reverse sestzet entschädigung von 100,000 Reichsthalern noch die Anwartschaft auf Ostriessland, die Aufnahme eines resormirten Reichschofrathes und die Anerkennung als Herzog von Preußen erlangte, also gar nicht weiter im Nachtheile war. Besonders auf die Erlangung des herzoglichen Titels von Preußen legte Kurfürst Friedrich Werth, denn er meinte, damit seinem sehnlichsten Wunsche, die Zustimmung des Kaisers zur Annahme der Königskrone zu erhalten, ein bedeutendes Stück näher gekommen zu sein. Dies hauptsächlich, und nicht die Rücksicht auf das gegebene Wort bestimmten ihn endlich zur Rückgabe von Schwiedus. (Ref. in Allg. Ztg. 1885. Rr. 244 Beil. von M. L.)

Eine Breslauer Dissertation von August Wagner behandelt "bie unteritalischen Normannen und das Papstthum in ihren beiderseitigen Beziehungen, von Victor III. bis Habrian IV. 1086—1156." Breslau, Reid. 1885. S. 54.

Brof. Lindner in Munfter giebt feit einigen Jahren Arbeiten (zumeift Differtationen) feiner Schuler unter bem Titel "Munfterifche Beitrage gur beutichen Gefchichte" beraus. Bis jest liegen fieben Sefte vor: 1. "Bur Rritit ber Gesta Treverorum 1125 - 1259" von Dr. Conrad Cuppere (1882). 2. "Die Chronit bee fog. Martinus Fuldensis" von Dr. hermann hoogeweg (1883). 3. "Bapft Stephan IX." von Dr. Julius Battenborff (1883). 4. "Die Bifcofemablen ju Munfter, Denabrud, Baberborn feit bem Interregnum bis jum Tobe Urban's VI. (1256-1389)" von Dr. Oscar Loegel (1883). 5. "Das Chronicon Campi s. Mariae in ber alteften Geftalt (1185-1422)" von Dr. Friedrich Burbonfen (1884). 6. "Bergog Chriftian von Braunfdweig und bie Stifte Munfter und Baberborn im Beginne bes breißigjahrigen Rrieges (1618-1622)" von Dr. Albert Westamp (1884). 7. "Abolf von ber Mart, Bifchof von Munfter 1357-1363 und Erzbifchof von Roln 1363-1364," von Dr. Abolf Rreifel (1885). Die Befte erscheinen bei Schoningh, Paberborn.

Bon ben im Auftrage ber R. Atabemie b. B. zu Berlin von J. G. Dropfen und Mar Dunter herausgegebenen "Preußischen Staatssichriften aus ber Regierungszeit König Friedrich's II. umfaßt ber kurzlich erschienene 2. Band die Jahre 1746—1757. Er ist bearbeitet von einem Schüler Dropfen's, Prof. Dr. Reinhold Koser. Die Schriften

werben in sechs Abtheilungen gruppirt. Die I. Abth. bezieht sich auf ben Dresbener Frieden vom 25. Dec. 1745; bie II. u. III. auf die nordische Politik Preußens von 1746—1751 und auf sein eng bamit zusammenhängendes Berhältniß zu Sachsen und Bolen von 1746—1754; die Schriften der IV. handeln von der Wahl des Erzherzog Joseph's zum römischen König, der Friedrich II. nur gegen gewisse Zugeständnisse seine Zustimmung geben wollte; die V. Gruppe bringt Schriften über die Erbsolge in Ostsriesland, welche auf dem Regensburger Reichstage 1753 übergeben wurden; die VI. bezieht sich auf Berhandlungen zwischen Preußen und England über die Rechte Neutraler zur See. Preußische Schiffe waren nämlich von englischen Capern ausgebracht worden, um seststellen zu lassen, ob sie französische Waaren oder Rriegscontrebande führten. (Ref. in Allg. Ztg. 1885. Rr. 239, 240 Beil.)

Das englische Bert Seelen's über "Stein, sein Leben und seine Zeit, Deutschland u. Preußen im Zeitalter Rapoleon's" ist von Emil Lehmann ins Deutsche übersett worden. 2 Bde. gr. 8°. XII, 508 S. Gotha, Perthes.

Die in v. Sybel's hift. Ztichr. N. F. XVII, 568 bereits angekündigte authentische beutsche Ausgabe ber interessantesten Theile ber Memoiren und Tagebücher Catt's und Lucchesini's ist erschienen unter bem Titel: "Gespräche Friedrich's des Großen mit Henri de Catt und bem Marchese Lucchesini. Kritisch sestgektellte Auswahl." Gr. 8°. VIII und 276 S. Lpz. Hirzel. Herausgeber ist Dr. Fris Bischoff.

Bon Kostomarow's "Russischer Geschichte in Biographieen" erscheint nach ber 2. Aust. bes Originals bei Duncker in Leipzig eine beutsche Uebersetzung von B. Hendel in ca. 18 Lieferungen. Die 1. Lfg. liegt bis jest vor. Gr. 8°. I. Bb. S. 1—80.

Der 5. Theil von Mar Lehmann's "Preußen und bie tathol. Kirche" (Bublicationen aus ben t. preuß. Staatsarchiven) umfaßt bie Jahre 1775—1786. V, 707 S.

S. Löwenfelb veröffentlicht "Epistolae Pontificum Romanorum ineditae", Lpz. Beit & Co. von 494—1198. Die 424 Briefe sind aus dem Cod. 8873 der bekannten Britischen Sammlung, der Rationals Bibliothek und dem Nationalarchive zu Paris und aus der bisher unbenutzen Cambridger Handschrift, von der L. im Neuen Archiv X, 586 (s. o. Zeitsschriftenschau S. 662) bereits berichtet hat.

Bon ber neuen Ausgabe ber "Regesta Pontificum Romanorum" liegen bis jest 7 Lieferungen vor. Die lette von S. Lowenfeld reicht bis auf Innocenz II. In England foll nach einer Mittheilung in "The Academy" vom 4. Juli vom nächsten Jahre ab eine wissenschaftliche hiftorische Revue erscheinen unter ber Leitung von Manbell Creigthon und Brof. Dirie. Sie wird fich mit ber Geschichte Englands, Amerikas und ber Kolonieen befaffen.

Eine allgemeine banische Biographie wird vorbereitet. Das Unter= nehmen, an dem fich gegen 60 Schriftsteller betheiligen, wird geleitet von Karl Brida. Das 1. heft wird erst nächstes Jahr oder noch später ersscheinen. (Revue bibliogr. univ. August. S. 184.)

Joseph Gillow giebt ein bibliographisches Lerikon engelischer Katholiken heraus für die Zeit von dem Bruch mit Rom 1534 bis zur Gegenwart: "Litorary and diographical history, or bibliographical dictionary of the english catholies". Halb 8°. Breis per Band 15 s. Der 1. Bb. ist bei Burns & Oates, London, ersschienen, er umfaßt die Buchstaben A—C. 612 S.

Bei Hachette in Paris erscheint ein "Atlas historique de la France" von August Longnon, welcher die verschiebenen Beränberungen Frankreichs in der Zeit von Caefar die auf die Gegenwart darstellen soll. Das 1. Heft (1884) bringt 3 große und 20 kleine Karten; die großen geben Frankreich zur Zeit Caesar's; am Ende des 4. Jahrh.; und das Reich Karl d. Gr. (Ref. von Duchesne in Bulletin critique, 1885. S. 254 ff.)

Bon bem in unserm letten hefte angekundigten hiftorischen Atlas Dropfen's sind bis jest 5 Lieferungen erschienen.

Bittorio Cian hat "Un decennio dell'a vita di M. Pietro Bembo" (Turin, Loescher, 1885. 8°. 240 S.) veröffentlicht. Es sind die Jahre 1521—1531— wo B. meistens in Padua zuruckgezogen seinen Studien lebte —, die hier behandelt werden.

De Rolhac, Mitglied ber École française in Rom, sammelt unsgebruckte Actenstücke zur Geschichte Aleanber's, bes bekannten Runtius zur Zeit Luther's. Sie sollen verwerthet werben als Grundlage einer Studie über Aleanber's wissenschaftliche Thatigkeit, welche vor seiner politischen Birksamkeit liegt.

In Rom wird von Loreto Pasqualucci eine Gesammtausgabe der Werke des Abbe Tosti vorbereitet. Näheres darüber Revue dibliogr. univers. August S. 175 u. Arch. storico XV. (1885) S. 424.

Fascitel 2 und 3 von Carbinal Hergenroether's: "Regesta Leonis X.," die in diesem Jahre bis jeht erschienen sind, umfassen Regestens Krr. 2349—6036, d. i. die Zeit vom 1. Mai 1513 bis 1. Januar 1514.

Digitized by Google

R. Sheler hat bei Rirchheim in Mainz einen "Beitrag zur Rirchengeschichte bes 15. Jahrhunderts" erscheinen laffen : "Magister Johannes Riber aus bem Orben ber Prebiger Brüber. Mit Unterftützung ber Görres-Gesellschaft herausgegeben". Gr. 8°. XVI, 423 S. Mt. 7.

Der 6. Bb. von Felir Dahn's: "Die Könige ber Germanen", welcher bie Berfaffung ber Westgothen und bas Reich ber Sueven behandelt, ift in 2. burchgesehener und vermehrter Auflage erschienen. Am Schluße ift ein Verzeichniß ber in ben 6 ersten Banben enthaltenen meist germanischen Gigennamen angefügt. — Auch ber 1. Bb. foll in neuer Auflage bemnächst erscheinen.

Eine Biographie Hermann's von Salza liegt von Dr. Ab. Rech vor. Lpz. 1885. Dunder & Humblot. IX, 140 S. 8°.

Der Bericht 3. v. Pflugt= Sarttung's über feine mit Unterftubung ber Rgl. Atabemie b. 2B. ju Berlin unternommene Reife: "Iter italicum" (Stuttgart, Roblhammer M. 25) bringt in ber I. Abtheilung (1883. 341 S.) Radrichten über italienische Archive und Bibliotheten und mehr als 1000 Regesten bisher unbefannter Papfturtunden vor 1200; Die II. Abtheilung (1884. XIV, S. 343-908) enthält mehrere wichtige Documente gur alteften Gefdichte Italiens und Deutschlanbs, Regeften aus bem Turiner Domcapitel, Regeften ber wichtigften Urfunden jur Gefchichte von Corneto, Beitrage jur Reibenfolge ber oberften Communalbeborben Roms bon 1263-1330, bas Turiner Gloffar u. a. Bum Schluffe folgen noch Angaben über Archive und Bibliotheten, befondere ficilianifche und fardinifche. -Derfelbe giebt mit Unterftugung ber Rgl. Atabemie b. 2B. ju Berlin eine Facsimile-Sammlung von Papsturtunden beraus: Chartarum pontificum Romanorum specimina selecta. Das noch nicht abgeschlossene Bert - bis jest liegt ber I. Theil (Imp. Fol. Stuttgart, Rohlhammer 1885. 55 Tafeln in Leinw. Mappe & 50) vor - foll ca. 100 Tafeln à 1 M enthalten. Der 3med bes Berausgebers ift, bie Entwicklung bes gesammten papftlichen Urtundenwesens von seiner frubeften Beit an bis gur Bobe und jum allmählichen Sinten barzuthun (bis g. 3. 1200). werben Abbildungen aus gangen Urfunden, ober nur von Theilen beefelben, von Monegrammen, Bleifiegeln zc. gebracht. Die Abbilbungen werden ber= geftellt burch bas fog. autographische Berfahren, welches in einer Baufe mit autographischer Tinte besteht, die auf Stein abgeflascht wird. (Bgl. barüber Sybel's Sift. 3tfdr. R. F. XVII, 95-99; 470-480.) - Bon besfelben Acta pontificum Romanorum inedita, beren I. 28b. Dr. Die= tamp Sift. Jahrb. IV, 223 besprochen, ift 1884 bei Roblhammer, Stuttgart, bes 2. Bbs. I. Abth. erschienen. Es find barin Urfunden aus bem Beit= raum von 97-1197 abgebruckt. Die in biefem Jahre erfcbienene (2.) Schlugabtheilung enthält ben Index (nominum et verborum) jum 2. Banbe.

Bur Balb ftein = Frage find brei neue Schriften erfcbienen. Dr. E. Sil= bebrand giebt unter bem Titel: "Ballenftein und feine Berbindungen mit den Schweden. Actenftude aus bem fcwebifden Reichsarchive zu Stod: bolm" (Frankf. a. D. Lit. Anft. Rutten und Loning 1885. VIII, 80 G.) 66 bereite in ber "Siftorift Tibftrift" veröffentlichte Dofumente bem beutichen Bublitum befannt. Gie find von großer Bichtigfeit, indem fie teinen Zweifel mehr baran laffen, bag Balbftein fich fcon 1681 in verrätherifche Berhandlungen mit Guftav Abolf eingelaffen bat. Diefe Bublitationen benütt bereite Dr. Arnold Gabede in feinem Berte : "Ballenftein's Ber= handlungen mit ben Schweben und Sachseu 1631-1634. Mit Acten und Urtunden aus bem t. fachfischen Sauptstaatsarchiv ju Dreeben" (ebenba 1885. VI, 846), beffen erfter Theil eine Darftellung ber Berhandlungen in bem angegebenen Zeitraum bietet. Ihm ift die Schuld Balbftein's erwiesen. Im zweiten Theile werben 165 Documente abgebruckt. Die britte Urbeit bes t. t. Bymnafialprofesfore Thomas Bilet: "Beitrage gur Befchichte Balbftein's" (Brag, in Commiffion von Frang Biwnac, 1885. S. IV, 362) bringt auf Grund bes bohmijden Statthalterei-Archives eingebenbe Untersuchungen über bas Bermögen Balbftein's, im übrigen balt er B. frei von jeder Schuld sowohl an ben Erpreffungen seines Beeres, als auch bem Raifer gegenüber. Anton Ginbely befpricht biefe brei Arbeiten in ber Mug. 3tg. 1885. Nrr. 263 Beil. und 264 Beil. und funbigt ein bemnächft ericheinendes Bert: "Balbftein mabrend feines erften Gene= ralate" an, in welchem er ben nachweis feiner ichon fruber ausgesprochenen Bermuthung bringen will, bag 2B. fich an einer Mungfalfchung betheiligte; mit bem fo gewonnenen Gelbe habe er bann mahricheinlich bie bem Raifer abgefauften Güter begabit.

Hermann Hallwich führt uns "Gestalten aus Wallenstein's Lager" vor. Bis jett sind 2 Biographien erschienen: I. Johann Merobe (Lpz. 1885, Dunder VII, 127 S., M. 3) II. "Johann Albringen. Gin Bruchstück aus seinem Leben als Beitrag zur Geschichte Wallenstein's". (ebenda. 1885. 165 S, M. 3).

Die unter Leitung von Brof. Wattenbach fortgesetten Uebersetzungen ber beutschen Geschichtsquellen im M. A. ("Die Geschichtsscherber ber beutschen Borzeit") schreiten jett schnell voran. In ber ersten Gessammtausgabe sind kurzlich erschienen: Lief. 75 (XII. Jahrh. Bb. 14a) "Die Fortsetzungen bes Cosmas" übers. v. G. Gandaur (M. 4.20); Lief. 76 (VI. Jahrh. Bb. 3) "Procop, Gothenkrieg. Nebst Auszügen aus Agathias, sowie Fragmenten bes Anonymus Balestanus und des Johannes von Antiochia", übers. v. Dr. Coste (7 M.) — zugleich 7. Bb. ber 2. Gesammtausgb. —; und Lief. 77 (XIV. Jahrh. Bb. 5) "Kaiser Karl's IV. Jugenbleben, von ihm selbst erzählt", übers. v. Ludw. Delsner. (3 M.)

#### getrologe.

P. Naphael Garneci S. J. fint ju Nem am S. Mai war geberen 1812 ju Reivel urb trat 1826 in ben Jefantenan Name ift burch feine welfachen erdblelegischen ferichungen. I bekrüsche, äpppriche, griedriche, laumifche und altherstauter ferfrechen, befannt. Seine haurtwerfte find: Storia delle ause nei primi otto seechi della Chiesa. (6 Bre. fel.) und bie u Tere berandsenbene Rumismatif: Le monete delle Italia amtica esa 125 tarole u. e. 200 S. Tert. fel. 100 franct.

Am 27. Un b. 3 fint ju Reitenburg Benediet b. So belaunt als Miberansyther bes fredunger Ausbenarifen, besten 1 auch jest und femen Armen mit bem Seber's trägt. Gegen 20 hatte er selbst für dasselle geschruben. Er wurte geberen a. 25. A ju dazemiet, Oberamts Wangen, erbilt 1832 ben Brief ber fatbol fracultät in Lübugen und murte am 14. Aug. 1823 jum Priefter 1835 wurte er Repetent in Lübugen, 1838 außermetentlicher un erbentlicher Breisfer ber allteforwentlichen Gregese an der Universität 2 1857 wurde er Domearitalur in Reitenburg.

Aus Korenbagen murbe am 15. Aug. b. 3. ber Teb bes Alien speriment Beringe gemelbet. Jens Jacob Asmusien Borjam war 1821, fünirte Theologie und Rechtswiffenschaft, ging nach fünft Thäuglen als Afficent beim Kal. Museum für nertriche Alterthüm Denrichen 1845. Rach beefer derte eridum 1846 ein Buch übentichen Sammlungen für varerländiche Alterthümer under bem Itinantenale Alterthümer im damischen Stante, 1847 murbe B. In sämmtlicher Alterthümer im damischen Stante, 1865 Auserter für zu Alterthümer und bes eitnegraphischen Aufenmen. Denrich sind ben pan zuhlreichen Schriften eridienen: "Dämennits Alterthum" und "Burthumstlenbe bes Kerbens". Eine Zeit ausg war W., wie befannt dimischer Culinsmuniter.

### Bufațe und Berichtigungen

- =

ju Jahrgang 1885 (Bb. VI.) des Piftorifden Jahrbuches. 38'-4'

| 95               | Beile 4 | b.         | u.  | (Anm. | 3) | lie\$ | 2. Febr.                   | ftatt | 29. Fan.       |
|------------------|---------|------------|-----|-------|----|-------|----------------------------|-------|----------------|
| - 300            | "8      | v.         | u.  |       |    | "     | Florentinerin              | "     | Florentiner in |
| <sup>-</sup> 318 | " 12    | v.         | u.  |       |    | "     | Brulart                    | ,,    | Bulart         |
| <b>3</b> 50      | " 3     | b.         | u.  |       |    | "     | MCCCCCII                   | ,,    | MCCCCII        |
| _ 416            | , 3     | <b>v</b> . | ٥.  |       |    | *     | synodaliter                | ,,    | sydonaliter    |
| -<br>-:_ 527     |         | 1          | 7 t | o. o. |    | "     | Frothingham                | ,,    | Fortheringham. |
| -                | Seite 9 |            |     | -     | _  |       | u:<br>XVII, <b>301</b> ff. |       |                |

# Programm des Bistorischen Jahrbuches.

- S. 1. Die unter dem Titel: "Hiftorisches Jahrbuch, herausgegeben von der historischen Section der Görres-Gesellschaft" erscheinende Zeitschrift soll das literarische Bereinigungsmittel zunächst für diejenigen Historiser bilden, welchen Christus der Mittelpunkt der Geschichte und die katholische Kirche die gottgewollte Erziehungsanstalt des Menschengeschlechtes ist. Gine direct apologetische Tendenz versolgt dieselbe nicht. Alatholisen sind als Mitarbeiter willsommen, falls in ihren Beiträgen das ausgesprochene Princip nicht angetastet wird.
- S. 2. Das "Hiftorische Jahrbuch" trägt einen streng wissenschaftlichen Charafter; Arbeiten populärer Natur bleiben unbedingt ausgeschlossen. Dassselbe umfaßt das Gebiet der Kirchens wie der Profans Geschichte inclusive der historischen Hulfswissenschaften, jedoch mit der Maßgade, daß Abhandslungen aus dem Bereiche der vorchristlichen Zeit nur ausnahmsweise aufgenommen, Arbeiten aus den Gebieten der Culturs, Kunste, Literaturs und Provinzials Geschichte aber in dem Falle willkommen sein sollen, wenn ihr Gegenstand von allgemeins historischen Gesichtspunkten aus behandelt wird. Die Herausgade ungedruckten Quellenmaterials muß auf seltene, wichtige Fälle beschränkt bleiben.
- S. 3. Der Umfang bes "Historischen Jahrbuches" ist auf eirea 40 Bogen jährlich in Format und Ausstattung ber Görres Bereins Schriften sestigeset; es erscheint vorläufig in 4 Quartalhesten zu minbestens 8, höchstens 12 Bogen. Jedes Heft enthält burchgängig: größere Abhandlungen, kleinere Beiträge und kritische Necensionen wichtiger Novitäten.
- S. 4. Das "Hiftorische Jahrbuch" steht unter ber Leitung eines fest remunerirten Redacteurs, welcher selbständig über die Aufnahme ber eingehenden Beitrage entscheibet.
- S. 5. Der Abonnementspreis bes Jahrbuches beträgt jährlich 12 Mark also für Mitglieber ber Görres-Gesellschaft (S. 34 bes Statuts) 8 Mark. Bei einer erheblichen Erweiterung bes Umfanges ber Zeitschrift tritt eine entsprechenbe Erhöhung bes Preises ein. Sänuntliche Beiträge werben mit 48 Mark pro Bogen, also 3 Mark pro Seite, honorirt.

#### Der Borftand der hiftor. Section der Gorres:Gefellichaft:

Dr. Sinder - Münden. Dr. Gardauns - Roln. Dr. Dittric - Braunsberg.

Dr. Srauert - München. Dr. Sipfer - Braunsberg. Dr. Suffer - Münfter. Dr. Suffen - Frantfurt a. M. Dr. Romp - Fulba. Stadtpfarrer Rungenberger - Frantfurt a. M. Dr. Paftor - Innsbrud.

Dr. Schwane - Münfter. Bfarrer Beigerodt - Cobleng.

# Historisches Jahrbuch.

# VI. Jahrgang. 4. Heft.

## Bnhast.

#### I. Auffage.

|          | ööjler (Pr                   |                |               |                |        |         |         | •       | <u>.</u>        | •   | Seite | 5 | 37-556           |
|----------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-----|-------|---|------------------|
|          | jes (Heimbe                  |                |               |                |        |         |         | ens' V  | II. bi          | \$  |       | _ |                  |
|          | gur Schlacht<br>Reumont      |                |               |                |        |         |         | atvala  | .:.             | -   | **    |   | <b>57</b> —603   |
| a. v. ;  |                              | (Surr)         | ngero)        | , չաւ          | ituti  | entja   | icit 2t | ettutu  | gie             | •   | **    | 6 | <b>0 £</b> —61.  |
|          | II.                          | Rec            | ensic         | nen            | unt    | Re      | fera    | te.     |                 |     |       |   |                  |
| i. Ba    | lan, Monu                    | ımenta         | sac           | culi :         | XVI.   | hist    | riam    |         | trant<br>Dittri |     |       | _ |                  |
|          | numenta<br>Privileg Ott      |                |               |                |        |         |         | . I; §  | s i ct e        | ĺ.  | **    | • | <b>51 (</b> 62 ) |
| 1        | tlärung gege                 | n v. 🤋         | <b>Bi</b> lug | l-Şar          | cttung | ()      | •       | von I   | detar           | np  | •,    | ( | 624 – 616        |
|          | sti, Palm<br>L. I            | iieri (        |               |                |        |         | ment    | is Pa   | pae<br>Gott     | V.  |       |   |                  |
|          | ieve, Witte                  |                |               |                |        |         | ahren   | 1390    | 16              | 10  | **    |   | <b>646</b> —656  |
|          |                              |                |               |                |        |         |         | D       | ர தி            | irn | ,,    |   | 657—65           |
|          | ,                            | III. <u>Ş</u>  | Beits         | chrif          | tenf   | hau.    |         |         |                 |     | •     |   |                  |
| 9        | N. Archiv d.                 | (Sejelli       | ch. f.        | älter          | e deu  | tjdje ( | Sejdii  | htet. ; | รัฐบา           | îch |       |   |                  |
| a. ocumo | n. weiai.: w                 | mbett.         | . D. `i       | 1111111        | uro i. | Ditter  | r. we   | antant. | さもいから           | d   |       |   |                  |
| della s  | eitichrift; Re<br>ocietà Rom | evue n<br>ana: | ustor<br>Theo | ique:<br>l. Li | ; Arc  | idırif  | t: Il   | co; F   | trebi<br>Streb  | Vio |       |   |                  |
| u. Ariti | iken; Archiv                 | für fo         | athol.        | Airc           | henre  | djt     | •       | •       | •               | ren |       |   | **** ···         |
|          |                              |                |               |                |        |         |         |         |                 | •   | •     | • | 660 = 68         |
|          |                              | IV             | . N           | achr           | idyte  | n.      |         |         |                 |     |       |   |                  |
| 1. 970   | vitäten                      |                |               |                |        |         |         |         |                 |     |       |   |                  |
| 2. Ne    | trologe                      |                |               |                |        |         |         |         | •               | •   |       | * | 687-63           |
|          | •                            |                |               |                |        |         |         |         | •               | •   |       |   | 700              |

Adrejje der Nedaction: Dr. Guftav Schnürer, München, Garteuftraße 19.

<sup>3. 6.</sup> Weiß' Budtinderei (Gottfr. Gooninger) Manchen

Digitized by Google

R. Schieler hat bei Kircheim in Mainz einen "Beitrag zur Kirchengeschichte bes 15. Jahrhunderts" erscheinen laffen: "Magister Johannes Riber aus bem Orden ber Prediger-Brüber. Mit Unterftützung ber Görres-Gesellschaft herausgegeben". Gr. 8°. XVI, 423 S. Mt. 7.

Der 6. Bb. von Felir Dahn's: "Die Könige ber Germanen", welcher die Berfassung ber Westgothen und bas Reich ber Sueven behandelt, ist in 2. burchgesehener und vermehrter Auflage erschienen. Am Schluße ift ein Berzeichniß ber in ben 6 ersten Banden enthaltenen meist germanischen Gigennamen angefügt. — Auch ber 1. Bb. soll in neuer Auflage bemnachft erschienen.

Eine Biographie Hermann's von Salza liegt von Dr. Ab. Roch vor. Lpz. 1885. Dunder & Humblot. IX, 140 S. 8°.

Der Bericht J. v. Bflugt- Sarttung's über feine mit Unterftutung ber Rgl. Atabemie b. 2B. ju Berlin unternommene Reife: "Iter italicum" (Stuttgart, Roblhammer D. 25) bringt in ber I. Abtheilung (1883. 341 S.) Nachrichten über italienische Archive und Bibliotheten und mehr ale 1000 Regeften bieber unbefannter Papfturtunden vor 1200; Die II. Abtheilung (1884. XIV, G. 843-908) enthalt mehrere wichtige Documente gur alteften Geschichte Staliens und Deutschlands, Regeften aus bem Turiner Domcapitel, Regesten ber wichtigsten Urtunden gur Gefchichte von Corneto, Beitrage gur Reihenfolge ber oberften Communalbehörben Reme bon 1263-1330, bas Turiner Gloffar u. a. Bum Schluffe folgen Angaben über Archive und Bibliotheten, befonbere ficilianifche und farbinifche. -Derfelbe giebt mit Unterftutung ber Agl. Atademie b. B. ju Berlin eine Facsimile: Sammlung von Papsturfunden beraus: Chartarum pontificum Romanorum specimina selecta. Das noch nicht abgeschlossene Wert - bis jest liegt ber I. Theil (Imp. Fol. Stuttgart, Rohlhammer 1885. 55 Tafeln in Leinw. Mappe M 50) vor - foll ca. 100 Tafeln à 1 M enthalten. Der 3med bes Berausgebere ift, bie Entwidlung bes gesammten papftlichen Urtunbenwesens von feiner frubeften Beit an bis gur Bobe und jum allmählichen Sinken barzuthun (bis g. 3. 1200). werben Abbildungen aus gangen Urfunden, ober nur von Theilen besfelben, von Monggrammen, Bleiflegeln ac. gebracht. Die Abbilbungen werden bergeftellt burch bas fog. autographische Berfahren, welches in einer Baufe mit autographischer Tinte befteht, bie auf Stein abgeflascht wird. (Bgl. barüber Sybel's Sift. 3tidr. N. F. XVII, 95-99; 470-480.) - Bon besfelben Acta pontificum Romanorum inedita, beren I. Bb. Dr. Die= tamp Sift. Jahrb. IV, 223 besprochen, ift 1884 bei Roblhammer, Stuttgart, bes 2. Bbe. I. Abth. erschienen. Es find barin Urtunden aus bem Beitraum von 97-1197 abgebrudt. Die in biefem Jahre erschienene (2.) Schlugabtheilung enthält ben Index (nominum et verborum) jum 2. Bande.

Bur Balb ftein = Frage find brei neue Schriften erschienen. Dr. E. Sil= bebrand giebt unter bem Titel: "Ballenftein und feine Berbinbungen mit ben Schweben. Actenftude aus bem fdwebifden Reichsarchive ju Stod: bolm" (Frankf. a. M. Lit. Anft. Rutten und Löning 1885. VIII, 80 G.) 66 bereite in ber "Siftorift Tibffrift" veröffentlichte Dotumente bem beutichen Sie find von großer Wichtigkeit, indem fie keinen Bublitum befannt. Zweifel mehr baran laffen, bag Balbftein fich icon 1631 in verratherifche Berhandlungen mit Buftav Abolf eingelaffen bat. Diefe Bublitationen benütt bereits Dr. Arnold Gabede in feinem Berte : "Ballenftein's Berhandlungen mit ben Schweben und Sachseu 1631-1634. Mit Acten und Urkunden aus bem t. fachfischen Bauptstaatsarchiv ju Dresben" (ebenba 1885, VI, 846), beffen erfter Theil eine Darftellung ber Berhandlungen in bem angegebenen Beitraum bietet. Ihm ift bie Schulb Balbftein's erwiesen. Im zweiten Theile werben 165 Documente abgebruckt. Die britte Urbeit bes t. t. Gymnafialprofeffore Thomas Bilet: "Beitrage gur Beichichte Balbftein's" (Prag, in Commission von Frang Ziwnac, 1885. S. IV, 362) bringt auf Grund bes bobmijden Statthalterei=Archives ein= gebende Untersuchungen über bas Bermögen Balbftein's, im übrigen balt er 2B. frei von jeder Schuld sowohl an ben Erpreffungen feines heeres, als auch bem Raifer gegenüber. Unton Ginbeln befpricht biefe brei Arbeiten in ber Mug. 3tg. 1885. Rrr. 263 Beil. und 264 Beil. und funbigt ein bemnachft erscheinendes Bert: "Balbftein mabrend feines erften Beneralate" an, in welchem er ben nachweis feiner ichon fruber ausgesprochenen Bermuthung bringen will, bag B. fich an einer Mungfalfdung betheiligte; mit bem fo gewonnenen Gelbe habe er bann mabricheinlich bie bem Raifer abgetauften Büter bezahlt.

Hermann Hallwich führt uns "Gestalten aus Wallenstein's Lager" vor. Bis jest sind 2 Biographien erschienen: I. Johann Merobe (Lpz. 1885, Dunder VII, 127 S., M. 3) II. "Johann Albringen. Gin Bruchstück aus seinem Leben als Beitrag zur Geschichte Wallenstein's". (ebenda. 1885. 165 S, M. 3).

Die unter Leitung von Brof. Wattenbach fortgesetten Uebersetzungen ber beutschen Geschichtsquellen im M. A. ("Die Geschichtsschreiber ver beutschen Borzeit") schreiten jett schnell voran. In ber ersten Gessammtausgabe sind kürzlich erschienen: Lief. 75 (XII. Jahrh. Bb. 14a) "Die Fortsetzungen bes Cosmas" übers. v. G. Gandaur (M. 4.20); Lief. 76 (VI. Jahrh. Bb. 3) "Procop, Gothenkrieg. Nebst Auszügen aus Agathias, sowie Fragmenten bes Anonymus Balesianus und des Johannes von Antiochia", übers. v. Dr. Coste (7 M.) — zugleich 7. Bb. der 2. Gesammtausgb. —; und Lief. 77 (XIV. Jahrh. Bb. 5) "Kaiser Karl's IV. Jugendleben, von ihm selbst erzählt", übers. v. Ludw. Delsner. (3 M.)

#### Aetrologe.

P. Raphael Garucci S. J. starb zu Rom am 5. Mai b. J. Er war geboren 1812 zu Reapel und trat 1826 in den Zesuitenorden. Sein Rame ist durch seine vielsachen archäologischen Forschungen, die sich auf hebräische, ägyptische, griechische, lateinische und altchristliche Alterthümer erstrecken, bekannt. Seine Hauptwerke sind: Storia dell' arte christiana nei primi otto secoli della Chiesa. (6 Bbe. Fol.) und die nach seinem Tode herausgegebene Numismatik: Le monete dell' Italia antica dichiarate con 125 tavole u. c. 200 S. Tert. Fol. 100 Francs.

Am 27. Mai b. J. starb zu Rottenburg Benediet v. Belte, mein bekannt als Mitherausgeber des Freiburger Kirchenlerikon, bessen 2. Auflage auch jeht noch seinen Namen mit dem Weber's trägt. Gegen 200 Artikel hatte er selbst für dasselbe geschrieben. Er wurde geboren a. 25. Rov. 1805 zu Rahenried, Oberamts Wangen, erhielt 1832 den Preis der kathol.=theolog. Facultät in Tübingen und wurde am 14. Aug. 1833 zum Priester geweiht. 1835 wurde er Repetent in Tübingen, 1838 außerordentlicher und 1840 ordentlicher Prosessor der alttestamentlichen Eregese an der Universität Tübingen. 1857 wurde er Domcapitular in Rottenburg.

Aus Ropenhagen wurde am 15. Aug. b. J. ber Tob bes Alterthumsforschers Worsaa gemelbet. Jens Jacob Asmussen Worsaae war geboren
1821, studirte Theologie und Rechtswissenschaft, ging nach fünfjähriger
Thätigkeit als Afistent beim Kgl. Museum für nordische Alterthümer nach
Deutschland 1845. Rach bieser Reise erschien 1846 ein Buch über die
beutschen Sammlungen für vaterländische Alterthümer unter dem Titel: "Die
nationale Alterthumskunde in Deutschland". 1847 wurde B. Inspector
sämmtlicher Alterthümer im dänischen Staate, 1865 Director für nordische
Alterthümer und des ethnographischen Museums. Deutsch sind von seinen
zahlreichen Schriften erschienen: "Dänemarks Alterthum" und "Zur Alterthumskunde des Rordens". Eine Zeit lang war B., wie bekannt, auch
dänischer Eultusminister.

## Bufage und Berichtigungen

ju Jahrgang 1885 (Kd. VI.) des Hiftorischen Jahrbuckes. 38

| Seite | 95         | Beile | 4  | b. | u.  | (Anm. | 3) | lie# | 2.  | Febr.       | ftatt | 29. Jan.       |
|-------|------------|-------|----|----|-----|-------|----|------|-----|-------------|-------|----------------|
| "     | 300        | *     | 8  | D. | u.  |       |    | "    | Fl  | orentinerin | "     | Florentiner in |
| "     | 318        | "     | 12 | v. | u.  |       |    | ~    | Bı  | ulari       | ,,    | Bulart         |
| **    | 350        | "     | 3  | v. | u.  |       |    | "    | M   | CCCCCII     | "     | MCCCCII        |
| ,,    | 416        | ,,    | 3  | b. | o.  |       |    | *    | 8 y | nodaliter   | ,,    | sydonaliter    |
| "     | <b>527</b> | ~     | 16 | —1 | 7 t | 0. 0. |    | *    | Fı  | othingham   | "     | Fortheringham. |

Bu Seite 96 Unm. 3 füge bingu:

Bergl. dagegen Freib. Diocesan=Archiv XVII, 301 ff.

# Programm des Bistorischen Jahrbuches.

- S. 1. Die unter bem Titel: "Hiftorifches Jahrbuch, herausgegeben von ber historifden Section ber Borred-Befellicaft" ericeinende Zeitschrift joll bas literarische Bereinigungsmittel zunächst für biejenigen Siftoriter bilben, welchen Chriftus ber Mittelpuntt ber Geschichte und bie tatholische Rirche die gottgewollte Erziehungsanftalt bes Menschengeschlechtes ift. Gine birect apologetische Tendeng verfolgt bieselbe nicht. Atatholiten find als Mitarbeiter willtommen, falls in ihren Beitragen bas ausgesprochene Brincip angetaftet wirb.
- S. 2. Das "Hiftorifche Jahrbuch" trägt einen ftreng miffenschaftlichen Charafter; Arbeiten populärer Natur bleiben unbedingt ausgeschlossen. Dasjelbe umfaßt bas Gebiet ber Rirchen- wie ber Profan = Geschichte inclusive ber hiftorifden Bulfemiffenschaften, jeboch mit ber Maggabe, bag Abhand= lungen aus bem Bereiche ber vordriftlichen Zeit nur ausnahmsweise aufge= nommen, Arbeiten aus ben Gebicten ber Cultur=, Runft=, Literatur= und Provinzial= Geschichte aber in bem Falle willtommen fein follen, wenn ihr Gegenstand von allgemein : bistorijden Besichtspuntten aus behandelt wird. Die Herausgabe ungebruckten Quellenmaterials muß auf feltene, wichtige Falle beschränkt bleiben.
- Der Umfang bes "Biftorischen Jahrbuches" ift auf eirea 40 Bogen jährlich in Format und Ausstattung ber Gorres = Bereins = Schriften festgesett; es ericheint vorläufig in 4 Quartalheften zu minbestens 8, bochftens 12 Bogen. Jebes Seft enthält burchgängig : größere Abhandlungen, fleinere Beitrage und fritische Recensionen wichtiger Novitäten.
- S. 4. Das "hiftorifche Jahrbuch" fteht unter ber Leitung eines fest remunerirten Redacteurs, welcher felbständig über bie Aufnahme ber ein= gebenben Beitrage entscheibet.
- S. 5. Der Abonnementopreis bes Jahrbuches beträgt jährlich 12 Mark alfo für Mitglieder ber Gorres=Gesellschaft (S. 34 bes Statute) 8 Mart. Bei einer erheblichen Erweiterung bes Umfanges ber Zeitschrift tritt eine entsprechenbe Erhöhung bes Preifes ein. Sammtliche Beitrage werben mit 48 Mart pro Bogen, alfo 3 Mart pro Seite, honorirt.

#### Der Borftand der hiftor. Section der Gorres-Gesellschaft:

Dr. 28inder - München. Dr. Cardauns - Roin. Dr. Dittric - Braunsberg.

Dr. Grauert - München. Dr. Sipler - Braunsberg. Dr. Suffer - Münfter. Dr. Suffen - Frantfurt a. M. Dr. gomp - Fulba. Stadtpfarrer Mungenberger - Frantfurt a. Dr. Paffor - Innsbrud. Dr. Sowane - Münfter. Bfarrer Weigbrodt - Coblenz.

# Bistorisches Jahrbuch.

VI. Jahrgang. 4. Heft.

## Bnhast.

#### I. Auffate.

| 1. v. Höfler (Prag), zur Geschichte Narl's V. 2. Chies (Heimbach a. Rhein), die Politik Clemens' VII. bis zur Schlacht von Pavia                                                                                                                                                                                                                                    | Seite 537-556                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3. v. Renmont (Burticheid), zur italienischen Retrologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 557—605<br>, 604—615          |
| II. Recensionen und Referate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| 1. Balan, Monumenta saeculi XVI. historiam illustrantia von Dittrich 2. Monumenta Germ. hist. Diplomatum Tom. I; Sidel, Privileg Otto's I. für die röm. Kirche, (nebst einer Erfärung gegen v. Pflugt-Hartung) von Dietamp 3. Tosti, Palmieri etc., Regestum Clementis Papae V. T. I. von Gottlob 4. Stieve, Wittelsbacher Briefe aus den Jahren 1590—1610 von Hirn | 614 - 62 i  624 - 650  637 - 65 |
| III. Zeitschriftenschau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| R. Archiv d. Gesellich. f. ältere deutsche Geschichtst. Forsch. 3. deutsch. Weich.; Mittheil. d. Instituts s. österr. Geschichtssorich.; Herdinger, Archivio storico; Archivio ella società Romana; Theol. Quartasichrist; Theol. Archivio u. Kritiken; Archivio für fathol. Kirchenrecht                                                                           | <b>,, 660</b> = 686             |
| IV. Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                               |
| 1. Novitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 687—b <sup>m</sup> . 700      |

Abresse der Redaction: Dr. Gustav €chuürer, München, Gartenstraße 19.

<sup>3, 6,</sup> Weif' Buchtruderei (Golifr. Cononinger) Dianchen.



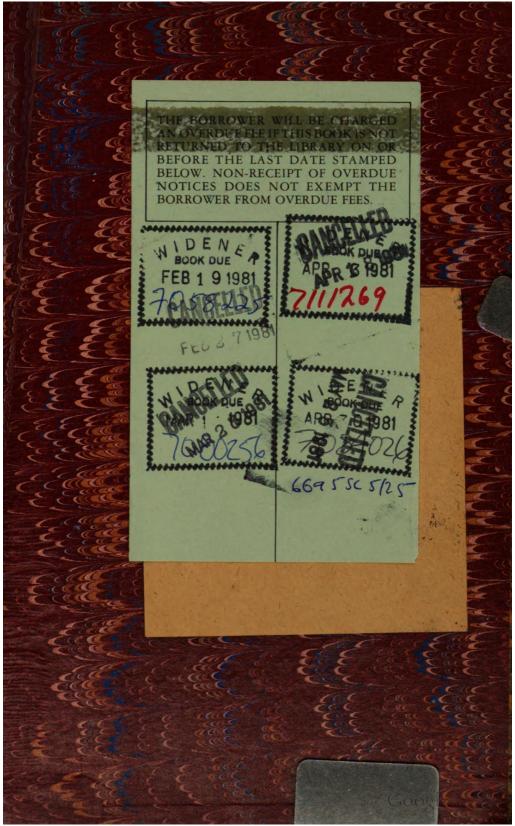

